





BX 955 .P3 1886 v.14:1 Pastor, Ludwig, 1854-1928. Geschichte der p apste seit dem ausgang des







## Geschichte der Päpste seit dem Ausgang des Mittelalters

Mit Benugung des Päpstlichen Geheim-Urchives und vieler anderer Archive bearbeitet

bon

Ludwig Freiherrn von Pastor

Vierzehnter Band

Geschichte der Päpste im Zeitalter des fürstlichen Absolutismus von der Wahl Innozenz' X. bis zum Tode Innozenz' XII. (1644—1700)

Erste Abteilung

Innozenz X., Alexander VII., Rlemens IX. und X. (1644-1676)

Freiburg im Breisgau 1929 Herder & Co. G.m.b.H. Verlagsbuchhandlung

DEC 20 1929

## Geschichte der Päpste

im Zeitalter des fürstlichen Absolutismus

von der Wahl Innozenz' X. bis zum Tode Innozenz' XII. (1644—1700)

Von

Ludwig Freiherrn von Pastor

Erfte Abteilung

Innozenz X., Alexander VII., Rlemens IX. und X. (1644-1676)

Erfte bis fiebte Auflage

Freiburg im Breisgau 1929 Herder & Co. G.m.b.H. Verlagsbuchhandlung

#### Motto:

Comment peut-on être chrétien sans être catholique? Et comment peut-on être catholique et refuser au pape l'entière soumission qui lui est due? Königin Christine von Schweden, Pensées, hrsg. von De Bildt, S. 34.

Alle Rechte vorbehalten.

Seiner Emineng

Rardinal Merry del Val

dem legten römischen Besucher am Sterbebette meines geliebten Gatten

in Verehrung Constanze Pastor

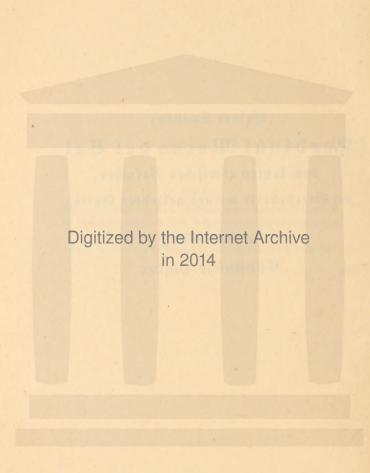

### Vorwort.

Schon ein einfacher Blick auf das Titelblatt des vorliegenden Bandes zeigt, daß der verewigte Verfasser diesmal bestrebt war, den gewaltigen Stoff stärker zusammenzudrängen, als es früher seine Art war. Nachdem er im Jahre 1924 seinen 70. Geburtstag geseiert hatte, äußerte er, jedes weitere Lebensjahr sei jetzt als ein Geschenk zu betrachten, als eine gütige Gabe der Borsehung, die man dankbar annehmen, sich aber nicht versprechen dürfe. Wenn manche der letzten Bände nur ein einziges Papstleben umfaßt hätten, so sei diese Ausschlichteit berechtigt gewesen, weil es sich um Höhepunkte der neueren Papstgeschichte gehandelt habe. Jetzt aber müsse unbarmherzig alles weniger Wichtige ausgeschieden werden, um die Vollendung der Papstgeschichte zu ermöglichen.

An dem großen Gedanken, sein Lebenswerk noch zum Abschluß bringen zu können, hielt nämlich der Geschichtschreiber der Päpste dis zulegt fest. Ein ermunterndes Wort Pius' X., den er hoch verehrte, gab ihm den Mut, das scheinbar Unmögliche sich dennoch vorzunehmen, und so setzte er alles daran, das hohe Ziel wirklich zu erreichen. Er spannte seine unvergleichliche Arbeitstraft noch einmal aufs äußerste an; er ließ aus seinen Bergen von Kollektaneen, der Frucht eines fünfzigjährigen, unermüdlichen Fleißes, alles beiseite, was ihn zu weit geführt hätte.

Das Erbe des Verstorbenen hat seine Witwe, Ihre Erzellenz Freifrau Constanze v. Pastor, pietätvoll übernommen und die Drucklegung geeigneten Persönlichkeiten übertragen. Der XIV. Band erscheint in zwei Halbbänden und wird so geboten, wie er sich im Nachlaß vorsand. Im vorliegenden Halbband sehlte lediglich die Einleitung und im 6. Kapitel des 2. Buches der Abschnitt über die Förderung der Wissenschaft durch Alexander VII. sowie am Schluß einiges über die kleineren Kirchen Koms und die Profanbauten dieses Papstes. Nach den Kotizen im Rachlaß des Versassers wurde beides von Herrn P. Kneller (München) ergänzt. Für den größeren Teil der missionsegeschichtlichen Abschnitte lag eine Ausarbeitung von Professor Dr. Joseph Schmidlin (Münster) zugrunde. Im zweiten Halbband und den folgenden Bänden wird bei den wenigen im Manustript fehlenden Abschnitten in einer

VIII Borwort.

Anmerkung der Name des Verfassers genannt werden, damit der Verewigte nicht für Dinge verantwortlich gemacht wird, die nicht von ihm herrühren.

Für die große Sorgfalt bei der Drucklegung sind wir Herrn P. Kneller und Herrn Dr. W. Wühr (München) zu besonderem Danke verpflichtet.

Dem Berlag wird es zur Ehre und Freude gereichen, die folgenden, im Manustript bis auf einzelne Lücken von Freiherrn v. Pastor noch selbst abzgeschlossenen Bände XIV/2, XV und XVI in kurzer Aufeinanderfolge ersscheinen zu lassen.

Freiburg im Breisgau, Berbft 1929.

Der Berlag.

### Inhalt.

#### Einleitung.

Das Papsttum und der Staatsabsolutismus des 17. und 18. Jahrhunderts 1-12.

#### Erftes Buch.

#### Innozenz X. 1644-1655.

#### I. Das Konklave von 1644. Innozenz X. und die Pamfili.

Mahregeln zur Aufrechterhaltung der Ruhe in Rom mahrend der Sedisvakanz 1644 15. Beftand des heiligen Kollegiums 15-16.

Parteien und Papabili im Konklave 16-18.

Stellung der Neffen Urbans VIII. zur Papftmahl 18.

Stellung ber Sofe zur Papftmahl 18-20.

Mißerfolg Sacchettis 20.

Die Entscheidung jugunsten Pamfilis (Innozenz X.); dessen Wahl und Krönung 20-22.

Die Familie Innozenz' X. 22-23.

Vorleben und Aufsteigen Pamfilis 23-25.

Augeres des Papftes; Porträt von Belasquez und Buften 25-27.

Charafteriftit Innogenz' X. 27-28.

Olimpia Maidalchini; ihr Einfluß auf den Papft 28-30.

Staatsfefretar Banciroli 30-31.

Kardinalnepot Camillo Pamfili 31; Olimpias Widerstand gegen dessen heifen Heirat 31—32. Camillo Aftalli (Kardinal Pamfili) Staatssefretär; Olimpia in Ungnade 32—34.

Die Familie Camillo Pamfili wieder zu Bnaden aufgenommen 34.

Bancirolis Ende 34-35.

Fabio Chigi Staatssefretar 35-36.

Der Prozeß Mascambrunos 36.

Olimpia wieder in Gnaden 36-37.

Opfer der Umtriebe Olimpias; die Geldgier der Pamfili beeinträchtigt die Bestattung Innozenz' X. 37-38.

### II. Mazarin und Innozeng X.; die Barberinifchen Sändel; Berhaftung bes Rarbinals Ret. Beziehungen zu Spanien und Portugal; der Aufstand in Reapel.

1. Die Wahl Innozenz' X. und Mazarin 39. Die Sendung Gremonvilles nach Rom 39-40.

Mazarins Zorn über die Kardinalspromotion vom 6. März 1645 40-41.

Der Prozeß der Barberini 41-42; Mazarin beschütt fie 43.

Vorhaltungen des frangofischen Kanglers für den Runtius Bagno 43-44.

Die weitere Entwicklung der Barberinijache 44-45.

Wachsende Spannung zwischen Paris und Rom 45-46.

Die Sendung S. Arnaulds 46-47.

Steigende Erregung: ber 3mijdenfall Cabrera 47-48.

Mazarin schüchtert den Papft ein 48-49.

Wendung in der Stellung Mazarins; Fontenan Botschafter beim Beiligen Stuhl 49-50.

Michel Mazarin wird Kardinal 50-51.

Fortdauer der Mighelligkeiten zwischen Frankreich und dem heiligen Stuhl 51-52. Magarins Sturg 52-53.

Mazarin und De Ret 53-55.

Eintreten des Papftes für De Ret 55-57.

2. Innogeng X. zwijchen Frankreich und Spanien 57-58.

Die Forderungen Johanns IV. von Portugal 58-59.

Gewaltaft der spanischen Bartei in Rom und deffen Folgen für Sirvela 59-60.

Der Kampf um das portugiesische Nominationsrecht 60-61.

Der Aufstand Majaniellos in Neapel 61-63.

Der Papst und die Revolution in Reapel 63-67.

Ende der Revolution in Neapel 67-68.

Wiedervermählung Philipps IV. 68-70.

Spannung zwijchen Rom und Madrid 70-72.

# III. Der Westfälische Friede und die religiösen Berhältnisse in Deutschland und Holland. Die englischen Katholiken unter Cromwell; Frlands Freiheitskampf und Untergang.

1. Fabio Chigi als Bertreter des Heiligen Stuhles beim Friedenskongreß 73-75. Die Friedensbedingungen von 1645 75.

Chigi im Bertehr mit den Protestanten 76.

Die faiferliche Untwort auf die Friedensbedingungen 77.

Die "Religionsbeschwerden" der Protestanten; Sonderstellung Sachsens und Brandenburgs 77-78.

Zwiespalt unter den katholischen Abgeordneten 78-79.

Befürchtungen Chigis 79-81.

Steigende Zugeftandniffe; Chigis Borgeben in Rom gebilligt 81-82.

Chigis Rlagen 82-83.

Die Schrift des De Eufebiis 83-85.

Chigi gegen die Konzessionspolitit; neuer Friedensentwurf 85-87.

Migerfolg Trauttmansdorffs; eine Wendung zugunften der Ratholiten? 87-89.

Die Stellung Ferdinands III. und Maximilians I. 89-91.

"Frieden um jeden Preis' 91-93.

Der Westfälische Friede und feine Bedeutung 93-94.

Berluft der Rirche 94-95.

Bäpftlicher Broteft 95-96.

Chigis Proteste 96-97.

Chigis Abreise; vergebliche Berföhnungsversuche zwischen Frankreich und Spanien 97-98.

Bäpftlicher Protest durch Breve vom 26. November 1648 98-101.

Protestantische Beschwerden über den Frieden; Scipione d'Elce auf dem Regensburger Reichstag 101-102.

Die Kirche in Böhmen und Ungarn 102-103.

Ronversionsbewegung zur tatholischen Rirche 104-107.

Die Ratholiken in den Niederlanden 107-108.

2. Cromwell und die englischen Ratholiten 108-109.

Die Eroberung von Bafing-Boufe 109-110.

Berarmung der Ratholifen Englands 110.

Inhalt.

Religiöse Zersplitterung; Ausschluß der Katholiken von der Toleranz 111—112. Bergeblicher Borstoß Seldens und Martens zugunsten der Katholiken 112—113. Nur scheinbare Erleichterung für die Katholiken 113—114.

Rarl II. und die Ratholiken 114-115.

3. Karls I. Unterhandlungen mit den Iren 116-117.

Der Geheimvertrag zu Kilkenny (25. August 1645) 117—118.

Nuntius Rinuccini in Irland und feine Berichte 118-120.

Glamorgans Plane icheitern 120-121.

Ormonds Friede (28. März 1646); verzweifelte Lage der Fren 122-123.

Plan einer ausländischen Schutherrichaft 123-124.

3wiespalt der Iren 124-126.

4. Cromwell in Irland; die Unterwerfung Irlands 126-129.

Das Gericht über Irland 129-132.

Die Ausführung des Befiedelungsgesetes 132-133.

### IV. Innerfirchliche Tätigkeit Innozen3' X. Feier bes Jubeljahres 1650. Rardinalsernennungen. Die Miffionen.

- 1. Ordensreformen 134-136.
- 2. Das Jubiläum von 1650 136-138; Zahl der Vilger 138-139.
- 3. Rardinalsernennungen 140-143.
- 4. Plane für die Entwicklung der Miffionen 143-144.

Reuorganisierung des Miffionsmesens 144-146.

Missionen im Orient und in Afrika 146-148.

Miffion in Oftindien 148-149.

Mission in China; der Ritenstreit 149-153.

Mission in Süd- und Mittelamerita; Palafox und die Jesuiten 154—159.

Mission in Kanada 159-160.

#### V. Der Janfenismus in Frankreich und ben Rieberlanden.

1. Schwierigkeiten und Erfolge der Jansenisten 161—165; die jansenistische Presse 165; Port-Royal 165—166; die Unruhen der Fronde 166—167.

Janfenismus außerhalb Baris 167-168.

Janfenismus außerhalb Frankreichs 168-169.

Abwehr gegen die Janseniften 169-170.

Zensurierung von Arnaulos Kommunionbuch beantragt 170—173; Satz von der Gleichheit der beiden Apostelfürsten 173—175.

Angriffe auf die römische Verurteilung 175-176; Mazarins Ausweg 176.

2. Die Sorbonne und der Jansenismus 177-178; Schrift Berons 178.

Cornets fieben Sate 179-180; Arnauld gegen ihn 180.

Die Verhandlung über die Sate verhindert 181-182.

Päpstliche Entscheidung verlangt 182-184.

Schwierigkeit einer Zensurierung: Gutachten Rancatis 184-186.

Einschreiten der Inquisition gegen Hersent und den "Katechismus der Gnade' 186-187. Bingeng von Paul greift ein 187-189; seine Schritte bei den Bischöfen; deren Bitt-

schrift an den Papft 189-191.

Beschwerden der jansenistenfreundlichen Bischöfe beim Nuntius 191—192.

Arnauld gegen Sabert 192.

Schreiben der janjenistenfreundlichen Bijchöfe 192-194.

Saint-Amour in Rom 194-195.

Gefandte der Jansenisten in Rom 195-196.

Hallier und Genoffen in Rom 196-197.

3. Kardinalskommission für den Jansenismus 197—199; die Qualifikatoren der Kongregation 199—200; Berlauf der Berhandlungen; Urteile der Qualifikatoren 200 bis 202; Sigungen vor dem Papst 202—204.

Schritte der Jansenisten 204-205.

Berurteilung der fünf Sätze 205-207.

4. Eindruck der Berurteilung 207-208.

Berhalten der janfenistischen Befandten 208-210.

Annahme der Berurteilung in Frankreich; Rundschreiben an die Bischöfe 210-213.

Fortgesetzter Widerspruch gegen die Verurteilung 213-214.

Die vier Bijchöfe gegen das papstliche Urteil 214—216; Klagen des Kuntius 216 bis 217.

Verteidigungsschreiben der vier Bischöfe 217-218.

Arnaulds Schriften über die Verurteilung 218-219.

halber Rudzug der vier Bijchofe 219-221.

5. Lage des flandrifchen Jansenismus 222-224.

Stellung der Löwener Universität 224-225.

Die Beröffentlichung der Bulle gehindert 225-227.

Hoffnung auf Philipp IV. 227-228.

Macht der Jansenistenfreunde in Flandern 228-230.

Königliche Befehle zur Veröffentlichung der Bulle 230-233.

Staatliche Editte über die Beröffentlichung 233.

Schwenfung des Erzherzog=Statthalters 234-236.

Beröffentlichung durch den weltlichen Urm 236-237.

Gewaltmaßnahmen des Rates von Brabant gegen Nuntius Bichi 237.

Päpstliches Breve an den Erzherzog vom 11. November 1651 237—238.

6. Der Bijchof von Gent für Jansenius; Vorftöge Boonens 239-241.

Boonen und Trieft nach Kom vorgeladen 241-242; ihre Entschuldigungen 242 bis 244.

Boonen und Trieft geben nach 245.

Wachstum des Jansenismus unter Boonen 246-247.

Bedeutung der Universität Löwen für die Ausbreitung des Jansenismus in Belgien 247-248.

Woher die Begeifterung für Jansenius 248-249.

7. Die Bulle Innogeng' X. 249-250.

Stellung der Löwener Hochschule zur Bulle; Nuntius Mangelli und der Jansenistensstreit 251-255.

Die Jesuiten in Flandern 255-256.

#### VI. Berhältnis Innogeng' X. zu Benedig. Der Kirchenftaat. Tob des Bapftes.

1. Burudversetzung der Inschrift in der Sala Regia 257-258.

Beginn des Rampfes um Candia 258-259.

Bapftliche Silfe für Benedig; der Candiafrieg 1646 259-264.

Benezianische Rudfichtslofigkeiten; Doppelzungigkeit Giuftinians 264-267.

2. Innere Zustände des Kirchenstaates: Steuerdruck, Rotstand und Brigantentum 267 bis 270.

Der Caftrofrieg 270-271.

Niedergang des römischen Adels 272-273.

3. Herbstausslüge Innozenz' X. 273-274.

Befundheitszuftand des Papftes 274-275.

Lette Krantheit und Tod Innozenz' X. 275-276.

Rückblick 276-277.

#### VII. Förderung ber Runft durch Innozeng X.

Innogeng X. als Forderer der Runft 278-279.

Bernini und der Glockenturm von St Beter 279-280.

Ausstattung der Petersfirche 280-282.

Restauration der Lateranbasilita 282—285.

S. Andrea della Balle und S. Ignazio 285.

Sonftige Kirchenbauten und Kirchenrestaurationen 285-286.

Reform im Gefängnismefen 286-288.

Algardi; die Billa Pamfili 288-292.

Piazza Navona 292-293.

Berninis Vierflüffebrunnen 293-297.

S. Agnese auf bem Navonaplat 298-299.

#### Zweites Buch.

#### Mlegander VII. 1655-1667.

#### I. Alegander VII. und die Chigi. Der Rirchenstaat.

Parteigruppierung im Konklave 303-304.

Die Papabili Sacchetti und Chigi 304-305.

Stimmenzersplitterung 305-307.

Die Kandidatur Chigis und seine Wahl (Alexander VII.) 307-309.

Die Familie Chigi 309-310.

Außeres Chigis; feine Jugend 310-312.

Chigi Runtius in Köln und Kardinal 312-313.

Berfönliches 313-314.

Berteilung der Umter; anfängliche Stellung zu den Repoten 314-318.

Berufung der Nepoten nach Rom; gemäßigter Nepotismus 318-320.

Rardinal Flavio Chigi 320-321.

Geiftlicher Charafter des papftlichen Sofes 321.

Rardinal Sacchetti über Migftande in der Juftigverwaltung 322.

Sorge für die Untertanen im Rirchenstaat 323-324.

Magregeln gegen die Beft 324-326.

Stand der Finangen 326-327.

### II. Der Übertritt ber Schwedenfonigin Chriftine gur fatholischen Rirche und ihr Aufenthalt in Rom.

Protestantische Erbitterung über den Übertritt 328-329.

Christinens Jugend; ihr Charafter 329-332.

Chriftinens religiöse Entwidlung 332-335.

Macedo, Cafati und Malines in Stockholm 336.

Vorbereitung des Übertritts 337-338.

Thronentjagung und Übertritt 338-340.

Öffentliches Glaubensbekenntnis ju Innsbrud 340-342.

Empfang in Rom 342-345.

Weltliches Benehmen der Neubekehrten 345-346.

Christine und die romische Gesellschaft 346-347.

Finanzielle Bedrängnis Chriftinens 347-348.

Aufenthalt in Frankreich; Hinrichtung Monaldeschis 348-350.

Der Einfluß Aggolinis auf die Schwedenkönigin 350-351.

Chriftinens Reise nach Schweden 351.

Rückfehr nach Rom; Chriftine als Gönnerin von Runft und Wissenschaft 351-354. Grundlosigfeit der nachteiligen Gerüchte wider Chriftine; die Religiosität der Königin

354 – 356.

xrv Inhalt.

## III. Die Beziehungen Aleganders VII. zu Frankreich und Benedig. Die Abwehr der Türken und der Streit mit Ludwig XIV. Letzte Lebensjahre des Kapstes.

Mazarin gegen Alexander VII. 357-360; der Phrenäische Friede 360-361.

Alexander VII. und der Orient; Unterstützung Benedigs 361-364; Ligaplan des Babstes 364-365.

Ludwigs XIV. orientalische Politif; Scheinmanöver ber französischen Politik 365 bis 367; die Sendung Créquis 368; dessen Ansprüche 368—369.

Das Attentat vom 20. August 1662 369-370.

Die Sühnevorschläge abgewiesen 370-372.

Berhalten Ludwigs XIV. 373-375.

Créqui befteht auf seinen Forderungen 375.

Jiolierung des Papftes 375-376.

Wegnahme von Avignon 377.

Friede zu Bifa 377-379.

Ränkespiel Ludwigs XIV. 379-380.

Der Legat M. Chigi in Frankreich 380-383.

Créqui abberufen 383; die Aufgabe des neuen Gefandten, des Herzogs von Chaulnes 383-384.

Der Papft unterftügt Benedig im Kampfe um Candia 384.

Todestrantheit des Papftes 385-386; seine legten Tage 386-388.

Charafter des Pontifitats Alexanders VII. 388-389.

## IV. Innerfirchliche Tätigkeit Alexanders VII. Reformen. Kardinalsernennungen. Religiöse Berhältnisse in Deutschland, der Schweiz und den nordischen Ländern. Missionswesen.

1. Visitation in Rom 390-391.

Reformen 391-393.

Beiligsprechungen 393-394.

Rardinalsernennungen 394-396.

Maßregeln zugunften Polens, Portugals, Deutschlands; der Kampf um die Kaiserwahl 396-399.

Der Rheinbund von 1658 399-400.

Rom und die Intrigen Fürstenbergs 400-402.

Ferdinand von Fürstenberg und Chriftoph Bernhard von Galen 403.

Ronvertiten 403-405.

Bunahme des Staatsabsolutismus 405-406.

Religiöse Verhältnisse in der Schweiz und den nordischen Ländern 406-407.

2. Förderung der Propaganda 407-408.

Das Pariser Missionsseminar 408-410.

Missionen in Sudosteuropa, Vorderasien, Afrika 410-412.

Mission in Indien 412-414.

China und Tibet 414-415.

Amerika 416-417.

3. Die dinesische Ritenfrage; Wirkung des Defrets von 1656 417-422.

#### V. Die jaufeniftifchen Birren in Frankreich und ben Riederlanden.

1. Bäpstliches Breve vom 29. September 1654 423-424.

Liancourts Beichtfall; Arnauld über die Verleugnung des hl. Petrus 424—428. Berfammlung der Sorbonne; Obstruktionsversuche der Jansenisten 428—429.

Zensur Arnaulds durch die Sorbonne 429-432.

2. Pascal 432-434.

Die vier erften Provinzialbriefe 434-436.

Pascal über die Moral der Jesuiten 436—439. Rückzug in den letzten Provinzialbriefen 439—440. Endergebnis der Provinzialbriefe 440—442.

3. Neuer Erlaß Alexanders VII. 442-444. Berteidiger der ungehorsamen Bischöfe 444-446. Die Regierung und der neue päpstliche Erlaß 446-448. Berteidigung der Jansenisten durch die Presse 448. Pierre Nicole 449-450. Nicolas Pavision 450-453. Scheinbar hossnungssose Lage der Jansenisten 453-454.

4. Verhältnismäßige Ruhe im Jansenistenstreit 1658—1659 454—455. Thronbesteigung Ludwigs XIV. 455—456. Maßregeln der Klerusversammlung 456—457. Unterschrift des Formulars möglich auch ohne innere Zustimmung? 457—459. Stellung Arnaulos und Pascals 459—460.

5. Henri Arnauld 461—462. Berluche jum Ausgleich 462—464. Breve vom 29. Juli 1663 464—466.

6. Ludwig XIV. und der Jansenismus; papstliches Formular 466—470. Widerspruch gegen das Formular 470—471. Widerstand von Port-Royal 471—473. Schwierigkeit des Borgehens gegen die vier Bischöfe 473—477.

7. Alexander VII. und der Probabilismus 477.

Ausbildung der Moraltheologie durch die Jesuiten 477—478. Der Probabilismus und die Moralgrundsätze der Jansenisten 479—482.

Erste Zusammenstöße 482—484. Pirot und Guimenius 484—486.

Römische Verurteilung von Moralfähen 486-488.

Die Jesuitenobern gegen lage Moral 488.

8. Jansenius an der Löwener Universität; zweifelhafte Unterwerfung der Jansenistensfreunde 489—492.

Streit um das Plaget 492-493.

#### VI. Förderung von Wiffenschaft und Runft durch Alegander VII.

1. Interesse des Papstes für die Wissenschaften 494—496. Ausbau der Sapienza; Bibliotheten und Archive 496—499. Wissenschaftliche Zeitschriften; das Kircheriche Museum 499.

2. Alexander VII. als Förderer Berninis 500.

Restauration der Chigitapelle und von S. Maria del Popolo 500-502.

Beitere Bauten von Bernini 502-504.

Pietro da Cortona reftauriert S. Maria della Bace 504-505.

Ausschmüdung von St Beter 505-508; die Scala Regia 508-509.

Petersplatz und Kolonnaden; Alexanders VII. Gifer für die Arbeiten 509 bis 515.

Die Cathedra des Apostelfürsten in St Beter 515-518.

Andere Kirchenbauten 519-521.

Sorge für Pläge, Strafen und Paläfte Roms 521-522.

Alexander VII. als Förderer der Maler 523.

,Roma moderna 523-524.

#### Drittes Buch.

#### Rlemens IX. 1667-1669. Rlemens X. 1670-1676.

### I. Wahl, Borleben und Charafter Klemens' IX. Die Rospigliosi. Förderung von Gelehrten und Künftlern.

Papabili und Parteien im Ronflave 527-529.

Die Wahl Rospigliosis (Riemens IX.) 529-530.

Vorleben Klemens' IX. 530—531; seine Dichtungen 531—532; sein Aufsteigen und seine Beliebtheit 532—533.

Rein Beamtenwechsel 533; die Repoten: Camillo Rospigliofi 533-535.

Freigebigkeit des Papftes 536-537.

Ehrungen der Königin Christine durch Klemens IX. 537-538.

Förderung der Runft; Bildnis Klemens' IX. von Maratta 538-540.

Bernini und die Engelsbrude 540-541.

Geplanter Umbau der Tribuna von S. Maria Maggiore 542-543.

### II. Kirchliche Tätigkeit Klemens' IX. Der Jansenismus und der jog. Klementinische Friede. Missionswesen in Oftagien.

1. Beiligsprechungen 544-545.

Carlo da Sezze 545.

Geplante Reformen bezüglich der Immunität der Kirchen 545-546.

Die Chesache der portugiesischen Königin 546-548.

Kardinalsernennungen; Erhebung des Markgrafen von Baden 548-551; die Kreation vom 29. November 1669; Giovanni Bona 551-552.

2. Jansenismus; Schreiben der ungehorsamen Bischöfe an den Papft 553-554.

Die Herzogin von Longueville für die Jansenisten 554-556.

Das Schreiben ber Reunzehn 556.

Schreiben der Bier an die frangofischen Bifchofe 557.

Stellung Roms 558.

Stellung ber Regierung 558-560.

Nuntius Bargellini über die frangofischen Buftande 560-562.

Berhandlungen über einen Ausgleich 562-565; Bargellini läßt fich gewinnen 565-566.

Entwurf eines Schreibens der Bier an den Papft 566-567.

Bersuche, Pavillon zu gewinnen 569-570.

Unterzeichnung des Formulars in den vier Diözesen 570-571.

Unterzeichnung durch Arnauld 571-572.

Umschwung zugunften Arnaulds und der Jansenisten 572-573.

Zweideutige Berichterstattung der Friedensvermittler nach Rom 573.

Entscheidendes Eingreifen Lionnes in Rom 574-575.

Die Erklärung der Bier in Rom 575-576.

Berlegenheiten für die Jansenisten 576-577.

Neuer Schachzug Lionnes 577-578; beffen Bertuschungsvorschläge 578-580.

Von Bargellini nähere Austunft verlangt 580-582.

Weitere Berdachtsgründe gegen die Vier 582-584.

Beratungen der Kardinalskongregation 584-586.

Das Breve an die Vier 586-587.

Urteile über den Ausgleich 588-589.

Der "Klementinische Friede" und Klemens IX. 589-591.

Folgen des Ausgleichs 591-592; Stellung Arnaulds 592-593.

3. Rechte ber Apostolischen Bifare in Oftagien 593-594.

Die dinesische Ritenfrage; Navarrete 594-596; Bolanco 596.

Rlemens' IX. Handelsverbot 597.

### III. Alemens' IX. Bemühungen für ben Frieden zwischen Frankreich und Spanien und für die Abwehr ber Türken. Der Berluft Candias. Der Tod bes Papftes.

Klemens' IX. Bemühungen in Paris 598-599.

Trügerische Friedenssehnsucht Ludwigs XIV. 600.

Beendigung des frangofisch-spanischen Rrieges 600-602.

hilfsbereitschaft des Papftes Benedig gegenüber 602.

Europäische Teilnahme am Türkentrieg 603-604.

Steigende Gefahr für Candia 604-606.

Die letten Rämpfe; der Fall Candias 606-609.

Tod Riemens' IX, 609.

Rückblick auf den Pontifikat Rlemens' IX. 610.

### IV. Klemens X. Wahl und Berfonlichkeit; ber neue Papft und Kardinal Baluggi-Altieri. Forderung ber Kunft.

Beftand des Beiligen Rollegiums 611.

Papabili und Parteien im Konflave; Altieri (Rlemens X.) gewählt 612-616.

Vorleben Klemens' X., Charafter und Lebensweise 616-618.

Verteilung der Amter 618-619.

Rardinal Paluzzi-Altieri 619-621.

Sorge für die öffentliche Wohlfahrt; Freigebigkeit des Papftes 621-623.

Die Tribuna von S. Maria Maggiore 624.

St Beter 624-625.

Die Familienkapelle der Altieri 625-626.

### V. Unterftützung Polens gegen die Türken. Gefandtichaft bes ruffischen Baren in Rom.

Die fritische Lage Volens 627-628.

Breve an Rarl XI. von Schweden 628-629.

Buonvifi außerordentlicher Runtius in Warschau 629-630.

Menzies in Rom; Sieg und Wahl Sobieftis 630-633.

#### VI. Innerfirchliche Tätigkeit Klemens' X. Das Inbeljahr 1675. Kardinalsernennungen. Zerwürfnisse mit Ludwig XIV. Ableben bes Papstes.

1. Die Ronftitution vom 21. Juni 1670 634-635.

Mighelligkeiten mit der spanischen Regierung 635-636.

Mißhelligkeiten mit dem deutschen Klerus; Anbahnung geregelter Zustände in Portugal 636.

Beiligsprechungen 636-637.

Verforgung bedürftiger Konvertiten 638.

Das Jubeljahr 1675 638-640.

Verhandlungen über Kardinalsernennungen; weitere Promotionen 640-644; Zudringslichtet des französischen Gefandten 644-645; die Promotionen vom 27. Mai 1675-645-647.

2. Trügerische Ruhe in Frankreich 647.

Schilberung ber firchlichen Zustände in Frankreich 647—650; Wendung in der Schriftstellerei ber Jansenisten 650—651.

Buftande in Flandern 651-652.

3. Umtriebe Ludwigs XIV. in Konstantinopel; sein Angriss auf Holland 652—655. Der Papst über Ludwigs XIV. Absichten getäuscht 655—658.

Bersuche papstlicher Friedensvermittlung 658-659.

Der Gesandtenstreit: Borstellungen der vier Diplomaten; Zwist Altieris mit der Königin Christine 660-662.

Neue Bemühungen um den Frieden 663-664; die Instruktionen Guinigis 664-665. Der Tod Klemens' X. 665.



Einleitung.



Der mächtige Aufschwung der katholischen Kirche in der katholischen Reformation und Restauration, eines der großartigsten Schauspiele in der ganzen Kirchengeschichte, kommt mit der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts zum Stillstand, und es folgt eine Periode des Niederganges. Die Regierung Urbans VIII. bedeutet insofern eine Wende der Zeiten, wie ein Jahrhundert vorher der Pontisitat Pauls III. eine solche eingeleitet hatte.

Der Grund für das Sinken und Nachlaffen liegt nicht in den Führern der religiösen Bewegung, den Papsten. Er liegt in den ganglich veränderten Berhältnissen, unter denen auch ein Pius V. oder Sixtus V. nicht das hätten werden können, mas fie zu ihrer Zeit geworden find. Die ganze Weltlage hatte fich um die Mitte des 17. Jahrhunderts völlig verschoben. Deutschland, das seines Raifers wegen, wenigstens in der Schäkung der Bölker, bisher als Mittelpunkt der Welt gegolten hatte, ift als Grogmacht ausgeschaltet. Mochte es unter Ferdinand II. manchmal den Anschein haben, als sollte eine starte Raisermacht wiedererstehen, so war nach dem Westfälischen Frieden jede Hoffnung darauf für immer verschwunden. Das Reich hat sich auf= gelöft in ein paar hundert Staaten und Stätlein, die dem Kaiser gehorchen soweit es ihnen beliebt, und in ihrer Bereinzelung und Ohnmacht schutzlos dem übermächtigen Nachbarn im Westen preisgegeben find. Erst recht gelähmt ift Deutschland durch seine Zerriffenheit in religiöser hinsicht. Luther hatte sich getäuscht, als er meinte, sein Tod werde der Tod des Papsttums sein: Deutschland blieb zum großen Teil katholisch. Aber auch seine Gegner hatten sich getäuscht, wenn fie auf eine Rücktehr Deutschlands zum alten Glauben hofften. Mit dem Westfälischen Frieden ift der religiöse Zwiespalt als un= überwindlich und dauernd anerkannt, der Grundsat ift von beiden Seiten aufgegeben, daß nur den Bekennern der wahren Religion der Bollgenuß der politischen Rechte zukommen kann. Die Gegenfatze haben fich versteinert, deutsche Katholiken und deutsche Protestanten haben ihr abgeschlossenes Gebiet und stehen sich gegenüber wie zwei feindliche Bolker; wenn der auswärtige Glaubensgenoffe bedrückt wird, so kann es vorkommen, daß etwa die protestantische Regierung Repressalien am eigenen katholischen Landeskinde übt, und umgekehrt. Dazu liegt in kultureller Beziehung das demütigende Bewußtsein der Entvölkerung und Berarmung nach dem großen Krieg wie ein Alb auf dem Bolte, der jeden Aufschwung hemmt. Wenn der Deutsche

dichtet, so geschieht es in frangösischem Bersmaß, wenn der deutsche Fürft, auf Kosten des verarmten Untertans, noch Prachtbauten aufführt, so muß Frankreich Anregung und Borbild geben. Wie glanzend ftand Deutschland da durch seinen Ropernikus und Kepler, als die neueren Naturwissenschaften ihre ersten Schritte versuchten! Aber nach 1650 besitzt Deutschland zwar noch einmal einen großen Gelehrten und Polyhistor, Leibnig, den Mitentdecker der Infinitesimalrechnung, auf dem eigentlichen Gebiet der Naturwiffenschaften jedoch ift Otto von Gueride auf lange hinaus der einzige Entdedername, den die Geschichte bucht. Dem Deutschen ift alle Schwungkraft abhanden gekommen, alles Selbstgefühl, alle Begeisterung für die ehemalige Größe feines Baterlandes. Wie hatte er bei folder Stimmung fich nach außenhin zur Geltung bringen können! Für einen beträchtlichen Teil des Bolfes befteht sozusagen eine religiöse Notwendigkeit, das fatholische Mittelalter, und somit die großen Jahrhunderte der deutschen Borherrschaft, als eine Zeit der Finsternis und Barbarei zu betrachten, und wenn tropdem der bloge Rame Raiser noch immer bon einer Art verklärenden Glanges umfloffen ift, fo wedt er nur unbestimmte wehmütige Erinnerungen und das Verlangen nach dem Erwachen seines Trägers aus dem Schlaf im Anffhäuser.

Wie Deutschland, so ist auch Spanien von seiner Höhe herabgesunken. Unter Karl V. und Philipp II. hatte das Land sein Jahrhundert der Borsherrschaft in Europa erlebt, aber seit dem 17. Jahrhundert folgt eine Zeit des Sinkens in immer größere politische Ohnmacht. Merkwürdig, daß troßedem und gerade jett die spanische Dichtung in Lope, Calderon, die spanische Malerei in Belasquez und Murillo zur höchsten Blüte sich entfalten. Aber Literatur und Kunst wurzelten eben in Spanien vor allem im tiesen und innigen katholischen Glauben des Bolkes, das die Glaubensneuerung bei ihrem ersten Bersuch, sich einzuwurzeln, mit aller Entschiedenheit ausgestoßen und sich das unschätzbare Gut der religiösen Einheit bewahrt hatte; keine Literatur oder Kunst trägt so sehr den Stempel der Religiosität, der katholischen Religiosität, wie die spanische.

Die Claubenseinheit, wenigstens im großen und ganzen, hatte sich auch Frankreich gerettet. In den Hugenottenkriegen war das Land sozusagen das Zünglein an der Wage gewesen. Es ist nicht abzusehen, was erfolgt wäre, wenn damals Frankreich sich dem Protestantismus zugewandt hätte; wahrscheinlich wäre dann die Reformation Herrin von ganz Europa geworden. Es kam anders. Die französische Nation als solche mochte die Claubenseneuerung nicht, sie wollte katholisch sein und bleiben und zwang ihren widerwilligen König, katholisch zu werden. Die Greuel der Hugenottenkriege stärkten erst recht die katholische Begeisterung; als die Würfel zugunsten der alten Religion gefallen waren, ging eine katholische Strömung wie ein

warmer Frühlingshauch durchs Land. Hochbegabte und tatfräftige Priefter poll religiöser Begeisterung stehen auf, der Weltpriesterstand erhebt sich wieder der Sobe feines Berufes entgegen, die alten Orden verjungen fich, es entstehen allenthalben neue religiöse Bereinigungen für Unterricht und Ausübung der Nächstenliebe, auch die Laien tun sich zusammen, um der Rirche zu dienen. Die Errungenschaften des humanistischen Zeitalters verbinden sich mit katholischem Beift und führen eine Blüte der frangosischen Literatur herauf, die in Bossuet, Wenelon, Bourdaloue, Maffillon tatholijden Gedanten Musdrud leiht. Der Aufschwung beschränkt fich aber nicht auf das religiöse Gebiet. Die Dichter aus der Zeit Ludwigs XIII. und XIV., Corneille, Racine, Molière, La= fontaine, find bis beute die frangösischen Klassiker geblieben, Pouffin, Claude Lorrain, Le Sueur stellen die Blüte der frangofischen Malerei dar, Descartes mit seinen neuen Gedanken auf philosophischem Gebiet ist zugleich mit Biète, Fermat und Bascal ein Bahnbrecher auf dem Feld der Mathematik, die er mit einem neuen Zweig, der analytischen Geometrie, bereichert. Auf theologischem Gebiet entsteht durch Denis Betau wiederum eine neue Wissenschaft, die Dogmengeschichte, die durch Morin und Thomassin weitergeführt wird; durch Fronton du Duc, Sirmond, Labbe nehmen die fritisch=patristischen Stu= dien einen Aufschwung, der gegen Ende des Jahrhunderts durch die französischen Benedittiner zur Begründung der neueren Geschichtswissenschaft führt. In den Wirrwarr, den man Weltgeschichte nannte, versuchte zuerst Boffuet Licht und Ordnung zu bringen. Die großen Geiffer des Auslandes, die Hungens und Caffini, mußten, um auf dem Leuchter zu stehen, nach Paris tommen, wo die Akademien der Naturwiffenschaften und der Inschriften, die Sternwarte und die reichen Sammlungen fich ihnen öffneten. Dehr ins Auge als diese Taten auf dem Gebiet der Geistesgeschichte fiel es, daß Colbert Handel und Industrie in Frankreich zur Blüte brachte, Louvois dort das Borbild der neueren Heeresorganisation schuf und durch neue Grundsätze für die Berpflegung der Truppen bon Magazinen aus es ermöglichte, daß viel größere Maffen ins Feld gestellt werden konnten, während Bauban die neuere Befestigungskunft grundlegte und unter Generalen wie Condé, Turenne, Catinat Frankreich in Ludwigs XIV. ersten Jahren von Sieg zu Sieg schritt.

Doch die Träger all dieser glänzenden Leistungen, die Frankreich zum ersten Land der Welt erheben, sind nur Sterne, die das Heraufsteigen der eigentlichen Sonne vorbereiten und nach deren Erscheinen als willige Planeten zum Glorienkranz sich ordnen um den Einzigen, der unter all den Glänzenden das eigentliche Glanzgestirn ist: um den jugendlichen Ludwig XIV. Sin geborener Herrscher, voll von großen Plänen und Entwürsen, ein Mehrer des Reiches, vor dem Spanien und Deutschland sich demütigen müssen, ein Fürst, der als sein eigener Minister wirklich arbeitet und regiert und die

Erlasse seiner höchsten Beamten nur im eigenen Namen ausgehen läßt, dazu eine schöne, kräftige Erscheinung, königlich im Auftreten und in jeder Bewegung, so ist der Dreiundzwanzigjährige bald der Stolz und Abgott seiner Franzosen, die in seinem Ruhm sich sonnen und in ihm, als dem Ausdruck und Ausbund des Franzosentums, sich über alle andern Nationen emporgehoben fühlen, indem sie vor ihm sich beugen.

Reine Frage, daß es auch für die katholische Sache ein Vorteil mar, wenn der mächtigste Fürst Europas, das reichste Land der Erde, die glangenoste Literatur der Zeit auf tatholischer Seite fich fand. Die gahlreichen Ronversionen unter den höheren Ständen Deutschlands und geistig bochftehenden Männern bieten dafür Belege. Aber tropdem bedeutete die Herr= schaft des Sonnenkönigs für die Kirche ein Unheil. Ludwig XIV. ist der entschiedenste Bertreter des Staatsabjolutismus, und der Glang, mit dem die neue Staatsidee mit ihm in die Erscheinung trat, führte fie zur Berrichaft in der Welt, da die andern Fürsten, auch die katholischen, sich als nur zu gelehrige Schüler des großen Ludwig erwiesen. Das Wort: Der Staat bin ich, hat er nicht in dieser Form, wohl aber in andern Wendungen aus= gesprochen und zur Richtschnur seines Handelns gemacht. Alles Recht im staatlichen Leben und alle Autorität geht nach seiner Vorstellung vom Fürsten aus, er ist sogar Eigentümer von allem, was sich im Land befindet, das Kirchengut nicht ausgenommen 1. Ziel seiner Politik ift die Ehre der Nation, und die Ehre der Nation ift die Größe des Königs?. Die große Maffe des Volkes und ihr Wohl kommt demgegenüber wenig in Betracht. Mag der Untertan in den beständigen Kriegen sein Blut versprigen, wenn nur der König groß dasteht; mag er unter dem Druck der Steuern verarmen, wenn nur der Fürst in Schlössern, die alle Weltwunder übertreffen, seine glanzende Hofhaltung führen kann. Ludwig XIV. war wirklich der Einzige in Frankreich, die Macht des Abels war in den Kriegen der Fronde, die der Huge= notten nach der Einnahme von La Rochelle gebrochen, die Generalstaaten wurden seit 1614 nicht mehr einberufen, das Parlament magte erst nach Ludwigs XIV. Tod sich wieder zu regen. So blieb nur eine Macht noch übrig, die eine Schranke bilden konnte, — die Kirche, und mit seinen Grundfaten mußte Ludwig ,ihr größter Teind' werden, deffen Tun gefähr= licher war als offene Gewalt 3.

3 D. Klopp, Fall des Haufes Stuart I 346; X 200.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Les rois sont seigneurs absolus et ont naturellement la disposition pleine et libre de tous les biens, tant des séculiers que des ecclésiastiques, pour en user comme sages économes, c'est-à-dire selon les besoins de leur État. Ludwig XIV., bei Dreifs I 209; E. Lavisse, Histoire de France VII, 1, Paris 1905, 391.

<sup>2</sup> Ch. Koch, Das unumschränkte Königtum Ludwigs XIV. (Progr.), Berlin 1888; P. Shmank in der Hift. Vierteljahrsschr. II (1899) 39--71; Lavisse a. a. O. 119 st.

Der Absolutismus ftrebt überall banach, auch bas geiftlich = religiöse Gebiet zu unterwerfen; in Frankreich lagen folche Strebungen um fo näber, als dort die Lehre des Gallikanismus immer mehr zur Herrschaft kam. Auch Spanien hatte sein Staatskirchentum, aber hier leitete es seine Rechte aus Bugeständniffen des Römischen Stuhles her, und es wurde von Philipp II. ausgeübt, weil er bei vorausgesettem Verfall der römischen Rurie stellvertretende Borsorge für die katholische Rirche meinte übernehmen zu sollen 1. Gang verschieden davon ist der französische Gallikanismus. Wo er überhaupt nach einer theoretischen Begrundung sucht, ftut er sich nicht auf papstliche Privilegien, er gibt vor, die ursprünglichen Zustände der alten Kirche festzuhalten: alle andern Bölker hat nach gallikanischer Auffassung der Römische Stuhl allmählich unter sein Joch gebeugt, nur Frankreich bewahrte den Zustand, wie er etwa im 6. Jahrhundert in der Christenheit allgemein war 2; die echte katholische Kirche findet sich somit einzig auf dem Boden des alten Galliens. Bon folden Anschauungen aus begreift man Ludwigs XIV. Berhalten gegen den Papft. Er fieht in ihm nicht den allgemeinen Bater der Christenheit, sondern eine feindliche Macht, die in seine Rechte hineingreifen will. Den Borrang des Papstes auf rein geiftlichem Gebiet erkennt er an, umschreibt aber das ,rein geiftlich' mit sehr engen Grenzen, und alles, was darüber hinausgeht, hält er sich berechtigt als römische Anmaßung zu betämpfen. Daber unter Alexander VII. und Innozenz XI. eine Stellung zum Papft, als gälte es, einen Reichsfeind abzuwehren, den man nicht scharf genug in feine Grengen gurudweisen fann.

An den übrigen größeren und sogar kleineren Hösen Europas fand das Streben nach völliger Selbstherrlichkeit der Staaten bereitwillig Anklang, namentlich seit nach dem Utrechter Frieden, nach dem spanischen Erbsolgesstreit, dem großen Bürgerkrieg der Katholiken untereinander, die protestantischen Mächte, England, Holland, Preußen, in die Höhe kommen. Die Politik wird rein weltlich, die Rücksicht auf Recht und Gerechtigkeit tritt immer mehr zurück, der Einfluß des Papsttums ist sast ganz ausgeschaltet. Beim Prenäischen Friedensschluß und dem von Monzon war kein päpstlicher Abgesandter beteiligt. Auf den Kongressen zu Aachen und Nymwegen erscheint noch einmal ein solcher, dann aber meinen die Gewalthaber der Bermittlung des Papstes entraten zu können. Kom hat ausgehört, der Mittelpunkt der europäischen Politik zu sein, bei den großen Krisen in der neueren Geschichte kommt ihm entweder gar keine Kolle mehr zu oder nur eine sehr

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. P. Leturia in Estudios eclesiásticos Januar 1929, 106—114.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Phillips, Kirchenrecht III, Regensburg 1848, 339 ff.

<sup>3</sup> Beim Utrechter Frieden ist Passionei nur papstlicher Agent, dem Kongreß zu Cambrai wird durch Dubois die Teilnahme eines papstlichen Abgesandten nur aufgezwungen.

beschränkte; die Bedeutung der Nuntiaturberichte liegt seitdem nur mehr darin, daß sie von urteilsfähigen Zuschauern bei den Ereignissen ausgehen.

So hat sich nach 1650 die Lage in Europa sehr zu Ungunsten der Kirche und des Papsttums geändert: im Norden der Todseind der Katholiken, Schweden; Deutschland und Spanien mit ihren konservativ gerichteten Grundsähen ganz zurückgedrängt; in der Mitte Westeuropas Frankreich noch katholisch, aber schon unter Richelieu dem Schisma bedenklich nahe und zudem die zweite Heimat und der eigentliche Herd einer der gefährlichsten Häresien, des Jansenismus, von dem um so mehr zu fürchten ist, als er es vermeidet, sich offen von der Kirche zu trennen, vielmehr durch unaufrichtige Winkelzüge den Schein des Gehorsams wahrt und sich als die eigentlich rechtzgläubige Kirche, gegenüber den "Molinisten", ausgibt.

Für die Kirche drohte also gewaltige Gefahr. Aber glücklicherweise ist dafür gesorgt, daß die Bäume nicht in den Himmel wachsen. In seiner Jugend mochte Ludwig ja davon träumen, Spanien zu erheiraten, in Deutschland die Kaiserkrone zu erwerben und durch Aufrichtung einer wirklichen Kaisermacht sich den Weg zur Weltherrschaft zu bahnen. Aber wohin waren solche Träume geschwunden! Er mußte es bitter erfahren, daß der Säbel nicht die einzige Wasse auf Erden ist. Durch seinen Übermut hatte er ganz Europa gegen sich in die Wassen gerusen, und er verdankte es nur der Uneinigkeit seiner Gegner, wenn sein letzter großer Krieg noch verhältnismäßig sehr günstig für ihn ausging. Dazu im Innern das Land verarmt, das Volk erbittert gegen den einst vergötterten Sonnenkönig, Unglück über Unglück in der Familie, kein Erbe vorhanden, für den es sich gelohnt hätte ein langes Leben hindurch sich abzumühen, dazu auch keine Nachsolger sür die großen Geister, die den Anfang seiner Regierung verherrlicht hatten.

Auch dem Papst gegenüber konnte Ludwig nicht durchsezen, was er gewünscht hätte. Der Gallikanismus war eine Halbheit und ein innerer Widerspruch. Trat in den ersten christlichen Jahrhunderten der Einfluß des Römischen Stuhles zurück, so war er gleichwohl vorhanden; ließ man zu Rom einem Athanasius oder Chrill von Alexandrien im fernen Osten freie Hand, so geschah es, weil ein Eingreisen nicht notwendig war, aber immer mit dem Bewußtsein, das Recht zum Eingreisen zu besißen. Wie wenig folgerichtig der Gallikanismus war, konnte Ludwig XIV. selbst erfahren: immer wieder hatte er, in den Lehrstreitigkeiten wie sonst, den Papst notwendig, mußte ihn bei sonst unlösbaren Verwirrungen bitten, daß er das erlösende Wort spreche 1. Freilich entwickelten sich trozdem die romfeindlichen

¹ Cette domination du roi, cependant, n'était pas, ne pouvait être complète. Le gallicanisme, placé à mi-chemin entre le schisme et l'infaillibilité papale, était

Strebungen und das Hineinregieren in die Kirche immer mehr. Es kommt so weit, daß im 18. Jahrhundert die Verbrennung bischöflicher Hirtenbriese und die Spendung der Sterbesakramente auf polizeilichen Besehl nichts Seltenes mehr sind, daß endlich in der Zivilkonstitution des Klerus vom Staat ohne Bischöse und Papst eine neue Kirchenordnung von oben herunter anbesohlen wird. Aber dieser äußerste Schritt des Staatskirchentums dietet erst recht Anlaß zum Triumph des Papstums. Als Napoleon wieder Ordnung in das religiöse Chaos bringen will, ist er genötigt, den Papst anzurusen, und gibt ihm dadurch Gelegenheit zu einem Machterweis, wie er umfassender in der ganzen Kirchengeschichte noch nicht vorgekommen war.

Auch in seinen politischen Kämpsen mit den Päpsten erlebt Ludwig XIV. unerwartete Enttäuschungen. Er zwang wohl im Streit wegen der Korsischen Leibwache Alexander VII., sich zu demütigen, um den Kirchenstaat vor der Übersslutung durch die Soldatesta zu bewahren. Aber niemand wird dem brutalen Borgehen übermütiger Jugend gegen einen Bater und Greis Bewunderung zollen. Die Zerwürfnisse sind freilich damit nicht zu Ende. Rach kurzem Frieden unter Klemens IX. erneuern sie sich bereits wieder unter dessen Nachfolger, dem achtzigsährigen Klemens X., sie verschärfen sich aufs äußerste unter Innozenz XI. Über gerade jetzt beginnt ein sehr merkwürdiges Schauspiel. Auf der einen Seite steht der mächtigste König Europas, in der Bollkraft seiner Jahre, gestützt auf sein geübtes Heer und alle Künste der Politik und Diplomatie, versherrlicht von seinen Dichtern als derzenige, der klarer sieht als der Papst und den ganzen Bau der Religion aufrecht erhält. Und dieser Verkörpe-

un système plein d'inconséquences, qui devait inévitablement un jour se briser contre la logique d'airain de Rome. Même à son apogée, il ne savait pas se passer de Rome. A chaque instant le pouvoir royal avait besoin de ce pape, qu'il combattait si volontiers et avec tant d'obstination. Il fallait souvent solliciter à Rome, quand on aurait voulu commander. On le voyait chaque fois qu'il s'agissait d'une question d'hérésie ou de doctrine, ou simplement d'un chapeau de cardinal. De là une sourde irritation dans l'esprit du roi qui sentait qu'il y avait à l'intérieur même de cet État, qu'il identifiait avec soi-même, une autre puissance imposant des limites à la sienne. De là aussi cette inconséquence dans les relations avec le pape, mélange de menaces et de sollicitations, ,de violence et de déférence, de corruption scandaleuse et de persécution mesquine (Hanotaux, Recueil I cix). Ch. de Bildt, Christine de Suède et le Conclave de Clément X (1669—1670) 60.

<sup>1</sup> So 1689 Jean Racine im Prolog zu ,Efther' in einer Anrede an Gott:

De la gloire animé, lui seul de tant de rois S'arme pour ta querelle, et combat pour tes droits.... Tout semble abandonner tes sacrés étendards. Et l'enfer couvrant tout de ses vapeurs funèbres, Sur les yeux les plus saints a jeté ses ténèbres. Lui seul, invariable et fondé sur la foi, Ne cherche, ne regarde et n'écoute que toi;

Ginleitung.

rung von allem, was es an weltlicher Größe damals gab, tritt ein waffenloser Greis gegenüber, ein Papst, der vom gewandten Staatsmann, vom ränkekundigen Diplomaten ichlechthin gar nichts an fich hat. Gerade und einfach, aber folgerichtig verficht er, was er als Recht und Gerechtigkeit erkennt, bereit, für seine Sache, wenn notwendig, auch das Marthrium auf sich zu nehmen 1. Dazu', schreibt er an Ludwig, ,find Wir berufen, und Wir achten Unser Leben nicht kostbarer als Uns selbst; nicht nur starkmütig, sondern freudig muffen Wir Trubsale wegen der Gerechtigkeit auf Uns nehmen, in ihnen und im Rreuze Christi Uns rühmen.'2 Eher werde er sich wie der Apostel Bartholomaus die Saut abziehen laffen, als daß er feine Zustimmung zu einer Schädigung des Apostolischen Stuhles gebe 3. Das mar freilich eine Sprache, die bei den Diplomaten wenig Berftandnis finden, vielleicht ihren Spott hervorrufen mochte. Aber das Unglaubliche geschieht: nicht der weltfremde Afget gieht im Streit den fürzeren. Der moralische Sieg verblieb ihm auf jeden Fall. Aber auch sonft scheitern Ludwigs XIV. Bemühungen um das Rölner Aurfürstentum am Widerspruch des Papstes, im Streit über die Quartierfreiheit streicht er nach Innozenz' XI. Tod die Segel, die beschlagnahmten papstlichen Besitzungen in Frankreich, Avignon und das Benaiffin, werden zurückerstattet, die Berufung an ein allgemeines Ronzil ift gegen=

> Et bravant du démon l'impuissant artifice De la religion soutient tout l'édifice. Grand Dieu, juge ta cause, etc.

Auch der Fabeldichter Lafontaine schreibt (Brief vom 18. August 1689 an Prinz De Conti, Euvres complètes, hrsg. von C.=A. Waldenaer, II, Paris 1838, 743) über Innozenz XI.:

Celui-ci véritablement N'est envers nous ni saint ni père. Nos soins, de l'erreur triomphants, Ne font qu'augmenter sa colère Contre l'aîné de ses enfants.

1 "Seiner Politik sind keine großen überraschenden Züge eigen; im Gegenteil, stie fällt in dem unglaublichen Intrigenspiel des 17. Jahrhunderts, bei den unaufhörlich schwanskenden Beziehungen der einzelnen Staaten zueinander durch Einfachheit und Stetigkeit auf. Sie ist gekennzeichnet durch den Gerechtigkeitsssinn, der ihren Träger beseelte, durch die Festigkeit, mit der er Beeinträchtigungen seiner päpstlichen Machtstellung entgegentrat und Mißbräuchen steuerte, und vor allem durch das eine hohe Ziel, das er sich gesteckt hatte . . . '(M. Jmmich, Zur Vorgeschichte des Orleanischen Krieges, Heidelberg 1898, xvi f).

<sup>2</sup> Neque tamen ullum inde incommodum aut periculum, nullam, quantumvis saevam atque horribilem tempestatem pertimescemus. Ad hoc enim vocati sumus, neque facimus animam Nostram pretiosiorem quam Nos, probe intelligentes non forti solum, sed etiam laeto animo subeundas tribulationes propter iustitiam, in quibus et in cruce Domini Nos unice gloriari oportet. Causam Dei agimus, quaerentes, non quae Nostra sunt, sed quae Iesu Christi. Breve vom 29. Deamber 1679, bei Berthier I 330.

3 che più tosto si sarebbe lasciato scorticare, come s. Bartolomeo, che fare o consentire a cosa pregiudiciale alla S. Sede Apostolica et alle ragioni della medesima. Beatififationsproges, Informatio p. 39, Zeugnis von Maracchi.

standslos, seine vier gallikanischen Artikel von 1682 muß Ludwig unter Insnozenz XII. aufgeben. Der Regalienstreit findet eine Lösung, mit der man im großen und ganzen in Rom sich zufrieden geben konnte.

Die größten Triumphe Innogenz' XI. find damit noch nicht berührt. Bon Anfang bis zum Ende ift seine Regierung getragen und beherrscht von dem großen Gedanken, die Chriftenheit zu einigen zu dem großen Kampf gegen den Erbfeind im Often - für den ersten Blid und dem außern Unichein nach bei der durchaus weltlich eingestellten Politik der damaligen Staaten ein aussichtsloses Unternehmen, das anmuten konnte wie ein Traum aus längst vergangenen Zeiten, den nur ein unzeitgemäßer Jbealismus aus der Vergessenheit noch erwecken konnte! Allein wenn Innozenz XI. auch nicht alles erreichte, was er gern durchgesett hätte, so ist ihm doch vieles geglückt. Die Rettung des Abendlandes und die große Türkenliga ist zum großen Teil sein Werk, er war die eigentliche Seele des Widerstandes gegen die heranwogende Flut des Islam. Die großen Ereignisse drängen sich unter seiner Regierung: der Entsat von Wien, die Eroberung von Ofen, die große Allianz. Der neue öfterreichisch-ungarische Kaiserstaat ging aus den damaligen Türkenkriegen hervor, und den Eroberungen der Osmanen wurde für immer ein Ziel gesett. Auch in rein weltlicher und staatsmännischer Beziehung war die größere politische Weisheit auf Seite des unpolitischen Papstes. Sätte nicht Frankreich seinen Blänen den vollen Erfolg geraubt, so gab es in der Zukunft keine orientalische Frage mehr, und unabsehbare Verwicklungen blieben für Europa erspart2.

Innozenz' XI. Regierung ist ein Nachspiel zu den Zeiten der großen Reformpäpste des 16. und des 17. Jahrhunderts. Während Kom unter Ursdan VIII. und Alexander VII. und darüber hinaus dei beständigem Sinken in politischer Beziehung noch immer in kultureller Hinsicht, namentlich durch die großen Schöpfungen auf dem Gebiete der Kunst, das eigentliche Haupt der gebildeten Welt blieb, zählte der Apostolische Stuhl dis zur französischen Revolution zwar noch gute Priester, aber keine großen Männer mehr. Der bedeutendste unter den damaligen Päpsten ist Benedikt XIV., ein Gelehrter, dessen Werke heute noch nicht überholt sind, ein Mann von Geist, tressendem, oft derbem Witz und freiem Sinn; er konnte nachgeben, aber auch klug vorgehen. Im übrigen ist das 18. Jahrhundert eines der trauzigsten in der Kirchengeschichte, nach außen eine Zeit beständigen Riederz

<sup>1 3</sup>mmich, Bur Borgeschichte xvII.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Il faut le dire, à l'honneur de la diplomatie pontificale, que c'est à Rome qu'on a premièrement compris l'importance de la question de l'Orient. Que de maux auraient été épargnés à l'Europe si la voix des papes avait été mieux écoutée! Bildt a. a. D. 4.

12 Einleitung.

ganges. Zu den drei gegnerischen Mächten des 17. Jahrhunderts: dem Janfenismus, Gallikanismus, Staatsabsolutismus, kommt noch eine vierte: die ungläubige Philosophie, der Deismus, Naturalismus, Rationalismus, die im 19. und 20. Jahrhundert sich voll auswirken; man sucht das Chriftentum in seinen Grundlagen anzugreifen und zu unterwühlen. Dazu treten die andern feindlichen Mächte mit größerer Scharfe als früher auf. Das französische Parlament, zur politischen Bedeutungslofigkeit herabgedrückt unter Ludwig XIV., erhebt sich zu neuer Macht seit der Regentschaft und erlaubt fich als Hort des Gallitanismus Eingriffe ins firchliche Gebiet, wie fie der Sonnentonig nie gewagt hatte. Der Jansenismus schien seit Rlemens IX. verschwunden; er wird unter Klemens XI. durch Quesnel eine neue und größere Gefahr: unter Ludwig XIV. von der Regierung bekämpft, findet er jett deren eifrigen Schutz durch die Parlamente. Der Staatsabsolutismus endlich hat Schule gemacht; die Fürsten bemühen sich sozusagen um die Wette, den Bapft seine politische Ohnmacht fühlen zu laffen : ein Klemens XI. ist in seinem langen Leidenspontifitat zwischen Ofterreich und Frankreich im spanischen Erbfolgekrieg wie zwischen zwei Mühlsteinen, ein Benedikt XIII. muß in die so lange bekämpfte , Sizilische Monarchie' einwilligen, Klemens XII. von neuem Zugeständnisse sich abzwingen lassen. Es ift, als follte das Papfttum die Probe auf seine Lebenstraft machen; und daß es diese Probe bestand, ist eine der denkwürdigsten Tatsachen der Weltgeschichte. Die großen Bioniere der absoluten Königsmacht, Richelieu, Mazarin, Ludwig XIV., so icharf= und weitsichtig fie ichienen, saben es nicht, daß fie durch die Uber= spannung der Königsrechte die Revolution wachriefen und durch ihre Mißachtung der legitimsten Autorität, der firchlichen, jede Autorität, auch die eigene, untergruben. Das absolute Königtum schaufelt fich selber sein Grab; es fturzt, und sein Sturz bedeutet den Tod für Gallikanismus und Jansenismus. Gine Zeitlang scheint es, als ob auch das Bapfttum von der allgemeinen Sündflut weggeschwemmt werden sollte. Aber der Tiefpunkt seines Niederganges im 18. Jahrhundert ift auch der Anfangspunkt zu neuem, ungeahntem Aufstieg, wenn auch nicht auf politischem Gebiet. ift und bleibt auch im 19. Jahrhundert eine Weltmacht, mit der alle Staaten zu rechnen haben, und wenn es in die Weltpolitik nicht mehr eingreifen tann, fo haben die Bolfer lernen muffen, daß es fehr zu ihrem Beil mare, wenn es noch eine Friedensmacht gabe, die über dem Parteigetriebe thront und bon allen als übergeordnet und unparteiisch anerkannt würde.

Als Pius VI. in der Gefangenschaft starb, verfaßte man Grabschriften auf das Papsttum, das nie wieder sich erheben werde. Wenn irgend eine Prophezeiung sich als falsch erwiesen hat, so war es diese.

Erstes Buch. Junozenz X. 1644—1655.



## I. Das Konflave von 1644. Junozenz X. und die Pamfili.

Nach dem Tode Urbans VIII. am 29. Juli 1644 richtete sich die erste Sorge der Kardinäle auf Entsernung der meist französischen Söldner, die für den eben beendeten Castrokrieg angeworben waren. Es schien dies um so nötiger, weil der Großherzog von Toskana und der Vizekönig von Neapel ihre Truppen an den Grenzen des Kirchenstaates zusammengezogen hatten und einzugreisen drohten, falls nicht die fremden Soldaten entlassen und Taddeo Barberini seiner Kommandogewalt entkleidet würde. Auch der Verstreter des Kaisers, Savelli, arbeitete in derselben Richtung. Man einigte sich schließlich dahin, daß die fremden Truppen den Besehl zum Abmarsch nach Bologna erhielten; Taddeo Barberini sollte General der Kirche bleiben, aber seine Kommandogewalt dadurch eingeschränkt werden, daß man ihm zwei Kardinäle an die Seite setzt. Diese Maßregeln wirkten beruhigend auf die Bevölkerung ein; in Rom hatten nämlich die Dinge eine so kriegerische Gestalt angenommen, daß alle Paläste in Verteidigungszustand versett worden waren.

Am 9. August bezogen die Kardinäle das Konklave<sup>3</sup>. Es ward aber nicht, wie anfangs beabsichtigt<sup>4</sup>, im Quirinal oder dem Kolleg der Jesuiten abgehalten, sondern troß der Warnungen des Arztes Collicola vor den "Miasmen und der Insektionsgefahr" auf Borschlag der beiden Francesco Barberini hin der Sitte gemäß im altehrwürdigen Vatikan<sup>5</sup>. Das Wahllokal blieb

<sup>2</sup> Siehe den Bericht bei Petrucelli III 91; I. Nicii Erythraei epist. LXVIII, ad Tyrrhenum; Coville 3 f 13 f.

<sup>1 \*</sup>Bericht des Kardinals Harrach an Ferdinand III., dat. Rom 6. August 1644, Staatsarchiv zu Wien.

³ Bgl. über das Konklave Junozenzi X. H. Conring, Comment. hist. de electione Urbani VIII et Innocentii X, Helmftedt 1651; Conclavi II 356—499; Petrucelli III 95 ff; Wahrmund, Ausjchließungsrecht 128 f und in den Sitzungsberichten der Wiener Atademie, Hik. Al. 122 u. 170; Eisler 84 f 88 f. Ein \*Tagebuch des Kardinals E. A. Harrach über das Konklave 1644 im Archiv Harrach zu Wien. Bgl. F. Menčík, Volda Papeže Innocence X., Praze 1894, wo S. 42 ff die Wahlkapitulation (vgl. Quellen u. Forfch. XII 229) mitgeteilt ift. Tas Datum derjelben (10. Sept. 1644) ergibt sich aus der Abschrift im Archiv Boncompagni zu Kom C. 20. Einige einschlägige Briefe bei Marchesan, Lettere inedite di O. Rinaldi, Treviso 1896, und Chinazzi, Sede vacante per la morte di Urbano VIII, Roma 1904. \*Berzeichnisse der spese occorse per il conclave 1644 im Archiv Doria=Pamfili zu Kom 1—5.

<sup>4</sup> Siehe \* Conclave di Innocenzo X im Vat. 8781, Batif. Bibliothet.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Bgl. Celli, Storia della malaria nell' Agro Romano, Città di Castello 1925.

noch den ganzen Tag offen, so daß die Gesandten des Kaisers und der Könige von Spanien und Frankreich mit den Kardinälen verhandeln konnten 1. Wegen der großen Hiße hatte man die Zellen geräumiger als sonst gestaltet 2.

Das heilige Kollegium beftand aus 62 Mitgliedern 3; 6 davon waren abwesend, nämlich die Spanier Borja und Sandoval, die Franzosen Mazarin und La Rochefoucauld, die Italiener Spinola und Orfini. Die 56 Kardinäle, welche an der Wahlhandlung teilnahmen, gehörten meist der italieni= schen Nation an. Es befanden sich unter ihnen nur die 3 Spanier Albornog, Cueva und Lugo, die beiden Franzosen Alphonse Louis Richelieu und Achille d'Estampes de Balençan und der Deutsche Harrach. Aus Rom stammten die 16 Kardinale Lante, Crescenzi, Pamfili, Rocci, Cesi, Berospi, Mont= alto, Banciroli, Mattei, Altieri, Teodoli, Rapaccioli, Antonio Barberini, Colonna, Gabrielli, Rondinini; Florentiner Herkunft waren 7, nämlich Capponi, Francesco Barberini, Sacchetti, Machiavelli, Falconieri, Medici und der ältere Antonio Barberini; ferner gählte man unter den Kardinälen 5 Genuesen: Spinola, Costaguti, Durazzo, Donghi und Brimaldi. Dazu kamen 3 Mailander: Roma, Trivulzio und Monti; 2 Benezianer: Cornaro und Bragadino; 2 Neapolitaner: Brancaccio und Filomarino. Siena war vertreten durch Cennini und Bichi, Ferrara durch Bentivoglio und Roffetti.

Von den Kardinälen Gregors XV. lebte nur noch Cueva. Seinem Borgänger Paul V. verdankten 7 ihre Erhebung: Lante, Crescenzi, Cennini, Bentivoglio, Roma, Capponi und Medici. Alle übrigen waren von Urban VIII. ernannt.

Als Papabili nannte man vor dem Eintritt in das Konklave Lante, Crescenzi, Cennini, Bentivoglio, Capponi, Sacchetti, Mattei, Pamfili, Rocci, Maculano, Altieri<sup>4</sup>, aber neben diesen auch noch Spinola, Monti und Roma. Von letzterem glaubte alle Welt, daß er im Falle seiner Erhebung mit dem Nepotismus ein Ende machen werde, denn er gab seinen Verwandten nichts, sondern alles der Kirche und den Armen. Cennini konnte wegen seiner 80 Jahre nicht ernstlich in Betracht kommen, Pamfili galt als gewandt, wurde aber von Frankreich offen abgelehnt und hatte auch im Heiligen Kollegium selbst viele Gegner. Die meiste Aussicht besaß Giulio Sacchetti; er war ein Priester von tadellosem Lebenswandel, freigebig, sehr gebildet, nur

<sup>1</sup> Siehe \* Avviso vom 13. August 1644, Päpstl. Geh.= Archiv; Avvisi 96.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe \*Avviso vom 6. August 1644, a. a. D.

 $<sup>^3</sup>$  Nicht 61, wie Ciaconius (IV 642-643) angibt. Bgl. die authentischen Angaben in der Pianta del conclave d'Innocenzo X, ed. Calisto Ferranti, Roma, Piazza Navona, Batif. Bibliothef.

<sup>4</sup> Siehe \*Avviso vom 6. August 1644, Päpstl. Geh.-Archiv. Altieri fa gran rumore, e se non fosse giovine et sano, potrebbe facilmente colpire (Fr. Manto-vani, \*Bericht vom 6. August 1644, Staatsarchiv zu Modena).

machte man gegen ihn geltend, daß er noch nicht 60 Jahre alt fei. Sacchetti stand auch mit Mazarin in guten Beziehungen, was nun freilich nach all= gemeiner Unficht genügte, um die Spanier zu feinen Begnern zu machen 1. Sacchettis intimfte Freunde waren dagegen die Barberini. Wie eng Dieje Beziehungen fich geftaltet hatten, und welchen Kunftfinn der Kardinal befaß, davon zeugt noch heute in der Rähe von Oftia seine Billa Caftel Gusano, gelegen in einem herrlichen, bon ihm selbst angelegten Binienwald, jest Eigentum der Chigi. Pietro da Cortona, Undrea Sacchi, Baldaffare und Francesco Lauri hatten sie mit Malereien geschmückt 2. In der Galerie des zweiten Stockes, in der an den Wänden gemalte Landkarten an die großen Reisen seines hochgebildeten Bruders Marcello, des Depositars der Apostolischen Rammer unter Urban VIII., erinnern, bemerkt man in den Eden neben dem Wappen Sacchettis diejenigen der Kardinäle Francesco und Antonio Barberini und über dem Haupteingang das Wappen Urbans VIII., so daß man fich fast in einem Besitztum der Barberini zu befinden glaubt. Wie ernft Giulio Sacchetti gefinnt mar, erhellt daraus, daß Oberico Rinaldi berichtet, er rühre keinen Finger für seine Wahl3. Die Angaben der diplomatischen Berichte über die Parteizugehörigkeit der Kardinäle schwanken ungemein: man meinte, daß Frankreich auf 4-6, Spanien auf 8-24 Stimmen rechnen fönne! Ein und derfelbe Kardinal wurde oft der entgegengesetzten Partei zugezählt4. Im allgemeinen fann man sagen, daß fich folgende Parteien ge=

¹ Siehe die Schreiben des D. Minasdi vom 30. Just und 6. August 1644 bei A. Marchesan, Lettere inedite di O. Rinaldi, Treviso 1896, 23 \(\frac{7}{28}\) \(\frac{1}{1}\) ther Sacchetti \(\frac{1}{2}\). Moroni LX 100; Pallavicino, Alessandro VII I 55. Assendente ihn vir summae virtutis et incomparabilis doctrinae et vitae integritatis (\* Diarium, Batis. Bibliothes). G. B. Tarabucci schreibt 1643 über Sacchetti: \* Ha in grado eminente tutte le qualità desiderabili in un cardinale papabile: età provetta, bontà di vita, dottrina, cortesia, piacevolezza, prontezza, grande sincerità di spirito, in somma degno del pontificato (Stato della corte di Roma nel 1643, Archiv Gonzaga u Mantua). Der estensische Gesandte Franc. Mantovani sagt von Sacchetti: Gode un aura grande e forse si parla troppo di lui. Bon Pamiili schreibt derselbe: Lodano i suoi meriti et l'habilità, ma li si oppongono la rozzezza della natura e l' [Qücte] della cognata. Li Francesi poi l'escludono apertamente . . . e nel s. collegio ha più di dieci cardinali che li sono contrarii (\* Bericht vom 6. August 1644, Staatsarthiv zu Modena).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Campori, Lettere artist., Modena 1866, 505; Pascoli, Vite de' pittori II, Roma 1730, 76; Bosse, Einige Gemäse des A. Sacchi, in den Mitteilungen der sächsischen Kunstsammlungen III (1912). Nach den \*Atten des Archivs Sacchetti erhielt Pietro da Cortona am 7. September 1626 sc. 100, am 3. April 1628 Andrea Sacchi sc. 60, am 24. November 1628 Andrea Camasse sc. 25 und 1630 Pietro Berrettini da Cortona sc. 266½ für ihre Malereien in casale di Ostia. Bgl. die seltene Schrift Villa Sacchetta Ostiensis cosmographicis tabulis et notis per loannem Tomcum Marnavitium illustrata. Rusticanis legibus officinarumque inscriptionibus annotata, Romae 1630.

<sup>3</sup> Siehe Marchesan, Lettere ined. di O. Rinaldi 28.

<sup>4</sup> Siehe Coville 9-10.

v. Paftor, Gefchichte ber Bapfte. XIV. 1 .- 7. Auft.

bildet hatten: die alten Kardinäle, die Kardinäle Urbans VIII., die französisch gesinnten und die Anhänger Spaniens.

- An der Spitze der spanisch-kaiserlichen Partei stand Albornoz, dem auch das Geheimnis des Katholischen Königs anvertraut war'; zu ihr gehörten außer den nationalen Kardinälen noch Medici, Este, Trivulzio, Colonna und Harrach. Ihnen schloß sich die Partei der alten Kardinäle unter Leitung des Kardinals Mattei enge an. Die Partei der Nepoten Urbans VIII. ward von Kardinal Francesco Barberini geführt; dieser konnte aber mit Gewisheit kaum auf die Hälfte der 44 Kardinäle rechnen, welche den Purpur der Gunst des verstorbenen Papstes verdankten. Immerhin war er noch stark genug, um die Erhebung eines ihm nicht genehmen Kandidaten jederzeit vereiteln zu können. Die französische Partei leiteten der junge Antonio Barberini, Kardinal-Protektor Frankreichs, und Richelieu, der Bertraute Mazarins.

Die beiden Neffen Urbans VIII. wußten wohl, wie sehr sie die Autorität ihres Oheims während dessen unerhört langer Regierung für sich ausgenutt hatten; sie fürchteten zur Rechenschaft gezogen zu werden, und erstrebten deschalb die Wahl eines Papstes, auf dessen gleichgültige Gesinnung sie sicher rechnen konnten. Im Grunde war es ihnen gleichgültig, ob dieser mehr zu Frankreich oder zu Spanien hinneigte, wenn er ihnen nur Sicherheit bot. Um mögslichst frei handeln zu können, hüllten die Nepoten ihre Pläne in tieses Gesheimnis?. Ganz einig waren sie über ihre Kandidaten keineswegs; Francesco hatte in erster Linie Giulio Sacchetti, in zweiter Giambattista Pamsisi ins Auge gesaßt; letztern lehnten Antonio Barberini und mit ihm alle Franzosen entschieden ab, während sie für Sacchetti Feuer und Flamme waren.

Um kaiserlichen Hose, wo man mit dem Verhalten Urbans VIII. während des Dreißigjährigen Krieges sehr unzufrieden gewesen<sup>4</sup>, hatte man tropdem der Papstwahl wenig Interesse geschenkt. Vergebens suchte Savelli um genauere Instruktionen nach: weder er noch der neue Protektor der deutschen Nation,

<sup>1 \*</sup> Per certissimo si dice che l'Eminenza Sua non ha seguito sicuro se non di 26 voti, et se durerà nelle sue stitichezze, correrà rischio di provare una ribellione totale e che si faccia il Pontefice senza di lui, perchè insofferibile la sua irresolutezza. Bericht des Fr. Mantovani vom 20. August 1644, Staatsarchiv zu Modena.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bei Beginu des Kontlaves, jo \* meldet Fr. Mantovani am 10. August 1644, Barberini haveva dichiarato la sua intentione con le creature, di che si dolevano assaissimo, Staatsarchiv zu Modena.

<sup>\*</sup> Siehe Conclavi II 357 f; \* Nelation des Marcheje Cejare Guerrieri über seine Gesandtichaft zur Obedienzleistung 1645, Archiv Gonzaga zu Mantua; Wahrmund, Ausschließungsrecht 130 f. Kardinal Antonio Barberini hatte Pamfili tief gefräntt (Simeoni, Francesco I d'Este e la politica italiana del Mazarino, Bologna 1922, 55).

<sup>4</sup> Siehe die \* Considerazioni e prognostici per la sede vacante di Urbano VIII im Cod. 1172 der Bibl. Miccardiana zu Florenz.

Kardinal Colonna, noch Harrach vermochten solche zu erhalten. Das einzige, was Savelli erreichte, war die Entsendung eines besondern spanischen Bevollmächtigten, des Grafen Sirvela, der noch kurz vor Beginn des Konklaves in Rom eintraf.

Um so eifriger war Kardinal Mazarin, der Leiter der französsischen Politik, tätig. Bereits am 1. Februar 1644 hatte er den Gesandten Frankreichs in Rom angewiesen, in erster Linie für Bentivoglio, in zweiter für Sacchetti zu arbeiten und sich mit aller Kraft geheim, und wenn nötig, auch öffentlich der Wahl Pamfilis zu widersegen?. Diese Weisung wurde nach dem Tode Urbans VIII. am 11. August wiederholt. Für die Durchführung dieses Programms war es jedoch sehr mißlich, daß der französsische Gesandte, der Mazquis Saint-Chamond, neu und kränklich, und der Kardinal Balençah unzuwerlässig war. Sicher konnte Mazarin eigentlich nur auf Richelieu, Vichi und Grimaldi rechnen; allein der schlaue Politiker verzweiselte deshalb nicht, er sandte Geld nach Kom und befahl dem Admiral De Brézé, sich zum Erscheinen in Civitavecchia bereit zu halten. Außerdem ließ er die Rachricht vom Siege bei Freiburg (3. und 5. August) nach der Ewigen Stadt gelangen.

Das größte Auffehen erregte es, daß der Führer der Spanier, Albornog, gleich zu Beginn des Konklaves mit der offenen Exklusive Sacchettis her= vortrat. Die älteren Kardinäle und auch manche von denen Urbans VIII., so Cefi und Mattei, ichloffen fich den Spaniern an. Tropdem hielt Barberini an Sacchetti fest und suchte Albornoz zu bewegen, die Erklusive fallen zu laffen, doch bergebens. Auf die Frage, aus welchen Gründen benn Sacchetti ausgeschlossen werde, erklärte Albornoz, sein König sei nicht gehalten, darüber Auskunft zu geben, es muffe genügen, daß er ihn nicht für vertrauenswürdig halte; dem müßten alle Kardinäle Rechnung tragen. Daß man in Wirklichkeit darauf Rücksicht nehmen musse, war auch die Ansicht mancher Theologen. So meinte der Beichtvater des Konklaves, der Jesuit Valentino Magnoni, dem Willen eines so mächtigen Fürsten könne man nicht ohne Gefahr für die Kirche widersprechen und man muffe das kleinere Ubel mählen. Diese Unficht fand jedoch bei einem Teil der Rardinäle Widerspruch. Barberini blieb zunächst fest bei der Kandidatur Sacchettis. Graf Sirvela ließ daher durch Albornoz den spanischen Kardinälen mitteilen, durch das Eintreten für Sacchetti liefen fie Gefahr, die Enade des spanischen Königs und damit ihre Pfründen und Penfionen zu verlieren4.

<sup>1</sup> Siehe Wahrmund 129.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die Feindschaft Mazarins gegen Pamfili rührte nicht bloß von den Einflüsterungen des Kardinals Antonio Barberini her, sondern hatte auch darin ihren Grund, daß Pamfili eng mit Kardinal Panciroli verbunden war, den der französische Kardinal als persönlichen Feind betrachtete. Simeoni 55.

<sup>3</sup> Siehe Coville 5 f 12. 4 Siehe Gisler 93 95 f 97.

Für Kardinal Sacchetti war von Anfang an nichts so mißlich gewesen wie der Eifer, mit welchem die Franzosen für ihn eintraten. Im Konklave erzählte man sich, es seien von Paris Gelder für die Förderung seiner Wahl gesandt worden, ja man behauptete, Mazarin habe bereits an Sacchetti einen Brief gerichtet, in welchem er ihn als Papst anrede.

Die Schwierigkeiten der Kandidatur Sacchettis hatten sich allmählich als so groß herausgestellt, daß Francesco Barberini an Pamfili als Kandidaten denken mußte. Er knüpfte in diesem Sinn brieflich Verhandlungen mit dem französischen Gesandten an. Allein obwohl sich jest auch Antonio Barberini die Wahl Pamfilis gefallen lassen wollte, erklärte Saint-Chamond, er könne unmöglich gegen den Willen seines Königs handeln? So mußte denn zunächst noch einmal die Wahl Sacchettis versucht werden. In der Abstimmung des 30. August erklärten sich jedoch für ihn nur 12 Kardinäle, während die zur Wahl erforderliche Zweidrittelmehrheit 38 betrug³.

Dieser Mißerfolg führte zu einer neuen Phase des Konklaves. Die Kandidatur Pamfilis, dessen Aussichten bereits zu Beginn des Konklaves bedeutend waren 4, wurde jetzt entschieden aufgestellt. Kardinal Francesco Barberini setzte sich mit Lugo in Verbindung 5, und dieser beseitigte die letzten Bedenken des Antonio Barberini, der sich nun auf alle Weise die Angelegenheit so zu gestalten bemühte, daß die Wahl nicht geradewegs gegen Frankereich gerichtet erscheine 6. Um Zeit zu gewinnen, betrieb er zuerst die Wahl Maculanos 7. Inzwischen suchte er Bichi zu gewinnen, indem er ihm ein französischen Sesanten ubersprach. Bichi lehnte indessen de. Viel kam auf den französischen Gesanten an, der aber erklärte, er müsse erst in Paris ansfragen. Mazarin antwortete durch ein Schreiben vom 19. September, in dem er sich auf das bestimmteste gegen die Kandidatur Pamfilis erklärte 8. Allein Mazarins Einspruch kam zu spät; bevor er seine Antwort abkaßte,

¹ \* Memorie del conclave d'Innocenzo X scritte dal card. Lugo, im Barb. lat. 4676 p. 255 ff, Batif. Bibliothef.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe Coville 17. Die S. 18 A. 3 ermähnte \* Relation des Cesare Guerrieri weiß von dem oben Mitgeteilten nichts. <sup>3</sup> Siehe Gisler 98.

<sup>4</sup> In einer \* Charafteristif der Papabili von faiserlicher Seite heißt es über Pamsili: Potra egli correr la sua fortuna essendo di gran letteratura e di profondo sapere. Staatsarchiv zu Wien.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Siehe \* Memorie del card. Lugo a. a. D. <sup>6</sup> Siehe Coville 19.

<sup>7</sup> Bgl. Chinazzi 44 f. Aus den hier mitgeteilten Briefen des Michelino, die im Archiv S forza-Cefarini zu Rom liegen, erhellt, daß man Maculano, der Kapuziner war, dadurch zu stürzen juchte, daß man auf einen Prozeß hinwies, der bei der Inquisition gesührt worden war, der indes den Frate nicht belastete. Fr. Mantovani schreibt am 6. August 1644: \*Maculano non ha applauso nel senato apostolico, e dicono che Pio V fu eletto per la santità della vita e Sisto V per la letteratura: parti che non militano nel frate presente. Staatsarchiv zu Modena.

<sup>8</sup> Siehe Coville 19-21.

hatte bereits am 14. September Pamfilis Wahl stattgefunden. Wie kam es, daß die Ereigniffe fich derart überfturzten?

Der September gilt in Rom als die ungefündeste Zeit des Jahres, und mit Schrecken faben die Rardinale voraus, daß fie auch noch in diesem Monat, auf den engen Raum des Ronklaves zusammengedrängt, beieinander aushalten müßten 1. Die Befürchtungen schienen sich auch bald zu bewahrheiten. Zuerst ertrankte an Malaria Bentivoglio (er starb am 7. September), dann die Kardinäle Mattei und Gabrielli, endlich auch Francesco Barberini. Wie feine Rollegen mußte auch Francesco das Ronklave verlaffen. Borber übergab er die Parteileitung seinem Bruder Antonio, so daß dieser der Führer der französischen wie der Nepotenpartei wurde 2.

Die Antwort Mazarins auf die Anfrage Saint-Chamonds konnte nicht vor dem 23. September in Rom eintreffen. Es war aber angesichts der großen Hitz und des schlimmen Gesundheitszustandes unmöglich, das Ronflave so lange hinauszuziehen. Unter diesen Umständen ließ sich Saint-Chamond durch den Marquis di San Bito, den Bruder des Kardinals Teodoli, zu Unterhandlungen über eine eventuelle Wahl Pamfilis verleiten 3. Auf Grund hiervon erklärte nun Antonio Barberini, Frankreich habe feinen Widerspruch gegen Pamfili aufgegeben.

Ein besonderer Umstand bewirkte, daß Barberini seine Praktiken für Pam= fili beeilte. Es erhielt nämlich der ihm nicht wohlgesinnte, von Spanien begunftigte alte Kardinal Cennini in einem Strutinium 25 Stimmen. Antonio sah ein, daß längeres Zögern höchst gefährlich sei, und so entschloß er sich, zu handeln, ohne Mazarins Antwort abzuwarten4. Am Abend des 13. September fand in der Zelle Spadas eine entscheidende Besprechung zwischen Untonio Barberini, Rapaccioli und Facchinetti ftatt 5. Um folgenden Morgen wurde Lugo verständigt und durch Facchinetti mit Albornoz verhandelt. Die Bedingungen lauteten: Die spanische Partei wird sich zur Praktik Pamfilis ebenso wie bisher zu der Maculanos verhalten; sollte sich Frankreich durch das Borgehen Antonios verlett fühlen, so wird den Barberini der Schut Spaniens zugefichert. Albornog nahm diefe Bedingungen an und gewann dafür schnell 15 seiner Unhänger 6. Der Kardinal verständigte auch den spanischen Gesandten, deffen Migtrauen jedoch so groß war, daß er in der gangen Praktik nur ein Manöver sehen wollte, um die spanische Partei zu ichwächen und Sacchetti doch noch durchzuseten?. Um Morgen des 15. September be-

<sup>1</sup> Fr. Mantovani berichtet am 24. August 1644: \* Molti scommettono che non havremo Papa per tutto Settembre. Staatsarchiv zu Modena.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe \* Memorie del card. Lugo a. a. D., Batif. Bibliothef; Conclavi II 473 ff; Eisler 101. 3 Bal. Coville 22 42 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Siehe Eister 101—102. 
<sup>5</sup> Bgl. \* Memorie del card. Lugo a. a. D. 
<sup>7</sup> \* Memorie del card. Lugo a. a. D.

gab sich Lugo in die Zelle Pamfilis und kündigte ihm seine bevorstehende Wahl zum Papst an; er empfahl ihm in erster Linie die Interessen der Kirche und den Frieden zwischen den Fürsten, in zweiter das Haus Barberini. Bei der nun folgenden Abstimmung wurde Pamfili mit großer Majorität gewählt. Nur die französischen Kardinäle Balençay und Richelieu sowie Bichi, Grimaldi und Maculano stimmten gegen ihn 1. Der Donner der Kanonen von der Engelsburg und das Geläute aller Glocken verkündeten den Kömern, daß der Stuhl Petri wieder besetzt sei 2. Der neue Papst nannte sich Innozenz X.3, weil seine Familie unter Innozenz VIII. nach Kom gekommen war, und nahm als Wahlspruch die Worte (3 Kg 3, 9): Sib deinem Diener ein gelehriges Herz, daß er dein Bolk richten könne4.

Die Römer jubelten, daß endlich wieder ein Bürger ihrer Stadt die Tiara tragen werde. Kardinal Harrach äußerte seine Freude über die Wahl eines Papstes, der nicht bloß sehr friedliebend, sondern auch dem Hause Habsburg wohlgesinnt sei; die spanische Partei, so meldete er, könne sich trot ihrer Schwäche rühmen, daß sie nicht nur einem guten Papst die Wege geebnet habe, sondern noch dazu einem solchen, der von den Franzosen ausgeschlossen gewesen und wie durch ein Wunder zur höchsten Würde gelangt sei. Um 4. Ottober fand die Krönung statt aus Adhreiche Schrenbogen errichtet, die mit pomphaften Bie üblich, hatte man zahlreiche Schrenbogen errichtet, die mit pomphaften Inschriften, Malereien und Statuen geschmüdt waren; besonders bewundert, auch vom Papst, wurde ein Triumphbogen auf dem Kapitol, ausgeführt nach einem Entwurf des Architekten Carlo Kainaldi. Bom Titusbogen bis zum Kolosseum hatten die Juden 60 Teppiche mit Sinnsprüchen aus dem Alten Testament ausgelegt?

Giambattifta Pamfili entstammte einem sehr alten Geschlecht der reizenden Bergstadt Gubbio. Im letzten Viertel des 15. Jahrhunderts kam ein Zweig der Familie nach Rom. Camillo Pamfili, dessen Bruder Girolamo unter Klemens VIII. Kardinal ward, heiratete Maria Flaminia del Bufalo. Aus

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. Coville 22. In den \* Memorie del card. Lugo (a. a. D.) intereffante Details über das Strutinium.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siche A. Taurelli, De novissima electione Innocentii X, Bononiae 1644, 24 f. Ahnliche Schriften verzeichnet Rovaes (X 8).

<sup>3</sup> Ansangs glaubte man, er werde sich Klemens IX. nennen; j. Harrachs Bericht vom 15. September 1644 bei Menkik 47.

<sup>4</sup> Ciaconius IV 643. 5 Siehe Harrachs Bericht a. a. D.

<sup>6</sup> Siehe Relazione delle ceremonie per la coronazione di P. Innocenzo X. Roma 1644. \*Fu tanto il concorso del popolo, che non ci è memoria di cosa simile (Fr. Mantovani am 5. Ottober 1644, Staatsardiv zu Modena).

<sup>7</sup> Cancellieri, Possessi 208 ff 248 f 251 f 255 f. Zu den hier mitgeteilten Berichten kommt noch das \*Avviso vom 26. November 1644, Päpftl. Geh. = Archiv. Beschreibung des Possesso auch bei Evelyn, Diary 118 f.

dieser Ehe stammten vier Söhne: Pamfisio, Giambattista, Angelo Benedetto, Alessandro, und zwei Töchter, Prudenzia und Agata, die beide den Schleier nahmen 1.

Das Haus der Familie, die eine Taube mit dem Ölzweig im Schnabel und oberhalb drei goldene Lilien als Wappen führte², lag unweit des Pasquino an der Piazza Navona. Hier wurde Giambattista Pamfili am 7. Mai 1574 geboren und drei Tage später in der Pfarrfirche S. Lorenzo in Damaso getaust³. Der Oheim Girolamo leitete die Erziehung des lebenslustigen Jüngtlings⁴, und ihm ist es wohl zuzuschreiben, daß sein Zögling schließlich doch in den geistlichen Stand trat. Nachdem Giambattista an der römischen Universität Dottor beider Rechte geworden, empfing er am 27. September 1597 die Priesterweihe. Klemens VIII. ernannte ihn 1601 zum Konsistorialadvoztaten. Als der Oheim Girolamo die Kardinalswürde erhielt, ward Giambattista am 9. Juni 1604 sein Nachsolger als Uditore der Rota. Er bestreundete sich damas auf das engste mit seinem Kollegen Ludovisi, dem späteren Gregor XV. Don der Tätigseit, die er als Uditore entsaltete, zeugt noch heute im Familienarchiv ein gewaltiger Quartband 6. Kein Wunder, daß Gregor XV. den sleisigen und geschickten Uditore am 26. März 1621 zum

<sup>1</sup> Über die Familie und das Vorleben Innozenz' X. vgl. neben den venezianischen Gefandtichafterelationen bei Berchet, Roma II 50 ff 67 ff: A. Taurelli, De novissima electione Innocentii X, Bononiae 1644; F. F. Mancini, Compendio della vita di P. Innocenzo X, o. C. u. J. (Gremplar in der Bibl. Cajanatenje gu Rom); N. A. Caferrius, Synthema vetustatis sive flores historiarum, Romae 1667; Ciaconius IV 570 f; Ameyden, ed. Bertini II 124 ff. über Bagatta, Vita di Innocenzo X fin Platina-Panvinio, Vite, ed. Venezia 1730, II, j. Mazzuchelli III 63; zu jeiner Berichtigung betreffs des Namens der Mutter des Papstes: Lettere di Michele Giustiniani, Roma 1675, 7; Spicil. Vat. I, Roma 1890, 116 f (hat fehr gute Angaben aus vatifan. Mi); Ciampi, Innocenzo X 14 f. Bu dem Urteil, das v. Zwiedined-Südenhorft (in der Sift Zeitschr. LII 181 ff) und Ehrle (Spada 2 U. 5) über bie Schwächen und Borzuge von Ciampis Biographie des Pamiili-Papstes fällten, muß noch manches hinzugefügt werden. Ciampi hat das römische Material auch nicht im entferntesten genügend herangezogen; aus dem Bapftl. Beh. = Urchiv bringt er nichts, aus andern Sandichriften= jammlungen meift nur Nebenjächliches; das Archiv Doria-Pamfili, das in erfter Linie zu berücksichtigen mar, ift ihm verschloffen geblieben. - Innozenz' X. Schwefter Prudenzia starb am 25. April 1650 in S. Marta. Alaleone nennt sie femina maximi spiritus et incomparabilis prudentiae et pietatis et erga omnes benevolissima (\* Diarium, Batif. Bibliothet.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Pasini Frassoni, Armorial des Papes, Rome 1906, 43 f.

<sup>3 \*</sup> Taufregister im Archiv von S. Lorenzo in Damaio l 177, abschriftlich im Archiv Doria-Pamfili 93-46.

<sup>4</sup> Diese und die folgenden Daten in den handschriftlichen \*Noten zu Brusoni, Historia d'Italia, im Archiv Doria = Pamfili 93-46 p. 61 f.

<sup>5</sup> Bgl. Accarisio. \*Vita Gregorii XV (vgl. unsere Angaben Bd XIII 986 f).

 $<sup>^6</sup>$ \*Decisioni rotali in sua [G. B. Pamfili] ponenza 1605 ·1617, Wrdhiv  $\mathfrak{D}$ o=ria= $\mathfrak{P}$ amfili 1—8.

Nuntius in Neapel ernannte, welchen Posten er vier Jahre lang bekleidete 1. Ohne den firchlichen Rechten etwas zu vergeben, verstand er es doch, Streitig= keiten mit der Regierung zu vermeiden 2. Als Urban VIII. 1625 seinen Neffen Francesco Barberini nach Frankreich und Spanien fandte, gab er ihm Pamfili als Datar mit. In dieser Stellung gewann Pamfili so sehr das Vertrauen des Nepoten, daß dieser fast nichts ohne seinen Rat unternahm3. Der Papst war mit seinen Diensten so zufrieden, daß er ihm den Titel eines Batriarchen von Antiochien verlieh und ihm am 30. Mai 1626 die schwierige spanische Nuntiatur anvertraute 4. In Madrid fiel sein zurüchaltendes Wesen und feine Schweigsamkeit auf 5. Gegen den Willen des fpanischen Ministers Dli= vares gewährte ihm Urban VIII. aus eigenem Antrieb die Aufnahme ins Beilige Rollegium 6. Zunächst wurde Bamfili bei der Rardinalsernennung vom 30. August 1627 noch in petto behalten, um erst am 19. November 1629 publiziert zu werden. Als Titelfirche erhielt er S. Eusebio zugewiesen. Roch einige Zeit blieb er in Madrid, erst am 6. Juli 1630 empfing er aus den Sänden Urbans VIII. den roten Sut. In Rom arbeitete er eifrig in berichiedenen Kongregationen, besonders in der des Konzils, deren Präfett er mar. Es wird berichtet, daß er sich sehr freimütig gegen Urban VIII. auszusprechen liebte und von dem Caftrokrieg abriet, deffen unglücklichen Ausgang er voraus= fah 7. Bereits 1632 hielt man ihn des Papsttums für würdig 8, während er noch wenige Jahre vorher keine Aussichten hatte 9. Schon als Runtius so streng, daß man ihn "Monsignore Es=geht=nicht" nannte, wurde er es noch mehr als Kardinal. In allem benahm er sich sehr behutsam, auch in den Rongregationen bestand er nie hartnäckig auf seiner Meinung 10. Mit den Spaniern ftand er in guten Beziehungen. Seine Aussichten für die Erhebung

¹ Siehe neben Biaudet 206 noch N. Capece Galeota, Cenni storici dei Nunzii Apost. di Napoli, Napoli 1877, 50 ff. Die \*Berichte Pamfilis im Barb. 7467—7477, Batif. Bibliothef. Ein \*Inventario di mobili di proprietà di G. B. Pamfili nella nunziatura di Napoli im Archiv Doria-Pamfili 1—5. Ebd. ohne Signatur \*Lettere del card. G. B. Pamfili (Original), darunter viele an seinen Bruder Pamfilio, beginnend 1621 April 3 (Hiersera giunsi in Napoli) und bis 1641 reichend. Andere \*Briefe, 1621—1646, ebd. 1—4. Hier auch daß \*Original der von Kardinal Ludovisti unterzeichneten Instruktion für Pamfili als Runtius in Reapel; dieselbe auch im Päpstl. Geh.=Archiv Misc. A II T. 177 p. 93 ff und Ottob. 2206 p. 212 ff, Batif. Bibliothef; sie behandelt die Immunität, die Fakultäten und die Spolien.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe A. Contarini bei Berchet II 68. <sup>3</sup> Siehe ebd.

<sup>4</sup> Siehe Biaudet 207. Die \*Berichte im Barb. 8326—8343, Batif. Bibliothet. Bgl. Päpftl. Geh.=Archiv Nunziat. di Spagna 66° 71 274; Nunziat. diverse 119—121.

5 Siehe den Bericht bei Justi, Belasquez II 181 A. 1.

<sup>6</sup> Siehe Spicil, Vatic. I 116 und Berchet I 278. Rgl. Colección de docum. inéd. LXXXVI 169.

<sup>7 \*</sup>Note zu Brusoni im Archiv Doria=Pamfili zu Rom 93-46 p. 1166.

<sup>8</sup> Bericht des Trierer Domkapitulars Peter von Ouren im Hist. Jahrb. X 562.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Berchet I 279. 
<sup>10</sup> A. Contarini bei Berchet II 69.

zur höchsten Würde stiegen so, daß er 1640 als einer der vornehmlichsten Papabili galt 1. Drei Jahre später urteilt der mantuanische Gesandte, Pamsili sei hervorragend sowohl in allen kanonistischen Angelegenheiten wie nicht minder in Staatssachen 2.

Der neue Papst erfreute sich dank seiner unverwüstlichen Natur, obgleich schon 70 Jahre alt, der besten Gesundheit. Sein Außeres beschreibt ein Zeitgenosse also: "Er ist von hoher, hagerer Gestalt, das Auge klein, die Füße groß, der Bart spärlich, die Gesichtsfarbe fast olivengrün, der Kopf kahl' — also ebenso häßlich wie Leo X. Wie dieser das Glück hatte, von Nassael porträtiert zu werden, so Innozenz X. von Belasquez. Es war das zweite Mal, daß dieser große Meister 1650 den klassischen Boden der Ewigen Stadt betrat, wo er Zeuge der Feierlichkeiten des Jubeljahres war und mit den römischen Künstlern, besonders mit Pietro da Cortona, Bernini, Algardi, Salvatore Rosa und Nicolas Poussin, viel verkehrte. Damals schuf Belasquez, ohne daß der Papst ihm auch nur einmal gesessen hatte, in kurzer Zeit das wundervolle Porträt, das alsbald das Staunen Koms erregte und die dort weilenden Maler zu heller Bewunderung hinriß.

In der Anordnung zeigt das Gemälde keinen Unterschied von den sonftigen Papstbildniffen. Innozenz X. sitt auf einem rotsamtenen Lehnstuhl Die Rechte mit dem Siegelring hängt über die Lehne des Stuhles herab und tritt mit außerordentlicher Plastik hervor, die Linke hält eine Supplik mit dem Namen des Belasquez. Das blendend weiße Rochett, das rote Schulter= mäntelchen (Mozzetta), die runde rote Rappe, der sog. Camauro, beben sich von einem karmesinroten Borhang ab. Einzig ift die Frische der Farbengebung: Weiß, Grau und eine Symphonie von Rot in allen Abstufungen, unübertrefflich die Schärfe der Charatteristif. Während Raffael das unsympathische Außere Leos X., ohne unwahr zu werden, verschönerte und veredelte, gibt Belasquez den Pamfili-Bapft mit vollendeter Realistik wieder, so daß niemand, der dies Juwel der Galerie Doria einmal gesehen, es wieder zu vergeffen vermag. Es gehört zu den großartigsten Papstbildniffen 4. Der Ropf ift der eines 76jäh= rigen Mannes mit derben, unschönen Zugen, aber die ftark gerötete Gesichts= farbe und der durchbohrende forschende Blid der blaugrauen Augen zeigen den jugendlich gebliebenen Kern dieses Greises, der nachdrücklich, klug, mißtrauisch dem Beschauer scharf ins Auge sieht. Dieser Blick, tief aus dem Charakter

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Berchet II 30.

<sup>2 \*</sup> Card. Pamfilio Romano è un soggetto eminente, non solo nelle materie legali, ma anche in quelle di stato. G.B. Tarabucci, Stato della corte di Roma nel 1643, Argiv Gonzaga zu Mantua.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ciampi 14 A. 3.

<sup>4</sup> Gensel (Belasquez 2, Stuttgart 1908, xxII) nennt es das großartigste Männersbildnis, das wir besitzen. Bgl. Janssen, Briefe, hrsg. von Pastor, I, Freiburg 1920, 226.

des argwöhnischen und verschlossenen alten Staatsmannes geschöpft und den ganzen Menschen offenbarend, hat etwas Faszinierendes. Troppo vero! (Zu wahr!), soll der Papst gesagt haben, der sich jedoch mit der Arbeit so zufrieden zeigte, daß er Velasquez, der kein Geld annehmen wollte, eine goldene Kette und eine Medaille mit seinem Bild schenkte und ihn Philipp IV. für einen spanischen Ritterorden empfahl. Andere Seiten im Charakter Innozenz' X.— seine Majestät und eine mit Gutmütigkeit gemischte Kühle — werden in den plastischen Werken der zeitgenössischen römischen Vildhauer getreu wiedergegeben, so namentlich in Algardis großer Bronzestatue im Konservatorenpalast. Der ernste, mürrische Zug tritt wieder hervor in der mächtigen, gleichfalls von Algardi gearbeiteten Büste des Museums zu Vologna. Mit Algardi und selbst mit Velasquez wetteisern in unerbittlicher Lebendigkeit der Auffassung und Charakteristik die nach einem Modell von Bernini ausgesführten Büsten der Galerie Doria zu Kom, die eine aus Marmor, die andere aus Bronze, die dritte aus Bronze und Marmor. Namentlich die Marmor

¹ Justi, Belasquez II 183; Tomassetti, Velasquez a Roma, in der Zeitschrift Cosmos catholicus 1899, Ottobre: Beruete, Velasquez, Paris 1898, 118; Calvert. Velasquez. London 1908. 115 f; E. Stowe, Velasquez 61; A. Artioli, Il ritratto meraviglioso, in Arte e Storia XXIX (1910) 10 si. Bon den Wiederholungen gehören nach Justi 190 f sicher dem Belasquez an nur das Brustbild in Apslen House und mahrscheinschich auch die sog. Stizze der Eremitage zu St Petersburg. Justi sieht in dem Eremitagebild eine eigenhändige Wiederholung, Beruete eine vorbereitende Stizze; Voll (Belasquez, München o. J. [1913]) entscheidet sich nicht, ebensowenig Gensel a. a. D. xxII (hier Tasel 82 die Abbildung des Eremitagebildnisses). Beruete hält das Bild in Apsley House nicht für authentisch. Als beste Kopie von fremder Hand rühmt Justi die in der Galerie des Lord Bute in London. Eine alte Kopie auch im Museum zu Stockholm. Bgl. auch Aug. Mayer, Gesch. der span. Malerei, Leipzig 1922, 414.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe Justi II 231. Die \*Empsehlung des Kardinals Panciroli, vom 17. Dezember 1650 (Päpstl. Geh.= Archiv), im Anhang Nr 1. <sup>3</sup> Bgl. unten Kap. 7.
<sup>4</sup> Bal. Beraner 97. der die ruhigere, objektivere Auffassung bei Bernini und auch Stirn,

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Bgl. Bergner 97, der die ruhigere, objektivere Auffaffung bei Bernini und auch Stirn, Auge und Rase bei ihm feinsuhliger als bei dem spanischen Meister wiedergegeben sindet.

<sup>5</sup> Außerdem noch im Palazzo Doria eine farbige Terracottabüste von Algardi; vgl. Justi II 185. Muñoz (im Annuario dell' Accad. di S. Luca 1912, Roma 1913, 43) hat zuerst die Bologneser Süste Algardis publiziert. Über die Statue aus dem Kapitol j. unten Kap. 7. Die Büste Innozenz' X. im Museum zu Ravenna wird wohl faum mit Grund Bernini zugewiesen. Bon der Algardi zugeschriebenen Bronze in London (j. C. Drury E. Fortnum, Catalogue of the Bronzes in the South Kensington Museum. London 1876, 7. eine Marmorrepsis im Palazzo Doria-Pamisti zu Rom, wo auch noch andere Büsten des Papstes. Eine ebenfalls Algardi zugeschriebene Bronzebüste Innozenz' X. tam 1907 in das Metropolitan-Muşeum in New York. Bon andern Büsten seine genannt: eine aus Marmor im Palast an der Piazza Navona, eine größe aus weißem Marmor im rechten Seitenschiss die bei Bussi 332 gedruckt ist; vgl. Boll. d'Arte VII (1913) 261. Über Algardis Büste in Trinità de' Pestegrini (j. Forcella VII 211) vgl. unten Kap. 7. Eine seine Arbeit ist die Terracottabüste Innozenz' X. in der Biblioteca Ballicessian mit der Inschrift: Ioannes Gambassi civis Volaterranus cecus fecit. Itber Cieco da Gambassi (Gonness) i. Thieme XIV 370.

büste ist in ihrer Art ein Meisterwert. Sie frappiert durch ihre Einfachheit und Ruhe, sie bietet das Abbild eines alten resignierten Mannes, der sich in sich selbst verschließt, aber doch weiß, daß er der Herrscher ist. Man glaubt den Papst zu sehen, wie er inmitten der Schwierigkeiten, die ihm die großen Mächte wie seine eigene Familie bereiten, mit kluger Überlegung vieles geschehen läßt, was er nicht ändern kann, ohne auf seinen Standpunkt zu verzichten. Aus den Augen, die sich in die Ferne versieren, scheint die Müdigskeit des Greises und der Berdruß über den ewigen Zwist unter den Pamsili zu sprechen. Das nachdenkliche Wesen Innozenz X., sein Mißtrauen und zugleich seine innerliche Güte sinden sich in diesem Blick. Die Häßlichkeit ist gemisdert, aber doch nur so, daß die Ühnlichkeit nicht leidet. Die Meisterwerke des Bernini und Belasquez vereinigen alle jene Charakterzüge, die von zeitgenössissichen Beobachtern betont werden; beide zusammen geben erst das volle Bild der sehr komplizierten Natur des zehnten Innozenz.

Der Pamfili-Papst besaß unzweifelhaft viele gute Eigenschaften<sup>2</sup>. Sehr mäßig in seiner Lebensweise, erteilte er bereitwillig Audienz und hörte jeden geduldig an. Allen firchlichen Feierlichkeiten, auch den Adventse und Fastenpredigten, wohnte er mit Pünstlichkeit und großer Würde bei. Er zeigte aufrichtige Frömmigkeit, viel Sinn für Gerechtigkeit und Ordnung. Ein Omen für seine große Friedensliebe fand man in seinem Wappen, der Taube mit dem Ölzweig<sup>3</sup>. Den Geschäften widmete der Papst sich mit Eiser, mußte aber, da er spät aufzustehen pslegte, meistens dis Mitternacht arbeiten, und das um so mehr, weil er alle wichtigeren Angelegenheiten selbst prüfen und untersuchen wollte und schwer zu Entschlüssen kan. Das hing zusammen mit seinem großen Mißtrauen gegen alle, besonders seine Umgebung, wodurch er sich selbst

3 Siehe den Bericht Harrachs vom 15. September 1644 bei Menčik 47.

¹ Reymond, Bernini 108 f u. Pl. XV: vgl. auch Brindmann, Barodifulptur II 246. Die Büfte befindet sich jetzt in den leider ichwer zugänglichen Privatgemächern des Fürsten Doria. — über die Münzen Innozenz' X. vgl. Serafini IV 238. Eine ichöne Medaille mit dem Bildnis des Papstes von J. J. Kormann bei Noack, Deutschtum in Rom I, Berlin 1927, 140. Zahlreiche Stiche mit dem Bildnis Innozenz' X. verzeichnet C. Lang in seinem Katastog XVIII S. 108 f.

<sup>2</sup> Neben den venezianischen Gesandtschaftsresationen bei Berchet und der Nelation der succhesischen Gesandten in Studi e documenti XXII 218 f vgl. über die Licht= und Schattenseiten im Charafter Junozenz' X. den aussührlichen \*Bericht des Leonhard Pappus an Ferdinand III., dat. Kom 1652 Sept. 26, Staatsarchiv zu Wien. Siehe auch das \*Avviso vom 18. Mai 1647, Päpstl. Geh.=Archiv (propriissimo della Sua Santità il pensar assai et il risolver poco); Arnauld, Negociations II 383; Fr. Asbizi an Chigi, dat. Kom 1644 Sept. 24, Cod. A III 55 der Bibl. Chigi; Ciaconius IV 660 f; Servantius, \*Diaria zum 12. Dezember 1644, Päpstl. Geh.=Archiv; De Rossi, \*Istoria, Vat. 8873, Batik. Bibliothet, und die \*Materialien des Girosamo Brujoni zu einer Vita d'Innocenzo X im Archiv Doria=Pampilizum om 93-46, 4. Über die Langsamseit Innozenz' X. klagt Fr. Mantovani bereits in seinen \*Berichten vom 19. Ottober und 5. November 1644, Staatsarchiv zu Modena.

das Leben verbitterte. Dieser wohl sein größter Fehler sowie seine Heftigkeit machten es schwer, mit dem mürrischen Mann auszukommen, bei dem nach den Eindrücken des Augenblicks Enade und Ungnade rasch wechselten. Die Diplomaten klagten auch über seine Zähigkeit bei den Verhandlungen und über die Kunst, mit der er seine wahren Absichten zu verbergen wußte. In seiner Sparsamkeit, die bei der Finanzlage berechtigt war, ging der Papst sehr weit im strauisch in allem, ließ er den Schatz nicht in der Engelsburg, sondern in seinen eigenen Gemächern ausbewahren.

Das italienische Naturell Innozenz' X. zeigte sich, wie in seiner großen Sparsamkeit, so auch in seinem starken Familiensinn, den er schon bei dem feierlichen Zug nach dem Lateran an den Tag legte, als er entgegen dem Zeremoniell vor seinem väterlichen Haus auf der Biazza Navona halten ließ, um seine am Fenster von ihrer Umme auf dem Urm gehaltene kleine Nichte zu segnen 2.

Nicht gewarnt durch die Schwierigkeiten, in die Urban VIII. infolge seiner schrankenlosen Nepotenherrschaft geraten war, kam es Innozenz X. nicht in den Sinn, die Stellung des Kardinalnepoten abzuschaffen, die bei der Hofhaltung als unentbehrlich galt. Das Unglück des Pamfilispapstes bestand darin, daß in seinem Familienkreise die einzige Person, die für eine solche Stellung die nötigen Fähigkeiten besessen hätte, eine Frau war, seine Schwägerin Olimpia Maidalchinispamfili, während die nacheinander mit dem Purpur geschmückten Nessen

Donna Olimpia Maidalchini, 1594 in Viterbo geboren 4, war in erster She mit Paolo Nini, in zweiter mit dem ältesten Bruder des Papstes, Pamfilio Pamsili, verheiratet. Sie gebar letzterem 1622 einen Sohn, Camillo, und später zwei Töchter, Maria und Costanza. Erstere heiratete noch vor der Erhebung Innozenz' X. den Fürsten Andrea Giustiniani, Costanza ward 1644 mit dem Fürsten Niccolò Ludovisi vermählt.

<sup>1 \*</sup>Ha il Papa soppresso diversi uffizi a Palazzo che portavano via da cento mila scudi, compresovi ancora gli emolumenti che si sono sminuiti al generale di s. Chiesa. Fr. Mantovani am 8. Ottober 1644, Staatsarchiv zu Modena.

<sup>2</sup> Siehe Tagebuch des Deone (Amenden) bei Ciampi 116 A. 1.

<sup>3</sup> Siehe Jufti II 182.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Der burgartige gotische Palast der Olimpia zu Viterbo ist jest Ospizio degli Esposti. Über die ländliche Residenz Olimpias in S. Martino al Cimino und ihre Ausschmückung s. Ciaconius IV 648; Chkedowsti II 246; Ehrle, Spada 11 13; Ciampi 205; Bussi, Istoria di Viterbo, Roma 1742, 331 f.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Siehe Ciampi 11 f. Die Trauung der Coftanza vollzog der Papft am 21. Dezember 1644 in der Sixtinischen Kapelle (Servantius, \*Diaria, Päpft!. Geh. = Archiv). Um Hochzeitsmahl im Palazzo Becchio nahmen 26 Personen teil, darunter die Kardinäle Medici, Barberini, Colonna, Orsini und Este (\*Avviso vom 24. Dezember 1644, ebd.).

Olimpia, deren kluge, energische, selbstbewüßte, aber nichts weniger als anziehende Züge Algardis Büste in der Galerie Doria vortresslich wiedergibt 1, war geistig hochbegabt 2, aber äußerst ehrgeizig und herrschssüchtig 3. Da sie ein bedeutendes Vermögen mitgebracht hatte, verstand sie es, sich zu der Hauptperson in der Familie Pamsili zu machen. Ihrem geistlichen Schwager Giambattista gab sie die nötigen Geldmittel, um emporzukommen, so daß dieser ihr zu großer Dankbarkeit verpslichtet war. Der Einfluß, den sie auf ihn ausübte, dauerte fort, als Giambattista Rom verlassen mußte: sowohl als Nuntius in Neapel wie in der gleichen Stellung zu Madrid blieb er mit der klugen Schwägerin in eifrigem Brieswechsel<sup>4</sup>; von Madrid aus sandte er ihr einmal einige Luzussachen und Gläser als Geschent 5.

Es kann nicht überraschen, daß Olimpia, nachdem ihr Schwager Papst geworden war, zu großer Bedeutung gelangte <sup>6</sup>. Olimpia, berichtet der florentinische Gesandte am 11. Februar 1645, gewinnt täglich mehr Einfluß; sie besucht den Papst alle zwei Tage, alle Welt wendet sich ihr zu <sup>7</sup>. Es fehlte aber auch nicht an Feinden, die mündlich und schriftlich so schlimme Nachrichten verbreiteten, daß Olimpia bei dem Governatore von Kom Klage führte, worauf eine Anzahl von Berhaftungen folgte <sup>8</sup>. Die Schmutschriften erschienen aber auch jetzt noch <sup>9</sup>. Spätere Schriftsteller haben das Verhältnis des Papstes zu seiner Schwägerin mit Fabeln ausgeschmückt und es als ein unlauteres hingestellt. Das sind Verleumdungen: die besten Quellen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. Ciampi 200 und unten Kap. 7; Abbildung bei Muñoz, Roma 319. Einen vielleicht noch unangenehmeren Eindruck macht das Porträt der Olimpia mit der kleinen Olimpuccia in den Privaträumen des Palazzo Doria-Bamfili, abgebildet bei Chkedowski II 236.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dies heben alle Zeitgenossen hervor; sehr scharf betont es auch die \*Instruttione del sig. Baili de Valence, ambasciatore Christ. a Roma al suo successore (1653), die handschriftlich weit verbreitet ist (in Rom in der Bibl. Chigi N III 88, Bibl. Corsini Cod. 480, Batik. Bibliothek Barb. LVIII 11, Ottob. 2175; Abschrift auch in der Bibl. Comunale zu Berona). Eine sehr eingehende, drei Bände füllende \*Relation über die römische Gesandtschaft des Henri d'Estampes-Valençan in der Bibliothek zu Lyon. Berichte Balençans bei Gerin I und bei Chantelauze II 315 ff.

<sup>3</sup> Siehe die venezianischen Relationen bei Berchet II 50 69 f 101 f.

<sup>4</sup> Ein Teil dieser Briese im Original in den Lettere del card. G. B. Pamfili T. IV im Archiv Doria-Pamfili zu Rom; es sindet sich darunter auch ein teilsweise chiffriertes \*Schreiben, dat. Neapel 1625 Febr. 15.

<sup>5 \*</sup> Invio a V. S. certi galantarie e de' vetri. Schreiben aus Madrid, dat. 1627 Mai, ebd.

<sup>6</sup> Fürst Andrea Giustiniani, der Gemahl ihrer Tochter Maria, wurde schon am 5. Oktober 1644 Kastellan der Engelsburg; j. Pagliucchi II 77 f.

<sup>7</sup> Staatsarchiv zu Florenz, Lett. di Roma F. 3373.

<sup>8 \*</sup> Bericht des florentinischen Gesandten vom 24. Juni 1645, ebd.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Eine dieser Schriften führte den Titel: La Olimpiade del governo del Pontefice Innocenzo X. \*Berichte des florentinischen Gesandten vom 26. Juni, 1. u. 23. Juli 1645, a. a. D.

zeigen, daß an dem ganzen Roman kein wahres Wort ist 1. Ter übermächtige Einfluß aber, den Olimpia auf den greisen Papst ausübte, ist nur zu sehr Tatsache, was seinem Ansehen schwer schadete; ganz Rom wußte bald, wie schwer in den weltlichen Angelegenheiten das Wort der schlauen Intrigantin bei Innozenz X. wog. Der Adel, die Gesandten, die Prälaten, die Kardinäle behandelten Olimpia mit größter Auszeichnung und suchten sie durch reiche Geschenke zu gewinnen, was ihnen bei der großen Habgier Olimpias leicht gelang. Sogar einige Eminenzen schwückten ihre Gemächer mit Olimpias Bildnis. Sie erschien häusig im Batikan, und auch der Papst selbst besuchte sie öfters. Wenn die schlaue Frau sich zuweilen zurückzog, so geschah es nur, um den Schein zu wahren. In Wirklichkeit gab der Papst, besonders in Familienangelegenheiten, sehr viel auf ihr Wort, widerstand aber, eigenwillig wie er war, sehr oft selbst ihren dringendsten Bitten.

Während so ein seltsames Verhältnis entstand, tat Innozenz X. einen wichtigen Schritt zur Ausbildung einer Institution, die mit der Zeit den Nepotismus verdrängen sollte, indem er zum erstenmal einen Kardinal, der nicht zu seiner Verwandtschaft gehörte, zum Staatssekretär ernannte. Seine Wahl siel auf Giovanni Giacomo Panciroli, der einst sein Uditore bei der neapolitanischen und spanischen Nuntiatur gewesen war und erst 1643 den Purpur erhalten hatte. Da Panciroli lebhaften Geist und sehr gewandte Formen besaß, eignete er sich vortresslich zum Volmetsch der päpstlichen Politik. Er erhielt ebenso wie der Datar Cecchini Wohnung im päpstlichen Palast. Innozenz X. legte auf seine Ansichten großes Gewicht<sup>4</sup>. Neben

Bereits Miceron Nachrichten von Schriften berühmter Gelehrten III 326) bezeich= nete Gualdis Vita di Donna Olimpia Maldachini (Cosmopoli 1666, dann öfter nach= gedruckt, zulegt noch Rom 1849 !!], durch Renoult, Lenden 1666, auch ins Französische überjest) als einen Roman und eine ausschweifende Schmähichrift. Tropdem meinte Schrödh (Kirchengesch. III, Leipzig 1805, 393) die Haupterzählung, weil niemals ernstlich bestritten, für mahr halten zu dürfen. Rante (III 172\*) widmete ihr eine furze fritische Erörterung mit dem oben erwähnten Ergebnis. Bgl. jest auch E. Rossi in der Zeitschrift Roma V (1927) 385 ff, wo S. 391 f auch Amendens Erfindungen beleuchtet werden (vgl. über Amenden unfere Ungaben Bo XIII 1013 f). Udemosso (I narratori della vita di Donna O. P., in der Rassegna settimanale 1878, n. 6 p. 94 f) hat übrigens festgestellt, daß nicht G. Leti, sondern Bualdi der wirkliche Berfaffer der oben erwähnten Vita ift, was gleichzeitig Dubarrn (La belle-sœur d'un Pape, Paris 1878) betonte. Wie Dubarrn, jo idvieb auch Delécluze über Olimpia einen Roman, der auf einer zweiten Redattion der Vita Bualdis beruht, die 1781 in Florenz erichien. In Frantreich ftellte man Olimpia als Giftmorderin dar; j. Renée, Nièces de Mazarin, 5. éd., 219. Bgl. auch die Unctdote bei J. Racine, Œuvres complètes, ed. Mesnard, V, Paris 1887, 168. Römijche Satiren gegen Olimpia bei Ciampi 142 f. Gine folche auch in der Bibliothef gu St Ballen; f. das Berzeichnis der dortigen Sandidriften 409.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe \*Tagebuch des Teone (Amenden) und die \*Avvisi im Päpftl. Geh.= Urchiv; Giov. Giustinian bei Berchet II 102; Pallavicino, Alessandro VII I 190.

<sup>3</sup> Siehe Ehrle, Spada 5 f; vgl. E. Rossi a. a. D. 390.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Siehe Ciaconius IV 627; venezianische Relationen bei Berchet II 52 71.

Panciroli, der sich mit trefflichen Setretären umgab 1, trat in der Person von Climpias Sohn Camillo ein Kardinalnepot 2.

Anfangs war Camillo für die Stellung eines weltlichen Nepoten bestimmt gewesen. Am 27. September 1644 hatte der Papst ihn zum General der Kirche, am 1. Ottober zum Oberbesehlshaber der päpstlichen Flotte, der Leibzgarde, zum Gouverneur des Borgo und der wichtigsten Festungen des Kirchenstaates ernannt. Aber schon bald gab Camillo alle diese Ümter auf, um Kardinalnepot zu werden. Am 14. November 1644 erfolgte seine Aufnahme in das Heilige Kollegium, und nun ergoß sich über ihn die Fülle der päpstlichen Gnaden: noch im Jahre 1644 erhielt er die Legation von Avignon, die Oberaufsicht über den Kirchenstaat und eine Abtei in Capua; daran reihten sich in den folgenden Jahren zahlreiche Benesizien und sonstige Gunsterweise. Camillo wurde auch Präfest der Breven und der Signatur der Enaden.

Der neue Kardinalnepot <sup>6</sup> war durchaus nicht unbegabt; er liebte Poesie und bildende Kunst; für technische Fragen besaß er so viel Verständnis, daß er einen Entwurf zum Bau von Galeeren in Civitavecchia liesern konnte <sup>7</sup>. Im Staatssekretariat hatte er, wie auch die früheren Kardinalnepoten, die Briefe und Depeschen zu unterschreiben; der Einlauf ging an ihn und Panciroli; auch die Gesandten mußten bei beiden Kardinälen vorsprechen <sup>8</sup>.

Anfangs widmete sich Camillo mit Fleiß seinen Amtspflichten; allein da Innozenz X. ihm keinen Einfluß gestattete<sup>9</sup>, erlahmte sein Eifer sehr bald <sup>10</sup>, um endlich ganz zu erkalten. Mußte schon dies den Papst sehr verdrießen, so noch mehr die Kunde, Camillo beabsichtige, den Purpur niederzulegen und eine schöne, reiche, geistvolle junge Witwe, Olimpia Aldobrandini, Fürstin von

1 \* Ha chiamati a se buoni segretari, onde si spera rinoverà quell'antica e buona scuola e dei Feliciani e degli Aguchia. Fr. degli Mbizzi an Chigi, dat. Rom 1644 Sept. 5, Cod. A III 55 der Bibl. Chigi zu Rom.

<sup>2</sup> Der Titel war nicht mehr wie bisher Cardinal Padrone, jondern Cardinale sopraintendente agl' affari maggiori; j. Filippo de Rossi, Istoria giornale della corte di Roma scritta negl' anni 1653 e 1654, Vat. 8873, Batif. Bibliothef. Zahlreiche \* Gratulationsbriefe an Camillo Pamfili anläßlich der Wahl Innozenz' X. im Archiv Rojpiglioji zu Rom 207 n. 2.

3 Siehe \* Index bullarum expeditarum ad favorem card. Pamphili, Archiv

Doria=Pamfili zu Rom 1-9.

\* Siehe \*Acta consist., Päpst l. Geh. - Arch iv. Was Trone (Ameyden) in seinem \* Diario (s. Ciampi 123) und die \*Avvisi über die Vorgänge im Konsistorium berichten, ist nicht kontrollierbar. 

5 Siehe \* Index bull. ad fav. card. Pamphili, a. a. D.

<sup>6</sup> Bildnis von G. B. Gaussi in der Doria-Galerie; j. Boß, Malerei 587. Anderes Porträt jest im Museum der Hispanic Society of America in New Yorf; j. Justi, Belasquez II<sup>3</sup> 179. <sup>7</sup> Siehe Ciampi 122.

8 Siehe Richard in der Rev. d'hist. eccl. XI (1910) 735.

<sup>9</sup> Ugl. \*Avviso vom 26. Januar 1647, Päpftl. Geh. = Archiv.

<sup>10</sup> Siehe die Relation der lucchefischen Gesandten in den Studi e doc. XXII 219.

Rossano, zu heiraten. Als leidenschaftliche Gegnerin dieses Planes trat Olimpia Maidalchini auf, denn sie fürchtete, die gesellschaftlich höherstehende und geistig sehr bedeutende Schwiegertochter könnte ihre Stellung erschüttern; sie tat daher alles, um die Ehe zu hintertreiben, und beharrte bei ihrem Widerstand auch dann noch, als Innozenz X. dem Andringen seines Nessen nachgab. Da er diesem früher von dem Empfang der Priesterweihe abgeraten hatte, vermutete man, er habe von Anfang an das Kardinalat nur als Übergangsstuse betrachtet und es bestehe betreffs der She ein geheimes Einverständnis zwischen ihm und Camillo.

In einem Konsistorium vom 21. Januar 1647 erteilte der Papst die nötigen Dispensen und nahm den Berzicht Camillos auf die Kardinalswürde an 3. Auch nachdem am 2. Februar der Heiratskontrakt abgeschlossen ward 4, gab Osimpia auf jede Weise ihrer lebhaften Unzufriedenheit über die Berzbindung Ausdruck 5. Bergebens suchte der Papst sie zu besänstigen 6. Weder sie noch auch Innozenz X. wohnten der Trauung Camillos mit Osimpia Aldobrandissi bei, die am 10. Februar 1647 in aller Stille sechs Meisen von Rom in der Villa von Torre Nuova stattsand 7. Das junge Paar zog sich sofort auf das Schloß Caprarola und dann nach Frascati zurück, was zu den verschiedensten Gerüchten Anlaß gab 8. Einstweisen mußten die beiden außerhalb der Stadt bleiben, denn die eisersüchtige Osimpia duldete die Anweisenheit der Schwiegertochter in Kom nicht 9.

In der Folge stieg Olimpias Einfluß ebensosehr wie ihr Reichtum, denn die geldgierige Frau ließ sich jede, auch die kleinste Empsehlung gut bezahlen; da man wußte, wie trefflich sie als genaue Kennerin des eigentümslichen Charakters Innozenz' X. diesen zu behandeln verstand und wie schwer daher ihr Wort in die Wagschale siel, wandte sich alle Welt an sie, und immer reichlicher flossen ihr die Gelder zu. Oft verhandelte sie vier bis sechs Stunden lang mit dem Papste, der nichts Wichtiges ohne ihren Kat tun

<sup>1</sup> Bgl. den \*Bericht des Savelli an Ferdinand III., dat. 1647 Jan. 5, Staatsarchiv zu Wien. 2 Siehe oben S. 31. Bgl. die Berichte bei Coville 144 f.

<sup>3</sup> Siehe \*Acta consist., Päpftl. Geh.=Archiv. Bgl. die Erflärung Camillos mit andern hierher gehörigen Nachrichten im Cod. N. III 69 p. 305 f der Bibl. Chigi zu Rom. Um den roten Hut nicht persönlich zurückstellen zu müssen, begab sich Camillo außerhalb Koms; j. den \*Bericht des Savelli an Ferdinand III., dat. 1647 Jan. 19, Staatsarchiv zu Wien.

<sup>4</sup> Siehe Servantius, \* Diaria, Bapft I. Geh. = Archiv.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Siehe \*Avviso vom 2. Februar 1647, ebd.

<sup>6</sup> Siehe \*Avviso vom 9. Februar 1647, ebd.

<sup>7</sup> Siehe den \*Bericht des Savelli an Ferdinand III., dat. 1647 Jan. 9, Staatsarchiv zu Wien; Ademollo, Gigli 121.

<sup>8</sup> Siehe die \*Avvisi vom 16. Februar und 2. März 1647, Päpft I. Geh. = Archiv; Deone bei Ciampi 131; Gigli bei Cancellieri, Mercato 108.

<sup>9</sup> Bgl. Arnauld, Negociations IV 25; vgl. 116.

wollte. Auch Kardinal Panciroli stellte sich gut mit ihr. Beide machten gemeinsame Sache, als es sich darum handelte, Camillo Pamfili einen Rachfolger zu geben. Francesco Maidalchini, der erst siebzehnjährige Neffe Olim= pias, wurde am 7. Ottober 1647 wirklich jum Kardinal erhoben 2. Allein zur schmerzlichen Überraschung des Papstes erwies sich Francesco für die Stellung eines Kardinalnepoten als völlig unfähig, was große Unzuträglichkeiten für den Gang der Geschäfte zur Folge hatte 3. Auch Innozenz X. tonnte fich der Ginficht nicht verschließen, daß für den Bertehr mit den Besandten eine tüchtigere Perfonlichkeit gesucht werden muffe. Panciroli bewog den Papft, diese Stellung dem dreißigjährigen Camillo Uftalli, einem entfernten Berwandten der Olimpia, anzuvertrauen4. Zum größten Erstaunen aller verlieh Innozenz, haftig und launenhaft, diesem an ein und demselben Tage (19. September 1650) den Purpur, seinen Namen, sein Wappen und alle Vorrechte eines Nepoten; zugleich schenkte er ihm den Palast an der Piazza Navona und die Villa vor Porta S. Pancrazio 5. Man glaubte allgemein, Olimpia, die einst Aftalli die Stelle eines Konfistorialadvokaten und später ein Rammerklerikat verschafft hatte 6, habe das Emporsteigen dieses mittel= mäßigen Mannes zuwegegebracht. In Wirklichkeit besaß Olimpia daran gar feinen Anteil; ihr Ansehen, noch im Juni 1649 so groß, daß sie, unterstütt von Panciroli, den einflugreichen Datar Kardinal Cecchini stürzen konnte, mar bereits im Herbst desselben Jahres gesunken8; jetzt fiel sie in völlige Ungnade,

¹ Bgl. die \*Avvisi vom 18. Mai, 22. Juni und 27. Juli 1647, Päpstl. Geh.= Archiv. \*Se raccontare se volesse i casi della sua nauseante ingordigia da lei esercitata, sagt Fr. de Rossi über Olimpia, se ne empirebbero i volumi (\*Istoria, Vat. 8873, Batik. Bibliothef).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe \*Acta consist., Päpft I. Geh. = Archiv; F. de Rossi, \*Istoria, Vat. 8873, Batif. Bibliothef.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Siehe A. Contarini bei Berchet II 72 f; vgl. ebd. 126 f. Die geringen Geistesanlagen Maidalchinis forderten den Spott Pasquinos heraus; jedoch war sein Wandel untadelhaft, seine Mildtätigkeit groß; s. neben Steinhuber I<sup>2</sup> 398 auch die \*Scrittura politica sopra il conclave da farsi (a 1689), Archiv Liechtenstein zu Wien.

<sup>4</sup> Siehe De Rossi, \*Istoria (Vat. 8873, Batif. Bibliothef), nach dem die Ershebung Aftallis bereits 1647 ins Auge gefaßt war. Bgl. auch die \*Abhandlung von G. Riccardi über das Kardinalskollegium 1652 im Cod. C. III 60 der Bibl. Chigi zu Rom.

<sup>5</sup> Siehe \*Acta consist., Päpft. Geh. Archiv; Ameyden, \*Tagebuch, Barb. 4819, Batik. Bibliothek; Gigli bei Cancellieri, Mercato 109; Ciampi 150; Giustinian bei Berchet II 127; \*Tagebuch im Cod. 93-46 des Archivs Doria Pamfili zu Rom; Denis I 255 f. Magalotti jagt in seinen \*Osservazioni sopra la kutura elezione del S. Pontefice, man habe sich nicht erklären können, wie Innozenz X. auf Astalli verfallen sei; Magalotti sieht darin ein plötzliches capriccio. Cod. C. III 60 der Bibl. Chigi zu Rom.

6 Siehe \*De Rossi a. a. D.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Bgl. Fumi im Arch. Rom. X 317 ff. Den sofort angebotenen Berzicht auf die Datarie nahm Innozenz X. erst am 15. September 1652 mit der Erklärung völliger Ungnade an; s. Servantius, \*Diaria, a. a. D.; \*De Rossi a. a. D.
\* Denis I 154.

v. Paftor, Gefcichte der Bapfte. XIV. 1 .- 7. Muft.

denn aufgereizt durch ihre Schwiegersöhne Giustiniani und Ludovisi, hatte sie sich zu förmlichen Butausbrüchen über die Erhebung Astallis hinreißen lassen. Der Papst verbot ihr infolgedessen das Betreten des Batikans; Panciroli hatte dies bereits vorher geraten, indem er auf das Argernis hinwies, welches das Regiment Olimpias allenthalben, namentlich in Deutschland, errege.

Olimpias Sturz galt im Oftober als endgültig besiegelt; die Fürstin von Rossano triumphierte², und das mit Grund. Ein Bierteljahr nach dem Sturz Olimpias nahm Innozenz X. auf Bitten seiner Schwester Agata, Nonne im Kloster von Tor de' Specchi, Camillo Pamfili wieder in Gnaden auf. Als dieser am 8. Januar 1651 mit seinem zwei Jahre alten Söhnchen in Audienz erschien, konnte sich der Papst der Tränen nicht enthalten; er schweste dem Kind eine silberne Statue seines Namenspatrons Johannes des Täusers³. Am 26. Januar vernahm man, daß Camillos Gemahlin drei Stunden beim Papst gewesen und von ihm reich beschenkt worden sei²; sie hatte kurz vorher einem zweiten Kinde das Leben gegeben 5. In der Folgezeit besuchte sie fast jede Woche den Papst und erlangte einen nicht un= beträchtlichen Einfluß, während Camillo keine Kolle spielte 6.

Der alte Kardinal Panciroli hatte gehofft, nach dem Sturz Olimpias sich durch Aftalli, der ihm alles verdankte, seinen Einfluß auf den Papst sichern zu können. Er sah sich indessen hierin gewaltig getäuscht: sehr bald mußte er erkennen, daß Aftalli sich nicht von ihm leiten ließ, ja daß dieser, durch seine plößliche Erhebung stolz geworden, sich völlig von ihm lossagte und zuleßt sogar mit Erfolg als sein Rebenbuhler auftrat. Gemeinsam mit Camillo Pamsili intrigierte er gegen Panciroli. Der schlechte Gesundheitszustand Pancirolis trug mit dazu bei, daß der Papst sich ihm allmählich ganz entfremdete. Man gönnte dem Kardinalstaatssekretär ein Schicksal,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Siehe Pallavicino, Alessandro VII I 155 f, dessen Darstellung durch \*De Rossi. (a. a. D.) bestätigt wird. Bgl. auch Giustinian bei Berchet II 103 und Arch. Rom. X 318.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe \*Diario del a. 1650 (von Umenden), Barb. 4819 p. 118, Batif. Bibliothet.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Servantius, \*Diaria, a. a. D., ber bemerft: Post spatium tandem quinque annorum Camillus Pamphilius nepos Papae ob dimissam card. dignitatem contumax fuit a gratia pontificis et modo extra urbem exul, modo vero Romae ignotus privatim vitam duxit una cum principessa Rossana eius uxore.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Servantius, \* Diaria, a. a. D.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Nach den \*Ausseichnungen im Archiv Doria=Pamfili zu Kom gingen aus der Ehe Camillos mit Olimpia Aldobrandini folgende Kinder hervor: 1. Giov. Battifta, geb. 24. Juni 1648, 2. Flaminia, geb. 5. Januar 1651, 3. Benedetto (später Kardinal), geb. 25. April 1653, 4. Tereja, geb. 16. Oftober 1654. Über den durch Camillo 1662 in Balmontone erbauten großartigen Palast j. Tomassetti III 457.

<sup>6</sup> Siehe De Rossi, \*Istoria, Vat. 8873, Batif. Bibliothef.

 <sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Siehe die oben S. 33 A. 4 u. 5 zitierten \*Abhandlungen des Magalotti und G. Niccardi, Bibl. Chigizu Rom.
 <sup>8</sup> Siehe Pallavicino, Alessandro VII I 156.

das er vielen andern bereitet hatte. Fast in Ungnade, ist Panciroli am 3. September 1651 gestorben 1.

Es zeigte sich, daß Kardinal Pamfili allein das Staatssekretariat nicht leiten konnte; seine Unersahrenheit und Bequemlichkeit waren so groß, daß Innozenz X. seine Erhebung bereute. Der Papst hatte zudem zu ihm kein rechtes Vertrauen und warf ihm öfters vor, er sei mehr auf den Vorteil des Hauses Pamfili als auf den des Papstes bedacht; Kardinal Borghese, so bemerkte er ihm, obwohl aus dem Hause Caffarelli hervorgegangen, sei ganz Vorghese geworden. Außerlich genoß jedoch Kardinal Pamfili alle Vorrechte seiner Stellung; er wohnte in den für die Nepoten bestimmten Gemächern und erhielt auch reichliche Benefizien.

Ein neuer Staatssekretär mußte indes bestellt werden. Aftalli suchte die Wahl vergebens auf seinen Better Francesco Gaetani oder auf den sehr bezahlt vergebens auf seinen Better Francesco Gaetani oder auf den sehr bezahlten Decio Azzolini zu lenken. Kardinal Spada, der vom Papst oft in wichtigen Angelegenheiten befragt wurde, schlug den bisherigen Runtius am Rhein, Fabio Chigi, vor<sup>4</sup>. Innozenz ging hierauf ein. Er kannte zwar Chigi nicht persönlich, schätzte aber seine Berichte sehr<sup>5</sup>. Ansang Oktober 1651 verließ Chigi Aachen, wo er im Hause der Regulären Kanoniker gewohnt hatte. Während er sich auf der Reise befand, suchte Astalli seine Ernennung zu hintertreiben und den spanischen Botschafter, den Herzog von Infantado, gegen ihn einzunehmen, jedoch ohne Ersolg <sup>6</sup>. Am letzten Rovember traf Chigi, dem der beste Kuf voranging <sup>7</sup>, in Kom ein. Gleich bei seinem ersten Zu-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Siehe Servantius, \*Diaria, a. a. D. Lga. Giustinian bei Berchet II 94 f; Arch. Rom. X 318 f.

² Siehe De Rossi, \*Istoria, Vat. 8873, und \*Diario del a. 1650 (von Amenden), Barb. 4819, Batif. Bibliothef. Bgl. Giustinian bei Berchet II 127 f. In der oben S. 29 A. 2 angeführten \*Instruttione del sig. Baili de Valence heißt es: ... Il card. Pamfilio è adottivo e adiettivo nella casa del Papa, e buon per lui, se assieme colla berretta se gli fosse potuto dare il cervello. Nel principio non era in grazia, ed in progresso di tempo ha vacillato di tal maniera che talvolta parse stabilito sicuramente e talaltra vicino a' precipitii et alle ruine. Non sono in lui qualità singolari, e certo che sarebbe stato proclive a' passatempi piutosto che adattato al negotio, quando non l'havesse ritirato il genio del Papa. Di amore è piutosto francese, ma non sa pigliare la congiontura di mostrarlo all'occorrenza; è romanesco nè mai è partito da Roma. Ottob. 2175 p. 7<sup>b</sup>. Batif. Bibliothef.

nesco nè mai è partito da Roma. Ottob. 2175 p. 7<sup>b</sup>, Batif. Bibliothef.

<sup>3</sup> Siehe \* De Rossi a. a. D. Am 21. November 1650 hatte Kardinal Pamfili die Legation von Avignon erhalten. \*Acta consist., Päpftl. Geh.=Archiv.

<sup>4</sup> Siehe Pallavicino I 157 f.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Bgl. De Rossi, \*Istoria, Vat. 8873, Batik. Bibliothek.

<sup>6</sup> Infantado entsprach durch sein Verhalten ganz den Absichten seines Souveräns, der ihn durch ein chisfriertes \*Schreiben, dat. Madrid 1651 Nov. 29, zum Eintreten für Chigi aufgesordert hatte. Archiv der span. Botschaft zu Rom.

<sup>7</sup> Personnage discret, sage, spirituel et sans vicieuse ambition, homme d'intelligence et de probité, schreibt der französische Resident Gueffier; Chantelauze, Retz II 340.

sammentressen gewann er den Papst völlig für sich, so daß die noch in letzter Stunde gegen ihn angesponnenen Intrigen fehlschlugen. Mitte Dezember bezog er den Batikan. Sowohl die Partei des Kardinals Pamsili als die der Fürstin von Rossano suchten ihn für sich zu gewinnen, allein Chigi schloß sich an keine von beiden an. Als Staatssekretär, so erklärte er, habe er die politischen und kirchlichen Angelegenheiten zu besorgen, nicht die einer Familie.

Als Pamfili im Februar 1652 Chigi im Auftrag des Papstes seine bevorstehende Aufnahme ins Heilige Kollegium mitteilte, erwiderte dieser, in seiner gegenwärtigen Stellung könne er Sr. Heiligkeit vielleicht besser dienen. Am gleichen Abend hatte Chigi Audienz beim Papst. Er sprach von dem, was ihm Pamfili mitgeteilt, kein Wort, so daß Innozenz X. meinte, der Kardinal habe den Auftrag gar nicht ausgeführt. Als er das Gegenteil erfuhr, rief er aus: "Einen solchen Mann habe ich noch nicht kennengelernt." Am Borabend seiner Erhebung zum Kardinal, die am 19. Februar 1652 erfolgte, sagte Chigi einem Freunde: wenn er seinen Namen aus der Liste streichen könnte, würde er es tun, denn mit dem Amte wachse die Berantwortung.

Noch vor seiner Ernennung zum Kardinal hatte Chigi dem Papste einen großen Dienst geseistet, indem er ihm das schmähliche Treiben des Unterbatars Francesco Canonici, genannt Mascambruno, enthüllte, auf den Innozenz X. sehr viel hielt. Um sich zu bereichern, hatte Mascambruno schamlos Aktenstücke gefälscht, wozu er die Unterschrift des Papstes erschlich 3. Es wurde ihm samt seinen Helserschelsern der Prozeß gemacht, der am 15. April 1652 mit der Berurteilung zu schweren Strasen endete. Mascambruno wurde hingerichtet, er starb reuig 4.

Der Sturz Mascambrunos, der mit Olimpia verseindet gewesen war<sup>5</sup>, kam dieser sehr zustatten. Aber noch mehr nutten ihr die beständigen, den

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Siehe Pallavicino I 166-170. <sup>2</sup> Ebd. 172.

<sup>\*</sup>Siehe \*Scritture contro Msgr. Mascambruno, Barb. 5323 p. 188—211 und Bibl. Chigi zu Kom N. III 69 p. 570—595; G. B. Rinalducci, \*Prosperità infelice di Francesco Canonici detto Mascambruno (Bibl. Cajanatenje zu Kom X. VII 46, Urb. 1728 und Cod. Barb. LIII 136, Batit. Bibliothet; Archiv der įpan. Botjchaft zu Kom; Magl. Cl. XXV n. 457, Kationalbibl. zu Florenz), anonym mit Barianten gedructi in den Miscell. di varia lett. V, Lucca 1765. Bgl. \*Kömijches Tagebuch im Cod. 93-46 des Archivs Doria=Pamfili zu Kom; Pallavicino I 186 f; Berchet II 149; Ciampi 154 f; Keujch, Index II 495 1225; Döllinger-Reujch, Moralftreitigfeiten I 604 f; Chantelauze a. a. D. 383 f 393 ff 403 ff 435 ff 463 465 ff 469 ff 474 f.

<sup>\*\*</sup> In atrio Turris Nonae, sagt Servantius (\* Diaria), der Mascambruno als ingeniosissimus, habilissimus et cuiuslibet licet maximi negotii capax bezeichnet (βäpftl. Geh.=Archiv). Die Sentenza vom 15. April 1652 im Archiv der span. Botschaft zu Rom. Bgl. \* Decio Memmoli, Relaz. della morte di Fr. Mascambruni, im Barb. LIII 123, Batik. Bibliothek.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Siehe De Rossi, \*Istoria, Vat. 8873, Vatif. Bibliothek.

Papst äußerst quälenden Streitigkeiten zwischen Camillo, der Fürstin von Rossand und dem Kardinal Pamsili. So erwachte bei Innozenz X. die nie ganz erloschene Anhänglichteit an seine Schwägerin wieder; von ihrer Klugheit erhosste er die Herstellung des Friedens in der Familie. Auch die meisten Kardinäle und Prälaten sprachen sich für Begnadigung aus, denn sie wähnten, Olimpia werde sich aus ihrem Unglück eine Lehre nehmen und sich in passenden Grenzen halten. Nur Chigi war anderer Ansicht, aber seine warnende Stimme ward überhört. Nachdem des Papstes Schwester Agata eine Aussöhnung zwischen den bisherigen Gegnerinnen zustande gebracht, führte die Fürstin von Rossand am 11. März 1653 Olimpia zum Papste, der sie freundlich empfing 2.

Die letzten Dinge wurden nun schlimmer als die ersten: Olimpias Einfluß ward größer denn je³, und sie nutzte ihn ganz in der alten Weise aus. Ein Opfer ihrer Intrigen wurde Kardinal Pamfili, dem der Papst wegen seiner Beziehungen zu den Medici und den Spaniern schon länger nicht traute. Am 2. Februar 1654 wurde der Beschluß gefaßt, ihn aus Kom zu entsernen, indem man ihm das Bistum Ferrara anbot. Da Pamfili dies ablehnte, mußte er in erklärter Ungnade die Ewige Stadt verlassen und verlor alle seine Stellen und Würden. Das gleiche Schickal tras im Juli 1654 Niccold Ludovisi. Kardinal Chigi, der Pamfili vergeblich zu retten versucht hatte, wurde jezt an Pamfilis Stelle mit der Unterzeichnung der Depeschen betraut. Diese Erweiterung seiner Macht war aber nur eine scheinbare, denn Olimpia trachtete seine Stellung zu untergraben, nachdem sie sich ohne Ersolg bemüht hatte, diesen charaktersessen Ehrenmann in ihr Interesse zu ziehen 4.

Wie sehr es Olimpia gelang, das Vertrauen Innozenz' X. zu Chigi zu erschüttern, zeigt die Tatsache, daß die Entscheidung über die letzte Kardinalsernennung im März 1654 ersolgte, ohne daß der Staatssekretär verständigt worden war. Da bei dieser Gelegenheit der bisherige Chiffernsekretär Decio Azzolini<sup>5</sup>, ein erklärter Anhänger Olimpias, den Purpur erlangte, glaubte man, er werde nun auch das Staatssekretariat erhalten. Allein Innozenz X.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Pallavicino I 191 ff.

<sup>2</sup> Siche Servantius, \*Diaria, Bapft I. Geh. = Archiv; Gigli bei Cancellieri, Mercato 110 und Ciampi 166.

<sup>3 \*</sup> Erario unico onde uscivano le grazie, sast De Rossi, (\* Istoria, a. a. D.).
4 Siehe Pallavicino I 194, dessen Darstellung durch De Rossi, \* Istoria (Vat. 8873, Batif. Bibliothef) bestätigt wird. Bgl. auch Denis I 302; Ademollo, Gigli 113 ff; Ciampi 169 ff 376; Quellen u. Forsch. IV 243; Piccolomini, Corrisp. tra la corte di Roma e l'Inquisitore di Malta II, Firenze 1910, 7. Über den Sturz Ludovisis f. Guglielmotti 135.

<sup>5</sup> Azzolini, geb. 1612 (j. Moroni III 314 f; G. de Minicis, Notizie biogr. del card. D. Azzolino, Fermo 1858), war seit 1653 auch Sefretär der Epistolae ad principes. As seine Borgänger erscheinen hier von 1644 bis 1647 Gaspar de Simeonibus und von 1648 bis 1653 Franc. Rerlius. Päpftl. Geh.=Archiv.

fonnte sich doch nicht von Chigi trennen; Olimpia setzte es indes durch, daß bei den Audienzen des Staatssefretars stets auch Azzolini anwesend mar 1. Hätte Innozenz noch länger gelebt, so würde wohl auch Chigi gestürzt worden fein, denn Olimpia wollte ihren Ginflug mit niemand teilen. Innogeng X. hat es zulett selbst schmerzlich empfunden, daß er ein "Werkzeug weiblicher Berrichsucht und Sabgier' geworden mar; aber wie hatte er, der stets ichwer von Entschluß war, als Achtzigjähriger die Kraft finden können, die un= würdigen Fesseln zu gerreißen, die das Ansehen des Heiligen Stuhles ichädigen mußten! Die Geldgier Olimpias zeigte fich nach dem Sinscheiden des Papftes (7. Januar 1655) in abschreckenoster Weise: sie, die dem Berstorbenen so große Summen verdankte2, lehnte es ebenso wie Camillo Pamfili ab, die üblichen Särge aus Holz und Blei zu bezahlen, so daß die Leiche nach der Ausstellung in St Beter mehrere Tage lang in einem feuchten Winkel der Safristei aufbewahrt und so einfach wie denkbar bestattet werden mußte 3: eine ernste Lehre für die Päpfte', fagt Kardinal Pallavicino, welche Dant= barkeit sie von Verwandten erwarten können, für die sie oft Ehre und Ge= wissen aufs Spiel seken'4.

<sup>1</sup> Siehe Pallavicino I 206 f.

<sup>2</sup> Siehe Arch. Rom. IV 252 f 259; Ciampi 337 ff 344 ff. Bgl. \* Avviso bom 18. Mai 1647, βäpftl. Geh.= Archiv.

<sup>3</sup> Siehe De Rossi, \*Istoria, Vat. 8873, Batif. Bibliothef; Pallavicino I 213; Gigli bei Novaes X 60 und Cancellieri, Mercato 115; \* Tagebuch des Deone im Cod. 93-46 des Archivs Doria = Pamfili ju Rom. Der florentinische Gejandte Niccardi berichtet am 13. Januar 1655: \*Il Papa non è ancora sotterrato, perchè non si trova chi voglia fare la spesa. D. Camillo dice di non havere havuto niente da Sa Bue e toccare di farlo alla Siga Donna Olimpia; et essa dice: che ella non è l'herede. E così Sa Bne se ne sta là in un canto, in una cassaccia.... Mm 30. Januar 1655 ichreibt derjelbe: \*Dopo la morte del Papa la Siga Donna Olimpia ha detto che ella resta più . . . mortificata del modo che tiene Maidalchini, essendo unito con i suoi nemici, che della morte del medesimo Papa e delle tante pasquinate e scritture uscite contro di lei. Che sebbene gli era stato innanzi detto che il card<sup>le</sup> suo nipote era stato guadagnato dalli Spagnuoli e dai Fiorentini, non l'haveva mai creduto, se non quando l'ha visto. — Derselbe am gleichen Tag: \*[D. Olimpia] si chiama malissimo sodisfatta del sig. card. suo nipote che (come si scrisse) ella cacciò di casa e gli fece mettere le sue masserizie in casa del sig. principe Ludovisio; e intendo che in conclave egli continui a dir male della zia, come faceva di fuora. Staatsarchiv zu Florenz.

<sup>4</sup> Pallavicino a. a. D. Über das Ende der Olimpia Pamfili f. Ciampi in N. Antologia 1877.

## II. Mazarin und Innozenz X.; die Barberinischen Händel; Berhaftung des Kardinals Retz. Beziehungen zu Spanien und Portugal; der Aufstand in Neapel.

1

Die Wahl Innozenz' X. bedeutete für Kardinal Mazarin, den Leiter der französischen Politik, eine empfindliche Niederlage. Er hatte die größten Anstrengungen gemacht, um einem seiner Freunde die Tiara zu verschaffen, und nun mußte er es erleben, daß gerade der Kardinal gewählt wurde, der von ihm ausdrücklich ausgeschlossen worden war. Und es fügte sich alles so, daß zu diesem Ergebnis der Kardinalprotektor Frankreichs, Antonio Barberini, und selbst der französische Gesandte wesentlich beitrugen!

Mazarin erwog anfangs im Ernst die Frage, ob Frankreich dem neuen Papst, weil angeblich nicht rechtmäßig gewählt, nicht die Anerkennung verweigern solle; zulet wagte er es aber doch nicht, diesen gefährlichen Weg einzuschlagen. Seinen grenzenlosen Zorn ließ er zunächst an denjenigen aus, die er als Urheber der Wahl ansah. Dem Kardinal Antonio Barberini ward im Oktober 1644 in brutaler Weise das französische Protektorat entzogen, was das größte Aufsehen in Rom hervorrief?. Mitte Dezember erhielt auch der französische Gesandte Saint-Chamond seinen Aberufungsschreiben. Die Strase war insosen zu hart, weil Saint-Chamond keinen Berrat, sondern nur eine große Unklugheit begangen hatte. Der Gesandte glaubte deshalb mit Erfolg die Milde des Königs und der Königin anrusen zu können, aber Mazarin ließ sich nicht erweichen. Die ganze Angelegenheit schwächte das Ansehen Innozenz' X., indem die Meinung erweckt wurde, er sei durch einen unerlaubten Handel Papst geworden?.

Übrigens mußte Mazarin bald einsehen, daß seine Strafmaßnahmen Frankreich in eine gefährliche Isolierung gebracht hatten, denn die Barberini wandten sich nun Spanien zu<sup>4</sup>. Schnell bescholb deshalb der Kardinal-Minister

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Siehe Mém. du P. Rapin I 89; Coville 27 f. Lgf. Bougeant, Hist. des guerres et négociat. qui précéd. le traité de Westphalie IV, Paris 1759, 59.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe den \*Bericht des Kard. Harrach an Ferdinand III., dat. 1644 Nov. 19, Staatsarchiv zu Wien. <sup>3</sup> Siehe Coville 37 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Siehe Cochin, H. Arnauld 67. Simeoni (oben S. 18 A. 3) bemerkt (S. 56) sehr richtig, daß von Anfang an die Politik Mazarins gegenüber Rom meschina e personale gewesen sei.

eine neue Wendung. Im November 1644 ward Herr von Grémonville, bisher in Benedig beglaubigt, nach Kom gesandt, um dem Papst die Erzgebenheitsversicherungen des französischen Königspaares zu überbringen und bei dieser Gelegenheit die Ernennung von Mazarins Bruder Michel zum Kardinal zu erbitten, denn durch nichts könne Innozenz X. besser die Meinung von seiner Parteilichkeit für Spanien widerlegen. Gleichzeitig trat Mazarin die Abtei von Corbie, die für die zweite des Reiches galt und jährlich 12 000 Scudi eintrug, dem Kardinal Camillo Pamsiss ab. Dieser nahm das Geschenk an, aber sein Oheim zeigte sich taub für die Bitten und Vorsstellungen Grémonvilles. Die Bewerbung Michel Mazarins um den roten Hut scheiterte vollständig, wozu er selbst durch sein Ungestüm und seine Taktlosigseit nicht wenig beitrug.

Bei der Promotion vom 6. März 1645 wurden acht neue Kardinäle ernannt, sämtlich treffliche Männer, aber spanisch und den Barberini feindlich gesinnt. Die Vertreter Frankreichs, die sich schon vorher in den bittersten Auslassungen ergangen hatten 4, klagten jett noch lauter. Und nun erst Mazarin! Als er die Nachricht erhielt, kannte seine But keine Grenzen. In Zukunft, so drohte er, werde er andere Saiten aufziehen. Auch die Königin Anna rief erbost aus: der Papst täusche sich, wenn er die großen Könige so behandeln zu können glaube wie die kleinen Prälaten am römischen Hose. Schon sprach man in Paris von einem Schisma. Grémonville erhielt den Befehl, durch sein Auftreten in Kom Furcht einzuslößen, und auch dem Nuntius gegenüber sielen Bemerkungen in diesem Sinne 6.

<sup>1</sup> Instruktion vom 26. Dezember 1644, bei Arnauld, Negociations I 128 ff 137 ff. Innozenz X. hatte der Königin-Regentin Anna bei Mitteilung seiner Wahl versichert, daß er die ihm seinerzeit durch Ludwig XIII. in Frankreich erwiesenen Ehren nicht vergessen habe. Schreiben vom 16. September 1644, bei Fillon n. 2457.

 $<sup>^2</sup>$  Siehe Coville 55 ff. Über Mich. Mazarin f. G. de Mun in der Rev. d'hist. dipl. IV (1904) 497 ff.

<sup>3</sup> Die Feindschaft der neu Ernannten gegen die Barberini betont der florentinische Gesandte in seinem \* Bericht vom 12. März 1645, Staatsarchiv zu Florenza. a. D.

<sup>4</sup> Siehe \*Avviso vom 23. Februar 1645, Päpstl. Geh. = Archiv.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Siehe \*Avviso vom 11. März 1645, ebd.; \*Bericht des Savelli vom 15. April 1645, Staatsarchiv zu Wien. Bgl. auch das \*Schreiben des Staatsiefretärs an Rinuccini vom 10. April 1645: Fu inviata a V. S. la Rosa Pontificia, accid alla compiacesse di presentarla in nome di Nostro Signore alla Maestà della regina di Francia; ma perchè sono giunte lettere da quel Monsignor Nunzio, nelle quali avvisa che si mostri in quella corte molto sentimento per non esser stato posto nella promotione il Padre Mazzarino, sarà bene che ella non pigli in modo alcuno risolutione di presentarla se non vede acquietato il disgusto, et non sia più che certo che il dono potesse essere accettato volentieri. Il che si lascia alla molta prudenza di lei. Archiv Rospigliosi zu Rom.

<sup>6</sup> Siehe Coville 57 ff.

Aus den damaligen Reden und Schreiben Mazarins spricht der helle Born. Viele, so äußerte er, machten sich merkwürdige Gedanken über die Wahl Innozenz' X.; er habe bisher geschwiegen und Schweigen geboten; aber wenn man ihn reize, werde man es bereuen 1. Bei Worten ließ er es nicht bewenden. Schon am 27. März 1646 erhielt Grémonville den Besehl, unverzüglich nach Benedig sich zu entfernen. Diese Unterbrechung der diplomatischen Beziehungen bedeutete noch keinen völligen Bruch, denn der Nuntius blieb in Paris, und in Kom verweilten noch französische Agenten, die sich aber nur um untergeordnete Angelegenheiten, nicht um Staatsgeschäfte zu kümmern hatten. Mazarin hielt die Berbindung mit Kom nur so weit auserecht, als sie ihm die Möglichkeit bot, Innozenz X. Schwierigkeiten zu bereiten.

Michel Mazarin wurde durch die Erhebung auf den gerade freigewordenen erzbischöflichen Stuhl von Aix entschädigt, und der Papst mußte die Ernennung gutheißen. Diese Kache genügte Mazarin aber nicht. In Rom selbst wollte er Innozenz X. Gegner schaffen, und deshalb beschloß er, sich mit den Barberini auszusöhnen. Das war schwierig, denn sobald diese merkten, daß Mazarin sie brauche, änderten sie den Ton und bemühten sich, für möglichst wenig möglichst viel zu erhalten. Aber die Ereignisse zwangen die Barberini zuletzt doch, den mächtigen Protektor anzunehmen. Zudem waren sie untereinander nicht einig und wußten nicht recht, was sie tun sollten.

Der Haß, den sich die Nepoten Urbans VIII. in Rom zugezogen, war so groß, daß, wie der estensische Gesandte im Ottober 1644 berichtet, jedermann ihre Bestrafung wünschte. Mit Schadenfreude sahen die Römer die gedrückte Stimmung der einst so Hochmütigen . Unter solchen Umständen war es für diese keine geringe Erleichterung, als verlautete, der neue Papst sei geneigt, ihnen zu verzeihen <sup>6</sup>.

Nachdem die Barberini lange zwischen Hoffnung und Mutlosigkeit hin und her geschwankt hatten, mußten sie jedoch zuletzt erkennen, daß sie wegen der ungeheuren Reichtümer, die sie während der Regierung Urbans VIII. aufgehäuft hatten, zur Rechenschaft gezogen werden würden. Kardinal Giustiniani sagte im März 1645, der Papst sei im Gewissen verpflichtet, den Barberini den Prozeß zu machen und sie zu bestraßen, wenn sich ihre Schuld herausstellen sollte 7.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Lettres du card. Mazarin, éd. Chéruel II 131 135.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Coville 60 ff. 3 Siehe ebb. 70 f.

<sup>4</sup> Siehe den interessanten \*Bericht des Walter Leslie an Ferdinand III., dat. Rom 1645 Mai 5, Staatsarchiv zu Wien.

<sup>5</sup> Siehe den \*Bericht des Fr. Mantovani vom 5. Oftober 1644, Staatsarchiv zu Modena.

<sup>6</sup> Siehe den \*Bericht des Fr. Mantovani vom 19. Oktober 1644, ebd.

<sup>7 \*</sup> Bericht des florentinischen Gesandten vom 30. März 1645, Staatsarchiv zu Florenz a. a. D.

Wie ein Schreckbild schien sich vor den Nepoten die Erinnerung an das Schicksal der Verwandten Pauls IV. zu erheben, als im Juni 1645 eine Unterjuchung wegen der Berwaltung der öffentlichen Gelder während des Caftrofrieges eingeleitet wurde 1. Es war aber sehr schwer, den Barberini wirkliche Beruntreuungen nachzuweisen, da sie sich durch Verfügungen Urbans VIII. zeitig gedeckt hatten. Das fagte Innozeng X. felbst dem florentinischen Besandten, der berichtet, der Papst sei besonders gegen Kardinal Antonio auf= gebracht?. Der Zorn des Papstes schreckte den Bedrohten, der unter seinen Brüdern stets am meisten zu Frankreich geneigt hatte3, fo fehr, daß er sich zu einer Tat der Berzweiflung entschloß. Um Abend des 28. September 1645 gab er vor, eine Fahrt nach Monterotondo unternehmen zu wollen, wohin er auch seine Dienerschaft voraussandte. In Wirklichkeit begab er sich verkleidet und unerkannt nach Santa Marinella, einem kleinen Ortchen am Meeres= strande zwischen Balo und Civitavecchia; dort bestieg er, nur von einem Diener begleitet, eine Barke, um nach Genua ju fegeln. Gin heftiger Sturm zwang ihn indessen, sich in den Hafen von Livorno zu retten; als Matroje verkleidet, erreichte er von dort glücklich die Rüfte der Provence 4. Beim Papft entschuldigte er sein Verschwinden ohne Abschied; als Erund seiner Abreise gab er an, er wolle sich in Frankreich gegen alle Vorwürfe rechtfertigen 5.

¹ Siehe die \*Berichte des florentinischen Gesandten vom 3., 11. u. 24. Juni 1645, Staatsarchiv zu Florenz. Bgl. P. Linage de Vauciennes, Différend des Barberins avec le pape Innocent X, Paris 1678. Gin \*Discorso per eccitare Innocenzo X ad procedere contro i Barberini (turz nach dem Tode Urbans VIII. gesichrieben) im Barb. LX 26 p. 19 ff, Batik. Bibliothek.

² Siehe das \*Schreiben des florentinischen Gesandten vom 5. Juli 1645: Mi disse [Papa] ancora che havea fatto vedere le spese fatte a la Camera di tanti milioni, e che non può ritrovare niente da potere attaccare i Barberini, havendo bene aggiustato le scritture. E dicendogli io: B<sup>do</sup> Pe, gli è una gran cosa quello raconta il sig. card¹e Cornaro pubblicamente, che venendo egli a Roma poco tempo prima che morisse Papa Urbano, egli fu a baciargli i piedi, e S. Stà gli disse: Sig. Card¹e, siamo stati assassinati da'nostri nepoti, che ci hanno fatto far la guerra e perdere la vita e la riputazione; da che si vede chiaramente, dissi io, che Papa Urbano fu aggirato; e per capriccio de'Barberini, e non del Papa, è stato rovinata la Chiesa Apostolica e lo Stato ecclesiastico. Mi rispose S. Stà: V. S. dice bene; ma si sono aggiustati e fortificati con brevi, bolle e chirografi, che non si può far niente a voler far la giustizia. . . . Staatsarchiv şu Floren₃.

<sup>3 \*,</sup>Der Kardinal Antonio hat einen französischen Humor und meint, er könne nit leben, wenn er sich mit Frankreich nit widerumb verconciliire', schreibt W. Leslie am 5. Mai 1645 an Ferdinand III. Staatsarchiv zu Wien.

<sup>4</sup> Bgl. über die Flucht den Brief bei Gualdo Priorato, Scena d'huomini illustri, Venezia 1659, und Tommaso Raggi, \*Fuga de' Barberini, im Cod. 3481 der Bibl. Cafanat. zu Rom. Siehe auch die Avvisi im Arch. Rom. III 26 f und Colección de docum. inéditos LXXXVI 217.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Dies sagte Innozenz X. dem Bertreter Ferdinands III., Savelli; s. dessen \*Bericht vom 7. Oktober 1645, Staatsarchiv zu Wien.

Kardinal Francesco sowie Taddeo Barberini machten mit ihrem Bruder gemeinsame Sache, indem sie am 15. Oktober an den Fassaden ihrer Paläste das französische Wappen andringen ließen. So war die Verbindung der Barberini mit Mazarin, die noch vor kurzem unwahrscheinlich geschienen, plöglich eine fertige Tatsache; sie trug zugleich einen papstfeindlichen Charakter. Innozenz X. mahnte vergeblich den König von Frankreich, die Königin und Mazarin, den Barberini keinen Schuß zu gewähren. Mazarin lud vielemehr Antonio nach Piemont ein und beglückwünschte dann den Papst ironisch zu dieser glücklichen Lösung.

Als der französische Minister ersuhr, daß Francesco und Taddeo sich gleichfalls unter den Schutz Frankreichs begeben hatten, jubelte er laut auf. Der venezianische Gesandte Nani, der ihn nach dem Empfang dieser Nachzicht sah, schreibt: "Ich habe ihn nie so triumphieren sehen, auch nicht bei den herrlichsten Siegen." In der Tat konnte Mazarin nichts Angenehmeres begegnen, denn die Barberini wurden bedingungslos seine Verbündeten, und dies unter Umständen, daß sie allen seinen Interessen dienen mußten.

Die Anmagung der frangofischen Regierung kannte nun feine Grengen mehr. Am 16. November 1645 hielt der französische Kangler im Namen seines Königs dem Nuntius Bagno vor dem Rat der Krone eine förmliche Strafpredigt, die in ihrer Urt ein Meisterstück ift. Fronisch begann der Kanzler: Die Majestäten begriffen schwer, wie Innozenz X. von ihnen "Unterdrückung' der Barberini fordern könne, da diese doch in Rom so schlecht behandelt würden. Un der Rurie herrschten die Spanier, die Franzosen würden zurückgesett, wie das die Beigerung, dem Bruder Mazarins den Purpur zu verleihen, beweise. Doch der König sei nicht in Verlegenheit, denn er habe hundert andere Mittel, Mazarin für seine treuen Dienste zu belohnen. Weiterhin wurde dann über römische Intrigen Klage geführt, bei denen sogar Mazarins Ermordung in Aussicht genommen worden sei. Richt ohne Grund hatten die Spanier verkundet, in Frankreich werde ein Schlag geführt werden. Nach alledem könne man nicht verlangen, daß die französische Regierung die Barberini opfere. Antonios heimliche Abreise sei berechtigt gewesen; er würde die Erlaubnis dazu doch nicht bekommen haben, wenn er sie erbeten hätte. Eine Drohung ichloß die Rede: die Majestäten könnten gezwungen sein, Mittel zu suchen, um ihren Ruf sicherzustellen. Nachdem der Herzog von Orleans und der Pring von Conde fich einverstanden erklärt

<sup>1</sup> Nur an seiner Dienstwohnung in der Cancelleria brachte Antonio das französische Wappen nicht an. \*Bericht Savellis vom 21. Oktober 1645, Staatsarchiv zu Wien.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe Coville 89; Annales de St.-Louis II (1897) 361 f.

<sup>3</sup> Siehe Corresp. de Mazarin II 252; Coville a. a. O.

hatten, sagte zum Schluß Mazarin klipp und klar, eine Berfolgung der Barberini werde der König zu rächen wissen 1.

Diese Kundgebung wurde auch dem Botschafter von Benedig und den Bertretern von Toskana und Florenz vorgelesen. In Frankreich, aber auch in Rom ließ man sie durch Abschriften bekanntmachen. Wie sehr sie die öffentliche Meinung aufwühlte, zeigen die damals in italienischer und französischer Sprache veröffentlichten Schriften, deren Verfasser teils für, teils gegen Mazarin eintraten. In leidenschaftlicher Weise ward fortan der Streit in zahllosen Abhandlungen erörtert.

Um den Papst zu schrecken, ließ Mazarin verlauten, man werde die Barberini aus den Sinkünften von Avignon entschädigen, wie man denn auch an ein Konzil aller mit Rom Unzufriedenen denken könne<sup>4</sup>. Kurz nachher aber sagte er dem Nuntius, wenngleich man auf ihn am römischen Hof wenig Gewicht lege, so werde er doch eine jüngst von Holland aus in Paris verbreitete Schrift des Salmasius gegen den Primat des Papstes verbieten lassen, damit man sehe, wie hoch der Apostolische Stuhl in Frankereich geschätzt werde<sup>5</sup>.

Inzwischen war in Rom unter dem Vorsitz des Kardinals Sforza eine Kongregation zur Prüfung der Rechnungsführung während des Castrokrieges zusammengetreten. Durch Handschreiben vom 20. Oktober und Dekret vom 16. Dezember 1645 aufgefordert, kamen die Barberini dem Besehl zur Rechnungsablage nach, indessen fanden sich in ihren Darlegungen überall Lücken und Fehler. Darauf wurden ihre Gelder in den Banken sequestriert und sie selbst überwacht. Nun slohen auch Kardinal Francesco sowie Taddeo Barberini mit seinen vier Kindern in der Nacht vom 16. auf 17. Januar 1646 nach Frankreich, wo ihnen Mazarin ein Uspl angeboten hatte. Taddeo blieb in der Provence, Francesco kam am 1. März nach Paris, wo Untonio bereits

<sup>2</sup> Siehe den \* Bericht Bagnos, dat. Paris 1645 Nov. 24, in Nunziat. di Francia 92,

Bäpftl. Beh. = Urchiv.

<sup>1</sup> Siehe Arnauld, Negociat. I 141 f; Coville 90 ff.

<sup>3</sup> Siehe Coville 93. Italienische \*Schriften aus Cod. I. III 87 der Bibl. Chigi zu Rom zählt Ciampi (31 A. 2) auf. Zum Teil dieselben, aber auch andere hier einschlagende \* Abhandlungen im Bard. LI 48, LVI 26, LVII 21, LIX 15, Batik. Bibliothek. Die von dem Genuesen Rassaclo della Torre verfaßte Fuga del card. Antonio male interpretata e peggio calunniata erschien 1646 zu Perugia im Druck. Bon der \*Relazione della fuga de Barberini nel pontificato di Innocenzo X im Cod. 277 der Bibliothek zu Aix besitze ich eine gleichzeitige, 1902 in Rom angekauste Abschrift. Ein \*Discorso contro il card. A. Barberini fuggito da Roma im Ottob. 1289 p. 27 st. Batik. Bibliothek.

<sup>4 \*</sup>Bericht Bagnos vom 24. November 1645, a. a. O. 5 \*Bericht Bagnos vom 8, Dezember 1645, a. a. O.

<sup>6</sup> Siehe Linage de Vauciennes 32 ff 52 ff; Coville 96 ff. Das \* Handschreiben vom 20. Oftober 1645 im Barb, LIII 141 n. 2, Batif. Bibliothef.

am 6. Januar von Mazarin feierlich empfangen worden war 1. Schon vor der Flucht der beiden Barberini war es in einem Konsistorium zu heftigen Auseinandersetzungen zwischen dem Papst und dem Kardinal Grimaldi gestommen, als dieser darauf hinwies, daß Frankreich nötigenfalls mit den Wassen den Barberini zu Hilfe kommen werde. Außer Grimaldi sprachen sich noch sechs andere Kardinäle: Balençan, Rocci, Kondinini, Kapaccioli, Lugo und Colonna, für die Nepoten Urbans VIII. aus 2.

Als trop aller Borsichtsmaßregeln die Flucht der beiden Barberini gelungen war, geriet der Papst in die größte Bestürzung<sup>3</sup>. Er brachte am 5. Februar 1646 die Angelegenheit in einem Konsistorium zur Sprache und betonte, die beiden Kardinäle hätten durch ihre unerlaubte Flucht ihre Schuld selbst eingestanden<sup>4</sup>.

Die Barberini wurden nun als Contumaces behandelt und demgemäß all ihre Güter sequestriert, ihre Paläste besetzt, ihre Ümter verteilt <sup>5</sup>. Man hatte wenig Mitleid mit ihnen; ein großer Teil des Adels und die Mehrzahl der Bevölkerung war gegen sie; ihr Schicksal erschien wie ein Akt ausgleichender Gerechtigkeit. Als eine Versammlung auf dem Kapitol am 20. Februar die Mahlsteuer aufzuheben beschloß, die durch Urban VIII. eingeführt war, gedachte sie bereits den dadurch entstehenden Ausfall in den Einnahmen mit Taddeos Vermögen zu decken. Der Einspruch der mutigen Anna Colonna, der Gattin Taddeos, die in Kom geblieben war, hinderte jedoch zwar nicht die Aussebung der Steuer, wohl aber die Verfügung über das Vermögen ihres Gatten <sup>6</sup>.

Tags zuvor war eine Bulle erschienen, nach der die Kardinäle ohne ausdrückliche päpstliche Erlaubnis Rom nicht verlassen durften; Zuwiderhandelnde werden darin mit Beschlagnahme ihrer Güter bestraft; wer länger als sechs Monate von Rom fernbleibt, verliert alle Benefizien und Ümter und im Falle

¹ Coville 103 ff; Frati, Una fuga storica (Bericht aus der Universitätsbibliothek zu Bologna), in N. Antologia 1911. Ungedruckt sind noch der \*Bericht des Servantius (Diaria, Päpstl. Geh.= Archiv) zum 18. Januar 1646; T. Raggi, \*Fuga de' Barberini (s. oben S. 42 A.4); die \*Avvisi vom 20. und 24. Januar 1646 (Päpstl. Geh.= Archiv), die viele Einzelheiten über die Flucht enthalten, sowie die \*Berichte Savellis vom 17. und 20. Januar 1646, Staatsarchiv zu Wien.

<sup>2 \*</sup> Avviso vom 13. Januar 1646, Päpftl. Geh. = Archiv.

<sup>3 \*</sup> Avviso vom 20. Januar 1646, ebd.

<sup>4 \*</sup>Acta consist. (wo die Rede des Papftes in extenso), Barb. XXXVI 62 P. II 1 jf, Batif. Bibliothef. Bgl. auch Denis I 21 f 27.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Siche Linage de Vauciennes 72 ff; Coville 108. Bgl. den \*Bericht Savellis vom 5. Februar 1646, Staatsarchiv zu Wien.

G Deone (Ameyden) bei Kanke III 27 u. 169\* (über die flüchtige und irrige Benützung Ameydens durch Kanke vgl. Ademollo, Macinato di Roma, in der Riv. Europ. 1877, II 442); \*Bericht Savellis vom 24. Februar 1646, a. a. D.; Denis I 26; ebd. 30 über den erfolgreichen Protest der A. Colonna. Bgl. auch Ciampi 106.

der Hartnäckigkeit nach weiteren drei Monaten sogar die Kardinalswürde, ohne die Möglichkeit einer Wiedereinsetzung 1.

Die Veröffentlichung der Bulle ward in Frankreich verboten; als sie trozdem von Hand zu Hand ging, rief Mazarin zur Verteidigung ,der Rechte des Königs und der Freiheiten der gallikanischen Kirche' Parlament und Klerus zu Hise, die sich den Wünschen der Regierung nur zu gefügig erwiesen. Schon sprach man von Gehorsamsverweigerung und einem Schisma<sup>2</sup>. Da Innozenz X. jedoch fest blieb, entschlöß sich Mazarin, das äußerste Mittel, Wassengewalt, anzuwenden. Allerdings sollte der Papst nur indirekt angegriffen werden, indem die Franzosen gegen die von den Spaniern an der Küste Toskanas besetzen Festungen vorgingen. Mazarin dachte dadurch den Papst dreisach zu tressen Festungen brunden, den Spaniern, in seinem Nessen, dem Fürsten Ludovisi, der unter spanischer Oberhoheit das Gebiet von Piombino beherrschte, endlich in seiner eigenen Sicherheit, denn die Franzosen konnten von Toskana aus leicht in den Kirchenstaat eindringen<sup>3</sup>.

Mit diesen Absichten in Verbindung stand die Sendung des Abbé von St-Nicolas, Henri Arnauld, eines Bruders des bekannten Jansenisten. Mazarin hatte ihn Mitte Dezember 1645 nach Italien abgeordnet, um dort an den kleineren Hösen gegen Spanien zu wirken. In Rom sollte Arnauld für die Barberini eintreten und angeblich im Interesse der Kirche den Papst bewegen, durch Anerkennung der Bischofsnominationen in Portugal und Katalonien die Trennung dieser Länder von Spanien zu sanktionieren. Daneben aber hatte Arnauld nicht in letzter Linie auch private Interessen Mazarins zu fördern, nämlich die Auslieserung des nach dem Kirchenstaat geslüchteten Grasen De Beaupuh, eines Teilnehmers an der Verschwörung des Herzogs von Beaufort, und die Verseihung des roten Hutes an Michel Mazarin.

In Parma erreichte Arnauld nichts. In Modena nahm man die Ernennung des Kardinals Kinaldo Este zum Protektor Frankreichs an der Kurie dankbar an, verschob aber den Beitritt auf die Seite Frankreichs auf günstigere Zeiten. Auch der Großherzog Ferdinand II. von Toskana gab in dieser Hinsicht Arnauld nur schöne Worte<sup>5</sup>.

Arnauld, der am 17. März 1646 in Rom anlangte, stieg im Palast des Kardinals Este ab 6; vier Tage später traf Este selbst ebenfalls dort ein. Innozenz X. glaubte, Mazarin beabsichtige, durch Arnauld die abgebrochenen

Bull. XV 441 ff; vgl. Sinjoius I 349.
2 Coville 109 ff.

<sup>3</sup> Siehe Coville 118 ff. Bgl. Simeoni 80.

<sup>4</sup> Siehe Arnauld, Negociat. I 161 ff; Cochin, H. Arnauld 68 ff.

<sup>5</sup> Siehe Cochin 70 ff.

<sup>6</sup> Kardinal Efte hatte Ende Februar 1646 an feinem Palast das faiserliche Wappen entsernen und bloß das französische neben dem papstlichen anbringen lassen, was großes Aufziehen erregte. \*Bericht Savellis vom 24. Februar 1646, Staatsarchiv zu Wien.

diplomatischen Beziehungen wieder anzuknüpfen. Aber Arnauld hatte den strikten Befehl, keine Audienz nachzusuchen. Er stellte sich alsbald an die Spize der französischen Partei und pflog den regsten Berkehr nicht nur mit Este und Balençan, sondern auch mit dem Kardinal Grimaldi, der dem Bapst besonders feindlich gesinnt war.

Welche Erregung die Gemüter damals erfaßt hatte, zeigt ein Zwischenfall, der ein Vorspiel des Krieges der Franzosen gegen die Spanier in Italien darstellt.

Am 24. März 1646 langte als spanischer Obedienzgesandter Cabrera, Admiral von Kastilien, in Kom an 2. Cabrera benahm sich sogleich sehr heraussfordernd, ließ er doch verlauten, er werde den Kardinal Este nicht besuchen, und falls er ihm begegne, ihn nicht grüßen. Der Kardinal erwiderte sofort, er werde ihn dazu zwingen. Cabrera, der mehrere tausend Mann aus Neapel nach Kom kommen ließ, prahlte, er werde Este gefangen abführen. Dieser ließ sich jedoch nicht einschüchtern. Er verständigte sich mit der französischen Partei und warb ebenfalls einige tausend Mann Truppen an 3. Auch Kardinal Grimaldi nahm 200 Keiter in seinen Dienst<sup>4</sup>. Der Papst traf daher Borkehrungen zur Erhaltung der Ruhe<sup>5</sup>.

Am 29. April gedachte Cabrera den Dekan des Heiligen Kollegiums, den Kardinal Lante, zu besuchen. Innozenz X. wollte Este bewegen, an diesem Tage nicht auszugehen, aber der Kardinal ließ sich hierauf nicht ein. So traf Cabrera bei der Kückfehr von seinem Besuche auf dem Plat del Gesü mit Este zusammen. Es kam zu einem blutigen Zusammenstoß des beidersseitigen Gesolges, bei dem die Spanier den kürzeren zogen 6. Durch Versmittlung des Papstes ward der Zwischenfall zwar bald beigelegt, aber Cabrera, von Pasquino verspottet, dachte jetzt nur mehr daran, schnell aus Kom wegzukommen 7.

<sup>1</sup> Siehe Coville 123 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Der spanische Botschafter Sirvela hatte Rom im August 1645 verlassen, die Gemahlin Cabreras hielt gleichzeitig mit ihrem Gatten ihren Einzug in Rom, che non più si è veduta in questa città; sie wurde vor Porta S. Giovanni durch Osimpia Pamsisti begrüßt. \*Bericht Savessis vom 24. März 1646, Staatsarchiv zu Wien; vgl. \*Avviso vom 31. März 1646, Päpsts. Geh.=Archiv.

<sup>3</sup> Siehe Coville 124—125. \*Schriften über den Streit im Cod. N. III 69 der Bibl. Chigi zu Rom. 4 Siehe den \*Bericht des Savelli vom 19. Mai 1646, a. a. D.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Arnauld, Negociat. II 122.

<sup>6</sup> Neben Arnauld, Negociat. I 155 f, II 3 f 22 f 112 f 116 f 122 f 145 f und den von Coville (125 f) herangezogenen Berichten f. auch das \*Schreiben Savellis vom 3. Mai 1646, Staatsarchiv zu Wien.

<sup>7</sup> Cabrera reiste am 4. Juni nach Loreto; am 2. Juli langte der neue spanische Botjchafter, Graf Oñate, in Rom an; s. \*Avvisi vom 9. Juni und 7. Juli 1646, Päpstl. Geh.=Archiv. Ein satirisches Gedicht, L'Amirante fugitivo, im Cod. N. III 69 p. 255 f der Bibl. Chigi zu Rom. Bgl. auch Simeoni 83.

Das unbedeutende Ereignis hatte einen unverhältnismäßig starken Nachhall. Die Franzosen in Rom erhoben ein Triumphgeschrei, nicht minder groß war die Begeisterung in Frankreich; sogar Mazarin, sonst nach außenhin ein Meister der Selbstbeherrschung, machte Este überschwängliche Komplimente<sup>1</sup>.

Ein ernsteres Spiel begann an den Grenzen des Kirchenstaates. Am 10. Mai nahmen die Franzosen die Festungen Talamone und S. Stefano; fünf Tage später wurden die Laufgräben von Orbetello eröffnet, während die Flotte dis Civitavecchia vordrang. Diese ersten Erfolge schienen, ebenso wie der Vorfall in Rom, die Diplomatie Mazarins zu stüßen. Er hofste auf Einschüchterung Innozenz' X. und gestattete nun Arnauld, um Audienz nachzusüchen. Dieser war am 7. und 11. Juni beim Papste, erreichte jedoch für die Barberini nichts<sup>2</sup>.

Mitte Juni verschlimmerte sich plöglich die militärische Situation der Franzosen. In einem heftigen Seegesecht mit den Spaniern wurde der Abmiral Brézé getötet, und die Flotte, obgleich siegreich, kehrte in die Provence zurück. Bor Orbetello, das der Neapolitaner Carlo della Gatta tapfer verteidigte 3, ging es den Franzosen gleichzeitig schlecht: Fieber dezimierten ihre Reihen. Unter diesen Umständen konnte Arnauld natürlich für die Barberini nichts erreichen. Am 16. Juli mußten die Franzosen die Belagerung von Orbetello aufgeben, was bei ihren Feinden in Kom einen Freudenrausch auslöste 4.

Die Riederlage in Italien machte den Gegnern Mazarins in Frankreich neuen Mut, so daß man in Rom glaubte, sein Sturz stehe bevor. Allein der Kardinal verstand es, die Unzufriedenheit zu dämpfen, und das Ende war der Beschluß, eine neue Flotte auszurüsten und die Kriegsoperationen in Mittelitalien wieder auszunehmen<sup>5</sup>.

Der Papst sollte eingeschüchtert werden, und dies gelang vollsommen. Noch ehe die französischen Truppen gegenüber der Insel Elba ihre Ausschiffung bewerkstelligt hatten, ließ Innozenz X. am 17. September plöglich die Karbinäle Este und Erimaldi zu sich rusen und erklärte ihnen, er wolle die

<sup>1</sup> Siehe Coville 126.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe Arnauld, Negociat. II 287 ff 294 ff; Chéruel II 196 ff; Coville 127 ff; Cochin 81 ff. Orbetello, guerra propria di Mazarino, sagt Chigi im \*Diario über seinen Ausenthalt in Münster, Bibl. Chigi zu Rom; f. Anhang Rr 2.

<sup>\*</sup> Siehe Capecelatro, Istoria dell'assedio posto ad Orbetello dal principe Tommaso di Savoia, hrsg. vom Fürsten Belmonte, Meapel 1857; Ademollo, L'assedio di Orbetello dell'a. 1646, Grosseto 1883. \*Versi satirici sopra il campo e guerra d'Orbitello im Cod. N. III 69 p. 597 ff der Bibl. Chigizu Rom. Bgl. auch Cerboni, Eritreo 96.

<sup>4</sup> Siehe Chéruel II 212 ff; Coville 130; Cochin 84.

<sup>5</sup> Siehe Coville 131 ff.

Barberini begnadigen; sie könnten nach Avignon kommen und sollten alles Konfiszierte zurückerhalten 1.

Nun änderte auch Mazarin seine Haltung. Er wurde so freundlich, daß man ihn kaum mehr wiedererkannte. Er nannte sich den zuverlässigsten und herzlichsten Diener des Heiligen Stuhles, sprach begeistert vom allzgemeinen Frieden, von einer Bereinigung der Fürsten gegen den gemeinsamen Feind der Christenheit, vom unsterblichen Ruhm des gegenwärtigen Pontifitats? Es blieb nicht bei bloßen Worten; als am 11. Oktober 1646 Piombino erobert wurde, durfte aus Rücksicht auf den Papst Ludovisi dort seine Herrschaft behalten, natürlich unter Oberhoheit des Allerchristlichsten Königs. Endlich versprach Mazarin, dem Papst einen in jeder Hinsicht geznehmen Botschafter zu senden 3.

Es war nicht seicht, die geeignete Persönlichkeit zu finden. Viele unserwünschte Kandidaten boten sich an, alle jene aber, denen man die Ehre antrug, suchten ihr auszuweichen. So traten der Kardinal von Lyon und der Marquis von Noirmoutiers zurück. Dann dachte man an den Marquis von Fontenay-Mareuil, der sich anfangs bitten ließ, Alter und Kränklichkeit vorschützte, zulezt aber einwilligte<sup>4</sup>.

Auf Mazarins Anfrage, ob Fontenah dem Heiligen Stuhl genehm sei, erfolgte sofort eine zustimmende Antwort. Man erwartete sein Erscheinen in Rom mit Ungeduld<sup>5</sup>. Wünschte Innozenz X. schon seit langem die Wiederaufnahme regelrechter diplomatischer Beziehungen mit Frankreich, so hatte er gerade damals noch einen besondern Grund hierzu: angesichts des Treibens der französischen Jansenisten fam sehr viel auf das Verhalten Mazarins an.

She Fontenay in Rom eintraf, verging noch einige Zeit. Die Schwierigsteiten, die in den gegenseitigen Beziehungen noch bestanden, wurden durch Nachgeben von beiden Teilen glücklich beseitigt. Zunächst handelte es sich um die Stellung Ludovisis in Piombino, dann um die völlige Begnadigung

<sup>1</sup> Reben den von Coville (137) benütten Berichten vgl. Servantius, \*Diaria (Päpft. Geh.=Archiv) zum 17. September 1646 und das \*Schreiben Savellis vom 22. September 1646, Staatsarchiv zu Wien. Siehe auch das \*Breve vom 26. September 1646 an den Herzog Maximilian von Bahern, Epist. II—III, Päpftl. Geh.=Archiv. Ein an den Papft gerichteter \*Discorso, den Barberini nicht zum Schaden der Apoftolischen Kammer Verzeihung zu gewähren, im Barb. 5748, Vatik. Vibliothek.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Schreiben an einen Bertrauten in Rom vom 13. u. 21. Oktober 1646, bei Coville 138.

<sup>3</sup> Siehe ebd. 138—139.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Siehe ebb. 142—143. Fontenay-Mareuil war bereits 1639—1644 franzöjijcher Botschafter in Rom gewesen; j. Baguenault de Puchesse in der Rev. des quest. hist. XVIII (1875) 160 und die allerdings nicht stets zuverlässigen Mémoires de Fontenay-Mareuil, éd. Michaud-Poujoulat, 2° sér. V (1837).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Siehe Coville 143. <sup>6</sup> Näheres unten Kap. 6.

v. Paft or, Gefdichte ber Bapfte. XIV. 1 .- 7. Aufl.

der Barberini, denen gegenüber Mazarin erheblich fühler geworden zu sein schien; schrieb er doch im Februar 1647 an Arnauld, es sei unnüg, sich ihretwegen in neue Verwicklungen einzulassen. Innozenz X. erlaubte schließlich Francesco Barberini die Rücksehr nach Rom 1.

Am 24. Mai 1647 hielt Fontenan mit einem glänzenden Gefolge seinen Einzug in die Ewige Stadt. Kardinal Este holte ihn mit 84 Wagen ab und geleitete ihn zum Papste. Um den Spaniern möglichst zu imponieren, wurde auch anläßlich der Besuche bei Olimpia und der Fürstin Ludovisi ein möglichst großer Pomp entfaltet<sup>2</sup>.

Fontenan fand beim Papfte einen um fo freundlicheren Empfang, weil Mazarin turz vorher in der Angelegenheit der Jansenisten eine Haltung ein= genommen hatte, die ihm ein eigenes Lob= und Dankbreve eintrug3. Aber Mazarin verlangte auch eine Gegenleiftung: den Kardinalat für seinen Bruder Michel. Er hoffte trot der ihm wohlbekannten Sinderniffe auf einen baldigen Erfolg: war es doch Fontenan gewesen, der einst ihm selbst unter Urban VIII. den roten hut verschafft hatte. Allein Innozeng X., stets unschlüssig, zögerte, so sehr auch alle französischen Agenten auf ihn eindrangen, in diesem Falle um so mehr, weil Mazarins Bruder eine fehr mittelmäßige Berfönlichkeit mar 5. Auch arbeiteten die Vertreter des Kaisers und Spaniens der Promotion entgegen 6. Der Papst beklagte sich, daß ihm die französischen Diplomaten keine Ruhe ließen 7, schließlich aber erlangte Fontenan, von Innozenz fehr freundlich behandelt, die Zusage der Promotion Michels; da indes kein Termin bestimmt wurde, konnte die Erfüllung noch lange auf sich warten laffen. Übrigens tompromittierte Michel, der gegen den Willen Mazarins in Rom erschien, seine Sache durch viele Unklugheiten. Die spanische Partei, noch immer einflugreich beim Papfte, machte zudem nach wie vor energische Gegenvorstellungen.

Die Wirren in Neapel hielten damals alle Gemüter in Aufregung. Man hatte — und sicher nicht mit Unrecht — Mazarin im Berdacht, bei dem dortigen Aufstand seine Hand im Spiele zu haben. Bei der siebershaften Erregung, welche die Ereignisse in Neapel verursachten, wurde jede Begünstigung der einen Partei als Feindseligkeit gegen die andere aufgefaßt. Ernannte Innozenz X. einen Kardinal auf Betreiben Frankreichs, so mußte er einen zweiten befördern, der in Madrid genehm war. Bis die Antwort

<sup>1</sup> Siehe Cochin 94.

<sup>2</sup> Siehe Servantius. \* Diaria, Päpft I. Geh. = Archiv; Coville 149; Cochin a. a. D.

<sup>3</sup> Siehe den Text in den Annales de St.-Louis II (1897) 362 f.

<sup>4</sup> Bgl. die venezianische Relation bei Berchet II 54 ff.

<sup>5</sup> Siehe Coville 165 170 ff.

<sup>6</sup> Siehe den \* Bericht Savellis vom 31. August 1647, Staatsarciv zu Wien.

<sup>7</sup> Siehe Coville 172.

über die Erhebung Michels eintraf, verging längere Zeit, und so hofften die Spanier den Papst doch noch umzustimmen 1.

Andere Schwierigkeiten kamen von Mazarin selbst. Er, der stets betonte, daß er nichts für die Seinigen suche, wollte jest, daß sein Bruder zum Kardinal ernannt werde auf Empsehlung des Polenkönigs, während Innozenz eine Empsehlung durch die französische Regentin vorzog. Ende September erklärte Mazarin plöslich, mit jener Art der Promotion, die dem Papst genehm sei, einverstanden zu sein. Darauf brachte der 7. Oktober endlich die Aufnahme Michel Mazarins in das Heilige Kollegium. Es war für Mazarin ein bedeutender diplomatischer Erfolg, zugleich die Erfüllung eines Herzenswunsches. Er wollte wie Richelieu seiner Familie eine glänzende Stellung verschaffen; wie darin stets der Ehrgeiz der Emporkömmlinge gipselte, so trat dieses Streben im 17. Jahrhundert noch gebieterischer auf, weil nur so eine Garantie geboten wurde gegen die Stürme und Launen des Schicksals? Mazarin sollte davon nicht verschont bleiben.

Die Mißhelligkeiten mit dem Heiligen Stuhl endeten keineswegs nach der Ernennung Michel Mazarins, der übrigens schon am 31. August 1648 starb<sup>3</sup>. Um 27. Februar 1648 war Kardinal Francesco Barberini nach Kom zurückgekehrt; seinen Bruder Taddeo hatte im Jahr zuvor in Paris der Tod ereilt<sup>4</sup>. Kardinal Francesco fand beim Papst einen sehr gnädigen Empfang<sup>5</sup>; ebenso Kardinal Antonio, der am 12. Juli 1653 nach Kom kam und vom Bolk enthusiastisch begrüßt wurde<sup>6</sup>. Ein von Kardinal Barberini bei Pietro da Cortona bestelltes Bild, "Das Opfer der Diana", die lebensvollste Darstellung eines griechischen Opferfestes aus der neueren Zeit, sollte eine Allegorie auf die Rückehr seiner Familie aus der Berbannung

<sup>1</sup> Siehe ebd. 173 ff 175.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Coville 165 ff 175 ff 178 ff. Über Mich. Mazarin f. De Mun in der Rev. d'hist. dipl. XVIII 497—530.

<sup>3</sup> Mich. Mazarin erlag in seinem Palast auf dem Quirinal einem Fieber, das er sich auf der Rückreise nach Kom in Palidoro zugezogen hatte (Servantius, \*Diaria, Päpstl. Geh.-Archiv). \*Quanto s'è travagliato per vestirlo di porpora, e poi non ha potuto terminare l'anno delle sue grandezze, schrieb Fr. Albizzi an Chigi, als Mazarin auf dem Sterbebett sag, dat. Kom 1648 Aug. 29, Bibl. Chigi zu Kom Cod. A. III 55.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Taddeos ziemlich einsaches Grab (von einem Schüler Berninis, Bernardo Cametti) in S. Rojatia neben dem Familienpalaft in Palestrina (j. Zeitschr. für bild. Kunst N. F. XXV [1914] 326) zeigt, wie sehr der Glanz der Familie verblichen war. Der Sarg steht in der anstoßenden Gruft.

<sup>5 \*</sup>Fuit receptus maxima cum benignitate, . . . confabulantes super mediam horam (Servantius, Diaria, Päpftl. Geh.= Urchiv). Bgl. Denis I 111; Arnauld, Negociat. V 413; Miscell. di stor. ital. XV (1875) 199.

<sup>6 \*</sup> Servantius a. a. D. Die Audienz Antonios beim Papft, am 14. Juli, dauerte awei Stunden. Ebd.

sein 1. Da aber die Barberini alle ihre Bunfche keineswegs erfüllt saben fuchten sie wiederholt die Fürsprache Frankreichs beim Papfte nach 2. Zu dieser Unannehmlichkeit gesellten sich andere. Im April 1648 hatte die französische Regierung den Ginfall, das Urteil zu veröffentlichen, das im Jahr zubor bom Parlament gegen die papstliche Zensur einiger jansenistischen Schriften gefällt worden war. Ein energischer Protest des papstlichen Nuntius war die Folge. Rurg nachher gab der frangösische Gesandte in Rom ein großes Argernis, indem er einem wegen Kirchenschändungen und Räubereien angeklagten Berbrecher Schut gewährte 3.

Aber alle diese Streitigkeiten lassen sich nicht entfernt mit den früheren vergleichen, in welchen Mazarin durch brutalen Angriff Innozenz X. zu einer Art Rapitulation zwang. Das damals in Italien angezündete Kriegsfeuer hatte viel dazu beigetragen, die Unpopularität des Kardinal=Ministers in Frankreich zu steigern. Klar lag es zutage, wie dieser Emporkömmling den eigenen Borteil dem des Staates voranstellte. Allenthalben urteilte man, er habe Krieg in seinem, nicht in Frankreichs Interesse geführt4. Schon als Fremdling war der Italiener Magarin verhaßt; die Geldgier, mit der er Schäße für sich aufhäufte, wandte die Herzen noch mehr von ihm ab. Die gewaltigen Ausgaben für das Beer und infolgedeffen der unerträgliche Steuerdruck verschafften im Herbst 1648 seinen Gegnern, der sog. Fronde, das Übergewicht. Anfang 1649 als Feind des Staates geächtet, mußte Mazarin Paris und im Februar des folgenden Jahres sogar Frankreich verlaffen. Er begab sich nach Brühl bei Köln 5, von wo aus er mit Königin Anna in enger Berbindung blieb. Zulegt ging er allerdings dennoch als Sieger aus dem gefährlichen Kampfe hervor6. Innozenz X. war während der Unruhen bemüht, eine Schädigung der frangösischen Rirche zu verhindern 7.

Innozenz X. hatte vollkommen recht, wenn er im November 1651 äußerte: seit Beginn seines Pontifikates sei Mazarin in den Beziehungen zwischen Frankreich und Rom der Stein des Anstoßes gewesen, von ihm

<sup>1</sup> Siehe Boß, Malerei 545 über das in der Galerie Barberini befindliche Bild.

<sup>2</sup> Bgl. das \*Breve an Ludwig XIV. vom 11. Juni 1650, Epist. IV-VI, Bapftl. Geh. = Archiv.

<sup>-</sup>Archiv. 3 Coville 185 f. 4 Siehe Gérin I 3 ff. 5 Innozenz X. billigte es durch \*Breve vom 8. Juli 1651, daß Mazarin sich aus Frankreich entfernte, da jo seine geiftliche Würde vor Beleidigungen gesichert werde (Epist. IV-VI, Bapftl. Beh. = Archiv). Ebd. die vom 23. Oftober 1651 datierte \* Gratulation Des Papstes an Ludwig XIV. jur übernahme der Regierung, mit Mahnung, die Rirche ju schüten und ben Beiligen Stuhl gu berehren.

<sup>6 \*</sup>S'egli esce con riputazione, sarà il compimento delle sue fortune, scrict Fr. Albizzi am 27. Februar 1649 aus Rom an Chigi. Bibl. Chigi zu Rom Cod. A. III 55.

<sup>7</sup> Siehe das \*Breve an den frangösischen Klerus vom 20. Mai 1652, Bapftl. Beh. = Archiv a. a. D.

seien alse Mißhelligkeiten und Streitigkeiten ausgegangen; dieser Minister werde zulet noch Frankreich und den Heiligen Stuhl zugleich ruinieren 1. Im Dezember 1651 waren die Beziehungen so gespannt, daß der französische Gessandte Balençan nicht mehr zur Audienz beim Papst erschien 2.

Bei dem Wechsel der Nuntien von Wien, Madrid und Paris im Herbst 1652 bestimmte Innozenz X. den Erzbischof von Damiette, Neri Corsini, für Frankreich. Obwohl der französische Gesandte in Rom den neuen Nuntius als vertrauenswürdig bezeichnete<sup>3</sup>, wurde Corsini, als er in Marseille landete, verhaftet und in ein Aloster gebracht. In einer Audienz vom 25. November suchte Valençah diesen Schritt zu rechtsertigen, wobei er sich zu groben Beseidigungen des Papstes verstieg<sup>4</sup>. Nur der ungünstigen Ariegslage — die Spanier hatten eben Barcelona wiedergewonnen — war es zu danken, daß Corsini die Freiheit wieder erhielt und sich nach Avignon begeben konnte. Aber die Politik Frankreichs gegenüber Rom blieb unverändert. Noch im gleichen Jahre entstand ein neuer schwerer Konflikt.

Im Oktober 1652 war das absolute Königtum wiederhergestellt worden. Vor ihm verschwanden Aristokratie und Parlament. Nur ein Mann machte Mazarin noch den Kang streitig: es war Jean François Paul de Gondi, bekannt unter dem Namen des Kardinals von Rep <sup>5</sup>. Im Jahre 1613 geboren und wider seine Neigung zum geistlichen Stande bestimmt, hatte Reyschon mit dreizehn Jahren eine Domherrnstelle bei Notre-Dame erhalten. 1643 war er mit dem Titel eine Bischofs von Korinth Koadjutor seines Oheims, des Erzbischofs von Paris, geworden. Geisstvoll und politisch hochbegabt, aber ein sehr unruhiger Kopf, sittenlos und Anhänger der Jansenisten, stand Rey 1648—1649 an der Spize der Fronde; man hosste jedoch, ihn zu gewinnen, und der König nominierte ihn zum Kardinalat, das er am 19. Februar 1652 erhielt. Aber Key blieb nach wie vor unversöhnlicher Gegner Mazarins, dessen Intrigen durch den Purpur geschützt; jedoch Mazarin,

<sup>1</sup> Siehe das Schreiben des Valençan, dat. Rom 1651 Nov. 13, bei Chantelauze, Retz II 338.

 <sup>2</sup> Siehe das Schreiben Gueffiers, dat. Rom 1651 Dez. 18, ebd. 461.
 3 Siehe Gérin I 21. über R. Corfini i. Moroni XVII 280 f 285 f.

<sup>4</sup> Siehe Gérin I 22 f den Bericht Balençays vom 25. November 1651. Die \*In-

ftruftion für Corfini in der Staatsbibl. gu Bien 5645 p. 28 ff.

<sup>5</sup> Bgl. Chantelauze, Le card. de Retz et l'affaire du chapeau, Paris 1878; Normand, Card. de Retz, ebb. 1895; Ranfe, Franzöß. Geßch. III 71 if, V 192 f; Fueter, Hiftoriographie 156 f; Œuvres de Retz, ed. Feillet, Gourdault et Chantelauze, 10 Bbe, Paris 1872—1896. Cl. Cochin, leider 1918 gestorben, beabsichtigte eine neue Biographie von Retz zu schreiben; auß seinem Rachlaß erschien: Suppl. à la corresp. du card. de Retz, Paris 1920, mit Anhang über seine Ernennung zum Rardinal. Siehe serner D. Ogg, Card. de Retz, London 1912; Batisfol, Le card. de Retz. Paris 1927.

der bei seinen Streitigkeiten mit dem Papst wiederholt drohte, er werde die Franzosen von dem "römischen Phantom" befreien, war nicht der Mann, vor einem solchen Hindernis zurüczuschrecken. In einem geheimen Memoire riet er dem König zur Berhaftung des Kardinals. Ret ließ sich täuschen: bei einem Besuch im Loudre ward er am 19. Dezember 1652 festgehalten und ins Gefängnis von Bincennes abgeführt. Der Kardinal-Minister wollte glauben machen, er stehe diesem Gewaltatt fern; es kann aber keinem Zweisel unterliegen, daß die Berhaftung von ihm ausging. Sein Feind und Rivale sollte so lang in Gewahrsam gehalten werden, als es ihm gut schien, ohne Rücksicht darauf, daß die Jurisdiktion über die Mitglieder des Heiligen Kollegiums nur dem Papste zustand.

Der französische Botschafter in Rom leugnete zuerst keck die Gewalttat ab: es sei nicht wahrscheinlich, daß ein Kardinal einen seiner Kollegen gefangen nehmen lasse<sup>4</sup>. Aber der Papst war durch einen Bericht des Pariser Nuntius Bagno vom 27. Dezember 1652 über den Borfall unterrichtet<sup>5</sup>. Er teilte ihn am 8. Januar 1653 in einem Konsistorium dem Kardinalskollegium mit <sup>6</sup> und sandte durch einen besondern Kurier ein väterliches Schreiben an den jungen König Ludwig XIV. mit der Mahnung, den rechtswidrig gesangenen, von ihm selbst für den Purpur empsohlenen Kardinal auf freien Fuß zu sezen <sup>7</sup>.

Wenn einige Kardinäle, wie Capponi, das Vorgehen gegen Retz zu entschuldigen suchten, so waren doch die meisten anderer Ansicht. Die Kardinäle Colonna und Trivulzio rieten sogar zu den schärssten Abwehrmaßregeln; Cornaro indes mahnte zur Besonnenheit<sup>8</sup>, und der Papst verwies die Angelegenheit an eine besondere Kongregation.

Mazarin, der am 3. Februar 1653 triumphierend nach Paris zurückkehrte, wurde mächtiger als je zuvor. Damit war das Schickfal von Retz entschieden. Der französische Epistopat, der seine Stimme zum Schutze der kirchlichen Immunität erhob, erhielt auf seine Vorstellungen nur allgemeine Redensarten als Antwort. Auch der Nuntius, der am 3. und 4. März

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Siehe Chantelauze, Retz I 477. <sup>2</sup> Ebb. 477-478.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Vgl. Gérin I 27. <sup>4</sup> Ebb. 28.

<sup>5</sup> Lgf. \*Ristretto delle lettere per il negotiato fatto da Mons. Nunzio Apost. per la liberatione del card. di Retz, Miscell. Clement. XI t. 123 p. 106 ff, βäρft. & εh. = Mr ή i v.

<sup>6</sup> Siehe \* Acta consist. a. a. D., Päpstl. Geh. = Archiv. Bgl. den \* Bericht des Kard. Colonna an Ferdinand III., dat. Rom 1653 Febr. 7, Staatsarchiv zu Wien.

<sup>7 \*</sup>Regi Francorum, dat. 1653 Jan. 20, Epist. IX, Päpstl. Geh. = Archiv. Ebd. unter demselben Datum ein ähnliches \*Breve für die Königin-Regentin Anna.

<sup>8</sup> Siehe De Rossi, \*Istoria, Vat. 8873, Batik. Bibliothek.

<sup>9</sup> Siehe Donaver, Il card. Mazzarino, Genova 1884, wo S. 274 ber Bericht bes genuefischen Gesandten über die Rückfehr Magarins.

endlich zu dem Königspaar zugelassen wurde, richtete nichts aus 1. Der vom Papst als außerordentlicher Runtius abgeordnete Domenico Marini, Erzsbischof von Avignon, erhielt keinen Zutritt zum Hose 2. Mazarin wies zu seiner Rechtsertigung auf frühere Verhaftungen von Kardinälen, wie Balue und Klesl, hin. Den Vorschlag des Runtius, Retz nach Rom zu schicken und dort seine Schuld durch den Papst untersuchen zu lassen, lehnte Mazarin ab, denn von dort aus werde Ketz mit seiner gewandten Feder weiter agitieren 3.

Als der Gefangene im Juli erklärte, bis zu seiner Ankunft in Rom Geiseln stellen zu wollen, rückte Mazarin mit einer neuen Forderung heraus: Retz müsse auf seine Ernennung zum Koadjutor mit dem Recht der Nachfolge im Pariser Erzbistum verzichten. Retz lehnte dies unbedingt ab, lieber wolle er noch zehn Jahre im Kerker bleiben und dort sterben<sup>4</sup>.

Inzwischen hatten fich die Jansenisten für den gefangenen Rardinal erklärt, was Mazarin veranlagte, mit aller Entschiedenheit für die papstliche Bulle vom 31. Mai 1652 mit ihrer Berurteilung der fünf Sate des Jansenius einzutreten. Der Papft gab hierüber in einem Konfiftorium vom 22. September seiner Freude Ausdruck, ließ aber die Angelegenheit des gefangenen Kardinals nicht fallen, denn hier handelte es sich um ein unveräußer= liches Recht des Heiligen Stuhles 5. Um 24. September wurde der Pariser Runtius beauftragt, dem König Vorstellungen zu machen über das Argernis und Unrecht, daß ein Kardinal schon so lange in einem ungesunden Verließ festgehalten werde; der Gefangene sei nicht einmal vor Gericht gestellt worden; das vom Papst geforderte Bersprechen, daß Ret im Falle seiner Freisprechung nie nach Frankreich zurückkehren werde, könne nicht gegeben werden 6. Die durch besondere Breven an den König, die Königin Anna und Mazarin? unterstützten Darlegungen des Nuntius blieben jedoch erfolglos. Auch der Vorschlag des Papstes, den Prozeß gegen Ret in Frankreich durch den Erzbischof von Avignon führen zu lassen, ward von der Regierung abgewiesen. Trogdem erlahmte man in Rom nicht; im März und April 1654 ward der Nuntius neuerdings angewiesen, für den Gefangenen einzutreten 9.

<sup>1</sup> Siehe Bagnos \*Berichte vom 30. Januar, 28. Februar und 5. März 1653 in \*Ristretto etc., Päpftl. Geh. - Archiv.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe die \*Berichte Bagnos vom 4. April und 30. Mai 1653, a. a. D. Die \*Breven vom 10. Februar 1653 für den König, die Königin Anna und Mazarin, die der Erzbischof überreichen sollte, in den Epist. IX, Päpstl. Geh. = Archiv.

<sup>3</sup> Siehe die \* Schreiben Bagnos vom 9. u. 16. Mai 1653, a. a. O.

<sup>4</sup> Siehe das \*Schreiben Bagnos vom 11. Juli 1653, ebd. 5 Gérin I 32.

<sup>6</sup> Das \*Breve für Bagno vom 24. September 1653, mit der Mahnung: Viriliter age, in den Epist. X, Päpftl. Geh.=Archiv. 7 Text der \*Breven ebd.

<sup>8</sup> Siehe Bagnos \*Bericht vom 29. Dezember 1653, in \*Ristretto etc., a. a. D.

<sup>9 \*</sup> Weisungen an Bagno vom 16. März und 6. April 1654, ebd.

Unterdessen veränderte sich die Lage, indem Retz durch den Tod seines Oheims am 21. März 1654 Erzbischof von Paris wurde. Man erpreßte nun von dem Gesangenen einen Verzicht auf diese Würde. Kardinal Este versuchte vergeblich dafür die Zustimmung Innozenz' X. zu erhalten 1. Am 8. August gelang es Retz, zu sliehen und nach Spanien zu entkommen 2. Er erklärte nun seinen Verzicht für ungültig und ernannte einen Generalvikar. Der Papst, der die Flucht am 4. September erfuhr 3, billigte diesen Schritt durch ein Schreiben, in welchem er Retz zu seiner Vefreiung gratulierte und ihn seines Schutzes versicherte 4.

Die Kunde von dem Entkommen seines Gegners traf Mazarin wie die Nachricht von einer verlorenen Schlacht. Er bot nun alles auf, Retz der erzbischöflichen Würde zu berauben, und zwang das Domkapitel, das anfangs auf die Seite von Retz getreten war 5, zur Bestellung von Vikaren, als ob der Sitz erledigt sei! Gleichzeitig erging der Befehl, Retz neuerdings zu verhaften 6.

Bereits Ende 1653 war der französische Botschafter Valençan von Kom abberufen worden. Um den Schein eines diplomatischen Bruches zu vermeiden, ward François Bosquet, Vischof von Loddve, zum Papst gesandt. Bosquets erste Audienz verlief sehr stürmisch. Unerhörtes, rief Innozenz X. aus, geschehe in Frankreich, wo man Nuntien abweise und Kardinäle gefangen nehme? Als sich der Papst später milder zeigte, hosste Bosquet auf einen Ausgleich, der sich indessen als unmöglich erwies, weil der Papst auf Mazarins Forderung, Ret als Erzbischof von Paris abzusezen, nicht einging. Mazarin hosste seinen Willen dennoch durch den neuen Staatssfekretär durchzusezen, allein er täuschte sich s.

Bosquet war bereits abgereist, als am 30. November 1654 Ret in Kom anlangte. Der Papst befahl, ihn mit allen einem Kardinal gebührenden Ehren zu empfangen. Am 1. Dezember hatte Ret eine Audienz, die fünf Viertelstunden währte. Seine mündlichen Berichte vermehrten die schlimme Meinung, die Innozenz X. von Mazarin hatte. Dieser sandte nun einen

<sup>1 \*</sup>Schreiben des Staatssekretärs an Bagno vom 8. Juni 1654, in \*Ristretto etc., Bäpftl. Geh.=Archiv.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe L. Maître, L'évasion du card. Retz hors du château de Nantes d'après des documents nouveaux, Nantes 1903.

<sup>3</sup> Auf dem chissierten \* Bericht Bagnos, dat. 1654 Aug. 14 (Päpstl. Geh. = Archiv, Nunziat. di Spagna 107), steht: decifrato 4 settembre.

<sup>4 \*</sup> Breve vom 30. September 1654, Epist. X, Bapftl. Geh. = Archiv.

<sup>5</sup> Siehe die \*Berichte Bagnos, dat. Paris 1654 Aug. 14 u. 22, Päpft I. Geh.= Archiv, Nunziat. di Spagna 107.

<sup>6</sup> Siehe die \*Berichte Bagnos, dat. Paris 1654 Aug. 28 und Sept. 4, ebd.

Siehe Gérin I 33.
 Siehe ebd. 35 ff.
 Servantius, \*Diaria, Bäpftl. Geh. = Archiv.

seiner verwegensten und skrupellosesten Agenten, Hugues de Lionne, nach Kom, um die Absehung seines Feindes als Erzbischof von Paris zu betreiben 1. Allein bevor Lionne die Ewige Stadt erreichte, war Innozenz X. bereits gestorben.

2.

Innozenz X. klagte einmal angesichts des Kampfes, den Frankreich und Spanien auf allen Gebieten mit beispielloser Erbitterung gegeneinander führten, daß es so schwer für ihn sei, das Gleichgewicht zu bewahren, indem er immer auf einem Seidenfaden wandeln musse.

Die Wahrheit dieser Worte zeigt ein Blick auf die Beziehungen des Papstes zu Spanien. Die französischen Diplomaten und vor allem Mazarin wurden nicht müde, Innozenz X. der Parteilichkeit für diese Nation anzustlagen; in Spanien war man umgekehrt der Ansicht, der Papst nehme zu wenig Kücksicht auf den Katholischen König und zeige sich gegenüber den Franzosen viel zu nachgiebig<sup>3</sup>.

Wie zu Zeiten Urbans VIII., so verlangte auch jett jedes der beiden Kabinette von Madrid und Paris mit gleicher Entschiedenheit, daß der Papst vollständig auf seine Seite trete, was unvereindar war mit den Pklichten des allgemeinen Vaters der Christenheit. Beide Regierungen beobachteten mit Argusaugen jeden Schritt, der in Kom geschah, und untersuchten, ob er ihnen günstig sei oder nicht. Bei allen wichtigen Entscheidungen, besonders bei den Kardinalsernennungen, entspann sich an der Kurie ein erbitterter Kampf zwischen den französischen und spanischen Diplomaten. Beide zufriedenzustellen, war unmöglich; der Papst mußte es hinnehmen, daß von Spanien wie von Frankreich Klagen über sein Verhalten erhoben wurden.

Wenn Innozenz X. im allgemeinen mehr auf die Seite Spaniens neigte, so erklärt sich das ohne Schwierigkeit. Die brutale Art, wie Mazarin ihn behandelte, konnte ihn einschüchtern und zum zeitweiligen Nachgeben zwingen, aber nicht gewinnen. Das bedächtige, langsame Wesen des Papstes entsprach viel mehr dem Naturell der Spanier als dem der unruhigen Franzosen. Auch erinnerte sich Innozenz X. dankbar der Förderung, die ihm seit seiner spa-

<sup>1</sup> Siehe Gérin I 43. 2 Siehe Coville 148.

<sup>3</sup> Siehe Giustinian bei Berchet, Relaz., Spagna II 182; Basadonna ebb. 220 f. Ahnlich wie Junozenz X. erging es Chigi, der am 7. Dezember 1646 von Münster aus an Melzi schrieb: \*Giustiniani sagt, Sie seien spanisch. Io non mi curo di niente per me. Finchè visse Urbano, gridavano gli Spagnoli che io era Francese, per due anni d'Innocenzo gridavano i Francesi che io era Spagnolo, dipoi ritornan gl'altri come prima et invece di conciliarsi il Papa e gli altri principi italiani gli irritano. Avanti quattro mesi si diceva, che per perseguitare i Barberini S. Sta prolongava le guerre, hora si dice, che per restituirgli guasta la pace. Io non credo che si guasti, se non col abbandonare la religione cattolica, come si fa, e vorrei essere in Persia in cambio d'essere qua. Cod. A. I 23 der Bibl. Chiqi au Rom.

nischen Nuntiatur von dorther zuteil geworden war. Schwer ins Gewicht fiel die Übermacht Philipps IV. in Italien. Mit einem König, der in Mailand und Neapel gebot, mußte jeder Papst rechnen. Endlich war auch trot des Niederganges der spanischen Macht deren Bedeutung für die katholische Kirche noch immer sehr groß.

Gleichwohl ist es ein Irrtum, daß Innozenz X. die Spanier mehr als billig begünstigt habe. Wenn diese wegen ihres Anteils an der Erhebung des neuen Oberhauptes der Kirche gehofft hatten, Innozenz werde nun überall energisch ihre Sonderinteressen vertreten, so sahen sie sich bald enttäuscht. Ein klassischer Zeuge dasür, der venezianische Botschafter Giustinian, sagt in seiner Relation vom Jahre 1651 ausdrücklich: jeder, der das Verhalten des Papstes seit seiner Wahl beobachtet habe, müsse anerkennen, daß er keine unerlaubte Parteilichkeit sür Spanien gezeigt habe 3. Weiter erzählt Giustinian, daß sämtliche spanischen Botschafter in Rom, zuerst der Graf Oñate, dann Kardinal Albornoz, endlich der Herzog von Infantado, sich bei ihm über das nichts weniger als entgegenkommende Verhalten Innozenz' X. nicht bloß in großen, sondern auch in kleinen Fragen beklagt hätten; von allen Gesandten seinen den Vertretern Spaniens die wenigsten Gnadenerweise zuteil geworden. Für die herrschende Meinung, Innozenz X. sei spanisch gesinnt, hatten diese Diplomaten nur bitteren Spott<sup>4</sup>.

Es waren vornehmlich zwei Angelegenheiten, in welchen man eine befondere Borliebe Innozenz' X. für Spanien erkennen wollte: seine Stellung gegenüber Portugal und sein Verhalten während des Aufstandes in Neapel.

Innozenz X. hatte unter Urban VIII. zu der Kongregation gehört, die sich mit den portugiesischen Angelegenheiten zu befassen hatte<sup>5</sup>. Für ihn war also die Frage nichts Neues, ob der Heilige Stuhl dem König Johann IV. von Braganza, den Portugal nach 80jähriger Abhängigkeit von Spanien sich als Herrscher gegeben, die Anerkennung und das Recht der Bischofsernennung zugestehen solle. In Portugal wollte man wissen, Kardinal Pamsili sei unter Urban VIII. einem Ausgleich geneigt gewesen<sup>6</sup>. Ansang 1645 erschien als Abgesandter des portugiesischen Klerus der Prior von Sodoseita, Nicolao Monteiro, um die Besehung der erledigten Bistümer durch Johann IV. zu betreiben <sup>7</sup>. Es sollte damit die Anerkennung Johanns als Königs von Portugies der Prior von Sodoseitan Portugies von Portugies

<sup>1</sup> Siehe Giustinian bei Berchet, Roma II 131 f 151.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe die Relation Masseis bei Pellegrini, Relazioni inedite degli ambasciatori Lucchesi alla corte di Madrid, Lucca 1909, 79.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Siehe Giustinian a. a. D. 132. <sup>4</sup> Siehe ebd.

<sup>5</sup> Bgl. unsere Angaben Bd XIII 733 ff.

<sup>6</sup> Siehe \* Cifra des Subtollettors Girolamo Battaglia, dat. Lissabon 1645 April 28, Nunziat. di Portogallo 24, Päpstl. Geh. = Archiv.

<sup>7</sup> Siehe Ademollo, Indipendenza Portoghese 67.

tugal, der Spanien auf das heftigste widerstrebte, erreicht werden. Der Papst gedachte die politische Seite der Angelegenheit von der kirchlichen zu trennen: er wollte deshalb als Oberhaupt der Kirche die Bischöfe motu proprio ohne Erwähnung des königlichen Nominationsrechtes selbst ernennen. Demgemäß besetzt er im Mai 1645 motu proprio die erledigten Bistümer Guarda, Miranda und Biseu. Spanien hatte kein Recht, sich über dieses Vorgehen zu beklagen, da es auch während der spanischen Herrschaft über Portugal so gehalten worden war. Aber der portugiesische König, der eben noch mit einem Nastionalkonzil gedroht und im Juni 1645 eigenmächtig für Lissabon, Evora und Vraga Oberhirten ernannt hatte, auf deren Bestätigung durch den Papst nicht zu rechnen war, widersetze sich unter der Einwirkung Mazarins diesem Ausweg, den er ansangs anzunehmen geneigt war.

Um die Anerkennung Johanns IV. entspann sich nun an der Kurie ein Kampf der Diplomaten. Während der spanische Botschafter Graf Sirvela auf das heftigste dagegen auftrat, fand die Forderung in dem Anfang 1645 eingetroffenen französischen Gesandten Grémonville einen feurigen Answalt. Weder den Franzosen noch den Spaniern war es um die Sache zu tun: sie verfolgten politische Sonderzwecke; ihre Einmischung konnte den kirchslichen Interessen nur schaden. Was die Franzosen beabsichtigten, zeigte die von Grémonville erhobene Forderung nach Zulassung eines vom portugiesischen König bereits bestimmten Obedienzgesandten?

Aus Furcht, der Papst möchte dem heftigen Undringen der Franzosen nachgeben, hatte die spanische Bartei in Kom einen Gewaltakt verübt. An-

<sup>1</sup> Siehe \* Acta consist, Barb. XXXVI 52 P. 1, Batif. Bibliothef. Bgl. Fea, Nullità delle amministrazioni capitolari abusive, Roma 1815, 76. Die Nachricht von dem Schritt des Papstes \* fu inteso con qualche comotione, berichtet der neapolitanijche Nuntius Altieri am 23. Mai 1645, Archiv Altieri zu Rom XX. A. 3. Der Staatsjefretar \*jchrieb am 29. Mai 1645 an Rinuccini über das Borgehen des Papites: Hanno procurato questi signori ministri del Re di Spagna di far, che N. S. si astenesse da ogni sorte di propositione, mentre non si proseguiva nel possesso, che tuttavia dicono che civilmente ritiene il Re loro nella provista di quelle chiese; ma N. S. ha voluto in questo sodisfare alla propria coscienza e al precetto di Christo signor nostro: Pasce oves meas, senza riparare ad altro interesse humano, e le ha proposto come di suo proprio moto. Subodoratasi la risolutione dai signori cardinali spagnuoli, si come poi si è veduto, dovettero havere per bene di non intervenire quella mattina nel concistoro, per non esser posti in necessità di approvare questa risolutione, che essi impugnavano, lodando la provista, come è solito di farsi nella provisione di tutti li vescovati, e disapprovandola per non intaccare il rispetto et la riverenza dovuta a Nostro Signore. Di tutto questo si dà parte a Vostra Signoria per sua notitia. Urchiv Rojpiglioji zu Rom.

<sup>2</sup> Siehe \* Cifra al Nuntio di Venetia vom 14. Oftober 1645, Nunziat. di Venezia 70, Papft I. Geh. = Archiv. 3 Siehe ebd.

<sup>4</sup> Siehe \* Cifra des G. Battaglia, dat. Liffabon 1645 Juni 6, a. a. D.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Siehe Schäfer, Portugal IV 538. Das Gutachten des Jsmael Bullialdo erichien 1653 im Druck. <sup>6</sup> Siehe Ademollo 68—69. <sup>7</sup> Siehe ebd.

fang April 1645 wurde der Wagen Monteiros in der Ripetta von 20 bewaffneten Spaniern angefallen und der Hausmeister des portugiesischen Agenten getötet. Als die Polizei einschritt, versammelten sich alle Spanier bewaffnet vor dem Palast ihres Botschafters. Es stellte sich bald heraus, daß dieser selbst bei dem Übersall seine Hand im Spiel gehabt hatte. Der Papst lehnte es deshalb ab, ihn noch weiter zu empfangen, und er beharrte hierbei auch dann noch, als Kardinal Medici für Sirvela Fürsprache einlegte?. So wenig war also der Papst mit der Gewalttat der Spanier einverstanden, obschon dies die Feinde des Heiligen Stuhles in Lissabon König Johann IV. einreden wollten, um ihn zur Ausweisung des päpstlichen Subtollektors Giroslamo Battaglia zu bewegen 3.

Daß der Papst bei seinem Verhalten gegenüber Sirvela vollkommen recht hatte, konnten selbst die Vertreter Spaniens in Neapel nicht leugnen; aber sie versuchten troßdem den Botschafter zu entschuldigen und durch den Nuntius auf den Papst einzuwirken, daß er Sirvela wieder in Gnaden aufznehme. Es war vergebens 4. Der spanische Votschafter hatte sich unterdessen nach Frascati begeben, Kardinal Albornoz besorgte einstweilen die laufenden Geschäfte. Zulegt sah Sirvela selbst ein, daß seine Stellung an der Kurie unhaltbar geworden war, und verließ am 5. August Rom, ohne sich beim Papst zu verabschieden 5. Die Frage der Neubesetzung der Botschaft wirbelte viel Staub auf. Im September sagte der Visikos von Pozzuoli dem Nuntius in Neapel, wenn der Herzog von Medina de las Torres nach Kom käme, werde der Papst mit ihm noch schlechter sahren als mit Sirvela 6. Schließlich wurde Ende des Jahres der Graf Oñate zum spanischen Votschafter in Rom ernannt 7.

Der Kampf um das Nominationsrecht Johanns IV., das dessen Anerkennung als König in sich schloß, ging im folgenden Jahre weiter. Die Franzosen traten auf jede Weise dafür ein, die Spanier widersetzten sich nicht minder entschieden. Innozenz X. blieb dabei, daß seine Stellung als gemeinsamer Vater der Christenheit ihn verpslichte, eine unparteiische Haltung in dem Streitfall einzunehmen. Es machte auch keinen Eindruck auf ihn, als Johann IV. die Unnahme eines Gesandten dadurch zu erzwingen suchte, daß

¹ Reben dem entschuldigenden, parteiischen Bericht Amendens bei Ademollo 68 j. \*Avviso vom 8. April 1645, Päpftl. Geh.=Archiv, und den \*Bericht Savellis vom 8. April 1645, Staatsarchiv zu Wien.

<sup>2</sup> Siehe \* Avviso vom 29. April 1645, a. a. O.

<sup>3</sup> Siehe \* Cifra des G. Battaglia, dat. Liffabon 1645 Juni 6, Papftl. Geh. = Archiv.

<sup>4</sup> Siehe die \*Berichte Altieris, dat. Neapel 1646 April 22, Mai 22 u. 23, Juni 3, Archiv Altieri zu Rom.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Siehe Ademollo 72. Die Abreise Sirvesas nach Spanien \* meldet Altieri am 8. Februar 1646 aus Reapel. Archiv Altieri zu Rom.

<sup>6 \*</sup> Bericht Altieris vom 9. September 1645, ebd.

<sup>7 \*</sup> Bericht Altieris vom 31. Dezember 1645, ebd.

er im November 1646 den Apostolischen Subkollektor Girolamo Battaglia aus seinem Reich verwies. Über die Anwendung noch weiterer Gewalt= mittel holte der portugiesische König Gutachten von Gelehrten und Universitäten ein. Dann ließ er 1647 durch seinen Agenten Nuno da Cunha dem Papste eine Dentschrift einhändigen, an deren Schlug er ertlärte, fehr gelehrte Männer hätten ihm versichert, daß es im vorliegenden Falle dringender Not den Kapiteln zustehe, auf die geschehene Romination durch den Fürsten hin die Bischöfe zu wählen. Indessen die portugiesische Inquisition verurteilte diesen von dem ehe= maligen Calviniften Jamael Bullialdo verteidigten Sag. Der Papft, fo erklärte die Anquisition, besitze als allgemeines Oberhaupt der römischen Kirche alle monarchische Gewalt und fei die Quelle aller geiftlichen Jurisdiktion, welche allein mit seiner ausdrücklichen Zustimmung und seinem Willen den Kirchenbeamten übertragen werden könne. Der König stand darauf von seinem Borhaben ab 2, und als im März 1652 Mazarin das Eintreten des französischen Spistopats für das portugiesische Nominationsrecht veranlagte 3, konnte bei den damaligen Beitumftanden eine folche Fürsprache nur schaden. Erfolglos blieb auch eine Denkichrift, welche die portugiesischen Stände 1653 in Rom einreichten 4. Wenn auch die Freunde Johanns IV. an der Kurie herausfordernd auftraten5, so magte doch die portugiesische Regierung wohlweislich nicht den letten Schritt, die erledigten Bischofssitze ohne den Papst zu besetzen. Es kam den Spaniern unftreitig fehr zustatten, daß die portugiesische Frage ungelöft blieb, aber dies geschah sicher nicht vorwiegend aus Rücksicht auf sie 6, vielmehr war das Scheitern aller Ausgleichsversuche dem Verhalten des portugiefischen Königs und der ihm befreundeten Franzosen zuzuschreiben. Noch lange hoffte der Papft auf eine befriedigende Lösung. Der venezianische Botschafter Giustinian versichert 1651, aus bester Quelle zu wissen, Innozenz X. überlege fortwährend, wie er die portugiesischen Bischofsstühle besetzen und die damit zusammenhängenden Streitfragen glücklich lösen könne 7.

Nicht minder ernste Sorgen bereitete dem Papfte der Aufftand, der in

<sup>1</sup> Siehe Siri, Mercurio VIII 701; Ademollo 73. Man hatte schon vorher Battaglia als treuen Berichterstatter des Papstes aus Portugal entsernen wollen, indem man ihm eine Sendung nach Kom zumutete, was der Subtollettor ohne Auftrag des Papstes ablehnen mußte. \*Cifra des G. Battaglia vom 27. Juni 1645, Päpst l. Geh.= Archiv.

<sup>2</sup> Siehe Schäfer IV 540 f. Gin \*Lobbreve an den episc. Aegitanen. Inquisit. Portug. vom 15. Oftober 1650 in den Epist. VII-VIII, Päpftl. Geh. = Archiv.

<sup>3</sup> Die Denfichrift bei Fea, Nullità delle amministrazioni capitolari abusive 45 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Siehe Schäfer IV 544 f. <sup>5</sup> Siehe Ademollo 75.

<sup>6</sup> Dies betont Giustinian bei Berchet, Relaz., Roma II 133. Die gegenteilige Ansicht bei Schäfer IV 536 f beruht auf einer anonymen Relation, deren leidenschaftliche Parteilichkeit so offenbar ist, daß es wundernehmen muß, wie Schäfer ihr überall unsbedingt folgt.

7 Siehe Giustinian a. a. D.

dem benachbarten Neapel gegen die Spanier losbrach 1. Die Ursache lag in der willfürlichen Belastung des Bolkes mit Steuern, die auf den Vizekönig Rodrigo Ponce de León, Herzog von Arcos, das Wort Dantes anwenden ließ: ,der nach dem Fraß mehr Hunger hat noch als zuvor'.

3m Mai 1647 tam es zuerft in Balermo und andern Städten Si= ziliens wegen des Steuerdruckes zu Aufständen. Die Bewegung ergriff bald auch Neapel. Um 7. Juli 1647 brach die Revolution aus. Sie richtete fich nicht bloß gegen die unerschwinglichen Auflagen der spanischen Regierung, sondern ebensosehr gegen den privilegierten Adel. Un der Spite ftand ein Mann niedrigsten Standes aus Amalfi, ein Berkäufer bon Fischen, namens Masaniello. Barfuß, in weißem Bemd und weißen Hosen, der Tracht der Fischer, nicht einmal eine Bedeckung auf dem Ropf, trat er auf, wurde aber bald der Abgott des Bolkes und der Schrecken des Bizekönigs. Bolkshaufen umdrängten mit Waffenlärm den Palast des Bizekönigs, der sich unter Lebensgefahr in ein benachbartes Rloster flüchtete. Die Wut des Bolkes tobte fich in furcht= baren Berwüftungen aus. Um Blutvergießen zu verhindern, griff der treffliche, in höchstem Unsehen beim Volke stehende Erzbischof Rardinal Filomarino ein und vermittelte einen Bergleich zwischen den Aufftändischen und dem Bizekönig 2. Aber der Kardinal mußte bald erkennen, wie schwer es sei, die Wogen des fturmischen Meeres zu beschwichtigen. Die Forderungen des Bolkes fliegen von Tag zu Tag; Filomarino verlor jedoch den Mut nicht. Es gelang ihm am 11. Juli, weitgebende Zugeftandnisse der Regierung durch einen Vertrag festzulegen, der am 13. im Dom verkündigt wurde 3. Der Fischhändler sah seine fühnsten Träume verwirklicht, aber er verfiel dem Größenwahnsinn und ward am 16. Juli im Kloster del Carmine ermordet4. Es ist nicht sicher, daß die Bluttat vom Vizekönig und von einem früheren Anhänger Masaniellos,

¹ Bgl. G. Priorato, Massaniello, Parigi 1654; Palermo, Narraz. e documenti, im Arch. stor. ital. IX (1846); Saavedra de Rivas, Insurrection de Naples en 1647, Paris 1849; Reumont, Carafa II 109 f; Capasso, La casa e la famiglia di Massaniello, Napoli 1893, und die unten U. 4 angeführten Berfe über Majaniello. Daju fommt jest die Monographie von G. Bišco: La politica della S. Sede nella rivoluzione di Masaniello. Da documenti dell' Arch. Vatic., Napoli 1923.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe den Bericht Filomarinos an Innozenz X. vom 8. Juli 1647 im Arch. stor. ital. IX 379 ff und Visco 22 f 25 191 f (Bericht Altieris vom 9. Juli 1647). Über die Haltung Filomarinos f. De Blasiis im Arch. Napolet. VI 774 f und namentslich Visco 20 f, der dem Kardinal hohes Lob spendet.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Siehe die Berichte Filomarinos vom 12. u. 16. Juli 1647 a. a. D. 381 f 386; Visco 28f.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Hauptquesse über den Aufstand ift das Diario di Franc. Capecelatro I, Napoli 1850. Bon Neueren vgl. über Majaniesso: Neumont, Die Carasa von Maddaloni Bd II, die Monographien von Capasso (Napoli 1919) und Schipa (Bari 1925) (Arch. stor. Napolet. 1926, 394 ff). Siehe auch den Aufsiat von Niehues im Jahrbuch des westfäl. Vereins für Wissenschaft und Kunst 1874; Schreiben des Herzogs von Arcos an den Herzog von Parma über den Tod Masaniesso im Arch. stor. Napolet. XXXII, 4.

dem greisen Giulio Genoino, ausging. Die Hoffnung Filomarinos und Innozenz' X.1, der Aufstand sei jest beendet, erfüllte sich nicht. Der Aufruhr loderte bon neuem empor. Wiederum trat Filomarino, begleitet von dem Nuntius Emilio Altieri, als Friedensvermittler auf, wobei er dem unklugen Dizekonia bittere Wahrheiten sagte. ,Ich weiß', schrieb Filomarino am 19. Juli an den Bapft, ,daß mir nur das geiftliche Regiment zusteht; aber um die Ber= wüftung dieser unglücklichen Stadt zu verhindern, habe ich mich auf das politische Gebiet begeben müffen. '2 Die Unruhen dauerten im August fort; ebenso die Friedensbemühungen des unermüdlichen Filomarino3, den der Bapft durch ein besonderes Breve belobte. Der Kardinal brachte Anfang September 1647 einen neuen Bergleich zustande, aber die Erregung in Neapel kam nicht zur Rube. Um 13. September forderte ein Anschlag das Bolt auf, dem Bigetönig nicht zu trauen und durch einen neuen Aufstand die Freiheit zu erringen oder den Bapft zum unmittelbaren Herrn von Neapel zu erheben 4.

Man hat es Innozenz X. zum Vorwurf gemacht, daß er diese günstige Gelegenheit nicht benutte. Allein wie fehr ihn auch die Furcht qualte, der Aufstand möchte auf den Kirchenstaat übergreifen, und wie schmerzlich ihn die Schädigung der firchlichen Intereffen in Reapel berührte 5, so wenig wollte er seine bisherige unparteiische Haltung aufgeben und sich in ein so gefähr= liches Abenteuer einlaffen. In Reapel dachte man nun ernftlich daran, Frankreichs Hilfe anzurufen 6. Dem kam Spanien zuvor. Anfang Oktober 1647 erschien unter dem Oberbefehl des Don Juan, eines unehelichen Sohnes Phi= lipps IV., eine spanische Flotte vor Neapel. Das Bolk von Neapel dachte aber nicht daran, fich zu unterwerfen, es nahm den Kampf auf. Während der Beichießung der Stadt schlugen die Rugeln auch in der papstlichen Nuntiatur ein 7. Die Spanier bombardierten unterschiedslos nicht allein die Stadtteile, die in der Hand der Aufrührer sich befanden, sondern auch jene, die dem König treu geblieben waren. Innozenz X. befahl dem Nuntius, auf einen Vergleich hinzuarbeiten, aber alle diese Bemühungen scheiterten 8. Das Ende war die Lossagung Neapels von Spanien. Die königlichen Bappen wurden heruntergeriffen, in einigen Gegenden der Stadt erscholl der Ruf: "Es lebe Frankreich! 9

Der spanische Botschafter in Rom, Onate, hatte gleich nach dem Musbruch des Aufstandes verlangt, der Papft folle mit geiftlichen Strafen gegen

Siehe Visco 30 31.
 Siehe Arch. stor. ital. IX 387 f.
 Siehe ebd. 390 f. Bgl. 351 f ben Bericht des Vinc. de' Medici. Die Berichte M= tieris bei Visco 196 ff. Das lobende \* Breve an Filomarino, vom 20. Juli 1647, in den Epist. II—III, Päpft I. Geh. Archiv.

<sup>4</sup> Siehe Visco 39—40.

<sup>5</sup> Siehe ebd. 45 f 53 134 f.

<sup>6</sup> Siehe ebd. 56 f.

<sup>7</sup> Siehe ebd. 59.

<sup>8</sup> Siehe ebd. 62 f.

<sup>9</sup> Siehe den Bericht des Hermes Stampa vom 27. September 1647 im Arch. stor. ital. IX 400.

die Empörer einschreiten. Er begegnete indes tauben Ohren. Da das Recht keineswegs ohne weiteres auf seiten der Spanier war, konnte der Papst sich nicht unbedingt für sie erklären. Aber er ließ sich auch nicht durch die Vorftellungen des französischen Gesandten Fontenah verleiten, als Oberlehensherr von Neapel seine Rechte geltend zu machen und das Königreich für den Kirchenstaat zu beanspruchen, wie das viele in Neapel wünschten, denn dort besaß der Papst noch von seiner Kuntiatur her große Sympathien. Jedoch Innozenz X. beharrte bei seiner unparteisschen Haltung.

Das Bombardement der Stadt fand in Rom offene Mißbilligung. Der Papst, so schrieb der Staatssekretär am 27. Oktober 1647 an den Nuntius, sei höchst betroffen darüber, daß die Vertreter des spanischen Königs alles Heil in der Anwendung von Gewehren und Kanonen suchten und daß sie der Rachsucht des Adels freien Lauf ließen; schon vor Wochen habe der Heilige Vater seine Vermittlung angeboten, aber davon wollten die spanischen Behörden nichts wissen, sie dächten nur daran, ihre Rache zu fühlen, unbekümmert darum, daß Niederbrennen von Häusern und Kirchen, Erbrechen von Ronnenklöstern, Profanierung von Gotteshäusern und Schänzungen an der Tagesordnung seien. Und doch habe man in Katalonien gesehen, was bei der Anwendung von Gewalt herauskomme. Zum Schluß gab der Staatssekretär seiner Verwunderung darüber Ausdruck, daß bei solchen Zuständen in einer Kom benachbarten Stadt es keinem Vertreter Spaniens eingefallen sei, sich an den Papst um Vermittlung zu wenden, was sich doch offenbar geziemt hätte?

Die Stellung des Nuntius Altieri, an und für sich schon höchst schwierig, wurde es noch mehr, weil sein Bruder in die Wirren verwickelt war 3. Die Spanier zeigten große Unzufriedenheit mit Altieri und beschuldigten ihn eigenmächtigen Vorgehens. Auch in Rom hatte der Runtius Anstoß erregt. Auf ein tadelndes Schreiben des Staatssekretärs vom 26. Oktober erwiderte Altieri, er habe nur auf Vitten des Vizekönigs und des Kardinals Trivulzio zu vermitteln gesucht, weil die Spanier sich mit Filomarino nicht zufrieden zeigten; in Zukunft werde er sich aller Verhandlungen enthalten 4. Auf eine neue Mahnung, vom 27. Oktober, bei seinen Vergleichsverhandlungen vorssichtig zu sein, antwortete Altieri am 12. November, dieser Vefehl sei sofort

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Siehe Filomarinos Bericht vom 12. Juli 1647, ebb. 384. Bgl. auch Visco 70 und die Relation des A. Contarini bei Berchet, Relaz., Roma II 77.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cifra al Nuntio di Napoli vom 27. Oftober 1647, bei Visco 138 f.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Siehe N. Capece Galeota, Cenni storici dei Nunzii Apost. di Napoli, Napoli 1877, 56.

<sup>4 \*</sup> Hora mi asterrò da ogni trattato per conformarmi col commandamento che V. E. me ne fa. Bericht Altieris vom 2. November 1647, Archiv Altieri zu Rom XX. A. 3.

befolgt worden. Niemals habe er die kleinste Berpflichtung für den Papst übernommen, sich stets bemüht, keinen Teil zu verletzen und die päpstliche Autorität nicht aufs Spiel zu segen 1.

Noch weniger als die Aurie konnte Altieri den Bizekönig zufriedensftellen², so daß ihm sein Posten immer mehr verleidet wurde. Bereits Ende Oktober hatte er um die Erlaubnis gebeten, Neapel verlassen und sich in eine andere Stadt des Neiches begeben zu dürfen. Als man ihm dies gewährte³, wurde er wieder anderer Ansicht. Am 4. Januar 1648 schrieb ihm der Staatssekretär: "Wenn Sie es für besser halten, noch auf Ihrem Posten zu bleiben, so will der Heilige Bater es erlauben; aber Seine Heiligkeit wünscht, daß Sie in Zukunft davon absehen, Schreiben an das Volk oder überhaupt auf irgend eine Weise Schriftstücke zu erlassen, da dies zu falschen Deutungen und Mißverskändnissen Anlaß gibt."

Die Entwicklung der Ereignisse abwarten, war die Parole der römischen Kurie; sie blieb es, auch als sich die Dinge immer ungünstiger für die Spanier gestalteten. Das Festhalten dieses Standpunktes wurde sehr erschwert durch das Drängen des französischen Gesandten Fontenah und der übrigen Anspänger Frankreichs in Rom, die, wie auch viele Kardinäle, ein Eingreisen des Papstes forderten. Die Franzosen hatten den Ausbruch der Revolution mit offener Freude begrüßt und waren sofort mit den Ausstruch der Revolution mit den getreten. Sie drangen in Mazarin, die Empörung un mit te lb ar zu unterstüßen, allein dem Kardinal-Minister erschien das zu gewagt; eine offene Teilnahme, so fürchtete er, werde den Vizekönig bewegen, sich mit den Aufsrührern zu versöhnen.

Alls die Spanier von den Kastellen aus die Stadt beschossen, kam es zum völligen Abfall. Mächtig regten sich jetzt in Neapel die französischen Sympathien. Die Führer stellten dem Bolke vor, wenn man sich nicht wieder den Spaniern unterwerfen wolle, blieben nur drei Wege: entweder dem Papst,

<sup>\*</sup> Bericht Altieris vom 12. November 1647, a. a. O.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe Cifra al Nuntio di Napoli vom 7. Dezember 1647 bei Visco 142.

<sup>3</sup> Cifra vom 2. November 1647, ebd. 139 f.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Cifra bei Reumont, Carafa II 192. Turch Cifra vom 15. Februar 1648 erhielt Altieri die Weijung, seine Abreise wegen des Erscheinens von Onate in Reapel zu versichieben (Visco 144).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Siehe die \*Berichte des L. Allacci an Jabio Chigi, dat. Rom 1648 Januar 18 u. 31, Cod. A. III. 59 der Bibl. Chigi zu Rom.

<sup>6</sup> Siehe Giustinian bei Berchet, Roma II 132.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Siehe den \*Bericht Savellis vom 2. November 1647, Staatsarchiv zu Wien. Bgl. das \*Schreiben des F. Albizzi an Chigi, dat. Rom 1647 November 2, in dem es heißt: la monarchia di Spagna divenuta un panno fracido, che s'egli ricuce in un luogo, s'apre in un altro. Cod. A. III 55 der Bibl. Chigi zu Rom.

<sup>8</sup> Siehe Ranke, Franzoj. Gesch. V 176.

dem Oberlehensherrn, oder dem König von Frankreich die Krone anzutragen. oder die Republik auszurufen 1. Die Reapolitaner mählten das letztere. Bon der papstlichen Friedensvermittlung, die ihnen Innozenz X. angeboten, wollten fie nichts wiffen2. Statt deffen riefen fie den ehrgeizigen Berzog Beinrich II. von Guise zur Hilfe herbei, der fich wegen Trennung seiner Ghe in Rom aufhielt. Guise hat behauptet, er sei vom Papst ermuntert worden, sich an die Spige der Aufständischen zu stellen. Obwohl dies bereits der gewiß nicht papstfreundliche Siri als Lüge bezeichnete 3, hat man Guises Behauptung neuerdings wiederholt 4. In Wirklichkeit mar die Stimmung des Papftes damals nichts weniger als franzosenfreundlich. Gerade aus jenen Tagen (November 1647) wird eine Außerung Innozenz' X. berichtet, daß alles, was Frankreich gewinne, ein Berluft für die Kirche Roms fei, denn mit Sicherheit könne der Beilige Stuhl nur auf Spanien rechnen 5. Der Wortlaut dieses Ausspruches ist nur von spanischer Seite überliefert und unterliegt begründeten Zweifeln; es stedt aber doch ein wahrer Kern darin, denn Innozenz X. fürchtete nach wie vor niemand so sehr wie seinen alten Gegner Mazarin. Er zog daher die Herr= schaft der Spanier in Neapel der der Franzosen vor6. Mit tiefem Migtrauen mußten ihn die Verhandlungen erfüllen, welche im Frühjahr 1648 der ihm so feindliche Kardinal Grimaldi und Du Plessis-Besancon im Auftrag Mazarins in Neapel führten. Es handelte fich dabei nicht darum, die dortige Republik ju befestigen oder dem ehrgeizigen, unzuberlässigen Buise die Herrschaft ju verschaffen; die Absicht Mazarins war, die Krone Neapels von dem König bon Spanien auf feinen Zögling Ludwig XIV., der dazu vielfältiges Recht habe, zu übertragen 7. Dieser Plan, deffen Gelingen ,von weltumfaffender Bedeutung' gewesen wäre, sollte jedoch völlig scheitern.

Am 30. Januar 1648 hatte Spanien mit der niederländischen Republik seinen Frieden gemacht. Es hoffte, von dieser Seite frei, mit mehr Aussicht auf Erfolg den Kampf gegen Frankreich weiterführen zu können. Am 5. April gelang es den Spaniern, sich wieder Neapels zu bemächtigen, wo der neue Vizekönig Oñate, bisher Botschafter in Rom, von Innozenz X. mit großen Hoffnungen begrüßt, unter billigen Bedingungen die Herrschaft Philipps IV. wiederherstellte. Guise war so unvorsichtig gewesen, zum Zweck einer Expedition gegen die Insel Nisida die Stadt zu verlassen; er gedachte sich jetzt

<sup>1</sup> Siehe Ranke, Frangof. Gefch. V 176.

<sup>2 \*</sup> Cifre al Nuntio di Napoli vom 9. u. 15. November 1647, Päpft I. Geh.= Archiv. Bgl. Visco 74 f 140 f.

Siri, Mercurio, Casale 1668, 520, gegen Mém. de feu M. le duc de Guise,
 Paris 1668.
 Benrath in Herzogs Realenzyflopädie IX (1901) 142.

<sup>5</sup> Siehe Deone (Amenden) bei Ciampi 38.

<sup>6</sup> Siehe Giustinian bei Berchet, Spagna II 182. Bgl. Visco 72.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Siehe Ranke a. a. D. 179; Visco 73. 

8 Siehe Visco 94.

nach den Abruzzen zu retten, fiel aber bei Capua den Spaniern in die Hände 1. Mazarin gab aber deshalb keineswegs seine Absüchten auf Neapel auf. Bereits im Mai kündigten die Franzosen in Rom das Auslaufen einer neuen Flotte gegen Neapel an, was die Spanier bei ihrem Mangel an Lebensmitteln sehr beunruhigte 2. In Neapel herrschte geradezu Hungersnot. Innozenz X. gestattete die Aussuhr von Lebensmitteln für die Spanier, aber auch für die Franzosen. Nach wie vor wollte er sich für keine der beiden Parteien erklären 3.

Mazarin rechnete für sein Unternehmen gegen Neapel besonders auf den dortigen Adel, von dem er glaubte, daß nur die Furcht vor dem Übergewicht der Volkspartei ihn auf die spanische Seite zurückgetrieben habe. Aber hierin täuschte er sich, denn der Adel sühlte sich ebenso wie die höhere Mittelklasse jett gegenüber dem Volk wieder der spanischen Regierung verpslichtet. Als im September der Prinz Tommaso von Savonen mit einer französischen Flotte vor Neapel erschien, rührte sich niemand. Die in Salerno gelandeten französischen Truppen kanden keine Unterstützung und wurden von den Spaniern geschlagen b. Das Feuer der Nevolution war erloschen, die Gesahr eines Verslustes der süditalienischen Besitzungen für Philipp IV. beseitigt.

Die Freude, welche Innozenz X. über das Ende der neapolitanischen Wirren empfand 6, ist sehr begreiflich. Wie leicht hätten die Unruhen auf den Kirchenstaat übergreifen können! Der Aufstand hatte in Rom lähmend auf Handel und Wandel eingewirft. Über auch das Ergebnis, daß Neapel bei Spanien blieb, befriedigte den Papst, denn wie nun einmal die Dinge lagen, hatte man nur zwischen der französischen oder spanischen Suprematie in Italien zu wählen, und da mußte der Papst die geschwächte spanische Macht der aufsteigenden und ruhelosen französischen vorziehen 8. Auch fanden im

¹ Bgl. Loiseleur et Baguenault de Puchesse, L'expédition du Duc de Guise à Naples, Paris 1875, und dazu Carutti im Arch. stor. ital. 3. Serie XXII 497 \(\frac{7}{5}\). Wie antispanisch die Gesinnung der meisten Kardinäle war, zeigt die Tatsache, da\(\frac{7}{5}\) and dem Tedeum, da\(\frac{7}{5}\) wegen der Eroberung von Neapel am 26. April 1648 in S. Giacomo gehalten wurde, nur fünf Kardinäle (Cueva, Montalto, Ce\(\frac{7}{5}\), Lugo, Colonna) teilnahmen. Deone, \*Diario, im Cod. XX. III. 21 der Bibl. Ca\(\frac{7}{5}\) an aten\(\frac{7}{5}\) yu Kom.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bgl. das \*Schreiben des L. Allacci an F. Chigi, dat. Rom 1648 Mai 9, im Cod. A. III. 59 der Bibl. Chigi zu Rom.

<sup>3</sup> Siehe Giustinian bei Berchet, Roma II 132 f.

<sup>4</sup> Siehe Rante a. a. D. 184 f.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Garignani im Arch. stor. Napolet. VI 661 f; vgl. IX 485 ff.

<sup>6</sup> Siehe Servantius, \*Diaria zum 8. April 1648, Päpftl. Geh.=Urchiv. Lgl. auch das \*Breve an Philipp IV. vom 20. Mai 1648 in den Epist. IV—VI, ebd.; ferner Visco 104 f. 7 Siehe Deone, \*Diario, 1648, im Cod. XX. III. 21, a. a. D.

<sup>8</sup> Ein Bild der Beziehungen der italienischen Staaten zu Spanien entwirft die \*Lettera di confidenza scritta in cifra della Maestà di Filippo IV Re della Spagna al conte Ognate vicere di Napoli, fedelmente tradotta dallo Spagnuolo in Italiano, dat. Madrid 1649 Sept. 18, im Cod. lat. 12547 p. 355 f der Rationalbibl. zu

allgemeinen die katholischen Interessen weit mehr Schutz bei Spanien als bei Frankreich. Aber die grausame Strenge der Spanier bei Herstellung der Ordnung in dem durch den Aufstand zerrütteten Land billigte Innozenz X. nicht.

Nach dem Abschluß des aufreibenden Kampfes mit der niederländischen Republik und dem Wiedergewinn Neapels begann für den schwergeprüften Philipp IV. auch in seinem Hause ein neuer Lebensabschnitt. Um 6. Ottober 1644 hatte der König seine Gemahlin Elisabeth Bourbon, Tochter Hein= richs IV., verloren. Trog Drängens der Cortes beablichtigte Philipp zunächst nicht eine Wiedervermählung. Innozenz X. bemühte fich seit 1645 durch feinen Nuntius Giulio Rospigliofi, diese Abneigung des Königs zu überwinden3. Der Bapft dachte zunächst an die Tochter der Innsbrucker Erzherzogin Claudia, allein der König wollte, als man im Gebruar 1646 im Staatsrat über die Beirat seines Sohnes Baltasar Carlos beriet, von seiner eigenen Wieder= vermählung nichts wiffen. Aber unerwartet ftarb der Thronerbe am 9. Oftober 1646 nach kurzer Krankheit. Nun mußte der König zu einer neuen Che ichreiten, um das Aussterben der spanischen Sabsburger im Mannesftamm zu verhindern. Die Berwicklungen, die der kinderlose Tod des Königs herbeiführen muffe, stellte der Nuntius am 19. November 1646 im Einver= ftändnis mit dem Minister Quis de Haro dem König so eindringlich vor, daß dieser nachgab4.

Der Thronerbe war mit Marianne, der 1635 geborenen Tochter Kaiser Ferdinands III. und der Prinzessin Maria, der Schwester Philipps IV., verlobt gewesen. Der kaiserliche Gesandte schlug vor, der König möge an die Stelle seines Sohnes eintreten. Dem standen indessen das zarte Alter der Prinzessin

capitulazioni e al perdono generale.

Paris. Diese Schreiben, das sich auch im Cod. ital. 341 der Staatsbibl. zu München mit dem Datum ,27. September 1649' sindet, ist an sich interessant, aber apokryph; s. Reumont im Arch. stor. ital. N. S. XVII (1863) P. 2, 140 f.

¹ Bgl. das \*Schreiben des Fr. Albizzi an F. Chigi, dat. Rom 1647 Sept. 7, im Cod. A. III 55 der Bibl. Chigi zu Rom.

² Bisco bespricht (€. 11—12) das Berhalten Junozenz' X. zu den ncapolitanischen Birren und urteilt, der Papst habe sich darin wirstlich groß gezeigt. Non solo prova dolore alla vista del popolo oppresso, quanto sdegno, nel dover riconoscere così abbietto e feroce quel governo straniero, sotto il quale sono costretti a vivere i miseri Napoletani. Innocenzo X non volle Napoli per se nè per i Francesi, poichè vide che l'unica soluzione per il momento era il ristabilimento del governo spagnuolo, ma ne desiderò sempre un vero e profondo miglioramento. La sua voce siera di protesta si eleva sola tra tutti i principi d'Europa contro i crudeli rigori usati dal conte d'Ognate verso i ribelli e la fede mancata da Filippo IV alle giurate

<sup>3</sup> Bgl. für das Folgende die auf Aften des Bäpft 1. Geh.= Archivs beruhende Arbeit von Biti Mariani: La Spagna e la S. Sede. I: Il matrimonio del Re di Spagna con D. Maria Anna arciducissa d'Austria 1646—1649, Roma 1899, 21 jf.

<sup>4</sup> Siehe ebd. 28 ff.

zessin und die nahe Blutsverwandtschaft entgegen. Allein die vom König befragten Minister sprachen sich sämtlich zugunsten einer Verbindung mit der Kaisertochter aus, für die politische Gründe schwerwiegendster Art in die Wagsichale sielen. Dem König war die Verbindung sympathisch wegen der großen Liebe zu seiner Schwester Maria, die vor zwanzig Jahren nach Wien vermählt worden war. Dieses Geschenk sollte nun nach Calderons Worten von Deutschsland an Spanien zurückerstattet werden 1.

Nachdem am 2. April 1647 der Heiratsvertrag unterzeichnet worden war, fand im Rovember des folgenden Jahres zu Wien die Vermählung durch Stellvertretung statt. Im Dezember 1648 begab sich die neue Königin nach Trient, wo sie bis zum Frühjahr 1649 warten mußte, weil der Oberhosmeister, der Herzog von Najera y Maqueda, erst Ende April mit ihrem Hofstaat anlangte. Der Graf von Lumiares überbrachte der Königin ein mit 22 Diamanten geschmücktes Porträt Philipps IV. Erst am 23. Juni konnte die Königin in Mailand einziehen, wo sich im Auftrag des Papstes Kardinal Montalto einfand<sup>2</sup>.

Innozenz X., der an der Heirat das größte Interesse genommen hatte, wollte seiner Freude über die Verbindung noch durch die Sendung eines Legaten a latere Ausdruck verleihen. Er bestimmte hierfür den Kardinal Ludopisse, welcher Marianne die Goldene Rose überbringen sollte. Vetress des Einzugs des Kardinallegaten in Mailand kam es zu ebenso langwierigen wie unerquicklichen Verhandlungen mit den Spaniern, welche dem Vertreter des Papstes nicht jene Ehren erweisen wollten, die der Heilige Stuhl fordern mußte. Im Zeitalter der Etikettenstreitigkeiten legte man auf derartige Dinge das größte Gewicht. Die Angelegenheit wurde noch verwickelter durch die Eisersucht zwischen dem Herzog von Kajera y Maqueda und dem Mailänder Gouverneur, dem Marchese de Caracena.

Rardinal Ludovisi verließ am 9. Juli Bologna. Gleich beim Betreten des spanischen Gebietes in Cremona zeigte es sich, daß die Spanier sich an die mit dem Papst getroffenen Abmachungen über den Empfang des Legaten nicht halten wollten. Erst auf die Drohung des Kardinals, er werde wieder nach Bologna zurücksehren, gab man nach. So konnte der Kardinallegat endlich am 3. August seinen seierlichen Einzug in die Hauptstadt der Lomsbardei halten. Die Spanier suchten jetzt durch große Ehren für den Legaten ihr früheres Verhalten in Vergessenheit zu bringen. Der Kardinal übersbrachte der Königin im Namen des Papstes außer der Goldenen Rose auch noch andere Geschenke, darunter die Reliquien der hl. Beatrice in einem

<sup>1</sup> Siche ebd. 30 ff. Bgl. Jufti, Belasquez II 137 285.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe Colección de docum. inéditos LXXXVI 641 f; Viti Mariani 32 ff 39 ff.

<sup>3</sup> Siehe Viti Mariani 44 ff; Friedensburg, Regeften V 63.

filbernen Schrein <sup>1</sup>. Königin Marianne reiste am 9. August von Mailand ab, am 25. schiffte sie sich in Finalmarina ein. Eine von Don Juan besehligte Flotte von 44 Schiffen gab ihr das Geleit. Sie landete in Denia und traf am 6. Oktober, zwei und ein halbes Jahr nach ihrer Verlobung, in Navalcarnero ein. Um folgenden Tage vollzog der Kardinal von Toledo in aller Stille die Trauung der Vierzehnjährigen mit dem 26 Jahre älteren König<sup>2</sup>. Die Festlichkeiten wurden für den Sinzug in Madrid aufgespart. Dieser fand am 15. November statt. Die dabei entsaltete Pracht übertraf nach dem Vericht des Nuntius Rospigliosi alles bisher Dagewesene. Urchitesten, Vildhauer und Dichter hatten im Wettstreit dafür gearbeitet; die Ideen zu den goldstrahlenden Triumphbogen, von denen jeder 25000 Scudi kostete, waren von Calderon angegeben worden. Die daran angebrachten Statuen und Gemälde stellten die spanischen Besitzungen in den vier Weltgegenden dar. "Der Hof", urteilte der venezianische Gesandte Basadonna, "wollte beweisen, daß er noch Wunder tun könne, jetzt, wo jedermann glaubte, daß man am Boden liege."

Bei der großen Finanznot des spanischen Staates war man in Madrid von jeher und unter Philipp IV. noch mehr als früher auf die Erlangung von Einfünften aus geistlichen Quellen, auf Subsidien des Klerus und die sog. Eruzada, bedacht. Innozenz X. gewährte in dieser Hinsicht, was irgend möglich war<sup>4</sup>. Um so schmerzlicher mußten ihn die fortwährenden Übergriffe auf das firchliche Gebiet, die mannigsachen Verlezungen der firchlichen Jurisdiktion und Immunität berühren, welche die spanischen Behörden sich besonders in Mailand und Neapel erlaubten. Die Klagen darüber beginnen schon 1645 und ziehen sich durch seinen ganzen Pontisikat hindurch, jedoch wurden diese Streitigkeiten meist wieder beigelegt 6.

Zu einem größeren Konflikt kam es gegen Ende der Negierung Innozenz' X. Nachdem die Spanier 1652 Barcelona wieder erobert hatten, forberten sie vom Papste, daß Philipp IV. wieder sein Nominationsrecht für die

3 Siehe ebd. 84 ff und Jufti, Belasquez II 286 f.

<sup>1</sup> Siehe Viti Mariani 55 ff 61 ff 67. 2 Siehe ebb. 42-43 81-82.

 $<sup>^4</sup>$  Hgl. Bull. XV 331 ff 342 347 ff 350 ff 377 f 465 ff 559 ff 661 665.

<sup>5</sup> Siehe das \*Breve an Philipp IV. vom 30. September 1645 in den Epist. I, Bäpftl. Geh. = Archiv.

<sup>6</sup> Bgl. neben den \*Berichten Rofpigliosis in Nunziat. di Spagna, Päpstl. Geh.= Archiv, ebd. 347 die \*Schreiben des Staatssestretärs an Rospigliosi, besonders die vom 16. Dezember 1645, 5. Januar, 23. März, 11. Mai, 8. Juni, 19. Jusi, 30. August 1647, 18. Juni, 30. u. 31. Oktober 1651, sowie die \*Cifre al Nuntio di Napoli vom 6. Juni 1647, 25. Jusi 1648 und 21. Dezember 1650, Nunziat. Napol. 39 A, ebd. Bgl. auch Arch. stor. ital. IX 344. Hierher gehört auch die gegen eine Berordnung der spanischen Regierung in Reapel vom 4. Januar 1652 gerichtete \*Abhandlung des Carolus Maranta, pro libertate ecclesiastica' im Cod. 12547 p. 365 s der Rationale bibl. zu Paris betressend die Jurisdiktionsstreitigkeiten mit dem Erzbischof Filomarino von Reapel; s. De Blasiis im Arch. stor. Napolet. VI 758 f.

dort erledigten Bistümer ausüben fönne. Da jedoch der Kampf um Katalonien noch keineswegs beendet war, lehnte Innozenz X. dies ab unter Hinweis darauf, daß erst abgewartet werden müsse, wer dort endgültig Meister bleibe, Frankreich oder Spanien. Hierdurch und durch neue Verletzungen der kirchlichen Jurisdiktion, besonders in Neapel<sup>1</sup>, waren die Beziehungen zwischen Madrid und Kom bereits gespannt geworden<sup>2</sup>. Sie wurden dies noch mehr durch einen andern Vorfall.

Seit September 1652 bekleidete Francesco Gaetano, Erzbischof von Rhodus und Neffe des Kardinals Pamfili, als Nachfolger Rospigliosis die spanische Nuntiatur. Gaetano bewährte sich auf diesem schwierigen Posten nicht. Es liefen aus Spanien Klagen über die Verwaltung der Nuntiatur ein, auch befolgte der Nuntius die Aufträge nicht, die der Papst ihm für die Wiedererlangung der geistlichen Einkünste des Kardinals Barberini gegeben hatte. Infolgedessen ernannte Innozenz in der Person des Camillo Massimo einen neuen Nuntius für Spanien und verlieh diesem den Titel eines Patriarchen von Jerusalem. Allein Kardinal Trivulzio, damals spanischer Botschafter in Kom, war dem Neuernannten als einem Anhänger der Olimpia und der Barberini durchaus feindlich gesinnt; er erklärte die Ernennung für ungültig, weil sie ohne Einverständnis mit dem spanischen König erfolgt sei. Innozenz X. bestritt, daß in dieser Hinsicht eine Verpslichtung bestehe, und befahl Massimo, sich auf seinen Posten zu begeben 4.

Als der neue Auntius im Februar 1654 in Spanien anlangte<sup>5</sup>, wurde ihm bedeutet, der König lehne es ab, ihn zu empfangen. Wenn auch jedem Fürsten, so erklärte das Madrider Kabinett, die Wahl seines Gesandten freiftehe, so sei doch der spanische Auntius fein rein diplomatischer Beamter; bei der weiten Ausdehnung seiner Fakultäten über die kirchliche Verwaltung und Jurisdiktion könne der König nur eine ihm genehme Persönlichkeit zulassen.

Innozenz erfuhr bald, daß dieses Vorgehen Spaniens die Rache darftelle für sein Verhalten betreffs der Bistümer in Katalonien wie dafür, daß er ohne Befragen des spanischen Botschafters am 25. März 1653 seine Repotin Olimpiuccia Giustiniani mit Matteo Barberini vermählt und am 23. Juni dem Carlo Barberini den Purpur verliehen hatte <sup>6</sup>. Außerdem hatte offen=

¹ Siehe das \*Mahnbreve an Philipp IV. vom 1. März 1653, in dem die Schuld auf die königlichen Minister geworsen wird (Acria timemus, sed, ut ait etiam Bernardus, quia acriora [göttliche Strasen] timemus). Epist. IX, Päpftl. Geh.=Archiv.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bgl. Denis I 207 286.

<sup>3</sup> Bgl. Meifter in der Röm. Quartalichr. VII 466 f.

<sup>4</sup> Bgl. Pallavicino I 306 ff. Über C. Massimo f. Moroni XLIII 238 f.

<sup>5</sup> Seine \* Korrejpondeng in der Nunziat. di Spagna 107 u. 108, Bapft l. Geh.= Archiv.

<sup>6</sup> Siehe \* Cifra del Fiscale [der Nuntiatur], dat. Madrid 1654 Febr. 18, in der Nunziat, di Spagna 107, Päpftl. Geh. = Archiv.

bar das ,schlechte Beispiel Frankreichs' eingewirkt, welches damals den Domenico Marini als Nuntius zurückwies 1.

Noch mehr als alles dies mußte den Papst, der am 31. Oktober in der Person des Francesco Mancini einen neuen Gesandten nach Spanien abgeordnet hatte<sup>2</sup>, das Berhalten des Nuntius Gaetano schmerzen. Dieser wünschte um jeden Preis auf seinem Posten zu bleiben, und machte deshalb im geheimen gemeinsame Sache mit der spanischen Regierung; den päpstlichen Besehl, Massimo den dritten Teil der Nuntiatureinkünste auszusolgen, erfüllte er nur ganz unvollkommen<sup>3</sup>. Darauf verfügte der Papst die Schließung der spanischen Nuntiatur. Um 13. Dezember ward durch Mancini diese Entscheidung an Gaetano mitgeteilt<sup>4</sup>. Den gleichzeitig übermittelten Besehl, abzureisen, besolgte Gaetano trot der Mahnung des Kardinals Sandoval nicht<sup>5</sup>, aber die Nuntiatur mußte er schließen, da ihm seine Jurisdiktion entzogen blieb. Massimo hosste nun wenigstens als außerordentlicher Nuntius zugelassen zu werden <sup>6</sup>. Die spanische Regierung zog jedoch die Entscheidung darüber in die Länge, da sie bereits von der Todeskrankseit Innozenz' X. Kunde hatte.

<sup>2</sup> Siehe das \*Breve an Philipp IV. vom 31. Ottober 1654 (duplic. et tripl.

2 Nov. 1654), Epist. X, Bapftl. Beh. = Archiv.

<sup>1</sup> Ngl. oben S. 55.

<sup>3</sup> Siehe Pallavicino a. a. D. Gaetano behauptete in einem \*Schreiben vom 3. Juni 1654, er habe alles getan, um die impedimenti gegen Massimo zu beheben; aber Massimo selbst berichtet in einem \*Schreiben vom 1. März 1654, daß Gaetano gegen ihn gearbeitet habe, um sich zu halten. Nunziat. di Spagna 107, Päpstl. Geh. = Archiv.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Siehe den \*Bericht Mancinis, dat. Madrid 1654 Dez. 16, ebb. <sup>5</sup> Siehe den \*Bericht Mancinis, dat. Madrid 1654 Dez. 25, ebb.

<sup>6 \*</sup> Schreiben Massimos, dat. 1655 Jan. 3, ebd.

## III. Der Weitfälische Friede und die religiösen Berhältniffe in Deutschland und Solland. Die englischen Ratholifen unter Cromwell: Frlands Freiheitsfampf und Untergang.

Bon den diplomatischen Bevollmächtigten Urbans VIII. war die schwierigste Aufgabe dem Kölner Nuntius Fabio Chigi, Bijchof von Nardd, zugefallen, ber den Beiligen Stuhl bei den hochwichtigen Friedensverhandlungen in Münster zu vertreten hatte 1. Als tüchtiger Diplomat und vollendeter Welt= mann, erwarb Chigi sich auf der Berjammlung, die sich später zu einem europäischen Kongreß erweiterte, eine achtunggebietende Stellung, jedoch gefiel seine Haltung anfangs den Spaniern nicht, weil er vor allem die firchlichen und nicht die Sonderintereffen der einzelnen Staaten berücklichtige.

Nach der Wahl Innogen;' X. glaubten die Spanier den Zeitpunkt gefommen, sich der papstlichen Diplomatie für ihre Zwecke bedienen zu können. Ein Charafter wie Chigi war dafür nicht zu haben. Weder spanisch noch auch französisch gesinnt, hielt er es für seine Vflicht, in erster Linie für die Rirche zu arbeiten 2. Der spanische Botschafter in Rom, Graf Sirvela, an= getrieben von dem spanischen Bevollmächtigten in Münfter Diego Saavedra und dem einseitig spanisch gesinnten Kardinal Rossetti, jetzte bei dem neuen Papst alle Hebel an, um Chiqi von seinem Posten zu entfernen. Allein gerade das heftige Undringen machte Innozenz X. ftugig. Der Papit ließ sich die Berichte des Kölner Nuntius vorlegen und jagte nach deren Studium

2 Siehe das Schreiben Chigis vom 11. Februar 1645 bei Brom III 391. Bgl. oben

S. 57 A. 2.

<sup>1</sup> Über Chigis \*Berichte und feinen sonstigen Briefmechsel während der Kongreggeit (im Bapftl. Geh .= Urchiv und in der Bibl. Chigi gu Rom) f. Unhang Rr 2. Chigi wohnte ju Münfter im Kloster der Minoriten, woran eine Inschrift erinnert; i. Zeitichr. des weitfäl. Beich.-Ber. 3. Folge II 372. Die Wohnung mar feucht und dunftig, und er litt als Südländer nicht wenig unter dem deutschen Klima (Tourtual 25 f. \* Viaggio che fece Msgr. Ill. da Colonia a Münster 1644 (Abreije von Köln am 14. März) in Q II 48 p. 183-187 der Bibl. Chigi zu Rom. \*Discessi aspero coelo et infirmo corpore, convalui utcunque. . . . Huius tractatus a divini numinis imploratione facto exordio feliciter atque alacriter fundamenta iacere videbamur, cum repente cessatum est ab eo fervore et lente coeptum progredi. Chigi an Erncius Buteanus, Münfter 26. Mai 1644, Cod. Barb. XXXIII 95, Batif. Bibliothef.

zum Staatssekretär Panciroli: "Chigi ift der richtige Mann." Gegenüber Sirvela äußerte er, der Heilige Stuhl besitze keinen bessern Nuntius als Chigi 1.

Ein Breve vom 5. Oftober 1644 bestätigte Chigi in seiner Stellung als Bertreter des Heiligen Stuhles beim Friedenskongreß. Seine Aufgabe wird darin mehr negativ als positiv umschrieben: er habe mit aller Macht den Frieden zu fördern, aber so, daß dabei die Religion und die Kirche keinen Schaden ersitten; zu nichts solle er seine Zustimmung geben oder auch nur konnivieren, was mit dem Recht und dem Wohl der Kirche unvereindar sei, sondern sich mit aller Macht und unerschrocken zu deren Verteidigung erheben und im Notfall sich selbst von den Verhandlungen zurückziehen, denn menschliche Kücksichten müßten weichen gegenüber dem, was man Gott schulde<sup>2</sup>.

Auch nachdem die Kaiserlichen durch ihre Vorschläge vom 23. November und 4. Dezember an die Schweden und Franzosen die Eröffnung der eigentlichen Verhandlungen endlich in die Wege geleitet hatten, mußte Chigi in Münster von neuem eine Geduldsprobe bestehen. "Hier", so schrieb er Ende 1644 an einen Freund, "wachsen die Mühen, die Diskussionen, die Sitzungen, aber in der Sache kommt man nicht voran; oft kehre ich abends nach Hause zurück, den Kopf erhigt von den Verhandlungen und der Ofenwärme, so daß ich nur zwei Zeilen schreiben kann. Der Name des Herrn sei gebenedeit."

Das engste Einvernehmen unterhielt Chigi von Anfang an mit dem Bertreter der Republik Benedig, Alvisi Contarini, der neben ihm als Vermittler bestellt war. Das Verhältnis zwischen ihnen war so freundschaftlich, daß die beiden nicht selten viel größere Einigkeit zeigten als die Bevollmächtigten einer und derselben Macht, die oft Streitigkeiten untereinander hatten 4.

Nach dem Vorschlag der kaiserlichen Gesandten sollte lediglich ein Friede zwischen dem Reiche und den Königen von Frankreich und Schweden betreffs Festsetzung der Grenzen Gegenstand der Verhandlungen sein. Die Schweden aber verlangten bald im Einverständnis mit den Franzosen nicht bloß Erweiterung ihrer Gebiete, sondern auch maßgebenden Einfluß auf die innere Neuordnung des deutschen Reiches und deshalb Hinzuziehung aller Reichsstände. Der Kaiser widerstrebte diesem Begehren, mußte aber zuletzt nachgeben und sämtliche am Reichstag stimmberechtigten Stände zur Beteiligung an den Friedensverhandlungen einladen. Der Geschäftsgang, über dessen Langsamkeit Chigi wiederholt klagte 5, mußte dadurch noch verwickelter werden.

<sup>1</sup> Siehe Pallavicino I 126 f. 2 Siehe Brom III 388-389.

Schreiben Chigis an Fr. Albizzi, ebb. 390.
 Siehe Contarinis Bericht in den Fontes rer. Austr. II 26, 298.

<sup>5 \*</sup> Schreiben an Sf. Passavicino vom 28. April 1645, Cod. A. II 28 der Bibl. Chigi zu Rom.

Anfang Juni 1645 schrieb Chigi seinem Freunde, dem Jesuiten Sforza Pallavicino: "Wir sind nun im Hasen; in drei Tagen werden die Franzosen und Schweden mit ihren Friedensbedingungen hervortreten. Große Gesahren werden sich nun für die Kirche erheben, denn ich sehe vorauß, daß die Schweden jetzt offen daß Ziel ihres Krieges enthüllen müssen, von dem sie bisher, solange sie daß Geld und die Hilse Frankreichs genossen, behaupteten, es handle sich dabei nur um politische Dinge. Beten Sie."

Die Friedensvorschläge, welche am Dreifaltigkeitssonntag 1645 (11. Juni) gleichzeitig die französischen Gesandten zu Münfter durch Chigi und Contarini, die schwedischen zu Osnabrud den Kaiserlichen übergaben, bezeichnet Chigi mit Recht als hohe Forderungen eines Siegers?. Beide Mächte verlangten allgemeine und unbeschränkte Umnestie mit Ginschluß Böhmens, Berftellung aller Reichsftände in den Zustand von 1618, Sicherftellung der Reichs= verfassung, Beseitigung der bisherigen Gewohnheit, bei Lebzeiten eines Raisers deffen Nachfolger mit dem Titel eines römischen Königs zu wählen, Erhaltung der Reichsftande bei allen ihren Freiheiten, besonders bei dem Rechte, zu ihrer Sicherheit mit den auswärtigen Mächten Bündniffe zu schließen, endlich Schadloshaltung für die Roften und Sicherstellung für die Zukunft, Bezahlung für ihre Armeen und ein Gleiches für ihre Bundesgenoffen, namentlich für Beffen und Siebenbürgen. Die im Interesse der Protestanten erhobene Forderung auf völlige Beilegung der firchlichen Streitfragen über den Religions= frieden und den Besitz der geistlichen Güter überließen die Frangosen den Schweden.

Mit Recht konnten die Kaiserlichen entgegnen, durch solche Friedensbedingungen werde das Reich nicht reformiert, sondern desormiert; von den Schweden werde offen erklärt, daß sie einen Religionskrieg geführt, und daß sie jetzt einen Frieden zum Schaden der Katholiken schließen wollten. Chigi mußte mit seinem Urteil noch zurückhalten, um nicht als Vermittler das Vertrauen Frankreichs zu verlieren, und das um so mehr, weil sich gerade damals die Beziehungen zwischen Kom und Paris so gestaltet hatten, daß eine Unterbrechung der diplomatischen Beziehungen eingetreten war<sup>3</sup>.

Der Sommer 1645 verging größtenteils in endlosem Streit über Vorfragen, wobei auch das Zeremoniell, die Titel und Besuche nicht geringe Schwierigkeiten bereiteten<sup>4</sup>.

<sup>1 \*</sup> Schreiben bom 9. Juni 1645, ebd.

<sup>2 \*</sup> Schreiben an Sf. Pallavicino vom 23. Juni 1645, ebd.

<sup>3</sup> Siehe edd. Bgl. auch das \*Schreiben Chiqis an Rojpigliosi, Nuntius in Madrid, vom 11. Juni 1645, Cod. A. I 25 der Bibl. Chigi zu Rom, und ebd. A. I 22 das \*Schreiben an Albizzi vom 16. Juni 1645.

<sup>4</sup> Siehe \* Chigi an Sf. Pallavicino 1645 Juni 19, ebd.

Für Chiqi als Abgesandten des Papites ergaben sich besondere Verlegen= heiten betreffs des unmittelbaren Berkehrs mit den Protestanten. Während seiner nunmehr sechsjährigen Unwesenheit in Deutschland hatte er, hauptsächlich mit Rudficht auf seine Würde als Vertreter des Heiligen Stuhles, fich ftreng daran gehalten, jeglichen Berfehr mit denen zu vermeiden, welche den Papft als Antichrist erklärten. Demgemäß verhielt er sich auch jest noch; Annäherungsversuche an ihn machten nämlich aus politischen Gründen zuerst die Abgesandten des Kurfürsten von Brandenburg 1, dann auch die Bertreter der niederländischen Republik, die wegen der Friedensverhandlungen mit Spanien im Januar 1646 eingetroffen waren. Dabei vermied es aber Chigi mit großer Runft, durch eine ichroffe Absage die genannten Mächte, welche der Rirche großen Schaden zufügen konnten, zu beleidigen. Den Berkehr mit den von der Kirche Abgefallenen mied Chiqi auch deshalb, damit fie nicht später sagen könnten, er habe fie durch Drohungen gereizt oder durch Bersprechungen und Schmeicheleien angelockt. Als Kenner der Geschichte wußte er, mas man in dieser Hinsicht seinen Borgangern, den Kardinalen Contarini und Rajetan, vorgeworfen hatte. Er entschloß sich also für den Mittelweg, sich weder zu weit mit den Protestanten einzulassen, was später Migdeutung nach sich ziehen tonnte, noch zu abstoßend zu sein. Sorgfältig suchte er seiner Zurudhaltung durch sein sonstiges Verhalten jede Spitze zu nehmen. Auf das gewiffen= hafteste vermied er verlegende Augerungen und zeigte Entgegenkommen. Er= fuchte ihn ein andersgläubiger Gefandter brieflich um eine Gefälligfeit, fo antwortete er zwar nicht durch ein Gegenschreiben, aber doch durch Erfüllung der Bitte. Bunichte ein protestantischer Schriftsteller auf Grund vertrauens= würdiger Empfehlungen ihn zu sprechen, so willfahrte er dem Begehren unter der Bedingung, daß von religiösen Streitfragen nicht geredet werde und die Unterhaltung im Beisein anderer stattfinde. Durch dieses ebenso kluge wie milde Berhalten, das seinen Gifer für die Kirche wie seine Freiheit von Saß oder Berachtung Undersdenkender zum klaren Ausdruck brachte, wußte er jogar vielen Protestanten Uchtung, ja Berehrung abzugewinnen2. Die Zurück= haltung, die er beobachtete, beraubte ihn freilich jeglichen Ginfluffes auf die protestantischen Abgeordneten, und es wäre sicher klüger gewesen, wenn er gleich den Münfterer Jesuiten ungescheut mit den protestantischen Gesandten ber= fehrt hätte.

Obwohl die Türkengefahr zur Gile hätte mahnen sollen, gingen die Berhandlungen in Münster nicht voran 4. Der wahre Grund der Berschleppung

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. Hiltebrandt in den Quellen u. Forich. XV 360 f; Pallavicino I 132 f; Brom III 482 f. <sup>2</sup> Siehe Pallavicino a. a. O. Bgl. Tourtual 23.

<sup>3</sup> Siehe Duhr II 1, 488.

<sup>4</sup> Bgl. das \*Schreiben Chigis an Sf. Pallavicino vom 11. August 1645, a. a. D.

lag darin, daß beide Teile auf eine Berschiebung der Kriegslage zu ihren Gunften hofften.

Um 25. September 1645 wurde den Abgesandten Frankreichs und Schwedens die Antwort des Kaisers auf ihre Forderungen bekanntgegeben. Darin war als das Jahr der Amnestie 1630 bezeichnet, mithin Böhmen und die kaiserlichen Erblande von den Forderungen ausgeschlossen. Sinsichtlich der Refigionshändel erklärte fich der Raifer gur gutlichen Beilegung bereit, nur muffe dieje auf einem Wege geschehen, der mit der Reichsverfaffung im Einklang ftehe. Bündniffe der Reichsftande mit auswärtigen Mächten wolle er sich gefallen laffen, sofern diese Bündniffe nicht wider ihn und das Reich gerichtet seien und den Landfrieden nebst dem Gid nicht verletzten, wodurch jeder Reichsftand dem Raifer und dem Reich verbunden fei. Der Untrag, bei Lebzeiten des Kaisers keinen Nachfolger zu wählen, sei unvereinbar mit der Goldenen Bulle und den Rechten der Kurfürsten. Spanien anlangend, muffe der Raifer bei Abichluß des Friedens zunächft die Berficherung haben, daß auch Frankreich und Schweden seinen Feinden nicht beistehen wollten; erst dann könne er das gewünschte Versprechen geben, sich in spanisch-frangofiiche Streitigkeiten nicht einzumischen. Genugtuung zu fordern, sei nicht Sache Frankreichs und Schwedens, sondern des Raifers wegen des gewalt= samen und von ihm nicht veranlagten Ginbruches in das Reich und seine Erblande. Mit der Landgräfin von Heffen fei ein Bergleich im Werke, der Fürst von Siebenbürgen aber gehöre nicht unter die Reichsstände noch unter die deutschen Bundesgenoffen Schwedens.

Um für alle Fälle hinsichtlich der Religionssache gerüstet zu sein, setzte Chigi im Dezember 1645 einen Protest gegen jegliche Schädigung der Kirche auf, die sich mittelbar oder unmittelbar aus dem Friedensschluß ergeben könnte; als Borbild diente ihm dabei ein ähnliches Schriftstück, durch welches Kardinal Truchseß am 23. März 1555 Verwahrung einlegte gegen eine Ordnung der religiösen Verhältnisse des Reiches zugunsten der Protestanten. Über den geeigneten Zeitpunkt, mit seinem Protest hervorzutreten, verständigte sich Chigi mit Contarini, der ihm seine Unterstützung versprach.

Kurz nachher übergaben die protestantischen Fürsten und Städte dem Mainzer Reichstanzler und den faiserlichen Gesandten ihre als "Religionsbeschwerden" bezeichneten weitgehenden Ansprüche, worauf die Katholiten am 8. Februar 1646 mit ihren Gegenbeschwerden antworteten<sup>3</sup>. Die Protestanten muteten den Katholiten Opfer zu, die alles Frühere übertrasen: Aufsebung

<sup>1</sup> Bgl. unjere Angaben Bd VI 564.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bgl. das Schreiben Chigis an C. Pamfili vom 15. Tezember 1645 bei Ciampi 55. Der Wortlaut des \* Protestes (ohne Tatum) im Cod. A. I 45 p. 60<sup>5</sup>—61 der Vibl. Chigi zu Rom.
<sup>3</sup> Siehe Meiern, Acta II 522 ff 540 ff; Gärtner VII 237 f.

des geistlichen Borbehaltes, der das beste Bollwerk gegen weitere Säkularijationen darstellte; Überlaffung aller nach dem Paffauer Vertrag von 1552 weggenommenen Kirchengüter; freie Religionsübung für die protestantischen Untertanen katholischer Fürsten, während dies Recht katholischen Untertanen verweigert sein sollte; endlich Herstellung aller Religions= und Besitzverhältnisse, wie sie vor dem Ausbruch des großen Krieges im Jahre 1618 gewesen waren.

Bunftig für die Ratholiken war, daß die beiden mächtigften protestantischen Fürsten in dieser Frage eine Sonderstellung einnahmen. Der Rurfürst von Sachien wollte über den Prager Frieden nicht hinausgehen, mochte von einer Anlehnung an die Schweben nichts wiffen und weigerte fich, das Direktorium der protestantischen Sonderversammlung zu übernehmen. Aber auch der Kurfürst von Brandenburg wollte nicht an seine Stelle treten, wußte er ja, wie sehr die Lutheraner gegen ihn, den Calvinisten, feindlich gesinnt waren; zudem hatte er Rücksichten gegenüber dem Raiser zu nehmen, weil durch die Schweden seine Interessen in Pommern bedroht waren. Infolgedeffen mußten die protestantischen Fürsten, Grafen und Städte ihre Forderungen ohne Teilnahme der beiden Kurfürsten vertreten. Aber der Borteil, der fich hieraus für die Ratholiken ergab, murde badurch wieder wettgemacht, daß auch fie nicht einig waren und die Schweden unbedingt alle protestantischen Forderungen unterstütten. Wenn auch die katholische Seite in der großen Frage, wie weit man in den Zugeständniffen an die Protestanten geben dürfe, an den grundlegenden Prinzipien festhielt, so gingen doch über deren Anwendung auf die deutschen Berhältnisse die Ansichten bei den Fürften, Staatsmännern und Theologen fehr auseinander 1.

Die strenger Gesinnten hielten sest an dem hohen, aber damals nicht mehr erreichbaren Ideal der katholischen Glaubenseinheit und verweigerten größere Zugeständnisse an die Protestanten selbst auf die Gesahr hin, den Frieden daran scheitern zu sehen. Zu dieser Gruppe, die in dem Dillinger Jesuiten Heinrich Wangnereck einen schneidigen Wortsührer und an dem Nuntius Chigi einen sesten Rückhalt fand, gehörten vor allem der Osnabrücker Bischof Franz Wilhelm von Wartenberg, ein Vetter Maximilians von Bayern, der Gesandte des Augsburger Bischofs Heinrich von Knöringen, der spanische Prinzipalgesandte Graf Peñeranda, der Benediktiner Adam Adami, Vertreter der bedrohten württembergischen Klöster, und der Gesandte des katholischen Rates von Augsburg Dr. Johann von Leuxselring.

<sup>1</sup> Bgl. für das Folgende die unsere Kenntnis wesentlich bereichernde, auf umsassen, auch archivalischen Studien beruhende Arbeit von L. Steinberger, Die Zesuiten und die Friedensfrage 1635—1650, Freiburg 1906, und dazu Ritter in der Hik. Zeitschr. C (1908) 253 ff. Siehe auch F. Israel, Adam Adami und seine Arcana pacis Westfalicae, Berlin 1910.

Dieser strengen Gruppe stand eine andere, mehr opportunistische, nachzgiebige und vermittelnde gegenüber, die, den gegebenen Verhältnissen Rechznung tragend, um jeden Preiß, selbst auf Rosten großer Zugeständnisse in Religionssachen, Frieden schließen wollte. Diese Ansicht vertraten der Kurfürst Maximissian von Bahern, sein Beichtvater, der Jesuit Johann Vervaux, ein geborener Lothringer, und der am 29. November 1645 als Prinzipalgesandter des Kaisers mit den außgedehntesten Vollmachten in Münster eingetrossene Obersthofmeister und vertraute Ratgeber Ferdinands III., Maximisian Graf von Trauttmansdorff.

Der Zwiefpalt unter den Katholiken, der schleppende Gang der Berhand= lungen, das Bestreben Trauttmansdorffs, durch Befriedigung der Protestanten auf die Schweden zu wirken und dadurch die Franzosen zu isolieren, die immer deutlicher hervortretenden großen Gefahren für die Ratholiken, endlich die un= gunftige Wendung, welche der Krieg seit der blutigen Schlacht bei Alerheim im August 1645 und vollends nach der Berbindung des frangösischen und schwedischen Heeres im August des folgenden Jahres nahm, — das alles erfüllte Chigi mit Schmerz und Trauer. In vertrauten Briefen an feine Freunde schüttete er sein Herz aus. Er hoffe, so schrieb er am 9. Februar 1646 an Sforza Pallavicino, nichts Gutes von diesem Frieden und wünsche, daß er von Münfter fortkönnte 1. In einem Schreiben vom 6. April an Francesco Albizzi bemerkt Chigi, es bewahrheite sich, was man damals sagte: die Hölle muffe leer sein, da ihre Bewohner fämtlich nach Münfter gekommen seien, um einen wahren Frieden zu hindern 2. Wiederholt bittet Chigi Ballavicino um fein Gebet; besonders eindringlich geschieht dies mahrend der Ausgleichs= tonferenzen, die zwischen den Abgeordneten der Katholiten und Protestanten vom 12. April bis 5. Mai 1646 zu Osnabrück geführt wurden, Chigi tat sein möglichstes, damit die katholischen Deputierten gegenüber den Forderungen der Protestanten festbleiben möchten, aber er begegnete bei vielen Unhängern der alten Kirche großer Entmutigung 3. Der Gang der dortigen Berhand= lungen war derart, daß der Runtius am 27. April mit Schmerz feststellte, alle seine Vorstellungen und Proteste seien nicht imftande, die schwerfte Schädigung der katholischen Religion zu hindern 4. In einem Schreiben von dem gleichen Tage beklagt Chigi, daß man mit so schneller Bereitwilligfeit von der Not rede, alles über Bord zu werfen, um den Rest zu retten 5. Die Befürchtungen Chigis stiegen noch, nachdem am 19. Mai die Fortführung der

<sup>1 \*</sup>Schreiben im Cod. A. II 28, Bibl. Chigi zu Rom.
2 Ebd. \*Cod. A. I 22.
3 \* Bericht Chigis an den Staatssetretär, dat. 1646 April 13, in Paci 20, Päpftl.
Geh.=Archiv.
4 \* Cod. A. II 28, a. a. D.

 $<sup>^5</sup>$  \*La prontezza che si chiama necessitate a far gettito per salvar il resto. Cod. A. I 22, a. a.  $\mathfrak D.$ 

Berhandlungen mit den Protestanten in Osnabrud dem Grafen Trauttmans= dorff übertragen worden war. Der Graf hatte zwar den besten Willen, er war aber nur mittelmäßig begabt, leichtgläubig, furchtsam und von unflugem Eifer für eine Verftändigung erfüllt, den Chiqi vergeblich zu mäßigen suchte 1. Übergroße Nachgiebigkeit, die auch der Osnabrücker Bischof bitter beklagte, zeigte Trauttmansdorff hinfichtlich der dauernden Abtretung katholischer Bistümer an die Protestanten2. Chigi hatte gehofft, der baprische Kurfürst Maximilian werde ihm hierin gegen den kaiferlichen Abgesandten Bundes= genoffenschaft leiften; aber er sah sich getäuscht: Mitte Mai schloß sich Maximilian in dieser wichtigen Frage seinem taiferlichen Schwager an. Da sich beide Fürsten auf Gutachten ihrer geiftlichen Gewiffensräte stütten, bemühten Chigi und im engsten Einvernehmen mit ihm der Wiener Runtius Melgi fich vergebens, den Geift zu großer Nachgiebigkeit aus den Residenzen zu Wien und München zu bannen3. Die französischen Gesandten hatten Chigi in der Bistumsfrage ihre Silfe versprochen, der Nuntius mar aber von Anfang an fehr im Zweifel, ob Frankreich bei feiner engen Anlehnung an die Schweden diesen gegenüber etwas ausrichten werde 4. Es mußte ihn darin die Wahrnehmung bestärken, daß Frankreichs Bertreter, der Bergog von Longueville, der sich Chigi gegenüber als Anhänger der strengkatholischen Richtung aufspielte, gleichzeitig fich dafür einsette, daß ein Sohn der calbinischen Landgräfin Amalie Roadjutor in Paderborn werde 5.

Als die Katholiken am 19. Mai dem Grafen Trauttmansdorff die Berhandlungen mit den Protestanten übertrugen, war ausgemacht worden, daß die getroffenen Bereinbarungen ihrer Bestätigung unterliegen sollten. Bas aber tat der kaiserliche Gesandte? Ohne die Katholiken zu fragen, sicherte er den Protestanten den Besitz aller Kirchengüter, die sie seit 1627 innegehabt, auf hundert Jahre zu. Diese Nachgiebigkeit steigerte die Begehrlichkeit der Protestanten so sehr, daß sie sofort neuerdings den Besitz aller 1618 in ihrer Hand gewesenen Kirchengüter forderten 6. Die Gesahr für die Kirche, schrieb

<sup>1</sup> Siehe Pallavieino I 134 st. Bgl. die von Steinberger 58 A. 10 und 61 A. 6 zitierten Urteile Chigis in seinen Berichten nach Nom. Auch die spanischen Berichte (Colecc. de docum. inéd. LXXXII f) schildern Trauttmansdorss als echten Sanguiniter, der sich nur allzu leicht durch Vorspiegelungen seiner Gegner blenden ließ und ihnen dann zu tiese Blicke in seine Karten gestattete. Chigi schrieb in seine \* Diarium: Trautmannsdorss e Volmar due neositi [beide waren Protestanten gewesen] non si eurano di religione che fredissimamente, solo del patrimonio Cesareo sono zelanti. Vibl. Chigizun Kom.

<sup>2 \*</sup> Bericht Chigis an den Staatsjefretar, dat. 1646 Mai 18, Paci 20, Bapftl. Geh. Urchiv. Bal. Baur, Sötern II 157.

<sup>3</sup> Siche Steinberger 60-62.

<sup>4 \*</sup> Non so già, se quando lo vogliono, lo potranno fare, se gli Suedesi prevaglino con le armi. Schreiben an den Staatssetretär vom 25. Mai 1646, Paci 20, a. a. S.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Siehe Baur, Sötern II 167. <sup>6</sup> Siehe Jerael, Abami 43 f.

Chigi nach Übergabe der protestantischen Forderungen in Osnabrück am 29. Juni, wächst täglich, aber ich kann nicht helfen; kein Katholik wird bald mehr sicher sein, daß seine Enkel, wenn nicht schon seine Söhne, Protestanten werden, so schlimm gestaltet sich die Lage<sup>2</sup>.

Zu den seelischen Schmerzen gesellten sich bei Chigi körperliche, denn der Nuntius litt unter dem Klima Westfalens. Er schreibt darüber bereits im Juli  $1646^3$ . Da er von der ungewohnten deutschen Kost nichts bemerkt, dürfte die Erzählung, er habe einen großen Pumpernickel nach Rom gesandt und dazu geschrieben: Ecce panis Westphalorum, eine Anekdote sein.

Während im Juli 1646 die eigentlichen Friedensverhandlungen stockten, weil man den Ausgang der friegerischen Aftionen abwarten wollte 4, gingen die Raiserlichen auf der einmal betretenen Bahn der Zugeständnisse weiter, indem fie als Norm für die Ausübung der Religion in den Reichsstädten und für den Besitz der kirchlichen Güter das Jahr 1624 in Aussicht nahmen, in dem die Zuruckforderungen der eingezogenen Rirchengüter noch nicht begonnen hatten. Das Kirchengut wollten sie den Protestanten auf hundert Jahre über= laffen, vor deren Ablauf ein gutliches Übereinkommen geschloffen werden sollte. Chiqi unterstützte nach Rräften die Gegenbestrebungen der strenger Gesinnten 5: aber trotdem wurde vor den protestantischen Deputierten, die nach Münster herüberkamen, durch eine Erklärung vom 19. November das Normaljahr 1624 zugestanden 6. Chigi war außer sich über diese Vorgänge. Trot aller beruhigen= den Bersicherungen beim Nuntius hatte Trauttmansdorff in seinen Sonderverhandlungen die Schweden so ermutigt, daß sie die Rirchengüter nicht nur auf hundert Jahre, sondern für immer zu erhalten hofften. Der Braf ge= stand am 30. November auch dies zu. Er ging von der Ansicht aus, die tatholische Kirche in Deutschland sei nur mehr durch einen Friedensschluß zu retten, deshalb muffe dieser um jeden Preis vereinbart werden 7. Daher immer neue Zugeständnisse, denen gegenüber Chigi und die strenger Gesinnten das Wenige noch zu retten suchten, was zu retten möglich schien 8. Rach

<sup>1</sup> Siehe den \*Bericht Chigis an den Staatssefretär vom 29. Juni 1646, Paci 20, a. a. O.

<sup>2 \*</sup> Cod. A. I 22, Bibl. Chigi. Bgl. ebb. A. II 29 bas \* Schreiben an ben Runtius in Benedig vom 22. Juni 1646.

<sup>3 \*</sup> Schreiben an Fr. Albizzi vom 13. u. 27. Juli 1646, ebd. Bgl. oben S. 73.

<sup>4</sup> Siehe Chigis chiffrierte \*Berichte an den Staatssefretar vom 15. Juni und 27. Juli 1646, Paci 20, Papftl. Geh.-Archiv.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Bgl. Chigis chiffrierten \* Bericht an den Staatssefretär vom 23. November 1646, ebd. Bgl. Chigis \* Diarium zum 17. September 1646, Bibl. Chigi zu Rom.

<sup>6</sup> Siehe Israel, Adami 45 f.

<sup>7</sup> Siehe Chigis chiffrierten \*Bericht an den Staatssetretar vom 30. November 1646, Paci 20, Papftl. Geh.=Archiv.

<sup>8</sup> Siehe Chigis chiffrierte \*Berichte an den Staatssefretar vom 7. u. 14. Dezember 1646, ebd.

wie vor warnte Chigi den Vertreter des Kaisers 1. Er wundere sich oft, schrieb er am 7. Dezember, daß er der Last der Mühen und Sorgen nicht erliege 2. Als einziger Trost blieb ihm, daß man in Rom sich mit seinem Verhalten durchauß zufrieden zeigte. Wie seinen zeitig aufgesetzten Protest 3, so billigte der Staatssekretär mit wiederholtem Lob sein Vorgehen unbedingt 4. Man wußte in Rom, daß der Nuntiuß streng den Gesichtspunkt des Heiligen Stuhles sesthielt: frühere Rechte und Zustände zu erhalten, und wo diese nicht zu retten waren, wenigstens die Verluste nicht zu sanktionieren. Für daß Vorgehen im besondern hielt man eigene Instruktionen um so weniger für nötig, weil Chigi ein so treffendes Urteil und so reiche Erfahrungen besaß, daß man die Einzelheiten seinem persönlichen Ermessen anheimgeben konnte 5.

Daß Chigi die allzu große Nachgiebigkeit der Kaiserlichen für tadelnswert hielt, fand in Rom durchaus Zustimmung. Ganz in seinem Sinne verurteilte es der Staatssekretär, daß man jest alles preisgeben wolle, wofür man so lange mit den Waffen gekämpft habe 6, und daß eine politische Theologie diese verderbliche Konzessionspolitik theoretisch zu rechtsertigen suche 7.

Über die Größe der Gefahr, die aus einem Frieden um jeden Preis entstehen mußte<sup>8</sup>, gab sich Chigi keiner Täuschung hin. Bon tiefstem Schmerz erfüllt, sah er den unaufhaltsamen Riedergang der katholischen Kirche, welche in Deutschland drei Erzdisktümer und dreizehn Bistümer, also sechzehn große Landgebiete mit Tausenden von Kirchen, Klöstern und frommen Stistungen für immer an die Protestanten verlieren sollte<sup>9</sup>. Die Entscheidung nahe, schrieb Chigi am 14. Dezember an Pallavicino, vielleicht erfolge sie sogar jählings; solange als möglich habe er gemahnt, und er werde dies noch weiter tun, ohne Rücksichen zu nehmen; da die Sache Gottes von allen verlassen sein, bleibe ihm nur der Schmerz und der Protest <sup>10</sup>. Chigis Entrüstung über Trauttmansdorff ging so weit, daß er in seidenschaftlicher Erregung äußerte,

<sup>1</sup> Siehe Chigis \* Diarium jum 3. Dezember 1646, Bibl. Chigi gu Rom.

<sup>2 \*</sup>Schreiben an Fr. Albizzi im Cod. A. I 22, ebd. An demjelben Tage ichrieb Chigi an Ballavicino: \*Agli Suedesi offeriscono gli Imperiali grandi stati, e quel che peggio è, a costo della religione cattolica. Io grido alle stelle e le chiamo a vendetta contro questi pregiuditii. Cod. A. II 29, a. a. D.

<sup>3 \*</sup> Pamfili an Chigi, dat. 1646 Januar 6, Cod. A. II 47, a. a. D.

<sup>4</sup> Bgl. namentlich die Weisungen Pamfilis vom 13. u. 20. Januar, 5. Mai, 30. Juni und 22. Dezember 1646, ebd.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Das Bertrauen des Papstes auf Chigi betont Pamfili besonders in den \*Weijungen vom 15., 22. und 29. Dezember 1646, a. a. O.

<sup>6 \*</sup> Pamfili an Chigi, dat. 1646 August 11, 18, 25, ebd.

<sup>7</sup> Pamfili an Chigi, dat. 1646 Juli 7, bei Brom III 404. 8 Bgl. Chigis \* Diarium zum 21. Dezember 1646, a. a. D.

<sup>9</sup> Siehe das Schreiben vom 11. Dezember 1646 bei Brom III 407.

<sup>10 \*</sup> Cod. A. II 28, a. a. D.

der Graf würde selbst St Peter in Rom den Protestanten überlassen, wenn diese es forderten. Bei seinen Vorstellungen machte der Nuntius auch geltend, daß die Politik der Kaiserlichen sogar vom politischen Gesichtspunkt aus versehlt sei, denn die beständigen Zugeständnisse reizten nur die Begehrlichkeit der Protestanten noch mehr 1.

Die unabläffigen Warnungen Chigis waren Trauttmansdorff fehr un= bequem. Er machte daher den Berfuch, den läftigen Mahner zum Schweigen zu bringen, indem er ihm mitteilen ließ, man habe in Rom seine Ernennung zum Kardinal beantragt, sowohl um den Kongreß zu ehren, wie um den Nuntius für seine Bemühungen um einen allgemeinen Frieden zu belohnen. Freimütig antwortete Chigi, er wolle von dieser Chrung nichts miffen, denn die Sache Gottes werde durch den geplanten Frieden fo fehr benachteiligt, daß er es als ein Safrileg ansehen mußte, wenn er dafür irgend eine Anerkennung erhalte. Ginem Bertreter Frankreichs fagte Chigi, nicht eine Belohnung, eber eine Strafe verdiene er, weil er nichts zugunsten der katholischen Sache erreicht habe, die von den einen vernachläffigt, von den andern geschädigt werde. In Rom aber beantragte der Nuntius seine Abberufung; nachdem er Tag und Nacht vergebens gearbeitet habe, um einen erträglichen Frieden herbeizuführen, wolle er jett durch seine fortdauernde Anwesenheit nicht den Schein auf fich laden, als ob er ein Abkommen billige, das der Kirche die tiefsten Wunden schlage. Innozeng X. entsprach der Bitte Chigis nicht. Er wies ihn an, auszuharren, weil seine Abreise die Protestanten nur ermutigen werde und seine Anwesenheit die drohenden Übel wenigstens zu mindern vermöge<sup>2</sup>.

Der Gegensaß, der zwischen der strengen und der nachgiebigen Partei der Katholiken bestand, wurde blizartig beleuchtet durch eine Ende 1646 unter dem Namen Ernestus de Eusebiis erschienene Flugschrift, welche die Frage, wieweit man guten Gewissens die Forderungen der Protestanten zugeben dürse, mit strengster Konsequenz und größter Schärse behandelte. Der Verfasser der Arbeit blieb unbekannt: es war, wie sich später herausstellte, der in Lindau tätige Jesuit Heinrich Wangnereck. Ohne dessen Wissen wurde die Abhandlung, wahrscheinlich durch den Osnabrücker Vischof Franz Wilhelm von Wartenberg, zum Druck befördert, um ein Gegengewicht gegen die von den Münchener und Wiener Theologen in der Friedensfrage gemachten Zugeständnisse zu schaffen und durch unerbittliche Feststellung der

<sup>1</sup> Schreiben vom 19. Dezember 1646, bei Brom III 407-408.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe Pallavicino I 143—144, der hier zum Teil wörtlich ein \*Schreiben Chigis vom 15. Dezember 1646 benützt, das ich im Cod. A. II 28 der Bibl. Chigi zu Rom gefunden habe.

in der Zeit der Glaubenseinheit geltenden Grundfage den katholischen Fürsten das Gewissen zu schärfen 1.

Für Chigi kam die Beröffentlichung der Abhandlung ganz unerwartet; er war aus Opportunitätsgründen mit deren Erscheinen durchaus nicht einverftanden, billigte aber den Inhalt, wenn er auch manche von De Eusebiis noch als erlaubt bezeichnete Zugeständnisse als Vertreter der Kirche verwarf. Um den Heiligen Stuhl vor dem geringsten Makel rein zu bewahren, war ja von Anfang an sein Streben dahin gerichtet, auch die Zugeständnisse der strengen Katholiken nicht zu billigen; er wollte dadurch deren Haltung soviel als möglich stärken, da er wohl wußte, wie leicht die menschliche Schwäche bei so schwieriger Lage sich mit dem eben noch Erträglichen zufriedengibt.

In Rom teilte man durchaus die Ansicht Chigis. Der Kardinal-Staatssekretär Panciroli hoffte, die Schrift werde den nachgiebigen Elementen im katholischen Lager das Rückgrat gegenüber den protestantischen Forderungen stärken. Innozenz X. gab, nachdem man ihm den Inhalt der Schrift mitgeteilt hatte, seine Zufriedenheit dadurch zu erkennen, daß er dem Verkaffer seinen Segen spendete.

Wie sehr die Bedenken Chigis betreffs der Opportunität der Schrift berechtigt waren, zeigte sich bald, als die Schweden sie mit Erfolg zur Aufereizung der Protestanten benuten. Ernestus de Eusebiis beschränkte sich nämlich nicht darauf, den rechtlich unansechtbaren Anspruch der Katholiken auf die Kirchengüter zu versechten, die ihnen mit Verletzung des Augsburger Religionsfriedens geraubt waren, sondern er verwarf auch diesen Frieden selbst, woraus er die moralische Unzulässigkeit einer Bestätigung oder gar Erweiterung dieses Abkommens folgerte. Die Art und Weise, wie De Eusebiis die unbequeme Tatsache, daß selbst ein Petrus Canisius die Duldung des Augsburger Religionsfriedens für erlaubt erklärt hatte, wegzudeuten suchte, trug ihm den berechtigten Tadel eines hochgestellten Ordensgenossen ein 4.

<sup>1</sup> Siehe Steinberger 63 f; Ritter in der Hift. Zeitschr. CI 265 f; Sommervogel VIII 982 f.

 <sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe das Schreiben Chigis vom 25. Januar 1647 an Panciroli bei Steinberger 196 f.
 <sup>3</sup> Siehe Steinberger 75.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Siehe ebd. 76 f. Der unversöhnliche Standpunft, den Wangnered als starrer Verfechter des firchlichen Rechtes einnahm, wird von dem Geschichtschreiber der deutschen Jequiten scharf verurteilt. Man sieht daraus, sagt er, "welche Verwirrung und welches Unseit das Festhalten an mittelalterlichen Unsichten in vollständig geänderten Verhältnissen bringen mußte. Wo es nur eine katholische Religion gab, mochten sich solche Grundsätze versechten lassen; sobald aber einmal die Gewalt der Tatsachen akatholischen Vetenntnissen zu einem großen und dauernden Besitztande verholsen hatte, ließen sich diese Ansichten nicht mehr sessihnen, wollte man nicht den Krieg aller gegen alle proslamieren und den andern Konfessionen die Wassen zur Bekämpfung der Katholisen in die Hand drücken. Durften nach der Ansicht Wangnerecks die Katholisen mit den Protestanten keinen dauernden Frieden schließen, so mußten die Protestanten gewärtig sein, daß jeder Friede von den Katholisen

Höchst unzufrieden mit der Schrift des De Eusebiis war begreislicherweise Graf Trauttmansdorff. Als die Protestanten ein Inquisitionsversahren wider den unbekannten Versasser beantragten, meinte er, der Inhalt bestehe aus scholastischem Unsinn, es sei ein "Bachantenwert". Sein Kollege und Nachsolger Isaak Bolmar bezeichnete derlei Schriften als "lauter sosistische cavillationes und närrische Träume". Am kaiserlichen Hose aber, wo der einslußreiche Kapuziner Quiroga die Schrift auf das schärfste verurteilte, ließ man durch den gelehrten Abt des Prager Zisterzienserklosters Emaus, Johann Caramuel w Lobkowiz, eine Erwiderung vorbereiten, deren Erscheinen Chigi vergeblich zu verhindern suchte. Die Schrift des De Eusebiis hatte reißenden Absaggefunden und den strenger Gesinnten manchen neuen Anhänger aus den Reihen der bisher nachgiebig gestimmten Katholiken zugeführt"; aber an der Entscheidung in Münster wurde durch diese und andere literarische Erscheinungen nichts Wesentliches geändert.

Ju Anfang des Jahres 1647 bemühte sich Chigi mit aller Macht, die strenger gesinnten Katholiken zum Widerstand gegen die Konzessionspolitik der Kaiserlichen zu ermuntern, um so wenigstens einen Teil der bedrohten Bistümer zu retten. Die Preisgabe von Bremen und Verden sei verwerslich an sich, so betonte er, aber noch verwerslicher wegen des schlimmen Beispiels. Bei seinen unmittelbar an Trauttmansdorff gerichteten Abmahnungen äußerte der Kuntius, der Handel mit den Vistümern sei eine Infamie und gleichbedeutend damit, als wenn der Kaiser aus Furcht vor den Schweden seinen Glauben verleugne. Benn Trauttmansdorff und die Franzosen versprachen, wenigstens die Vistümer Osnabrück und Minden zu retten, so wußte der Kuntius, durch Wartenberg über alles genau unterrichtet, was von solchen Bertröftungen zu halten war<sup>4</sup>.

Die Lage für die Katholiken verschlimmerte sich, als bei Berhandlungen, die am 7. Februar 1647 in Osnabrück begannen, nicht nur die Katholiken

gebrochen werden konnte, sobald sie die Macht erlangt, mit Aussicht auf Erfolg die Protestanten zu unterdrücken'. Dies Urteil von Duhr (II 1, 482) bezieht sich auf das von Wangnereck gegen den Jesuiten Bervaux gerichtete, Ansang 1648 durch den Osnabrücker Bischof nicht in einer öffentlichen Druckerei, sondern in einem Privathaus zum Druck beförderte und so nur bei den Katholiken verbreitete Responsum theologicum. — Über den Kampf unter den Jesuiten zwischen der gemäßigten und der extremen Richtung, wobei die Gemäßigten die Überzahl gewannen, vgl. Steinberger 76 ff. Zuletzt legte der General der Gesellschaft Jesu Wangnereck eine Strase auf, die er freisich unter dem Druck der Kurie widerrusen mußte (ebb. 136).

<sup>1</sup> Siehe Steinberger 78 f 80 f. Steinberger konnte die Bibl. Chigi nicht benützen; im Cod. A. III 69 sinden sich dort die \*Schreiben Caramuels an Chigi von 1647 bis 1649, auf die hier nicht weiter eingegangen werden kann.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe Steinberger 73.

<sup>3</sup> Siehe Chigis hiffrierten \*Bericht vom 18. Januar 1647, Paci 21, Papftl. Geh.=Archiv. 4 Siehe Chigis hiffrierten \*Bericht vom 8. Februar 1647, ebd.

vor den Kaiserlichen, sondern auch die protestantischen Gesandten vor den schwedischen zurücktraten und letztere die Führung der Besprechungen übernahmen, wobei sie in engster Fühlung mit einem Ausschuß der Protestanten blieben.

Chiqi hatte die strengkatholischen Deputierten veranlagt, sich nach Osnabrud zu begeben, um die Raiserlichen von Zugeftandniffen abzuhalten 1. Er blieb mit ihnen durch Wartenberg in beständigem Verkehr2, mußte aber bald erfahren, daß fie so wenig ausrichteten, daß fie zulett migbergnügt wieder abzogen. Die Schweden verlangten nämlich am 9. März abermals ausnahms= lose Preisgabe aller Kirchengüter, die im Jahre 1624 in protestantischen Händen waren, und blieben unentwegt bei dieser Forderung 3. Ebenso beharrte Trauttmansdorff dabei, daß die Fortschritte der frangofischen und schwedischen Waffen ihn gegen seinen Willen zum Nachgeben zwängen, und verwies darauf, daß Röln und Bapern durch ihre Neutralitätsverträge den Raifer im Stich ließen4. Kurfürst Maximilian von Bapern hatte erwartet, durch den Waffenstillstand, den er am 14. März mit den Schweden zu Ulm abschloß, den Frieden zu fördern, in Wirklichkeit aber rudte ihn dieser Bertrag in weitere Terne, denn die Schweden und Protestanten steigerten jest ihre Forderungen ins Ungemeffene 5. Sie hofften nun vom Kaiser auch die freie Religions= übung für die Neugläubigen der kaiferlichen Erblande, die fog. Autonomie, zu erreichen, durch welche, wie der schwedische Gesandte Salvius äußerte, allmählich die Wurzel der öfterreichischen Macht zernagt werden sollte 6. Dieser politischen Gefahr verschloß sich auch Trauttmansdorff nicht; er erklärte, einem solchen Bertrag würde er selbst dann die Unterschrift verweigern, wenn er zu Stockholm im Gefängnis säße; auf das Recht des Cuius regio, eius religio, welches selbst die unbedeutendsten Berren ausübten, könne der Raiser unmöglich für seine Erblande verzichten 7. Als die Schweden bei ihren Forderungen verharrten, kehrte Trauttmansdorff am 24. April von Osnabrud nach Münster zurud. Die Verhandlungen wurden trogdem nicht abgebrochen. Im Mai kam ein Abkommen über die religiösen Berhältnisse der Untertanen im Reich zustande. Anfang Juni begaben sich die Bertreter Schwedens und der Protestanten zur weiteren Verhandlung nach Münfter. Der Friedensentwurf, den dort am 3. Juni die Kaiserlichen in der Mainzer Ranzlei aufsetzten, stellte das entscheidende Entgegenkommen gegenüber den

<sup>1</sup> Bgl. Chigis chiffrierten \* Bericht vom 18. Januar 1647, ebd.

<sup>2</sup> Siehe Chigis chiffrierten \* Bericht vom 8. März 1647, ebd.

<sup>3</sup> Siehe Ritter a. a. D. 263; vgl. Israel, Adami 57 f.

<sup>4</sup> Bgl. Chigis chiffrierten \* Bericht vom 8. März 1647, Paci 21, a. a. O.

<sup>5</sup> Siehe Steinberger 98 f.

<sup>6</sup> Siehe Odhner, Die Politik Schwedens im westfäl. Friedenskongreß, Gotha 1877, 203 Anm.

7 Bgl. Menzel VIII 186 f; Huber V 605.

Forderungen der Protestanten dar. Als Normaljahr für den kirchlichen Besitz follte 1624 gelten. Die im November von dem Bergicht der Ratholiken noch ausgenommenen acht württembergischen Klöster und das Bistum Minden, das ebenso wie Osnabrud noch ein katholischer Bischof verwaltete, wurden jest geopfert. Andere Zugeständnisse folgten. Noch im November hatte man für die katholischen Obrigkeiten das Recht verlangt, ihre protestantischen Untertanen ausweisen zu durfen. Jest wurde dies Recht in dreifacher Beziehung eingeschränkt: ,1. Soweit solche Untertanen zu irgend einer Zeit des Jahres 1624 Religionsübung besaßen, sollte sie ihnen gewahrt bleiben; 2. soweit fie bis zum Jahre des Friedens ohne Religionsubung unter katholischen Landesherren anfässig waren, sollten sie sich weiterhin der Gewissensfreiheit ohne öffentliche Religionsübung erfreuen; 3. soweit sie erft nach dem Jahre des Friedens das protestantische Bekenntnis annahmen oder als Protestanten ins Land zogen, trat allerdings das Recht der Ausweisung ein, aber nur unter Ansekung eines zehnjährigen Termins, der bei besondern Schwierigkeiten um fünf weitere Jahre verlängert wurde.' Für die kaiserlichen Erblande sollten die drei Einschränkungen nicht gelten und das ganze Abkommen nicht nur bis zur fünftigen Bereinigung in der Religion, sondern eventuell auch ,auf immer' gelten 1.

Dieser Entwurf ward am 12. Juni den katholischen Ständen zur Prüfung vorgelegt. Die strengeren Katholiken, an ihrer Spize Wartenberg und Adami, eifrigst von Chigi unterstügt, verweigerten natürlich dem selbstherrlichen Vorgehen der Kaiserlichen ihre Zustimmung. Sie fürchteten aber schon damals, das Reichsoberhaupt werde sie wie einst zu Prag zum Nachgeben zwingen. Trauttmansdorff erklärte, sein Herr sei ebenso Kaiser sür die Protestanten wie für die Katholiken, er müsse auf seine andersgläubigen Untertanen Kückssicht nehmen.

Chigis Bemühungen, die Katholiken bei ihrem Widerstand festzuhalten, wurden sowohl von dem spanischen Gesandten als auch von den Franzosen unterstützt, welch letztere den Friedensschluß so lange zu verzögern suchten, bis der Kaiser den Herzog von Lothringen preisgegeben und versprochen hätte, nicht bloß als Oberhaupt des Reiches, sondern auch als Herr von Österreich den Spaniern keine weitere Hisse angedeihen zu lassen<sup>3</sup>.

Wären alle Katholiken einig, so meinte Chigi am 14. Juni, so würden sie ein beträchtliches Gewicht in die Wagschale werfen und die Protestanten zum Aufgeben einiger Forderungen zwingen können, die ihnen Trauttmans=

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Siehe Ritter a. a. O. 275—276.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe Chigis chiffrierten \* Bericht vom 14. Juni 1647, Paci 21, a. a. D. Bgl. Adamis \* Bericht an Chigi vom 29. Juni 1647 im Cod. A. III 69, Bibl. Chigi.

<sup>3</sup> Siehe Suber V 605.

dorff bereits zugestanden habe <sup>1</sup>. Wohin seine Nachgiebigkeit führe, mußte der Graf nun selbst erfahren, indem die Schweden jetzt mit neuen unerfüllbaren Bedingungen hervortraten, wie z. B., daß ihrer Königin der erste Platz auf der weltlichen Fürstenbank eingeräumt und ihnen eine eigene Kurwürde zugestanden werde. Auch an der Forderung des Privatgottesdienstes für die Protestanten in den kaiserlichen Erblanden gedachten sie festzuhalten. Darausshin aber drohte Trauttmansdorff nun mit seiner Abreise, wozu er sich von Ferdinand III. schon längst die Erlaubnis erbeten hatte <sup>2</sup>. Bon Trauttmansdorffs Sohn erfuhr Chigi, der Graf habe geäußert, außer als Friedensbringer könne er sich am Hof nicht blicken lassen <sup>3</sup>. Er hatte deshalb auf die strengfatholischen Abgeordneten nicht bloß durch Bersprechungen, sondern auch durch Drohungen einzuwirken gesucht, ein Versahren, gegen das sich Wartenberg zur Wehr setzte <sup>4</sup>.

Um 16. Juli machte Trauttmansdorff seine lang angedrohte Abreise zur Tat. Die Protestanten hatten gewünscht, daß alle Gefandten der Rurfürsten, Fürsten und Städte ihn zum Bleiben aufgefordert hatten, wozu aber die Strengkatholischen ihre Zustimmung verweigerten 5. Diese hofften jest, wenn auch nicht auf einen vollen Erfolg, so doch auf eine wesentliche Berabsetzung der protestantischen Forderungen, was nach ihrer und Chigis Meinung unter Umständen mit den Waffen erzwungen werden muffe. Gine Wendung zu= gunsten der Katholiken schien nicht unmöglich, nachdem Röln und Bapern wieder auf der Seite des Kaisers standen und die Schweden aus Böhmen hatten abziehen muffen. Im August war Chiqi eifriger als je für den Widerstand gegen die protestantischen Forderungen tätig, wobei er auf die Gründe hinwies, die in der Schrift des Ernestus de Eusebiis entwickelt waren, und an Wartenberg und Adami willige Helfer fand 6. Ein Gutachten, an deffen Abfaffung Adami hervorragenden Anteil hatte und das am 7. Dttober von den Ratholiken überreicht wurde, lehnte einen beträchtlichen Teil von dem ab, was bisher den Protestanten zugestanden worden war 7. "Mehr", jo berichtete Chigi nach Rom, ,tonnte nicht erreicht werden, denn die Ratho= liken find nicht einig und werden nicht minder von den eigenen Glaubens= genoffen als von den Feinden bedroht.'8 Schon vorher, im August, hatte er darauf hingewiesen, daß die Abgeordneten des baprischen Kurfürsten, der Bifchöfe von Salzburg, Bamberg, Bürzburg und Fulda den Auftrag hatten,

<sup>1 \*</sup> Paci 21 p. 274, Bapftl. Geh. = Archiv. 2 Siehe Huber V 605-606.

<sup>3</sup> Siehe Chigis chiffrierten \* Bericht vom 14. Juni 1647, a. a. O.

<sup>4</sup> Siehe Chigis chiffrierten \*Bericht vom 28. Juni 1647, ebb. 5 Siehe Chigis chiffrierten \*Bericht vom 19. Juli 1647, ebb.

<sup>6</sup> Siehe Chigis chiffrierte \* Berichte vom 9., 16. u. 23. August 1647, ebd.

<sup>7</sup> Siehe Jerael, Adami 65.

<sup>8</sup> Siehe Chigis ciffrierten \*Bericht vom 25. Ottober 1647, Paci 21, a. a. D.

den Kaiserlichen möglichst nachzugeben 1. Einen empfindlichen Verlust erlitten die Katholiken am 9. Oktober durch den Tod des Mainzer Kurfürsten Ansielm Kasimir von Wambold, dessen Vertreter bisher trotz aller Bemühungen Bayerns sich zu der strengeren Partei gehalten hatte 2.

Doch die Entscheidung konnte nur durch die Stellung herbeigeführt werden, welche der Kaiser und Bapern einnahmen. Ferdinand III. wies am 15. Ottober seine Gesandten Lamberg und Erane an, den Katholiken zu er= klären, daß er bei den bereits gemachten Zugeständniffen beharre. Wenn fie nicht nachgäben, werde er als Reichsoberhaupt fraft seiner kaiserlichen Macht= vollkommenheit zur Beruhigung des Reiches so handeln, wie er es vor Gott und der Welt verantworten könne; was möglich sei, habe er getan, aber bei der Übergahl der Feinde muffe er nachgeben. Derselben Ansicht war Kurfürst Maximilian. Obwohl einer der Haupturheber des Restitutionsedistes, gab er doch jest deffen Errungenschaften völlig preis. Er riet dem Kaiser, sich mit Frankreich, Schweden und den Protestanten zu einigen, die bedeutenderen tatholischen Stände würden ihm dabei zur Seite stehen3. In einem späteren Schreiben an Ferdinand III., vom 21. Oktober, verband Maximilian mit dem Drängen auf Frieden sogar unverhüllte Drohungen 4. Als die kaiserlichen Bevollmächtigten in Münfter, der Graf von Raffau und Isaak Bolmar, gemäß dem Befehl ihres Herrn die katholischen Abgeordneten dringend zum Nachgeben aufforderten, legten sie ihnen dar, wie unzulänglich die katholischen Streitkräfte seien, trogdem man einzelne Erfolge aufweisen könne, und daß man bei Fortsetzung des Rampfes noch schlechterer Bedingungen gewärtig sein muffe; da alle des Krieges mude seien, möchten auch fie einlenken, andernfalls werde der Raiser aus eigener Machtvollkommenheit vorgehen 5.

Obwohl diese Erklärung ganz überraschend kam, verloren die strengeren Katholiken den Mut nicht und beharrtem bei ihrem Widerstande. Der Verstreter Kölns erklärte: wir sind dem Kaiser in weltlichen, aber nicht in kirchslichen Dingen unterworsen <sup>6</sup>. Diese feste Haltung versetzte nicht bloß die Protestanten und Schweden in helle Wut, sondern auch die Kaiserlichen. Volmar verstieg sich zur Äußerung, "wegen einiger stinkenden Übte" könne man doch den Frieden nicht länger verzögern <sup>7</sup>. Am 14. November begab er sich zu weiteren Verhandlungen nach Osnabrück. Im Einverständnis mit

<sup>1</sup> Siehe Chigis chiffrierten \* Bericht vom 9. August 1647, ebd.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe Meiern IV 816 f; Israel, Adami 66 f. <sup>3</sup> Siehe Meiern IV 777.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Siehe Sattler, Gesch. Württembergs VIII, Beil. 62. Riezler (V 647) bemerkt: Maximilian brachte gegenüber Frankreich und den deutschen Protestanten dem Frieden zuliebe das Opser seiner nationalen Gesinnung und religiösen Überzeugung.

<sup>5</sup> Siehe Igrael, Adami 67 f.

<sup>6</sup> Siehe Chigis chiffrierten \* Bericht vom 1. November 1647, a. a. D.

<sup>7</sup> Siehe Jirael, Adami 69.

Chigi gingen auch die Katholiken dorthin, um die Kaiserlichen von allzu umfassenden Zugeständnissen abzuhalten. Dies erwies sich jedoch als unmöglich. Bayern, auf das äußerste erschöpft, drängte ebenso wie der Kaiser zum Frieden um jeden Preis. Beide Mächte hielten alle Bersuche, mit Wassengewalt die Forderungen der Gegner auf ein billiges Maß herabzudrücken, für aussichtslos. Trozdem widerstrebten noch immer die strengen Katholiken, die von einem neuerlichen Wassengang eine günstige Wendung erhossten. Um sie zum Rachgeben zu zwingen, wurden wahllos auch die schlechtesten Mittel angewandt. Als Drohungen nicht halsen, nahm Volmar zu einer plumpen Lüge seine Zuslucht. Er erklärte einigen katholischen Deputierten, der päpstliche Nuntius sei nicht dagegen, daß man den Protestanten nachgebe!

Die eifrig katholischen Abgeordneten Adami und Leurselring, mit Wartenberg spöttisch die Triumvirn genannt<sup>3</sup>, saben sich damals geradezu in ihrer persönlichen Sicherheit bedroht: der schwedische Gesandte Salvius äußerte, man tonne diese ,Giferer' durch einen Buchsenschuß zum Schweigen bringen 4. Gleichsam um solchen Drohungen Nachdruck zu geben, erlaubte man fich gröbliche Mißhandlungen gegen die Diener von Adami und Leurselring; daraufhin fühlten sich die strenger Gesinnten nicht mehr sicher und kehrten nach Münster zurück 5. Von übler Vorbedeutung für sie war es auch, daß durch Baperns Einflug der Bürzburger Bischof Johann Philipp von Schönborn den Mainzer Erzstuhl bestieg, denn Schönborn mar in Religionssachen febr nachgiebig 6. Schon 1643 hatte Schönborns Vertreter Vorburg in Frankfurt geäußert, der geiftliche Borbehalt muffe für die Bergangenheit aufgegeben werden, während damals Maximilian lieber noch hundert Jahre Krieg führen als dieses Zugeständnis machen wollte 7. Jest aber erklärte der Bagernfürft gegenüber Chigi und dem Bapst, es sei besser, zu retten, was sich noch retten lasse, als mit augenscheinlicher Gefahr dem Berlorenen nachzujagen 8. An=

<sup>1</sup> Siehe Chigis chiffrierten \* Bericht vom 15. November 1647, Paci 21, Papft 1. Geh. = Archiv.

<sup>2</sup> Siehe Chigis chiffrierten \* Bericht vom 29. November 1647, ebd.

<sup>3</sup> Siehe Pufendorf, De rebus gestis Friderici Wilhelmi electoris Brandeburgensis, Berolini 1695, 170; Mitteil. des Hift. Bereins zu Osnabrück XII 328; Odhner, Schwedens Friedenspolitik 122.

<sup>4</sup> Siehe Chigis chiffrierten \* Bericht vom 15. November 1647, a. a. D.

<sup>5</sup> Siehe Jerael, Adami 70 73.

<sup>6</sup> Bgl. Chigis hiffrierten \*Bericht vom 6. Dezember 1647, Paci 21, a. a. O.; Contarini in den Fontes rer. Austr. Dipl. XXVI 328. Zur Sache vgl. Ment, Schönborn I 34 f 41. Siehe auch Pallavicino II 187.

<sup>7</sup> Siehe Ment a. a. D. 34. Auch 1646 war Schönborn dafür, den Protestanten das zu lassen, was man ihnen im Religionsfrieden und im Prager Frieden gewährt hatte; s. ebd.

<sup>8</sup> Dezember 1647; j. Riegler V 648.

fang 1648 ftanden auf Seite des Raifers und Baperns außer den Rurfürsten von Mainz und Trier auch die Bertreter von Salzburg, Bamberg, Burgburg, Luttich, Freifing, Munfter, Regensburg, Sildesheim, Gichftatt, Borms, Bafel, Speier, Paderborn und Fulda; andere, wie die Abgefandten des Deutschen Ordens und die von Stragburg und Baffau, maren noch unentschieden. Unnachgiebig blieben neben Wartenberg und Adami nur noch die Gesandten von Neuburg, Augsburg, Trient, Brigen und die Vertreter einiger fleinerer tatholischer Reichsftande 1.

Nachdem der Raiser durch Schreiben vom 15. Februar 1648 in allem nachzugeben befohlen hatte, war auch Chiqi der Ansicht, daß nach mensch= lichem Ermessen keine Hoffnung mehr vorhanden sei 2. Resigniert hatte er icon im November 1647 einem Freunde geschrieben, er wolle das Kreuz, das Gott ihm sende, so schwer es auch sei, geduldig tragen; so sehr er sich auch nach der toskanischen Heimat sehne, so wolle er, wenn es Gottes Wille fei, ihr doch die Sumpfe Weftfalens wie Edelsteine vorziehen 3. Ohne Ruckficht auf die nach Münster zurückgekehrten strenggesinnten Katholiken und ihre Proteste unterhandelten die Kaiserlichen vom 28. Februar ab mit den ichwedischen Gesandten zu Osnabrud, mährend Bevollmächtigte der Brotestanten und der ausgleichsfreundlichen Ratholiken in einem Nebenzimmer anwesend waren 4. Da die Schweden sehr anmagend auftraten und mit Waffen= gewalt gedroht hatten<sup>5</sup>, kam schon am 24. März ein Ausgleich über die kirch= lichen Fragen zustande, der dann fast unberändert in die Friedensatte über= ging. Es wurden dabei den Katholiken einige Zugeständniffe gemacht 6. Wichtig war, daß in den kaiserlichen Erblanden das Normaljahr nicht gelten, für Schlefien im wesentlichen der Prager Friede maßgebend bleiben follte 7. Ein bedeutendes Zurudweichen der Ratholiken vor den Forderungen der Broteftanten bekundeten die Bestimmungen hinsichtlich der paritätischen Zusammensetzung des Deputationstages, des Reichskammergerichts und des Reichshofrates bei Streitigkeiten über Religionssachen 8. Ziemlich gleichgültig konnte den Ratholiken die Einschließung der Reformierten in den Religionsfrieden sein, die gegen die streng Lutherischen schließlich durchgesett wurde 9. Aber einen ungeheuren Berluft bedeutete es für die Anhänger des alten Glaubens, daß für den Befitz der

<sup>1</sup> Siehe Chigis ciffrierten \* Bericht vom 11. Januar 1648, Paci 22, a. a. O.

<sup>2</sup> Siehe Chigis chiffrierten \* Bericht vom 28. Februar 1648, ebd.

<sup>3</sup> Schreiben vom 22. November 1647, bei Campori, CIII Lettere inedite di Sommi Pontefici, Modena 1878, 47 f. 4 Siehe Israel, Adami 79 f.

<sup>5</sup> Siehe Chigis \*Diarium jum 14. Februar 1648, Bibl. Chigi.

 <sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Siehe Kitter III 635 f. Bgl. Hift.=polit. Blätter LI 570 f.
 <sup>7</sup> Bgl. Menzel VIII 190 f; Huber V 607 f.
 <sup>8</sup> Siehe Kitter III 637.

<sup>9</sup> Bgl. Hichter, Die Berhandlungen über die Aufnahme der Reformierten in den Religionsfrieden auf dem Friedenstongreß zu Osnabrück 1645-1648, Berlin 1906.

geistlichen Güter statt des Passauer Friedens von 1552 rein willfürlich als Normaljahr 1624 gelten sollte. Damit waren alle bis dahin von den Protestanten weggenommenen Bistümer, Abteien und Kanonikate unwiderruflich verloren. Was konnte es helfen, daß für die Zukunft der geistliche Vorbehalt als gültig anerkannt wurde? Er hatte keine praktische Bedeutung mehr.

In Rom billigte man das Verhalten Chigis durchaus?. Bitter beklagte man es, daß Bayern mehr seine Privatinteressen als die der Religion verfolge und daß Maximilian und Ferdinand einen die Religion so schwer schädigenden Frieden annehmen wollten, da sie doch vereint die Schweden aus Deutschland vertreiben könnten.

Chigi hatte im November 1647 Abschriften von den Aktenstücken verslangt, die den Einspruch des Heiligen Stuhles gegen das Interim und den Augsburger Religionsfrieden bezeugten. Er wollte sich ihrer offenbar für seinen längst vorbereiteten Protest bedienen, aber man konnte in Rom jene Schriftstücke nicht finden 4.

Nach dem Ausgleich über die religiösen Fragen im Frühjahr 1648 feilschten die Schweden noch den Sommer hindurch mit den Kaiserlichen über die Bezahlung ihrer Truppen und die Ausdehnung der Amnestie auf die faiserlichen Erblande. Die Streitigkeiten waren so heftig, daß wiederholt zu befürchten war, das ganze Friedenswerk werde noch in letzter Stunde scheitern. Endlich am 6. August war eine Einigung erzielt, so daß die Urkunde über den Frieden mit Schweden in Osnabrück von den Bertretern des Kaisers, der Reichsstände und Schwedens durch Handschlag bestätigt werden konnte 5. Allein Oxenstzerna und Salvius verweigerten die Unterzeichnung, dis der Friede auch mit Frankreich abgeschlossen sei. Die Hauptschwierigkeit bestand hier darin, daß Ferdinand III. Spanien nicht im Sticke lassen wollte. Aber auch in dieser Frage drängte nicht nur der Mainzer Kurfürst Johann Philipp von Schönborn seindern auch Maximilian von Bahern zum Nachgeben; sie drohten sogar, sich andernfalls auf eigene Faust mit den Schweden zu einigen 7.

Darauf befahl der Kaiser am 22. September seinen Gesandten, unverzüglich die Verträge zu unterfertigen. Aber nun erhoben die Vertreter von

<sup>1</sup> Bgl. Hift.=polit. Blätter LI 567.

<sup>2</sup> Bgl. die \*Weisungen des Staatssetretärs von 1647 und 1648 im Cod. A. II 47 ber Bibl. Chigi.

<sup>3</sup> Siehe die \* Weisungen vom 2. November und 14. Dezember 1647 und vom 28. März 1648, a. a. O. 4 Siehe die \* Weisung vom 14. Dezember 1647, ebd.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Siehe Chigis \*Schreiben an den Abbate Altoviti vom 7. August 1648 im Cod. A. II 28 der Bibl. Chigi. <sup>6</sup> Bgl. Ment, Schönborn I 39.

<sup>7</sup> Das meldet Chigi schon in seinem chiffrierten \* Bericht vom 10. Januar 1648, a. a. D. über ben von Maximilian ausgeübten Druck vgl. Odhner 281.

Frankreich und Schweden neue Anstände. Erst nachdem diese beseitigt waren, konnte am 24. Oktober 1648 der feierliche Schlußakt der Friedensschlüsse durch Unterschreibung und Austausch der Urkunden vor sich gehen. Chigi hatte Sorge getragen, daß weder sein Name noch der des Papstes in dem Friedensinstrument genannt ward, in dem, wie er klagte, bei jeder Erwähnung der katholischen Religion ihr eine Wunde geschlagen würde 1.

Es war nicht blog die Nachgiebigkeit des Raisers, Baperns und des Mainzers, wodurch die religios-politischen Bestimmungen des Bertrages jo ungunftig für die alte Kirche aussielen. Von nicht minderem Einfluß war es, daß die von vielen eifrigen Ratholifen Deutschlands auf das katholische Frankreich gesetzten Hoffnungen sich als völlig eitel erwiesen 2. Bezeichnend ift eine Außerung des frangofischen Gesandten Lonqueville. Als die Landgräfin Amalie von Beffen-Raffel, die fich der besondern Gunft des Befandten erfreute, die reiche Abtei Sirschfeld erhalten follte, ftellte Wartenberg dem Befandten vor, es bringe dem Allerchriftlichsten König keine Ehre, Chriftus und seine Mutter der Kleider zu berauben, um eine keterische Frau damit zu bedecken. Longueville erwiderte, für eine so tugendhafte Dame könne man nicht zuviel tun 3. Die frangösischen Diplomaten dachten nur an ihre politischen Interessen, und hier erreichten sie fast alles, mas sie wollten: die Rheingrenze, die völlige Schwächung des Reichsverbandes und die Ohnmacht der kaiserlichen Gewalt. Das Schickfal ihrer deutschen Glaubensgenoffen ließ fie gleichgültig. Weitfichtiger verfuhren die Bertreter Schwedens: mahrend fie nicht minder eifrig wie die Franzosen ihre politischen Ziele verfolgten, leisteten fie zugleich ihren protestantischen Glaubensgenoffen die fräftigste Beihilfe.

Der Westfälische Friede, "die ärgste Demütigung, die Deutschland bis dahin erlebt hatte", bedeutete das endgültige Scheitern der katholischen Restaurationsbestrebungen, deren Sieg noch zwanzig Jahre zuvor so nahe gerückt schien. Er drückte dem zuerst von protestantischer Seite aufgestellten System der Fürstenherrschaft über Religion und Gewissen das Siegel auf 5. Indem der Augsburger sog. Religionsfriede von neuem bestätigt wurde, war der Grundsatz des neuen Landeskirchentums: "Wem das Land gehört, dem gehört die Religion", seierlich anerkannt und nur durch das Normaljahr 1624

<sup>1 \*</sup> Chigi an Marcello Birgilio Malvezza, dat. 1648 Dez. 4, im Cod. A. II 29, Bibl. Chigi. Byl. ebd. das \* Schreiben an den Runtius Bentivoglio in Florenz vom 13. Rovember 1648. Im Cod. A. II 28 p. 350 f \* Elegia Chisii super pacem Westphal., am 18. September 1648 an Altoviti gejandt. An Albizzi jchreibt Chigi am 29. Rovember 1649: Del resto gli fautori dell'infausta pace...si avvedran, crede, di aver donato più con essa agli Svezzesi x volte tanto di quel che non potevano havere con la guerra (Accad. dei Lincei, Mem. class, di scienze mor. 3. Serie I [1877] 395).

 <sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe Järael, Adami 60.
 <sup>3</sup> Siehe Adami, ed. Meiern, Lipsiae 1737, c. 27.
 <sup>4</sup> Kafer, Das Zeitalter der Reformation und Gegenreformation, Gotha 1922, 204.

<sup>5</sup> Siehe Döllinger, Rirche und Rirchen 58 f.

eingeschränkt. Abgesehen von dem durch diese Zeitgrenze verbürgten Besit= stand hatte jeder, auch der kleinste Reichsstand das Recht, den Glauben seiner Untertanen zu bestimmen, so daß jeder Ratholik durch seinen protestantischen Landesherrn, jeder Protestant durch seine katholische Obrigkeit gezwungen werden konnte, seine Religion zu wechseln oder auszuwandern. Dieses 1555 nur den Reichsftänden der katholischen und Augsburger Konfession garantierte "Reformationsrecht" wurde jest auch auf die Anhänger der calbinischen Lehre ausgedehnt. Bas die Sieger, die Schweden und Franzosen, im Frieden in politischer Hinsicht erreicht hatten: die äußerste Schwächung des Reiches durch territoriale Verkleinerung und seine Auflösung in mehrere hundert Staaten, wurde durch den religiösen Zwiespalt noch vervollständigt. Das einst in Glaubens= einheit ftarke deutsche Bolk zerfiel nunmehr endgültig in Katholiken, Lutheraner und Calviner; die rechtliche Existenz der Neugläubigen aber war durch die Ohnmacht des Reiches erkauft 1.

Eine ungeheure Schädigung der Kirche und ihrer Rechte bedeutete es, daß im Friedensschluß die Bestätigung des Paffauer Vertrags und des Augs= burger Religionsfriedens enthalten war und der 1. Januar 1624 als Norm für die Religionsubung und den Besit der geiftlichen Guter festgesett wurde. Durch lettere Bestimmung blieben von den freien Städten rein katholisch nur Köln, Aachen und einige kleinere Reichsstädte in Schwaben. Die Alleinherr= schaft erhielten dagegen die Protestanten in Hamburg, Lübeck, Goslar, Mühl= hausen, Nordhausen, Worms, Speier, Weglar, Schwäbisch-Ball, Seilbronn, Reutlingen, Wimpfen, Schweinfurt, Nürnberg mit seinem ansehnlichen Gebiet, Ulm und Lindau. Fast ganz protestantisch verblieb auch Frankfurt a. M., wo jedoch die Domkirche St Bartholomäus, in welcher die Raiser gewählt und gekrönt wurden, und einige andere Kirchen, ebenso wie in dem sonst vor= wiegend protestantischen Regensburg, den Katholiken gelassen wurden. In den konfessionell gemischten Reichsftädten Augsburg, Dinkelsbühl, Ravens= burg, Biberach und Raufbeuren sollten die Ratsstellen und andere Umter von den Katholiken und Protestanten in gleicher Anzahl besetzt werden 2.

Noch empfindlicher waren die Verlufte der katholischen Kirche in Betreff der Kirchengüter, mit welchen bei dem Kongreg, wie Chigi klagte, ein himmelichreiender Handel getrieben wurde 3, so daß ein Zeitgenoffe schreiben konnte:

Chigi zu Rom.

<sup>1</sup> Urteil von Stegemann, Der Rampf um den Rhein, Berlin 1925, 236.

<sup>2</sup> Während Maximilian in Augsburg auf der Erekution der Friedensbestimmungen betreffs der Parität fest bestand und den widerstrebenden Ratholiten seinen Schutz entzog, wider= ftand er mit größter Festigteit den schwedischen Forderungen nach freier Religionsubung für die protestantischen Untertanen der Oberpfalg, die erft nach dem 1. Januar 1624 rekatholifiert worden war. Siehe Riegler V 652 f; Doeberl I (1906) 567 f.

3 \*Chigi an den Abbate Altoviti, dat. 1648 Aug. 28, Cod. A. II 28 der Bibl.

Die herren spielen jum Zeitvertreibe mit Stiften und Alöstern wie die Anaben mit Ruffen und Rugelchen.' 1 Gerettet aus dem furchtbaren Sturme wurden nur die vier Erzstifte Mainz, Trier, Köln und Salzburg, die Bis= tumer Bamberg, Würzburg, Worms, Gichftatt, Speier, Strafburg, Konftang, Augsburg, Freifing, Regensburg, Baffau, Trient, Brigen, Bafel, Lüttich, Chur, Sildesheim, Baderborn, Münfter und Osnabrud, jedoch follte an letterem Orte in wahrhaft monftrofer Beise mit einem tatholischen stets ein protestantischer Bischof abwechseln!2 Bon den Abteien blieben in den Händen der Ratholiken noch Fulda, Stablo, Korvei, Prüm, Kempten, Ellwangen, Berchtesgaden, Weißenburg und die beiden Fürstentümer des Deutschen und des Johanniterordens. Berloren gingen dagegen außer der großen Maffe des mittelbaren Rirchengutes, das fich die Fürsten und Städte angeeignet hatten, bon un= mittelbaren Stiften: die Erzbistumer Magdeburg und Bremen, die Bistumer Lübed, Salberstadt, Berden, Meißen, Naumburg, Merseburg, Lebus, Branden= burg, Savelberg, Minden, Kammin, Schwerin und Rateburg, die Abteien Sirfchfeld, Walkenried, Gandersheim, Quedlinburg, Herford und Gernrode.

Angesichts dieser riesigen Verluste, die jetzt im Friedensvertrag gesetzlich anerkannt wurden, wäre es Pflichtverletzung gewesen, wenn der Papst und sein Vertreter geschwiegen hätten. Das Fernbleiben Chigis von den entscheidenden Abmachungen 3 genügte ebensowenig wie die von etwa zwanzig katholischen Ständen erhobenen Proteste<sup>4</sup>. Chigi hatte deshalb in Voraussicht des Rommenden schon von Anfang an einen allgemeinen Protest gegen jegliche Schädigung der Kirche und ihrer Rechte aufgesetzt, dessen schließliche Form man in Kom seinem Ermessen überließ. Noch vor Abschluß der Verhandslungen erhob er am 14. Oktober 1648 seierlich Einspruch, was er am

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Adami, ed. Meiern, c. 26.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Scelerata alternativa nennt Chigi in seinem chiffrierten \*Bericht vom 16. Ofstober 1648 diese Bestimmung (Päpstl. Geh.=Archiv). Jur Sache vgl. J. Freckmann, Die Capitulatio perpetua und ihre versassungsgeschichtliche Bedeutung für das Hochstift Osnabrück (1648—1650), Osnabrück 1906.

<sup>3</sup> Siehe Chigis chiffrierten \* Bericht vom 25. Oftober 1648, a. a. O.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Bgl. Jīrael, Adami 81; Widmann, Salzburg 297 f. Chigi hätte gewünscht, daß auch die Katholiten überhaupt der Unterzeichnung ferngeblieben wären. So erzählt er selbst in seinem chistrierten \*Bericht vom 16. Ottober 1648. Um 30. Ottober schrieb er nach Rom: . . . Quanto a questa soscrittione, io nel male godo che tanti buoni cattolici habbiano protestato, i quali saranno forse due dozzine. Ho obligatione a Monsignore vescovo d'Osnaburgh, che ha tenuto saldo, et a quei di Trento e di Brissenone, che son dependuti da me espressamente. Ancora l'arciduca Leopoldo per quello di Argentina e di Alberstat, ha rimesso il suo agente al consiglio di Mgr. vescovo d'Osnaburgh, et con questo ha fatto le sue proteste, le quali tutte si può sperare in Dio che gioveranno in qualche tempo. . . . Bibl. Chigi a. a. D.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Bgl. oben S. 77.

<sup>6</sup> Siehe Pallavicino I 137. Bgl. Brom III 451 456.

26. Oktober wiederholte 1. Der Nuntius nahm darin die Gesandten der katholischen Mächte, namentlich Contarini, zu Zeugen, daß er, um den Verhandlungen durch seine Gegenwart keine Gültigkeit zu verleihen, sich denselben mehrfach entzogen und keine Unterschrift geleistet habe.

Den ersten Protest, vom 14. Oktober, billigte der Papst gleich nach dem Empfang und forderte Chigi auf, seinen Widerspruch auch ferner öffentlich kundzugeben, da die Abmachungen durch die bedauernswerte Nachgiebigkeit der Katholiken der Religion schweren Schaden brächten<sup>2</sup>. Deshalb, so wird in den Schreiben des Staatssekretärs vom 14. und 21. November wiederholt, könne der Papst an der Einigung keine Freude empfinden, Chigis Tätigkeit schäße er auf das höchste<sup>3</sup>. Von einem Protest des Papstes ist in diesen Breden noch keine Rede. Man übereilte in Rom nichts. Erst im Januar 1649 beschloß unter dem Vorsitz des Papstes eine Versammlung der Karzdinäle, daß die Proteste Chigis durch eine feierliche Bulle zu bestätigen seine, jedoch sollte der Nuntius dieses Aktenstück zunächst noch geheinhalten<sup>4</sup>. Noch

Die beiden Broteste find gedruckt bei Conring, De pace perpetua, Helmstadii 1657, 116 ff; De pace civili, ebd. 1677, 371 ff. Der Protest vom 26. Ottober 1648 italienisch bei Pallavicino I 138f, lateinisch bei Brom III 448f, vorher schon bei Pollidorus, Vita F. Chisii, in N. Raccolta d'opusc. scientifici IV, Venezia 1758, 315 f. Am 16. Ottober 1648 (decif. 6 Nov.) berichtet Chigi nach Rom: \* Publicandosi assai chiaramente i pregiuditii fatti alla religion cattolica dagli Stati cattolici in Osnaburgh, sotto la guida del Magontino e del Bavaro, ho stimato bene far nuova protesta con solenne istromento nella forma, che rappresenterà la copia autentica, che mando, riserbandomi a farne altra, se quà ancora siano i medesimi ratificati o soscritti, come par che siano pronti a fare. Am 30. Oftober ichrieb er: \* Mando i fogli, co quali mando anco la nuova protestatione che ho stimato bene reiterare per altro publico instrumento, ch' è l'unico rimedio, che dopo ogni opera adoperata, perchè non seguano i pregiuditii alla s. religione, potiamo adoperare con gli huomini che per preservarne la ragione e per consolare in parte il zelo sanctissimo di S. Bne, già che per altro non potrà godere intiero di questa pace... Paci 24, Bapftl. Beh := Archiv.

<sup>2 \*</sup> È alla Stà Sua sommamente deplorabile il danno che alla religione cattolica reca la facilità de' cattolici nelle continue cessioni che sempre con augmento si stabiliscono a favore degli heretici per il capitolato della pace fra le corone collegate e l'imperio, e V. S. ha corrisposto al desiderio del suo ministerio nell'astenersi dalla mediatione e nel fare solenne protesta a pregiuditii della nostra s. fede. Er jose fortfahren ujw. Panzirolo a Chigi, dat. 1648 Nov. 7, Cod. A. II 47, Bibi. Chigi.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Das \*Schreiben vom 14. November 1648 im Cod. A. II 47 (a. a. D.), das vom 21. November bei Brom III 449 f. Der Friede wurde in Rom sofort allgemein verurteilt; f. Servantius, \*Diaria, Päpftl. Geh.=Archiv, und Deone, \*Diario, 1649, Cod. XX. III 21, Bibl. Casanatense zu Rom. Der hier gegen Chigi erhobene Vorwurf der Passivität war gänzlich unberechtigt.

<sup>4 \*</sup> Nella congregazione fu col parere di 9 cardinali deliberato da S. S<sup>tà</sup> di confermar con una bolla apostolica in amplissima forma li protesti di V. S.; questo però finchè non si mandi ad effetto, dovere ella tenerlo in se. Panzirolo a Chigi, bat. 1649 Jan. 9, Cod. A. II 47, Bibl. Chigi.

einen dritten Protest hatte Chigi am 19. Februar 1649 eingelegt, als der Friedensvertrag ratifiziert wurde <sup>1</sup>. Alle drei Proteste fanden in Rom die Billigung sämtlicher Kardinäle <sup>2</sup>, und diese Billigung wurde im März noch einmal wiederholt <sup>3</sup>.

Da sich die meisten Gesandten, zuletzt auch Contarini, von Münster entsernt hatten, bat Chigi gleichfalls um Erlaubnis zur Rückehr nach Italien, was ihm am 11. September 1649 gewährt, aber bald widerrusen wurde 4. Die Franzosen wünschten nämlich die Anwesenheit eines päpstlichen Vertreters wegen der Friedensverhandlungen zwischen Frankreich und Spanien, deren glückliche Beendigung auch Innozenz X. sehr am Herzen lag. Chigi beschloß deshalb, sich nach Aachen zu begeben; er konnte dies aber infolge einer geschrlichen Erkrankung nicht schon Ansang November, wie er beabsichtigte, sondern erst einen Monat später aussühren 5. Weil der Friede so ungünstig für die Kirche ausgefallen war, reiste er am 13. Dezember 1649 in aller Stille ab 6. Die berühmten Bäder und das milde Klima der Kaiserstadt sagten ihm sehr zu, so daß er dort blieb 7. Aber obgleich er es mit großer diplosmatischer Kunst verstand, sich das Vertrauen der beiden feinblichen Mächte zu erhalten, scheiterten doch alle seine Vemühungen zu deren Versöhnung 8. Die

<sup>1</sup> Wortlaut bei Garampi 94.

 $<sup>^2</sup>$  \*Nella congregatione di stato tenutasi avanti N. S. furono lette le proteste fatte e reiterate costì e commendate da tutti sign. cardinali, come prima erano da N. S. state approvate. Panzirolo a Chigi, bat. 1649  $\Im an.$ 9, a. a.  $\mathfrak D.$ 

<sup>3</sup> Panzirolo a Chigi, \*Cifre vom 6. u. 13. März 1649, Cod. A. II 47, a. a. O.
4 Siehe Pallavicino I 145 f, wo auch das Schreiben Chigis an den Kaiser vom
7. Mai 1649, in welchem er das ihm zugedachte Ehrengeschent abweist, wie es denn

<sup>7.</sup> Mai 1649, in welchem er das ihm zugedachte Ehrengeschenk abweist, wie es denn überhaupt sein Grundsat war, auch nicht das kleinste Geschenk anzunehmen; s. Brom III 454 f. Bgl. dazu auch Chigis \*Schreiben an M. B. Malvezzi vom 9. Juli 1649 im Cod. A. II 29, Bibl. Chigi.

<sup>5</sup> Siehe Macchia, Relazioni del P. Sforza Pallavicino con Fabio Chigi, Torino 1907, 23; Chigis \*Schreiben an M. B. Malvezzi, dat. Aachen 1649 Dez. 24, a. a. D. Bgl. das Schreiben vom gleichen Tage an Albizzi in den Atti dei Lincei, Scienze mor., Mem. I 396.

<sup>6</sup> Siehe sein Schreiben vom 24. Dezember 1649 bei Macchia a. a. D. und bei Ciampi, Epistolario 395. Bgl. Reumont, Fabio Chigi (Papst Alexander VII.) in Deutsch-land, Aachen 1885, 15 f.

<sup>7</sup> Bgl. neben den von Campori (CIII Lettere 52 f) veröffentlichten Schreiben noch Chigis \*Berichte an Panciroli von 1650/51 in Paci 26—28, Päpftl. Geh. = Archiv. Diese Berichte ergänzen wesentlich Reumonts Aussührungen in der A. 6 angeführten Schrift, der für Chigis Beziehungen zu Mazarin und dem Dänen Corfits Ulseldt auch die Briefe bei Ciampi benützt. Chigis Rückberufung nach Kom erfolgte erst am 9. September 1651 (Brom III 475). Über seine Kückreise berichtet Chigi in einem \*Schreiben an Albizzi, dat. Frankfurt 1651 Okt. 14, Cod. A. I 22, a. a. D. Betress der Erinnerungen an Alexander VII. in Aachen s. Laurent, Aachener Stadtrechnungen aus dem 14. Jahrh., Aachen 1866, 45.

<sup>8</sup> Siehe Pallavicino I 148. Bgl. Macchia 65. Um 12. März 1650 \* j
dyrich Chigi an L. Allacci: Dissi, nisi videro et tetigero. Così è stato, perchè dopo tre mesi non

v. Paftor, Gefchichte ber Bapfte. XIV. 1 .- 7. Auft.

päpftliche Vermittlung wurde völlig in Frage gestellt, als Mazarin die Hollander um Vermittlung anging 1. Obwohl die Angelegenheit hoffnungslos schien, erließ der Papst, um seinerseits alles zu tun, noch am 26. November 1650 eine neue Friedensmahnung an die Könige von Frankreich und Spanien, an Olivares, Mazarin und andere einflußreiche Persönlichkeiten 2. Ein schöner Ersolg für Chigi war es, daß er die schwierige Wahl eines Koadjutors für den Trierer Erzbischof glücklich löste 3; aber die Freude darüber wurde ihm dadurch völlig vergällt, daß er die Ausführung des verhängnisvollen Westfälischen Friedens mitansehen mußte. Seine Briefe aus dieser Zeit sind angefüllt mit bitteren Klagen über die "Tragödie Deutschlands", wobei immer der Schwerz zum Ausdruck kommt, daß hauptsächlich Bayern durch seine Nachgiebigkeit die Protestanten veranlaßt habe, zehnmal mehr zu fordern, als sie ansangs wagten 4.

Die Protestbulle gegen den Friedensschluß war inzwischen noch immer geheimgehalten worden, weil ihre Beröffentlichung große Gefahren heraufbeschworen hätte, solange die schwedischen Truppen in Deutschland standen. Der kaiserliche Gesandte Savelli entschuldigte den Kaiser mit seiner Not-

se ne parla più et le parti non pensano che alla campagna. Archiv des Griedhischen Kollegs zu Rom. 1 Brom III 465.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> \* Epist. VII—VIII, Päpftl. Gch. Archiv. Am 30. Dezember 1653 wiederholte Innozenz X. in \*Breven an die Könige von Frankreich und Spanien seine Friedens=mahnungen (ebd.).

<sup>3</sup> Siehe Pallavicino I 150f; Baur, Sötern II 286 f 335 f; Reumont a. a. D. 28 f. 4 Bgl. die \* Schreiben Chigis an Albiggi, dat. Aachen 1650 Jan. 14, Märg 12 und Sept. 17, Bibl. Chigi. Um 24. Juni 1651 \* fchreibt Chigi von Nachen aus an Albiggi (ebb. Cod. A. I 22): Quella infame pace di Munster che tanto cede agli heretici, dopo haver essi eseguito eccessivamente tutto ciò che era a lor pro, e dopo haver impedito l'esecutione di quel poco che era a favor dei cattolici restato, ecco che hanno rotta sfacciatamente assalendo Brandeburg gli stati di Giuliers all' improviso. O tempora, o mores! Am 29. Juli 1651 \* ichreibt er an Albizzi: Ho fatto una solenne risata in leggere, che si trovasse prelati, che facessero condoglienza con la Stà di Papa Urbano VIII per la morte del Re di Suetia parendomi una scempiaggine dello stile di quelli che diceva: mi Papezzo, mi Papezzo, e non volendo sospettare di altro senso maligno che havesse il complimentatore sotto la maschera di quella semplicità. Certo è che io trovai in Germania 12 anni sono religiosi gravi che havevano prestato fede a relationi di Hollanda, che ivi si fosse un reggimento con le chiavi e con le api: tanto sono stolidi anco i men mal sensati. Ma quanto al lodare l'imperatore ed il Duca di Baviera, e che hanno fatto bene a far questa pace e che non potevano far altrimenti, e che Caramuel parla da S. Tommaso, si sparge che siano prelati e cardinali, e molti, e così si scrive poi in Germania, contro le quali voci io sgrido e contradico più di prima, come ho pur accennato a Palazzo più volte. Sia benedetto il card. di Cueva che si serviva di vomitorio il leggere le due paci di Munster. Am 25. Oftober ichreibt er: \*In Francoforte mi scusai di dar audientia a quei deputati principali autori della pace di Munster. Über Maximilians entichiedene Stellung jur Durchführung des Friedens in der Oberpfalz und in Augsburg f. Riegler V 651 f.

lage 1 und legte vor Innozenz X. auf das eindringlichste dar, wie mächtig die Feinde und wie schwach die Katholiken seien, die in Rom Hilfe nachsuchen würden. Zur Suspendierung der Bulle bediente er sich der Mithilse des beim Papste damals sehr angesehenen Kardinals Capponi, der auf den Vorteil hin-wies, welchen der Friede für die Religionszustände der kaiserlichen Erblande enthalte; das wiege den Verlust der norddeutschen Vistümer auf, die nur durch einen beständigen Krieg aufrecht zu erhalten seien. Savelli glaubte, der Papst werde sich so allmählich mit dem Friedensschluß aussöhnen, für dessen ungünstige Vestimmungen in Rom in erster Linie Vahern verantwortlich gemacht wurde, das den Kaiser zum Kachgeben gezwungen habe 2. Daneben wurden an der Kurie auch gegen den Mainzer Kurfürsten schwere Vorwürse erhoben 3.

Nachdem durch den Nürnberger Exekutionsrezeß vom 26. Juni 1650 die Räumung Deutschlands von den Schweden eingeleitet war, befahl der Papst am 20. August, seinen Protest gegen den Frieden an alle Nuntien zu übersenden, damit sie das Urteil des Heiligen Stuhles bekanntgeben könnten 4. Es geschah dies aber nicht, wie anfangs beabsichtigt, in Form einer feierlichen Bulle, sondern durch ein einfaches Breve 5. Den von Chigi vorgeschlagenen Erlaß eines vierten Protestes lehnte man in Kom ab 6. Das auf den 26. November 1648 zurückdatierte Breve 7 erklärte nicht den Frieden als solchen, auch nicht alle Teile der Verträge, sondern nur jene Artikel, welche die Kirche schädigten und verletzen, für nichtig. Die in Osnabrück und Münster gefaßten Beschlüsse und Bestimmungen, heißt es in diesem Aktenstück, hätten den Papst

<sup>1 \*</sup> Di che S. B<sup>ne</sup> se ben non contenta non ha ricusato affatto di appagarsene, sapendo quanto sia il zelo di V. M. Ces. e di tutto l'august. suo sangue verso la religione et rispetto verso la S. Sede. Savelli an Ferdinand III., dat. Rom 1649 März 6, Staatsardiv zu Wien.

<sup>2</sup> Obiges nach dem bisher unbekannten \*Bericht des L. Pappus an Ferdinand III. vom 20. September 1652 im Staatsarchiv zu Wien.

<sup>3</sup> Siehe Deone, \*Diario, 1649, Cod. XX. III 21 ber Bibl. Cajanatenje zu Rom.

<sup>4</sup> Panciroli an Chigi, dat. 1650 Aug. 20, bei Brom III 463.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Die sich fast allenthalben, jüngst noch bei Mirbt (Quellen 202) findende Angabe, Innozenz X. habe durch eine Bulle protestiert, ist irrig. Das Aftenstück ist ein Breve, dat. Romae . . . sub annulo Piscatoris.

<sup>6 \*</sup> Io proposi 3 settimane fa di fare una quarta protesta contro la esecuzione della pace, come havevo fatte le tre antecedenti contro la sottoscrittione di Osnabruck, contro altra di Munster e contro la ratificazione dei principi stessi, e ne chiedeva la formula a Palazzo; ben è vero che voleva attendere che fossero gli Suedesi usciti di Germania per liberarne che doppo essa non facessero renuntiare gli stati cattolici anco a questa, come ultimamente si fecero renuntiare a Norimberga alle altre tre. Bertraulides Schreiben Chigis an Mibizzi, Assessore del S. Officio, dat. 1650 Sept. 17, Cod. A. I 22 der Bibl. Chigi à u Rom.

<sup>7</sup> Siehe Meiern, Acta pacis execut. publ. II, Göttingen 1737, 781 f; Bull. XV 603 ff (mit mehreren finnstörenden Drudfehlern), und fonft öfters; i. Mengel VIII 242.

mit großem Schmerze erfüllt, denn durch sie werde die katholische Religion, der Gottesdienst, der Apostolische Stuhl, die römische und die ihr untergeordneten Rirchen, der geiftliche Stand, die Jurisdiktionen, die Freiheiten, Bribilegien, Besitzungen, Güter und Rechte der katholischen Kirche schwer beein= trächtigt und benachteiligt. "Es werden", so fährt das Breve fort, ,die von den Baretitern in Befit genommenen Kirchengüter ihnen und ihren Nachfolgern auf immer zuerkannt. Die Unbanger der Augsburgischen Konfession erhalten an fehr vielen Orten freie Ausübung ihrer Irrlehre und die Erlaubnis zur Errichtung von Rirchen; fie teilen fich mit den Ratholiken in eine Angahl von Erzbistumern, Bistumern und andern firchlichen Dignitaten und Benefizien, sowie in das Recht der ersten Bitten (ius primarum precum), welches der Apostolische Stuhl dem Raiser Ferdinand verliehen hat. Dagegen werden Wir von Unfern Rechten in Betreff der Annaten, Balliengelder, der papstlichen Monate und Reservationen bei den Kirchengütern der Unhänger der Augsburgischen Konfession ausgeschlossen; die Bestätigung der Wahlen oder Postulationen zu den angemaßten Erzbistümern, Bistümern und Prälaturen wird der weltlichen Obrigkeit genannter Konfession zugeteilt; mehrere Erzbistumer, Bistumer, Propfteien, Balleien, Rommenden, Ranoni= tate und andere firchliche Pfründen und Güter werden haretischen Fürsten und ihren Erben, auch mit aufgehobenem firchlichem Ernennungsrecht, als weltliche Leben für immer zuerkannt.' Beil ohne Zustimmung des Beiligen Stuhles erfolgt, wird auch die Erweiterung des Kurfürstenkollegs und die Erteilung der neuen, achten Rurwürde an einen protestantischen Fürsten mißbilligt und dagegen Einsprache erhoben. Endlich wird auch noch der Klausel alle Gultigkeit abgesprochen, in der es heißt, daß gegen den Frieden und seine einzelnen Artikel keinerlei kanonisches oder weltliches, kein allgemeines oder besonderes Recht, kein Dekret der Konzilien, keine Ordensregeln, Gibe, Konkordate mit den Bäpften, noch andere weltliche oder kirchliche Dekrete, Dispensationen, Absolutionen oder sonstige Erzeptionen angeführt, gehört oder zugelassen werden sollten 1.

Auch von andern Fürsten wurden Proteste laut, so von dem Herzog Karl von Mantua, dem Herzog Karl von Lothringen, dem spanischen König, dem Erzbischof von Salzburg und andern. Aber diese Proteste richten sich ebensowenig wie der Einspruch des Papstes gegen den Frieden als solchen, sondern nur gegen einzelne Verfügungen. Da diese der Kirche einen so ungeheuren Schaden zufügten, konnte deren Oberhaupt nicht schweigen, ohne sich einer Pflichtverlezung schuldig zu machen. Die gegen Innozenz X. wegen seines

 $<sup>^{1}</sup>$  Über diese Frage stellte man in Rom archivalische Nachforschungen an; j. Arch. Rom. III 27 f 30 ff.

Protestes erhobenen Borwürse <sup>1</sup> sind daher unberechtigt <sup>2</sup>; auch auf nichtsatholischer Seite ist man allmählich zu der Überzeugung gekommen, daß der Papst in seiner Stellung nicht anders handeln konnte <sup>3</sup>. Praktisch hatte der päpstliche Protest keine Folgen. Kaiser Ferdinand III. untersagte dessen Berbreitung <sup>4</sup>, und von den deutschen Prälaten war der Trierer Erzbischof der erste, aber auch der letzte, der ihn veröffentlichte <sup>5</sup>. Auch viele Theologen erkannten an, daß die päpstliche Berwerfung des Friedens praktisch nur die Bedeutung einer Zensur oder Mißbilligung haben konnte <sup>6</sup>.

Trotz der gewaltigen Erfolge, welche der Westfälische Friede den Protestanten gebracht hatte, waren sie durch die Abmachungen noch nicht zufriedengestellt. Es schmerzte sie einerseits die Schranke, welche das Fortbestehen des geistlichen Vorbehaltes weiteren Säkularisationen entgegenstellte, anderseits die Bestimmung betress der Protestanten in den kaiserlichen Erblanden. Als der Kaiser letztere durch das Religionsedikt vom 4. Januar 1652 durchzuführen begann, erschollen auf protestantischer Seite lebhafte Klagen und Proteste, die auf dem folgenden Regensburger Reichstag, dem ersten nach dem Friedensschluß, zur Sprache kamen.

Als Vertreter des Papstes wurde zu dieser Versammlung der neue Wiener Nuntius, der Pisaner Erzbischof Scipione d'Elce, ein vortrefflicher Mann<sup>8</sup>, abgeordnet, um weitere Schädigung der katholischen Sache zu verhindern<sup>9</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Aufzählung der polemischen Schriften bei Conring a. a. D.; Schrödh, Kirchengesch. III, Leipzig 1805, 402 f. Das Examen Bullae von Joh. Hoornbeeck (Ultraiecti 1653) ift 300 Seiten stark.

<sup>2</sup> Bgl. Phillips, Kirchenrecht III 450 f 476; Döllinger, Kirche und Kirchen 49 f; Hergenröther, Kirche und Staat 703—711; Malet, Hist. dipl. de l'Europe au 17° et 18° siècles I, Paris o. J., 161. Bgl. auch Grauert, Königin Christine I 251 f. Der Protest war auch deshalb berechtigt, weil seit dem Frieden auch ein protestantischer Kaiser möglich war; s. Günter im Hist. Jahrbuch XXXVII 380.

<sup>3</sup> K. A. Menzel (VIII 244) schreibt, der Papst wollte "nur seiner Stellung genügen und als Borstand der Kirche tun, was in ähnlichen Fällen kein Borstand einer andern Körperschaft unterlassen durfte, ohne sich Borwürsen der Pflichtversäumnis auszusehen". Hiltebrandt sagt (Quellen und Forschungen XI 321), der Protest Innozenz' X. "verstand sich vom Standpunkt der Kurie aus von selbst". Siehe auch Erdmannsdörsser, Deutsche Gesch. I, Stuttgart 1892, 6 f und Pflugk-Harttung, Weltgeschichte, Neuzeit II 101 f.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Meiern VI 794. Als der Nuntius in Wien dem Kaiser den Protest übergab, ichien es übrigens dem venezianischen Botschafter, che non malvolentieri la ricevè (Fontes rer. Austr. Dipl. XXVI 395).

<sup>5</sup> Baur, Sötern I 291.

<sup>6</sup> Döllinger, Kirche und Kirchen 62; Hergenröther, Kirchengesch. III 5 744.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Bgl. Wiedemann V 25 f; Menzel VIII 277 f; Grünhagen II 318 f; Stieve, Abhandlungen 293 f; Lehmann, Preußen I 55 f.

<sup>\*</sup> Bgl. Fontes rer. Austr. Dipl. XXVI 406. In Rom hielt Ferdinand III. ichon seit längerer Zeit keinen Botschafter. Die Beziehungen beider Höfe waren nicht lebhaft; j. ebd. 395.

<sup>9</sup> Bgl. Elces \*Bericht, dat. Regensburg 1653 April 28, Barb. 6112 p. 41 f, Batif. Bibliothef. Abschrift sämtlicher \*Berichte Elces von 1652 bis 1657 auch im Cod.

In diesem Sinne erging im April 1653 auch ein Mahnbrief an den Kaiser. Noch vor Beginn der Reichstagsverhandlungen über die Religionssachen erließ der Nuntius Ende August einen vom 17. Mai 1653 datierten neuen feier-lichen Protest gegen die den Katholiken abträglichen Bestimmungen des West-fälischen Friedens<sup>2</sup>.

Neben den Verhältnissen im Reiche beschäftigten den Nuntius damals auch lebhaft die religiösen Zustände Böhmens und Ungarns. In Böhmen, wo Hamburger Kaufleute den Protestantismus zu verbreiten suchten, entfalteten der Kapuziner Valerian Magni³ und die Fesuiten großen Eifer im Geiste der katholischen Restauration. Die Jesuiten rieten zur Milde bei den Bekehrungsversuchen, ebenso der Erzbischof Kardinal Harrach; der Berater des letztern, Caramuel y Lobkowiz, und die Statthalter waren für ein scharfes Vorgehen. Kaiser Ferdinand genehmigte zwar die Vorschläge der Statthalter, milderte sie aber in einzelnen Bestimmungen wesentlich⁴.

Der religiöse Ausgleich, der in Ungarn durch den Linzer Frieden und den Reichsabschied von 1647 vollzogen worden war, genügte ähnlich wie der Westfälische Friede weder Katholiken noch Protestanten. Er sicherte Lutheranern

<sup>33</sup> D. 19—20 der Bibl. Corfinizu Rom (vgl. Lämmer, Zur Kirchengesch. 170 f) und im Bard. 6109—6112, a. a. D. In letterem Kodeg p. 132 ff: \*Osservazioni hist. delle cose più notabili occorse in Germania et alla corte dell'imperatore durante la nunziatura di Msgr. arcivescovo di Pisa. Siehe auch Friedensburg, Regesten VI 103 105 107 110 f. Esces \*Diarium nuntiat. apud imperatorem 1652—1658 im Vat. 10423 p. 105 bis 318, Batis. Bibliothet; \*Briese von Esce während sciner Kuntiatur im Vat. 10440, ebd.

Eiche den \*Bericht Elces vom 7. April 1653, Bibl. Corfini zu Rom a. a. D. 2 Um 1. September 1653 \*berichtet Elce von Regensburg aus an Kardinal Pamfifi: Ancorchè non si sia ancora stabilito in Dieta il punto della deputazione per le cose ecclesiastiche, nondimeno potendo essere che segua ad ogn'hora e si dia principio al trattato di questa materia, stimai bene due giorni sono di fare la mia protesta alla presenza di due notari et di quattro testimonii nella forma che mando qui acclusa a V. Emza; e perchè mi è stato confermato da molti che nelle capitolationi giurate dal Re de'Romani in Augusta e non publicate però sin'hora in Dieta, vi sia stata tra l'altre cose aggiunta l'osservanza dell'instrumento della pace di Munster e di tenerla per leggi fondamentali dell'imperio, mi è parso d'inserirvi quelle parole che l'Emza Vra vedrà lineate, senza venire a maggior specificatione dell'atto così consigliato da questi bene affetti alla Santa Sede, per non esservi esempio che nelle capitolationi passate li minisri apostolici habbino mai interposte simili proteste, non ostante vi fussero inscritti punti pregiuditiali alla religione. Ma, se giudicarà bene Vostra Eminenza che se ne debba fare maggior dichiaratione, starò attendendo i suoi comandamenti, già che conservo appresso di me la protesta, senza haverla per anche publicata. Barb. 6112 p. 66 b-67, Batif. Bibliothet. - Bgl. Lundorp VII 717; F. Garampi 94. 3 Siehe Lämmer, Bur Kirchengeschichte 170.

<sup>4</sup> Bgl. Schmidl V 661 ff 668 ff 672; Rezef in den Mitteil. des Vereins für die Gesch. der Deutschen in Böhmen XXXI, Lit. 16; Radda, Jur Gesch. des Protestantismus in Teschen, Teschen 1885; Redlich VI 219 ff; Kröß in der Zeitschr, für kath. Theol. XL 772 f.

und Calvinisten gesetlichen Bestand und erweiterte die ihnen früher gemachten Rugeständniffe noch bedeutend, erfüllte aber doch nicht alle ihre Wünsche, weil die herrschende Stellung der katholischen Rirche erhalten und auch der gefürchtetste Gegner, der Jesuitenorden, den man zu entwurzeln gehofft, im Besit feiner Guter und ftartften Stellungen blieb. Mit den Jesuiten bielt der bon ihnen erzogene katholische Klerus fest zusammen, wie auch der Primas Georg Lippan im Geifte Pagmanns zu wirken entschloffen war. Lippan gründete 1649 ju Inrnau ein Generalseminar für den ungarischen Klerus, deffen Leitung den Jesuiten übertragen wurde 1. Wie in Inrnau, dem Mittelpunkt des katholischen Ungarn, so entwickelten die Jesuiten auch in Pregburg, Öbenburg, Raab, Warasdin, Agram, Trentschin, Reusohl, Kaschau und Ungbar eine eifrige Tätigkeit; ungeachtet aller Schwierigkeiten waren fie un= ermüdlich in der Stärfung der Treugebliebenen, in der Befestigung der Schwantenden und der Zurudführung der Abgefallenen. Sie verftanden es fogar, sich auf türkischem Herrschaftsgrunde in Fünfkirchen einzubürgern. Auch auf die Moldau dehnten die Patres ihre Missionstätigkeit aus?. Innozenz X. hatte sich der dortigen Ratholiken schon 1645 angenommen 3; in der Walachei unterstütte er die Franziskaner4. Auch in dem gräßlich verwüsteten deutschen Reiche waren die Jesuiten inmitten des Elendes und der Verwilderung unverzagt und mutig bemüht, das Zerstörte wieder aufzubauen und allen Schwierigteiten zum Trot ihre vielseitige Tätigkeit in Seelsorge, Schule und Wiffenschaft weiterzuführen. Die neueste Forschung hat bewiesen, wie sie, den alten Ibealen treu, überall, wo fie wirkten, überaus fegensvoll arbeiteten zum Beile einer heruntergekommenen Generation 5.

Innozenz X. unterstützte besonders die Seminarien der Jesuiten in Braunsberg, Wien, Prag, Olmütz und Dillingen 6, da er wußte, wieviel von der Heranbildung eines guten Klerus abhänge. Zum Zweck einer allzemeinen Regeneration des deutschen Klerus erließ er am 4. April 1652 an die deutschen Bischöfe ein Sendschreiben mit der Mahnung, durch Spnoden und Visitationen für die Beobachtung der Trienter Reformdekrete zu sorgen?

<sup>1</sup> Krones im Archiv für öfterr. Gesch. LXXIX (1893) 281 ff 307 ff. Über Lippay s. noch Friedensburg, Regesten V 68 100 102.

<sup>2</sup> Krones a. a. D. 311 ff 321 f 324 f 339 f 345 f. Bgl. Derj., Zur Gesch. des Jesuitenordens in Ungarn seit dem Linger Frieden, Wien 1893.

<sup>3 \*</sup> Breve an den princeps Moldaviae vom 20. Mai 1645, Epist. I, Papfts. Geh. - Archiv.

<sup>4 \*</sup>Breve an den princeps Walachiae vom 20. Mai 1646, Epist. II-III, ebd.

<sup>5</sup> Siehe die attenmäßige Darftellung bei Duhr, Beschichte III 660 ff.

<sup>6 \*</sup> Chirografo d'Innocenzo X con l'ordine fermo per le provisioni de' seminarii, dat. 1646 Juni 12, Archiv der Propaganda zu Rom 362 p. 17.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Deutsche Geschichtsblätter von Tille XVI (1915) 10 ff. Der Reform diente auch das Bestreben der Schweizer Nuntien, dem strengeren Jesuitenorden im Kanton Luzern

Hatten bereits im letzten Drittel des Dreißigjährigen Krieges die geiftlichen Behörden der sittlichen Berwilderung durch Bolksmissionen zu steuern gesucht is nahmen nach Herstellung des Friedens Missionere, besonders aus dem Jesuitenorden, unterstützt von den deutschen Bischöfen, die stille, opferreiche Arbeit solcher Missionen eifrig in Angriff?. Überall begann der firchliche Wiederausbau. In den Bistümern Münster, Paderborn und dem rechtscheinisschen Teil des Kölner Stiftes errichteten die Franziskaner neue Klöster, um dann auch in den protestantischen Gebieten, wo es nur anging, Missionsstationen zu gründen.

Eine der bemerkenswertesten Erscheinungen der Zeit nach dem Westfälischen Frieden ist die Rückehr hervorragender und hochgestellter deutscher Männer zur alten Kirche. Im Verlauf von wenigen Jahren konvertierten: der Schleswiger Christoph Graf von Kangau, der Westsale Johann von der Recke, Georg Christian Landgraf von Hessen, Johann Friedrich Herzog von Braunschweig-Lüneburg, Herzog Ulrich von Württemberg und seine Tochter Maria Anna, Ernst Landgraf von Hessenscheinsels, ein Urenkel des doppelbeweibten Philipp von Hessen, der schlessiche Landeshauptmann Graf von Weshausen, Georg Friedrich Philipp von Grießheim, Gustav Adolf Graf zu Nassau-Saarsbrücken, der Mainzer Kanzler Johann Christian von Bohneburg, der Archäologe und Historiker Heinrich Julius Blume, die Pfalzgräfinnen Elisabeth Amalie und Anna Sophia, der berühmte Dichter und Kontroversist Angelus Silesius, der Verfasser der genialen Sinngedichte des "Cherubinischen Wandersmannes", Graf Johann Ludwig von Rassau-Hadamar, der lutherische Prediger Heinrich Schacht und viele andere".

Man sieht, es sind fast durchaus hochgebildete Männer und Angehörige der oberen Stände 5, von denen viele unter Berhältnissen lebten, welche eine

einen Teil der von den Zifterziensern ausgeübten Rechte zuzuweisen, was zu Zwistigkeiten führte, in denen sich der Gegensat Innozenz' X. zu Frankreich zeigte; j. v. Liebenau in den Jahrbüchern für Schweizer Gesch. XI (1886) 167 ff 184.

<sup>1</sup> Duhr, Beich. II 2, 38 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Tuhr im Hift. Jahrb. XXXVII (1916) 601; Derj., Gejch. III 660 ff.

<sup>3</sup> Bgl. hift.-polit. Blätter LXXXVII 312; Woter, Geich. der norddeutschen Fran-

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Bgl. Räß VI 366 f 401 f 449 f 456 f 465 f 501 f 513 ff 526 fi 536 fi 558 ff 572 ff, VII 1 ff 528 ff 551 f. Siehe auch Erdmannsdörffer I 480 ff; Allgem. Teutsche Biogr. III 222 f, X 187, XIII 157 f, XIV 177 f; Heinemann, Braunschweig III 130 f; Hift. polit. Bl. XCVII 790 f; Köcher, Gesch. von Hannover I 351 f, II 32 f; W. Kratz, Landgraf Ernst von Heinfels und die deutschen Zejuiten, Freiburg 1914. Über A. Silesius f. die Monographien von Lindemann (1876), Seltmann (1896), Kralik (1902) und G. Ellinger (1927). Bgl. Richftätter in den Stimmen der Zeit CXI (1926) 377 ff und in der Zeitschr. für Afzese und Mystik III (1928) 79—85. Ein vom 13. September 1651 datiertes Breve an Georg Christian von Homburg, Landgraf von Hessen, das zu dessen Konversion gratuliert, bei Friedensburg, Regesten V 91; ebd. 114 über die Prinzessin von Darmstadt.

<sup>5</sup> Harnack (Dogmengesch. III 691) führt als einen Grund der Konversionen an, daß

Konversion eher erschwerten, als erleichterten; jo bugte der mit seiner Bemahlin übergetretene Alexander Heinrich, Sohn des Herzogs Alexander von Sonderburg, sein Erbteil ein und geriet in solche Not, daß er die Unterftugung des Bapftes erbitten mußte 1. Bei dem als Staatsmann wie als Gelehrter hervorragenden Bonneburg mar es der Gedanke der notwendigen Einheit der Kirche, der den Entschluß zum Übertritt reifen ließ?. Bon Einfluß waren bei ihm auch die Reunionsbestrebungen, wie fie gleichzeitig Georg Caligt verfolgte. Dieser Gelehrte, Professor der Universität Helmstedt, der auf vierjährigen Studienreisen auch tatholische Länder aus eigener Beobachtung tennen gelernt und das driftliche Altertum gründlich ftudiert hatte, stand nicht mehr auf dem Standpunkt des orthodogen Luthertums. Seine Anschauung vertrat er öffentlich 1645 auf dem Friedensgespräch, das von dem Polenkönig Ladislaus nach Thorn berufen wurde; fie ging dahin, daß alle, welche an der Beiligen Schrift und dem Apostolischen Symbolum, genauer an dem Glauben der fünf ersten Jahrhunderte, festhielten, als Glaubensbrüder zu betrachten seien und von der Seligkeit nicht ausgeschlossen werden könnten 3.

Bei mehreren damals konvertierten deutschen Fürsten, namentlich bei dem braunschweigischen Prinzen Johann Friedrich und dem Landgrafen Ernst von Hessen-Rheinfels, war der religiöse Umschwung befördert worden durch Reisen in katholische Länder, besonders in Italien, auf welchen sie Mitglieder und Einrichtungen der katholischen Kirche in einer von der Schilderung ihres Jugendunterrichtes wesentlich abweichenden Gestalt kennen gelernt hatten<sup>4</sup>.

Als der braunschweigische Prinz Johann Friedrich, den der Papst durch ein eigenes Breve dem Kaiser empfahl<sup>5</sup>, am 29. Dezember 1652 aus Rom seinen Brüdern Kenntnis von dem Übertritt gab, den er im Februar 1651 im geheimen vollzogen hatte, gab er als Anlaß die von ihm erkannte Einigfeit der katholischen Kirche an, die mit der uralten Lehre der heiligen Bäter und der Heiligen Schrift in Sitte, Gebräuchen und den heiligen Sakramenten unter einem sichtbaren Oberhaupt übereinstimme, wogegen auf der andern Seite große Uneinigkeit herrsche und täglich neue Spaltungen erfolgten, woraus

in jener Zeit der Katholizismus mehr Schritt gehalten habe mit den Fortschritten der gebildeten Kreise als der Protestantismus.

1 Siehe Friedensburg, Regesten V 80.

<sup>2</sup> Ment II 279, der betont, daß Bonneburg durch wirkliche überzeugung, nicht durch Privatrücksichten bestimmt wurde.

<sup>3</sup> Bgl. E. L. Th. Henke, Georg Calixt und seine Zeit, Halle 1853—1860; Freib. Kirchenler. II 2 1711 st. Über das Thorner Kolloquium s. die Spezialschriften von Ister Halle 1889) und Jacobi (Gotha 1895). Prinzipielle Entscheidung der Propaganda über Disputationen mit Protestanten in den Collect. Propag. I 30 f.

<sup>4</sup> Menzel VIII 298.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Friedensburg, Regesten V 95; vgl. 103 über die Berleihung von Kanonifaten. Die Angabe von Köcher in der Allgem. Deutschen Biographie XIV 178 von der vollständigen Gleichgültigkeit Janozenz' X. gegen diesen Konvertiten ist mithin irrig.

das gänzliche Verderben und der Ruin des geliebten Vaterlandes deutscher Nation sich ergeben müßten. Da Johann Friedrich die erbetene Erlaubnis zu privater Ausübung der katholischen Religion nicht erlangen konnte, mußte er sich entichließen, im Auslande zu leben 1. Auch der Landgraf Ernft von Heffen-Rheinfels, der geistig bedeutenofte Fürst seiner Zeit, obwohl ftreng calvinisch erzogen und durch seinen Präzeptor sorgsam von allen katholischen Gindrücken ferngehalten, war durch den Aufenthalt in katholischen Ländern in seiner bis= herigen Überzeugung erschüttert worden; er trug seine Bedenken den Theologen Calixt in Helmstedt, Crocius in Marburg und Habertorn in Gießen vor und forderte sie auf, über einige Streitpunkte mit dem Rapuziner Balerian Magni zu disputieren. Nur Haberkorn verstand sich dazu, brach aber wegen der Angriffe Balerians auf Luther die Berhandlung ab; hocherfreut, gegen= über der Zerfahrenheit des Protestantismus eine feste Lehre in der alten Rirche zu finden, legte darauf Ernft zugleich mit feiner Gemahlin am Dreifönigstage 1652 das fatholische Glaubensbekenntnis ab2. Un den Papit schrieb er, wie er nun öffentlich den Glauben bekannt habe, von welchem seine Bater gewichen, und fich wieder zu dem Herrn wende, dem sie abtrunnig geworden. Innozenz X. antwortete durch ein Lobbreve mit der Mahnung, bei diesem Borsage zu beharren 3. Fast hatte der Abertritt den Landgrafen, der die Jesuiten in die Grafschaft Katenelnbogen aufnahm, sein Land gekostet; das wurde vermieden, aber das Recht der Souveränität verlor er 4. Der Wiener Nuntius Scipione d'Elce war fraftig für Ernst eingetreten 5.

Auf die Religionsverhältnisse im Reiche mußten diese Abertritte schon deshalb ohne wesentlichen Einfluß bleiben, weil seit dem Westfälischen Frieden das Normaljahr 1624 reichsrechtliche Geltung hatte. Wie Landgraf Ernst im Februar 1654 dem berühmten Lukas Holste berichtete, waren seine Bemühungen, die lutherischen und calvinischen Prädikanten zu besserre Einsicht zu bringen, vergeblich gewesen, nur Georg Calixt hatte ihn einer Antwort gewürdigt. Trozdem gedachte der Landgraf durch seinen Beichtvater ein Wert, Einladung zum katholischen Glauben' verfassen zu lassen, jedoch meinte er, der Heilige Stuhl müsse das Zugeständnis der Kommunion unter beiden Gestalten und der Priesterehe nach Art der Griechen bewilligen. In dem Schreiben wird auch die Hossfnung ausgesprochen, der König von Dänemart und die Königin von Schweden, "Potentaten von sonderlich hohen Qualitäten',

<sup>1 3.</sup> K. Schlegel, Kirchengesch. von Nordbeutschland III, Beil. 14; Köcher II 372 f.

<sup>2</sup> Bgl. Strieder, Hessische Gelehrten-Geschichte III, Göttingen 1783, 413 f; Menzel VIII 301 f; Rommel, Leibniz und Landgraf Ernst von Hessen, 2 Bde, Franksurt 1847; Räß VI 465 f, und besonders Kratz a. a. D.

<sup>3</sup> Breve vom 17. Februar 1652, bei Friedensburg, Regeften V 98.

<sup>4</sup> Siebe Menk II 205.

<sup>5</sup> Siehe die oben S. 101 f A. 9 zitierten \*Osservazioni 188, Batif. Bibliothet.

würden die Nichtigkeit (ineptias) der protestantischen Lehre einsehen 1. Bei der Königin Christine von Schweden ging die Hoffnung in Erfüllung, allein Innozenz X. lag bereits auf dem Sterbebett, als die Kunde hiervon nach Rom gelangte.

Bu Münfter murbe am 30. Januar 1648 auch ein Friede gwischen Spanien und den Bereinigten Niederlanden abgeschlossen. Der Bertrag brachte aber der katholischen Kirche in Holland so schwere Nachteile, daß der Nuntius Chigi im Namen des Papstes auch hier Ginspruch einlegte 2. Die Spanier hatten die Verhandlungen bor dem Vertreter des heiligen Stuhles faft gang geheimgehalten3, weil sie für die kirchlichen Berhältniffe nichts Gutes er= reichen konnten. In der Tat gab Spanien schlieglich für die abgetretenen fast ganz tatholischen Teile von Brabant, Flandern und Limburg den General= ftaaten die volle Souveranität und zugleich für fein eigenes Gebiet ftillichweigende Duldung des Protestantismus zu. Rudfichtslos murde dies Berhältnis von den Generalstaaten ausgenütt. Kaum war der Bertrag von Münfter unterzeichnet, als der Bischof von Gent seine Diözese von protestan= tischen Prädikanten überschwemmt fah, während zur selben Zeit Holland spaniichen Prieftern, felbst wenn sie einen ordentlichen Bag hatten, den Zutritt verwehrte4. In den neu erworbenen Provinzen war schon seit Mai 1648 durch die Generalstaaten der Befehl ergangen, alle Bilder, Statuen und sonstigen Schmud aus den Kirchen fortzunehmen; in Bois-le-Duc wurden fämtliche Kirchengüter geraubt; Ausweisungen von Brieftern und Ordens= leuten waren an der Tagesordnung. Alle Vorstellungen der spanischen Regierung dagegen erwiesen sich als ebenso vergeblich 5, wie der Einspruch gegen die widerrechtliche Unterdrückung der Katholiken in der Grafschaft Lingen. Der Nuntius Chigi fuhr tropdem auf diplomatischem Wege fort, zugunften der hollandischen Ratholiken zu wirken6; aber es war so gut wie nichts zu erreichen.

Im Juli 1648 ergingen sich die holländischen Prädikanten auf einer Synode über die von Rom drohenden Gefahren und verlangten neue Maßzregeln gegen die Katholiken. Allein die Generalstaaten erklärten, die Berzordnungen vom 30. August 1641 genügten, ja sie führten sogar einige "Milderungen" der damals getroffenen Bestimmungen ein: so sollten Sammlungen für katholische Zwecke nicht mehr mit Todesstrafe und ergriffene Jesuiten

¹ Das Original des \*Schreibens, dat. Rheinfels 1654 Febr. 16, im Barb. 3631 n. 64, Batif. Bibliothef.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dieser mit Rücksicht auf die ohnehin schon schwer bedrängten holländischen Katholiken streng geheimgehaltene Protest ist erst durch Brom (III 437 f) bekannt geworden. Bgl. ebd. 489. <sup>3</sup> Siehe Brom III 425 f. <sup>4</sup> Siehe Hubert 113 158.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Siehe Hubert 115. Bgl. Brom III 439 ff. <sup>6</sup> Siehe Brom III 446 f 451 f.

nicht mehr ausgepeitscht, sondern nur verbannt werden. 1651 erließen die Prädikanten neue Alarmrufe, denn es sei zu fürchten, daß die Katholiken, wie in Irland, eine Hinschlachtung der Reformierten planten; sie forderten deshalb die Entziehung der wenigen Freiheiten, die den Katholiken noch geblieben waren, neue Strafgesetze und Zwang zum Besuch des protestantischen Gottesdienstes. Die Generalstaaten lehnten indes solche Maßregeln als unausführbar ab.

Obwohl die protestantischen Prädikanten auch weiterhin die Ausrottung der Katholiken verlangten, verhielt sich die Regierung untätig, wobei offenbar Handelsinteressen maßgebend waren 2. Tropdem blieb die Lage der Katholiken in der niederländischen Republik eine sehr bedrängte, ihre Missionierung wurde immer schwieriger. Als Jakob de la Torre, Erzbischof von Ephesus und Koadjutor des Apostolischen Bikars Rovenius, 1649 zu Zisdewind in Nordholland sirmen wollte, mußten die Katholiken ihn gegen Insulte schüßen. Die Folge war die Berbannung des Erzbischofs und des katholischen Pfarrers, die Zerstörung der katholischen Kapelle und eine Geldstraße von 8300 Gulden für den Bürger, der zum Schut des Oberhirten aufgesordert hatte 3. Auch in den folgenden Jahren dauerten die Bedrängnisse der niederländischen Katholiken fort 4.

- 2.

Biel Schlimmeres hatten die Katholiken in manchen Teilen Großbritanniens zu erdulden, jedoch behaupteten sie sich auch hier mit ,wunderbarer Kraft' 5.

Wie schon unter Urban VIII., so hatte der unglückliche Karl I. von England auch in den ersten Jahren Innozenz' X. seinen katholischen Untertanen nicht selten Hoffnung auf religiöse Duldung gemacht. Seiner katholischen Gemahlin gegenüber äußerte er 1646 einmal<sup>6</sup>, wenn die Altgläubigen von Herzen und völlig für ihn einträten, so wolle er ihnen auf Königswort Gewissensfreiheit versprechen. Anfang Juni 1647 ließ er sogar durch Somerset ein Schreiben an Innozenz X. überbringen, in dem er um Geldunterstützung bat und Aussicht auf Anerkennung der päpstlichen Oberhoheit und des katholischen Glaubensbekenntnisses machte. Der Papst antwortete, da er seine

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Selbst dagegen protestierte der Vertreter der Provinz Holland; i. Knuttel I 251.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe Hubert 250 253 f.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Siehe Bijdragen voor de geschiedenis van het bisdom Haarlem III 161 ff. Über Jejuitenmijfionen in Hosland j. Poncelet, Les Jésuites en Belgique 33 ff.

<sup>4</sup> Siehe Blot V 53 133.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> So urteilt der ftreng protestantische Mejer (Propaganda II 9).

<sup>6</sup> am 12. März 1646. Gardiner, Civil War II 443.

<sup>7</sup> Lingard X 418 f. Glamorgan zeigte 1645 dem irijchen Nuntius Rinuccini die überichrift eines königlichen Schreibens: Beatissimo Patri Innocentio Decimo (Aiazzi 81). Ein königliches Empschlungsschreiben für Glamorgan an Rinuccini vom 30. April 1645 ebd. 82. Schon am 10. Mai 1645 wird an den Runtius von Neapel \*geschrieben, der

Unterstüßung besonders katholischen Fürsten zuwende, so bitte er Gott, den englischen König zu erleuchten, daß er den Weg zur wahren Kirche sinde 1. Alls Cromwell sich dem König wieder genähert hatte, waren Karl I. und das Heer geneigt, in die allgemeine Religionsfreiheit auch jene Katholisen einzuschließen, die einen Treueid in gemäßigter Form leisten würden. Der Entwurf eines solchen wurde nach der Prüfung durch einige katholische Theologen zur Begutachtung an den Papst gesandt, eine von fünfzig Laien unterzeichnete Bittschrift lag bei 2. Allein in Kom konnte man es nicht billigen, daß Laien sich die Entscheidung über die Frage beilegten, ob der Papst unter Umständen vom Treueid gegen die weltsiche Gewalt losssprechen könne. Die römische Kongregation verwarf die Bittschrift 3.

Indessen Karl I. kam für die Wendung der Geschicke Englands nach Urbans VIII. Tod kaum mehr in Betracht. Kurz vor Innozenz' X. Thron-besteigung hatte am 14. Juni 1645 die Schlacht von Raseby dem englischen Königtum den entscheidenden Schlag verset, Cromwell wurde von nun an immer mehr der eigentliche Beherrscher Englands, der auch ohne Königstitel mehr Macht in seiner Hand vereinte, als je ein englischer König besessen hatte<sup>4</sup>. Man dachte für ihn geradezu an den Titel eines "Kaisers der bristischen Inseln".

Das anfängliche Berhalten Cromwells nach seinem Sieg mochte die Katholiken mit bangen Uhnungen erfüllen. Am 14. Oktober 1645 traf sein siegreiches Heer auf das wohlbefestigte, prächtige Schloß Basing-House. Der katholische Marquis von Winchester, sein Besitzer, war dem König treu ergeben; Loyalth House war der Rame, mit dem der Marquis das Schloß mit Vorliebe benannte; den Gegnern war es besonders verhaßt als "Romanistennest"; wenn man Cromwell glaubte, so betrachtete er sich bei der Belagerung als Kämpen Gottes gegen die Mächte der Finsternis, gegen die Gögendiener, die hinter diesen Mauern verborgen waren, und ihre Gögenbilder. "Alle, die sie verfertigen, sind ihnen gleich, und so ist jeder, der sein Vertrauen auf sie

englische Eid werde von der Juquisition beraten werden (Nunziat. di Napoli 39 A, Päpftl. Geh. Archiv). Ein Schreiben aus London vom 19. Juli 1647, nach dem die Indepenstenten auch den Katholiken eine beschränkte Religionsfreiheit hätten geben wollen, bei Ranke, Engl. Gesch. III <sup>3</sup> 281.

<sup>1 \*</sup>Breve vom 29. Juni 1647, in Innocentii X Epist. II—III 188, Päpft l. Geh.-Urchiv. Die Hoffnung auf Karls Konversion auch bei Servantius, \* Diaria zum 12. März 1649, Päpft l. Geh. = Archiv. Den katholischen Eiser der Herzogin von Buckingham lobt ein \*Breve vom 24. Juni 1647, in Innocentii X Epist. II—III 186, ebd.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Gardiner, Civil War III 187.

<sup>3</sup> Gardiner, Commonwealth I 90; Reusch, Index II 335.

<sup>4</sup> Sagredo bei Lingard XI 55.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> A. O. Meger in den Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven X, Rom 1907, 235.

sett', zitierte er aus den Psalmen, um zu rechtfertigen, was nach der Erstürmung folgte. Bon Pardon für Männer oder Frauen war nach der Ersoberung keine Rede mehr. Sechs von den zehn Priestern, die in dem Schloß eine Zuslucht hatten, wurden sofort erschlagen, die übrigen für Galgen und Messer aufgespart, etwa hundert Verteidiger des Schlosses hingemordet. Ein Flugblatt der damaligen Zeit meint, die Besatzung würde kaum Pardon erwartet, die Belagerer kaum solchen gewährt haben; da "es sich meist um Papisten handelte, so zeigten unsere Musketen und Schwerter wenig Mitleid".

Den Befürchtungen, die folde Bortommniffe erweden mußten, entsprach die spätere Wirklichkeit indes nur jum Teil. Im Jahre 1646 murden gwar noch drei Priefter ihres Prieftertums wegen hingerichtet, dann aber for= derten bis 1679 nur die Jahre 1651 und 1654 noch je ein Opfer aus der ganzen Zahl der katholischen Geiftlichen3. Tropdem mar die Lage der Ratholiten eine fehr gedrückte. Wie weit durch die Blünderungen und Gewalttaten des Bürgerkrieges namentlich unter ihnen die Berarmung fortgeschritten mar, beweift ein Silferuf, den die englischen Jesuiten 1645 an die andern Provingen des Ordens erliegen. Ihre Freunde, heißt es darin, seien durch das Parlament ausgeplündert oder ihres Bermögens gang beraubt und könnten die Unterstützung nicht mehr leiften, auf die man im Inland und jum großen Teil in Flandern angewiesen fei; wenn 200 Mit= glieder der Gesellschaft Jesu von Versteden aus und unter großen Entbehrungen nach Möglichkeit noch eine Tätigkeit in der Seelsorge entfalteten, so könne doch für 80 andere der Unterhalt nicht mehr beschafft werden; die auswärtigen Ordensprovingen möchten diefe deshalb als Professoren oder als Seelsorger für die Engländer im Ausland übernehmen 4. Roch gehn Sahre fpater, im Todesjahr Innogeng' X., erfährt man durch einen Jesuitenbericht aus Lancaihire und Staffordshire, daß man sich weder auf die Ginkunfte noch auf Almofen verlaffen könne, megen der schlechten Zeiten und weil das Bermögen der Katholiken zugrunde gegangen sei 5. Die Gläubigen indes, so rühmt ein anderer diefer Berichte, laffen es fich trot ber unmenschlichen Plünderungen durch die Baretiter und der ichlimmsten Zerftorung ihres Bermögens nicht nehmen, ihre Pflichten gegen Gott und feine Diener aufs treueste zu erfüllen 6. Das Rolleg von Saint-Omer 7 zählte im Jahre 1653 noch 126 Schüler, meift aus den beften Familien: ,fo wenig laffen fich trot der unglücklichen Zeiten die englischen Ratholiken abschrecken, ihren Kindern die beste Erziehung zu besorgen'.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Gardiner, Civil War II 344-347.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> You must remember what they were: they were most of them Papists; therefore our muskets and our swords did show but little compassion. E55.347 A.2.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Spillmann IV 309 319 320 ff.

<sup>4</sup> Foley VII 1, схын f.

<sup>5</sup> (ббд. схын. <sup>6</sup> Сбд. <sup>7</sup> Jahresbericht ebd. 1169.

In den Reihen der Protestanten nahm unterdes die religioje Zersplitte= rung die bedenklichsten Formen an. In diefer Zeit der Geseklofigkeit', ichrieb Baillie 1643, nimmt die Uneinigkeit des Bolkes mit jeder Woche zu. Die Partei der Independenten mächst, die der Wiedertäufer noch mehr und die der Antinomianer am allermeisten.'1 Gine Schrift aus der damaligen Zeit nennt als zeitgenöffische Sekten die Independenten, Browniften, Millenarier, Untinomianer, Unabaptiften, Arminianer, Libertiner, Familisten, Enthusiasten, Sucher, Perfektisten, Sozinianer, Arianer, Antitrinitarier, Antiskripturiften, Steptifer 2. Der venezianische Gefandte Giovanni Giuftiniani meinte ichon 16413, die religiöse Verwirrung könne überhaupt nicht mehr wachsen; Leute aus der Hefe des Boltes und fogar Frauen predigten von der Rangel; es gebe soviel Religionen als Röpfe und jede Meinung sei geduldet, wenn fie nicht katholisch sei. Der Gedanke an allgemeine Duldung mußte des= halb auftauchen4; aber es ift bezeichnend, daß fogar eine Schrift, die am weitesten in der Forderung der Religionsfreiheit geht, doch die Ratholiken ausschließen will, und zwar auf den Grund bin, daß sie Gökendiener seien; die Strafen für Verfäumnis des anglitanischen Gottesdienstes sollen ihnen allerdings erlaffen werden 5. Unter all den damaligen Berteidigern der fog. Glaubensfreiheit ift Jeremy Taylor der einzige, der auch den Katholiken eine, freilich nicht ganz bedingungslose Toleranz zugesteht 6. Abschaffung der Religionsftrafgesetze murde 1649 von General Fairfag und seinen Offizieren vom Parlament verlangt, aber auch hier find ausgenommen Ratholiken, Angli= taner und folche Setten, die Gott oder fein Wort verachten. Gine gleichzeitige Bittschrift von Cromwell erwähnt freilich diese Ginschränkung nicht?

Manches spricht dafür, daß Cromwell auch sonst dem Zugeständnis der Religionsfreiheit nicht abgeneigt war 8. Schon als General führte er zwar nach Puritanerart den Namen Gottes und Bibelsprüche beständig im Mund, aber wenn ein Mann für seine Zwecke brauchbar war, fragte er nicht viel nach religiösen Meinungen 9. 1652 äußerte er einmal, lieber möchte er den Islam geduldet als ein Kind Gottes verfolgt sehen 10, wobei freilich unklar

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Gardiner, Civil War I 314. <sup>2</sup> Lingard X 192 Anm.

<sup>3</sup> Bei Brojch, Cromwell 211.

<sup>4</sup> A. D. Meyer, Der Toleranzgedanke im England der Stuarts: Hift. Zeitschr. CVIII (1912) 254—294; Gardiner I 324—344, III 136—140.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> So ber Verfasser von Liberty of conscience or the sole means to obtain peace and truth, bei Gardiner I 342.

<sup>6</sup> Meyer a. a. D. 269. Auf die Frage seines Gegners Chepnell, ob er annehme, daß jemand selig werden könne, der lebt und stirbt "als Türke, Papist oder Sozinianer", antwortet der Borkämpser der Toleranz, Chillingworth, er spreche sie nicht frei und verurteile sie nicht. Gardiner I 332.

7 Gardiner, Commonwealth I 192.

<sup>8 666.</sup> II 223, III 107. 9 Gardiner, Civil War II 217 f 295.

<sup>10</sup> Ebb. 30.

bleibt, was er unter Kind Gottes verstand. Die Außerung siel in der Beratung über einen Geseyentwurf, der nicht, wie es gewöhnlich war, Kathosliken und Anglikaner als ausgeschlossen von der religiösen Duldung ausdrücklich nannte. Aber jener Geseyentwurf war im Geiste John Owens gemeint, der den Katholiken nicht das freie Recht zu religiösen Versammlungen erteilen wollte. Zur Beschwichtigung der Protestanten, die durch Gerüchte von neuen katholischen Verschwörungen erregt waren, ließ Cromwell 1654 auch einen katholischen Priester wegen seines Priestertums hinrichten und erging sich gelegentlich in starken Ausfällen auf den Papst 3. Überhaupt widersprach er seinen Außerungen zugunsten religiöser Duldung mehr als einmal in Wort und Tat 4.

Doch wie es auch mit Cromwells persönlichen Meinungen sich verhielt, in den Parlamentsverhandlungen wurde Duldung für die Bekenner der alten Religion nicht zugestanden. Als es nach dem Sieg über Karl I. galt, zwischen Presbyterianern und Independenten zu vermitteln, brachte Cromwell einen Antrag ein, der im Haus der Lords am 13. Oktober 1647 angenommen wurde und den Presbyterianismus für drei Jahre in der Weise zur Herrschaft bringen sollte, daß die Bekenner anderer Meinungen unbehelligt blieben, sosen sie den Frieden nicht störten. Aber auch hier waren in der Duldung nicht einbegriffen die Bekenner der "päpstischen Religion", alle, die nicht auf dem Boden des Apostolischen Glaubensbekenntnisses standen, und die Anhänger von Lehren, die nach gesetzlicher Bestimmung von der Kommunion ausschlossen. Die Gelostrafe sür Abwesenheit vom sonntäglichen Gottesdienst sollte besstehen bleiben 5.

Im Unterhaus ging der Antrag nicht durch, er gab aber Anlaß zu einer merkwürdigen Verhandlung <sup>6</sup>. Der Independent Selden forderte Dulbung auch für die Katholiken, weil sie ja doch auch an Christus glaubten; sein Gesinnungsgenosse Marten fragte, warum man nicht die Katholiken dulden könne, da man doch die Preshhterianer dulde. Sie erhielten zur Ants

Gardiner, Civil War II 26. 2 665. 462; Lingard XI 23.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Lingard XI 79 108.

<sup>4 29.</sup> Solven Sutton (The English Church from the accession of Charles I to the death of Anne, London 1903, 150 ff) urteilt über Gromwells Toleranz: It is difficult to avoid the dilemma of either convicting him of gross inconsistency or regarding him as a pure opportunist. Passage after passage from his letters and his speeches may be quoted to show his assertion of the right to complete freedom in belief. . . . But, on the other side, there are words as strong and acts much stronger. . . . The possession of religious ideals different from his own was an intolerable crime in his eyes. He could never really allow freedom of belief to Irish Romanists, or Scottish Presbyterians, or English Churchmen. . . . The Puritan position, as he himself saw it, was the only real Christianity for him.

5 Gardiner, Civil War III 210 ff.

6 660. 212 f.

wort, die Ratholifen seien Gögendiener und erkennten ein Haupt im Auslande an, worauf Selden am folgenden Tag geltend machte, Heiligenverehrung sei noch nicht Heiligenanbetung, während Marten den Preschyterianern entgegenhielt, er wolle lieber einen einzigen Tyrannen in fernem Lande als einen in jeder Pfarrei; der protestantische Klerus bekämpfe die katholischen Geistlichen nur wegen deren überlegener Sittenreinheit. Natürlich versingen diese Gründe nicht. Die Ratholisen, die sich zahlreich zu der Sizung drängten, hatten eine Bittschrift vorbereitet, in der sie eines der gehässissssen dargen, daß man nach katholischer Lehre einen gebannten König töten oder ihm widerstehen dürse. Die Bittschrift wurde gar nicht angenommen<sup>2</sup>.

Einige Hoffnung schien den Altgläubigen nun tropdem zu leuchten, als am 27. September 1650 das Parlament die Strafgesetze gegen die Nicht= besucher des protestantischen Gottesdienstes aufhob. Reiner sollte für solche Berfäumnis fürder noch bestraft werden, vorausgesett dag er an Sonn- und staatlichen Festtagen irgend einen Gottesdienst besuche. Da aber das Berbot der Meffe bestehen blieb, konnte diese Erleichterung für die Ratholiken kaum von Bedeutung sein 3. Im Februar des Jahres wurden zwar der Supremats= und der Treueid durch eine Bersicherung der Treue gegen die Republik ersett. Aber es war noch der Abschwörungseid von 1643 in Geltung, durch den alle die Lehren verleugnet wurden, die man als Rennzeichen der katholischen Religion betrachtete: die Oberhoheit des Papstes, Transsubstantiation, Regfeuer, Anbetung der tonsekrierten Softie, des Rrugifires und der Beiligen= bilder, die Rechtfertigung durch gute Werke 4. Nachdem die Anhänger des Königtums einen Aufstand unternommen hatten, erging am 26. April 1655 eine Proklamation, daß der Gid nicht nur von den Laien gefordert werden folle, sondern auch von Prieftern und Jesuiten. Wer den Gid weigerte, galt als Papift, verlor zwei Drittel seines Bermögens und fast alle bürgerlichen Rechte 5. Es half also den Ratholiken nichts, daß die Gesetze gegen Bersäumnis des

 $<sup>^1</sup>$  that the Protestant clergy detested the catholic priests simply on account of their superior chastity. Cbb. 212.  $^2$  Cbb.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Gardiner, Commonwealth I 396.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> I, A. B., do abjure and renounce the Pope's supremacy and authority over the Catholic Church in general, and over myself in particular. And I believe, that there is not any Transsubstantiation... And I do also believe, that is not any Purgatory, or that the Consecrated Host, crucifixes or images ought to be worshipped.... And I also believe, that salvation cannot be merited by works; and all doctrines in affirmation of the said points, I do abjure and renounce, without any equivocation etc. Rushworth, Historical Collections V 141; The Month LXXXIV (1895) 191; Aiazzi 482—486. \$\mathscr{B}\$gl. Pollen in The Catholic Encyclopedia XI 179; Bridgett in The Month a. a. \$\mathscr{D}\$.; Gardiner, Commonwealth II 322; Lingard X 128.

Rirchenbesuches nicht mehr bestanden, ihr Geld wurde ihnen jetzt auf Grund des verweigerten Abschwörungseides abgenommen 1. Im Jahre 1650 betrugen die Einnahmen der Regierung aus beschlagnahmtem tatholischem Besit über 62 000 Pfund, und in dieser Zahl find die Einnahmen aus 13 Bezirken nicht berücksichtigt 2. Das Bermögen der Ratholiken galt der Regierung als ergiebige Quelle, um ihrer Geldnot abzuhelfen 3. Gin Gesetz aus dem= felben Jahre 1650 bestimmte für die Entdedung von Prieftern oder Jesuiten und ihren Gaftgebern dieselbe Belohnung wie für das Ergreifen von Stragenräubern. Gerichtsbeamte und Angeber waren wieder an der Arbeit, die Katholiken mußten bei Tag und Nacht auf Haussuchung gefaßt sein; von den aufgespürten Brieftern erlitt allerdings nur einer, Beter Wright, den Tod von Henkershand, die übrigen wurden über das Meer gebracht4. Roch einmal erging 1655 an alle Priefter der Befehl unter Todesftrafe, das König= reich zu verlaffen, und alle Ratholiten wurden 20 Meilen weit von der Hauptstadt verbannt 5. In dem fog. "Regierungsinstrument", das 1653 Cromwells Protektorat einleitete, find die Bekenner der alten Religion von der Duldung ausgeschlossen 6; das gleiche gilt von der 1657 festgelegten Regierungsform 7.

Als nach zehnjähriger Pause noch einmal, vom September 1655 bis Februar 1656, ein venezianischer Gesandter in London weilte, schrieb er in die Heisch die Absicht der englischen Regierung gehe dahin, die Katholiken ihres Besitzes zu berauben, aber ihnen soviel Messen zu gestatten, als sie wollten . Unter Cromwells Regierung schien also insofern ihre Lage einigermaßen erleichtert. Der französische Botschafter Bordeaur meinte im folgenden Jahre aus der Nachsicht der Regierung, der Jahl der Priester in London, dem starken Besuch der Gesandschaftskapellen schließen zu dürsen, daß die Katholiken unter dem Protektor besser behandelt würden als unter den vorhergehenden Regierungen. Das schloß nicht aus, daß einmal 400 Katholiken beim Verlassen der venezianischen Gesandschaftskapelle verhaftet wurden 10. Die Eingrisse in das Vermögen der Katholiken blieben bestehen, auch über Innozenz' X. Regierung hinaus. Als ihnen 1657 die Erneuerung der Gesetze von 1655 angedroht wurde, suchten sie zuletzt durch ein Angebot von 50000 Pfund jährlich sich loszukausen, Cromwell aber verlangte 80000 Pfund 11.

Nach der Hinrichtung Karls I. war es dessen Sohn, der spätere Karl II., der eine Zeitlang dem Protektor die Herrschaft streitig zu machen suchte. Zum

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Gardiner, Commonwealth III 224.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Lingard X 399. <sup>3</sup> Cbd. 397. <sup>4</sup> Cbd. 399. <sup>5</sup> Cbd. XI 53.

<sup>6</sup> Ebd. 18. 7 Ebd. 97. Bgl. Hughes II 55.

<sup>8</sup> Sagredo bei Gardiner a. a. D. 225.

<sup>9</sup> am 5. Ottober (25. September) 1656, ebd. 226. 10 Ebd. 225.

Der Nachfolger des venezianischen Botschafters Sagredo, der Geschäftsträger Giavarina, am 5. Ottober 1657, bei Brojch, Cromwell 429 Unm.

Papft und zu den Katholiken nahm er damals eine ahnliche Stellung ein wie früher sein Vater. Im Jahre 1649 sandte er Robert Mennell nach Rom mit Beglaubigungsschreiben an alle 1, von denen er seiner Meinung nach Förderung bei seiner Thronbewerbung sich versprechen konnte. In einem Schreiben des Lord Cottington an Rardinal Capponi versicherte der junge Fürst, er werde seine katholischen Untertanen begünstigen, wenn der Papst ihm Geldhilfe leiften wolle. Durch den Bapft hoffe er auch die fatholischen Mächte zu seinen Gunften beeinfluffen zu können 2. Diese Bemühungen schlugen jedoch zu Ungunften des jungen Thronbewerbers aus. Gine Abresse, die mahr= icheinlich von Mennell an Innozenz X. gerichtet war, fiel den Republikanern in die Sande, ihre Beröffentlichung 3 mußte die Sache des Königtums in den Augen der Protestanten schwer schädigen. Es hieß in dem Schriftstud, Karl habe, wie bekannt, noch zu Lebzeiten seines Baters aufrichtige Sin= neigung zum katholischen Glauben gehegt und deshalb den irischen Ratho= liken nicht nur freie Religionsübung versprochen, sondern auch die Rückerstattung ihres Eigentums 4. Der junge Fürst war damals von den verichiedensten Seiten beeinflußt, und man tann nicht jagen, daß er in den entgegengesetten Strömungen festgestanden habe wie ein Fels 5. Die Unbanger des Königtums in London rieten ihm 1650, die Katholiken unter der Hand der Religionsfreiheit zu versichern 6, während die schottischen Theologen eben das als Sünde erklärten?. Karl suchte sich durch Zweideutigkeit zu helfen: er veriprach den sog. Kavalieren, die für ihn eintreten mürden, Gemissens= freiheit8, den Schotten aber Ausführung der Ratholikengesetze mit Ausnahme der Berträge mit den Iren 9. Geschlagen von Cromwell bei Worcester 1651, hatte er auf der Flucht Besprechungen mit einem katholischen Geiftlichen und gab ihm zu verstehen, er werde der alten Kirche sich anschließen, wenn der Papst für ihn eintrete. Innozenz X. ließ sich nicht täuschen, aber Karl versprach noch einmal ben Altgläubigen Englands und den Iren feinen Schut, wenn der Papft und die katholischen Mächte fich seiner annehmen würden 10. Schon früher hatte er den Katholiken derartige Verheißungen machen laffen 11.

<sup>1</sup> vom 28. Juli (7. August) 1649, bei Gardiner I 79. 2 Ebd. 219.

<sup>3</sup> am 16. Juli 1650.

<sup>4</sup> Gardiner, Commonwealth I 299 f. über die Echtheit des Schriftfückes ebb. 300 Anm. 5 Lingard XI 70 f. 6 Gardiner I 217 f. 7 Ebb. 220.

<sup>8</sup> Ebd. 221. 9 Ebd. 226.

<sup>10</sup> Cbd. II 95. Bgl. Lingard XI 70 Anm. Rach dem gleichzeitigen Zeugnis des Archäologen Thomas Blount († 1679) waren es Katholifen, die dem jungen König auf seiner abenteuerlichen Flucht zur Rettung verhalfen: To which I shall add but this one circumstance, that it was performed by persons for the most part of that religion which has long suffered under an imputation (laid on them by some mistaken zealots) of disloyalty to their sovereign. Blount, Boscobel I, hrsg. von E. G. Thomas, London 1894, 78. Bgl. The Month CXLVII (1926) 212.

3.

Die ersten Regierungsjahre Innozenz' X. brachten die entscheidende Wendung wie für Karl I., so auch für das katholische Irland. Bisher hatte das Wassenglück die Irländer begünstigt; von dem uneinigen England schien so viel nicht zu befürchten, der katholische Gottesdienst konnte wieder öffentlich gefeiert werden. Statt nun weiterhin durch eine entschiedene Haltung den Engländern Achtung einzuslößen und ihnen das Zugeständnis der Religionsfreiheit abzunötigen, wie das die Alt-Iren und der päpstliche Gesandte Scarampi wollten, suchte man durch das schwächliche Mittel von Verhandlungen mit dem König und dem Vizekönig etwas zu erreichen 1.

Auch nachdem es 1643 zum Waffenstillstand von Castlemartin gekommen war, dauerten die Besprechungen noch fort. Zu Oxford hatte man von König Karl I. nur unbestimmte Zusicherungen erlangt, jest wurden am 6. September 1644 zu Dublin die Verhandlungen mit deffen Stellvertreter, dem Bizekönig Ormond, erneuert. Die Fren verlangten Burudnahme aller Gesetze gegen ihre religiöse Freiheit und gegen die Appellationen nach Rom, sowie Aufhebung des Prämunirestatuts: eine Bartei unter Muskerry mar indes der Ansicht, die Religionsgesetze würden von selbst fallen, wenn Karl I. wieder freie Sand erhalte, und bestand auf nichts weiter, als dag Leben und Gigentum der Iren sichergestellt würden. Karl versprach darauf durch Ormond, die Religionsgesetze sollten junachft nicht ausgeführt werden; wenn er durch irische Hilfe den Thron erlange, werde er sie ganz aufheben, nur das Brämunire muffe bleiben 2. Ormond fand es bedenklich für sich felbst, in solchen Berhandlungen als Mittelsperson zu dienen, und bot dem König seine Entlaffung an; aber Karl I. begnügte fich damit, ihm den Grafen Herbert von Ragian an die Seite zu stellen. Mit Ragian tritt eine neue Persönlichkeit auf den Plan, die auch den Papst wieder in die irischen Wirren bineinzieht.

Graf Herbert, seit Anfang 1645 Carl von Clamorgan, war ein eifriger Katholik und wie sein Vater, der Marquis von Worcester, ein begeisterter Anhänger des Königs, in dessen Dienst er die Sache des Rechtes gegen den

¹ Bgl. unsere Angaben Bb XIII 832 ff und Kinuccinis Kelation bei Aiazzi 391—393. Ebd. 397 heißt es: Io trovai nel ingresso le cose spirituali in buonissimo termine e l'esercizio della religione splendido e bene ordinato. Bgl. \*Rerum Hibernicarum ab initio postremi belli gestarum et praesentis status epitome ad Innocentium X auctore Carolo Francisco Invernitio Mediolanensi 1645, Cod. Barb. XXXII 33 (= 2242), Batif. Bibliothef. Dort heißt es p. 51 b, nach dem Aushören der Berfolgung seien eine Menge Ordensleute nach Irland zurückgekehrt: 1000 (?) Franziskaner, 400 Dominikaner, 40 Beschühlte und 20 Unbeschühlte Karmeliten, 40 Kapuziner, 80 Augustiner, 10 Benediktiner, 60 Zisterzienser; die Zesuiten wirkten viel, besonders bei der Jugend. Der Papst möge also Irland helsen, er verliere viel, wenn das Parlament und die Schotten siegten.

Aufruhr zu verteidigen überzeugt mar. Seine Kirche zu befreien aus den Beffeln der Religionsgesete, durch ein irisches Beer in England dem Konig ju hilfe zu kommen, halb Europa zu beffen Gunften zu bewaffnen, das waren die ritterlichen Blane oder Traume, mit denen er fich trug. Karl I. jah seine Bemühungen gern: durch ihn, den katholischen Unterhändler, ließ fich das Bertrauen der Frländer gewinnen, und waren diese durch deffen Bersprechungen gewonnen, so wurden des Königs irische Regimenter frei und fonnten in England verwertet werden. Für die Ausführung seiner Entwürfe sette Glamorgan seine Hoffnung auf den Papst und die katholischen Fürsten, denn Karl I. selbst besaß tein Geld für so weitausschauende Unternehmungen. War aber die Lage des Königs schon wegen seiner Geldnot wenig aussichts= voll, so verschlimmerte fie sich noch dadurch, daß er die Unwerbung des iri= ichen Heeres in die Hand des dazu unfähigen Ormond legte, und durch feine beständige Furcht, bei den Engländern anzustogen, wenn er auf die Irlander fich ftupe. Das zeigte fich noch turz vor Urbans VIII. Tod. Der Befehls= haber der englischen und schottischen Truppen, Monro, hatte am 13. Mai 1644 Belfast eingenommen. Gegen ihn stellte der oberfte Rat der tatholifchen Berbundeten dem Bigefonig Ormond feine gange Streitmacht gur Berfügung. Ormond magte darauf nicht einzugehen ohne einen Befehl des Königs, und der König magte diefen Befehl nicht zu geben 1. Die Iren hatten also erfahren, daß von Berhandlungen mit dem König nichts zu hoffen sei.

Um 1. April 1644 ernannte Rarl I. unter dem großen Siegel Glamorgan jum Befehlshaber von drei Heeren, die aus Engländern, Iren und angewor= benen Fremden zu bilden waren. Er follte Geld aufnehmen können von den töniglichen Gütern, nach Gutdunken Adelstitel verleihen durfen; Glamorgans Sohn follte die Pringeffin Elisabeth zur Gattin mit 300 000 Pfund Mit= gift, Glamorgan selbst den Titel eines Berzogs von Comerset mit den höchsten Ordensauszeichnungen erhalten. Für den Bertehr mit dem Bapft und den katholischen Fürsten, die monatlich 30 000 Pfund für den Unterhalt des Beeres aufbringen follten, erhielt er fonigliche Schreiben, in die Glamorgan aber selbst die Ramen einsetzen sollte: der König war dann nämlich imstande, seinen Diener verleugnen ju fonnen, wenn die Sache ruchbar murde, eine Ausflucht, von der Karl später auch Gebrauch machte2. Um 12. Januar 1645 gab er eine noch weitergehende Berficherung: jede Bollmacht, die er auch nur mündlich an Glamorgan übertrage, folle so gelten, als ob sie unter dem großen Staatssiegel erteilt mare, auch wenn fie über das Bejet hinaus= gehe 3. Dem oberften Rat der verbündeten Fren waren diese Bollmachten

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Gbd. 109—111. <sup>2</sup> Gbd. 117 ff; Lingard X 165 410. <sup>3</sup> Lingard X 411.

genügend: am 25. August 1645 schlossen sie mit Glamorgan zu Kilkenny einen geheimen Vertrag, der den irischen Katholiken Religionsfreiheit und den Besitz aller Kirchen zusicherte, die nicht in den Händen der Protestanten waren. Dafür verpflichteten sie sich, und zwar öffentlich, dem König 10000 Mann zu stellen und auß zwei Dritteln der Kirchengüter seine Verteidigung zu bestreiten.

Es ift möglich, daß Glamorgan mit diefen Zugeftändniffen feine Bollmacht überschritt2; aber wie dem auch sei, als genügend konnten sie jeden= falls nicht gelten, einmal, weil fie nur auf geheimem, nicht auf öffentlichem Bertrag beruhten, und ferner, weil die brennende Frage der Kirchengüter dadurch nicht geordnet wurde. Zudem machte Ormond Ginwände gegen die Übereinkunft, die zu dem weiteren Zugeständnis führten, daß man kunftige tönigliche Zusicherungen in religiöser Beziehung als Teil des jett abgeschlossenen Übereinkommens ansehen wolle, und daß statt aller vertragsmäßigen Zusicherung die Fren fich mit ber schriftlichen Berficherung Ormonds begnügen sollten, die Ratholisen würden im Besitz der Rirchen, die fie einstweilen innehatten, bis jum Befinden des Parlaments nicht belästigt werden 3. Der papftliche Nuntius Scarampi legte auf all diese Berträge keinen Wert. Im Gegenteil, er verzweifelte jett daran, auf politischem Gebiet etwas für die Ratholiken erreichen zu können, und wandte seine Hauptsorge mit Erfolg der Bebung des firchlichen Lebens in Frland zu 4. Auch in Rom beanstandete man den Bertrag, weil er nur vom König unterschrieben sei 5.

Unterdessen hatte sich die Lage insofern geändert, als der Einfluß des Papstes auf die irischen Verhältnisse sich wieder stärker geltend machte. Die Bemühungen der englischen Königin Henriette bei Innozenz X. freisich hatten nicht viel Erfolg. Wie sie von Paris aus alles für den Gemahl in Vewegung setzte, bei Königin Anna und Mazarin sich um Unterstützung bewarb, den englischen und irischen Katholiken im Auftrag Karls I. Gewissensfreiheit versprach, so hatte sie auch an den Papst Kenelm Digby als ihren Gesandten abgeordnet. Digby machte in Rom Hoffnung auf die Vekehrung des Königs, erreichte aber nicht mehr, als daß der Papst 20000 Kronen für den Schießbedarf des Heeres zugestand. Mehr Erfolg war in Kom den Vitten der Iren beschieden. Schon Ende 1644 hatten sie Richard Vellings an den Papst und die Propaganda mit der Vitte um einen eigentlichen Runtius gesandt.

<sup>1</sup> Lingard X 166; Bellesheim, Irland II 403.

<sup>2</sup> Nach Gardiner (II 119) bezog sich die Vollmacht nicht auf den Friedensschluß, sondern auf die Verhandlungen mit dem Papfte und den katholischen Mächten.

Lingard X 167.
 Bellesheim II 405.
 Gbb. 425.
 Gardiner II 121 127 378.

<sup>7</sup> am 23. November 1644, Bellesheim II 409.

Scarampi erhielt darauf am 5. Mai 1645 seine Abberufung, blieb aber auf päpstlichen Wunsch noch bis Mitte 1646, um dem ernannten Kuntius Gio-vanni Battista Kinuccini, Erzbischof von Fermo, als Ratgeber zu dienen 1.

Rinuccini trat Anfang April 1645 seine Reise an, konnte aber erst am 21. Oktober den irischen Boden betreten. Lange wurde er in Paris aufgehalten, wo Königin Henriette, von Ormonds Freunden beraten und mit Borurteilen gegen die Iren erfüllt, sich weigerte, den päpstlichen Abgesandten zu empfangen, und Mazarin die Überweisung von Hilfsgeldern für die Iren hinauszögerte. Schon zwölf Tage vor seiner Absahrt von Frankreich sandte der Nuntius ein Schiff mit Wassen nach Irland, namhafte Geldunterstützungen überbrachte er persönlich. Auch später noch ließ Innozenz X. den Iren beträchtliche Geldsummen zukommen 4, Spanien unterstützte sie ebenfalls.

Aus Kinuccinis Berichten ergibt sich ein klares Bild der irischen Berbältnisse, ein trostloses Bild der Entzweiung und Zersahrenheit. Zwei Parteien stehen sich in Irland gegenüber: die Alt-Iren, die eifrig religiös sind und alles Heil nur von entschiedenem Auftreten und der Ausnützung der errungenen Borteile erhossen, und die katholischen Anglo-Iren, d. h. die Nachtommen der Engländer, die im Mittelaster nach Irland auswanderten, in der Zeit der Glaubensspaltung Kirchengüter annahmen und nun fürchten, sie herausgeben zu müssen, wenn die Kirche in Irland wieder öffentlicher Anerkennung teilhaft werde. Ihrem Fühlen und ihrer Gesinnung nach Engländer, wollen diese nach Kinuccini vor allem Versöhnung und Frieden, und ihr Einfluß ist groß. Der oberste Kat der Verbündeten besteht fast ganz aus Anglo-Iren; durch ihren Einfluß kam es zum Wassenstillstand, während dessen Parteien um so heftiger in den Zusammenkünften, Predigten, Flug-

<sup>1</sup> Ebb. 406.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ebd. 415 ff. Über Kinuccini vgl. G. Aiazzi, Nunziatura in Irlanda di Monsignor G. B. Rinuccini, Firenze 1844. Seine Instruction (Aiazzi xxxv ff lin ff) ist von Albizzi versaßt; so dieser selbst \* an Chigi am 7. Juli 1644 (Bibl. Chigi zu Kom A. III 55). \*Empfehlungsbreven für Kinuccini an Bischöse und Klerus von Frland in den Epist. I p. 18, Päpstl. Geh. - Archiv, an den Gouverneur von Belgien, vom 2. März 1645, ebd. Bon der Königin Henriette fürchtete man in Kom, sie werde das Geschent der Goldenen Kose nicht annehmen (der Staatssekretär an Kinuccini am 3. Juli 1645, Archiv Kospigliosi zu Kom).

<sup>3</sup> Bellesheim II 420.

<sup>4</sup> Ebd. 440 450. Bgl. Aiazzi xv. Über die Bereitwilligkeit des Papstes zur Unterstützung Frlands s. \*Breve vom 25. März 1644 an den spanischen Kuntius in Nunziat. di Spagna 347, Päpstl. Geh. Urchiv. Das \*Schreiben des Staatssekretärs an Kinuccini vom 3. Juli 1645 betont, daß der Papst keine politischen Absichten in Irland versolge, sondern solamente la propagazione della religione cattolica senza un minimo pensiero di pregiudicare al dominio temporale di chi si sia. Urchiv Rospiglosi zu Rom.

5 Bellesheim II 450.

schriften auf. Von den beiden Hauptgenerälen der Iren steht Eugen D'Neill auf Seite der Alt-Iren, Preston hält zu den Anglo-Iren.

Die Ankunft des Runtius, so ersehnt sie schien, war für die religiös weniger eifrige Partei ein solcher Schlag, daß Bellings, dessen geheime Instruktion ihn anwies, einen Runtius zu erbitten, auf die Nachricht von dessen wirklicher Ernennung einige Tage wie sprachlos blieb?; in Rom allerdings hatte man die Hauptursache der Spaltung recht wohl erkannt und gab deshalb dem Runtius Bollmacht, auf die Kirchengüter zu verzichten. Allein um Dispensen und geistliche Gnaden war es vielen nicht zu tun. Die Altzren, sagt Kinuccini, sahen im Runtius den Diener Gottes, die Jung-Iren den Geldverwalter eines Fürsten, papstliche Unterstützung ohne Runtius wäre ihnen bedeutend lieber gewesen. Den Bassenstillstand mit Ormond wagten sie erst nach Ankunft Kinuccinis zu veröffentlichen, weil sie fürchteten, der päpstliche Abgesandte möchte sonst samt seinen Geldvern gleich wieder umskehren.

Eine bedeutende Schwierigkeit liegt nach Rinuccinis Urteil auch darin, daß der oberste Rat der verbündeten Iren aus vierzig Personen besteht, daß Stimmeneinheit zu seinen Beschlüssen erfordert ist, daß Großes und Kleines seiner Entscheidung vorgelegt wird, wodurch seine Mitglieder mit Arbeit überladen sind. Da der Rat mit Ormond verhandeln muß, so ist er geneigt, ihm Gesandte zu schicken, die diesem genehm sind, und ernennt deshalb lauter Freunde Ormonds zu Mitgliedern. Dadurch wird dann natürlich wieder der Grimm der Alt-Iren erregt und wächst die Spaltung zwischen den beiden Parteien 6.

Nach seiner Ankunft hatte Rinuccini als Nuntius ein gewichtiges Wort bei den Friedensverhandlungen mitzusprechen. Dem obersten Kat setzte er auseinander, welch schlechten Eindruck es in der ganzen Welt machen müsse, wenn die katholischen Iren in den öffentlichen Friedensbedingungen die Religion höchstens mit einem Wort streisen würden? Glamorgan fand er sehr geneigt, auf seine Vorschläge einzugehen; im Namen des Königs war der Earl bereit, zu versprechen, daß der Vizekönig von Irland künftig immer

<sup>1</sup> Rinuccinis Relation nach seiner Rücksehr aus Frland, bei Aiazzi 391—394. Eine Sonderstellung außerhalb des katholischen Berbandes nahm Limerick ein; ebd. Lv. Innozenz X. \* belobt die Stadt am 19. März 1646, daß sie ihre Reutralität aufgegeben habe.
Epist. II—III 31, Päpst I. Geh.-Archiv.

2 Aiazzi 394 f.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Per istimolare viepiù i cattolici alla concordia e proseguire nell'impresa, assicuri tutti coloro che posseggono beni ecclesiastici, che non li verranno tolti, nè per motivo di essi soffriranno veruna molestia, ma anzi saranno loro confermati... Rinuccinis Geheiminstrustion, bei Aiazzi Lv; vgl. xlvn.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Ebd. 395. <sup>5</sup> Ebd. 396.

<sup>6</sup> Rinuccinis Melation vom 1. März 1646, ebd. 104 f.

<sup>7</sup> Relation vom 23. Dezember 1645, ebd. 76 f.

ein Katholit sein werde, daß die Bischöfe Sitz und Stimme im irischen Parlament haben sollten, und ähnliches mehr 1.

Doch die Besprechungen nahmen bald ein unvermutetes Ende. Der Bertrag mit Glamorgan kam nämlich zur Kenntnis des englischen Parlaments. Mitte Oktober 1645 war der Titular-Erzbischof von Tuam gelegentlich eines Scharmüßels erschlagen worden, und in seinem Wagen fand sich eine Abschrift des Übereinkommens. Um den Schein zu wahren, ließ nun Ormond den Earl verhaften. Karl I. aber schein zu wahren, ließ nun Ormond den Earl verhaften. Karl I. aber schein zu wahren, dieß nun Ormond den Earl verhaften er habe Glamorgan nie eine andere Bollmacht als für die Unwerbung von Truppen und keine Erlaubnis zu Verhandlungen ohne Ormonds Mitwissen gegeben; er erkenne keine Übereinkunft mit den irischen Katholiken an und habe in Dublin Befehl erlassen, gegen Glamorgan den Prozeß zu eröffnen. Bon Ormond an die weitgehenden Bollmachten erinnert, die er dem Earl von Glamorgan gegeben, antwortete der König, er könne sich dessen den Ermonds Vorwissen, aber ohne Ormonds Vorwissen habe dieser nicht verhandeln dürfen.

Glamorgan war zur Zeit, da der König so an das Parlament schrieb, aus seiner Haft gegen eine Kaution schon entlassen. Zu seiner Rechtsertigung veröffentlichte er eine geheime Klausel des Vertrages, die besagte, daß der König nicht weiter gebunden sein solle, als dieser selbst wolle.

Mit dem Nuntius führte Glamorgan auch jetzt noch Verhandlungen. Die Besprechungen zwischen den beiden drehten sich um einen Friedensentwurf, den Kenelm Digby, der Abgesandte der Königin Henriette, mit Innozenz X. vereinbart hatte <sup>4</sup>. Der Entwurf verlangte für die Fren vollständige Herstellung der öffentlichen Religionsübung, Kückgabe der Kirchengüter, ein unabhängiges irisches Parlament, Zulassung, Kückgabe der Kirchengüter, ein unabhängiges irisches Parlament, Zulassung der Katholiken zu allen Ümtern. Dem König wurde eine jährliche Geldhilse zugesichert und auch für die Katholiken Englands Religionsfreiheit gefordert. Glamorgan ließ sich bewegen, vor dem päpstlichen Vorschlag seinen eigenen Entwurf zurücktreten zu lassen, in er wollte sogar nach Kom reisen, um dem Papst die irischen Verhältnisse darzulegen<sup>6</sup>. Die Verhandlungen mit Glamorgan und dem obersten Kat konnten indes zu keinem entscheidenden Ergebnis führen, weil Kinuccini die Urschrift von Dighys Friedensentwurf nicht in Händen hatte; der oberste Kat aber bestand trog aller Gegengründe des Kuntius <sup>7</sup> darauf, den Frieden vor Ankunst der päpstlichen Formel abzuschließen <sup>8</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebd. 76; Gardiner, Civil War II 406 f.

<sup>2</sup> Rinuccini am 1. Januar 1646, bei Aiazzi 85; Bellesheim II 424 f; Lingard X 167.

<sup>3</sup> Lingard X 171 f; vgl. 408-419, wo die Belege für Karls Doppelzüngigkeit zu- jammengestellt sind. 4 Aiazzi 459 ff 462 f; vgl. 96. 5 Ebd. 94 f; vgl. 91.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Ebb. 159; Gardiner II 421.
<sup>7</sup> Aiazzi 99.
<sup>8</sup> Ebb. 98.

Um 18. März 1646 erfuhr Glamorgan, daß der König ihn und feine Friedensvorschläge auch öffentlich verleugnet hatte 1. Die Rolle des Unterhändlers war damit ausgespielt, wenn auch er selbst die Erklärung des Königs einstweilen nicht für Ernft nahm. Un Absendung eines irischen Beeres nach England, wie das Glamorgan in Aussicht genommen hatte, war ohnehin kein Gedanke 2. Der König hatte bereits jo gut wie alle Macht verloren, und Dr= mond hatte also nur die Wahl, ob er fich mit den Buritanern in England oder mit den Katholiken in Frland verbinden wolle. Er zog das lettere vor, und jo kam es denn am 28. März 1646 zum Frieden zwischen ihm und dem irischen obersten Rat. Die Katholiken wurden dadurch befreit vom Suprematseid, von allen Strafen, Bugen und Nachteilen, die das Bekenntnis der katholischen Religion nach sich zog. So war es also nach dem endlosen Berhandeln und Plänemachen zu einem Frieden gekommen, aber zu einem Frieden, der die Allgemeinheit nicht befriedigen konnte. Was in religiöfer Beziehung zugestanden wurde, waren nur Erleichterungen für den einzelnen Gläubigen; den Ratholiten als Gesamtheit war das Recht auf den Besit ihrer Kirchen und des Kirchenvermögens nicht zuerteilt und überhaupt die Regelung der religiösen Frage bis nach der Antwort des Rönigs verschoben. Begreiflich, daß ein folder Friede junächst geheimgehalten wurde, namentlich vor dem Nuntius; erst am 30. Juli 1646 gab man ihn bekannt, und die Unzufriedenheit äußerte sich nun von allen Seiten 3.

Der Klerus empfand diese Wendung der Dinge um so bitterer, als während des ganzen Jahres 1646 die Sache der irischen Katholiken gut stand und O'Neill eben am 5. Juni 1646 bei Bendurb in Ulster einen glänzenden Sieg über die Schotten errungen hatte<sup>4</sup>. Die Erzbischöse von Dublin und Cashel mit sechs Vischösen und sechs Ordensprovinzialen wandten sich klagend an Ludwig XIV., der bedeutende Geldunterstützungen gespendet hatte<sup>5</sup>. Das irische Bolk wehrte sich gegen die Verlesung des Friedens, der Klerus weigerte die Abgaben.

Um Kinuccini zu gewinnen, mußte sich der oberste Kat bei dieser Lage der Dinge zu weitgehenden Bersprechen bereit erklären. Bergebens rief er seinen nunmehrigen Bundesgenossen Ormond als Helser herbei. Kilkenny freilich empfing den Lizekönig seierlich, aber die Adelsversammlung, die nach Cashel berusen war, ließ ihn nicht zu, und Clonmel schloß ihm die Tore. Dagegen zog der Runtius an der Spize von Truppen in Kilkenny ein, der

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Gardiner II 422. <sup>2</sup> Ebd. 423 425 j.

<sup>3</sup> Gardiner II 540; Rinuccinis Relation über den Frieden, Waterford 16. August 1646, bei Aiazzi 153—157.

<sup>4</sup> Bellesheim II 433. Die erbeuteten Feldzeichen sandte Rinuccini nach Rom, wo sie bis zum Pontifikat Alexanders VII. im Petersdom aufgepflanzt blieben; ebd. 434.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Gbb. 427. Gardiner II 541 f.

Friedensbertrag murde als ungultig erflart, der oberfte Rat ins Gefängnis geworfen und an feiner Stelle am 26. September ein anderer gemählt !. Bon größtem Ginflug auf diese Haltung der Ratholiten mar die Berfamm= lung des Klerus zu Waterford seit dem 12. August; die Annahme des Friebens wurde dort als unvereinbar erflärt mit dem fruber geleisteten Schwur, aus allen Rräften die Religion aufrechthalten ju wollen. Seinen Auditor Maffari, Dekan von Fermo, jandte Rinuccini nach Rom, um dem Papst Bericht zu erstatten 2.

Ormond hatte also erfahren, daß sein Bersuch, auf die Ratholiten sich au ftügen, mißlungen war. Er trat jest auf die Seite des Parlaments über, bereit, den Krieg weiterzuführen oder auf den Wint des Parlaments bon seinem Posten zurudzutreten, wenn der König in seine Abdankung ein= willige. Diese Klausel verzögerte noch eine Zeitlang seinen Rücktritt 3.

War im Jahre 1646 die Lage der Fren gunftig gewesen 4, so gestaltete fie fich im folgenden Jahre immer verzweifelter. Bon übler Borbedeutung war es schon, daß im Dezember 1646 ein Zug gegen Dublin miglang 5, und zwar nicht an letter Stelle wegen der Uneinigkeit der beiden Heerführer Preston und D'Reill, von denen Preston sich sogar mit dem Plan trug, D'Reill und den Nuntius als Gefangene nach Dublin zu fenden 6. Gine große Gefahr ergab sich weiter daraus, daß Ormond seit dem 6. Februar 1647 in Unterhandlungen mit dem englischen Barlament trat, um diesem die festen Plate Irlands auszuliefern. Um 28. Juli 1647 übergab er Dublin gegen ein großes Geldgeschent den Keinden seines Königs und verließ dann Irland. Fortan durfte unter Todesstrafe kein Katholik mehr auch nur eine Nacht in Irlands Hauptstadt fich aufhalten, Tod und Ginziehung des Bermögens follte alle treffen, die einen Jesuiten oder Priester bei sich aufnähmen 7. Um das Unglück voll zu machen, erlitt in der zweiten Sälfte des Jahres Prefton eine Niederlage bei Trim, Taafe eine solche bei Kocknanuß, die Provinz Munfter wurde durch die Parlamentstruppen unter Inchiquin mit Feuer und Schwert verwüftet. Entsetliche Greuel begleiteten die Eroberung von Cashel, nach der Einnahme von Cork mußten alle Ratholiken die Stadt verlaffen; niemand von ihnen mochte sich das Recht zu bleiben durch Berleugnung des Glaubens erfaufen 9.

Um sich zu retten, kam die Generalversammlung auf den Gedanken, fich einen Schupherrn im Ausland zu juchen, und ordnete zu biesem 3wed,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebd. 543 f; Aiazzi 158.

<sup>2</sup> Rinuccini am 16. August und 12. September 1646, bei Aiazzi 155 f; Belles= <sup>3</sup> Gardiner II 545 ff. <sup>4</sup> Rinuccini bei Aiazzi 287.

<sup>5</sup> Relation darüber, vom 29. Dezember 1646, bei Aiazzi 177-183. Bgl. Gardiner II 576; Lingard X 191. 6 Bellesheim II 437. 7 Cbb. 440 442. 8 Cbb. 442 447. 9 Cbb. 442 ji 444 j.

freilich vergeblich, Gesandte an Innozenz X., Ludwig XIV. und Philipp IV. ab. Kinuccini hatte sich zu dem Plan einer päpstlichen Schutherrschaft weder zustimmend noch ablehnend verhalten wollen, der Staatssekretär aber wies ihn an 1, zu betonen, daß bei der Eisersucht der Fürsten, der weiten Entfernung, der Erschöpfung des päpstlichen Schaßes der Plan unausführbar sei. Ein französisches Protektorat wurde von den Ormondisten gewünscht, um den Aronprinzen, der sich bei Königin Henriette in Frankreich aushielt, nach England zu bringen, dessen Begleiter und Leiter dann Ormond gewesen wäre<sup>2</sup>. Kinuccini war mit der Auswahl der Gesandten für Frankreich wenig zufrieden, weil zwei von ihnen, Muskerry und Browne, seine Gegner, nur der dritte, Antrim, sein Parteigänger war; er erreichte jedoch von der Generalversammlung das Versprechen, daß nichts über die Keligion bestimmt werden solle ohne die Bestätigung des Papstes<sup>3</sup>.

Musterry und Browne drangen indes in Königin Henriette, Ormond jum Statthalter zu ernennen, ohne auf den Papft zu warten, und eine Berftändigung zwischen Inchiquin und den Verbündeten zu billigen. Die Königin stimmte zu und verpfändete Juwelen im Wert von 30 000 Bfund zugunsten Ormonds 4. Inchiquin, bisher ein bitterer Feind der Jren, war nicht lange vorher gang unerwartet auf die Seite des Königs übergetreten, mit ihm gedachte also die Partei Ormonds einen Waffenstillstand abzuschließen. Bergebens machte die Gegenpartei geltend, gerade jest sei der richtige Zeit= punkt, Indiquin anzugreifen und ihn unschädlich zu machen, dann würden auch die übrigen Heerführer des Parlaments fich nicht mehr halten können: Bergeblich setzte Rinuccini, der zu den Berhandlungen in Kilkenny sich nicht einfinden mochte, schriftlich seine Gegengrunde auseinander. Es tam trog allem zum Abschluß des verhängnisvollen Vertrages, den die vier Erzbischöfe Irlands mit zehn Bischöfen als den Untergang der katholischen Religion und der Ratholiken in ihrem Baterland bezeichneten. Der oberfte Rat antwortete auf ihre weitere Erklärung, daß niemand guten Gewiffens dem Waffenstillstand beitreten dürfe, mit dem Befehl an General Prefton, gewaltsam gegen die Ungehorsamen vorzugehen 5.

Wie die Dinge sich nunmehr anließen, konnte der Untergang Frlands allerdings nicht mehr fern sein. Rinuccini war mit seinen Borschlägen und Mahnungen nirgends durchgedrungen; er glaubte seine persönliche Sichersheit bedroht und ergriff die Flucht, worauf er am 27. Mai 1648 Bann und

<sup>1</sup> am 22. Juli 1647, bei Aiazzi 475 f. 2 Bellesheim II 447.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Gardiner III 355 413. Bon der Königin erwartete der Runtius nichts: Quanto alla Regina non bisogna sperar mai da lei se non concetti perniciosi alla religione, poichè è totalmente in mano di Germen [Jermyn], di Digby e d'altri eretici. Am 29. Januar 1648, bei Aiazzi 294.

<sup>4</sup> Gardiner III 414.

<sup>5</sup> Bellesheim II 451 f.

Interdikt über die Anhänger des Waffenstillstandes verhängte 1. Der oberfte Rat legte Berufung von diesem Urteil ein, und sofort artete der National= fehler der Fren, die Uneinigkeit, in Feindseligkeiten aus, die zu unlöslichem Wirrwarr führten. Bon den Bijchöfen ftanden 17 jum Nuntius, 7 gegen ihn, die einen verteidigten die Rechtmäßigkeit der Zenfuren, die andern leugneten sie. Der Zwiespalt griff auf die Orden über, Theologen und Kano= nisten stritten für und gegen den Nuntius, und das gewöhnliche Bolk wußte nicht mehr, an wen es sich halten sollte 2. Rinuccini mußte vor Preston das zweite Mal flieben, in Verkleidung fette er in der Nacht über den Shannon und suchte eine Zuflucht in Galwan 3. Sein Versuch, dorthin eine Spnode zu berufen, wurde durch den oberften Rat vereitelt, der die Wege sperrte und mit Berhaftung drohte 4. Galman mußte alle Schrecken einer Belagerung über sich ergeben laffen, bis die Stadt sich ergab und der Belagerer Clanri= carde gegen eine Lösesumme abzog 5. Dazu wandten die Iren jest ihre Waffen gegeneinander. D'Neill schloß Waffenstillstand mit den Parlamentsgenerälen Jones in Dublin und Monk in Ulster, Preston verbündete sich mit Inchiquin zugunsten des oberften Rates gegen D'Reill. Es kam fo weit, daß der tüchtigste irische Weldherr, D'Neill, als Aufrührer und Verräter ausgerufen wurde 6.

Der Beilige Stuhl hatte Ursache, durch ein Breve an den oberften Rat, vom 18. August 1648, zur Eintracht zu mahnen?. Eine Gesandtschaft, bestehend aus dem Bischof von Ferns und dem Baron Nikolaus Plunket, die im Februar nach Rom aufgebrochen war, überbrachte die Mahnung Ende November nach Irland. Aber es war schon längst zu spät 8, der Boden war bereitet für Ormond. Am 29. September 1648 fehrte er nach Irland gurud; gu Rilfenny wurde er durch die Erzbischöfe von Tuam und Cashel feierlich empfangen und in sein Amt als Vizekönig eingeführt 9. Rinuccini, dem der oberste Rat bereits den Befehl zum Berlassen Frlands zugesandt hatte, er= flärte jest, daß der Heilige Stuhl bei protestantischen Machthabern feine Nuntien unterhalte und daß seine Nuntiatur somit beendet sei. Um 2. März 1649 verließ er Frland 10. Seine Sendung war völlig gescheitert. Von Innozenz X. wurde er tropdem freundlich aufgenommen 11, einige irische Bischöfe beantragten für ihn die Erhebung zur Kardinalswürde 12; der Bischof von Clonfert bezeichnete ihn dem Papft gegenüber als "Licht und Säule der ringenden Iren' 13.

Um 17. Januar 1649 hatten die katholischen Berbundeten mit Ormond einen Frieden abgeschloffen, in dem er Religionsfreiheit und ein un=

Gbb. 452.
 Gbb. 452-458.
 Gbb. 458; Lingard X 289.
 Lingard X 289. 4 Ebb. 457.

<sup>7 \*</sup> Epist. IV-VI n. 41, Bäpftl. Geh. = Archiv.

<sup>8</sup> Bellesheim II 459 f. 9 Chd. 458. 10 Chd. 459 461. 11 Chd. 462; vgl. 466. 12 Chd. 468 f. 13 Chd. 11 Ebd. 462; vgl. 466.

abhängiges irisches Parlament versprach. Die Verbündeten sollten dafür Ormond mit 15000 Mann zu Fuß und 500 Reitern zu Hilfe kommen, zunächst für die Eroberung von Dublin. Don Rechten der katholischen Kirche in Irland ist im Frieden keine Nede, nur ein einstweiliger Besitz ihrer Kirchen wird den Katholiken bis zur königlichen Entscheidung gewährleistet. Der Erzbischof von Tuam und sieben Bischöfe verkündeten den Frieden sofort in Hirtenbriesen?

4.

Ganz Frland hatte sich also gegen das Parlament für das Königtum erklärt. Die Führer des Parlamentsheeres, Jones in Dublin, Monk in Belfast, Coote in Londonderry, waren fast auf den Bereich dieser Städte beschränkt, beinahe das ganze übrige Frland stand auf der königlichen Seite, ein stattliches Heer sollte sich unter der Führung des königlichen Statthalters versammeln. Der Prinz von Wales wurde eingeladen, nach Frland zu kommen, und schien nicht abgeneigt, der Einladung zu entsprechen.

Das englische Barlament verfolgte diese Entwicklung der Dinge mit Besorgnis. In nächster Nähe Englands ichien fich feine gefährliche Macht zu erheben und das drohende Gespenst einer Überflutung des Landes durch die verhaßten irischen Wilden greifbare Geftalt anzunehmen. Dieser Gefahr mußte vorgebeugt und für alle Zukunft Frland fo niedergeschlagen werden, daß es niemals wieder fich erheben könnte. Das Parlament nahm zwar den Beichluß an, es sollten die irischen Eingeborenen weder ausgerottet, noch ihres Eigentums beraubt werden 4, aber ichon die Tatfache, daß man einen folchen Beschluß für notwendig erachtete, führt eine laute Sprache, Englands bewährtester Feldherr, Oliver Cromwell, wurde für die Unterwerfung Frlands ausersehen, und Cromwell war zu jeder Gewalttat bereit und weit entfernt von dem Gedanken, durch Verhandlungen und Bündnisse mit den irischen Ratholiten den Frieden herstellen zu wollen. Um 30. März 1649 nahm er den Oberbefehl an; aber er wollte fich nicht einschiffen, bis er Sicherheit über den nötigen Unterhalt seiner Truppen erhalten hatte. Darüber verstrichen einige Monate, die das Parlament benütte, um durch Unterhand= lungen die Iren vom sofortigen Losschlagen abzuhalten. Der königstreue Ratholik Winter wurde zu den Berbündeten abgefandt und ihnen Religions= freiheit versprochen, wenn fie die Unsprüche des Bapftes auf das Eingreifen in weltliche Dinge verleugnen und 10000 Mann für die Republik aufstellen wollten 5. Die Vorschläge eines Abgefandten der Ulfter-Ratholiten, des Zifterzienserabtes Crelly, borte man wenigstens an, wenn auch das Parlament

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Gardiner, Commonwealth I 14 † 23; Lingard X 290.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bellesheim II 460. <sup>3</sup> Lingard X 291. <sup>4</sup> Gardiner I 30.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Lingard X 292; Gardiner I 92.

schließlich die vorgeschlagene religiöse Duldung für die irischen Katholiken von sich wieß. Nur auf das Schwert also kam es noch an. Am 15. August 1649 landete Cromwell in Dublin<sup>2</sup>: Frlands Geschick sollte sich erfüllen.

Rurg vorher hatten die Königlichen unter Ormond einen Zug gegen Frlands Hauptstadt unternommen, waren aber in deren Näbe, bei Rathmines, durch den Parlamentsgeneral Jones geschlagen worden3. Ormond verzweifelte tropdem noch nicht. Um den Weg nach Dublin frei zu halten, verftärfte er die Besatzung von Drogheda. Gegen diese unglückliche Stadt fiel also Cromwells erfter Schlag. Beim britten Unfturm brangen feine Scharen ein, indem fie allen Pardon versprachen, die fich ergeben würden 4. Als fie aber den Plat in ihre Gewalt gebracht hatten und ein Rest der Besatzung den Mühlenhügel hinauffletterte, gab Cromwell den Befehl, alles niederzumegeln. Gegen den bichtgedrängten Saufen der fliebenden Besatung muteten jest Schwert und Pice. Ihrer taufend fielen bei der Betersfirche, achtzig maren in den Turm der Kirche geflüchtet; er wurde angezündet, und dreißig Unglückliche kamen in den Flammen um, mährend die andern, die sich auf das Dach gerettet, dort ein gewaltsames Ende fanden. Namentlich schlug man allen Mönchen ohne Unterschied den Schädel ein. Unklar bleibt es, wieviele von den Bürgern dem Schwert zum Opfer fielen. Noch am folgenden Morgen wurden einige überlebende Offiziere talten Blutes abgeschlachtet 5. Cromwell entschuldigte diese Greuel damit, daß folche Strenge andere vom Widerstand abschrecken und somit Blutvergießen ersparen werde; es sei diese Megelei auch ein Gottesgericht über jene, die im Jahre 1641 in Ulfter so viele Protestanten erichlagen hätten 6. Allein das furchtbare Schlachten mochte viele erst recht dazu veranlassen, ihr Leben so teuer wie möglich zu verkaufen 7, und nach dem Urteil eines bedeutenden Geschichtschreibers 8 ift es ,im höchsten Grade unwahr= icheinlich, daß auch nur ein einziger aus den Berteidigern von Drogheda an der Ulfter-Megelei beteiligt war'. Einige von den Überlebenden, die sich in zwei Türme geflüchtet hatten, behandelte Cromwell milder. Als sie sich übergeben mußten, traf nur die Offiziere des einen Turmes der Tod, jeder zehnte Mann von den übrigen fowie die ganze Befagung des andern Turmes wurden nach den Barbadosinseln geschafft 9.

Dann wandte sich Cromwell gegen die Seestadt Wexford, deren Bewohner dem englischen Handel auf dem Meere viel Schaden getan hatten. Nach der Einnahme der Stadt erneuten sich die Greuel von Drogheda. Priester und Mönche wurden auch hier ohne Schonung hingeschlachtet, und

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Gardiner I 92 f 104. <sup>2</sup> Ebb. 118. <sup>3</sup> Ebb. 113 f. <sup>4</sup> Ebb. 131 Anm. <sup>5</sup> Ebb. 131—137. <sup>6</sup> Ebb. 138 f.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Bgl. ebd. 140 175. <sup>8</sup> Ebd. 139.

<sup>9</sup> Ebd. 134 f. Über das Zeugnis des Anthony Wood ebd. 135 A. 1.

ein allgemeines Blutbad folgte, dem Cromwell und seine Offiziere sich weigerten Einhalt zu tun. Viele von den Bedrängten versuchten sich zu Wasser zu retten, allein die überfüllten Boote sanken, und 300 von den Unglücklichen ertranken. In seinem widerlichen Puritanerjargon wälzte dann Cromwell die Schuld an seinen Greueltaten auf die göttliche Gerechtigkeit ab 1.

Cromwell wandte sich hierauf nach der südlichen Provinz Munster, wo die Protestanten mächtig waren, die Truppen Inchiquins nur widerwillig an der Seite der katholischen Verbündeten kämpsten und manche Offiziere mit Cromwell in verräterischem Einverständnis standen. Auf dem Marschtraf er zuerst auf das Städtchen New Roß. Der Besehlshaber dort war bereit, ihn einzulassen gegen freien Abzug für die Besahung und die Bürger, die sich ihnen anschlössen, und gegen Gewissensfreiheit für die Zurückbleibenden. Ich mische mich nicht in irgend jemands Gewissen', antwortete Cromwell; aber wenn ihr unter Gewissensfreiheit Freiheit für die Messe versteht, so gibt es dafür keine Erlaubnis, wo das Parlament von England Macht besitzt.

Als Cromwell am 26. Mai 1650 Frland verließ, konnte die Unterwerfung der ganzen Insel nur mehr eine Frage der Zeit sein. Die Engländer waren reich mit allem versehen, den Frländern fehlte es am Nötigsten; bei der Belagerung von Clonmel z. B. hatte die irische Besagung sich mit Heimlich abziehen, weil ihr das Pulver ausgegangen war z. Zudem war den Fren am 6. November 1649 ihr tüchtigster Feldherr, O'Neill, gestorben war den Fren am 6. November 1649 ihr tüchtigster Feldherr, O'Neill, gestorben war den Fren am 6. November 1649 ihr tüchtigster Feldherr, O'Neill, gestorben war den Fren am 6. November 1649 ihr tüchtigster Feldherr, O'Neill, gestorben war den Fren am 6. November 1649 ihr tüchtigster Feldherr, O'Neill, gestorben werden wischen Sachstoller Iredom, und nach dessen andern ein, und die einzelnen irischen Heersührer unterwarfen sich die Unfang 1653 fast alle z. Frland hatte die dahin über ein Drittel seiner Einwohner verloren, nicht nur durch die Schärfe des Schwertes, sondern vielleicht ebensosehr durch den Mangel an Lebensmitteln, der planmäßig herbeigeführt wurde seinden die Engländer das unreise Getreide auf den Feldern vernichteten: 18000 Sicheln waren ihnen einmal zu diesem Zweck zugesandt worden z.

Neben Hunger und Pest war der mächtigste Bundesgenosse Englands die Uneinigkeit der Iren. Den einzigen Mittelpunkt besaßen sie in den Bischösen, aber auch unter diesen war durch die Parteinahme für und gegen Kinuccini die Spaltung eingerissen. Wie sehr diese Zustände schadeten, konnte nun freilich auf die Dauer den Prälaten nicht verborgen bleiben; auf einer

¹ Ebd. 140—148. "Bei dem Grauen des irischen Krieges versagt selbst das Verständnis wohlgesinnter Biographen für den General", meint Wolf Meyer-Erlach (Cromwell, München 1927, 48).

2 Gardiner I 105 f.

<sup>8</sup> Ebd. 174. 4 Ebd. 155 f. 5 Ebd. II 36—63. 6 Ebd. 62.

<sup>7</sup> Bellesheim II 532.

Bersammlung zu Clonmacnoise erließen fie an die Nation die Erklärung 1, daß fürder keine Uneinigkeit mehr unter ihnen bestehen solle, wo es sich um die Rechte der Kirche handle, daß fie fürder wie ein Mann für den König und ihr Bolt eintreten wollten. Rurg vorher hatte die Bersammlung eine Warnung vor Cromwell ergehen laffen: er beabsichtige nichts Geringeres als die Ausrottung der katholischen Religion durch Ermordung, Berbannung, Enteignung der Ratholiken; durch Parlamentsbeschluß sei deren Gigentum bereits verwirkt, es handle sich nur mehr um die Ausführung des Beschlusses; aus Rlugheitsrüchsichten finde das gewöhnliche Bolt einstweilen noch Schonung, aber nach Vollendung der Eroberung würden auch die gewöhnlichen Leute zugunften englischer Ansiedler beseitigt werden, die Zahl der nach Barbados Bersandten rede hier eine laute Sprache 2.

Daß damit ohne jede Übertreibung die volle Wahrheit gesagt war, wußte niemand beffer als Cromwell felbst. Aber vielleicht eben deshalb entschloß er sich, in einer öffentlichen Erklärung ,das betrogene und verführte Bolk eines Beffern zu belehren'3. Die Engländer find nach feiner Darstellung die friedlichen Lämmer, die nach Irland gekommen waren, um Segen zu verbreiten. Tiefer Friede herrschte im Lande, bis auf einmal die wilden Ein= geborenen über ihre Wohltäter herfielen, fie niedermegelten und so schuld an allem Unheil wurden, das feither Frland befiel.

Ob Cromwell durch solche Redensarten sein eigenes Gewissen zu beichwichtigen bermochte, ift eine mußige Frage; auf die Iren konnten Belehrungen aus seinem Munde ichon längst keinen Eindruck mehr machen, noch heute ift sein Name ein Abscheu in Frland 4. Leider war aber auch den Worten der Bischöfe kaum ein Erfolg beschieden. Roch einmal griffen die Pralaten in die Geschicke Frlands ein, als fie sich am 12. August 1650 auf einer Bersammlung zu Jamestown gegen den bosen Genius der irischen Er= hebung, gegen Ormond, den zweideutigen Stellvertreter des Königs, wandten und unter Strafe des Kirchenbannes jeden Verkehr mit ihm verboten 5. Ormond mußte wirklich seinen Bosten und das Land verlassen, ein Katholik, Lord Clanricarde, trat an seine Stelle 6. Allein dieser Personenwechsel konnte an Irlands Schickfal ebensowenig etwas ändern wie die Hilferufe, die man an den Herzog von Lothringen richtete 7. Die Unterwerfung Frlands nahm ihren Fortgang, und nach der Unterwerfung trat ein, was die Bischöfe dem un= glücklichen Land vorausgesagt hatten.

Wie die Prälaten es den Ihrigen ins Gedächtnis zurückriefen, war schon im Jahre nach dem Aufftand von 1641 ein Parlamentsbeschluß ergangen,

<sup>1</sup> vom 13. Dezember 1649, ebb. 486; Gardiner, Commonwealth I 162.

Ebb.
 im Januar 1650, ebb.
 Bonn II 21.
 Gardiner a. a. D. II 40.
 Ebb. 44 f; 7 Ebd. 44 f; Bellesheim II 498 ff.

v. Paftor, Geschichte der Bapfte. XIV. 1 .- 7. Aufi.

der 21/2 Millionen Acres Land in Irland als verfallen erklärte zugunften der Glücksritter', die der Regierung Geld vorftreden murden für die Eroberung Frlands 1. Als der Sieg des Parlaments nahezu entschieden war, dachte man an die Ausführung dieser Magregel2; eine Bersammlung bon Offizieren und Bürgern bat darum am 17. April 1652, da fie fonft fürchten müßten, Gottes Born lafte auf ihnen, weil England die Iren gu mild behandelt habe 3, und am 12. August 1652 erging dann im Parlament die Besiedelungsakte4, die allerdings geeignet war, derartigen Bedenken garter Gemiffen ein gründliches Ende zu bereiten. Die Afte mar das Todesurteil über Frland. Die Bewohner des Landes wurden darin in acht Rlaffen ein= geteilt. Davon umfaffen die erften fünf alle jene, die an dem Aufstand und dem Blutvergießen von 1641 irgendwie beteiligt waren; besonders genannt werden dann als solche zunächst die Mitglieder der Generalversammlung von Rilkenny, ferner die Jesuiten und andere Briefter, die bom Bapft angestiftet seien, sowie eine Reihe bon namentlich Aufgezählten. Weitere Klaffen bilben alle, die außer der Schlacht irgend jemand, besonders einen Englander getötet hatten oder daran beteiligt waren, und endlich jene, die nicht inner= halb 28 Tagen die Waffen niederlegen. All diese fünf Klassen wurden verurteilt, Leben und Bermögen zu verlieren; über wenigstens 100 000 Menschen war damit kalten Blutes das Todesurteil ausgesprochen 5. Bon den= jenigen, die nicht in diesen fünf Rlaffen einbegriffen waren, wurde eine kleine Anzahl, die höhere Stellen eingenommen hatte, zur Verbannung und zum Berluft von zwei Dritteln ihres Landbefiges begnadigt, für das verbleibende lette Drittel wurde ihren Familien nach Gutdunken des Barlaments irgend= wo in Irland ein gleichwertiger Besitz angewiesen werden. In derfelben Beise sollten ein Drittel ihres Besitzes die Soldaten der regulären irischen Urmee eintaufchen durfen, wenn fie die Waffen niederlegten. Wer feit dem Aufstand in Irland weilte und zwischen August 1649 und 1. März 1650 sich nicht für das Parlament erklärt hatte, erhielt irgendwo in Frland Land angewiesen im Wert von zwei Dritteln seines bisberigen Besites. Zulet fommt auch eine mildere Bestimmung über solche, die weniger als zehn Pfund Bermögen haben. Sie sollen Besitz und Leben nicht verlieren, vorausgesett daß sie nicht in eine andere der bereits aufgezählten Rlaffen fallen und daß fie die Waffen niederlegen. Schon in der Ginleitung der Atte ftand die gewiß nicht überflüffige Bemerkung, daß vom Parlament nicht beabsichtigt

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bonn II 7. <sup>2</sup> jeit 1651; Gardiner III 297. <sup>3</sup> Ebd. 303

<sup>4</sup> Inhaltsangabe cbb. 298 ff; Bonn II 29 ff; Bortlaut bei Lingard X 422—428. 
5 No such deed of cruelty was ever contemplated in cold blood by any State with pretence to civilisation, urteilt Gardiner (III 299). Entichuldigungen verstucht Bonn (II 31 Unm.).

werde, die ganze irische Nation zu vernichten, und daß aus diesem Grunde gegen das niedere Bolk Nachsicht geübt werde.

Diese Nachsicht konnte indes kaum andern zugute kommen als jolchen, deren einziges Verbrechen der Kriegsdienst im irischen Seere mar 1. Aber gerade dieser Leute hatte man sich schon zu entledigen gewußt, indem man ihnen die Auswanderung freistellte. Etwa 34 000 irische Soldaten zogen es wirklich vor, die Heimat zu verlaffen, die für sie keine Heimat mehr war, fie nahmen Kriegsdienste in Frankreich, Spanien, Ofterreich, Benedig 2. Es folgte am 6. Januar 1653 ein Defret, nach dem alle katholischen Briefter innerhalb 20 Tagen das Land zu verlaffen hatten, und zwar unter Strafe des Hochverrats 3. Eine Belohnung von fünf Pfund wurde für die Er= greifung eines Priefters ausgeworfen. Drei Bestien haben wir zu bernichten', äußerte Major Morgan 1657 im Parlament: ,die erste ift der Wolf, die zweite der Priefter, die dritte der Torn.'4 Tories nannte man jene Iren, die, von Saus und hof vertrieben, sich in die Sumpfe gurudzogen und zu bewaffneten Banden vereint den Räubern ihres Eigentums so furchtbar wurden, daß vierzig Pfund auf den Kopf eines Torn gesetzt waren 5. Um fich der Fren noch mehr zu entledigen, wurden sie in großer Anzahl auf Schiffe gepact und nach Weftindien, namentlich nach Barbados, geschleppt. Aus einer Verfügung der Regierung vom 4. März 1655 ersieht man, daß im Laufe der vier letten Jahre 6400 Männer, Frauen und Kinder übers Meer gebracht wurden; arme Leute, heißt es in dem Schriftstud, find nach einsamen Orten zu loden und auf die Schiffe zu zwingen 6. Un und für sich sollten nur Bettler und Landstreicher, Arbeitslose und Arbeitsscheue nach Amerika überführt werden 7; allein auch Vornehmere traf dies harte Los 8. In den Rolonien mußten die Berichleppten junächst einige Jahre die Roften der Überfahrt abverdienen 9; dann waren fie Knechte, deren Los aber, wenig= ftens in der erften Zeit, fich schlimmer gestaltete als für die eigentlichen Stlaven 10. Noch ein anderes Mittel, um den Protestanten und Engländern das Über= gewicht in Irland zu verschaffen, fam in Anwendung. Im Jahre 1654 mußten alle katholischen Einwohner von Kilkennn, Werford und Clonmel

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Gardiner III 302.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ebd. 297; Lingard X 365 f.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Bellesheim II 517. <sup>4</sup> Ebd. 519. <sup>5</sup> Lingard X 369.

<sup>6</sup> Bellesheim II 530 ff. 7 Gardiner III 331 f. 8 Bellesheim a. a. D.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Gardiner III 332.

<sup>10</sup> Ebd. 162 Ann. Daß man die Verschleppten als Stlaven bezeichnen kann, leugnet Gardiner (ebd. 332); aber auch aus den Texten bei ihm (ebd. 161 A. 2) ergibt sich, daß Kausseute in Amerika Fren verkauften, die sie in Frland gekauft hatten, zu 20 Schilling den Kopf (Bellesheim II 527). Richard Bagwell (Encyclopaedia Britannica XIV <sup>11</sup> 778) urteilt: 9000 Fren wurden nach Westindien gesührt, practically into slavery. Die Texte bei Bellesheim (II 529 ff) beweisen nichts für die Zustände jenseits des Meeres, wohl aber für die Gewalttaten der Regierung in Frland.

mit wenigen Ausnahmen vor der Stadt und den Stadtmauern Wohnung nehmen; im Jahre 1655 erging der Befehl, daß , Bapisten und andere über= flüffige Frländer' aus Dublin vertrieben werden follten, in demfelben Jahre mußten alle noch gesunden Iren die Stadt Galman verlaffen 1. Dazu follte von den Kosten für die Unterwerfung Frlands im Betrag von 3509396 Pfund der größere Teil, nämlich 1942548 Pfund, von den Irlandern selbst auf= gebracht werden2, von den Irländern also, die in dem unbebauten und verwüfteten Land fich nach dem Zeugnis der Regierungstommiffion felbft 3 von Aas und Kräutern nährten, die auf den Landstraßen verhungerten, deren verlaffene Rinder den Wölfen zur Beute fielen. Die Steuer, ichreibt der Zeitgenoffe Gookin4, nimmt ihnen ihre ganze Habe, die Not macht fie zu Räubern und Tories, und dann werden sie dafür mit Feuer und Schwert verfolgt. Nichtanzeige der Tories bringt ihnen den Galgen von seiten der Engländer, die Anzeige den Tod von seiten der Iren, und wenn dann jemand ein Herz in der Brust hat und ihnen das wenige Erbarmen zeigt, das vom Gesetz noch gestattet ist, so gilt er als Begünstiger der Tories.

Das Besiedelungsgeset von 1652 blieb zunächst für die englischen Staatsmanner eine taum lösbare Schwierigkeit. Es war leicht, auf dem Bapier 100 000 Menschen zum Galgen zu verurteilen, aber in der Wirklichkeit ließ sich das nicht ausführen. Es wurde ein Gerichtshof zur Bestrafung der Morde von 1641 niedergesett, der bei seinem Rundzug durch das Land Blut genug vergoß, die Zahl der Opfer überftieg aber vielleicht nicht einige hundert 6. Die Frage der Besiedelung selbst machte kaum Fortschritte, bis Cromwell fie in die Hand nahm. Es waren außer den "Glücksrittern' die Soldaten der auseinandergehenden britischen Armee mit Land auszustatten; um ihnen Plat zu machen, sollten die Irländer aus den Brovinzen Ulster, Leinster, Munster nach dem unfruchtbaren Connaught und Clare im Westen Frlands ausgewiesen werden 7. Auch dieser Gedanke erwies sich als undurchführbar; Connaught und Clare hätten die Menge der Ausgewiesenen nicht fassen können, und wenn die neuen Besitzer aus England sich auch fürchteten, in der Nachbarschaft von Iren zu leben, so mußten fie fich doch zulegt sagen, daß ohne eingeborene Landarbeiter eine Landwirtschaft in Frland taum möglich sei. Zulett beschränkte man fich darauf, nur die irischen Landeigentümer und die wenigen noch übrigen Soldaten der irischen Armee

 $<sup>^1</sup>$  Gardiner III 335. To weaken Papists and to strengthen Protestants was the chief object of the Government in Dublin and Westminster, jagt Gardiner (ebd. 335 f).  $^2$  Gbd. 306 f.  $^3$  Gbd. 307 f.  $^4$  Gbd. 307.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Gbb. 296 f; Lingard X 364 f.

<sup>6</sup> Auf "vielleicht 200-300 landfundige Übeltäter' schätt fie Gardiner (III 312).

<sup>7</sup> Parlamentsatte vom 26. September 1653. Gardiner III 311; Bonn II 45 ff.

nach Connaught überzusiedeln 1. Eine wirkliche Lösung der Schwierigkeit war das natürlich nicht. Das ermordete Frland wurde zum Gespenst, das den Mörder auf Jahrhunderte hinaus nicht zur Ruhe kommen ließ 2.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Gardiner III 306-341.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Seit dem Ausgang des Mittelalters, urteilt Kattenbusch in den Studien und Kri= titen XCIII (1920) 44, ist die Geschichte Irlands ,die Geschichte großen Jammers, allmählichen, aber bewußten Zertretens einer alten, reichen Kultur durch ein Bolk, dem sie im Wege stand'.

## IV. Innerfirchliche Tätigkeit Innozenz' X. Feier des Jubeljahres (1650). Kardinalsernennungen. Die Missionen.

1.

Was die rein geiftliche Wirksamkeit Innozenz' X.1 angeht, so find in erfter Linie seine Bestrebungen zur Regelung bes Ordenswesens zu erwähnen. Gleich in den Beginn seiner Regierung fällt die Reform der Benediktiner= kongregation von Monte Cassino<sup>2</sup>. Die von Giuseppe Calasanzio gegrün= dete Genoffenschaft der Requlierten Kleriker der frommen Schulen murde einer Visitation unterzogen und als weltliche Genoffenschaft erklärt. 1647 löfte Innogeng die Bereinigung der Doktrinarier mit den Somaskern, fo daß erstere wieder eine selbständige Bereinigung bildeten 3. In Sizilien genehmigte der Babst die Reform der Beschuhten Karmeliten von Monte Santo. In Frantreich vereinigte er 1646 die Kongregation von Bal des Écoliers mit der von St Genovefa zu Paris. 1647 bestätigte er die von Chriftoph d'Authier 1632 in Marseille gegründete Kongregation der Sakramentspriefter, die sich der Leitung von Bolksmissionen und Seminarien widmeten. Den Stifter der Eudisten, Jean Cudes, ermunterte er in seinen Bestrebungen 4. Auch für die von Bartholomäus Holzhauser (geft. 1658) errichtete Weltpriefterkongregation, welche durch Erneuerung und Pflege des priesterlichen Lebens die Schäden des Dreißigjährigen Krieges nach Möglichkeit beseitigen sollte, hatte er warme Worte der Anerkennung und Ermunterung, jedoch tam es nicht zur kanonischen Beftätigung; gefördert wurde die Bereinigung von dem Kölner Runtius Sanfelice und dem Mainzer Kurfürsten Johann Philipp von Schönborn 5. Für den Jesuitenorden erschien kurz vor der Wahl des neuen Generals Vincenzo Carafa am 1. Januar 1646 ein Brebe, wonach alle neun Jahre eine Generalkongrega=

2 Siehe Bull. XV 329.

4 Siehe ebd. I 413, II 18 364 371 373.

<sup>1</sup> über die Bereicherung des Festkalenders durch Innozenz X. f. Bäumer, Brevier 511.

<sup>3</sup> Siehe Heimbucher II 274 341. \*Am 14. April 1646 ward dem Nuntius in Polen mitgeteilt, die Maßregel für die Scuole pie sei nach reislicher Prüfung durch eine Kongregation erfolgt; am 9. Juni 1646 schreibt der Staatssekretär, an dieser Maßregel seien die Jesuiten nicht beteiligt (Nunziat. di Napoli 39 A, Päpstl. Geh.=Archiv). Über das Interesse Polens für die Kleriker der Scuole pie s. A. Checcucci, Alcune lettere di S. Giuseppe Calasanzio, Roma 1852, 5 f 13 f.

<sup>5</sup> Siehe hundhaufen im Freib. Rirchenley. VI2 185 f.

tion zu berufen war und die Amtsdauer der Oberen mit Ausnahme des Novizen= meisters auf drei Jahre beschränkt wurde 1.

Ein großer Übelftand in Italien beftand darin, daß es dort viele Rlöfter gab, die wegen der geringen Zahl ihrer Insaffen ihrem Zwed nicht mehr entsprachen. Der Bapft lieg fich hierüber genau unterrichten und fette eine eigene Kongregation für diese Angelegenheit ein 2. Schon 1649 wurde mit Reformen begonnen 3. Rachdem 1650 und 1651 mehrere Bereinigungen, darunter die Reqularkleriker bom guten Jesus, die nur noch 10 Mitglieder zählten, aufgehoben worden waren 4, erschien am 15. Oktober 1652 eine Bulle, welche für Italien die Aufbebung jener Klöster verfügte, die wegen der geringen Zahl ihrer Mitglieder der Absicht ihrer Stifter nicht mehr entsprechen tonnten; die Güter sollten durch die Bischöfe für andere fromme Zwecke verwendet werden 5. Ohne Zweifel war diese Magregel durchaus berechtigt, aber tropdem miffiel sie den italienischen Regierungen, deren staatskirchliche Bestrebungen sie in viele Streitigkeiten mit dem Bapst verwickelt hatten 6. Die Republiken Benedig und Genua widersetzen sich offen. Es kam infolgedeffen zu sehr erregten Außeinandersetzungen. Dem Gesandten von Genua sagte der Papft geradezu, die Rlofterreform fei der Republik gleichgültig, fie ftrebe nur danach, sich auf geistlichem Gebiet unabhängig zu machen, wie dies einst Beinrich VIII. in England getan. Als der Gesandte demgegenüber auf die fprichwörtliche Frömmigkeit' der Genuesen hinwies, unterbrach ihn Innozenz X. mit den Worten: "Was für eine Frommigkeit? Wir sprechen nicht von den Rirchen, frommen Stiftungen und andern äußeren Rundgebungen, sondern vom Gehorsam gegen die Apostolische Autorität, welchem sich Ihre Regierung unter allerlei Vorwänden und Künsten zu entziehen sucht."

Die Regierungen von Florenz, Savohen, Parma, Modena und Lucca unterwarfen sich zwar äußerlich der Bulle, suchten sich aber auf jede Weise

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bull. XV 436.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe Bull. XV 647; De Rossi, \*Istoria, Vat. 8873, Batif. Bibliothet. Hierher gehört die infolge der Bulle vom Dezember 1649 abgefaßte \*Relatione dello stato della religione de'chierici regolari Teatini fatta l'a. 1650, Archiv der Theatiner zu Rom Cass. 38.

<sup>3</sup> Siehe Deone, \*Diario, 1649, Cod. XX. III 21 der Bibl. Casanatense zu Rom. 4 Siehe Bull. XV 372 670 677 ff.

<sup>5</sup> Siehe ebd. 696 ff. Bgl. Arch. Rom. XXXII 218.

<sup>6</sup> Bgl. Berchet II 136 152 f. über den Konslift mit dem Nuntius in Florenz j. Reumont, Tostana I 515. Betress Genuas f. Riv. Europea 1878, V 692. Siehe auch \* Cifre al Nuntio di Torino von 1645 in der Nunziat. di Napoli 39 A, Päpftl. Geh. - Archiv, und das \* Mahnbreve an den Herzog Carlo Emanuele vom 18. September 1649, Epist. IV—VI, ebd.

<sup>7</sup> Siehe Neri, Corrispond. di F. Raggio, in ber Riv. Europea 1878, V 691.
Bgl. aud. Pallavicino, Alessandro VII I 408 f.

ihrer Wirkung zu entziehen. In Neapel war die Maßregel bereits durch= geführt und das Eigentum der aufgelösten Klöster von den Bischöfen übernommen worden, als sich der Bizekönig Oñate plößlich widersetzte, indem
er das Fehlen des Exequatur geltend machte und die Güter für den Staat
beanspruchte. In der Folge schlugen in Rom einige bereits die Verhängung
des Interdikts über Neapel vor. So weit kam es jedoch nicht: Philipp IV.
versprach dem Nuntius, Abhilfe zu schaffen.

2

Eine erhebende Kundgebung katholischen Glaubens bedeutete die Feier des am 4. Mai 1649 angesagten und sorgfältig vorbereiteten Hobeljahres, das Weihnachten 1649 seinen Anfang nahm. Die Heilige Pforte in St Peter eröffnete der Papst selbst, während diese Zeremonie in S. Paolo durch Karbinal Lante, in S. Giovanni in Laterano durch Kardinal Colonna und in S. Maria Maggiore durch den Kardinal Maidalchini vorgenommen wurde. Der Zudrang in St Peter war so start, daß ein militärisches Aufgebot die Ordnung aufrecht erhalten mußte. In S. Maria Maggiore, wo dies fehlte, geriet Kardinal Maidalchini in Gefahr, im Gedränge erdrückt zu werden 7.

Innozenz X. beteiligte sich an der Gewinnung des Ablasses auf das eifrigste; nicht weniger als 16mal besuchte er die vorgeschriebenen vier Kirchen. Auch durch schlechtes Wetter ließ er sich hiervon nicht abhalten. Alle Karbinäle, unter ihnen selbst der mehr als 80jährige Lante, machten, um ein gutes Beispiel zu geben, ihre Kirchenbesuche zu Fuß. In S. Marcello predigten die Kardinäle Giovan Battista Altieri, Francesco Kapaccioli, Juan de Lugo, Bincenzo Maculano und Luigi Capponi. Andere Kedner von Kufhatte der Papst von auswärts kommen lassen.

<sup>1</sup> Siche De Rossi, \* Istoria, Vat. 8873, Batif. Bibliothef.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe ebd. Bgl. Padiglione, Bibl. di Museo Naz. di S. Martino, Napoli 1876, 349.

<sup>3</sup> Siehe De Rossi, \* Istoria, a. a. D.

<sup>4 \*</sup>Schreiben des spanischen Runtius, dat. Madrid 1653 Aug. 6, Nunziat. di

Spagna 105, Bäpftl. Beh. = Archiv.

<sup>5</sup> Siehe Bull. XV 628 ff (vgl. 632 ff); G. S. Ruggieri, Diario dell'Anno del santo giubileo 1650 (o. D. u. J.) 2 ff. Am 15. bzw. 23. u. 25. Oftober 1649 ergingen \*Breven an den Kaijer, die übrigen katholijchen Fürsten aller Länder und die Bischöfe mit der Aufforderung, die Pilgersahrt zum Jubiläum nach Kräften zu fördern. Epist. IV—VI, Päpst. Geh. Archiv.

<sup>6</sup> Siehe Deone, \*Diario, Cod. XX. III 21 der Bibl. Cajanatenje zu Rom.

<sup>7</sup> Siehe Servantius, \*Diaria, Päpft I. Geh. = Archiv. Bgl. auch die Kupferstiche des Fr. Bosoni.

<sup>8</sup> Siehe die \*Avvisi von 1650, besonders das vom 3. Dezember, Päpftl. Geh.= Archiv. Bgl. Deone zum 12. Januar 1650, bei Ciampi 74, und \*Diario Barb. 4819 zum 12. März 1650, Batif. Bibliothef; Manni 200 f.

Am 20. Januar 1650 wurde der Herzog von Infantado, Botschafter Philipps IV., der mit echt spanischem Pomp auftrat 1, vom Papste in seierslicher Audienz empfangen. Sein Gesolge bestand aus 300 Wagen, während der außerordentliche Gesandte der Gemahlin des spanischen Königs, Marianna d'Austria, der am 28. Januar zur Audienz erschien, von 160 Wagen bezgleitet war 2.

Trotz der Fortdauer des Krieges zwischen Frankreich und Spanien und der durch die spanischen Küstungen gespannten Lage Italiens strömten von allen Seiten die Pilgerscharen herbei, darunter auch fürstliche Persönlichkeiten. So erschienen im Frühjahr die Söhne des Großherzogs von Toskana, die Prinzen Matthias und Leopold, die inkognito reisten; sie blieben längere Zeit in Rom und wohnten fünf Tage (20.—25. April) im Batikan<sup>3</sup>. Im Mai traf die Prinzessin Margareta von Savoyen ein, die als einfache Pilgerin gekleidet reiste und im Kloster Tor de' Specchi abstieg. Man erzählte sich, Olimpia habe nur mit Mühe erreicht, daß die Prinzessin ihren Besuch annahm<sup>4</sup>.

Während des Gottesdienstes in der Karwoche und am Ostertage kam die Majestät der Kirche und ihrer Zeremonien in überwältigender Weise zur Erscheinung. Der Papst beteiligte sich an allen Feierlichkeiten persönlich; nicht bloß am Gründonnerstag in der Sala Ducale, auch im Spital von Trinità de' Pellegrini wusch er armen Pilgern die Füße<sup>5</sup>. Die zahlreichen Bruderschaften der Ewigen Stadt wetteiserten während der Karwoche in der Aussichmückung ihrer Kirchen. Das Heilige Grab in der spanischen Nationalkirche S. Giacomo übertraf selbst daszenige im Batikan; Hunderte von Lampen und Kerzen umstrahlten es mit einem Lichterglorienschein. Sinen seenhaften Anblick bot das Pantheon, das im Innern mit resigiösen Malereien geschmückt und durch Tausende von Lichtern erhellt ward. Bei der Karfreitagsprozessision sielen die neuen prächtigen Fahnen des Campo Santo auf. In der Prozession der Bruderschaft von Trinità de' Pellegrini zählte man 12500 Pilger<sup>6</sup>.

Allgemeines Staunen erregte die Ausschmückung der Piazza Navona für die Prozession, die dort von der spanischen Auferstehungsbruderschaft in der

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. Deone, \* Diario, a. a. O.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe Ruggieri 36 38. Kardinal Albornoz, der Spanien bisher vertreten hatte, war, ebenso wie der Bertreter des Kaisers, der Herzog Federigo Savelli, Ende 1649 gestorben; \*ambedue i più esperti ambasciatori che vedesse mai Roma, schreibt Deone (Diario, a. a. D.).

<sup>3</sup> Siehe \*Bericht des Binc. Roseo, dat. 1650 April 9, Archiv Gonzaga zu Mantua; Servantius, \*Diaria, Päpstl. Geh.=Archiv, und Alaleone, \*Diarium, Batik. Bibliothek.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Siche Servantius a. a. D.; \*Alaleone a. a. D.; Ruggieri 134; Ademollo G. Gigli 123 ff. <sup>5</sup> Siehe Ruggieri 75 78 f.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Siche De Rossi, \*Istoria, Vat. 8873, Batif. Bibliothef; Deone, \*Diario, a. a. D.; Ruggieri 78 f 81.

Morgenfrühe des Oftertages (17. April) abgehalten wurde. Während der Regierung Urbans VIII. hatte diese Feier, an der sich sonst der spanische Botschafter als einer der ersten zu beteiligen pflegte, nicht mehr stattgefunden. Um so glänzender wurde sie diesmal ausgestaltet. Der einstige Zirkus des Domitian war durch den Römer Carlo Rainaldi in einen Säulenhof mit laubumwundenen Pfosten umgeschaffen worden, in dem 1600 Lichter brannten. In der Mitte waren Musikhöre ausgestellt. Un den beiden Enden des Platzes erhoben sich prächtige Pavillons, gestiftet von den Kastilianern und Aragonesen; in dem einen erblickte man die Statue des Auserstandenen, in dem andern die der Mutter Gottes. Ein Zeitgenosse meint, diese Veranstaltung, die ein Kupferstich des Dominique Barrière getreu vergegenwärtigt, sei allein eine Reise von Spanien nach Kom wert 1.

Schon zu Oftern berechnete man die Zahl der Pilger auf 700002. Im Mai begann der Einzug der Bruderschaften aus allen Teilen Italiens, jede mit ihren besondern Abzeichen, dabei die Geiftlichkeit und die ftädtischen Behörden; am meisten wurde die aus Orvieto bewundert3. Leider kam es zwi= ichen den Bruderichaften wegen des Vorranges zu ärgerlichen Streitigkeiten und Zusammenstößen. Auch hier treten die großen politischen Gegensätze zu= tage: die Erzbruderschaft der Madonna del Gonfalone wurde von den Franzosen, die von S. Marcello von den Spaniern begünftigt. Arge Unzuträg= lichkeiten rief auch das Treiben der spanischen Werber hervor. Als sie sich sogar an einigen Vilgern vergriffen, schlugen diese sie auf dem Betersplat mit ihren filberbeschlagenen Stöden zurud und schleppten die Werbeoffiziere ins Gefängnis. Am Pasquino erschien die drohende Inschrift: Auch in Rom werden Masanielli geboren 4. Die Erregung der Römer gegen die Spanier ftieg in dem Grade, daß diese sich kaum mehr auf der Straße seben laffen konnten; der Bapst hatte große Mühe, Ruhe und Ordnung aufrecht zu er= halten 5. Wenn auch folche Vorfälle manche Vilger in ihrer Andacht ftorten. so ward doch der Gesamteindruck des Jubiläums dadurch nicht beeinträchtigt. "Sähen die Religionsneuerer", so schrieb ein Römer in sein Tagebuch, die Frömmigkeit der nach den Seiligtumern wallfahrenden Scharen, worunter fich sehr viele Gebildete befinden, fie würden die Einrichtung des Jubeljahres

¹ Siehe \* De Rossi a. a. C.; Deone, \* Diario, a. a. C.; Ruggieri 88; Jufti, Belasquez II 166 ff; Hempel, Mainaldi 26 ff.

<sup>2</sup> Siehe \* De Rossi a. a. D.

<sup>4</sup> Siehe De Rossi a. a. D.; Ademollo, G. Gigli 84 ff; Jufti II 165.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Bgl. die aussührliche Schilberung in Servantius. \*Diaria zum 28. Juli 1650, a. a. O., und das \* Diario des Ameyden a. a. O. p. 84 f.

nicht angreifen. '1 Mehrere andersgläubige Rombesucher, wie der Herzog Joshann Friedrich von Braunschweig und der Graf Christoph von Kangau, empfingen so günstige Eindrücke, daß sie zur alten Kirche zurückkehrten<sup>2</sup>.

Die Gesamtzahl der Pilger ward auf 700000 geschätt, von denen jeder wenigstens vierzehn Tage in der Ewigen Stadt verweilte. Anfangs stiegen infolgedessen die Preise, aber der Papst schritt ein und bemühte sich, die Pilger vor Übervorteilung zu schüßen. Für die armen Bischöfe hatte er im Borgo ein eigenes Hospiz eingerichtet. Wie bei früheren Jubeljahren, so zeichnete sich auch dieses Mal das Hospiz von Trinità de' Pellegrini aus, wo zur Erinnerung an die Wohltaten des Papstes Algardis Bronzedüste Innozenz' X. aufgestellt wurde s. Selbst Olimpia stellte sich in den Dienst der Wohltätigseit und ließ durch 42 Damen Geld zum Unterhalt der Pilger sammeln; so kamen 16582 Scudi zusammen, die ausreichten, um in dem genannten Hospiz drei Tage lang 226711 Männer, 181822 Frauen, 25902 Rekonvaleszenten zu beherbergen und zu bewirten s. In ähnlicher Weise sorgten auch die andern Bruderschaften für die Bewirtung der ihnen angegliederten auswärtigen Bereinigungen so reichlich, daß ein Zeitgenosse bemerkt, die Römer gewännen bei solchen Gelegenheiten nicht bloß, sondern sie gäben auch sehr viel aus 7.

Der Papst, der nach Kräften sich um die Zusuhr von Lebensmitteln bemühte, gewährte bei seinen Kirchenbesuchen allen, die sich ihm nahten, so reichlich Audienzen, daß die fremden Pilger voll des Lobes waren 8. Um 24. November 1650 setzte er die Zahl der vorgeschriebenen Kirchenbesuche herab. Nach Schluß des Jubiläums dehnte er dieses für das folgende Jahr auf die ganze katholische Welt auß.

<sup>1 \*</sup> Diario im Barb. 4819 p. 56 b, Batit. Bibliothet. Bgl. auch Manni 196 202 f.

<sup>2</sup> Bgl. oben S. 104.

<sup>3 \*</sup> Avviso vom 31. Dezember 1650, Päpftl. Geh.=Archiv.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Siehe Ruggieri 15 f 19 f 21; Noack, Deutschtum in Rom 53. <sup>5</sup> Ruggieri 75.

<sup>6</sup> Siehe Novaes X 32. Nach dem Berzeichnis im Anhang von Ruggieri betrugen die Gesamtausgaben des Hospies 28 808 Scudi, wovon 26 539 durch Amolen gedeckt werden konnten. Ein Stich des Fr. Bosoni stellt dar die funzioni principali, che si esercitano dalla arciconfraternita della S. Trinità di Roma nel albergare i peregrini 1650.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> De Rossi, \* Istoria, a. a. D. Der Stich des Fr. Bojoni veranichaulicht il modo che tengono le arciconfraternita e compagnie spirit. di Roma in alloggiar le compagnie aggregate 1650.

8 \*De Rossi a. a. D.

<sup>9</sup> Seiche Servantius, \* Diaria, Päpftl. Geh. - Archiv; Manni 208 (hier auch das Nähere über die Jubiläumsmünze). Bgl. noch Bardier de Montault, Une médaille du Judilé de 1650, Beauvais 1900. Die Schriften über das Judiläum sind bei Manni (208 f) aufgezählt. Über Pilgerführer und Judiläumsschriften s. Schudt, Mancini 126 f; Sauers Zeitschr. für Kunstgesch. 1928, sowie Nogara, Anno santo, Roma 1928, 1092 f. Im Jahre 1650 versät ist die kunstgeschichtlich interessante \* Descrittione delle pitture più insigni che si trovano nelle chiese di Roma come nelli palazzi e faciate di essi con li nomi dell'ecc. pittori che l'hanno depinte, compresovi il palazzo Pontisicio

3.

In neun Ernennungen hat Innozenz X. 40 Bralaten mit dem Burpur geschmüdt, die fast sämtlich der italienischen Ration angehörten 1. Bei dem ersten derartigen Aft, am 14. November 1644, erhielt außer dem Nepoten Camillo Pamfili der kunftfinnige Bruder des Großherzogs von Florenz, Gian Carlo Medici, den roten hut, offenbar weil Tostana die Wahl Innozenz' X. gefördert hatte. Medici, der ursprünglich zu ganz anderem bestimmt war, erwies fich aber durch seinen unkirchlichen Sinn und feine loderen Sitten einer jo hoben Auszeichnung so wenig würdig, daß er später Rom verlaffen mußte. In petto wurde bei dieser ersten Promotion der Datar Domenico Cecchini behalten, der erft am 6. März 1645 publiziert ward 2. Gleichzeitig erfolgte die Erhebung von sieben andern Rardinälen, die fast alle als erklärte Unhänger Spaniens galten, aber unzweifelhaft der hoben Ehre würdig waren, die ihnen zuteil wurde; so der Bolognese Niccold Albergati, ein Berwandter Gregors XV. und Erzbischof seiner Baterstadt, der Römer Tiberio Cenci, Bischof von Jesi, der Neapolitaner Bier Luigi Carafa, der unter Urban VIII. viele Jahre hindurch die Kölner Nuntiatur trefflich versehen 3 und dann ausgezeichnet in seiner Diozese Tricarico gewirkt hatte, der Genuese Orazio Giustiniani, erst Bischof von Montalto, dann von Nocera, ein besonderer Freund der Oratorianer, Alderano Cibo aus dem Sause der Fürsten von Massa-Carrara 4, Maggior= domo Innozenz' X., der Römer Federigo Sforza und Benedetto Odescalchi aus Como. Der in petto behaltene Francesco Maria Farnese wurde am 14. Dezember 1645 publiziert.

Die alten Beziehungen des Papstes zu Polen — er war als Kardinal Protektor dieses Königreichs gewesen — erklären die Ernennung vom 28. März 1646: Johann Casimir, Sohn König Sigismunds III., erhielt den Purpur, den er jedoch schon am 6. Juli 1648 nach seiner Wahl zum König von Polen niederlegen mußte  $^5$ .

Vaticano, con la dichiaratione di alcune statue e nomi d'architetti, Ottob. 2975, Baiif. Bibliothef. Sier wird erwähnt: A mezzo Borgo nuovo vi è una facciata di chiaroscuro con una Venere — è disegno di Santio.

<sup>1</sup> Bgl. für das Folgende Ciaconius IV 667—705; Cardella VII 51—120. Über G. C. Medici s. Reumont, Tostana II 435 und G. Pieraccini, La stirpe de' Medici di Cafaggiolo II 553 f. Historisch wertlos ist La balance des cardinaux vivants, Paris 1652 (s. über diese Satire Lettres de Richelieu II 558 A. 2), italienisch Genevra 1650 mit dem Namen des G. Leti, Castellana (Ginevra 1656); s. Ciampi 398. Das Urteil von Reh über die Kardinäle Jnnozenz' X. in dessen Mém. II 314.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bgl. Arch. Rom. X 308 f. Über die guten Beziehungen Toskanas zu Innozenz X. j. den \*Bericht des florentinischen Gesandten vom 1. Februar 1645, Staatsarchiv zu Klorenz.

3 Bgl. unsere Angaben Bd XIII 344 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> &gf. L. Mussi, Il card. Alderano dei princ. Cibo-Malaspina, Massa 1913; E. Jovy, Les archives du card. A. Cibo à Massa, Paris 1918.

<sup>5</sup> Siche Theiner, Mon. Pol. III 439 f 457; Ciaconius IV 678; Appendix zu

Eine große Kardinalsernennung erfolgte wiederum am 7. Oftober 1647. Nach langen Bemühungen erreichte damals Mazarin endlich den roten Hut für seinen Bruder Michel, seit 1645 Erzbischof von Air. Die Spanier hatten ihm bis zulet entgegengearbeitet, aber umsonst; sie erreichten nur, daß Innozenz einen ihrem Monarchen genehmen Kandidaten, Antonio d'Aragona, ernannte, aber einstweilen in petto reservierte. Bon den übrigen damals in das Heilige Kollegium Berusenen konnten nur der Kömer Francesco Savelli und der Benezianer Cristosoro Vidman als Anhänger des Hauses Habsburg bezeichnet werden; die übrigen waren politisch neutral: so Francesco Cherubini, einst Uditore Innozenz' X. bei dessen Nuntiaturen in Neapel und Madrid, der Genuese Lorenzo Raggi und der junge Francesco Maidalchini. Bon der Berusung des Camillo Astalli ins Heilige Kollegium am 19. September 1650 ist bereits die Rede gewesen.

All diese bisherigen Erhebungen genügten aber noch nicht, um die Lücken im obersten Senat der Kirche auszufüllen, denn seit der Wahl Innozenz' X. bis Anfang 1652 waren nicht weniger als 20 Kardinäle gestorben 5. Um 19. Februar 1652 suchte daher Innozenz X. durch eine große Ernennung das Heilige Kollegium wieder zu ergänzen 6. Einige Ausländer unter den neuen Mitgliedern des Kardinalkollegiums verdankten ihre Ehrung der Rücksicht auf die katholischen Großmächte. Der Empsehlung von Frankreich und Spanien trug

Ciaconius 26 f. Bgl. Pallavicino I 293; Darowski in der Zeitschrift Przegląd polski 1897, II III. Siehe auch Lämmer, Zur Kirchengesch. 150 f.

<sup>1</sup> Bgl. oben S. 50 f. 2 Publiziert 14. März 1650.

<sup>3</sup> Giustinian nennt Cherubini un' angelo di bontà. Berchet II 157.

<sup>4</sup> Bal. oben S. 33.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Es starben 1645: F. Rochesoucauld, P. P. Crescenzi, Fr. Cennini, G. Borja; 1646: Balençan, D. Spinola, A. Barberini; 1647: Fr. M. Farnese; 1648: M. Mazarin und L. Falconieri (über des letteren Marmorgrab f. Forcella VII 39); 1649: A. Spinola, D. Giuftiniani und Egidio Albornoz; 1650: G. Mattei, M. Teodoli, C. Monti und Ant. de Aragonia; 1651: Panciroli, C. Rocci; 1652 (20. Januar): G. Verospi. Siehe Ciaconius IV 706, wo auch die Ramen der später Berftorbenen. (Uber das Grab des 1657 verstorbenen Kardinals Bichi f. J. Taurisano, S. Sabina tav. 20). Nicht wenige von diefen Kardinalen hinterließen den beften Ruf. Der oft ftreng urteilende Gervantius (\* Diaria, Papftl. Geh. = Archiv) rühmt Falconieri als vir prudentissimus et maximae exspectionis; von A. Spinola hebt er hervor: eius integerrima vita, qua ipse magis cardinalatus dignitatem illustravit quam purpura ipsum decorasset. Mattei wird also charafterisiert: Vir fuit summae virtutis, maximi ingenii et prudentiae et non mediocris doctrinae. Maioribus potitus est Sedis Apostolicae oneribus, et numquam lassus, semper autem vigilans adhuc in minoribus Status ecclesiastici quietem sustinuit et ab omni perturbatione totis animi viribus defendere studuit, maxime dum pestis a. 1630 totam fere depopulabatur Italiam; tunc enim tanta fuit eius diligentia et virtus, ut ex ipsius vigilantia maior pars ecclesiastici Status propriam usque adhuc recognoscat integritatem.

<sup>6</sup> Bgl. Ciaconius IV 686. Siehe auch die \*Abhandlung des G. Riccardi vom Jahre 1652 im Cod. C. III 60 der Bibl. Chigi zu Rom.

Rechnung die Verleihung des Purpurs an den Parifer Erzbischof Gondi und den spanischen Dominikaner Domingo Pimentel, dessen nach einer Zeichnung Berninis ausgeführtes Grab sich in der Minervakirche zu Rom befindet 1. Der Raiser hatte die Ernennung des Landgrafen Friedrich von Heffen, eines Urenkels Philipps, des Begründers der Kirchenspaltung in seinem Gebiet, durchgesett 2. Die übrigen sieben Kardinäle waren Italiener; unter ihnen ragten weit über alle andern hervor der Staatssekretar Chiqi und der Uditore der Rota Bietro Ottoboni; ersterer bestieg als Alexander VII., letterer als Alexander VIII. den Stuhl Petri. In der Verwaltung des Kirchenstaates hatten fich Gian Girolamo Lomellini. Luigi Aleffandro Omodei und Marcello Santa Croce ausgezeichnet. Uls Rechtsgelehrter, aber auch durch die Heiligkeit seines Lebenswandels tat sich Jacopo Corrado aus Ferrara hervor3. Der Bermandtschaft mit Olimpia Aldobrandini verdankte Baccio Aldobrandini seine Erhebung. Zwei in petto behaltene Kardinäle wurden am 2. März 1654 publiziert: es waren der Genuese Lorenzo Imperiali, welcher das aufrührerische Fermo zur Rapi= tulation gezwungen hatte und dann Governatore von Rom geworden war, und Giberto Borromeo, Sefretar der Consulta. Borber, am 23. Juni 16534, hatte der Papft zur Besiegelung seiner Aussöhnung mit den Barberini Carlo Barberini zum Kardinal ernannt 5.

Die legte Kreation Innozenz' X., am 2. März 1654, führte dem Heisligen Kollegium sieben neue Mitglieder zu. Leider befanden sich darunter zwei, deren Berufung zu so hoher Ehre ebenso Tadel verdient wie die unglücklichen Repotenernennungen. Der Orvietaner Carlo Gualtieri, durch Karzdinal Pamfili begünstigt, war zu jung, Decio Azzolini, für den Olimpia eintrat, besaß zwar große Fähigkeiten 6, empfahl sich aber nicht durch Reinheit der Sitten 7. Die fünf übrigen waren dagegen trefsliche Männer. Prospero Caffarelli und Ottavio Acquaviva d'Aragona hatten sich mit Erfolg der Berz

¹ Siehe Berthier, L'église de la Minerve à Rome, Rome 1910, 257 f; Reymond 111.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe Friedensburg, Regesten V 95 97 f 99 106; Noack in der Zeitschr. für die Gesch. des Oberrheins LXXX (1928) 341—386.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Siehe Berchet, Relaz., Roma II 270 f. Für M. Santa Croce hatte sich der Polenfönig Johann Casimir verwendet; f. Theiner, Mon. Pol. III 475.

<sup>4</sup> Nicht am 19. Februar 1652, wie Cardella (VII 83) angibt; f. \* Acta consist., Päpftl. Geh. = Archiv.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Carlo Barberini gewidmet ift von Benedetto Salvetti \*Il Tobia. Composizione musicale per oratorio. Barb. XLIV 22, Batif. Bibliothef.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> De Rojji (\* Istoria) riihmt von ihm vivacità innarrabile del suo spirito e leggiadro intelletto. Vat. 8873, Batif. Bibliothef.

<sup>7</sup> Siehe Pallavicino I 206. Über Azzolini vgl. Bildt, Christine de Suède et le card. Azzolino, Paris 1899. Über die Medaillen Azzolinis s. Bildt, Les médailles Romaines de Christine de Suède, Rome 1908. Gine aus der Cappella del Corporale stammende Büste Gualtieris jest im Museum des Domes zu Orvieto.

waltung des Kirchenstaates gewidmet; Carlo Pio von Savohen, der Nesses Kardinals Carlo Emanuele, hatte Innozenz X. als Tesoriere gedient. Giambattista Spada war dem Papst durch Kardinal Francesco Barberini empsohlen worden. Francesco Albizzi empsahl sich selbst durch seine tresslichen Eigenschaften. Er hatte unter Urban VIII. die Stelle eines Asseins der Inquisition innegehabt und dann den Kardinal Ginetti auf seiner Legation nach Deutschland begleitet. Innozenz X. war auf ihn aufmerksam geworden durch die großen Dienste, welche er der Kirche als Sekretär der Kongregation über den Jansensmus leistete.

4.

Wenn auch der Pontifikat Innozenz' X. für das Werk der Weltmission nicht die Bedeutung besitzt wie die Regierung seiner Vorgänger Gregors XV. oder Urbans VIII., so hat doch auch der Pamsili-Papst die Sache des Heidens apostolats mit Interesse verfolgt und gefördert, so daß während seiner Regierung mannigsache Fortschritte der Missionen zu verzeichnen sind.

In der europäischen Heimat war mit der Gründung und Dotierung der Propaganda unter den beiden vorhergehenden Päpsten das Fundament für eine Neuorientierung und stärkere Entfaltung des Missionswesens bereits gelegt, aber unter Innozenz sollten sich diese Anfänge noch weiter entwickeln. Hierin trat auch kein Stillstand ein, als 1649 Francesco Ingoli, der unsermüdliche Sekretär der Propaganda und deren eigentliche Seele, starb. Unter seiner Leitung wurden die neuen Bahnen festgelegt, in denen man die Weitersentwicklung des Missionswesens wünschte. Ingolis Plan ging dahin, die Missionen unmittelbar der einheitlichen Leitung der Propaganda zu unterstellen, sie unabhängig von den Kolonialmächten zu machen, zu ihrem Betrieb Weltspriester heranzuziehen und in den Missionsländern einen einheimischen Klerus zu schassen. Die Überwachung der Missionen durch die Propaganda erstreckte sich auch auf die päpstlichen Kollegien zur Heranbildung von Priestern, die nach wie vor Visstationen unterzogen wurden 4.

¹ Bgl. über ihn unjere Ungaben Bo XIII 263. Eingehende Biographie von Sardi, Il card. G. B. Spada e il conclave di 1670, Lucca 1920, 6 f 20 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Genaue Daten über die Kardinäle der Promotion von 1654 gibt De Roiji, \* Istoria, a. a. D. über Albizzi vgl. auch unten Kap. 6.

<sup>3</sup> Siehe Kilger in der Zeitschr. für Miffionsmiff. XII 27.

<sup>4</sup> Siehe \* Visite 26 f, Archiv der Propaganda zu Rom. Bgl. \* Instruttione per li Nuntii per visitare i collegi soggetti alle loro Nunziature conforme all'ordine di S. Sta e della congreg. d. Propag., dat. 1645 Febr. 25, Cod. A. II 48 p. 136 f der Bibl. Chigi zu Rom. \* Chirografo di N. S. Innocenzo X con l'ordine fermo per le provisioni de seminarii sotto li 12 giugno 1646: Al collegio Inglese in Duaco, già in Reims, scudi 175 moneta il mese. Für die Seminarien zu Fulda, jett in Köln, 146 sc. und 5 soldi, für das zu Braunsberg 97 sc. 10 soldi; für die armen Studenten der Propaganda 24 sc.; für die Seminarien zu Wien, Prag, Olmüg, Dilsender Propaganda 24 sc.; für die Seminarien zu Wien, Prag, Olmüg, Dilsender Propaganda 24 sc.;

Bum Nachfolger Ingolis als Propagandasetretar ernannte Innozenz den Dionisio Massari; während der Neffe Urbans VIII., Kardinal Antonio Barberini, in Frankreich weilte<sup>1</sup>, war Ludovico Capponi Präfekt der Propaganda, eine Stelle, die Untonio Barberini nach feiner Ruckfehr wieder erhielt und bis zu seinem 1671 erfolgten Tode bekleidete 2.

Wenn man auch von keiner finanziellen Unterstützung der Propaganda durch den Papst vernimmt, so hat er doch ihre Autorität geftärkt und ihre Vollmacht gefräftigt. Auf den Philippinen waren die Beschlüffe der Kongregation als bloge Meinung von Kardinälen bezeichnet worden; Innozenz X. bestätigte demgegenüber die Entscheidung Urbans VIII., daß die vom Präfekten und Sefretär ausgestellten Propagandadekrete den Wert einer Apostolischen Konstitution besäßen und von allen unverbrüchlich zu beobachten seien 3. Der Balaft, der dem Propagandafolleg als Sit diente, wurde weiter ausgebaut4. Der innerlichen Festigung der Anstalt dienten einige Berordnungen : der Gid der Zöglinge, die auf den Missionstitel geweicht waren, sollte sie dauernd an die Propaganda binden, das Reisegeld sollte ihnen nach einer Bestimmung von 1654 erft nach Vollendung ihrer Studien gewährt werden 5.

Der Papft griff auch in die Entwidlung des römischen Missionsseminars der Karmeliten ein, indem er 1647 die Bereinbarung des Generalkapitels über die Berbindung des Seminars mit dem Provinzialftudium genehmigte, 1650 aber bessen Verlegung forderte 6. Gin entscheidender Schritt in der Zentralisierung der Heidenmission sollte die fich schon jest vorbereitende Grundung der Parifer Weltpriestermission werden 7. Den Anstoß dazu gab ein Jesuitenmissionar aus Hinterindien, Alexander von Rhodes, der 1649 in einer Denkschrift an Innozenz X. um Bischöfe für die annamitische Kirche bat, die ohne solche bei einer Vertreibung der Missionare durch die einheimischen Könige der Gefahr der Bernichtung ausgesett sei8. Der Papst wollte anfangs Rhodes selbst zum Bischof weihen; da aber dieser als Jesuit eine solche Beförderung ablehnte, erteilte er ihm den Auftrag, sich nach geeigneten Persönlich=

lingen, Wilna je 115 sc. (Archiv der Propaganda ju Rom 362 p. 17). \* Stato della s. congregatione de Propaganda fide vom 19. September 1649 (Ausgaben und Einnahmen) im Cod. Barb. LV 80 p. 25 b, Batif. Bibliothet.

1 Bgl. oben S. 42.

2 Bgl. Moroni XVI 256 f.

<sup>3</sup> Siehe Defret vom 30. Juni 1652 in Ius pontif. I 280; vgl. Collect. S. Congregat. de Prop. Fide I 35 f, n. 119.

<sup>4</sup> Bgl. Castellucci in Alma Mater Collegium Urbanum de Prop. Fide (Jubi= läumsschrift) 1927, III (1921) und IV (1922); Hempel, Borromini 157 f.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Siehe Ius pontif. I 97 109 und Collect. I n. 113-122. Über die Studien in den Rollegien f. Alma Mater 55 f.

<sup>6</sup> Siehe Ius pontif. I 250 f. Bgl. Kilger in der Zeitschr. für Missionswiff. 1915, 213. <sup>7</sup> Bgl. Cerri, Estat présent de l'Église, Rome 1677, 300 f; Jann 215 f und Rilger in der Zeitschr. für Missionswiss. 1922, 27 f. 8 Siehe Launay I 8.

keiten umzusehen, die als Bischöfe nach Oftasien geschickt werden könnten 1. Die Propaganda erweiterte den Plan dabin, daß fie 1650 dem Papfte die Errichtung von 12 Bistumern, unter einem oder zwei Erzbischöfen, und die Beranbildung eines eingeborenen Klerus für die oftafiatischen Kirchen bor= schlug?. Nachdem Rhodes in Italien und der Schweiz vergeblich nach ge= eigneten Bischofskandidaten gesucht hatte, kam er 1653 nach Paris. Dort führte ihn sein Ordensbruder Bagot in seine kleine Mariengenoffenschaft, deren Mitglieder fich jum Werk der Glaubensverbreitung und Rirchengrun= dung bereit erklärten3. Innozenz X., durch die Propaganda hiervon in Renntnis gesett, befahl dem Bariser Runtius Bagno unter den frangosischen Brieftern die drei würdigsten für den Epistopat auszuwählen. Bagnos Wahl fiel auf Ballu, De Laval und Pique, mährend die nötige jährliche Dotation von je 600 Franken hauptfächlich durch die Opferwilligkeit der Nichte Richelieus, der Herzogin von Aiguillon, bald aufgebracht wurde 4. Gegen diese Ernennung frangösischer Bischöfe im Gebiete seines Batronats erhob Portugal beftigen Widerstand. Um die Schwierigkeit zu umgehen, richtete der Erzbischof von Reims mit Bingeng von Paul und andern Prieftern im Juli 1653 die Bitte an den Bapft, er moge in Oftafien nicht neue Bistumer errichten, sondern die ausersehenen Weltpriefter zwar zu Bischöfen weiben laffen, aber fie nur als Delegierte des Apostolischen Stuhles nach dem Often senden 5. Der Bor= schlag wurde in Rom wohlwollend aufgenommen, blieb aber ohne Wirkung, weil man gegen die frangösischen Weltpriester Stimmung machte und dem Papst selbst bei seinem Auftrag an Rhodes das Wort in den Mund gelegt wurde: "Bor allem keine Franzosen!" Da Innozenz X. im Januar 1655 ftarb, blieb die Fortsetzung und Ausführung des Unternehmens seinem Nachfolger Alexander VII. überlaffen 7. Dagegen geht die andere französische Missions= genoffenschaft, die gleichfalls zur Verlegung des Missionsschwerpunktes nach Frankreich beitragen sollte, die der Lazaristen, noch in den Bontifikat Innogeng' X. gurud; benn 1646 fandte beren Stifter Bingeng von Baul Miffionare nach Algerien und 1648 nach Madagaskar8. Der Förderung der Missionen follte es auch dienen, daß Innozenz 1649 auf Ersuchen des Jesuitengenerals allen, die in beiden Indien oder der Übersee jemand vom Gögendienst befehrt hatten oder in den Jesuitenkirchen nach Empfang der Cucharistie für die Beidenbekehrung beteten, einen vollkommenen Ablag und den Missionären

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Siehe ebd. 9. <sup>2</sup> Siehe ebd. 10. <sup>3</sup> Siehe ebd. 13. <sup>4</sup> Siehe ebd. 15.

<sup>5</sup> Siehe ebd. 19 f. Über den Einspruch Portugals ebd. 15 f und Jann a. a. O.

<sup>6</sup> Siehe Launay I 20.

<sup>7</sup> Ebb. 21 f. Rhodes ging 1654 nach Persien, ohne in Paris etwas für die Ausführung des päpstlichen Beschls erreicht zu haben, weshalb er nicht als Gründer der Pariser Missionsgesellschaft gelten kann. Bgl. die Kontroverse darüber zwischen Huonder und Schwager in der Zeitschr. für Missionswiss. 1911, 291 f.

v. Paftor, Gefcichte ber Bapfte. XIV. 1 .- 7. Aufl.

der Gesellschaft Jesu reiche Fakultäten verlieh<sup>1</sup>. Hierher gehören ferner die Propagandaentscheidungen, daß die Missionäre auch ohne Erlaubnis der Bischöfe und Pfarrer die nichtpfarrlichen Sakramente spenden konnten (1647)<sup>2</sup>, daß die Missionäpräfekten in den Missionen residieren mußten, um den Missionären in ihren Schwierigkeiten stetz zur Hand zu sein (1644), und daß die Missionäre auch in Zeiten der Verfolgung ihre Missionen nicht verlassen durften, weil ihre Gegenwart dann für die Gläubigen um so nötiger war (1646), endslich daß die Provinzialpräsekten ihre Missionäre zur Erhaltung des Ordenszeisstes nach drei Jahren in die Klösker zurückrusen konnten (1648)<sup>3</sup>.

Wie sehr die Orden, neben den Jesuiten besonders die Franziskaner, an den Missionspflichten wie eprivilegien festhielten, zeigt unter anderm das missionsetheoretische Werk des Franziskaners Nahmund Caron über den evangelischen Apostolat der Ordensmissionäre<sup>4</sup>. Eine allerdings sehr unvollständige Zusammenstellung aus dem Jahre 1649 zählt auf der ganzen Erde 46 der Propaganda unterstellte Missionen oder Präsekturen und mehr als 300 Glaubensboten 5.

In der Orientmission setzen die Jesuiten, Franziskaner, Kapuziner, Dominikaner und Karmeliten ihre Bemühungen um Aufrechterhaltung der Union und Wiedergewinnung der Schismatiker im Einklang mit den päpstlichen Unionsbestrebungen fort. Innozenz bestätigte die Konstitutionen der Basilianer 1647, die Jesuiten errichteten im ruthenischen Osteuropa, unter anderm 1645 in Kiew, neue Häuser, in Sprien wurden viele Jakobiten durch den von der Häresse bekehrten Erzbischof Andreas Abdelgal von Aleppo zur Einheit mit Kom zurückgeführt. Der Maronitenpatriarch Joseph III. (1622—1647) hatte zene Maroniten, welche die Sakramente von den Missionären des Heisigen Stuhles empfingen, mit dem Bann belegt, aber 1646 wurde die Exkommunikation vom Bischof von Aleppo zurückgenommen und durch

<sup>1</sup> Siche Ius pontif. I 276 f; vgl. ebd. 111.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Collect. I n. 116. <sup>3</sup> Ebb. n. 109—115. <sup>4</sup> Apostolatus evangelicus Missionariorum regularium p

<sup>4</sup> Apostolatus evangelicus Missionariorum regularium per universum orbem expositus, Antverpiae 1653. Bgl. Schmidlin in der Zeitschr. für Missionswiss. I (1911) 225 f. 5 Siehe Kilger in der Zeitschr. für Missionswiss. XII (1922) 27.

<sup>6</sup> Die von der Propaganda angeordnete Visitation der Jesuitenresidenz zu Konstantinopel (22. April 1647) ergab, daß die Jesuiten viel bei den Katholiken und auch bei den Griechen wirkten, die gern bei ihnen beichteten (\*Visite 29 [1648], Archiv der Propaganda zu Rom). Am 22. Januar 1648 erteilte die Propaganda den Jesuiten, die auch in Smyrna, auf Razos, Santorin und Paros Residenzen besaßen, großes Lob. Die Visitation ihrer Residenz in Chios (8. Mai 1648) bezeugt die gute Wirksamkeit der Patres, aber auch ihre Armut; sie erhalten sich nur durch päpstliche Zuschüsse, die seit Klemens VIII. gezahlt wurden (ebb.).

<sup>7</sup> Siehe Ius pontif. I 273 f. 8 Bgl. Hergenröther-Kirsch III 5 416.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Bgl. ε΄ρλ. 413. Gine \*Relation de ce qui s'est passé ès missions de Syrie de la Comp. de Jésus de leur commencement [1625] jusques au bout de l'an 1651 im Cod. Z. 104 ber Bibl. im Saag.

Berwendung des französischen Konsuls der Zwist beigelegt<sup>1</sup>; um die maronitische Nation in ihrer Treue zum katholischen Glauben zu erhalten, stiftete
und dotierte Innozenz X. 1648 auf Grund der Schenkung des Maroniten Biktor Scialac von Akton in Ravenna ein päpstliches Maronitenkolleg unter
der Leitung der Propaganda<sup>2</sup>. Für die Armenier leistete der Katholikos
Philipp 1655 dem Papste Obedienz<sup>3</sup>. Bon den persischen Chaldäern waren
bis 1653 noch 40000 Familien katholisch<sup>4</sup>, während die indischen Chaldäer
oder Thomaschristen unter holländischem Sinfluß 1653 die Jesuiten vertrieben
und vielsach zu den monophysitischen Jakobiten absielen<sup>5</sup>. Auf Kat der Propaganda übertrug Innozenz 1645 die Berwaltung der Kirchen in beiden
Zirkassien, in Mingresien und Abbatien einem Rachbarbischos <sup>6</sup>.

In Afrika waren die Kopten und Abessinier ins Schisma zurückgefallen, so daß die von der Propaganda geschickten Reformaten und Kapuziner den Martertod erlitten?. Für die Christen der Berberei bestimmte der Papst 1650 nach einem Propagandabeschluß den Priester Philipp Le Bacher von der französischen Missiongregation der Lazaristen zum Apostolischen Bikar von Alsgerien, wo der Schüler des hl. Vinzenz mit Eiser sich der Seelsorge unter den Christenstlaven wie der Bekehrung der Mohammedaner annahm<sup>8</sup>. An der Guineaküste siedelten sich neben Augustinern (1646) spanische Kapuziner als Propagandamissionäre an: so 1644 in Commando, wo sie gut aufgenommen wurden und den Königssohn tausten, 1645 unter dem andalussischen Propinzial Kaspar von Sevilla bei den Nigriten in Senegambien, wo sie wiederum gut empfangen wurden; ferner 1648 in Benin, dessen König sie bekehrten, 1652 in Sierra Leone mit ähnlichem Erfolg trot des portugiesischen Widersstrebens, 1655 in Overo, dessen Fürst ebenfalls zum Christentum übertrat.

<sup>1</sup> Siehe Ius pontif. P. II 102 n. 197.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe Ius pontif. I 260 f; Bull. Prop. App. I 237 f; Bull. Taur. XV 575 f.

<sup>3</sup> Siehe Hergenröther-Kirjch III 414. Ein \*Breve an den Schah von Persien, dat. 1652 Juli 13 (Epist. VII-VIII, Päpftl. Geh.=Archiv) empfiehlt Mijsionare, die nach Armenien zurückschren.

4 Siehe Hergenröther-Kirjch III 411 f.

<sup>5</sup> Siehe ebd. 410. Bgl. Müllbauer 302.

<sup>6</sup> Sigismundo episcopo Chersonensi in Tartaria Praecopensi, Ius pontif. I 238 f. In den Gegenden des Kaukajus waren Karmeliten, zeitweise auch Jesuiten, Kapuziner und Theatiner tätig; s. Schmidlin, Mijsionsgesch. 222. In einem \*Schreiben an den Princeps Mengrelliae (dat. 1646 Febr. 2) dankt Innozenz X. für den freundlichen Empfang der Theatiner und die Sendung von zwei jungen Mingreliern, die er an der Propaganda unterrichten lassen will. Der Papst verspricht, die gewünschten opisices serici et lanarii, wenn möglich, zu senden. Epist. II, Päpstl. Geh.=Archiv.

<sup>7</sup> Siehe Hergenröther-Kirsch III 412 577; Schmidlin, Missionsgesch. 233 371; Lemmens 180.

8 Siehe Ius pontif. I 279, P. II n. 107. Agl. Schmidlin 372.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Bgl. Rocco da Cesinale III 502 f; Schmidlin 229 372. Ein Missionsbetret ber Propaganda von 1645 für die andalusischen Kapuziner bei den Kigriten im Iuspontif. P. II n. 188.

Auch im Königreich Kongo trafen mehrmals große Missionsexpeditionen von italienischen Kapuzinern ein: 1646 waren es ihrer 5, 1648 31, 1651 45 und 1654 16; an der christlichen Königin Jinga fanden sie eine mächtige Stüze, an den Portugiesen schwere Hemmnisse. Portugiesen und Mohammedaner trugen in Ostafrika dazu bei, daß die Mission zersiel, wenn auch vorübergehend 1644 von einer Augustinermission nach Melinde und 1652 von einer Bekehrung des "Kaisers" von Monomotapa durch Dominikaner die Rede ist. In Madagaskar langten die Lazarisken 1648 an, in ihrem Wirken mannigsach gehemmt durch die Verstrickung mit der französischen Kolonialpolitiks.

In der vorderindischen Mission erzielten die Jesuiten noch Tausende von Bekehrungen: so im Maduragediet, in Tanjaur, Sattiamangalam und Tiruchirapalli<sup>4</sup>, mitten in Kotschin, Travancor, an der Fischerküste, in Canara, Bejapor und Bengalen, sowie am Hof des Großmoguls<sup>5</sup>. Auch die Franzistaner, Dominikaner, Augustiner, Karmeliten, Theatiner und Kapuziner erbauten zu den bereits vorhandenen Klöstern noch neue und waren von ihnen aus missionarisch tätig<sup>6</sup>. In Hinterindien wurde P. Rhodes zwar 1645/46 nach reichen Erfolgen aus Kotschinchina verbannt, aber 1646 kamen zwei andere Jesuiten dorthin und fünf weitere nach Tonking; 1645—1646 ließen sich 24000 tausen, während in Kotschinchina über 50000 in die Kirche eingetreten waren, so daß die Franzosen in einem Gesuch von 1653 an Innozenz X. von über 200000 Christen in diesen beiden Reichen schreben, die allerdings nunmehr, der religiösen Hilfe beraubt, auf Hirten warteten z. Von den Inselmissionen dagegen bestanden nur noch diesenigen auf Gehlon,

¹ Bgl. Rocco da Cesinale III; Schmidlin 227 373; Ciampi 242. Unter den seltenen Druckwerken der Bibl. Casanatense zu Rom befindet sich ein Exemplar der Breve relatione della missione de' frati minori Cappuccini al regno di Congo (Roma 1649) und Copia della lettera del Re di Congo a S. Stà, dat. Congo 1646 Oft. 5. Päpstliche Schreiben an den König von Kongo über die Sendung von Kapuzinern, vom 10. November 1645, 20. Mai 1648, 14. Januar 1651 und 21. November 1653, im Bull. Congr. Prop. fide VII 24 st. — 1653 entschied die Propaganda, daß die Kongomissionäre sünf Stunden innerhalb des Bezirkes der Pfarrer ohne deren Erlaubnis keine Missionsbesugnisse ausüben dürsen; st. Ius pontif. P. II n. 209.

<sup>2</sup> Bgl. Piolet, Les missions cath. franç. V 470; Kilger in der Zeitschr. für Mijsionswiji. 1907, 103 und Schmidlin 231.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Siehe Schmidin 232 und die dort angeführte Literatur. Gine \*Lettera scritta dalli missionarii di Madagascar al sig. Vincenzo di Paolo sup. gen. d. frati delle missioni per darne parte alla s. Congreg. de Propaganda 1650 im Barb. L 95, Batif. Bibliothef.

<sup>4</sup> Siehe Müllbauer 204 f 208 214 225 f 228 f.

<sup>5</sup> Siehe ebd. 279 284 287 294 296.

<sup>6</sup> Siehe ebd. 325 f 334 341 346 352 354. Bgl. 365 über die indoportugiesischen Bistumer iener Zeit.

<sup>7</sup> Siehe Launay I 19 f. Bgl. Pachtler, Das Christentum in Tonkin und Cochinchina (1861) 62 st 163 f. In Nom ließ Rhodes auch einen annamitischen Katechismus drucken; s. Schmidlin 254.

wo 1644 sich der König oder Kaiser Mutale bekehrte<sup>1</sup>, auf Sanguir, wo die Franziskaner die beiden Könige von Colonga und Tabuca tauften<sup>2</sup>, und auf Solor, wo der Dominikaner Juan da Costa 1650 die Floresstation Baju gründete und viele Heiden in die Kirche aufnahm. Auf Timor begannen mit dem Eindringen der Holländer 1648 schwere Kämpse<sup>3</sup>. Auf den Phistippinen endlich arbeiteten die Dominikaner neben den Franziskanern, Jesuiten und Augustinern an der Befestigung des Christentums und endgültigen Beseitigung des Heidendung. Bon grundlegender Bedeutung sollte es hierfür werden, daß Innozenz X. am 20. November 1645 auf Bitten des Königs von Spanien das Thomaskolleg der Dominikaner in Manila zur Universität oder Akademie erhob, an welcher Grammatik, Rhetorik, Logik, Philosophie und Theologie doziert wurden und die akademischen Grade verliehen werden konnten<sup>4</sup>. In Japan war mit den Missionären das Christentum bis auf kümmerliche und verborgene Reste ausgerottet, doch schieste die Propaganda noch 1646 den Weltpriester Bonfilz und einen Augustiner dorthin<sup>5</sup>.

In China war die Zahl der Christen bis 1650 auf 150000 gestiegen, so daß die Propaganda im folgenden Jahre bereits ein chinesisches Patriarchat mit 2—3 Erzbistümern und 12 Diözesen plante 6. In Peking hielt sich

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Schmidlin 255. <sup>2</sup> Siehe Civezza VII 2, 929 f; Schmidlin 257.

<sup>3</sup> Bgl. Biermann in der Zeitschr. für Missionswiss. 1924, 36 41.

<sup>4</sup> Siehe Bull. Taur. XV 414; Ius pontif. I 242 f. Bgl. Schmidlin 263 f.

<sup>5</sup> Siehe Schmidlin 286, Bal, Rath, Milfionen 1922/23, Ar 4. In dem \* Ragguaglio della missione del Giappone tratto dall'ultima lettera annua del 1649 scritta in lingua Portoghese wird über das Rolleg von Macao berichtet: È egli il capo della provincia del Giappone e seminario de' suoi missionanti, campo ancora e teatro in cui essi per apparecchio alle lor gloriose imprese si esercitano, collegio nel quale vivon soggetti di zelo e di fervor si grande che alcuni di lor pregarono instantissimamente quest' anno il Provinciale a far veduta di licentiarli come discoli della Compagnia e dar loro le vesti di secolo, acciochè creduti di non esser dell'ordine potessero acconciatisi per servi a' mercanti Olandesi haver franco passaggio nel Giappone, se bene per saggi riguardi non fu loro in ciò acconsentito.... È ivi anche un seminario fondato da un prete Giapponese con capital di dodici mila tais. Quivi s'allevano i putti Giapponesi apprendendo tutto il necessario per ordinarsi sacerdoti e aprendosi il Giappone, entrarvi con la sufficenza sufficiente a predicare e risolver li dubi che occorrono. Si attende in Macao da nostri con sommo studio al bene spirituale de' prossimi, essendovi gran messe di Portughesi e di gente senza conto di altre nationi. Il concorso che in tutte le feste dell'anno è in nostra chiesa per confessarsi, sembra un non intermesso giubileo. La pietà in cui per opera della Compagnia son venute le donne e le publiche penitenze che fanno, supera ogni credenza. I più nobili cittadini si ritirano spesso nel collegio a far esercitii spirituali di Sant'Ignatio, e ciò fanno specialmente nella quaresima fin a venti e più insieme. Universitätsbibl. ju Freiburg i. Br. Cod. 274 p. 94.

<sup>6</sup> Siehe \*Rapporto delle missioni di Cina, Scrit. rif. 1874 II n. 596, Archiv der Propaganda zu Rom. Bgl. A. Launay, Hist. de la mission de Chine,

der Jesuit Adam Schall aus Köln auch nach dem Sturz der Ming-Dynastie durch die Mandschu-Tataren (1644); er gewann den neuen Kaiser Schungti, der zwar aus Genußsucht sich nicht bekehren wollte, aber durch Schall die christliche Religion achten lernte und ihn oft besuchte. Den mündlichen und schriftlichen Verkehr mit dem Kaiser benützte Schall, um einen christenfreundlichen Erlaß durchzusetzen und die Gebildeten für das Christentum zu gewinnen 1.

In Südchina gelang es den Jesuiten, die dorthin geflüchtete Kaiserin der entthronten Ming-Dynastie und drei andere Mitglieder der kaiserlichen Familie, darunter den Sohn der Kaiserin, dem Christentum zuzuführen. Die Kaiserin erhielt bei der Taufe den Namen Helena, ihr Sohn den Namen Konstantin<sup>2</sup>. Im Vatikanischen Archiv ist noch der auf Seide geschriebene Brief der Kaiserin Helena an Innozenz X. erhalten, bei dessen Ankunft jedoch der Papst bereitz gestorben war<sup>3</sup>.

Nachdem 1648 der sel. Capillas aus dem Dominikanerorden ein heldenmütiges Marthrium erlitten hatte, kehrten 1649 der Dominikaner Morales mit drei Gefährten und der Franziskaner Antonio von der hl. Maria mit zwei andern nach Fukiën zurück; letzterer ging 1650 nach Schantung und eröffnete die Mission von Tsinansu mit vielen andern Gemeinden.

Der Streit über die Erlaubtheit der Ahnenverehrung, der schon unter Urban VIII. begonnen hatte <sup>5</sup>, nahm unter Innozenz X. schärfere Formen an. Auf den Philippinen wurde zu Manila die Frage eifrig verhandelt. Der Dominikaner Morales zu Macao faßte die Schwierigkeiten in 12, der Franziskaner Antonio von der hl. Maria die seinigen in 15 Punkten zusammen. Auf seiten der Jesuiten war es namentlich Francisco Furtado, der auf diese

Vannes 1907; Schwager in der Zeitschr. für Missionswiss. 1912, 207 f; Historia. Blätter CXXIX 120 f. Bal. oben S. 144 f.

¹ Siehe Schall, Relatio de initio et progressu missionis Soc. Iesu in regno Sinarum (1665); Martini, Brevis relatio de numero et qualitate christianorum apud Sinas (1654). Ացն. Schmidin 273. 

2 Ացն. Schmidin 273 f.

Das merkwürdige, von Migr. Ugolini entdeckte \*Schriftstät (vgl. AntiquitätenZeitung 1911, 53), dessen Echtheit der chinesische Gesandte in Rom tonstatierte, besindet sich im \*Arm. VII, caps. III 36 des Päpstl. Geh.-Archivs, mit lateinischer Übersetung. Die Kaiserin schreibt, sie habe durch P. Andreas Kavier den Glauben erkannt, et ecce credidi; ebenso regina imperatoris mater Maria, regina eius legitima coniux Anna et filius imperatoris princeps Constantinus. Sie sendet den Brief durch die Hand der P. Andreas Kavier et Michael Boym S. J. in aula imperatoris pro tempore assistentis und bittet um Sendung weiterer zesuiten (dat. 1650 Nov. 4). Die \*Antwort Alexanders VII. an Helena Tamingue Sinarum regina, dat. 1655 Dez. 18, in den Epist. I 282, Päpstl. Geh. Arch. stor. ital. 4. Serie XVII 157.

<sup>4</sup> Siehe die Briefe Antonios von 1649 an bei Maas, Cartas de Cina I (1917). Bgl. Schmidlin 257.

<sup>5</sup> Bgl. unsere Angaben Bd XIII 2, 766 f.

Schriften antwortete <sup>1</sup>. Einen Antrag des Dominikanerprovinzials Clemente Gan, durch eine gemeinsame Beratung von Theologen aus beiden Orden die Frage zum Austrag zu bringen, lehnte der Jesuitenprovinzial Manuel Diaz ab, da er bereits einen seiner Untergebenen, Alvaro Semedo, nach Kom an die Propaganda abgeordnet hatte, damit von dort aus für ein einheitliches Borgehen der Missionäre Borsorge getrossen werde <sup>2</sup>.

Nach Kom wandten sich jetzt auch die Dominikaner. Auf einer Provinzialversammlung zu Manila wurden sie 1640 darüber schlüssig und bestimmten Morales zu ihrem Abgeordneten.' Morales segelte sofort ab, kam aber erst Ende Februar 1643 nach Kom, als Semedo die Ewige Stadt schon verlassen hatte.

Es verstrich ein volles Jahr, bevor sieben Qualifikatoren der Inquisition vom 22. März dis zum Juni 1644 in vierzehntägigen Sigungen die Sache zu prüfen begannen. Die Entscheidung lag in der Hand einer Kongregation von acht Mitgliedern unter Kardinal Ginetti und später unter Kardinal Espada. Die Endbeschlüsse wurden durch die Propaganda veröffentlicht, auf deren Veranlassung die Inquisition sich mit der Sache beschäftigt hatte 4.

Die Anfragen, die Morales im Namen der Dominikaner und Franziskaner vorlegte, waren in 17 Punkte zusammengefaßt. Davon betreffen die fünf ersten die Kirchengebote des Fastens usw., deren Beobachtung bei den chinesischen Neuchristen auf Schwierigkeiten stieß, und das Zinsnehmen, die beiden letzten das Gebet für die Verstorbenen und die Predigt des gekreuzigten Christus; die übrigen Punkte beziehen sich auf die brennende Frage: die angebliche Mitwirkung zum Gögendienst. Die Schwierigkeiten werden in Form von Anfragen, nicht von Beschwerden gegen die Jesuiten vorgetragen. Sine Vitschrift von Morales an die Propaganda jedoch, die als Sinseitung den 17 Fragen vorausgeschickt ist e, erhebt gegen sie schwere Anklagen. Morales geht darin von der Gesahr aus, daß die chinesischen Missionäre den Seelen der Reubekehrten Anlaß zu geistlichem Verderben würden; solches Verderben sei bereits entstanden aus dem Streit, den die Jesuiten in China gegen die Dominikaner= und Franziskanermissionäre führten: die Jesuiten kümmerten sich nämlich nicht um die Mahnung Urbans VIII., der den Missionären ein einheit-

<sup>1</sup> Castner, \*Relatio: Biermann 65; Furtado, Informatio antiquissima, Paris. 1700. Furtado verteidigte das Vorgehen der Jesuiten in einem Schreiben an den Ordensgeneral Vitelleschi vom 10. November 1636 (Furtado 8—13) und antwortete dann 1640 auf die zwölf Fragen des Morales (ebd. 19—52). Beide Schriften übersett bei Pray I 32—49 51—103.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Biermann 50 63. Über Semedos Sendung ist nicht viel bekannt; vgl. ebd. 66 A. 52. <sup>3</sup> Biermann 66. <sup>4</sup> Ebd. 67.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Propagandadefret vom 12. September 1645, in Collectanea I 30—35 n. 114; Bullarium Prop. (1839 ff) I 123 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Annales de la Société des soi-disans Jésuites III, Paris 1767, 826.

liches Vorgehen ans Herz gelegt habe. Dieser Einseitung entspricht am Schluß der 17 Fragen ein 18. Punkt<sup>1</sup>, der von den Strafen handelt, die den Missionären gebührten, wenn sie getan, gelehrt, geduldet hätten, was in den 17 Punkten enthalten ist. Die Kongregation verurteilte das in den 17 Punkten beschriebene Vorgehen nicht in jeder Beziehung, aber im großen und ganzen siel die Entscheidung im Sinne des Morales aus: das Propagandadekret vom 12. September  $1645^2$  enthält die erste Verurteilung der chinesischen Riten.

Unders als in späterer Zeit ging die Kongregation diesmal nicht auf die Frage ein, ob Morales' Anklagen wirklich die Tatsachen richtig wieder= gaben. Die Beschuldigten leugneten das; eine Schrift des Jesuiten Philippucci 3 zählte 42 Unrichtigkeiten auf, die den Anklagen zugrunde lägen. Die Geschenke, die dem Confucius oder den Ahnen dargeboten werden, sind nach ihm nicht wirkliche Opfer, die Darbringenden nicht Priefter, die Gale, in denen die Geschenke dargeboten werden, nicht Tempel mit wirklichen Altären, man erbittet auch von Confucius und von den Ahnen nichts4. Namentlich wehrte sich Philippucci wie die Jesuiten überhaupt gegen die gehässigste jener Antlagen, die dann durch Pascals , Provinzialbriefe's die Runde um die Erde machte: nach Morales follen nämlich die Jesuiten den Reubekehrten gestattet haben, bei Vollziehung der Uhnen- und Confuciusberehrung zwischen Blumen und Bieraten ein Kreuz zu verbergen oder in der hand zu halten und auf diefes die Ehrungen zu beziehen, die sie gang wie die Heiden vor den Tafeln der Ahnen oder den Götterbildern vollzogen 6. Zeremonien also, die von jedem Zuichauer als heidnisches Treiben aufgefaßt werden mußten, hätten sie durch rein innere Absichtslenkung bor dem Gemiffen rechtfertigen wollen. Sold empörende Zweideutigkeit wird indes den Jesuiten mit Unrecht zur Laft gelegt. Wohl kam es bor, daß driftliche Mandarine, die etwa in einem heidnischen Tempel einen Eid abzulegen hatten, dort einen Tisch mit einem großen Rreuzesbild aufstellen ließen und bor diesem ihren Eid ablegten, allein das geschah gang offen 7.

¹ Annales de la Société des soi-disans Jésuites III 829 und Morale pratique des Jésuites n. XXXI (Arnauld, Œuvres XXXIV 373). Mad Annales III 829 hätten die Interdrüdung der 18. Frage zuwege gebracht, dont la resolution les eut notés et fait connoitre pour ce qu'ils ont été dans l'empire de la Chine. Un Prélat de Rome en envoya une copie faite sur l'original même, et c'est sur cette copie que nous donnons au public celle-ci. ² Collect. n. 114.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> De Sinensium ritibus politicis acta, seu praeludium ad plenam disquisitionem, an bona vel mala fide impugnentur opiniones et praxes missionariorum Soc. Iesu, Lugd.-Paris. 1700.

<sup>4</sup> Ebb. 13 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Brief 4 (o. O. 1767) p. 54: [dans les Indes et dans la Chine], où ils ont permis aux chrétiens l'idolâtrie même par cette subtile invention etc.

<sup>6</sup> Collectanea n. 114 p. 33 (septimo: Berehrung des Chim-hoam; octavo: öffentliche Berehrung des Confucius).

<sup>7</sup> Biermann 196 f; Acta Sanctorum Maii Propylaeum, Paralipomena, Paris. 1868, 144. Die Jesuiten, meint Philippucci (19 n. 20), hielten die von ihnen gestattete

Die Dominikaner schöpften diese ungenauen Angaben aus den Aussagen, die sie um die Wende des Jahres 1635 zu Tongkou über das Vorgehen der Jesuiten erlangten. Sie waren damals schon ein Jahr in China, hatten aber eben erst durch Zufall etwas von dem Mittelpunkt und Kernstück des chinessischen Lebens, der Uhnenverehrung, erfahren. In die Kenntnis chinesischer Dinge waren sie also noch nicht ties eingedrungen, und mit ihrer Kenntnis der Sprache und des Schrifttums wird es nicht besser bestellt gewesen sein. In Kom behielten allerdings später unter Klemens XI. und Benedikt XIV. die Bettelorden recht gegen die Jesuiten, allein es bleibt zu bedauern, daß sie bei so mangelhaften Kenntnissen sofort und überstürzt gegen die Jesuiten vorgingen, und daß die gereizte Stimmung gegen ihre Mitbewerber in der Mission offen zutage tritt. Sie spricht sich in der Einleitung zu den 17 Punksten aus 1, und nach manchen Anzeichen glaubten sie sich überhaupt von Gott auserwählt, um die chinesische Kirche auf den rechten Weg zurückzuführen 2.

Alles das mußte erbittern, und es war demgemäß nicht zu erwarten, daß die Jesuiten das Propagandadekret von 1645 schweigend hinnehmen würden. Morales meldete das auch in seiner Weise nach Rom³; der Franzisfaner Antonio von der hl. Maria berichtete ebenfalls von den Philippinen aus, es gebe dort "einige Ordensleute", die in den Verordnungen der Propaganda nur Privatansichten sähen4. Innozenz X. bestätigte darauf ohne Erwähnung des Dekretes von 1645 im allgemeinen eine Entscheidung seines Vorgängers, nach der die Erlasse jener Kongregation, wenn gehörig beglaubigt, die Bebeutung von Apostolischen Konstitutionen besäßen. Übrigens kam das Propagandadekret über die chinesischen Kiten auch in den Missionen der Vettelorden nicht zur vollen Auswirkung. Den chinesischen Jesuiten wurde es mitgeteilt 6, aber die chinesische Übersehung für die Neuchristen erwähnte von den 17 Punkten nur acht, und diese in abgeschwächter Form. Namentlich wurde darin das Verbot "unter Strase des Kirchenbannes" durch den Ausdruck ersetz: dieses oder jenes "zieme sich nicht".

Shrung des Confucius entweder für erlaubt oder für unerlaubt. Wenn für erlaubt, warum dann die Beschönigung durch das verborgene Kreuz? Wenn aber für unerlaubt, ista simulatio . . . intolerabilis plane et stultissima videretur, eiusque permissio non esset tam facile sine ullo fundamento in Patres Societatis reiicienda, quasi doctrinam adeo nefariam docerent.

1 Siehe oben S. 151 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Wie die Vorsehung im 13. Jahrhundert Franziskus und Dominikus erwählt habe, um dem Verderben der Kirche zu steuern, so jest deren Söhne für die chincsische Kirche (Antonio von der hl. Maria; s. Arch. Francisc. IV 52).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Er ,warnt' die Propaganda vor dem ,Glauben, die Jesuiten würden sich den römischen Entscheidungen unterwerfen'. Biermann 85 Anm.

<sup>4</sup> Ebd.

<sup>5</sup> am 30. Juli 1652, Collect. I 35 f n. 119.

<sup>6</sup> Philippuccius 42.

Übersehung des hinesischen Wortlautes bei Philippuccius 40 ff. Nach einigen geschichtelichen Angaben heißt es hier, Innozenz X. habe ein Defret erlassen, inquiens: 1) Christianos regiae Sinarum familiae Ta Mim [Ming-Dynastie, die in einem Teil Chinas noch

In Südamerika, wo die kirchlichen Berhältnisse viele Schatten auswiesen, wurde auch die Heidenmission stark vernachlässigt. Innozenz X. verbot 1645 dem Bischof von San Salvador (Bahia) auf Bitten der Katholiken von Pernambuco, diese zwecks Sidesleistung für Chedispensen zum Erscheinen vor ihm zu zwingen. Wie die französischen Kapuziner Pernambuco aus holländischer Hand für Portugal eroberten und dann dort bleiben dursten, so retteten 1644 die portugiesischen Jesuiten Maranhão vor den Holländern und wurden dafür 1652 durch Aufhebung der dort herrschenden Sklaverei belohnt. Um Maranhão übernahmen 1645 zwölf Kapuziner eine Mission von der Propaganda, wäherend andere 1646 nach Tuapel und Nahuelgami in Chile zogen.

Im Norden drangen spanische Kapuziner 1646 in Darien (Panama) und 1650 in Kumana (Piritu), 1647 die beiden Jesuiten Grillet und Bachamel in Guapana ein  $^4$ .

In Paraguay zählten 1647 die Jesuiten bereits 27 Reduktionen mit 300000 Indianern, doch waren sie in einen hestigen Kampf mit dem Franziskanerbischof Bernardino de Cardenas von Usunción verwickelt, weil er ihre Reduktionen ("Doktrinen") visitieren und sie durch Weltpriester ersezen wollte. Cardenas verließ 1652 sein Bistum für immer <sup>5</sup>.

Viel von sich reden machte ein Streit, der sich 1647 in Mexiko zwischen den Jesuiten und dem Bischof von La Puebla de los Ángeles, Juan Palafox 11 Mendoza, erhob<sup>6</sup>. Geboren zu Fitero in Spanien, 1639 mit außerordent=

herrichte] maioribus defunctis munera offerre non convenit. 2) Confucio munera offerre non convenit. 3) Insuper Chim Hoam munera offerre non convenit. 4) Tempore praedicationis omnia ad D. N. Iesu Christi Incarnationem, mundi redemptionem et passionem pertinentia convenit promulgare, et Iesu Christi imaginem in Domini altari erigere convenit. 5) Maiorum defunctorum epitaphium in tabella descriptum exponere christianis non convenit. 6) Pecuniam alteri foenerare non convenit. 7) Tempore baptismi convenit, ut sacerdos omnes mulieres sancto oleo vice alterius [sic!] inungat, et sanctum salem gustandum eisdem praebeat, et in earum mortis articulo convenit, ut vice alterius sanctum oleum iis conferat. 8) Omnibus maribus et feminis christianis diem dominicum et magnos dies festos, abstinentiam a carnibus et ieiunia servare convenit. Bie die Erwähnung der Ming-Dynastie zeigt, wurde die überschung gleich nach Morales' Müdfehr und wahrscheinlich von ihm selbst angesertigt. Zur Kenntnis der Zesuiten fam sie erst 1679 (ebd. 43 f).

<sup>1</sup> Siehe Ius pontif. I 236 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bgl. Schmiblin 330 und die dort augeführten Zeugniffe; Giuseppe da Castrogiovanni O. M. Cap., Notizie storiche della missione Cappucina di Rio de Janeiro 1650—1910, Catania 1910.

<sup>3</sup> Siehe Rocco da Cesinale III 728 und Schmidlin 305 A. 6 309 A. 9.

<sup>4</sup> Siehe Rocco da Cesinale III 712 und Schmidlin 302.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Lgf. Streit, Bibl. Missionum II 455 ff 507 f 527; Schmidlin 318; Astráin V 568 bis 596; Lemmens 331; P. Pastells II 1—356 (Aftenftücke 1638/54).

<sup>6</sup> Astráin V 356—411; Eguren, Palafox et les Jésuites, Madrid 1878; Genaro Garcia, Don Juan Palafox y Mendoza, obispo de Puebla y Osma, visitador y virrey de la Nueva España, México 1918; Derf., Documentos inéditos ó muy

lichen Vollmachten nach Mexiko gesandt, sette Palafox dort unter gewaltigem Aufsehen den Bigekönig ab und trat an seine Stelle; außerdem war er noch Generalfapitän, Bisitator der Audiencia, Bischof von Buebla und Berwalter des gerade erledigten Erzbistums Mexito. Als Visitator gab Balafor der Stadt Meriko Unlag zu ichweren Unklagen in einer Beschwerdeschrift an Philipp IV., als Bifchof geriet er alsbald in Mighelligkeiten mit allen Orden, ausgenommen einstweilen die Gesellschaft Jesu. Doch seine anfängliche Freundichaft mit den Jesuiten verkehrte fich nach einem Streit über den Zehnten von Jesuitengütern in eine tiefe Berftimmung; am 6. März 1647 verbot er ihnen Beichthören und Predigt und verlangte den Nachweiß, daß sie dafür die nötigen Bollmachten befäßen. Dazu mochten die Jesuiten fich nicht verftehen: ein schwerer Fehler, für den sie den scharfen Tadel ihres Generals ernteten. Doch unterließen sie öffentliche Feierlichkeiten. Als aber der erste Freitag der Fastenzeit nahte, der stets mit besonderer Auszeichnung begangen wurde, baten fie Palafor um die Erlaubnis, bei der Feier die gebräuchliche Predigt halten zu dürfen. Sie wurde ihnen verweigert, und nun redeten fie fich ein, es genüge, um die Erlaubnis nur nachgesucht zu haben. Der Bischof brachte jest seine Sache vor die breite Masse des Bolkes, indem er durch öffentlichen Erlag vom 8. März 1647 verfündete, die Jesuiten besägen feine Bollmacht für Beichtstuhl und Rangel, obicon doch er felbst anfangs seinen Beichtvater aus den Jesuiten genommen hatte und fich auf seinen Visitations= reisen von einem Jesuiten als Beichtvater und Prediger für die Indianer begleiten ließ. Bis die Jesuiten um Bollmacht bei ihm eingekommen wären, verbot Palafox ihnen Beichtstuhl und Rangel.

Da bei den damaligen Schwierigkeiten des Verkehrs es oft nicht leicht war, sich nach Kom zu wenden, so hatten gleich andern Orden auch die Jesuiten das Recht, sich sog. Konservatoren zu wählen, die sie in ihren Rechten kraft päpstlicher Vollmacht schügen konnten. Statt eine friedliche Verständigung mit dem Bischof zu suchen, griffen die Jesuiten zu diesem unglücklichen Mittel und bestellten zwei Dominikaner zu ihren Konservatoren. Obschon nun die vier in Mexiko ansässignen Orden, die Dominikaner, Franziskaner, Augustiner und Mercedarier, außerdem das Kapitel der Stadt Mexiko und endlich der dortige Erzbischof die Bedingungen zur Aufstellung von Konservatoren als gegeben erachteten, war troßdem diese Entscheidung unrichtig, denn Palasor hatte seine Rechte nicht überschritten. Palasor erkannte denn auch die Kons

raros para la historia de México. VII: Don Juan Palafox y Mendoza, su virreinato en la Nueva España, sus contiendas con los PP. Jesuitas, sus partidarios en Puebla, sus apariciones, sus escritos escogidos, México 1906; Streit, Bibl. Miss. II 472; Schreiben von Palafor an Innozenz X. vom 25. Mai 1647 cbb. 497, das vom 8. Januar 1649 cbb. 511 548 f. Bgl. Mariano Cuevas, Hist. de la Iglesia en México III, Tlalpam 1924, 283—312.

servatoren nicht an, die dann ihrerseits durch öffentlichen Anschlag den Bischof dem Kirchenbann verfallen erklärten — eine gewaltige "Exorbitanz", wie der Jesuitengeneral Carasa das nannte. Palasox extommunizierte darauf am 6. April die Konservatoren.

Um 4. Juni gab der Bijchof seiner Berteidigung Nachdruck durch eine ganz ungewöhnliche Beranftaltung. Um Abend jenes Tages ertonten bis in die Nacht hinein alle Gloden; was das bedeute, wußte niemand. Um folgenden Morgen wieder langes Geläute. Als alle Welt im Dom fich ber= sammelt hatte, tam nach dem Sochamt Balafor mit dem ganzen Kapitel, sette sich an der Tür des Chores nieder, um die Berlesung eines Aften= ftudes anzuhören, das die Pflicht des Gehorsams gegen den Bischof ein= schärfte, und verbot, die Konservatoren anzuerkennen. Der Bischof jog darauf mit dem Kapitel in Prozession, ein schwarz berhülltes Kreuz an der Spike des Buges, ju einem Geruft, bon dem aus er das eben berlefene Edift erklärte. Dann wurde der fog. Fluchpfalm 108 mit feinen furcht= baren Drohungen gebetet, worauf die Ranonifer die Rergen in ihren Sänden auslöschten und zu Boden warfen. Nicht vorgesehen von Balafor war es, daß hinterber den Jesuiten die Fenster eingeworfen und die Erlasse der Ronservatoren mit Schmut besudelt wurden. Größere Musschreitungen verhinderte das Eingreifen der Inquisition und des Bizekönigs, der den Konservatoren den königlichen Schutz gewährte. Um 7. Juni fuhr dann unter Glockengeläut Balafor feierlich in seinem Wagen durch die Stadt, wobei seine Unbanger ibn als Bizekönig begrüßten.

Der Vizekönig Salvatierro suchte eine friedliche Versöhnung der Streitenben in die Wege zu leiten. Aber nun war Palafox auf einmal für vier Monate aus La Puebla verschwunden, man wußte nicht wohin; er entferne sich, so hinterließ er, weil seine Ubwesenheit vielleicht der Herstellung des Friedens dienen werde. Das Kapitel von La Puebla nahm jet im Namen des Bischofs die Regierung des Vistums in die Hand, und auf dessen Werlangen wiesen am 19. Juli die Jesuiten ihre Vollmachten vor, die das Kapitel erneute. In der Tat waren von 24 Jesuiten der Stadt 16 von Palafox selbst bevollmächtigt. Bis zum November konnten sie unbehelligt wieder die Seelsorge ausüben. Auf Vermittlung des Vizekönigs wurden von Palafox wie von den Konservatoren die gegenseitigen Exkommunikationen aufgehoben, und am 27. November zog der Vischof feierlich in La Puebla ein. Mit den Zesuiten stellte sich ein leidliches Verhältnis wieder her, der Streit schien erloschen.

Er war es aber in Wirklichkeit nicht. Im Mai 1648 wurde ein Freund des Bischofs, Marcos de Torres y Rueda, Bischof von Yucatan, Bizekönig, und Palafor ließ jetzt seiner Erbitterung gegen die Jesuiten und ihre Freunde in unwürdigster Weise die Zügel schießen. Um 16. Mai fuhr er im offenen

Wagen durch die Stadt, begleitet von jugendlichen Schreiern, die ihn als Sieger ausriesen und Steine gegen die Häuser der Jesuitenfreunde warfen. Zettel mit angeblichen Exkommunikationen gegen die Jesuiten wurden versbreitet; wer in ihrem Kolleg studiert habe, so drohte Palasor, werde von ihm nicht die Weihen empfangen. Simonie und Mordtaten wurden den verhaßten Ordensleuten nachgesagt und drei Kanoniker in unglaublich hartem Gefängnis gehalten, weil sie im Gehorsam gegen den früheren Vizekönig die Konservatoren beschützt hatten.

Im September 1648 kam ein papstliches Breve vom 14. Mai 1648 an1, das Balafor als einen Triumph feiner Sache betrachtete. Im Jahr zubor hatte er fünf Prozesse gegen die Jesuiten nach Rom gesandt, um eine papstliche Entscheidung zu erlangen, die dann auch nach Beratung durch eine Kongregation von fünf Kardinälen und vier Beisitgern 2 erfolgte. Das Breve enthielt eine Underung des bisher geltenden Rechtes zu Ungunften der Jesuiten. Gregor XIII. hatte ihnen das Vorrecht erteilt, daß fie nach Approbation durch irgend einen Bischof in jenen entfernten Gegenden überall ohne weiteres in ihren Kirchen predigen, Beicht hören und Meffe lesen durften. Gregor XV. hob dies Borrecht auf, indem er die Approbation durch den Bischof der Diözese verlangte, Urban VIII. nahm von dieser Borschrift die spanischen Besitzungen aus, so daß dort das Vorrecht Gregors XIII. wiederum auflebte. Wie durch ein Versehen erwähnte nun das Breve Innozenz' X. diese Einschränfung durch Urban VIII. nicht, sondern stellte sich gang wieder auf den Boden der Entscheidung Gregors XV. Das Borrecht der Jesuiten war also durch diese Entscheidung aufgehoben, aber es verstand sich ziemlich von selbst, daß die Zesuiten über das anscheinende Versehen in Rom Beschwerde erheben würden. Weiter entschied Innozeng X., Palafor sei im Recht gewesen, als er ben Jesuiten, die ihm ihre Vollmachten nicht zeigen wollten, die seelsorgerliche Tätigkeit in seinem Bistum untersagte. Folglich sei auch die Ernennung von Konservatoren und deren Urteil samt dem Kirchenbann ungültig gewesen.

Die Vollmachten der 22 Jesuiten, die in La Puebla anwesend waren, wurden auf dies Breve hin Palafox vorgewiesen; 12 davon erneute er ohne weiteres, für die übrigen behielt er sich weitere Prüfung vor. Palafox konnte mit diesem Sieg zufrieden sein, aber er war es nicht. Er verlangte, die Jesuiten sollten sich öffentlich von der Exkommunikation lossprechen lassen — wie einige Beamte ausstreuten, mit dem Strick um den Hals und eine schwarze Kerze in der Hand. Dazu kam es allerdings nicht. Da sich das

<sup>1</sup> Abgedruckt im Bull. XV 713 f und im Ius pontif. I 253 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Spada, Sacchetti, Einetti, Carpegna und Franciotti. Die Beisiker waren: Fagnani, Maraldi, Paolucci und Farnese.

Gerücht verbreitete, das Original der Bulle sei verfässcht, so wandten die Jesuiten sich an den königlichen Rat, der kraft päpstlicher Bewilligung in Mexiko auch auf kirchlichem Gebiet die exorbitantesten Rechte besaß, und dieser befahl, das Breve zurüczuhalten und die Akten dem Fiskal zu übergeben. Am 6. Februar 1648 rief Philipp IV. den Palafox aus Mexiko nach Spanien zurück, im Juni 1649 folgte dieser dem königlichen Besehl. Schon im Oktober 1647 war er als Visitator der Audiencia abgesetzt worden. Vor seiner Abreise nach der Heimat versaßte er seine berüchtigte Eingabe über die Jesuiten an Innozenz X. Bereits früher, am 25. Mai 1647, hatte er über sie an den Papst ein Schreiben gerichtet, dessen Anschlodigungen sich einigermaßen aus den Umständen erklären lassen, da damals der Streit mit den verhaßten Ordensleuten auf dem Höhepunkt war. In dem späteren Schreiben vom 8. Januar 1649 geht er in Anklagen gegen die Jesuiten über jedes Maß hinaus 1.

In Rom liefen unterdes die Verhandlungen über die leidige Sache noch weiter. Auf Drängen der Jesuiten wurden die einzelnen Tatsachen aus dem Verlauf des Streites zusammengestellt und aus diesen 51 Punkten 13 am 17. Dezember 1652 von der Kardinalskongregation als unzweiselhaft anerkannt<sup>2</sup>. Im ganzen sind die 13 Punkte den Jesuiten nicht ungünstig. So bestätigt der erste Punkt, daß sie in der Zeit vor dem Verbot des Paslafor von diesem selbst oder seinen Vorgängern die Vollmacht besäßen, zu predigen und Welkleute Beicht zu hören. Der letzte Punkt stellt sest, daß durch die fünf von Palasor eingesandten Prozesse die Veschuldigungen gegen die Jesuiten nicht bewiesen sind; auch sehe man nicht, daß einer von ihnen der Exsommunikation verfallen sei, oder daß die vom Vischof verhängten Zensuren als gerecht gelten könnten.

Ein Urteilsspruch über das Bergangene wurde von der Kongregation nicht gefällt, sondern nur eine Anweisung darüber gegeben, was in Zu-tunft zu geschehen habe. Palafox möge, so schrieb ihm Kardinal Spada<sup>3</sup>, den Obern der Jesuiten im geheimen Bollmachten zur Lossprechung für den Fall geben, daß vielleicht einer von den Untergebenen in Zensuren gefallen

¹ Die Echtheit des Schreibens ist durch Arnauld bewiesen. Der Bersasser der Pratique morale des Jésuites (Arnauld, Oeuvres XXXIII 618 st), Astráin (V 407 st), Duhr (Jesuitensabeln 4 640 st) und Kardinal Calini im Seligiprechungsprozeß des Palasor (bei [Boero], Osservazioni sopra l'istoria del pontificato di Clemente XIV scritta dal P. A. Theiner II, Monza 1854, 261) äußern teinen Zweisel an der Echtheit. In Palasor' Obras sindet sich das Schreiben Bd XI 63—120, bei Arnauld a. a. D. 713—760. Mach Calini (a. a. D. 263) wird durch das Schreiben bewiesen: Palasoxii in carpenda proximorum fama effrenis malitia, in mendaciis libertas, in conviciis facilitas et obstinatio in sua iniquitate, sine poenitentia factorum et a se scriptorum.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Gedruckt in den Obras XII 552. Bgl. Astráin V 407 ff.

<sup>3</sup> am 17. Dezember 1652, Obras XII 554.

sei. Wie die Jesuiten angewiesen seien, gegen den Bischof Dienstwilligkeit und Ehrfurcht zu zeigen, so werde Palasox ein über das andere Mal ermahnt, daß er mit der Hochschätzung, die einem so löblichen und nützlichen Orden zukomme, und mit väterlicher Liebe eine religiöse Genossenschaft umfasse, die mit so viel Segen und Mühen den Weinberg des Herrn bebaut habe.

An demselben Tage erging ein Breve an die Jesuiten, das den Streitigekeiten ein Ziel setzte. Sie hatten Einwendungen gegen das Breve von 1648 erhoben, die Kongregation aber hielt am 14. Februar 1652 dies Breve auserecht. Darauf fragten sie noch einmal an, ob die Wahl von Konservatoren wenigstens aus andern Gründen als den im Breve erwähnten zulässig gewesen sei. Die Kongregation verneinte am 17. Dezember 1652 die Frage und legte ewiges Stillschweigen auf. Innozenz X. bestätigte am 19. November 1652 und 17. Mai 1653 beide Entscheidungen. In Spanien erhoben sich noch einige Schwierigseiten, die aber durch eine Übereinkunft zwischen Valafor und den Jesuiten beseitigt wurden. Palafor kehrte nach La Puebla nicht mehr zurück; er wurde Bischof von Osma in Spanien, wo er 1659 starb.

Im übrigen bestätigte Innozenz X. 1648 die Errichtung eines Klerikersseminars durch Palafox und verlieh den Alumnen das philosophische, theologische und kanonistische Promotionsrecht an der Universität Meriko auch ohne dortiges Studium, wie er anderseits die Konstitutionen der Priesterkongregationen vom hl. Petrus in Los Ángeles genehmigte<sup>2</sup>. Ihre Missionsarbeit führten die Orden der Jesuiten, Franziskaner, Dominikaner und Augustiner in Mexiko fort; die Franziskaner drangen in Pucatan und Neu-Leon weiter vor<sup>3</sup>; 1648 gingen mit Bordel auch zwei Jesuiten nach Kalifornien, während auf den französsischen Aleinen Antillen Jesuiten, Dominikaner und Kapuziner zu wirken fortsuhren<sup>4</sup>.

In Nordamerika wurde auf englischem Gebiet die Jesuitenmission von Maryland 1648 durch P. Fisher und die der Kapuziner in Birginien 1650 auf Wunsch der englischen Königin erneuert, um indes bald darauf wieder einzugehen . Von Kanada ordnete der Kapuzinerpräsekt Pazisitus 1645 den P. Archangelus nach Frankreich ab zugleich mit einem Indianer, der sich dort tausen ließ . Die Jesuiten hatten in Kanada 1650 fast alle Huronen samt den Algonquins und Montagnais bekehrt, aber im Krieg mit den Frokesen (1646—1649) wurden mehrere Missionäre zu Tode gemartert, eine Keihe von Stationen zerstört und die christlichen Huronen bis auf einen 1650 nach

 $<sup>^{\</sup>scriptscriptstyle 1}$  Ius pontif. I 281; Bull. XV 705 f.

<sup>2</sup> Siehe Ius pontif. I 257 f 267 f.

<sup>3</sup> Siehe Schmidlin 349; vgl. 344 A. 7 und 348 A. 6. 4 Bgl. ebd. 295 f.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Schmidlin 356 A. 6; Arch. stor. ital. LXXVI, 2 (1920) 250 f.

<sup>6</sup> Bgl. Schmidlin a. a. D.

Quebec geleiteten kleinen Rest ausgerottet1. Der frangofische Klerus bat ichon in einer Bersammlung von 1646 um Errichtung eines kanadischen Bistums, für welches Königin Unna und der Kirchenrat die Jesuiten in Aussicht nahmen: diese schlugen indessen François de Montmorench-Laval vor, der dann tat= fächlich zum Apostolischen Bikar bestellt wurde 2. Laval bewährte fich als ausgezeichneter Bischof, deffen Berdienste darin eine Anerkennung fanden, daß man ihn 1890 zur Seligsprechung vorschlagen konnte 3. Wirklich zuteil geworden ift diese Ehre 1925 den eben erwähnten Marthrern aus den Resuiten= missionären. Gine solche Auszeichnung war vollauf verdient. Wer fich einem Leben unter den kanadischen Indianern weihte, verzichtete damit auf alle Bequemlichkeiten und Verfeinerungen, durch welche eine Kulturarbeit von zweitausend Jahren dem Europäer das Dasein verschönert hatte, und sette fich der augenscheinlichen Gefahr aus, in die Sand feindlicher Indianer gu fallen, die dann durch ausgesuchte Qualereien erprobten, mas der weiße Mann an Schmerz aushalten könne. Die Jesuitenmarthrer von 1646—1649 haben es in reichlichem Mage erfahren, aber auch die gräßlichsten Martern mit einem Heldenmut überstanden, der über Lobesworte erhaben ift.

<sup>1</sup> Schmidlin a. a. D.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe Rochemonteix, Les Jésuites de la Nouvelle France au 17° siècle, Paris 1895; Schmidin 412; A. Gosselin, La mission du Canada avant Msgr. de Laval (1615—1659), Evreux 1909; The Jesuit Relations and allied documents. Travels and explorations of the Jesuit missionaries in New France 1610—1671, ed. Thwaites, 73 №6, 1896—1901.

<sup>3</sup> Biographie von Gosselin, Quebec 1890. Bgl. The Cath. Encyclop. XV, New-York [1911], 45 f. — Laval war zuerst für Tongting bestimmt; s. oben S. 145.

## V. Der Jansenismus in Frankreich und den Niederlanden 1.

1.

Urban VIII. hatte ohne durchschlagenden Erfolg seine Stimme gegen den entstehenden Jansenismus erhoben<sup>2</sup>. Auch unter seinem Nachfolger lagen für weitere Fortschritte der neuen Lehre die Berhältnisse nur dem Anschein nach ungünstig.

Beraten von der Marquise de Seneceh, der Erzieherin der königlichen Kinder, war Königin Anna von Frankreich zwar eine entschiedene Gegnerin der "Schüler des hl. Augustin", allein der hohe Staatsbeamte, den sie mit der Überwachung der Partei beauftragte, François Daubrah, ließ sich von den Jansenisten einschüchtern und waltete seines Amtes nur schlecht". Als Ratgeber bei der Verleihung der kirchlichen Stellen stand der Königin kein Geringerer als Vinzenz von Paul zur Seite, aber auch er vermochte nicht alle Fehlgrisse zu verhindern. Obschon Anna ihm versprochen hatte, niemand zu befördern, der im Verdachte der neuen Lehren stehe, so wurden dennoch die beiden mächtigsten Beschützer der Sekte, Jean François Paul de Gondi und Louis Henri de Gondrin de Pardaillan, 1643 und 1644 zu Koadzutoren der Erzbischöse von Paris und Sens erhoben 5.

Den religiösen Standpunkt der Königin teilte der Staatsrat; von seinen Mitgliedern fand sich nur Chavigny, ehemals als Schloßhauptmann von Binsennes Saint-Cyrans Gefangenwärter und von ihm und für ihn gewonnen, auf Seite der Partei<sup>6</sup>, dagegen beriet Heinrich Prinz von Condé durch Bermittlung von Binzenz von Paul mit dem Nuntius und dem Kanzler Séguier über die Maßregeln gegen die neue Lehre<sup>7</sup>. Mazarin hatte wenig Sinn für religiöse Fragen. Sein Streben war, sich auf seinem Posten zu halten; er suchte sich deshalb mit allen Parteien gut zu stellen und die eine

Für dieses Kapitel lagen mir zahlreiche archivalische Erzerpte aus dem Nachlaß von Prosessor Schill vor, der leider zu deren Berwertung nicht mehr gekommen ist.

<sup>2</sup> Bgl. unsere Angaben Bd XIII 671 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Rapin, Mém. I 112 137. Rapin zeichnet den Jansenismus, wie er sich im praktischen Leben gibt, und für die Angaben, die sich auf seine eigene Beobachtung stützen, nicht aber immer für anderes, ist er zuverlässig. Bgl. zu seiner Charafteristif Bremond IV 312 f.
<sup>4</sup> Rapin I 162.

<sup>5</sup> Ebd. 47. Über Gondrin f. G. Dubois, Alençon 1902.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Rapin I 41. <sup>7</sup> Ebb. 40.

v. Paftor, Geschichte ber Bapfte. XIV. 1 .- 7. Auft.

gegen die andere zu benüten. Auch die Haltung der Bischöfe mar nicht durchweg klar. Der Kontroversift Francois d'Abra de Raconis konnte freilich schreiben, auf die 16 Bischöfe und die 20 Doktoren, die Arnaulds Kommunionbuch belobt hätten, fämen 100 Bischöfe und 200 Doktoren, die es migbilligten 1. Aber es ift doch bezeichnend für den Wirrwarr der Meinungen, daß der Erzbischof von Auch noch 1645 mit sämtlichen zehn Bijdofen seiner Kirchenproving verordnete, alle Priefter mußten Arnaulds Lehre über die öftere Kommunion dem Volke predigen 2. Manche von den hohen Pralaten waren auch für Petrus Aurelius und damit für den Gedankenkreis des Saint-Chran eingenommen, weil er die Rechte der Bischöfe gegen die Ordensleute zu verteidigen vorgab. Überhaupt ging damals eine Bewegung durch Frankreich, die fich jum Ziel fette, die Vorrechte der Orden zugunften der Weltpriefter einzuschränken. Die ,Schüler des hl. Augustin' berftanden es vortrefflich, diese Richtung der Zeit sich dienstbar zu machen 3. Unter den Gelehrten ftanden die älteren Professoren der Sorbonne bei der Wahl Innozenz' X. noch alle gegen Jansenius, obschon ihm der glänzende Name des jugendlichen Arnauld unter der Schar der Jüngeren mehr und mehr Unhänger gewann 4.

Die Pfarrer von Paris zeigten sich um dieselbe Zeit den Neuerungen ebenfalls wenig günstig. Um die Massen zu gewinnen, erwies es sich daher für die Partei als notwendig, einen fähigen Jansenisten auf eine angesehene Pfarrei in Paris zu bringen. Es gelang ihr. Der Pfarrer Hilerin von Saint-Merrh war von Gewissenschaften geplagt, ob er aus wirklichem Beruf Priester geworden sei; Arnauld und De Barcos redeten ihm also ein, es sei besser sühn, wenn er auf seine Pfarrei verzichte. Un seine Stelle trat Henri Duhamel, derselbe, der in Saint-Maurice die öffentliche Buße eingeführt hatte. Duhamel spielt in der Geschichte des Pariser Jansenismus keine geringe Rolle; dem Einsluß des gewandten und redesertigen Mannes war es zuzuschreiben, daß die Börsen der vornehmen Welt sich für Port-Royal öffneten s.

Alles in allem fand bei der Thronbesteigung Innozenz' X. die neue Lehre in den leitenden Kreisen Frankreichs mehr Ablehnung als Zustimmung.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Arnauld, Œuvres XVI xLIX. <sup>2</sup> E66. XXVI xXXIII.

³ Rapin, Mém. I 343 f. L'on peut dire que ce fut, de toutes leur intrigues, celle qui leur réussit le mieux (cbb. 344). Ce fut, à proprement parler, l'intrigue des Jansénistes, qui mit en vogue cet esprit de paroisse qui régna depuis si fort à Paris, par où les curés devinrent si importants qu'ils se firent redouter des grands, respecter des petits, considérer de tout le monde (cbb. 485).

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> La jeunesse [an der Fafultät] court impunément après ces nouveautés, jagt 1646 der Jejuit Pintherau den älteren Dottoren, bei Prunel, La renaissance cath. en France au 17° siècle, Paris 1921, 285.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Rapin I 60 ff. Duhamel entjagte übrigens einige Zeit vor seinem Tode den jansenistischen Lehren. Dubois, Hist. de l'abbé de Rancé II, Paris 1866, 17 ff.

Allein an die Schritte ihrer Gegner hefteten sich überall lähmende Hindernisse, die Freunde und Anhänger dagegen waren einig, entschlossen, klug und namentlich takträftig.

Das Hauptmittel, deffen sie sich bedienten, war die Presse. Arnauld und die "Berren von Bort-Ronal" schrieben nicht in gelehrtem Latein, sondern frangösisch, und sie schrieben ein gutes Frangösisch. Arnaulds Kommunion= buch wurde geradezu verschlungen, und der Erfolg zeigte sich bald. Der neue Reformator, so klagte Bingeng von Paul 1648, entferne Briefter und Laien vom Altar 1. Es möge fein, daß einige in Frankreich und Italien Rugen aus seinem Buch gezogen hatten, in Paris aber kamen auf hundert, denen es vielleicht größere Ehrfurcht im Gebrauch der Satramente eingeflößt habe, wenigstens zehntausend, die es schädige, indem es sie ganz von der Kommunion zurückschrecke2. Wegen gang gewöhnlicher Gunden verschöben die neuen Reformatoren sehr oft die Lossprechung 3. Selbst die Ofterkommunionen hätten abgenommen: Saint=Sulpice zähle deren dreitausend weniger, der Pfarrer von Saint-Nicolas-du-Chardonnet, der nach Oftern die Familien seiner Pfarrei besuchte, fand fünfzehnhundert, die nicht kommuniziert hatten. Man sehe niemand mehr, oder doch nur sehr wenige, die an den ersten Monatssonn= tagen oder den Festen sich den Sakramenten nahten; auch in den Ordens= firchen stehe es fast nur bei den Jesuiten ein wenig besser4.

Von der jansenistischen Gnadenlehre meinte Petau schon 1644: wenn Calvin von den Toten auferstände, so würde er unter den Katholiken viele finden, die seine Irrtümer zu verteidigen bereit seien. Nun konnte damals der "Augustinus" des Bischofs von Ppern freilich nur unter den Gelehrten Leser sinden. Allein drei Predigten, die der tüchtige Theolog Jaac Habert 1642 und 1643 im Auftrag Richesieus gegen Jansenius gehalten, gaben Arnauld den erwünschten Anlaß, im September 1644 und April 16456 zwei Verteidigungsschriften sür Jansenius zu veröffentlichen. Jansenius wird darin wie ein Heiliger verherrlicht. Er war nach Arnauld "das Licht der Gelehrten, der Spiegel der Bischöfe, ein Meister der Frömmigkeit; er erschien wie ein Engel auf Erden, dessen Geist im Himmel weilte, der nur auf Gott sah und nur in der Liebe zur höchsten und unwandelbaren Wahrheit seine Ruhe fand. In ihm sah man die Abtötung des Ordensmannes, den Ernst des Gelehrten, den Mut des Bischofs, seine glühende Liebe machte ihn zum Vater der Armen und zur Zussucht der Bedrängten". Die Niederlande

<sup>1</sup> An Dehorgny am 10. September 1648, Coste III 372.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Chd. 362. <sup>3</sup> Chd. 368.

 <sup>4</sup> An Dehorgny am 25. Juni 1648, ebb. 321.
 5 De poenitentia l. 1, c. 1, n. 3, p. 212.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Arnauld, Œuvres XVI xIII xVI. <sup>7</sup> &bb. 39-312; XVII 1-637.

verehren ihn wie den "vom Himmel zurückgekehrten Augustin", und in Frankzeich bringt seine "heilige Lehre" troß aller Feinde "wunderbare Früchte". Mit derselben Rhetorik wird dann natürlich Habert heruntergesett. Die Bulle Urbans VIII. stellt Arnauld auch jett noch als unecht hin 2. In der Rechtfertigung des Jansenius gegen den Borwurf der Häresie geht er von dem Grundsat aus, es handle sich nicht darum, ob diese Lehren durch die Bulle gegen Bajus oder durch das Trienter Konzil verworfen, sondern darum, ob sie von Augustin vorgetragen seien 3. Damit ist der Abfall von den katholischen Anschauungen klar ausgesprochen; die "Schüler des hl. Augustin" hielten sich eben für berechtigt, den Ansichten Augustins ohne weiteres zu folgen, nur weil sie von ihm vertreten seien.

Auf die Massen übten freilich diese Schriften keinen unmittelbaren Einfluß, aber ihrem gewandten Französisch und ihrer glänzenden Rhetorik gelang es, die vornehmen Kreise für die neue Gnadenlehre zu begeistern 4.

Es ist bekannt, welche Rolle im geistigen Leben Frankreichs bereits damals die Parijer Salons und das , Preziojentum' der vornehmen Damen ju fpielen begannen. Gerade diefe Salons eroberte Arnauld der neuen Lehre als ebensoviele Brennpunkte, von denen sie in weitere Rreise ausstrahlte. Wenn man ichon früher dort ,von nichts anderem mehr als vom hl. Augustin' redete 5, jo erft recht nach dem Ericheinen von Arnaulds neuen Buchern. Herren vom Hof und Weltdamen gaben mit Kennermiene ihr Urteil ab über Gnade und Vorherbestimmung, warfen um fich mit den Ronzilien von Arles und Orange, erhoben Augustin und verdammten Molina. Der Jansenismus murde Mode in den tonangebenden Kreisen; man mußte fich für Jansenius ertlären, wenn man als Mann von Geift gelten wollte, und man galt als solcher, wenn man sich für Port-Royal erklärte 6. Manche von den vornehmsten Damen und Herren ließen sich eigene Wohnungen im Umkreis von Port-Ronal erbauen, um sich dorthin zeitweilig oder auch gang zurückzuziehen 7. Darunter mar die Marquije de Sablé, von der man sagte, fie gewinne durch ihr Beispiel der neuen Lehre fast so viele Anhänger in der großen Welt, als Jansenius durch fein Buch ihr unter den Gelehrten gu= geführt habe 8. Das Wohlgefallen an der neuen Buglehre bedeutete für diese

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Arnauld, Œuvres XVI 56 59 f. <sup>2</sup> Cbb. XVII 64 f.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Cho. 87 f; Denzinger, Ench. symb. <sup>16</sup> (1928) n. 1320. <sup>4</sup> Rapin, Mém. I 95.

<sup>5</sup> On ne parloit que de saint Augustin dans les ruelles (Rapin I 62). Über Sinn von ruelles' vgl. Kreiten in den Stimmen aus Maria-Laad XXVI (1884) 432.

6 Rapin I 95 f; vgl. 22: c'etoit être à la mode que d'être de ce parti là.

<sup>6</sup> Rapin I 95 f; vgl. 22: c'etoit être à la mode que d'être de ce parti là. Zum Herzog von Orléans jagte der Erzbijchof von Embrun: que Son Altesse Royale avoit trop d'esprit pour ne pas être du parti de Port-Royal (cbd. 135).

<sup>7</sup> Gbd. 172 211.

S Cho. 175. Bgl. Victor Cousin, M<sup>me</sup> de Sablé, Paris 1855. Sie ift die Parthenie in dem Roman Grand Cyrus der Madame de Scudéry (Petit de Julleville IV 101).

Art von Ginfiedlern nun freilich nicht ohne weiteres, daß fie für fich per= fönlich die Buge auch übten 1.

Über den vornehmen Rreisen wurden aber die breiteren Massen des Voltes nicht vergeffen. Jean Jacques Olier, der Gründer von Saint-Sulpice, schreibt 1647, unter dem Deckmantel der Reform und der Frömmigkeit wüßten die neuen Lehren sich allgemein einzuschleichen, alles wende sich auf ihre Seite 2. Eines ihrer hauptmittel mar die Berbreitung bon fleinen Schriften, die fich bald in aller handen befanden 3. Schon Saint-Chran hatte eine ,Theologie für die Familie' berfaßt, die 1643 bom Parifer Erzbischof, 1654 zu Rom ber= boten wurde 4. Die Lehren des "Augustinus" suchte 1650 ein "Katechismus der Gnade' bon Fendeau dem Bolte verftändlich zu machen. Das Büchlein, noch in seinem Erscheinungsjahr verboten, fand trogdem unter verschiedenen Titeln in Frankreich und den Niederlanden seine Berbreiter 5. Durch gabl= reiche biffige Flugschriften, die außerdem in die Offentlichkeit geworfen wurden, erreichte man es, daß niemand mehr gern mit der mächtigen Partei an= binden mochte. Selbst die Prediger in den Kirchen magten bei der Wider= legung der neuen Gnadenlehre deren Urheber nicht mit Namen zu nennen 6; es war schon so weit gekommen, daß lautes Murren sich erhob, wenn auf den Kanzeln die Lehren der Jansenisten angegriffen wurden 7. Namentlich auch Olier, beffen Gifer es gelungen war, die ganze Vorstadt Saint-Germain bom Jansenismus frei zu halten, versuchte man durch allerhand Gerede ein= aufduchtern, aber freilich vergebens. Als die Seinigen für ihn eintreten wollten, warf er ihre Berteidigungsschriften ungelesen ins Teuer mit den Worten: Wiffet ihr nicht, daß Verleumdungen ein Lohn find, mit dem Gott die Verteidiger der Religion auszuzeichnen pflegt?8

Richt nur Olier allein erfuhr die bosen Zungen der Bartei. Man ver= ftand es in Port-Royal, die eigenen Leute zu preisen und die Gegner herabzusetzen. Wer heute noch ein unwissender Mensch war, galt mit einemmal als Theologe und Prediger, wenn er sich nur an Port-Royal anschloß. Auf die große Menge machte es ichon Eindruck, wenn die werdende Sette fich felbst als Schüler des großen Augustin, die Gegner als Unhänger des taum gekannten Molina bezeichnete 9. Großen Einfluß übte die Abtei Port-Ronal. Königin Unna geftand einmal, die Sittenstrenge dort mache auf fie nicht geringen Gindrud, nur fühle fie fich zurudgestoßen, weil man dort übel rede von allen, die nicht zur Bartei gehörten 10. Schon die jungen Nonnen wurden zu Port-Ronal in übertriebener

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> bei Dubruel in den Recherches VII (1917) 258. <sup>1</sup> Rapin I 174.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Rapin I 137. 4 [Patouillet] IV 83 ff.

<sup>5</sup> Cbd. I 226 ff. Abdrud des Catéchisme de la grâce bei Arnauld, Œuvres 

<sup>10</sup> Ebb. 64.

Borstellung von ihrer Bedeutung erzogen, als ob Gott sie in besonderer Weise zur Resorm der Kirche außerwählt habe; daher dann die Überhebung, die nicht einmal mehr vor der päpstlichen Autorität haltmachte 1. Allein trozdem wurden selbst aufrichtig fromm Gesinnte ergriffen, wenn man in der Abtei von nichts reden hörte als von der Sittenreinheit der ersten christlichen Jahrhunderte, von der Strenge der alten Bußordnung, von dem Berfall und den Mißbräuchen der späteren Zeiten 2. Dazu konnte Port-Royal auf Ersolge hinweisen; brachte man doch sogar das Wunder zustande, daß die Damen, entgegen der Mode, eingezogener in ihrer Kleidung wurden 3. Selbst der Reichtum der Abtei 4, der ihr durch die Freigebigkeit ihrer Freunde zusloß, galt als Beweis eines besonderen Segens Gottes 5. Port-Royal wurde eine Sehenswürdigkeit, es war förmlich Mode, die Nonnen dort zu besuchen und bewundernd zuzuhören, wenn sie die Geheimnisse der Gnade und Borherbestimmung den staunenden Zuhörerinnen entschleierten 6. Frau von Sevigne sprach 1674 von ihrem dortigen Besuch mit wahrer Begeisterung 7.

Mächtig förderten die Ausbreitung der neuen Sekte auch die Unruhen der Fronde. Die Aufmerksamkeit der Regierung war damals abgelenkt, die Schüler des hl. Augustin hatten also freie Hand. Der Kampf gegen den Hof war übrigens der Partei willkommen, weil Königin Anna ihre Gegnerin und Mazarin wenigstens nicht ihr Freund war. Der Koadjutor des Pariser Erzbischofs, der spätere Kardinal Reg, der so tief in die Machenschaften der Fronde verwickelt war, neigte zudem aus politischen Gründen zu den Jansenisten; sie unterstüßten also ihn und seine Freunde durch ihren Einfluß wie durch die bedeutenden Geldmittel, die ihnen durch ihre Anhänger zuflossen so ausgezeichnet, daß der Krieg in gewissem Sinne ihr Werk sei, der König werde sich einmal daran erinnern; man bezeichnete am Hof die Unzuhen der Fronde geradezu als den Krieg der Jansenisten. Durch sein

¹ Rapin I 122. Auch B. Cousin (Jacqueline Pascal 6, Paris 1869, 9) meint von Bort-Royal: Peut-être le don céleste de l'humilité lui a-t-il un peu manqué.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Rapin I 64 134.

<sup>3</sup> Ebd. 333. "Manches à la Janséniste" famen in Mode; cbd.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Cbd. 128 276 361 525. <sup>5</sup> Cbd. 133. <sup>6</sup> Cbd. 362 441.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Ce Port-Royal est une Thébaïde, c'est le paradis, c'est un désert où toute la dévotion du christianisme s'est rangée, c'est une sainteté répandue dans tout ce pays à une lieue à la ronde. Brief vom 26. Januar 1674, Lettres, hrêg. von Monmerque, III, Baris 1862, 390.

8 Rapin I 248.

9 E60. 237.

<sup>10</sup> Cbb. 268. J'ai our dire au prince de Conty, au même temps qu'il fut fait généralissime des troupes de Paris, qu'il avoit grande obligation aux Jansénistes, lesquels, pour soutenir le party opposé à la cour et au roy, venoient tous les jours luy offrir leurs suffrages et les bourses de leurs amis pour entretenir la guerre. Cbb. 246.

Eintreten für die Fronde hatte sich namentlich Duhamel, der jansenistische Pfarrer von Saint-Merry, hervorgetan 1.

Auch außerhalb der Hauptstadt faßte die neue Lehre allmählich festen Fuß. Noch unter Urban VIII. wurde sie zu Amiens gepredigt, wohin auf Bitten des Bischofs Caumartin Port-Royal zwei ehemalige Jesuiten, Labadie und Dabert, absandte. Ihr Jansenismus erregte aber solche Verwirrung in der Stadt, daß den beiden Ankömmlingen die Kanzel verboten werden mußte. Labadie begann jest ein unruhiges Abenteurerleben. In Bazas predigte er, wiederum mit Billigung des Bischofs, jansenistisch, zu Toulouse entging er wegen allerhand Unfugs in einem Nonnenkloster zur Not dem Scheiterhausen. In Montauban wurde er Hugenott und schrieb ein Buch, um zu beweisen, daß Jansenius und Calvin dasselbe lehrten. Er starb als Stifter einer schwärmerisch-kommunistischen Sondergemeinde zu Altona 1674, nachdem er samt seiner Gemeinde aus Holland und Deutschland ausgewiesen war<sup>2</sup>.

Seit 1650 war der Jansenismus in fast allen Provinzen Frankreichs verbreitet. Unter den französischen Ordensgenossenschaften schloß namentlich das Oratorium Bérulles viele Begünstiger der neuen Lehre in sich. Der zweite General, Condren, war freilich ihr Gegner und einer der Ankläger Saint-Chrans bei Richelieu; der dritte General, Bourgoing, verpflichtete seine Untergebenen auf die Bulle Urbans VIII. und stellte in einer Erklärung an die Königin für die Berwaltung des Bußsakramentes Grundsätze auf, die dem Rommunionbuch Arnaulds schnurstracks zuwiderliefen. Allein das alles genügte nicht, um die einmal eingedrungene Vorliebe für die neuen Anssichten aus der Kongregation wieder zu beseitigen. Namentlich in Marseille

<sup>1</sup> C65, 265 277.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Rapin I 50; De Meyer 322 ff; Goebel-Frank in Herzog-Haucks Realengyklop. XI 3 191 ff.

³ Rapin I 309 f. Über den Janjenismus in Marjeille ebd. 228 und unten S. 167 f, in der Guyenne und in Bordeaux 291 339, in der Umgegend von Blois 338 (vgl. 130), in Angers 340, in Beauvais 344, in der Auvergne 346, in Sens 448, in Amiens 527. In den \*Excerpta ex actis s. Officii 1653—1656 f. 896 daß \*Schreiben deß Bijchojs von Berdun (undatiert), der den Papft wegen der nova dissidia um Heilmittel bittet; f. 928 ff die Korreipondenz zwijchen Kardinal Bichi und dem Bijchoj von Marjeille, Januar 1651, über Beschwerden wegen janjenistischer Predigten in einer Marjeiller Kirche; f. 920: Filleau (22. September 1651) überjendet ein von ihm veranlaßteß Edift deß lieutenant criminel von Poitiers vom 11. August, wonach die Berteidigung der Lehre deß Janjeniuß bei 1000 Livreß Straße verboten ist (Nachlaß Schill). Bgl. A. Féron, Contribution à l'hist. du Jansénisme en Normandie (Bistum Rouen 1629—1643), Rouen 1906; G. Doublet, Le Jansénisme de l'ancien diocèse de Vence, Paris 1901; Herscher, Analecta Gallicana (Bistum Langreß), in der Rev. d'hist. de l'Église de France 1910; Alphonse Auguste, Les origines du Jansénisme à Toulouse, im Bull. de litt. ecclés. 1916, 262 ff 315 ff.

4 De Meyer 305 f.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Olier und seine Sulpizianer gerieten in förmlichen Schrecken, als die Oratorianer sich in ihrer Pfarrei niederlassen wollten. Olier bei Faillon II 432.

wurde durch die Predigt und die Schule der Oratorianer die sog. Lehre des hl. Augustin verbreitet. Sie besagen dort großes Ansehen, weil einer der Ihrigen, der heiligmäßige Bischof Juan Baptiste Gault, daselbst als Er= neuerer des Bistums mit großem Erfolg gearbeitet hatte. Aber gerade der Eifer, den er geweckt, begunftigte auch wieder das Eindringen der jansenistischen Überstrenge 1. In Bordeaux zeigte sich ebenfalls ein Pfarrer aus der Oratorianerkongregation als Anhänger der Sekte 2. In Toulouse waren zwar Anknüpfungspunkte für die neuen Lehren vorhanden, aber trot der unklaren Saltung des Erzbischofs Montchal kam es nicht zu einer kräf= tigen Entwicklung 3. Das Bistum Cahors wußte der ausgezeichnete Bischof Alain de Solminihac dem Jansenismus zu verschließen. Ein Theologie= professor, der Dominitaner Mesplede, begann freilich die neuen Meinungen zu lehren; aber Solminihac fandte ihm fofort den Befehl, davon abzustehen, und als der Professor nicht gehorchte, verbot er den Schülern deffen Bor= lefungen. Gin Geiftlicher meinte gegen den Dominikaner predigen zu sollen, aber auch das verbot der Bischof und versprach, selbst für die Ehre des Professors eintreten zu wollen, wenn dieser zu dem Angriff schweige. Bald konnte Solminihac schreiben: das Feuer ift erloschen, in wenigen Tagen wird man nicht mehr davon reden4.

Für Paris bestanden ähnliche Weisungen<sup>5</sup>, aber die neuen Ansichten hatten dort schon zu tiefe Wurzeln gefaßt, als daß es möglich gewesen wäre, sie totzuschweigen <sup>6</sup>.

Auch außerhalb der Erenzen Frankreichs machte die neue Lehre schon ihre Eroberungen, so von Flandern aus am Rhein, und namentlich in Polen. Die polnische Königin Maria Luise von Gonzaga=Cleve, Tochter des Herzogs von Nevers, zuerst vermählt mit König Wladislaus Sigismund von Polen, dann nach dessen Tod 1648 mit seinem Bruder und Nachsolger Johann Casimir, war in Port-Rohal erzogen, stand im Briefwechsel mit Angelika Arnauld und hatte den Jansenisten Franz von Fleury zum Beichtvater. Die lateinische Übersetzung des Buches von der österen Kommunion gewann unter diesen Umständen die Billigung und Zustimmung des Erzebischofs von Wilna, des von Gnesen und eines seiner Suffragane 8. Johann Casimir, vor seiner Erhebung eine Zeitlang Issuit und (seit 1647) Kardinal,

<sup>1</sup> Rapin I 288 f. Bgl. Albizzis Relation über die Kardinalskongregation gegen den Jansenismus zum 22. Juni und 6. Juli 1651 im "Katholik" 1883, II 290.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Rapin I 292. <sup>3</sup> Alphonse Auguste a. a. D. 262.

<sup>4</sup> Coste III 348-350.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Berbote des Erzbijchofs vom 4. März und 11. Dezember 1643, d'invectiver gegen solche, die in Glaubenssachen anderer Meinung sind; Berbot des Koadjutors vom 25. November 1644, auf der Kanzel von der Gnade zu handeln. Arnauld, Œuvres XVI xII.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> De Meyer 144. <sup>7</sup> Rapin I 310. <sup>8</sup> Arnauld a. a. O. LXXV.

sah jedoch das Eindringen einer neuen Spaltung sehr ungern. Durch den Nuntius richtete er eine Anfrage nach Rom, die Kurie antwortete mit Abersendung der Bulle Urbans VIII. und stellte eine päpstliche Entscheidung der schwebenden Fragen in Aussicht. Dieser Bescheid genügte aber dem König nicht. In einem Schreiben an den Papst flagte er über die Spaltung an seinem Hofe und bat um baldige Erklärung darüber, auf welcher Seite die Wahrheit zu sinden sei. Auch der Erzbischof von Warschauschrieb in demselben Sinne nach Rom. Nun erging die Antwort, das Werk des Jansenius sei bereits verboten, der Nuntius solle darauf hinwirken, daß die Streitigkeiten unterdrückt würden Lebus Bulle Urbans VIII. wurde darauschin in Polen veröffentlicht, der König wünschte aber auch eine Entscheidung über die Lehre Arnaulds.

Abgesehen von dem persönlichen Wirken bedeutender Männer, wie Vinzenz von Paul und Olier, bewegte sich in Frankreich die Abwehr gegen die entstehende Sekte hauptsächlich auf dem literarischen Gebiet. Streitschriften für und gegen flogen auch in den ersten Jahren Innozenz' X. noch hinüber und herüber. In einer Beziehung macht sich allerdings eine Anderung geltend: überdrüssig der Winkelzüge und Verdrehungen wie der unaufhörlichen persönlichen Angriffe der Jansenisten 6, verzweifelten gerade die gelehrtesten Kämpen für die sirchliche Lehre am Erfolg eines Streites, in dem bei der großen Masse doch nicht die Güte der Sache, sondern nur die Federgewandtheit

<sup>1 \*</sup>vom 11. August 1650, Kückenbermerk auf dem Bericht des Nuntius Giov. de Torrez vom 2. Juli 1650, in den Excerpta 1647—1652, a. a. D.

<sup>2</sup> vom 12. September 1650, ebd., gedruckt bei Rapin I 395.

<sup>3 \*</sup> am 20. September 1650, Excerpta a. a. D.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> acciochè questa controversia resti totalmente sopita nè si permetta alcuna disputatione in contrario. Inftruttion vom 19. November 1650, bei Theiner, Mon. Poloniae III 466.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Der Nuntius \*am 7. Januar 1651, Excerpta a. a. D. Der Frömmigkeit der Königin spendet der Nuntius fortwährend Lob: \*La quale nè può esser nè più devota nè più ossequiosa verso cotesta S. Sede (am 17. September 1650, ebd.). \*Non posso perciò non confessar d'haver sempre conosciuto nella regina un zelo purissimo, una bona [sic!] maravigliosa et una pietà senza esempio.... M'avvidi che non haveva notizia alcuna di queste dottrine jansenistiche, e ha lasciato affatto anche la lettione del Arnaldo (am 5. November 1650, ebd.).

<sup>6</sup> Sie beschuldigen durchweg ihre Gegner, daß sie nur von eigensüchtigen Beweggründen sich leiten lassen oder selbst nicht an die Güte ihrer Sache glauben, und suchen sie der Berachtung preiszugeben. De Naconis stellen sie als völligen Schwachtopf hin; s. De Meyer 315. Die Notiz bei Feret, Faculté, Ep. moderne V 121—131 gibt von ihm eine andere Borstellung. Auch Habert und Petau werden von oben herunter behandelt. Für die Berdrehungen ein Beispiel (ein weiteres unten S. 170 A. 1): Petau hatte für seine Schrift gegen Arnaulds Kommunionbuch sich nicht um ein bischöfliches Empsehlungssichreiben beworben. Also, schließt Arnauld, die seule qualité de Jésuite enthält nach Petau une autorité plus vénérable pour la décision des véritéz chrétiennes que celle des évêques (bei De Meyer 276).

ben Ausschlag gab; sie verfaßten ihre Widerlegungen nur mehr in lateinischer Sprache für gelehrte Kreise. So veröffentlichte Habert, troß der Berunglimpfungen Arnaulds 1645 zum Bischof von Babres erhoben, im folgenden Jahre ein noch heute geschäßtes wissenschaftliches Wert über die Gnade<sup>1</sup>, in dem er die Neuerer widerlegt, ohne sie mit Namen zu nennen<sup>2</sup>. So auch 1648 Petau<sup>3</sup>. Öfter aufgelegt wurde ein Buch des Jesuiten Stephan Dechamps, das den Freiheitsbegriff des Jansenius als unmöglich nachwies. Dechamps hatte seinen Standpunkt sehr geschickt gewählt, indem er als Verteidiger der Sorbonne auftrat, die schon 1560 den Saß verurteilt hatte, daß Freiheit und Notwendigkeit sich miteinander vertragen. Der sonst allzeit schlagsertige Arnauld hielt es diesmal für besser, auf eine Widerslegung sich nicht einzulassen: Dechamps hat eine ernst zu nehmende Antwort niemals erhalten<sup>4</sup>. Eine rein wissenschaftlichzelehrte Arbeit lieserte der spanische Jesuit Juan Martinez de Ripalda, indem er seinem großen Werk über das Übernatürliche<sup>5</sup> einen dritten Band gegen die Bajaner hinzussügte.

Die große Masse der Gebildeten und Ungebildeten gegen die Jansenisten zu schützen, wandte man sich nach Rom, um ein Urteil des Apostolischen Stuhles zu erlangen. Als erster tat diesen Schritt der ausgezeichnete Bischof von Senlis, Nicolas Sanguin 6; ihm folgten Abra de Raconis, der Kapuziner Pves, Habert und Petau 7. Königin Anna hatte auf Betreiben des Jesuiten De Lingendes schon 1644 nach Rom schreiben wollen, aber Kardinal Mazarin trat dem entgegen 8.

Da gegen den "Augustinus" des Jansenius eine Außerung des Apostolischen Stuhles bereits vorlag, so beantragten Yves, De Raconis und Petau vor allem ein Urteil über Arnaulds Kommunionbuch. Man beschäftigte sich in

¹ Theologiae Graecorum Patrum vindicatae circa universam materiam gratiae libri tres, Neudruck Würzburg 1863. Über das Werf und Habert überhaupt s. Hurter, Nomenclator II 65. Zu welchen Verdrehungen seine Gegner griffen, um das Werf herabzusehn, zeigt die Bemerkung von Hermant (IV 17): Il porta le riducule jusqu'à mettre les sieurs Gamache, Duval et Isambert, docteurs de Sorbonne, ses amis, au nombre des Pères Grecs (Arnauld, Œuvres XVI xvII; vgl. De Meyer 195). Allein Habert sagt schon auf dem Titelblatt des Werfes, daß er beständig auch die Lehre der Sorbonnisten zum Bergleich heranziehe. Un der angegriffenen Stelle (l. 2, c. 6, Würzburg 1863, 203) führt er zur Einleitung der folgenden Ausführungen den unwiderleglichen Beweis, daß die Sorbonne allzeit die sog, genügende Gnade anerkannte.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Den Janjenius zitiert er einige Male, wo er ihm zustimmen kann (a. a. D. 238 323), ebenso ben Conrius (ebb. 241).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> De lege et gratia, Paris 1648 (Sommervogel VI 611).

<sup>4</sup> Sommervogel II 1863. Über die Antwort des Fromond j. De Meyer 464.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> De ente supernaturali, Bordcaux 1634, Lhon 1663, Paris 1870 und 1871 (Sommervogel V 640). Andere antijanjenistische Schriften bei De Meyer 452 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Rapin I 87 f.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> De Meyer 184 295 320 428; Sommervogel VI 614. <sup>8</sup> Rapin I 66.

Rom ohnehin ichon seit längerer Zeit mit der bedenklichen Schrift; wie Bentipoglios Sefretar Lutti an D'Andilly schrieb 1, meinte Albizzi, sie sei zu ver= bieten wegen ihrer vielen Irrtumer; der Janjenist Sinnich mar deshalb der Ansicht, es muffe durchaus zur Verteidigung Arnaulds ein Theolog nach Rom geschickt werden. Ende April 1645 erschien hier wirklich als Abgesandter der Bartei ein tüchtiger Theolog, Jean Bourgeois 2; gleichzeitig bemühte sich dort der Jesuit Brisacier um die Verurteilung Urnaulds. Über die unrichtigen Behauptungen in Urnaulds Buch war man sich in Rom bald klar3. Allein von nicht wenigen französischen Bischöfen war es gutgeheißen worden, und daß man deshalb Rüdsichten nehmen muffe, lehrte ichon die nächste Zeit4. Als Abra de Raconis an den Papst geschrieben hatte, wurde er in der Versammlung des französischen Klerus 1645 falscher Untlagen gegen seine Mitbischöfe beichuldigt und fein Erzbischof beauftragt, gegen ihn einzuschreiten. Der Sache nach hielt De Raconis fein Schreiben aufrecht, einzelne Ausdrücke mußte er freilich preisgeben 5. Die Bischöfe, welche das Kommunionbuch gebilligt hatten, schrieben am 21. Juli 1645 wiederum nach Rom 6 in einem Tone, der durch= aus nicht Zeugnis von dem Bunich gibt, durch den Apostolischen Stuhl belehrt zu werden 7. Dag Arnaulds Buch täglich mehr Nugen ftifte, daß fein Berfasser zu loben, die Zesuiten zu tadeln seien, steht ihnen von vornherein fest, und indem sie Bourgeois als ihren Vertreter erflären, verlangen sie eine papstliche Außerung in diesem Sinne. Gin weiteres Schreiben an Innozenz X., vom 2. März 1646, schlägt denselben Ton an. De Raconis hatte

¹ am 18. Tezember 1644, Arnauld, Œuvres XXVIII 642 f. \*Am 26. Juni 1645 fépreibt man von Rom: Aus dem Kommunionbuch si fa un estratto delle propositioni che patiscono qualche difficoltà, perchè si possano qualificare dai qualificatori della S. Congregatione del S. Officio. Qualche tempo vi correrà prima che si aduni tanta Consulta; onde non vi è pericolo che esca la censura prima che si termini costì l'assamblea dei vescovi di cotesto Stato. Barb. 6105 p. 378 f, Batit. Bibliothef.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Hermant I 330; Relation de M. Bourgeois docteur de Sorbonne, contenant ce qui s'est passé à Rome en 1645 et 1646 pour la justification du livre de la Fréquente Communion, bei Arnauld a. a. D. 674—725.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Bourgeois a. a. D. 684.

<sup>4</sup> Grimatoi \*japreibt japon am 19. April 1644 an den Staatsjeftetär: Mi senso in obligo di rappresentare a V. E. che trovandosi impegnati oltre 20 dottori di Sorbona 15 prelati, e fra questi alcuni dei più affezionati alla S. Sede et in reputazione di maggior prodità, quali conforme mi hanno detto, vivono con speranza che non si farà alcuna proidizione del medesimo libro, la quale non può seguire senza prejudicio della loro reputazione, che prima non sieno avisati per poter render ragione della loro approvazione. Bibl. Angelica zu Nom S. 3. 1.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Arnauld, Œuvres XXVI LII. <sup>6</sup> Œbb. XXVIII 647.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Lgs. die Herausgeber von Arnaulds Werten (XXVI xlvii): Loin de demander un jugement sur le livre de la Fréquente Communion, ils reconoissoient que ce jugement étoit déjà porté en sa faveur par leurs approbations, et ils le confirmoient de nouveau etc.

als Antwort auf seinen Bericht nach Rom ein Breve erhalten 1, das freilich ebenso wie ein gleichzeitiges Schreiben an den Erzbischof von Sens 2, das Saupt der bischöflichen Gönner Urnaulds, fich nur in allgemeinen Ausdrücken bewegte. Tropdem wird in dem neuen Schreiben 3 De Raconis in heftigen Ausdrücken wegen seines Schrittes in Rom angeklagt; es wird von neuem als selbstwerftändlich hingestellt, daß Arnaulds Buch untadelig ift, feine Gegner boshafte Menschen find; an den Bapft ergeht dann die Aufforderung, endlich für den fo ichwer Verleumdeten feine Stimme zu erheben. Allerdings mar dieser lette Brief an Innogeng X. nur mehr von zwölf Bischöfen unter= schrieben, weil die Luden nicht ausgefüllt wurden, die der Tod in ihre Reihen geriffen. Noch empfindlicher mußte es den Unterzeichnern sein, daß ihr Haupt, Octave de Bellegarde, Erzbischof von Sens, fich auf dem Sterbebett bom Jansenismus abwandte und seine Umgebung beauftragte, den Papst von den verderblichen Planen zu benachrichtigen, die Saint-Cyran gehegt habe und seine Junger auszuführen sich bemühten 4. Allein tropdem traten in gemissem Sinn sämtliche Bischöfe ber Klerusversammlung auf die Seite der Unterzeichner, indem fie durch eine Abordnung fich beim Runtius über den Brief des De Raconis beschwerten 5, der frangösische Bischöfe der Begunftigung des Irrtums und der Zwietracht anklage. Bagno wie Panciroli suchten durch allgemeine Versicherungen zu beruhigen 6. In Rom mochte auf dies alles hin die Einsicht sich Bahn brechen, daß man die französischen Bischöfe nicht reizen durfe, zumal der firchentreue Sabert die Befürchtung gemeldet hatte, die Klerusversammlung könne den ,Auguftinus' des Jansenius bestätigen 7.

Ein Gutachten des Kardinals De Lugo 8 warnt ebenfalls vor Anwendung schärferer Mittel, die Partei, die sich zur Stunde noch als katholisch bekenne, könne sonst zu offenem Ungehorsam gereizt werden. Da sie gerade jetzt sich bemühe, ihre Äußerungen in katholischem Sinn auszulegen, so solle vielmehr der Papst sie beim Wort fassen und in einer Mahnung zur Sintracht auf die Punkte hinweisen, die für die Verwaltung des Bußsakramentes und der

<sup>1 \*</sup>vom 22. Oftober 1646, in Innocentii X Epist. II—III (Sefretär Gaspare de Simeonibus) p. 88, Päpst. Geh.=Archiv.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Arnauld a. a. D. 649. <sup>3</sup> Ebb. 650.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> De Meyer 356. Runtius Bagno fandte am 26. März 1646 diese Erklärung nach Rom. Ebd.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Nach Beichluß vom 6. Februar 1646. Daraus mag sich das übertreibende Gerücht im \*Diario von Amenden zum Jahre 1650 (Barb. 4819 p. 107) erklären: Incomincia dar pensiero la controversia Janseniana prendendo piede in Francia e stando per questa parte la maggior parte de' vescovi di quel regno, ove sono depositati ducentomila scudi per istampare tutto quello che verrà scritto per questa opinione: cosa che potrà cagionare turbolenze grandi. Batis. Bibliothes.

<sup>6</sup> De Meyer 434. 7 Ebb. 184. 8 Bei Laemmer, Meletemata 391 ff.

Eucharistie von allen Katholiten als feststehend anzunehmen seien, z. B. darauf, daß kein noch geltendes Gesetz die Leistung der Buße vor der Lossprechung durch den Beichtvater oder die öffentliche Buße für geheime Sünden vorschreibe. Alle diese Sätze — Lugo führt ihrer sechs an — scheine Arnauld an einigen Stellen zu leugnen, gebe sie aber an andern zu; man solle ihn also verpflichten, sich in späteren Ausgaben seines Buches von vornherein zu ihnen zu bekennen und auch das Lob des Jansenius, soweit seine wissenschaftlichen Leistungen in Frage kämen, zu mildern. Neben den keststehenden Punkten für die Verwaltung der beiden Sakramente gebe es anderes, worüber eine feste allgemeine Regel aufzustellen nicht möglich sei; solches müsse im Einzelfall der Entscheidung des Beichtvaters überlassen bleiben, wie z. B. die Häufigkeit des Sakramentenempfanges.

In Rom mochte man indes nicht einmal so weit gehen, wie Lugo geraten hatte. Es dauerte bis zum Jahre 1679, daß eine Entscheidung über die öftere Kommunion, bis zum Jahre 1690, daß eine solche über die von Arnauld angeregten Fragen aus dem Bußwesen erfolgte 1.

Als einen Punkt, über den Arnauld sich in seinem Buche näher ersklären müsse, bezeichnet De Lugo auch die Behauptung von der Gleichheit der beiden Apostel Petrus und Paulus. In der Vorrede zu seinem Kommunionbuch hatte nämlich Arnauld als Vorbild der Buße "die beiden Häupter der Kirche, die nur eines ausmachen", hingestellt".

Das unscheinbare Sätchen war nicht so unbedenklich, wie es aussehen mochte. Die katholische Lehre vom Borrang des Papstes über die andern Bischöfe stützt sich darauf, daß Petrus zum Haupt der Kirche bestellt wurde, und daß Petri Nachfolger auf dem römischen Bischofssitz auch sein Nachfolger als Haupt der Kirche ist. Um das Papsttum zu bekämpfen, hatte nun De Dominis die beiden Sätze aufgestellt: Petrus war seinem Mitapostel in allem gleich, also nicht in höherem Sinne Haupt der ganzen Kirche als dieser; Petrus war nicht in anderer Weise Bischof von Kom als Paulus, d. h. er war das nur kraft seines Apostelamtes, nicht aber durch eine besondere Beziehung zu Kom³. Wollte also Arnauld durch sein hingeworfenes

¹ Denzinger, Enchir. symb. ¹⁶ (1928) n. 1147 1306 1312 f. Die Jansenisten behaupteten, Arnauld sei mit den verurteisten Sähen nicht gemeint (Arnauld, Œuvres XXVI xcm f; De Meyer 240 A. 2). Aber wer soll sonst gemeint sein? Gine Berusung auf Biva (De Meyer 241) geht nicht an, da Biva ausdrücklich sagt: cum theses fere omnes ab Alexandro VIII confixae in Iansenii doctrina et propositionibus nitantur... (De Iansenii propositionibus universim: Viva, Opera VII, Ferrariae 1757, 120).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> les deux chefs de l'Église, qui n'en font qu'un (n. 6, Œuvres XXVII 85). Die Jansenisten behaupten, der Sat sei von Saint-Chrans Nessen De Barcos auf eigene Hand eingestügt worden (ebd. XXVI LVII; Dupin, Hist, II 14).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> &g(. M. Becanus, De republ. eccles. I. 2, c. 7, obi. 7; l. 3, c. 2: Opera omnia, Mogunt. 1649, 1359 1363.

Sätchen das Aufkommen ähnlicher Lehren begünstigen? Man hatte allen Grund zum Mißtrauen gegen die Jansenisten, wenn sie über die Natur der kirchlichen Gewalt sich äußerten. Zudem lebte der Vorwurf gegen Richelieu, er wolle für Frankreich einen eigenen Patriarchen bestellen, noch in frischer Erinnerung; die Lehre von den zwei Kirchenhäuptern konnte aber auch so verstanden werden, daß sie eine Stüße abgegeben hätte für einen zweiten Papst auf französischem Boden.

Der Verdacht wurde noch gesteigert, als nun im Anschluß an Arnaulds Behauptung Schriftchen ohne Verfassernamen erschienen, welche die Gleichheit der beiden Apostelsürsten behaupteten. Schon am 18. Januar 1645 übersandte der Pariser Nuntiuß Bagno das erste dieser Schriftchen nach Rom. Wenig später meldet er, der eifrig katholische Herzog Henri de Bourbon wünsche die Verzurteilung der neuen Aufstellungen, Königin Anna und Mazarin sähen sie ungern; Habert arbeitete an einer Widerlegung, deren Druckbogen er nach Rom übermittelte<sup>2</sup>. Ende April ersuhr der Abgesandte der Jansenisten in Rom, Bourgeoiß<sup>3</sup>, der Satz von den beiden Kirchenhäuptern sei von der Inquisition bereits verurteilt.

Obschon, wie man sagte, die Billigung der 16 Bischöfe sich nicht auf die Vorrede zu Arnaulds Buch bezog 4 und eine Beleidigung dieser Prälaten durch das gefällte Urteil deshalb weniger zu fürchten schien, zögerte Innozenz X. dennoch, es zu veröffentlichen; als De Barcos ein zweites Schriftchen, über die Größe der römischen Kirche, herausgab, ordnete der Papst eine neue Prüfung der ganzen Sache an 5.

Natürlich taten Bourgeois und sein Mitgesandter Duchesne alles, um die endgültige Berurteilung hintanzuhalten. Wie man in Paris aus römischen Zeitungsnachrichten und Nuntius Bagno aus römischen Briefen ersuhr 6, verbreiteten sie sogar, die Gleichheit der Apostel sei Lehre der Sorbonne. Diese Unwahrheit konnte ihnen nur schaden. Binzenz von Paul schrieb über die ganze Angelegenheit an Kardinal Grimaldi 7. Der Syndikus der theoslogischen Fakultät, Cornet, brachte die Sache vor die Sorbonne. Die Universität hatte gegen Bagnos Erwartung anfangs gezögert, sich auszusprechen; jest ließ sie dem Nuntius melden, sie habe mit den Behauptungen der beiden Doktoren nichts zu tun. Der Heilige Stuhl hielt nun nicht länger mit der Beröffentlichung des Inquisitionsdekretes zurück: es trägt das Datum des 25. Januar 1647. Urnaulds Name ist darin nicht genannt, aber der Sah

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Daß man in Rom berartige Besorgnisse hegte, bezeugt Bourgeois in seiner Relation (Arnauld, Œuvres XXVIII 677; vgl. 680).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> De Meyer 437 f. <sup>8</sup> Relation a. a. O. 677. <sup>4</sup> Rapin I 32.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Die Urteile der Qualifikatoren darüber bei De Meyer 439 f.

<sup>6</sup> Rapin I 116. 7 am 4. Oktober 1646, ebd.; Abdruck bei Coste III 65 ff.

über die Gleichheit der Apostelfürsten wird wörtlich aus dem Kommunionsbuch angeführt und in dieser wie in andern Fassungen als häretisch erklärt, sofern er von einer Gleichheit der beiden Apostel in der Regierung der Gesamtstirche verstanden werde. Die beiden Werkchen von De Barcos und alle Schriften, welche die verurteilte Lehre vortrügen, wurden verboten.

Daß man in Rom weise handelte, als man von einem Berbot des Rommunionbuches einstweilen absah, zeigte sich sofort. Auf Wunsch des Nuntius hatte Mazarin den papstlichen Erlag prufen laffen und deffen Drud erlaubt, Bagno fügte ihm noch ein eigenes Schreiben an. Alsbald fiel eine Schrift ohne Verfaffernamen, mahrscheinlich von De Barcos, darüber her und verunglimpfte Papft und Jejuiten. Die Regierung ließ das Schmählibell zum Teuer verurteilen, aber nun griff bas Parlament ein. Um 8. Mai erhob Broussel in einer stürmischen Sitzung Ginspruch gegen den Druck des Defretes und das Vorgehen des Runtius, der fich ungebührliche Rechte an= maße; als dann eine Abordnung des Parlaments sich in den Palaft begab, um König und Königin vor deren Abreise zu begrußen, folgte zwischen dem erften Brafidenten und dem Kangler eine fo heftige Auseinandersetzung, daß die Königin zur Ordnung mahnen mußte. Magarin suchte zu beruhigen2, aber das Parlament gab nicht nach. Zwei Tage später erhob Talon in der Großen Rammer gegen das Inquisitionsdefret und den Nuntius drei Unklagen: in Frankreich seien die römischen Kongregationen nicht anerkannt, denn man wolle nicht die unerträgliche Inquisition im Lande haben; ferner bezeichne sich Bagno als Nuntius beim König und in ganz Frankreich, nun beschränke sich aber sein Umt auf die Person des Königs; endlich rede er so, als habe er Territorium und Jurisdiktion in Frankreich, denn er spreche von Mitteilung der papftlichen Erlasse an die Bijchöfe; außerdem rede er von einem "Archiv' der Nuntiatur, ein solches aber habe der Nuntius in Frankreich nicht; laffe man solche Kleinigkeiten durchgeben, so dürfe man auf Größeres gefaßt fein 3.

Gegen diese Anklagen fand der Nuntius einen Verteidiger im Kanzler. Bagno, so führte der Kanzler aus, rede nicht anders als seine fünf Borgänger; das päpstliche Dekret sei mit königlicher Erlaubnis gedruckt, der Ausdruck, Archiv' bezeichne einfach den Ort, wo der Nuntius seine Papiere ausbewahre. Auf diese Ausführungen hin meinte Mazarin dem Parlament Stillschweigen gebieten zu können; am 13. Mai 1647 erließ der König von Compiègne aus ein Schreiben in diesem Sinne. Allein das Parlament kehrte sich nicht

<sup>1</sup> Denzinger a. a. C. n. 1091; Reufch, Inder II 450 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bagno am 10. Mai 1647, bei Coville 155 f.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Bagno am 24. Mai 1647, cbd. 156 f; Remontrance de M. Talon vom 10. Mai 1647, in Arnauld, Œuvres XVII 822 f; Arrêt du Parlement vom 15. Mai 1647, cbd. 825.

daran und beschloß, ohne anerkannte königliche Erlaubnis dürfe niemand römische Schriftstücke drucken, und alle Abdrücke des papstlichen Erlasses und des Begleitschreibens des Nuntius seien mit Beschlag zu belegen.

Der geschmeidige Mazarin wurde auch durch diese Beschlüsse nicht in Verlegenheit versett. Talon hatte schon früher auf einen möglichen Ausweg hingewiesen: das Pariser Parlament solle sein Urteil fällen, dies Urteil aber nicht veröffentlicht werden; so werde man den Juristen willfahren und troßbem nicht allzusehr in Rom anstoßen. Mazarin kam jetzt auf diesen Ausweg zurück. Die endgültige Entscheidung der Sache war dadurch umgangen, denn weder der Endbeschluß des Parlaments noch die königliche Druckerlaubnis für das römische Inquisitionsdekret waren gültig: dem einen fehlte die Bestätigung des Königs, dem andern die des Parlaments. Innozenz X. erwies sich dankbar gegen Mazarin: in einem Breve vom 30. März 1647 ² feierte er bessen siehen Eiser für die Religion.

Bei den kirchentreuen Katholiken taten die Maßnahmen des Parlaments dem päpstlichen Dekret keinen Eintrag; es wird in den nächsten Jahren öfter genannt als Beweis für die Macht und das Ansehen, dessen der Apostolische Stuhl sich in Frankreich erfreue<sup>3</sup>.

Noch unangenehmer als die Einwände gegen die Entscheidung von den zwei Kirchenhäuptern mußte es der Kurie sein, daß die Bulle Urbans VIII. gegen den Augustinus' des Jansenius in Frankreich noch immer auf Schwierigkeiten fließ. Innogeng X. betonte freilich von Anfang an die Pflicht aller Theologen, die Bulle anzunehmen, und ordnete einen Neudrud des Schriftstudes an; das Inquifitionsdefret über feine Echtheit, vom 29. Juli 1644, war angefügt und dadurch erneuert. Die Magregel hatte aber wenig Erfolg; sofort erhob die Partei der Janseniften den Gin= wand, Inquifitionsdefrete befägen in Frankreich feine Geltung, und als der Papft diesem Bormand die Spite abzubrechen suchte, indem er am 25. Fe= bruar 1645 an Bagno den Befehl erließ, die Bulle sämtlichen französischen Bischöfen und den Pariser Doktoren mitzuteilen, wurde fie auch jest noch nicht in aller Form angenommen, obschon man sich, wie es scheint, ihren Lehr= bestimmungen unterwarf. So handelten auch einige Ordensgenoffenschaften, wie die Unbeschuhten Karmeliten und die Feuillanten, während der Ordensgeneral der Oratorianer, Bourgoing, von seinen Untergebenen auch die ausdrückliche Unnahme der Bulle verlangte 4. Für die Gultigfeit der Bulle mußte noch Alexander VIII. eintreten 5.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Coville 158—160. <sup>2</sup> Annales de St.-Louis II 362.

<sup>3</sup> Siehe unten S. 183 189 191.

<sup>4</sup> De Meyer 419-421. Bgl. oben S. 167.

<sup>5</sup> am 7. Dezember 1690; f. Denzinger n. 1321.

2

Die Sorbonne hatte von Anfang an in den jansenistischen Streitig= feiten eine untlare Stellung eingenommen. Trot Richelieus Drängen ber= mied sie es, sich ausdrücklich über Jansenius auszusprechen oder die Bulle Urbans VIII. unzweideutig anzunehmen 1. Die älteren Professoren waren freilich den Neuerungen nicht zugetan, doch begann Sainte-Beuve schon 1645 die Gnadenlehre nach Jansenius vorzutragen, und die Jugend mandte fich mehr und mehr ihm zu2. Man hütete sich, offen zu sagen, daß die bor= getragene Lehre die des Jansenius sei, und rechtfertigte gegebenenfalls dies Borgeben damit, daß der Pariser Erzbischof am 11. Dezember 1643 ver= boten habe, von Jansenius zu sprechen 3. Unbestrittenes Saupt der Partei war bereits damals Arnauld, der den jungen Leuten als ein Ausbund von Tüchtigkeit, Wiffen und Geift dargestellt wurde und als Bruder der Mutter Angelita, als Hauptschüler des Saint-Cyran, als Erbe seines Geiftes, als Berfaffer des vielgelesenen Rommunionbuches, als Opfer ungerechter Berfolgung ein unvergleichliches Ansehen genoß und durch den Glanz seines Namens viele von den jungeren Theologen für Jansenius gewann 4. Bereits wagte man zu fagen, bald wurden alle Bischöfe des Reiches dem Beispiel

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> De Meyer 124 f 136 f. \*Trovo che la maggior parte de' dottori della medesima Sorbona concorrono in questo senso di non stimare espediente almeno per adesso prescrivere cosa alcuna nè per l'una, nè per l'altra parte, non parendo che in tutto si possa approvare ne rifiutare l'opera del Jansenio. Sechs Sorbonnisten hätten das Buch approbiert; i suoi scolari di buono et ardente ingegno con difficoltà si n'asterranno dal publicare qualche scritto in sua difesa. . . . Richelieu mostra desiderio e per sua parte si vanno facendo diligenze, acciò la Sorbona censuri et riprovi l'Augustinus, ma sin ora non trova disposizione a bastanza in quei dottori, la maggior parte de' quali, quando si venga al cimento, inclinerebbe ad approvare che levate alcune poche cose si possa sostenere il libro come dottrina di s. Agostino et altri padri, e v'è stato tra essi che mi ha accennato che in questa controversia sarebbe molto a proposito qualche consulta e resoluzione della S. Sede. Non lascio di farne motivo al card, di Richelieu per intendere più particolarmente in ciò i suoi sentimenti et procurare d'indurlo in quello di V. E., l'impedire di scrivere all'una e all'altra parte (Grimaldi am 13. Juni 1642, Bibl. Angelica Bu Rom S. 3. 1). Am 1. April 1644 \*fchreibt Grimalbi (ebd.), die Sorbonne habe beschlossen, den Löwener Brief (unsere Angaben Bo XIII 677 f) nicht anzunehmen, angeblich weil er an den Reftor gerichtet sei, ma in effetto per non volere in alcun modo interessarsi nelle opinioni di Jansenio. Einige wollten die Löwener jum Gehorsam mahnen, ma la determinazione è stato di non fare altro, per tenersi nelli puri sentimenti della chiesa Romana, senza dar alcun segno d'inclinar ad una parte nè all'altra. Olier ichreibt um 1645 an Caulet vom Jansenismus: Maintenant cela fait de tels progrès et s'insinue sous le prétexte de la réforme et de la piété si universellement dans les âmes qu'il n'y a rien presentement pour quoy on doive plus prier. Ces opinions ôtent a Dieu tant d'âmes et de serviteurs que cela n'est pas croyable, tout tourne de ce côté la et arrache ainsi mil âmes et mil serviteurs très disposés. Bullet. de litt. ecclés. 1902, 219.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Rapin I 43—46 113. <sup>3</sup> Ebb. 93. <sup>4</sup> Ebb. 113.

des Koadjutors von Paris und des Erzbischofs von Sens folgen, in sechs Jahren werde die Partei über sämtliche Bischofssitze in Frankreich verfügen und sie an ihre Anhänger austeilen. Ein Geist der Neuerungssucht suhr in die jungen Doktoren; in die Thesen, die man aufstellte, mußte um jeden Preis etwas Neues und namentlich irgend etwas von der jansenistischen Gnadenlehre hineingebracht werden 1.

Im Frühjahr 1648 verschärften sich noch die Gegensätze. François Béron, zuerst Jesuit, dann Pfarrer von Charenton, ein eifriger und erfolg= reicher Bekämpfer der Hugenotten2, griff nunmehr auch in den Streit über die Gnade ein und führte in einer Schrift gegen die Janseniften aus, ihre Lehre von einer göttlichen Vorausbestimmung auch zur ewigen Verwerfung sei schon im 9. Jahrhundert von dem Mönch Gottschalk vorgetragen und in diesem von fünf Konzilien verurteilt worden. Zudem erneuere diese Lehre den Calvinismus, zu dem sich Arnaulds Borfahren ja auch bekannt hätten. Die Schrift war in heftigem Ion gehalten, außerdem ärgerte es die Jansenisten noch besonders, daß schon im Titel das Buch als ,Mundknebel der Jansenisten' bezeichnet und als solcher unter dem Gelächter des Volkes auf allen Strafen von den Berkäufern ausgeschrien wurde 3. Sie suchten baber im Mai 1648 ein Urteil der Sorbonne zu ihren Gunften zu erlangen. Der Synditus Cornet erklärte jedoch, querst die Theologen hören zu muffen, die das Buch gebilligt hätten; als deren Bertreter hielt der Franziskaner Charruau der angegriffenen Schrift eine Verteidigungsrede, in der er gegen Jansenius logzog 4. In der nun folgenden Beratung meinte der Syndifus: um über Beron zu urteilen, muffe man zuerft den Jansenius untersuchen. Berepret entgegnete, darüber würden gehn Jahre vergehen, da man auch die Schriften Augustins und anderes hineinziehen muffe. Der Endbeschluß lautete, man wolle sich der Untersuchung enthalten. Wenn aber jemand, so fügte Cornet bei, der Fakultät einige Sätze zur Entscheidung vorlegen wolle, fo solle ihm das innerhalb der zwei nächsten Monate gestattet sein 5.

Die Fakultät mochte gegen Béron nicht ein Urteil abgeben, das seine Tätigkeit gegen die Hugenotten notwendig hätte schädigen müssen. Den Janssenisten aber war der Bergleich ihres Meisters mit Gottschalk und das Urteil der fünf Konzisien auch gegen seine Lehre um so bedenklicher, als gerade damals durch den Jesuiten Sirmond die Aufmerksamkeit der Gelehrten auf die Berurteilung ähnlicher Aufstellungen im christlichen Altertum und in der Person des Gottschalk hingelenkt war 6. Um ein Urteil der Sorbonne in

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Rapin I 163 f 280.

ther ihn Feret, Un curé de Charenton au 17° siècle, Paris 1881.
 Rapin I 227.
 Ebb. 229.
 Saint-Amour f. 5.

<sup>6</sup> Er veröffentlichte den sog. "Prädestinatus" 1643 (vgl. darüber O. Bardenhewer, Gesch. der alttircht. Lit. IV 520), Schriften des Hinkmar von Reims 1645, des Hrabanus

ihrem Sinn zu ermöglichen, suchten sie also ihre Gegner, die meist unter den Ordensleuten zu finden waren, aus der Versammlung der Doktoren zu entfernen. Auf den Antrag der Jansenisten Le Roux und Saint-Amoux erneute in der Tat das Parlament einen Beschluß von 1626, nach dem aus den Bettelorden nur je zwei Doktoren den Versammlungen der Sorbonne anwohnen durften. Allein der Syndikus Cornet erhob sich mit aller Kraft gegen jenen Beschluß, der die Fakultät den Jansenistenfreunden ausgeliesert hätte und der übrigens nicht einmal 1626 Rechtskraft erlangt hatte. Das Parlament bestand auch nicht länger auf der Sache, und die Unruhen der Kronde lenkten die Ausmerksamkeit auf andere Dinge 1.

Bur weiteren Entwicklung gab den Anftog Cornet, ,ein Gelehrter von altem Gepräge, alter Geradheit, alter Tüchtigkeit, unzugänglich für die Schmeichelei wie für die Furcht, eine der größten Zierden der Rirche und seines Jahrhunderts'. Dies Lob, das Boffuets Leichenrede 2 einem verehrten Lehrer spendet, hatte Cornet reichlich Gelegenheit in den folgenden Wirren mahr zu machen. Bon der Erlaubnis, der Sorbonne einige Gate gur Entscheidung vorzulegen, machte nämlich Cornet Gebrauch in der denkwürdigen Sigung der Fakultät vom 1. Juli 1649. Er flagte zunächft über die Neuerungssucht der jungen Leute. Es sei vorgekommen, daß Thesen, die von der Fakultät geftrichen waren, dennoch auf den gedruckten Thefenzetteln wieder erschienen. Undere hätten freilich nicht gewagt, so weit zu geben, aber trogdem die gestrichenen Thesen verteidigt. Ferner habe Sainte-Beuve die Rechte des Borfitenden verlett, indem er aus dem Zuhörerraum beraus das Wort ergriff und dem Disputierenden Schweigen gebot. Das könne so nicht weitergeben, und deshalb lege er fieben Säte, denen man Bürgerrecht an der Fakultät verschaffen wolle, zur Prüfung vor 3.

Es war ein gewagter Schritt, den der Syndikus damit unternahm, denn von den sieben Säßen waren die fünf ersten dem "Augustinus" des Bischofs von Ppern entnommen und enthielten Mark und Seele des Buches. Sie lauteten: ,1. Einige Gebote Gottes sind auch für die Gerechten troß

Maurus 1647. Ungefähr gleichzeitig mit Bérons Schrift erschien des Sirmond Historia praedestinatiana, 1648. Auf die Veröffentlichung des "Prädestinatus" erwiderte De Barcos mit Glück (De Meyer 169), die Historia praedestinatiana erhielt keine Antwort, sollte aber durch die Verurteilung des Véron mitbetrossen werden. Den übrigen Veröffentlichungen stellten die Jansenisten unter dem Namen des Münzbeamten Mauguin 1650 eine Sammslung von ebenfalls unedierten Schriften aus Gottschalks Zeit gegenüber; 1655 handelte dann über Gottschalk aussührlich der Jesuit Cellot. Rapin I 230 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Rapin I 235 f; Saint-Amour f. 7 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Œuvres XVII, Versailles 1816, 616 619. Er nennt ihn protecteur des pauvres et le soulagement des hôpitaux (ebb. 635); er rühmt an ihm science exacte et profonde und prudence consommée (ebb. 626).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Saint-Amour f. 13; Rapin I 280 f; [Dumas] I 5 ff.

ihres guten Willens bei ihren jetzigen Kräften unmöglich, es fehlt auch die Gnade, durch welche sie möglich würden. 2. Der inneren Gnade widersteht man im Stande der gefallenen Natur niemals. 3. Jum Berdienst oder Mißverdienst ist für den Menschen im Stand der gefallenen Natur nicht die Freiheit von der Notwendigkeit erfordert, es genügt die Freiheit vom Zwang. 4. Die Semipelagianer nahmen die Notwendigkeit der inneren zuvorkommenden Gnade für alle Handlungen, auch für den Beginn des Glaubens an, sie waren Häretiker deshalb, weil sie die Gnade als eine solche betrachteten, der des Menschen Wille widerstehen oder willsahren könne. 5. Es ist ein semipelagianischer Irrtum, zu behaupten, daß Christus für schlechthin alle Menschen gestorben sei und sein Blut vergossen habe. Es sind das die berühmten fünf Säge, über die sich ein so gewaltiger Streit anspinnen sollte. Die beigesügten beiden andern Säge haben keine Beziehung auf den "Augustinus" und wurden bald beiseite gelassen. Jansenius ist in den fünf Sägen nicht genannt, trug man ja auch seine Lehre vor, ohne ihn zu nennen.

Cornets Antrag hatte sofort große Aufregung zur Folge. Sainte-Beuve, Bourgeois und andere wollten gar keine Berhandlungen über die sieben Sätze zugeben: drehten sie sich ja um Dinge, in denen die Kirche Freiheit lasse, man wolle in verdeckter Beise Jansenius angreisen; über die Schrift des Béron habe man keine Untersuchung gewollt, weil man die Schwierigkeit gescheut habe; ob denn jetzt, nach einem Jahr, die Sache leichter geworden sei? Schließlich kam aber dennoch Cornets Antrag mit Stimmenmehrheit zur Annahme, ein Ausschuß von acht Mitgliedern wurde gewählt, der in der nächsten Monatsversammlung über die fraglichen Sätze Bericht erstatten sollte.

Unterdessen wurden die Geister noch mehr erhigt durch drei Streitschriften, die alsbald gegen Cornet erschienen. Die bedeutendste darunter hatte Arnauld aus seinem Versteck auf den Markt geworfen. Nach ihm geht Cornets Absicht auf nichts anderes als auf einen Vorstoß gegen die Lehre des großen Kirchenlehrers Augustin?; wenn er über Neuerungen der jungen Leute klagt, so hält er eben in seiner Unwissenheit und Leidenschaftlichkeit die wahren und alten Grundsäge Augustins für neu?. Hinter dem Syndikus stehen nach Arnauld die Jesuiten, die sich seiner bedienen, um die Fakultät zu verwirren und die Schande ihrer schlechten Grundsäße zu verdechen. Von den fünf Säßen sei der erste wörklich aus Jansenius und enthalte die wahre Lehre Augustins, die vier andern seien absichtlich zweideutig abgesaßt, um sie gegen Augustin verwenden zu können. Die Schrift erlebte noch im Jahre 1649 vier Auflagen und trug nicht wenig dazu bei, die Freunde des Jansenius in ihrem Widerstand zu bestärken.

Considerations sur l'entreprise faite par Maître N. Cornet (Œuvres XIX 1 ff).
 Ebb. 9.
 Ebb. 10.
 Ebb. 11.
 Ebb. 15 ff.

Am 1. August fand die Fakultätssitzung statt, in welcher der Bericht über die sieben Säße vorzutragen war. Da erhob sich der Kanzler Loisel und machte dem Defan den Borsitz streitig. Die ganze Sitzung wurde durch den Zwist ausgefüllt, zu einer Verhandlung über die sieben Säße kam es nicht. Schon drei Tage vorher hatten 62 Dottoren der Minderheit, mit Ausnahme eines Augustiners alles Weltgeistliche, das Mittel ergrissen, durch welches man in Frankreich ungefähr jede kirchliche Regung ersticken konnte: sie legten Berufung wegen Mißbrauchs der geistlichen Gewalt ans Parlament ein. In der Parlamentssitzung vom 18. August ließ indes der Präsident Molé, früher ein Freund Saint-Chrans, die Appellation nicht zur Verhandlung kommen; die Parteien gaben sich das Versprechen, die Angelegenheit drei bis vier Monate ruhen zu lassen und unterdes eine Verständigung zu versuchen.

Vier Wochen von dem viermonatigen Waffenstillstand waren ungefähr verflossen, als ein Zensurentwurf bekannt wurde, in dem die sieben Säße zum Teil als häretisch, zum Teil als schriftwidrig oder falsch und ärgerniszgebend bezeichnet wurden. Sofort legte die Minderheit wiederum Berusung ein. In der Gerichtsverhandlung vom 5. Oktober wurde die Echtheit der Zensur nicht bestritten, Vermittlungsversuche aber schlugen fehl, und so wurde eine Verhandlung der Sache auf den Tag nach dem Martinsfest anberaumt.

Unterdessen hatte ein zweiter Streit noch mehr Öl ins Feuer gegossen. An Cornets Stelle war am 1. Oktober Hallier zum Syndikus gewählt worden. Wiederum legte Saint-Amour unter verschiedenen Vorwänden Berufung ans Parlament ein, man forderte als Preis der Anerkennung von Hallier nament-lich, daß er die Parlamentsbeschlüsse von  $1626^3$  gegen die Bettelorden ausführe und der Partei der Jüngeren an der Fakultät freie Hand lasse Darauf ging Hallier nicht ein; aber auch die Berufung ans Parlament hatte keinen Erfolg, da der Präsident Molé nicht entscheiden mochte und beständig zu vermitteln suchte.

So mußte also der Streit wieder vor die Fakultätsstigung kommen, in der die Gegner der Jansenisten in der Mehrheit waren. Die "Schüler des hl. Augustin" versuchten es daher in der stürmischen Sigung vom 1. Dezember mit einem letzen Kunstgriff: Wenn über die sieben Säße Cornets verhandelt werde, so wollten sie, daß sieben Säße des Molina und ein achter Sag aus den Kolleghesten des Professors Perenret ebenfalls geprüft würden. Ein Ausschuß solle vor dem Koadjutor von Paris die Untersuchung führen und dann die Fakultät mit Zweidrittelsmehrheit die Entscheidung fällen.

Die Fakultät billigte den Borschlag, einen Ausschuß zu bilden, unter deffen neun Mitgliedern auch Saint-Amour sich befand. Am 6. Dezember

 $<sup>^1</sup>$  Rapin I 285; [Dumas] I 9.  $^2$  Saint-Amour f. 22 ff; Rapin a. a. D.  $^3$  Siehe oben S. 179.  $^4$  Saint-Amour f. 36.  $^5$  Gdd. f. 38 ff.

einigte man sich mit allen Stimmen gegen Saint-Amour auf eine Formel 1. Es hieß darin, über die strittigen Sätze und die thomistisch = molinistische Meinungsverschiedenheit sei durch die Bestimmungen der Kirche wie der Fakultät hinlänglich Fürsorge getroffen. Es genüge deshalb, wenn der Syndikus Hallier für ihre Ausführung Sorge trage und bei Schwierigkeiten sich an die Fakultät oder in dringenden Fällen sich an seine Vorgänger wende. Hallier war durch diesen Beschluß als Syndikus anerkannt, es war aber ebenfalls klar geworden, daß eine Verurteilung des Jansenius an der Fakultät nicht durchzusezen sei. Cornets Vorstoß war mißlungen.

Wenn die Gegner der neuen Lehren auf deren Berurteilung verzichteten, so mochten zu biesem Rudzug die Mahnungen des Nuntius Bagno nicht wenig beigetragen haben. Bereits am 16. Juli 1649 schrieb Bagno nach Rom, der Plan der gutgefinnten Professoren werde nicht allgemein gelobt, denn möge die Entscheidung fallen wie immer, sie werde jedenfalls viel Widerspruch zur Folge haben2. Rach der ergebnislosen Augustsigung der Fakultät meint er, die Sache werde nun wohl nicht weiter an der Sorbonne verhandelt werden, und das halte man für das Beffere; auch er felbst habe darauf nach Kräften hingewirkt 3. In Rom billigte man diese Haltung des Nuntius. Die Inquisition ließ ihm die Weisung zukommen, die Sorbonne von einem Urteil über die vorgelegten Säte abzuhalten, der Koadjutor von Baris folle das Predigen für oder gegen Jansenius verbieten4; der Runtius erlangte auch von ihm das bezügliche Versprechen 5. Schon am 9. November meinte Bagno nach Rom berichten zu tonnen, wegen der hindernisse vonseiten der Gegner und wegen der Mahnungen, die er selbst an die gutgefinnten Professoren gerichtet, könne man fast sicher barauf rechnen, bag die Sorbonne fein Urteil aussprechen werde. Um so mehr durfe man das, weil eben diejenigen, die auf ein Urteil der Fakultät drangen, sich an Kardinal Roma um eine päpstliche Entscheidung gewandt hätten 6.

Die Entwicklung war jedoch bereits so weit vorangeschritten, daß der Nuntius sich auch von einem päpstlichen Urteil nicht ohne weiteres Gehorsam

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Saint-Amour f. 43.

² \*perchè in qualunque modo che la Sorbona havesse dato fuori il suo parere, per la qualità de' tempi correnti havrebbe havuto molte contradizioni, le quali già sono cominciate. Nunziat. di Francia 98, Päptí. Geh. Urabiv.

<sup>3 \*</sup>Si può credere che più non sia per trattarsi di questa materia in detta Sorbona, il che vien creduto per meglio, e io vi son concorso con lo poco che ho potuto. Ebb. 4 \*Bagno am 9. November 1649, ebb.

<sup>5 \*</sup> Bagno am 26. November 1649, ebd.

<sup>6 \*</sup> la detta censura per gli impedimenti procurati dalla parte contraria et esortazioni da me fatte a quelli che con buona intenzione mostravano desiderarla . . ., si può quasi fermamente credere che più non sia parlarsene. Bagno am 9. November 1649, ebb.

versprach. "Täglich", so schreibt er am 22. Oktober 1649, "wächst die Zahl und das Ansehen der sog. Jansenisten. Trot der Bulle und der papstlichen Dekrete predigen, lehren und drucken sie zugunsten jener falschen Lehre. Einige Bischöfe erlauben das, andere, die eifriger sind, widersetzen sich nicht, weil sie die Unterstützung durch die königliche Autorität nicht erlangen können. So besteht große Gefahr, daß eine neue Häresie in dieses Land eindringt. Die Königin ist zwar den neuen Meinungen abgeneigt, aber sie faßt keinen Entschluß, vielleicht weil sie zweiselt, daß ihre Besehle Gehorsam sinden. Nun dachten einige gute und eifrige Theologen der Sorbonne daran, eine Zensur und Erklärung der beiliegenden Säte durch die Fakultät zu erwirken, weil ihre Gegner im Parlament mächtig sind. Ich wurde auch von diesen Theologen ersucht, Ew. Eminenz ein Blatt zu übergehen, das nach ihrer Ansicht namhaft macht, was durch den Papst zur Abhilse geschehen könnte. Das Übel ist wahrhaft sehr groß; aber wenn der Heilige Stuhl nicht beim König Unterstützung sindet, wird er auf wenig Gehorsam rechnen dürsen.

Bagno legte seinem Bericht den Zensurentwurf des Fakultätsausschusses bei und außerdem eine Darlegung über die Heilmittel<sup>2</sup>, die der Papst gegen die drohenden Gefahren anwenden könne. Es gebe, so meinte Bagno, kein wirksameres Mittel als das Einschreiten des Römischen Stuhles: seit dem Dekret über die zwei Häupter der Kirche sei nichts mehr über diesen Gegenstand geschrieben worden, während vorher jede Woche eine neue Schrift darüber brachte. Wolle aber der Papst eine Entscheidung treffen, so könne er passen jene Säße zugrunde legen, die jüngst vom Fakultätsausschuß zensuriert wurden, wobei aber jene Partei mit Gewalt und List verhinderte, daß auch

<sup>1 \*</sup>Va crescendo il numero e autorità di quei che qua chiamano Giansenisti, i quali non ostante la bolla e decreti de' sommi Pontefici predicano, insegnano et stampano libri a favor di quella falsa dottrina con permissione d'alcuni vescovi et senza repugnanza degl'altri, che sono più zelanti, non potendosi ottener l'assistenza dell'autorità di Re, della quale più volte è stato da me pregato e da altri questo real conseglio e fatto constare il pericolo grande d'introdurre una nuova eresia in questo regno. La regina si mostra contraria a queste nuove opinioni, ma S. M. non piglia resolutione alcuna, forse per dubbio che li suoi ordini non fussero obediti. Porro pensorono alcuni buoni e zelanti theologi della Sorbona uniti con altri del Collegio di Navarra di procurare la censura e dichiaratione de' dubbii, ch' io mando a V. E. qui congionti, nella loro generale assemblea, ma non l'hanno potuto ottenere per l'autorità degl'aversarii che vi fecero porre impedimento anco dal Parlamento, nel quale essi sono potenti. Vengo ricercato da medesimi d'inviare a V. E. un foglio che contiene quel che li buoni theologi credono che N.S. potesse fare per provederli. Il male veramente è grandissimo, ma se l'autorità della S. Sede non è assistita dal Re, sarà poco obedita. Excerpta ex actis s. Officii a. 1647 1653 (Rachlaß von Schill).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> \*Commentarius remediorum, quae Romae adhiberi possunt gravissimis incommodis et periculis, quae iure merito timentur ex factione sectatorum doctrinae D. Iansenii etc. Anlage zum Schreiben vom 22. Oftober 1649, ebd.

nur an die Fakultät darüber berichtet werden konnte 1. Die Säte seien so gewählt, daß ihre Berurteilung das wirksamste Gegengift gegen die schlimmen Lehren enthalte. Unzweiselhaft würden auch fast alle oder doch die meisten die päpstliche Berurteilung annehmen 2. Wenn aber Gott und sein Stell-vertreter nicht vorsorgten, so werde jenes Gift in kurzer Zeit einen großen Teil der Pariser Fakultät durchseben, denn fast alle jüngeren Doktoren seien davon angesteckt und nennten sich offen Jansenisten und Schüler Augustins.

Die übersandten sieben Säße wurden nun in Rom den Beratern des Heiligen Offiziums zur Berichterstattung übergeben. Zu einer raschen Entscheidung der Sache kam es jedoch nicht. Den Grund der Zögerung spiegeln die Gutachten für die Inquisition auß deutlichste wieder : man fürchtete, die Berurteilung der fünf ersten Säße möchte ein Borurteil gegen die Gnadenslehre der Dominikaner schaffen und also einer verdienten Theologenschule zu nahe treten. Die meisten Konsultoren verwarfen freilich die fünf oder sieben Säße, wenn sie auch nicht jeden einzelnen in jedem Sinne als häretisch bezeichnen; der Palastmeister aber, der Dominikaner Candidus, verteidigt in seinem Gutachten über die vier ersten Säße sie alle vier, nur fügt er jedem dieser Säße einen Abschnitt hinzu mit der Ausschrift: Jansenius versteht das so 5, worauf er aus dem Buch des Jansenius zu beweisen sucht, daß Jansenius dasselbe lehre wie er selbst.

Mit der Erörterung der genannten Schwierigkeit befaßt sich sehr ausführlich das Gutachten des Zisterzienserabtes Hilarion Rancati von S. Eroce in Gerusalemme zu Rom <sup>6</sup>. Die ersten fünf Säße laufen nach Rancati auf die Leugnung der nur hinreichenden Gnade hinaus. Nun behaupten die Molinisten die hinreichende Enade als sichere Glaubenslehre, und die Thomisten wagen nicht zu widersprechen; wenn ihnen entgegengehalten wird, die Leugnung der hinreichenden Gnade sei mit der physischen Borausbewegung ge=

<sup>1 \*</sup>Si vero . . . Sedes Romana aliquid de novo statuit, opportunum forte esset, eas propositiones carpere, quae nuper a deputatis facultatis theologicae Parisiensis censura affectae sunt, sed quominus ea censura in publica mensis, ut assolet, congregatione a tota facultate admitteretur aut etiam ad eam a deputatis referretur, factionis illius et artibus et vi manifesta effectum est (ebd.). Es ift also nicht wahr, daß der Zensurentwurf des Fatultätsausschusses als Zensur der Fatultät außegegen murde.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> \*Nec dubium est, quin, si placuerit SS<sup>mo</sup> D. N. eas damnare, aut fere omnes aut certe quamplurimi damnationem amplexuri sint. Ebb.

<sup>3 \*</sup> Diversorum vota super 5 propositionibus collecta a fr. Phil. Vicecom. ord. Eremit. S. Aug. Bibl. Ungelica zu Rom R. 3. 5 f. 1 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Ebb. f. 155-167. <sup>5</sup> Sensus Iansenii est: . . .

<sup>6</sup> Ebb. f. 41—49. Auch in der Bibl. Angelica zu Rom S. 3. 1: \*Excerpta ex V Parte circa librum Iansenii f. 94—99 (mit Datum vom 31. Oftober 1649), und in der Bibl. Cafanatenfe zu Rom X. VI 34 f. 60—62. Bgl. Ang. Fumagalli, Vita del P. D. Il. Rancati, Brescia 1762: De Meyer 127 M. 2.

geben, so suchen sie sich der Beweisführung ihrer Gegner zu entziehen; sie erkennen es also als sicher an, daß sie den Prozeß verloren haben, wenn sie zur Leugnung der hinreichenden Gnade gezwungen werden. Janseniuß sagt zwar, er stimme mit den Thomisten überein, allein die Thomisten nehmen eine hinreichende Gnade an, welche die Fähigkeit verleiht, Guteß zu tun und die Sünde zu meiden; der Mensch besitzt also insofern irgendwie ein wahres Können und ist frei von Notwendigkeit, Janseniuß dagegen leugnet Freiheit, Können und zureichende Gnade. Die zureichende Gnade aber werde gelehrt vom Trienter Konzil und den Provinzialkonzilien von Sens und Köln 1528 und 1536; man könne also den Theologen nicht wehren, den Jansenismus als Irrtum im Glauben zu bezeichnen, es geschehe damit niemand ein Unrecht.

Rancati geht dann die fünf Cape im einzelnen durch und zeigt, daß fie alle in der Leugnung der hinreichenden Gnade ihre Burgel haben. Es fei aber nicht zu bestreiten, daß Jansenius für alle dieje Gate Augustinus= ftellen beibringe, die der Erflärung große Schwierigkeiten bieten. Bas nämlich die Theologen von den Bätern im allgemeinen behaupten, daß fie im Rampfeseifer gegen Säretiker und Beiden mitunter zu weit fich fortreißen laffen, das fei auch Augustinus begegnet, der im Rampf gegen die Belagianer allzu ungunftig bom freien Willen rede. Wenn es also den Theologen auch unbenommen bleiben solle, gegen Jansenius Zensuren auszusprechen, so meint Rancati doch, der Apostolische Stuhl werde beffer vom Eingreifen in eine Sache fich enthalten, die noch lange nicht spruchreif sei 2. Wolle er tropdem vorgeben, fo folle es nur geschehen nach langer und forgfältiger Untersuchung durch zahlreiche Theologen, unter Beiziehung der thomistischen und molinistischen Schule. Denn aus dem Urteil über Jansenius werde man Schlüffe ziehen für die Fragen, die unter Klemens VIII. so lange verhandelt wurden. Die Notwendigkeit der physischen Borausbewegung zu jeder Sandlung betonten nämlich ihre Berteidiger ebenso icharf wie Jansenius die Notwendigfeit der wirksamen Gnade für jedes gute Werk. Wenn nun durch diese Notwendigkeit die hinreichende Gnade nach den Thomisten nicht beseitigt werde, wohl aber nach Jansenius, so sei das mehr ein Unterschied in Worten als in der Sache. Sachlich dasselbe bezeichneten die Thomisten als hinreichende, Jansenius als nicht hinreichende Silfe.

Rancati meint deshalb, man solle es bei der Bulle Urbans VIII. bewenden lassen, höchstens sei noch ein Berbot beizufügen, diese Gegenstände namentlich auf der Kanzel vor dem Bolke zu behandeln.

¹ \* Censeo proinde doctrinam Iansenii sine iniuria [gegen eine theologisaffici posse nota erroris in fide.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> \*Propterea censerem, liberum maneat doctoribus theologis censuris contra Iansenium uti, Sedis Apostolicae auctoritas in hoc negotio plane adhuc immaturo ne oppigneretur (a. a. D.).

Durch die Untersuchungen der Inquisitionstheologen war man jest in Rom hinlänglich über den Jansenismus unterrichtet, eine Entscheidung in der Öffentlichkeit erfolgte jedoch nicht. Ganz nach Rancatis Gutachten mußte im Auftrag Innozenz' X. Nuntius Bagno bei der Alerusversammlung des Jahres 1650 dahin wirken, daß sie den Gehorsam gegen die Bulle Urbans VIII. sowohl selber wahre als bei ihren Untergebenen fördere 1. Se. Heiligkeit, so äußerte ein andermal der Runtius, werde über die neue Lehre entscheiden, wenn der König und ein guter Teil der französsischen Bischöfe durch eigene Schreiben es beantragen würden. Vinzenz von Paul, der diese Rachricht mitteilt 2, fügt bei, der König sei willens zu schreiben, und wie der erste Präsident gesagt habe, werde die Bulle vom Parlament angenommen werden, wenn sie sich nicht als Erlaß der römischen Inquisition gebe.

Böllig zu schweigen, war indes für den Heiligen Stuhl unmöglich. Der ehemalige Oratorianer Hersent, derselbe, der gegen Richelieu den "Optatus Gallus" versaßt hatte, erkühnte sich am Ludwigsfest 1650 zu Rom selbst, in Gegenwart dreier Kardinäle von der Kanzel der französischen National-kirche herab den Jansenismus zu verkünden, seine Predigt drucken zu lassen, sie dem Papst zu widmen und in der Widmung den Bischof von Ppern als unvergleichlichen Mann und wiedererstandenen Augustin zu seiern. Hersent entzog sich einem Haftbefehl der Inquisition durch die Flucht, statt seiner mußte der Dominikaner Du Four, der den Druck der Predigt gebilligt hatte, in den Kerker gehen 3.

An demselben Tag, an dem die Inquisition gegen Hersent einschritt, erließ sie ein Berbot gegen ein anderes für die Jansenisten wichtiges Schriftchen<sup>4</sup>. Ihr "Katechismus der Gnade' hatte sich schon manche Gegenschriften gefallen lassen müssen<sup>5</sup>; schlimmer war es für das Büchlein, daß ein calvinischer Prosessor zu Gröningen es ins Lateinische übersetzte, die Gnadenlehre der calvinischen Spnode von Dortrecht darin bestätigt fand und die Erwartung aussprach, die Jansenisten würden das Trienter Konzil noch ganz aufgeben 6. Obwohl die Löwener Fakultät das kleine Schriftchen ins Flämische übersetzen ließ und verbreitete<sup>7</sup>, wurde es am 6. Oktober 1650

<sup>1 \*</sup>Sanctissimus iussit [28. Juli 1650] Nuntio rescribi, ut efficaciter interponat officia sua apud Cleri Assembleam, ut non solum sint constanter obedientes Bullae Apostolicae publicatae contra Iansenium, sed ut curent ab eorum subditis eandem obedienter observari. Bagno am 8. April 1650, Bibl. Angelica zu Rom a. a. D. <sup>2</sup> Schreiben vom 23. April 1651, bei Maynard II 328.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Rapin I 322 f; Saint-Amour 47 49 61; Ameyden, Diario zum Ottober 1650, Barb. 4819 f. 122 f (auch bei Ranke, Päpske III <sup>8</sup> 96). Zwei \*Berteidigungsschriften von Du Four an die Inquisition im Barb. XVIII 51 p. 7—18, Vatik. Bibliothek.

<sup>4</sup> am 6. Ottober 1650, Arnauld, Œuvres XVI xxi. Bgl. oben S. 165.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Arnauld a. a. D. xx. <sup>6</sup> [Patouillet] I 228, II 159; Arnauld a. a. D. 697.

<sup>7</sup> Arnauld a. a. O. xx. Der königliche Rat in Flandern konfiszierte übrigens den

durch die Inquisition verboten. Für die Jansenisten war die Verurteilung auch im gallikanischen Frankreich ein Schlag. Arnauld, der gegen die Jesuiten zur Verteidigung des Katechismus sich erhoben hatte 1, suchte den Eindruck durch eine eigene Schrift abzuschwächen 2. Merkwürdig ist die Aussführung, mit der er beginnt. Er meint, der Papst könne in Frankreich keine treueren Kinder haben als die "Schüler des hl. Augustin", denn Augustin sei ja nur durch die Päpste Lehrer der Gnade geworden!

Allein das Verhältnis zum Apostolischen Stuhl war in Frankreich nicht einmal bei den kirchentreuen Katholiken ein allzu inniges. Soviele Gegner die neuen Meinungen auch im Klerus, am Hof, in der Sorbonne hatten, soviel Festigkeit und Eiser im Kampf gegen sie entwickelt wurde, so herrschte doch eine merkwürdige Scheu, zu der einzig wirksamen Wasse zu greisen, indem man eine päpstliche Entscheidung zu erlangen suchte A. In Kom aber gedachte man in einer zuwartenden Stellung zu verharren, bis die Mehrzahl der französsischen Bischöfe ausdrücklich das Eingreisen des päpstlichen Stuhles verlangt hätte. So geschah also einstweisen nichts. Einzelne Prälaten hatten sich gegen die Neuerer aus eigenem Antrieb nach Kom gewandt, so der Erzbischof von Reims, die Bischöfe von Senlis, Chartres, Aire, Riez, Avranches . Aber namentlich die Klerusversammlung von 1650 blieb stumm; die Aufmerksamkeit des Landes war zudem nach der Gesangennahme Condés am 18. Januar 1650 von den religiösen Fragen abgelentt, und so verbreitete sich unterdessen im stillen der Jansenismus immer mehr 6.

Bei der allgemeinen Katlosigkeit, was gegen die andringende Sturmflut zu tun sei, bei dem Wirrwarr der Meinungen, in dem auch Bischöfe und Gelehrte sich nicht mehr auskannten, fand sich doch ein Mann, der wie ein Leuchtturm über brandenden Wogen fest und klar über dem Getriebe und Durcheinander seiner Zeit dastand: Vinzenz von Paul. Man kennt ihn als Apostel der Nächstenliebe, aber diese Nächstenliebe erschöpfte sich nicht in der Sorge für Arme und Verlassene. Mit weitem Blick umfaßte Vinzenz alle Nöten und Bedürfnisse der Kirche, überlegte ohne Voreingenommenheit, an welchem Punkt einzugreisen notwendig und möglich sei, und führte dann seine sorgfältig überdachten Pläne mit nie versagender Zähigkeit zu Ende.

Catéchisme de la grâce (Bericht des belgijchen Nuntius vom 15. September 1650, in den Excerpta ex actis s. Officii 1647—1652, a. a. D.).

1 Œuvres XVII 705 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ebd. 689 ff. Zu demselben Zweck wurden erdichtete Zensuren der Hochschule von Salamanca und der Inquisition verbreitet gegen einen molinistischen Gegenkatechismus (Rapin I 414), der übrigens, weil über einen verbotenen Gegenstand handelnd, ebenfalls von der Inquisition am 6. Oktober 1650 unterdrückt wurde. Bgl. Reusch, Index II 470.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> qu'il n'y a point de personnes qui soient plus sincerement affectionées au S. Siège que les disciples de s. Augustin (Œuvres XVII 696).

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Rapin I 365. <sup>5</sup> Ebd. 316. <sup>6</sup> Ebd. 364.

Wie gewiffenhaft er fich Rechenschaft über den auftauchenden Jansenismus gab, wie klar er die Neuerer durchschaute, zeigt sein Urteil über Arnaulds Rommunionbuch 1, das damals fast alle Welt betorte, wie über die Gnadenlehre des Jansenius?. Da er als Oberer der Lazaristenkonkregation für deren Stellung zu den brennenden Zeitfragen verantwortlich mar, fo braucht feine Berficherung nicht zu verwundern, diese Dinge bildeten den gewöhnlichen Gegenstand seiner Gebete 3. Die Sicherheit des Blides, mit der er nun die wunden Buntte in den weitausgesponnenen Ausführungen des Jansenius und Arnauld herausfindet, die überlegene Ginfachheit, mit der er durch ein= leuchtende Gründe ihre Lehre als unvereinbar mit dem katholischen Glauben aufzeigt, machen in der Tat gang den Eindruck, daß ein so masvolles und sicheres Urteil nur in immer wiederholter, leidenschaftsloser Erwägung unter dem Auge Gottes zur Reife gekommen ift. Arnaulds verftectes Auftreten fand natürlich wenig Enade bei Bingeng, deffen bevorzugte Tugend die Einfachheit und Geradheit mar 4. Aus dem Berkehr mit Saint-Cyran wußte er, welches die eigentlichen Ziele der Sette waren, die Arnauld nicht offen zu enthüllen magte; er jagt mehrmals geradeheraus, daß Arnauld ein faliches Spiel treibe und sich mit schönen Redensarten zu decken suche 5; er traut auch den Milderungen nicht, zu denen Arnauld in einem späteren Buche 6 fich verftand, denn diese ohnehin verfänglichen Erklärungen könnten die Schwierigkeiten nicht wegräumen 7. Tropbem will Bingeng nicht, daß man mit Geschrei und Halali 8 gleichsam eine Treibjagd gegen die neuen Lehren eröffne. Das Berhalten seiner Kongregation sei vielmehr dieses: "Niemals dis= putieren wir über diese Dinge, niemals predigen wir darüber, niemals sprechen wir darüber in den Konferenzen, wenn nicht andere davon an= fangen, und dann bestrebt man fich, mit möglichster Zurudhaltung zu reben.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Brief an Dehorany vom 10. September 1648, Coste III 362-374.

<sup>2</sup> Brief an denf. vom 25. Juni 1648, ebd. 318-332.

<sup>3</sup> Ebb. 330 f: Je vous avoue, Monsieur, que j'ai fait quelque petite étude touchant ces questions, et que c'est le sujet ordinaire de mes chétives oraisons.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Jésus, mon Dieu! serais-je réduit à ce malheur qu'il me fallût faire ou dire quelque chose à votre égard contre la sainte simplicité.... C'est la vertu que j'aime le plus et à laquelle je fais le plus d'attention dans mes actions, si me semble. Brief an Ducoudran vom 6. November 1634, Coste I 284.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Quoique l'auteur [Arnauld] fasse quelque fois semblant..., il est certain néanmoins...(cbd. III 363). Je réponds que ce n'est pas de merveille que M. Arnauld parle quelque fois comme les autres catholiques. Il ne fait en cela qu'imiter Calvin, qui nie trente fois, qu'il fasse Dieu auteur du péché, quoiqu'il fasse ailleurs tous ses efforts pour établir cette maxime détestable (cbd. 365). Arnauld jdyreft von den Saframenten zurüt, quoi qu'il fasse semblant, pour mieux couvrir son jeu, d'être fort éloigné de ce dessein (cbd. 369).

<sup>6</sup> La tradition de l'Église; s. unsere Angaben Bd XIII 689 A. 7.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Coste III 323. <sup>8</sup> à cor et à cri : cbb. 328.

Aber wie, werden Sie sagen: verbieten Sie, daß man über diese Gegenftände disputiere? Ich antworte, ja. Ungehorsame sollten nicht ohne Buße ausgehen 1.

Allein wenn Bingeng die Seinigen von einer Kampfesweise gurudhielt, die erst recht die Aufmerksamkeit auf die neuen Meinungen gelenkt hatte, so wollte er deshalb doch nicht, daß man die Hände in den Schoß lege. Abhilfe konnte nach seiner Unsicht nur bom Beiligen Stuhl kommen, und dieser follte jum Ginschreiten bermocht werden durch die Bitte der frangofischen Bischöfe. Der Versammlung des Klerus, die im Mai 1650 zusammentrat, ben Entwurf eines gemeinsamen Schreibens an den Bapft vorzulegen, er= ichien jedoch untunlich: endlose und vermutlich ergebnislose Berhandlungen und Streitigkeiten, vielleicht ein neues Eingreifen des Parlaments maren die Folge gewesen 2. Also mußte man in langwieriger Arbeit versuchen, die einzelnen Bischöfe zu gewinnen. Mit einigen Bralaten, die ichon bor dem Beginn der Klerusversammlung nach Paris gekommen waren, vereinbarte Bingeng in Berbindung mit dem foniglichen Beichtvater, dem Jesuiten Dinet, ein Schreiben nach Rom, deffen Wortlaut durch Sabert, den Bijchof von Babres, feftgeftellt murde 3. Ginige Bijdofe unterzeichneten noch mahrend der Klerusversammlung, an die übrigen richtete Bingenz im Februar 1651 ein Rundschreiben. Die schlimmen Meinungen der Zeit, heißt es darin, hatten ichon eine gute Anzahl von Pralaten zu einem Schreiben nach Rom vermocht, in dem sie einen papftlichen Spruch über die neue Lehre verlangten. Ihre Grunde feien diefe gewesen: einmal, hofften fie, wurden dadurch manche bei der gewöhnlichen Lehre festgehalten werden; die Wirkung der römischen Entscheidung über die zwei Kirchenhäupter habe die Macht eines papstlichen Spruches ja gezeigt. Ferner breite fich das Ubel weiter aus, wenn es geduldet werde. In Rom glaube man, die Mehrzahl der französischen Brälaten sei der neuen Meinung zugetan, man muffe zeigen, daß dies nur bon wenigen gelte. Endlich habe auch das Trienter Konzil bestimmt, daß man beim Auftreten neuer Meinungen sich nach Rom wende4.

Warum trot des Ansehens, das Binzenz genoß, sein Unternehmen auf große Schwierigkeiten stieß, ersieht man aus dem Schreiben des Erzbischofs Montchal von Toulouse an einen Mitbischof, mit dem er seine Unterschrift verweigert<sup>5</sup>. Ein Schreiben an den Papst, meint er, müßte von der Verssammlung des Klerus im Namen aller Bischöfe beschlossen werden. Die

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Сбб. 328 f. <sup>2</sup> Rapin I 335.

<sup>3</sup> Ebd. 329 336; [Dumas] I 12. Über die Schritte, die Vinzenz in der Sache tat, vgl. die Zusammenstellung bei Coste XIV 279 f.

<sup>4</sup> Coste IV 148f; Maynard II 326; Rapin I 318.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Abgedruckt bei A. Auguste im Bullet. de litt. ecclés. 1916, 272.

beiden Parteien würden bei ihrer Hartnäckigkeit sich auch mit allerhand Ausflüchten dem päpstlichen Spruch zu entziehen wissen. Und wie sorgfältig hätten z. B. im Gnadenstreit zwischen Dominikanern und Jesuiten, in der Frage der Unbesteckten Empfängnis Konzilien und Päpste bisher es vermieden, der einen oder andern Meinung zu nahe zu treten! Wolle man jetzt den Heiligen Stuhl von dieser weisen Zurückhaltung abdrängen? Wie bei Montchal, so sehlte auch bei den Bischösen von Alet und Pamiers i die Sinsicht in die Tragweite der neuen Bewegung und das Vertrauen auf die Macht des Heiligen Stuhles; auch ihnen wie andern gegenüber muß Vinzenz es betonen, daß eine päpstliche Entscheidung, wenn nicht alle, so doch viele von dem Anschluß an die jansenistischen Lehren zurückhalten oder zurücksühren werde.

Als jedoch während der inneren Unruhen der Fronde das Anwachsen der neuen Sekte sich immer drohender gestaltete<sup>4</sup>, stieg sehr bald die Zahl der bischöslichen Beitrittserklärungen auf  $70^5$  und hob sich zulet bis zur Zahl von  $88^6$ . Es waren darunter die Erzbischöse von Arles, Bourges, Narbonne, Bordeaux und Reims. Der Kardinalerzbischof von Lyon unterzeichnete nur deshalb nicht, weil ihm als Mitglied der Inquisition in der Sache die Kolle des Richters, nicht des Anklägers zustehe, Harlay von Rouen meinte seine Gesinnung schon hinlänglich auf seinem Provinzialkonzil kundzegeben zu haben 7.

Das Schreiben war durch Dinet bereits seinem Ordensbruder Annat, dem französischen Assischen Assischen Assischen Assischen Assischen Assischen Aussischen Aussischen Aussischen Der Inquisition, Albizzi, erklärte: um seine Wirkung zu tun, müsse das Schreiben durch die Bischöse selbst ohne Bermittlung einer fremden Hand dem Nuntius übergeben werden. Die Mehrzahl der Prälaten fand eine Schwierigkeit darin, daß ihr Name auch nur dem Nuntius bekannt werden sollte; aber zuletzt wurde durch Dinet und

<sup>7</sup> Bal, Rapin I 316.

<sup>1</sup> Schreiben von Ende Mai 1651, bei Maynard II 333.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cbd. 335 ff; Coste IV 204-210.

 <sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Binzenz an den Bijchof von Luçon am 23. April 1651, bei Maynard II 327 ff;
 Coste IV 175 ff.
 <sup>4</sup> Rapin I 332.
 <sup>5</sup> Ebd. 335.

<sup>6</sup> Gerberon (I 393) nennt 68 Unterzeichner mit Namen. Bei den Aften der Inquisition sindet sich das Originalschrieben Haberts mit 24 Unterschriften, sodann Kopien mit den Unterschriften eines oder mehrerer Bischöfe, zusammen 39; dazu ein besonderes, dem Sinne nach mit Haberts Brief übereinstimmendes Schreiben vom 25. April 1651, unterzeichnet von 5, und ein anderes, unterzeichnet von 8 Bischöfen und auf besondern Blättern noch von 2 andern (Bibl. Angelica zu Rom S. 3. 1, \*Excerpta ex V Parte circa librum lansenii f. 135 f 137 252). Am 18. August 1651 übersendet Bagno weitere Unterzichristen (ebd. 125). Bischof Scarron von Grenoble beklagt in einem Schreiben an den Papst vom 6. Juni 1651 das Wachstum des Jansenismus; er erwarte mit Ungeduld die päpstliche Entscheidung. Annales de St.-Louis XI (1905) 241.

Bingeng auch diese Schwierigkeit gehoben 1. Das Schreiben 2 beginnt mit dem Gedanken, daß es beständige Sitte in der Rirche gewesen sei, wichtigere Ungelegenheiten dem Apostolischen Stuhl vorzulegen, und der nie versagende Glaube des Betrus fordere, Dieje Gewohnheit beizubehalten. Im Gehorjam gegen diese Sitte legten sie also die Frage der jansenistischen Streitigkeiten in Rom por. Das Konzil von Trient wie die Bulle Urbans VIII., welche die Urteile Bius' V. und Gregors XIII. gegen Bajus bestätigt habe und die von Innogeng X. erneuert fei, follten eigentlich genügen, um den Streit beizulegen, aber weil nicht zu jedem Sat bemerkt werde, welche Zenfur ihm zukomme, so meinten einige, es bleibe noch Raum für Spitfindigkeiten und Ausflüchte. Gine tlare und eingehende papftliche Entscheidung werde bier hoffentlich Wandel schaffen. Es werden dann die fünf Sage aufgeführt und über jeden ein Urteil erbeten. Welches Gewicht das Ansehen des Apostolischen Stuhles besitze, sei noch fürglich bei seinem Urteil über die zwei Kirchenhäupter zutage getreten. Jansenius felbst habe fein Werk dem Urteil des Apostolischen Stubles unterworfen. Am 28. April 1651 übersandte Nuntius Bagno diese Eingabe nach Rom3. Der wichtigste Schritt zur Abwehr der neuen Lehre war damit vollzogen, die Jansenisten haben ihn Bingeng von Paul nie verziehen 4.

Natürlich konnte diese Bewegung den andersgesinnten Bischöfen nicht lange verborgen bleiben. Um 20. Februar 1651 begaben sich der Erzbischof von Embrun und die Bischöse von Agen, Châlons, Comminges, Orléans und Balence zum päpstlichen Nuntius in Paris und erklärten, das Schreiben Haberts sei nur eine Kundgebung einzelner Bischöse und ohne Borwissen der Klerusversammlung unterzeichnet. Die Bewegung in Frankreich könne allerdings ihre Gesahren haben, wenn man nämlich richte, ohne die Parteien zu hören. In Betress der Sätze, die man angreise, müsse man sich vergewissern, in welchem Sinn sie von den "Schülern Augustins", und vor allem, in welchem Sinn sie von Augustin selbst vorgetragen würden, um nicht diesen heiligen Lehrer in eine Zensur zu verwickeln und den Irrssläubigen Anlaß zu der Schmähung zu geben, als verurteile der Heilige Stuhl jetzt, was er früher gebilligt habe. Acht Tage später erschien auch der Erzbischof von Sens bei Bagno und setzt ihm in hochsahrendem Ton auseinander, der Papst müsse in der Sache nach reislicher Überlegung und

<sup>1</sup> Ebd. 366.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Lateinischer Tegt bei Hardouin, Acta Conc. XI 141; Coste IV 632; Arnauld, Œuvres XIX 73; Übersehung bei [Dumas] I 12f; Rapin I 370.

<sup>3 \*</sup>Bibl. Angelica zu Rom a. a. D. f. 245.

<sup>4</sup> Über ihren Widerspruch gegen seine Heiligsprechung f. [Patouillet] I 178 330, II 479.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Brief des Bijchofs von Valence an den Erzbijchof von Toulouse vom 3. März 1651, bei Saint-Amour 67; Rapin I 336.

nach den Canones vorangehen; geschehe das nicht, so werde seine Entscheidung in Frankreich wenig Beachtung finden 1. Bagno suchte die Prälaten zu beruhigen, berichtete aber schon im April vom wiederholten Drängen einiger weniger Bischöfe. Der Nuntius fügt bei, die Zahl der Jansenisten wachse täglich, ein großer Teil des Parlaments und der Universität, viele Klöster und Bornehme hielten zu ihnen, die Sache könne zweisellos sehr gefährlich werden 2.

Schon bevor die Jansenistenfreunde unter den Bischöfen sich beim Nuntius beschwerten, war in ihrem Auftrag 3 Arnauld mit einer heftigen Schrift4 gegen seinen alten Gegner Habert aufgetreten. Sabert, meinte er, sei außerstande, zu antworten auf die zwei ausgezeichneten Apologien für Jansenius, welche die Falscheit seiner aufrührerischen Predigten und die bemitleidenswerte Schwäche seiner Schriften aufdecten; fo greife er benn jest zu Umtrieben und Aunftgriffen, um einige Bischöfe beimlich ein Schreiben unterzeichnen zu laffen und den Papft zu täuschen, damit er unter dem Namen des Jansenius den hl. Augustin verdamme 5. Die Gate, die Sabert antlage, feien Grundpfeiler der Lehre des hl. Augustin, gegen die fein Papft und kein Konzil sich ertlären durfe, ohne die Unfehlbarkeit der Kirche preis= zugeben, die heute nicht verwerfen könne, was fie feit 1200 Jahren gelehrt habe 6. Habert, der Diener der Jesuiten 7, verlange, daß die Kirche molinistisch werde, damit gang Europa sebe, wie ein Affessor und einige Theologen der Inquisition heute die Richter und herren über die Lehre der Kirche seien und mehr verehrt werden mußten als die Bater, Papfte und Konzilien 8.

Die heftige Schrift hinderte nicht, daß Haberts Entwurf immer mehr Unterzeichner fand. Um ihren Gegnern das Feld nicht zu überlassen, richteten nun auch die jansenistenfreundlichen Bischöfe unterm 14. April 1651 eine Eingabe an den Papst, die aber nur elf Unterzeichner aufwies 10. Das

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Rapin I 337; Arnauld, Œuvres XIX x.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> \*replicate instanze fattemi di alcuni pochi vescovi di supplicarla di rappresentare a N. S. gl'inconvenienti che possono succedere, quando si facesse alcuna dichiarazione sopra li capi controversi.... Si accresce sempre il numero de' Jansenisti, essendo caduto in quest'errore una gran parte del Parlamento e dell'Università della Sorbona e de' molti monasterii et ancora molte persone nobili che senz'alcun dubbio possono apportare gran danno. Bagno am 28. April 1651, Bibl. Angelica a. a. D. <sup>3</sup> Arnauld, Euvres XIX viii.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Observations sur la lettre composée par M. l'évêque de Vabres, ebb. 43-73.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> C6d. 43. <sup>6</sup> C6d. 56. <sup>7</sup> C6d. 51. <sup>8</sup> C6d. 70.

<sup>9 [</sup>Dumas] I 16 ff; Rapin I 380 ff.

<sup>10</sup> nämlich Erzbischof Louis Henri de Gondrin von Sens, die Bischöfe Barth. Delbene von Agen, Gilbert de Choiseul von Comminges, Le Béron von Valence und Die, Delbene von Orléans, Bernard Despructs von Saint-Papoul, Jean Henri de Salette von Lescar, Félix Bialart von Châlons, François de Caumartin von Amiens, Henri Arnauld von Angers, Ricolas de Buzenval von Beauvais.

Schreiben, in Port-Royal entworfen 1, ift bezeichnend für ben Geift der Bartei. Es enthält im Grund nur Belehrungen für den Papft, wie er in ber Sache vorzugehen habe, und taum verhüllte Drohungen für den Fall, daß er sich nicht belehren laffe. Die fünf Gage seien willfürlich zusammen= gestellt und zweideutig abgefagt, so daß fie nur einen Bantapfel bilden tonnten; die Zeitlage eigne fich nicht für eine feierliche Entscheidung, es mare benn, daß der Bapft die Gage in der Beije prufen laffe, wie das unter Rlemens VIII. und Paul V. in den Streitigfeiten über die Gnade geschah. Gebe man anders voran, fo werde die unterliegende Partei mit Recht klagen tonnen, daß fie auf Grund der Berleumdungen und Schliche ihrer Gegner ungehört verurteilt wurde. Und fie wurde noch beifügen können, ihre Sache fei por den Apostolischen Stuhl gebracht worden, ohne daß sie vorher von den Bischöfen geprüft wurde, wie das doch die Sitte des chriftlichen Alter= tums, die gesehmäßige Ordnung für die Urteile der Gesamtfirche und die Gewohnheit der gallikanischen Rirche forderten. Dann wird den Römern als leuchtendes Spiegelbild vorgehalten, wie die Frangofen fich bei dem Urteil über folche Dinge verhalten wurden. Die Billigfeit wurde uns verpflichten, reiflich zu überlegen, ob die fünf Sate nicht willfürlich gezimmert wurden aus Gehäffigkeit gegen einige Perfonlichkeiten und aus Freude an Unruhen; fie würde uns verpflichten, zuzusehen, in welchen Büchern, von welchen Autoren, in welchem Sinn fie aufgestellt wurden, uns verpflichten, die Parteien abzuhören, Die Schriften über die Sate einzusehen, ihren wahren Sinn und den falschen oder zweideutigen auseinanderzuhalten, uns zu unterrichten über alles, mas von den Anfängen des Streites an über diefen Gegenstand geschehen ift, und bann nach all diesem ben Beiligen Stuhl zu verftändigen über alles, mas wir angeordnet haben in diefer Sache, in der es sich um den Glauben handelt, damit alles, mas wir mit Gerechtigkeit erklart haben, durch Deine Apostolische Autorität bestätigt werde.' Umgekehrt aber, wenn man sich un= mittelbar an den Heiligen Stuhl wende, durch wieviele Kunftgriffe könne dann nicht die Wahrheit unterdrückt, durch wiebiele Berleumdungen nicht Die Bralaten und Doktoren angeschwarzt, durch wieviele Betrugereien ber Papft nicht überliftet werden? Denn die eine Bartei behaupte hartnädig, Die meiften Scholaftiter, Die Gute Gottes und Die naturliche Bernunft fprachen für fie; diejenigen aber, die fich gang an Augustin anschließen, er= flärten, daß die verhandelten Fragen teine Fragen mehr find, sondern eine Sache, die längst, namentlich durch das Trienter Ronzil, entschieden ift. Deshalb fürchten sie auch ein bischöfliches und papftliches Urteil nicht, in der Hoffnung, daß der Bapft nicht im geringsten von den Anordnungen der

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Rapin I 378.

v. Paftor, Befdichte ber Bapfte. XIV. 1 .- 7. Auft.

heiligen Bäter abweichen und der Heilige Stuhl nicht zum Gespött der Häretiker werden wird. Sie bitten also, der Papst möge einen Streit, der schon jahrhundertelang ohne Schaden für die kirchliche Einheit bestehe, noch ein wenig fortdauern lassen oder ihn entscheiden mit Einhaltung der rechtmäßigen Formen.

Nach einem Gesandten, der das Schreiben der elf Bischöfe überreichen sollte, brauchte man in Port-Royal nicht lange zu suchen. Schon im November 1650 war, angeblich als Begleiter eines jungen Edelmannes, in Wirklichkeit als Kundschafter im Auftrag der Jansenisten, Saint-Amour nach Rom abgesandt worden. Da die jansenistische Predigt des Hersent so diel Verstimmung gegen die neue Sekte hervorgerusen hatte, blieb aber Saint-Amour den ganzen Sommer im Benezianischen; beim Papst erlangte er später eine bloße Anstands-audienz. Ginen Kat von Wert konnte er jedoch seinen Freunden immerhin erteilen: daß sie nämlich zur Verteidigung des Jansenius eine eigenkliche Gesandtschaft nach Kom abordnen müßten. Troß aller Borsicht geriet Saint-Amour in die Gesahr, als Jansenist verhaftet zu werden, er reiste deshalb am 13. April 1651 eiligst nach Genua ab.

Unterdes war in der Umgebung Cornets ebenfalls der Plan einer Abordnung nach Rom erwogen worden, und Saint-Amour erhielt daraufhin von seinen Freunden den Auftrag, als Bertreter der elf jansenistenfreundlichen Bischöfe nach Rom zurückzutehren; wenn er als deren Gefandter auftrete, brauche er dort nichts zu befürchten 3. Bischof Henri Arnauld von Angers, der Bruder des großen' Arnauld, der in Rom bekannt mar, ftattete ihn mit Empfehlungsichreiben an die Rardinale Efte, Spada und Barberini aus 4. Saint-Amour traf bald wieder in Rom ein, aber trot der Empfehlung riet ihm Kardinal Efte, seiner Sicherheit wegen schleunigst wieder abzureisen 5. Bon Innozeng X., dem er fich als Bertreter der frangofischen Bischöfe bor= ftellte, erhielt er einen Bescheid 6, wie er für den Janseniften kaum unan= genehmer sein konnte: der Papst wies ihn nämlich für alles, was durch Urban VIII. noch nicht geregelt sei, an den Affessor der Inquisition Albiggi, der von der Partei gefürchtet und gehaßt war wie taum ein anderer. Als Saint-Amour auf seine Gegner anspielte, die sich den Anschein gaben, als hätten fie die Zunge des Papftes in ihrem Mund und feine Feder in der Sand, wies Innozenz auf ein Krugifig als seinen Ratgeber bin 7.

Um für die Jansenisten das Unglud vollzumachen, mußte am 16. Dt= tober 1651 der französische Botschafter im Auftrag seiner Regierung ein

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Rapin I 320 324 326 328. <sup>2</sup> Ebb. 329.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> C6b. 329 372; Saint-Amour 83. <sup>4</sup> Rapin I 373; Cochin 149 f.

 <sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Rapin I 374 f; Saint-Amour 86 ff.
 <sup>6</sup> am 10. Juli 1651, bei Rapin I 378.

<sup>7</sup> Saint-Amour 96 f.

Schreiben überreichen, in dem der Papft gebeten murbe, in den Streitigkeiten über die Enade eine Entscheidung zu treffen, damit nicht länger zur Freude der Häretiker die Unhänger des Jansenius und Molina sich gegenseitig als Belagianer und Calviner bezeichneten 1. Gine zweite Audienz beim Bapfte war für Saint-Umour kaum gunftiger als die frühere. Er kam diesmal als Bote des Bischofs Godeau von Graffe, der sich mit den gewöhnlichen Beichwerden der Jansenisten an den Papst wandte2. Innozenz nahm Godeaus Schreiben fehr kalt entgegen und unterbrach Saint-Amours Rebe, als dieser von Rongregationen wie unter Klemens VIII. anfing; an der Bulle Urbans VIII. dürfe nicht gerüttelt werden, von Wiederaufnahme der unter Rlemens VIII. verhandelten Fragen sei keine Rede 3. Gine Denkschrift, die Saint-Umour überreichen wollte, wies der Papft zurud mit der Bemerkung, er sei alt und fein Theolog 4. Sofort meinte Saint-Amour baraus ichließen zu burfen, der Papst gedenke nicht eine Entscheidung zu fällen, und schrieb nach Frankreich, feine Freunde könnten unbeforgt ihre Gefandten schicken, ein papstliches Urteil, das zu fürchten man in Port-Royal alle Urfache hatte, werde nicht erfolgen 5.

Von den Jansenisten abgeordnet, kamen in der Tat am 5. Dezember 1651 die drei Doktoren Brousse, Lalane und Angran in Rom an, die sich dort als Abgesandte der Sorbonne ausgaben. Nun hatte einen Monat vorher die Kakultät auf Anfrage des neuen Syndikus Grandin sich dagegen vermahrt, daß Saint-Amour ihr Bertreter sei 6, und Hallier warnte am 8. November 1651 den Nuntius brieflich vor den Kunftgriffen der Jansenisten; sie hätten, schreibt er, nur zehn bis zwölf Bischöfe und von den 460 Dottoren der Sorbonne nicht zwanzig für fich; auch fei es ein falsches Borgeben, daß es fich nur um eine Fortsetzung des Enadenstreites zwischen Dominitanern und Jesuiten handle. Dieser Brief Halliers war durch den Nuntius nach Rom überschickt worden 7, aber die jansenistischen Abgeordneten besaßen davon keine Renntnis. So gaben sie sich denn in ihrer ersten Audienz bei Innogeng X. am 21. Januar 1652 als Bertreter ber frangofischen Bischöfe aus. Der Papit fah darüber hinweg und behandelte auch sonft die Abgefandten freundlich, betonte aber entschieden, daß er an der Bulle Urbans VIII. festhalte8. Getreu ihrer Instruktion hatten die Gesandten um eine Berhandlung nach dem Muster der Kongregationen unter Klemens VIII. und Paul V. gebeten 9, natürlich

<sup>1</sup> Rapin I 383. 2 Bei Saint-Amour Uttenstücke 6.

<sup>3</sup> Saint-Amour 149 f; Rapin I 384.

Oltra che son vecchio, non ho mai studiato in theologia. Saint-Amour 150.
 Rapin I 384.
 6 6 6 5 6 420.
 7 6 6 6 418 f.
 8 6 6 5 6 431 f.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> \*ut distingui et singillatim examinari iubeat [SS. Pont.] varios sensus 5 propositionum aequivocarum et ad fraudem fictarum . . ., atque ut de praedictis sensibus, prout exiget illorum veritas ac aliorum falsitas, sententiam ferri velit, partibus prius in Congregatione tum voce tum scripto coram auditis et omnibus

zu dem Zweck, der in einem Privatbrief auch offen ausgesprochen wurde<sup>1</sup>, eine Entscheidung hinauszuzögern und hintanzuhalten. Der Papst antwortete darauf nur im allgemeinen, man werde mit ihm zufrieden sein können<sup>2</sup>. Reine glückliche Borbedeutung war es aber für Brousse und seine Mitzgesandten, daß um die Zeit ihrer Ankunft der ehemalige Kölner Nuntius Fabio Chigi Staatssekretär wurde, der als naher Berwandter des Brüsseler Internuntius Bichi und durch seinen Aufenthalt im Norden genau über die Jansenisten unterrichtet war<sup>3</sup>. Einstweilen konnten die Gesandten nur so viel tun, daß sie durch glänzenden Auswand Ansehen zu gewinnen und durch Besuche die Stimmung zu ihren Gunsten zu wenden trachteten. Es gelang ihnen denn auch, namentlich die Ordensgenerale der Augustiner und Dominitaner in ihrem Sinn zu beeinflussen<sup>4</sup>.

Unter den kirchlich Gesinnten in Frankreich wurden unterdes noch immer keine Anstalten getroffen, um ebenfalls Bertreter nach Rom zu senden. Endlich gab eine spöttische Bemerkung in einem Brief Saint-Umours den Anftoß, daß ein Pfarrer bei seinen Pfarrkindern eine kleine Summe gum Unterhalt von Gefandten sammelte und mit Hallier über die Sache sprach; mit Lagault und Joisel entschloß sich daraufhin Hallier, selbst als Gesandter nach Rom zu gehen 5. Um 24. Mai 1652 kamen sie dort an und hatten bald eine papstliche Audienz. Hallier fette dem Papft auseinander, daß ihr Anliegen nichts zu tun habe mit dem Gnadenstreit unter Klemens VIII.; ihre Bitte fei, daß man untersuche, ob nicht die fünf Säte längst verworfen seien, und wenn das der Fall sei, daß der Papst es von neuem erkläre 6. Nach Paris schrieben fie, die dortigen Dominitaner möchten ihren General darüber aufflären, daß der Jansenistenhandel mit den Lehren des Predigerordens nichts zu tun habe 7. Bon den Gesandten der Jansenistenfreunde hielten fie sich zurud; ein Versuch des französischen Botschafters, eine Einigung zwischen beiden Parteien herzustellen, schlug fehl 8.

illarum scriptis mutuo communicatis. Bibl. Angelica zu Rom S. 3. 1, Excerpta ex V Parte circa librum Iansenii f. 261.

<sup>1</sup> Lalane am 14. Juli 1651 an Saint-Amour: Faites tous vos efforts possibles afin qu'on ne prononce rien sur les propositions; oder wenigstens solle man drei Klauseln in die Entscheidung hineinzubringen suchen, die sie entwertet hätten. Rapin I 373 Anm.

2 Ebd. 432.

3 Ebd. 428 f.

4 Ebd. 459 f.

5 Ebd. 430.

<sup>6</sup> Ebb. 486. — \* ut examen fiat 5 illarum propositionum . . . excutiaturque, num propositiones illae iam ecclesiasticis definitionibus et traditione proscriptae sint. Quodsi iam damnatas fuisse constiterit, supplicant S. Sti, ut pro pace et tranquillitate Ecclesiae id novo diplomate velit declarare. Iidem doctores protestantur se non petere, ut quaestiones controversae inter Dominicanos et Iesuitas . . . ulli examini aut censurae subiiciantur. Bibl. Angelica a. a. D. f. 262.

<sup>7</sup> Schreiben von Laggult vom 17, Juni 1652, bei Rapin I 487.

<sup>8</sup> Cbd. 486 488 f; Saint-Amour 241 f.

Bon der Königin Unna tamen um diese Zeit Briefe an den frangosischen Botschafter und an Kardinal Francesco Barberini, daß sie dem Papst nicht nur die Entscheidung der schwebenden Frage, sondern auch Sallier und seine Mitgesandten empfehlen follten 1.

3.

Bevor noch die Gefandtichaften in der Ewigen Stadt ankamen, bevor noch die frangösischen Bischöfe ihre Schreiben abfagten, hatte Innogeng X. icon einen entscheidenden Schritt in der Janjenistensache getan, indem er am 12. April 1651 eine Kongregation für ihre Brüfung einsetzte 2; sie bestand aus den Rardinalen Roma, Spada, Ginetti und Cecchini, denen als Sefretar der Affessor Albizzi beigegeben war3. Roma ftarb am 16. September 1652; an seiner Stelle führt Spada ichon seit dem 11. April 1652 den Borfit. Un demfelben 11. April erscheint Kardinal Chiqi, am folgenden 30. Oktober Kardinal Camillo Pamfili als neues Mitglied 4. Mit voller Absicht hatte Innozenz X. eine ganz neue Kongregation gebildet, weil die Inquisition, der die Brufung der Sache junachst zugestanden hatte, in Frankreich so verhaßt war 5. Absichtlich auch hatte er die Rardinäle Maculano und Lugo, beide tüchtige Theologen, zu den Berhandlungen nicht herangezogen, weil der eine als Dominitaner, der andere als Jefuit für voreingenommen gelten konnte 6. Bon Bedeutung für die Beratungen war es, daß Chigi als Runtius in Roln mit dem Werk des Jansenius bekannt geworden war und auf Brund einer Brufung durch zwei Dominitaner der dortigen Universität sich ein selbständiges Urteil gebildet hatte 7.

Die ersten neun Sitzungen der neuen Behörde waren vorbereitender Art. Um eine Grundlage zu gewinnen, suchte man zunächst Ginblick in das Berfahren gegen Bajus zu erlangen; die wichtigsten Schriftstude über die Löwener Borgange sowie die Zensuren der Hochschulen von Alcala, Salamanca und Paris gegen ihn tamen zur Berlefung; die Parifer Zenfur mußte in authentischer Form der französische Nuntius besorgen. Dem eigentlichen Gegenstand der Rongregation trat man in der siebten Sigung näher; es wurde bestimmt, die römischen Butachten von 1649 über die fünf Säte sollten in Abschriften mitgeteilt und Beiteres über den Jansenistenstreit vom belgischen Runtius verlangt werden. Zugleich wurde in den erften Sigungen über die Magregeln

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Rapin I 494 ff.

<sup>2</sup> Die offizielle Relation des römischen Offiziums, verfaßt von Albizzi, ift veröffent= licht von A. Schill im Katholik 1883, II 282 ff 363 ff 472 ff. Bgl. Saint-Amour Anhang 173. Rapin (II 2-31 66-72 81-85) gibt l'histoire du procès-verbal de ce jugement, prise sur les mémoires du Saint-Office que j'ai copiés fidèlement sur l'original qu'on y garde. 3 Schill 288. 5 Rapin II 6. 6 Pallavicino I 183. 3 Shill 288. 4 Ebd. 294 365.

<sup>7</sup> Ebd. 181 ff.

beraten, die gegen den Erzbischof von Meckeln und den Bischof von Gent sowie gegen den Jansenismus in Marseille zu ergreisen seien; auch das Berbot eines jansenistischen Andachtsbuches<sup>2</sup> wurde beschlossen.

Mit der zehnten Sigung am 28. September 1651 tritt man der Brufung der fünf Sätze näher. Das Schreiben der frangofischen Bischöfe, die ihre Berurteilung verlangen, tommt zur Berlesung, und es wird entschieden, jene Sätze durch die Theologen begutachten zu laffen und das Berzeichnis diefer Theologen, der fog. Qualifikatoren, vorzulegen. Dann rubte einstweilen diese Angelegenheit bis zum 24. September 1652; wahrscheinlich wollte man den Theologen Zeit zum Studium geben 3. In den spärlichen Sitzungen der Zwischenzeit war nur die Rede von den Berhältniffen in Flandern, es wurde das janfe= nistische Buch eines der französischen Abgesandten verboten, und beschloffen, den beiden Gesandtschaften der französischen Bischöfe für und gegen Jansenius Gelegenheit zu bieten, ihre Sache entweder bor den einzelnen Kardinälen der Rongregation oder auch vor allen zugleich in der Kongregationsversammlung zu verteidigen. Am 11. und 18. August wurde dieser Beschluß an Saint= Umour und seine Freunde wie an Hallier und feine Befährten in der Sitzung mitgeteilt. Die jansenistenfreundlichen Gesandten ließen fast den gangen Juli und August verstreichen, ohne die Erlaubnis zu benüten, obschon sie am 16. August im Auftrag des Papftes wieder gemahnt wurden. Um 28. August unterzeich= neten sie dann zwei Eingaben, deren Überreichung fie unter allerhand Bor= wänden bis zum 21. September verzögerten. Alle beide brachten nichts bei, was zur Sache gehörte; die eine gab einen geschichtlichen Bericht über die fünf Sätze, die andere eine Ausführung über das firchliche Ansehen des hl. Augustin. Bon neuem verlangten fie Berhandlungen mit Rede und Gegen= rede und daß die Schriftstude beider Parteien beiden gegenseitig mitgeteilt würden 4. Albiggi meinte, ihr Zwed sei kein anderer, als die Sache gu ber= schleppen 5.

Das wollte indes der Papft nicht, und warum er es nicht wollte, wurde vor der Sitzung vom 24. September 1652 den Qualifikatoren, die damals zum erstenmal erschienen, ausdrücklich mitgeteilt. Die Verhandlung mit Rede und Gegenrede, so erklärte Albizzi, diene nur dazu, die Leidenschaften zu erregen, und die gegenseitige Mitteilung der Schriften werde die Sache in die Länge ziehen. Den Kardinälen legte unterdessen Spada die Frage

<sup>1</sup> Schill 287-292.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> der sog. Heures de Port-Royal oder Heures à la janséniste (ebd. 291), einer fälschenden Übersetzung auß dem römischen Brevier; vgl. [Patouillet] II 177 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Schill 293. 
<sup>4</sup> Gbd. 293—297; Saint-Amour 276.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> relecta quadam scriptura, quae nihil ad propositum, curabant protrahere negotium, petendo contradictoria et communicationem scripturarum. Sciil 297.

vor, ob die fünf Säge ihrem bloßen Wortlaut nach begutachtet werden sollten oder nach dem Sinn, den sie bei Jansenius hätten. Nachdem die Qualisisatoren darüber befragt waren, erklärten sie, der erste der fünf Säge sei ihnen vor längerer Zeit nur seinem Wortlaut nach mitgeteilt worden; sie waren deshalb in ihrer Mehrheit der Ansicht, man solle die Säge auch nur so begutachten, denn einige von den Qualisisatoren hätten das Buch des Jansenius nicht gesehen. Die Kardinäle schlossen sich dieser Ansicht an, doch solle es niemand benommen sein, die Säge auch im Sinne des Jansenius zu beurteilen. Schon in der nächsten Sizung, am 1. Oktober, meldete Spada, Hallier habe Borstellungen dagegen gemacht, daß die Säge nicht im Sinn des Jansenius begutachtet würden, und ein gelehrter Karmelit habe sich an Hallier angeschlossen. Diese Ansicht drang immer mehr in der Kongregation durch?

In den Kongregationssitzungen haben vom 1. Oktober an ausschließlich Die Qualifikatoren bas Wort. Um allen Schein ber Parteilichkeit gegen Jansenius zu vermeiden, hatte man die gewöhnlichen Qualifikatoren der Inquisition mit den Gutachten betraut3; fie maren genommen aus den ber= ichiedensten Orden und gehörten berichiedenen theologischen Schulen an. Es waren zwei Dominikaner darunter, der Palastmeister Bincenzo Candido und der Kommiffar des Heiligen Offiziums, Bincenzo Depretis; dann der Ordens= general der Augustiner, Filippo Bisconti, der den Dominikanern in seinen Unsichten nahestand; ferner zwei Franziskaner, der Konventuale Modestus Cavazzi von Ferrara und der Observant Lucas Wadding. Dazu kamen Raphael Aversa aus dem Orden der Mindern Kleriker, der Karmelit Do= menico Campanella, der Servit Angelo Maria Ciria von Cremona, der Theatiner Tommaso Imbene und der Generalprokurator der Kapuziner, Marco Antonio von Carpineto. Auch ein Jefuit fand fich darunter, der Geschichtschreiber des Trienter Rongils, Sforga Ballavicino 4. Ihnen wurde am 6. November 1652 noch beigegeben der Augustiner Colestin Bruni aus Benedig und der Unbeschuhte Karmelit Johannes Augustinus (Tartaglia) a Nativitate 5. 3m Oftober werden mit diesen Konsultoren der Ferien wegen nur drei Situngen, am 1., 8. und 30., abgehalten; weil aber der Papft auf den Abschluß der Sache drängte, so fanden von Mitte November an wöchentlich zwei Sitzungen ftatt, was bisher in Rom unerhört war 6; nicht einmal in der Weihnachts= zeit hatte die Rongregation eine völlige Arbeitspause 7.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Schill 297—299. <sup>2</sup> Ebd. 363.

<sup>3</sup> ne, si eligerentur aliqui ex iis [den Theologen der Inquifition], daretur ansa dicendi, fuisse selectos eos, qui contra Iansenium sentiebant. Schill 295 f.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Ebd. 298. <sup>5</sup> Ebd. 366. <sup>6</sup> Ebd. 368.

<sup>7</sup> Sitzungen fanden ftatt am 23. und 30. Dezember und am 13. Januar. Schill 377 ff.

Die Berhandlungen verlaufen nun in der Beife, daß die fünf Gate einer nach dem andern vorgenommen werden und jeder der 13 Ronfultoren darüber sein Gutachten abgibt. Nach der 37. Sitzung, vom 20. Januar 1653, find nach diefer Ordnung famtliche fünf Sate behandelt; in zwei weiteren Situngen, am 3. und 5. Februar 1, wird dann den Konfultoren Gelegenheit gegeben, ju ihren Gutachten noch Bemerkungen beizufügen. Bon der Erlaubnis, bon dem Sinn der Sate, den fie bei Jansenius haben, abzusehen und fich nur an den Wortlaut zu halten, machen von den 13 Konfultoren anfangs die meisten 2, in den Sitzungen vom 3. und 5. Februar 1653 aber nur mehr drei Gebrauch; es find dies der Augustinergeneral Bisconti und die beiden Dominikaner Candido und Depretis. In der Sitzung vom 5. Februar 1653 wird diesen dreien aufgetragen, ebenfalls über den Sinn des Jansenius fich auszusprechen, fie erklären aber am 27. Februar, darauf seien fie nicht vorbereitet3. Bon seiten der Rardinale ergeht daraufhin an alle der Auftrag, das Buch des Jansenius sich anzusehen4; in der Folge zeigen die beiden Dominikaner Bekanntschaft mit dem Werk des Bischofs von Dpern 5.

Überhaupt nehmen die beiden Dominikaner und der Augustinergeneral eine Sonderstellung ein, ebenso wie die beiden Siftorifer unter den Ronsultoren, der Annalist der Franziskaner Lucas Wadding und der Geschichtschreiber des Trienter Konzils Sforza Pallavicino. Die übrigen acht Qualifikatoren erklären sämtliche Säge als häretisch oder fehr nabe häretisch oder verftogend gegen das Trienter Konzil. Der Jesuit Pallavicino ist auffallenderweise milder; er bezeichnet die Gate im Sinn des Jansenius höchstens als irrig, erst später auch als der Häresie nabekommend 6; den zweiten Satz nennt er in fich, den vierten fogar auch im Sinn des Jansenius frei von jeder Zenfur 7. Ist Pallavicino trog seines milderen Urteils bennoch zur ersten Gruppe ber Theologen zu rechnen, da doch auch er im allgemeinen sich verwerfend auß= spricht, so gilt das gleiche nicht von dem andern Hiftoriker, Lucas Wadding. Nach ihm verdient eigentlich feiner der fünf Sate eine Berurteilung. Bon dem erften und dritten in der Reihe fagt er das ausdrücklich, den zweiten könne man noch durch eine Unterscheidung retten, im vierten und fünften sei Jansenius migverstanden 8. Noch weiter geben die beiden Dominikaner unter

¹ Schill 475—478. ² Ebb. 285. ³ Ebb. 478. ⁴ Ebb. 479.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Ebb. 481. Die ausführlichen Gutachten der Konsultoren sinden sich in einem Folioband des Archivs der röm. In quisition, den Schill einschen konnte; "die Argumentationen der Majorität beschäftigen sich bei jeder Proposition mit dem Nachweis, daß sie jansenistisch sei, und liesern neben einem reichen theologischen Material den evidenten Beweis, daß ihre Verfasser das Werk des Jansenius gründlich durchgearbeitet hatten, als sie die Voten schrieben". Schill 286 Anm.

<sup>6</sup> Ebd. 364 373 379; vgl. zu dem Schluß der Voten Schills Bemerkung S. 285.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Ebd. 370 376. <sup>8</sup> Ebd. 365 371 373 377 381.

den Konsultoren: der Palastmeister Candido gibt eigentlich nur den zweiten Teil des vierten Sages preis, den er als falsch bezeichnet. Der erste Sag, über die Unmöglichkeit die Gebote Gottes zu halten, verdient nach ihm keine Zensur, er ist für ihn wahr im höchsten Grade und katholisch. Die Behauptung, daß man der inneren Gnade nie widerstehe, verdient nach seiner Meinung ebenfalls keine Zensur, sie ist wahr und katholisch; von dem dritten Sag gilt das gleiche, er läßt sich im katholischen Sinn verteidigen; den fünsten, daß Christus nicht für alle gestorben sei, könne man aufrechterhalten als "wahrscheinlich und ohne Zweisel wahr". Nicht ganz so weit geht der andere Dominikaner, Depretis. Aber auch er meint z. B. von dem Sag über die Unwiderstehlichkeit der Gnade, dessen Berurteilung würde die Lehre aller Thomisten und des hl. Augustin in seinen letzen Werken tressen?. Der Augustinergeneral Visconti ist ebenfalls den Beschützern des Jansenius zuzurechnen, während von seinem Ordensgenossenossen der Neuni das gleiche nicht gilt.

Wenn also auch die überwiegende Mehrheit der Konsultoren sich durchaus für die Berurteilung des Jansenius aussprach, so wurde das Endurteil doch nicht gefällt, ohne daß seine Freunde zu Wort gekommen wären. Auch seine Gegner beleuchten in ihren langen Gutachten die fünf Säge von allen Seiten, wenden sie hin und her nach jeder Richtung und finden denn auch wohl einen Sinn, in dem man den einen oder andern verteidigen kann, nur ist dieser Sinn dann weder der natürliche noch der des Jansenius.

Nachdem die Konsultoren vor den Kardinälen ihr Urteil abgegeben hatten, wurden sie in der 41. Sitzung aufgefordert, sich vorzubereiten, um vor dem Papst selber ihr Gutachten nochmals darzulegen und zu begründen <sup>4</sup>. Das geschieht vom 10. März bis zum 7. April 1653 in zehn weiteren Kongregationen <sup>5</sup>.

Die Konsultoren bleiben auch vor dem Papst bei ihrem ersten Urteil. Pallavicino fügte seinem früheren Urteil über den dritten und vierten Satz noch hinzu, der Papst könne darüber eine Glaubensentscheidung geben 6. Wadding tritt entschieden für Jansenius ein. Über dessen Behauptung von der Unmöglichkeit, die Gebote zu beobachten, meint er, sie lasse sich in mannigfachem Sinn verteidigen, auch in dem des Bischofs von Jpern. Die übrigen vier Säte fänden sich bei Jansenius überhaupt nicht? Gine unerwartete Szene brachte den Versammelten die Verhandlung über den dritten Satz, daß zum Verdienst und Misverdienst nicht die Freiheit von der Notwendigkeit, sondern nur die Freiheit vom Zwang gehöre. Als die Reihe an den Dominikaner Depretis kommt, wirft er sich auf die Knie nieder und

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cbd. 368 372 375 378 472. 
<sup>2</sup> Cbd. 371 f. 
<sup>3</sup> Cbd. 368 f.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Ebd. 479. <sup>5</sup> Ebd. 479—487. <sup>6</sup> Ebd. 483 485.

<sup>7</sup> Ebd. 480 482 484 f 487.

ruft, diese fünf Säte gingen in Berkleidung einher, man solle achtgeben, daß nicht unter der Berkleidung Augustinus verdammt werde. Der dritte Sat fei nicht von Jansenius und durchaus nicht zensurierbar. Rach Depretis spricht der Augustinergeneral Bisconti. Mehr mit Tränen als mit Worten, meint er, wolle er reden; der Atem ftode ihm im Munde. O des Jammers! Augustinus werde unter dem Ramen des Jansenius verdammt! Gin zweiter Fußfall, von seiten des Dominikaners Candido, gibt diesem Ausbruch der Berzweiflung noch mehr Nachdruck. Ginen neuen Fußfall tut Depretis in der Sigung vom 3. April bei Erörterung des vierten Sages, daß die Semipelagianer Baretiker gewesen seien, weil fie die Unwiderstehlichkeit der Gnade leugneten; im Munde der Semipelagianer sei dieser Sat tegerisch gewesen, im Munde der Katholiken verdiene er keine Zensur. Bisconti dagegen meint, wenn dieser Sat verurteilt merde, mußten die Jesuiten gleichfalls verurteilt werden. Candido sagt diesmal in langer Rede nur, daß er bei seinem Urteil bleibe 2. In der letten Sitzung, bom 7. April, behauptet Visconti3, alle fünf Sate würden verteidigt von den hll. Prosper, Fulgentius, Thomas von Aquin und den Scholastikern. Dann wirft er sich auf die Rnie nieder, indem er sagt, man möge achten, daß man nicht wieder in die unglücklichen Zeiten guruckfalle, in denen dank den Ränken des Urfacius und Balens der gange Erdkreis sah, daß er arianisch geworden sei4. Möge er heute nicht erleben, daß er semipelagianisch geworden ist! Bon welcher Seite Bisconti das Unheil fürchtete, wer diejenigen find, die nach seiner Meinung unter der Maste des Jansenius an Augustinus wollen, ergibt sich aus seinem Ausfall auf die Jesuiten in der Sigung vom 3. April und aus seiner Bemerkung am 7. April über die drehbare' Gnade 5; dieser Spottname war nämlich auf die Gnadenlehre Molinas geprägt worden. Das ganz ungerechtfertigte Hereinziehen der Haupt= gegner der Jansenisten bestätigt die Nachricht, daß manche von den römischen Ordensleuten sich von Saint-Amour hatten beeinfluffen laffen 6.

Durch Besuche bei Prälaten und in den Klöstern Stimmung gegen die Jesuiten zu machen, betrachteten die jansenistenfreundlichen Abgeordneten als eine ihrer Hauptaufgaben 7. Eine Denkschrift vom Dezember 1652, durch die sie den Papst von einer Entscheidung abhalten wollten, entwickelt im ersten Teil die Schwierigkeit der Frage. Dann wendet sie sich gegen die Jesuiten als die

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Shill 484. <sup>2</sup> Ebd. 486. <sup>3</sup> Ebd. 488.

<sup>4</sup> Anipielung auf Hieronymus, Adv. Lucifer. n. 19: Ingemuit totus orbis [nach ben Borgängen von Seleucia-Nimini) et Arianum se esse miratus est. Hefele, Konziliengefch. 1º 722.

5 Schill 488.

<sup>6</sup> Rapin II 11 f. Ebb. 13 im Munde Saint-Amours auch der Borwurf, qu'on ne cherchoit qu'à déguiser le fait au lieu d'éclaircir.

<sup>7</sup> Sie bemühten sich namentlich um die römischen Dominikaner. Lagault am 17. Juni 1652, bei Rapin I 488.

geheimen Beranftalter und Leiter einer Berichwörung, die keinen andern Zwed habe, als die Lehre des hl. Augustinus zu zerftoren. Die Forderung fei des= halb berechtigt, daß diese geheimen Feinde vor der Rardinalstongregation ericheinen und den Unklagen der Jansenisten Rede und Untwort stehen mußten. Un dritter Stelle verlangten fie, daß Albiggi, der gang im Schlepptau der Jesuiten fei, nicht länger Sekretar der Rongregation fein durfe 1. Schon früher hatten fie die Beseitigung Albizzis gefordert, der fich gegen sie wie ein Türke benehme; wenigstens muffe ihm ein zweiter Sekretar beigegeben werden 2. Spada beantwortete diese Beschuldigungen bei einem Besuch, den Saint-Umour und seine Freunde ihm abstatteten. Er versicherte eidlich, daß die Jesuiten in der Sache die Rolle nicht spielten, die man ihnen zuschreibe, und Albiggi habe selbst keine Stimme, sondern bringe nur das Urteil der andern zu Papier3. Auf die beständigen Forderungen der Abgeordneten, mit ihren Gegnern disputieren zu dürfen, ermiderte Spada, weder Bius V. noch Gregor XIII. oder Urban VIII. hätten durch Disputationen eine Entscheidung anbahnen mögen, und Rlemens VIII., der es versucht habe, sei schlecht dabei gefahren. Disputationen seien gut in den Kollegien zur Ubung für die jungen Leute, aber auf diesem Weg komme man niemals an ein Ende. Die Kirche bis= putiere nicht, sondern fie richte; fange man einmal an, Disputationen zu= zugestehen, so muffe man fie schließlich jedem Frate erlauben 4.

Solche Belehrungen waren jedoch vergebens. Um allen Borwürfen zu begegnen, wollte der Bapft, nachdem die Konfultoren am 20. Januar fämtlich über die fünf Sate zu Wort gekommen waren, auch den beiden Gefandtichaften der frangösischen Bischöfe Gelegenheit zu freier Aussprache vor den Rardinälen und Konsultoren gewähren. Allein wie Kardinal Spada am 27. Januar den Rardinalen der Rongregation mitteilte, bestanden Saint-Umour und seine Gefährten darauf, nur in einer Kongregation zu erscheinen, wo es Rede und Gegenrede gebe; zugleich erneuerten fie ihre Beichwerden gegen Albizzi; auch kein Jesuit durfe in der Kongregation sein<sup>5</sup>. Sie erschienen alfo nicht bor den Rardinalen. Sallier und feine Gefährten dagegen erklarten, fie feien nach Rom gekommen, um zurechtgewiesen zu werden, und zum Behorsam gegen die Rongregation bereit 6. Sallier hielt dann bor den Kardinälen und Qualifitatoren eine icharfe Rede gegen die Jansenisten 7. "Wir ergreifen das Wort für die Rirche Gottes gegen Störenfriede, für den Glauben gegen Neuerer, für die firchlichen Ginrichtungen gegen unruhige Röpfe.' Die fünf Sage enthielten, wenn auch mit andern Worten, doch die überlegte Bergens=

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Saint-Amour 363 f; Rapin II 21. <sup>2</sup> Saint-Amour 265.

Rapin II 22; Saint-Amour 354.
 Apin II 13 19.
 Apin II 474.

<sup>7 \*</sup>Excerpta, Bibl. Angelica zu Rom S. 3. 1 f. 931—943.

meinung des Jansenius und ergäben sich aus dessen beiden Grundsätzen, der Leugnung der genügenden Gnade und der Unwiderstehlichkeit der Gnade. Daß die Gegner den Sätzen einen mannigsachen Sinn unterlegten, geschehe deshalb, um die Häresie zu verschleiern; gebe es ja kaum einen häretischen Satz, der sich nicht in irgend einem Sinn richtig verstehen lasse. Daß sie Jansenisten seien, leugne die Partei in Rom, während sie in Paris für Jansenius drei Apologien und viele andere Schristen gedruckt hätten. Auf die Thomisten könnten sie sich trot der Feindschaft gegen die Molinisten nicht berufen. Nach Hallier sprach Joisel über die Neuerungen der Jansenisten auf dem Gebiet der Moral und Kirchenzucht und zeichnete das ganze Treiben der Sette von Anfang an. Lagault endlich verbreitete sich über die Gefahr des Jansenismus für die Kirche.

Die jansenistischen Abgeordneten beschränkten sich unterdes und in der Folgezeit darauf, in Besuchen bei Rardinälen und andern um Freunde zu werben. So stellten sie bei Kardinal Chigi am 14. Februar die alten Forde= rungen und vertraten sie ebenso in einer Bittschrift an den Papst bom 17. Februar 2. 3m April 1653 fam ihnen aus Paris Berffärfung; einer von ihnen, Brouffe, war nämlich vor der heißen Jahreszeit aus Rom geflohen, und in merkwürdiger Auswahl fandte man nun an feine Stelle ben Oratorianer Desmares, dem wegen seines Jansenismus die Predigt, und Manessier, dem aus dem gleichen Grunde die Lehrfanzel war verboten worden 3. In ihrer Audienz beim Papft am 4. Mai 1653 richteten jedoch auch die neuen Ankömmlinge nichts aus; Innozenz X. sagte ihnen, er wolle durch andere Mittel als Disputationen der Kirche den Frieden wiedergeben4. Auch Saint-Umours Versuche, die Dominikaner ju gewinnen, hatten nicht den gewünschten Erfolg. Der Dominikanergeneral hatte zwar im Mai 1652 den fanatischen Jesuitengegner Reginald Ravaille aus Toulouse nach Rom kommen laffen 5, der mit einem Ordensgenoffen dem frangösischen Gefandten Borftellungen machte. Es war auch vergeblich gewesen, daß Sallier den römischen Dominitanern erklärte, er tampfe durchaus nicht gegen die Thomisten; eine eigene Schrift des Jesuiten Annat, welche die Unterschiede der thomistischen und jansenistischen Gnadenlehre aufwies, murde zwar von den französischen, nicht aber von den römischen Dominikanern gunftig aufgenommen 6. Allein trot alledem gelang es Saint-Amour nicht, die Predigerbrüder gang zu sich herüberzuziehen, da er sich nicht in allen Stücken zu ihrer Lehre bekannte?.

Brief von Lagault vom 27. Januar 1653, bei Rapin II 44, vom 24. März 1653, ebb. 48, des franzöfischen Gesandten vom 3. Febr., ebb. 51 f.
 Saint-Amour 393 f 396.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Cbb. 428; Rapin II 23 85. <sup>4</sup> Saint-Amour 440.

 <sup>5</sup> über ihn A. Auguste im Bullet. de litt. ecclés. 1916, 316 ff.
 6 Saint-Amour 386; Rapin II 64 f.

<sup>7</sup> Schreiben von Lagault vom 24. Februar 1653, bei Rapin II 65: Ils disent

Ihre üblen Erfahrungen in Rom vermochten schließlich Saint-Amour und die Seinigen zu einer Anderung ihrer Haltung. Rachdem am 18. April 1653 die Rongregation beschlossen hatte, ihnen Gehör zu geben, wenn sie darum nachsuchen wurden 1, bequemten sie sich endlich zu diesem Schritt und erschienen am 19. Mai vor dem Bapft und der Bersammlung der Kardinäle und Konsultoren. Zuerst ergriff Lalane das Wort und sprach von dem Schutz, den der Apostolische Stuhl der Lehre des hl. Augustin ichulde. Dieser Lehre aber wolle man eine Falle stellen, und nun ,tobte' er 2 fast zwei volle Stunden lang gegen die Jesuiten. Endlich unterschied er einen dreifachen Sinn der fünf Sate, den lutherisch-calbinischen, den katholischen und den molinistisch-pelagianischen. Er und seine Freunde baten, über diesen dreifachen Sinn mit ihren Begnern fich meffen zu dürfen, der Entscheidung des Papftes würden sie sich unterwerfen 3. Dann verbreitete sich Desmares zwei weitere Stunden lang über die wirksame Gnade. Endlich überreichten die fünf Abgefandten fünf Schriftstude, für die fie um die Druderlaubnis nachsuchten, um sie den Kardinälen und Konsultoren überreichen zu können. Außerdem wünschten sie eine weitere Audienz. Innozenz antwortete ausweichend 4. Bon den fünf Schriften gehörten nur die beiden letten zur Sache 5.

Albiggi mußte nun eine Dentschrift ausarbeiten, in der er nach einem Überblick über die Kongregationen die Fragen beantwortete, ob Jansenius die fünf Sätze gelehrt habe und in welchem Sinn; welche Zensuren bedeutende Theologen, namentlich der Dominitanerschule, über sie verhängt hätten, ob eine Definition im Sinn der 86 frangofischen Bischöfe fich empfehle und wie fie abzufaffen fei. Auf Albizzis Rat mußten dann auch Gebete in allen Rirchen Roms angeordnet werden. In letter Stunde wurde ber Papft noch unschlüssig, ob er eine Definition erlassen und dadurch die Widerstrebenden erst recht reizen sollte. Allein Kardinal Chiai stellte ihm vor, daß nach so langer Beratung das Ausbleiben einer Entscheidung den Schein einer Billigung des Jansenismus erregen muffe. Nachdem Innozeng X. die Denkichrift sechs= mal geprüft hatte, entschloß er sich zur Definition und beauftragte Albizzi, fie abzufaffen. Albizzis erster Entwurf, mit geschichtlicher Ginleitung über Urbans VIII. Schritte in der Angelegenheit, fand nicht die Billigung des Papstes; der zweite, den der Affessor gemeinsam mit Chigi feststellte, kam in einer Kongregation vor dem Papft, den Kardinalen Spada, Ginetti, Pamfili

qu'ils craignent en ce rencontre que les Jésuites, à qui ils attribuent la forme de ces propositions, n'en tirent des conséquences contre leurs opinions, et qu'ils ne s'y opposent pas tant pour l'intérêt de la doctrine de Jansénius que pour l'inrérêt de leur ordre.

1 Schiss 488.

2 debacchatus est.

<sup>3</sup> Schill 489. Die \* Rede ist erhalten im Cod. Barb. XLIII 111 n. 21 der Vatik. Bibliothek. 4 Schill 491; Saint-Amour 502. 5 Ihre Titel ebd.

und Chigi durch Albizzi viermal zur Verlesung, damit in Nebensachen noch einige Berbesserungen vorgeschlagen werden könnten 1. Endlich am 31. Mai 1653, am Vorabend von Pfingsten, wurde die Bulle erlassen, am 9. Juni durch Anschlag an den gewöhnlichen Orten veröffentlicht und an demselben Tag überallhin versandt 2.

Der Wortlaut der kurzen Konstitution ist augenscheinlich mit großer Überlegung abgefaßt. Da bei Gelegenheit des Augustinus' des Jansenius besonders in Frankreich Streit über fünf seiner Meinungen entstanden sei³, so hätten mehrere französische Bischöse eine päpstliche Entscheidung darüber verlangt. Es folgt dann der Wortlaut der fünf Säße. Der Papst habe nun, weil ihm der Friede der Kirche am Herzen liege, diese Säße prüfen lassen und selbst geprüft und komme jest nach vielen öffentlichen und persönlichen Gebeten zur Erklärung und Desinition. Dann folgen wieder die fünf Säße im Wortlaut, und jeder mit seiner Zensur. Drei von den Säßen werden auch mit Zensuren minderer Art verurteilt, alle aber trifft die schlimmste der Zensuren: häretisch, den fünsten Saß wenigstens in einem Sinn, der augenscheinlich der des Jansenius ist. Nachdem alle Gläubigen und alle kirchlichen Oberen gemahnt sind, demgemäß sich zu verhalten, wird noch bemertt, die Verurteilung nur dieser Säße enthalte nicht eine Villigung von andern Meinungen im Buche des Jansenius 4.

Es war das eigenste Verdienst Innozenz' X., daß diese Konstitution endlich zustande gekommen war. Als er der Jansenistensrage nähertrat, überzeugte er sich bald von der tief einschneidenden Bedeutung einer Bewegung, die an den innersten Kern des Christentums rührte und Calvins Gedanken in wenig verseinerter Form auf katholischen Boden zu verpstanzen strebte. Es war etwas Unerhörtes in Kom, daß der Papst für jede Woche zwei Sizungen der Kardinalskongregation anordnete. Alles, was in der Sache

<sup>3</sup> Cum occasione impressionis libri, cui titulus: Augustinus Cornelii Iansenii Episcopi Yprensis, inter alias eius opiniones orta fuerit, praesertim in Galliis,

controversia super quinque ex illis ...

<sup>1</sup> Shill 491—493; Pallavicino I 184 f. 2 Shill 493.

<sup>4</sup> Bull. Rom. XV 720. Die \*Excerpta der Bibl. Angelica zu Kom S. 3. 1 enthalten am Schluß zwei Entwürfe der Konstitution. Abweichungen vom gedruckten Text: zu Ansang: inter alias eius pravas opiniones; in der Zensur des ersten Sates sehst: haereticam; die Zensur des fünsten Sates lautet: hanc propositionem impiam, blasphemam . . . declaramus et uti talem damnamus; der letzte Absat: Non intendentes, sehlt. \*Begleitbreven für den Kaiser, für Spanien, Polen, das Reich, für den Statthalter von Belgien, für Bahern, Frankreich in Innocentii X Epist. IX 168 st 177; \*Antworten auf Dankschreichen: an die Bischöse von Meaur vom 13. September, Grenoble und Noyon vom 29. September, Sarlat vom 13. Dezember 1653, Tulle vom 21. März 1654 ebd. X n. 16 22 23 52 93, an Desan und Kapitel von Hoitiers vom 9. Oktober 1653 ebd. n. 28, an die Universitäten von Douai und Poitiers ebd. 95. Päpst. Geh.

geschehen könne, so sagte er, muffe auch geschehen, und er handelte nach diesem Grundsat: alle Mittel, die Entscheidung so zu fällen, daß kein Grund gum Widerspruch bleibe, wurden angewandt. Alle Hochschulen von Europa mußten ihr Gutachten abgeben, die besten römischen Theologen aus allen Orden wurden berufen, darunter je zwei aus den Dominikanern und Augustinern, bei denen eine Beeinfluffung zugunften des Molinismus nicht vorauszuseben mar 1. Während der Kardinalskongregationen ließ Innozenz X. sich alle Abende bon Rardinal Chigi zwei bis drei Stunden lang Bericht darüber erstatten 2. In den letten Rongregationen, die in seiner Gegenwart gehalten wurden, hörte er jedesmal vier Stunden lang mit ausdauernder Aufmerksamkeit zu und wies die Vorstellungen seiner Schwägerin Olimpia, daß er seine Befundheit ichonen muffe, zurud. Dem frangofischen Gefandten fagte er fogar, er würde fich glücklich fühlen, in dieser Arbeit für den Glauben sein Leben hingeben zu können3. Er benke und rede von nichts anderem mehr als von diesem Gegenstand, schrieb einer aus den Gesandten der 86 Bischöfe; wenn die Könige von Frankreich und Spanien persönlich nach Rom gekommen wären, um die Sache zu betreiben, so hatte er nicht mehr tun können 4. In der Schlußkongregation, am 27. Mai 1653, durfte Innogeng felber mit Recht fagen, er glaube alle Mittel angewandt zu haben, die, moralisch gesprochen, angewandt werden konnten 5.

4

Am Abend des 9. Juni 1653 waren Saint-Amour und die Seinigen gerade daran, ihre Berichte für Frankreich fertigzustellen, als die Nachricht kam, die Konstitution über die fünf Säße sei an der päpstlichen Kanzlei angeschlagen. Sofort eilten sie nach der Kanzlei, aber dort war das Aktenstück schon ent-

<sup>1</sup> Brief von Lagault vom 20. November 1652, bei Rapin II 11 Anm.; vgl. 2 35.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Lagault am 20. Januar 1653, ebb. 34 Unm.; vgl. 35, wo Rapin jagt: L'on sut qu'il se faisoit rendre compte deux fois la semaine, en deux heures à chaque fois par le card. Chigi.

³ Ebd. 73; Lagault am 17. März 1653, ebd. 68 Anm. Auch Albizzi schreibt: in quibus [sessionibus] maxima cum attentione et patientia semper fere per quatuor horas SS. D. N. adstitit (bei Schill 488). Il est attentif à tout ce qu'on lui dit, n'interrompt personne (Lagault a. a. D.). Bgl. Lagault und Hallier an Binzenz von Paul am 14. und 16. Juni 1653, bei Coste IV 607 ff 610 ff.

<sup>4</sup> Rapin II 89.—\*Io non so se al nostro tempo sia mai più seguita azzione in cui maggiore evidenza si sia veduta dell'assistenza di Dio; mentre il Papa, che di professione non era teologo, così sagacemente capiva nulladimeno i sensi dei Consultori, che appena proferiti li repeteva e l'applicazione impiegò all'affare, che volle anco separatamente sentire ciascheduna classe di dottori, con capacitare i medesimi della più sicura interpretazione che si doveva al trattato di S. Agostino, e per pienamente quelli sodisfare, patientemente soffrì lo stare cinque e sei hore ben fisse assistente alla discussione del negozio. Questo finalmente a sufficienza digerito, lunedì 7 di giugno, fu publicata un'ampia Costituzione (De Rossi, \*Istoria, Vatic, 8873 p. 105, Batif. Bibliothef).

fernt; sofort weiter nach St Peter, aber hier war man eben im Begriff, es herunterzunehmen 1. Es blieb ihnen nichts anderes übrig, als die Tatsachen nach Haus zu melden und sich in tiefster Niedergeschlagenheit zur Abreise zu rüsten. Noch größere Niedergeschlagenheit herrschte nach Albizzi bei den Konsultoren, die für Jansenius eingetreten waren 2; besonders hart war der Schlag für die beiden Dominikaner 3, deren Ansichten übrigens nicht von all ihren Ordensbrüdern geteilt wurden 4.

Ganz anders war die Stimmung auf der Gegenseite. "Beim Anblick all der Ränke und Machenschaften", äußerte Lagault 5, "kann ich nur eines sagen: es ist Gottes Werk. Die Dominikaner haben alles in Bewegung gesetzt, ein Kardinal ihres Ordens tat, was er konnte, der Augustinergeneral war mit ihnen im Bunde, dazu kam eine mächtige Intrige von Frankreich, über die man erst später klar sehen wird, und dennoch hat der Papst nicht losgelassen." Roch viel begeisterter schrieb er am 9. Juni unter dem frischen Eindruck der eben veröffentlichten Entscheidung 6. Er kenne sich nicht mehr vor Freude, schrieb er. Wenn er und seine Freunde die Feder geführt hätten, so könnte die Konstitution nicht besser sein. Es seien zwei Meisterstreiche: der Name des Jansenius in dem Schriftstück und die Verurteilung des fünsten Sazes in dem dort angegebenen Sinn; und wenn es zum Schluß heiße, die übrigen, nicht ausdrücklich verurteilten Meinungen des Jansenius seien deshalb nicht gebilligt, so wisse er nicht, was sich noch mehr wünschen lasse, Gott sei gelobt! Gute Nacht, Jansenismus!"

Allein die Triumphstimmung war verfrüht. Die jansenistischen Abgeordeneten dachten nicht daran, sich von der höchsten kirchlichen Autorität in Glaubenssachen belehren zu lassen. Nachdem Innozenz X. ihnen für den 13. Juni eine Abschiedsaudienz bewilligt hatte, war ihre erste Sorge, was denn zu geschehen habe, wenn der Papst von ihnen die Unterschrift für seine Entscheidung fordere.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Saint-Amour 530; Rapin II 112. <sup>2</sup> Schill 493.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Wie Sallier und Lagault schrieben, hielt der Papst ihnen eine Strafrede; man sprach in Rom schon davon, es werde eine Entscheidung über die physische Vorausbestimmung folgen (Rapin II 114 Unm. 118 Unm.). Wadding hat sich ausdrücklich dem Urteilsspruch Innozenz' X. rückhaltlos unterworfen ([Dumas] III 92).

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Rapin II 38. Die Dominitaner Nicolai und Guyard zu Paris verteidigten den Thomismus gegen die Berwandtschaft mit dem Jansenismus (Feret V 236 242; Hurter IV 39 67); ebenso ihr Ordensbruder Alexander Sebille zu Löwen (Hurter III 1017).

<sup>5</sup> am 30. Juni, Rapin II 118 A. 1. Il ne se peut dire combien d'obstacles on forma en France, en Espagne, en Flandre, en Italie et à Rome même, pour s'opposer, combien d'intrigues on fit jouer dedans et dehors le palais, dans la ville et dans la maison du pape, pour lui faire changer de résolution, tant par les dégoûts qu'on lui donnoit de l'affaire en elle-même que par les défiances qu'on lui vouloit inspirer contre la France. Ebb. 118.

<sup>7</sup> Das ergibt sich aus den Außerungen bei Saint-Amour, die Dumas (I 47-51) gusammengestellt hat.

Sie kamen überein, sich mit mangelnder Bollmacht von seiten ihrer Auftraggeber zu entschuldigen und im äußersten Rotfall die Unterschrift nur zu leisten mit Vorbehalt der Lehre von der aus sich wirksamen Gnade und der Lehre des hl. Augustin 1. In ihrer Audienz, in der eine Unterschrift nicht verlangt wurde, fragten sie scheinbar nebenher den Papst, ob er in eben diesen beiden Punkten etwas entschieden habe. Die Antwort konnte natürlich nur verneinend ausfallen. In ihrem Bericht an die elf französischen Bischöfe? meldeten fie also, die fünf Gate seien nur in dem schlechten Sinn verworfen, den man ihnen unterlegen könne und den sie selbst immer verurteilt hatten; gegen den Sinn, der ihrer Berteidigung der fünf Sate zugrunde liege, oder vielmehr gegen die Sätze, die sie vor dem Papft als fehr katholisch aufrechterhalten hätten, sei kein Vorurteil geschaffen, sie könnten im Gegenteil als vom Papst bestätigt gelten. Durch ihre Unhanger ließen fie in Rom verbreiten, fie seien nicht verurteilt und die fünf Sage nicht in ihrem Sinn verworfen; der Papst habe ja gesagt, er habe weder über die wirksame Enade noch über Augustins Lehre etwas entschieden 3. Die Abgeordneten selbst priesen ihren Auftraggebern gegenüber sogar die göttliche Borsehung, die sie nach Rom geführt habe, um vor dem Papft Wahrheit und Irrtum zu scheiden und so zu verhindern, daß die Berurteilung des Frrtums auf die Wahrheit falle 4. Was es also zu bedeuten hatte, wenn die jansenistischen Abgeordneten in ihrer Audienz dem Papft für seine Entscheidung dankten und Gehorsam versprachen 5, bedarf keiner Erklärung.

Zu der freudigen Zuversicht, welche die Abgeordneten öffentlich zur Schau trugen, paßte jedoch schlecht ihre schleunige Abreise, vor der sie sich nicht einmal von den Kardinälen der Kongregation verabschiedeten. Erst Mitte September kamen sie in Paris an. In einem Schreiben aus Florenz machten sie ihren Freunden den Vorschlag, wegen der angeblichen Unklarheit der päpstlichen Entscheidung den Heiligen Stuhl zu bitten, er möge jene Säße, welche die Abgeordneten vorgelegt, in feierlicher Kongregation prüsen und ihnen die Gegenrede verstatten . Von Kom aus meldeten ihre Gesinnungszgenossen, alle auch nur einigermaßen Gebildeten hätten wenig Achtung vor der Zensur, die ein Aussluß der Leidenschaft sei; Saint-Amour möge sich der Hofgunst in Paris versichern, das schrecke mehr als anderes 7. Von Paris kam bald die Rachricht, daß Innozenz X. hingeworfenes Wort zugunsten Augustins in seiner Verwertbarkeit für die Zwecke der Sekte bereits erkannt war. Die Konstitution, so schrieb man, habe die Jahl der Augustinschüler

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Saint-Amour 533. <sup>2</sup> vom 16. Juni, ebd. 534.

<sup>3</sup> Lagault am 23. Juni, Rapin II 116. 4 Saint-Amour 534.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Lagault am 16. Juni, Rapin II 117 Anm.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Saint-Amour 549 f; Rapin II 121. <sup>7</sup> Saint-Amour 554.

v. Paftor, Gefdichte ber Bapfte. XIV. 1 .- 7. Auft.

eher vermehrt als vermindert, alle seien ermutigt und würden die Erklärung des Papstes mit Nachdruck geltend machen 1.

Wenn in diesen Bemerkungen die Erundlinien der kommenden Entwicklung schon erkennbar sind, so gilt Ühnliches auch von einem Aktenstück<sup>2</sup>, das Hallier in Rom zurückließ, bevor er am 6. September 1653 die Heimreise antrat. Die Zusammenkünste in Port-Rohal, so riet er darin, müßten verboten, die Abtei wieder unter die Zisterzienser gestellt und die Nonnen in andere Klöster zerstreut werden.

Allein für solche Plane kam es vor allem auf die Mitwirkung des Sofes an, der gerade um diese Zeit durch Gefangennahme des Rardinals Ret fich das Miffallen Roms zugezogen hatte 3. Um den Papft in diefer Angelegenheit sich günstiger zu stimmen, riet der französische Gefandte in Rom, man folle die Entscheidung gegen die Jansenisten mit größter Chrfurcht aufnehmen und dem Papft von allen Seiten dafür danken4. Diefem Rat entsprach die Regierung um so lieber, als Königin Anna noch immer den Jansenisten abgeneigt war und der jugendliche König unter dem Einfluß von Jesuitenbeichtvätern stand. Bagno fand also freundliche Aufnahme, als er am 3. Juli die Konstitution überreichte und bei Mazarin um einen aus= drudlichen königlichen Befehl zu ihrer Bollziehung, bei Königin Anna um Schutz gegen die Anfeindung bat 5, die in Versammlungen bereits vorbereitet wurde, und in die auch Bischöfe und Pfarrer verwickelt schienen 6. Gine könig= liche Berordnung vom 4. Juli ,ermahnte' die Bischöfe und verpflichtete die weltlichen Beamten, das Ihrige zur Beröffentlichung und Ausführung der papft= lichen Entscheidung beizutragen 7. Um 8. Juli folgte Bagno die üblichen 124 Abdrücke für die Bischöfe aus.

Daß die Hilfe des weltlichen Armes für die Ausführung der Bulle sehr notwendig sei, meldete Bagno wenige Tage später. Offenen Widerspruch habe die päpstliche Konstitution freilich noch nicht gefunden, aber ohne den Schutz des Königs werde man vielen Schwierigkeiten begegnen sowohl beim Parlament als bei mächtigen Herren, die der neuen Lehre günstig seien, und sogar auch bei einigen Bischöfen. Bereits klagten Übelgesinnte, daß die Bulle zuerst dem König und nicht zuerst den Bischöfen mitgeteilt wurde; der Aus-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Saint-Amour 558 ff.

 $<sup>^2</sup>$ \*Acta in Galliis circa Constitutionem damnantem quinque propositiones Iansenii a. 1653—1656 f. 751 ff, Archiv der römischen Jnquisition (unter dem Nachlaß von A. Schill).  $^3$  Bgl. oben S. 54 f.  $^4$  Rapin II 118.

<sup>5 \*</sup> Nunziat. di Francia 106, Bapftl. Geh. = Archiv.

<sup>6 \*...</sup> gli dissi, haver inteso che già si facevano alcune congregazioni sopra ciò per muover qualche opposizione alla bolla, giudicandosi che alcuni vescovi e curati di questa città vi concorrino. Ebb.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> So wenigstens nach dem späteren Text: D'Argentré III 2, 271; [Dumas] III 73.

drud ,befehlen' in der königlichen Berordnung 1 fei Bijchöfen gegenüber nicht am Blat; man batte die funf Cate querft in Frankreich prufen und bann erst dem papstlichen Urteil unterbreiten sollen; einige meinten auch, man bahne dem König den Weg, über die Annahme römischer Erlaffe zu ent= icheiden. Es sei bereits eine frangofisch abgefaßte Schrift gegen die Ron= stitution erschienen 2.

Bei den Bischöfen sette nur das Ansehen und Geschick des ersten Mi= nifters die Annahme der Konstitution durch. Um 11. Juli versammelten sich auf Einladung Mazarins 6 Erzbischöfe und 26 Bischöfe in deffen Wohnung im Louvre. Da die Entscheidung über die fünf Sate, jo außerte Magarin, auf Drängen des Königs und der frangofischen Bischöfe erfolgte, wie das der Papst in seinen Breven an Ludwig XIV. und die Bischöfe 3 selber sage, jo ergebe sich daraus, daß man nicht nur im allgemeinen der Entscheidung sich unterwerfen, sondern auch dem Bapft Dank dafür aussprechen muffe. Man stimmte zu und wählte den Erzbischof Bierre de Marca von Toulouse zur Abfassung des betreffenden Schreibens. Ebenjo murde ein Rundschreiben an die Bischöfe beichloffen, das Bijchof Godeau von Graffe entwerfen follte 4. Weniger Einheit zeigte sich, als Mazarin ben königlichen Befehl zur Unnahme der papftlichen Entscheidung vorlesen ließ. Man wendete ein, die Konstitution werde ja ohnehin an die einzelnen Bischöfe übersandt, es sei deshalb nicht notwendig, sie allgemein anzunehmen. Mazarin ließ abstimmen, und nun flagten die Erzbischöfe von Embrun und Rouen, daß die Konstitution nur mit Berletung der gallitanischen Freiheiten zustande gekommen sei; der Bischof von Dol wollte deshalb ihre Beröffentlichung verschoben wiffen, ja man sprach davon, den Spruch des Papftes durch ein Nationalkonzil prufen zu laffen, oder ichlug vor, daß nur der Präsident der Bersammlung das Schreiben an den Papft unterzeichnen folle. Magarin machte das Zugeftandnis, daß im toniglichen Schreiben der Befehl' des Konigs an die Bijcofe ju einem ,Wunsch' gemildert würde, wußte aber im übrigen es durchzusegen, daß die Berwerfung der fünf Säte angenommen wurde 5. Um 16. Juli kamen neun Bralaten bei Mazarin zusammen, um De Marcas und Godeaus Schreiben zu prüfen. Godeau erhob Ginfpruch gegen Marcas Entwurf und erreichte, daß ein Sat geftrichen wurde; aber auch so werden in der zuletzt angenom= menen Faffung 6 die fünf Sate ausdrücklich als von Jansenius vorgetragen

Im ipäteren Text steht nur mehr: exhortons et admonestons. [Dumas] III 74.
 \*Bagno am 11. Juli 1653, a. a. D.

<sup>3</sup> vom 31. Mai 1653, bei [Dumas] III, Recueil 69 71.

<sup>4 \*</sup> Bagno am 18. Juli 1653, a. a. O.

<sup>5</sup> Rapin II 130; Bourlon 11; \* Relation in den Excerpta 1653/56 f. 812 f, Bibl.

Angelica zu Rom S. 3. 1.

6 D'Argentré III 2, 275 f. Das \* Original des Schreibens mit 27 Original= unterschriften in den Excerpta f. 824, a. a. D.

bezeichnet. Ferner vergleicht Marca die Erklärung Innozenz' X. mit der Entscheidung Innozenz' I. gegen den Pelagianismus, die von der damaligen Kirche, "einzig auf die Gemeinschaft und das Ansehen des Stuhles Petri gestügt, ohne Zaudern sei angenommen worden'. Denn im hinblick auf die Verheißungen Christi und die Handlungsweise früherer Päpste, namentlich Damasus' I., habe damas die Kirche es für gewiß gehalten, daß Glaubenszurteile der Päpste auf göttlicher Autorität fußten und den Geistesgehorsam aller Christen forderten ¹.

In anderem Ton ist Godeaus Mundschreiben gehalten. Die Bischöfe werden darin eingeladen, der kirchlichen Eintracht wegen ebenfalls das päpsteliche Dekret anzunehmen und durch die Pfarrer verkünden zu lassen. Bei der Veröffentlichung aber soll "man sich mit solcher Umsicht benehmen", daß niemand — also auch wohl die Jansenisten nicht — Ursache habe, sich zu beklagen". Die verworfenen Lehren dürfe man nicht verteidigen, aber man dürfe auch nicht von den Ausdrücken der Konstitution abweichen. Von Janssenius keine Silbe, sein Name wird überhaupt nicht genannt.

Natürlich war man in Rom mit Godeaus Zweideutigkeiten nicht zufrieden. Lagault schrieb von dort<sup>4</sup>, in schlimmere als Godeaus Hände hätte man die Abfassung des Kundschreibens überhaupt nicht legen können. Gleichwohl folgte nun in den einzelnen Bistümern ziemlich rasch die Berkündigung des päpstelichen Urteils; Mitte September waren nur wenige Bischöfe noch rück-

¹ In einem Schreiben an den Papst vom 19. Juli 1653 macht De Marca nachbrücklichst darauf ausmerstam, daß in diesen Sätzen die gallitanische Lehre von der Übersordnung des Konzils über den Papst verlassen sei: \*Enimvero prae gaudio me continere vix possum, quin Beatitudini Vestrae gratuler, quod eius auspiciis, agente me hac in causa, altera illi laurea placide obvenerit de sententia illa Parisiensium nomine samosa, quae summum de redus sidei iudicium Papae una cum concilio generali vindicadat. Contrariam epistulae prudens inserui solamque Petri cathedrae communionem et auctoritatem ad dammandas haereses valuisse quondam, eademque nos side imbutos illam in S. V. hodie colere docui, et ad episcopis ut subscriberetur obtinui. Die Bulle Leos X. gegen Luther sei früher in Frankreich des dort herrschenden Gallitanismus wegen nie verössentlicht worden, sondern an ihrer Statt nur ein vom König bekräftigter Auszug. Quae in posterum non sunt subsecutura, postquam non solum exemplo, sed etiam epistolae magisterio, satagente me, contrariam sententiam episcopi prositeantur (Excerpta 1653/56 f. 829 f, a. a. D.). Bgs.

² Über ihn A. Cognet, Ant. Godeau, évêque de Grasse et de Vence, un des premiers membres de l'Académie française 1615/72, Paris 1900; G. Doublet, Godeau, évêque de Grasse et de Vence 1605/72, Paris 1911 1913. Godeau war ein guter Bijájof, aber il ne sait pas discerner l'hérésie naissante, il flirta avec elle (Rev. d'hist. de l'Église de France IV [1913] 600). Bgl. aud Baumgartner, Béltliteratur V 291 f.

 $<sup>^3</sup>$  \*Vous ordonnant en outre de vous gouverner en cette publication avec tant de sagesse, que vous ne donniez sujet à aucun de se plaindre. Excerpta 1653/56 f. 830, a. a.  $\mathfrak D.$  4 am 11. August 1653, bei Rapin II 132.

ständig<sup>1</sup>, manche erließen besondere Dankschreiben an den Papst, so die von Nohon, Cahors, Grenoble, Meaux, Poitiers. Das Schreiben De Marcas an den Papst wurde mit französischer Übersetzung verbreitet und trug die Unterschrift von 62 Bischösen<sup>2</sup>. Der König selbst dankte dem Papst für die Konstitution und versprach aufs neue ihren Vollzug, worüber Innozenz X. im Konsistorium vom 22. September seine Befriedigung aussprach<sup>3</sup>.

Bleichwohl war der Widerspruch gegen die papstliche Verurteilung noch längst nicht tot. Bom Offizial Sullan von Paris erfuhr Bagno, verschiedene angesehene Männer hätten sich mit allerhand Ginwendungen ihrer Beröffent= lichung widersettt; der Herzog von Bentadour, Domherr an Notre-Dame, flage, daß auch im Rapitel manche gegen die Entscheidung seien, und zur Königin habe er gesagt, wenn der König nicht einige ungehorsame Jansenisten ftrafe, so werbe die Sette sich wieder aufrichten 5. In der Sorbonne fand der Bischof von Rennes keinen Widerspruch, als er die Willensmeinung des Königs über die Konstitution auseinandersette; sie murde in die Akten der Universität eingetragen. Aber Bagno wußte fehr wohl, daß einige nur des= halb nicht widersprachen, weil sie es nicht wagten 6. ,Mag kommen, was da will', schrieb der Sorbonnist Taignier 7, wir lassen in der Fakultät den Dingen ihren Lauf, weil sich unter den jegigen Umständen nichts tun läßt, ohne einen furchtbaren Sturm gegen uns zu entfesseln und der Wahrheit Ungelegenheiten zu schaffen.' Auch Chriftus habe gesagt: Meine Stunde ift noch nicht gekommen. Die Ginsichtigeren unter den Jansenistengegnern ber= mieden ebenfalls alles, mas reizen konnte, und die papstlich Gefinnten berhielten fich ebenso. Bingeng von Paul machte nach dem Bekanntwerden des

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> \*Bagno am 12. September 1653, a. a. D. Ginige freilich l'hanno fatta publicare in lingua latina in alcun luoghi, dove sono poche persone che l'intendono.
<sup>2</sup> \*Excerpta 1653/56 f. 886, a. a. D.

<sup>\*</sup> Ebb. f. 842. — Ebb. \* Dantschreiben für die Entscheidung des Bischofs von Noyon vom 24. August, von Cahors vom 1. September, von Grenoble vom 10. August, von Meaux vom 3. August. Gedrucktes Rundschreiben vom 29. Juli 1653 ans Oratorium von dessen General Bourgoing über Annahme der Entscheidung ebd. 872. \* Antwortsichreiben des Papstes an den Bischof von Meaux, vom 13. September 1653, in Innocentii X Epist. IX p. 16, an die Bischöfe von Grenoble und von Noyon, vom 29. September, ebd. 22 23, an Dekan und Kapitel von Poitiers, vom 9. Oktober, ebd. 28, an den Bischof von Sarlat, vom 13. Dezember, ebd. 52, an den Bischof von Tulle, vom 21. März 1654, ebd. 93, an die Prosessionen von Douai und Poitiers, ebd. 94 f. Päpst I. Geh.= Archiv.

<sup>5 \*...</sup> che se il Re non punisce qualcheduno de' Jansenisti disubbedienti, ritornerà in piedi la loro setta, et che la regina rispose che si farà, quando sarà necessario. Ebb.

<sup>6 \*</sup>che essendosi molti di contrario senso, alcuno non ha havuto ardire di parlare. Bagno am 1. August 1653, a. a. C.; \*Bericht Halliers, Excerpta 1653/56 f. 848, a. a. D.

<sup>7</sup> am 14. Juli 1653, bei Rapin II 127.

päpstlichen Urteils freundschaftliche Besuche in Port-Nohal<sup>1</sup>; der Jesuitengeneral verbot den Seinigen, ihre Freude über das Urteil allzu laut zu bezeigen<sup>2</sup>, Olier wünschte, daß man die Partei durch Freundlichkeit und Geradheit gewinne<sup>3</sup>.

So war also äußerlich zunächst alles ruhig. Angelika Arnauld schrieb, man müsse den Jesuiten ihre Freude über ihren angeblichen Sieg lassen, Gott werde seine Wahrheit schon aufrechthalten. Die fünf Sätze seien nur verurteilt, weil sie einen schlechten Sinn haben könnten, der Papst aber habe versichert, daß er den hl. Augustin nicht verurteile; mehr wolle man nicht Allein wenn auch die Jansenisten in der Öffentlichkeit schwiegen, so verbreiteten sie doch unter der Hand jenes Schriftstück, das sie dem Papst schon überreicht hatten und in dem ein dreisacher Sinn der fünf Sätze unterschieden war: der calvinische, dann der von den Abgeordneten und angeblich auch vom hl. Augustin verteidigte, und endlich ein Sinn, den sie ihren Gegnern, den Molinisten, unterschoben und dessen Verurteilung durch den Papst sie verlangten.

Die öffentlichen Angriffe auf die Bulle leitete Antoine Arnaulds Bruder Henri, Bischof von Angers, ein. Zur Verkündigung der Bulle bediente er sich des Formulars, das Godeau entworfen und die Bischofsversammlung gebilligt hatte, er fügte aber zwei Zusäße hinzu. Während Godeau über den Urheber der fünf Säße ganz geschwiegen hatte, sagt Henri Arnauld, daß man sie dem Jansenius zuschreibe. Sodann verbietet der Bischof, die päpstliche Verurteilung der fünf Säße "auf die heilige und unverletzliche Lehre des Apostolischen Stuhles und der Kirche auszudehnen, welche die Päpste dis jetzt in den Schriften des hl. Augustin erfannt und bekannt haben und an welche unser Heiliger Vater nicht rühren zu wollen bezeugt hat". Natürlich mußten solche Redewendungen den Argwohn erregen, daß man den Anhängern der fünf Säße eine Handhabe, oder wie Bagno schrieb, "Vorwände" schaffen wolle s. Dem Bischof von Angers folgte Bischof Gilbert de Choiseul von Comminges 7.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Maynard II 349. <sup>2</sup> Rapin II 137.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ma pensée serait, dans ce commencement, de ne point blesser les Jansénistes, mais d'agir envers eux avec douceur et grande ouverture de cœur, pour les attirer à l'union. Faillon II 456.

<sup>4</sup> Mm 8. und 10. Juli und 22. Auguft 1653, Lettres II 341 343 345 362.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Das \*Mandement, vom 14. August 1653, in den Excerpta 1653/56 f. 872 (a. a. D.): Propositions que l'on attribue à feu M. Jansenius d'Ipres. Berbot, de faire retomber cette condamnation sur la doctrine sainte et inviolable du Siège Apostolique et de l'Église que les papes jusqu'à notre siècle ont déclarée être enfermée dans les œuvres de S. Augustin et à laquelle notre très-saint et très vénérable Père a témoigné qu'il n'avoit point entendu toucher.

<sup>6 \*</sup> pretesti. Bagno am 12. September 1653, Nunziat. di Francia 106, Päpft.

Geh. = Archiv.

<sup>7</sup> Wie Henri Arnauld, persönlich sittenrein (Rapin I 340), als Bischof seine Berbienste hatte, so auch trot seines Jansenismus und Gallikanismus Choiseul, später Bischof

Nachdem er auf einer Bistumssynode die päpstliche Konstitution veröffentlicht hatte, ließ er sich einwenden, man könne aus dem Wortlaut der Entscheidung Folgerungen gegen die Lehre der hll. Augustin und Thomas ziehen, der die Hochschule von Toulouse besonders ergeben sei. Er verbot also ausdrücklich alle derartigen Folgerungen. Ühnlich untersagte an Stelle des kränklichen Bischofs von Orléans dessen Generalvikar den Predigern und Katecheten, von den fünf Säpen und der päpstlichen Konstitution überhaupt zu reden, es sei denn mit solcher Klugheit, daß niemand Anlaß zur Klage habe. Was das bedeute, hatte bald darauf ein Jesuit zu erfahren, der gegen die neuen Meinungen mit einiger Wärme sprach, und dem dafür die Kanzel verboten wurde? Bischof Buzenval von Beauvais befahl ebenso, die päpstliche Entscheidung so zu veröffentlichen, daß niemand sich gestoßen fühle; keiner dürfe sich der fünf Säpe bedienen, um eine lage Moral und die Undußfertigkeit zu verteidigen.

Doch klarer noch als alle die Genannten sprach Erzbischof Condrin von Sens 4. Er beginnt seinen Hirtenbrief mit einer Lobrede auf die augustinische Gnadenlehre, fpricht dann bon jenen, ,die fich der Kniffe der Semipelagianer bedienen, um diese Lehre in Berruf ju bringen, indem fie fünf Sate qu= fammenstellten, die einen häretischen Sinn haben können, und fie dem ber= storbenen Bischof Jansenius von Dpern beiligen Andenkens zuschreiben'. Diese doppelfinnigen Säte enthielten nicht die Lehre Augustins und seien boshafter= weise zweideutig abgefaßt, um leichter eine Zensur herbeiführen zu können. Der Papst habe sie nur im allgemeinen verworfen, ohne die Lehre zu berühren, die in seiner Gegenwart verteidigt wurde. Freilich hatte dies Urteil zuerst burch die französischen Bischöfe gefällt werden sollen. Statt deffen werde der Epistopat von Tag zu Tag mehr erniedrigt; so überlaffe er es den Gläubi= gen, mit den Seufzern der Taube und den Gesinnungen guter und zärtlicher Rinder die Berdunkelung und Erniedrigung ber bischöflichen Bürde und der gallikanischen Kirche zu beweinen 5. Um Schluß folgt der Auftrag, Die Bulle mit der ausdrudlichen Erklärung zu veröffentlichen, daß die Lehre von der wirksamen Enade und Augustinus dadurch nicht berührt würden. Auch dürfe

von Tournai († 1689). Bgl. Desmons, Gilbert de Choiseul, évêque de Tournai, Tournai 1907; A. Degert im Bullet. de litt. ecclés., Toulouse 1908, 131—138.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Rapin II 164. <sup>2</sup> Ebb. 165. <sup>3</sup> Ebb. 166.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Gbd. 167 f. Gedrudtes Mandement, vom 23. September, in den Excerpta 1653/56 f. 931, α. α. Ω.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Rage, daß der Epistopat s'abbat de jour en jour par les entreprises de ceux, ou qui en ignorent la grandeur, ou qui en méprisent la sainteté, ou qui en redoutent la puissance. Nous nous contentons de laisser aux peuples qui nous sont commis, à déplorer par des gémissements de colombes et par les sentimens de bons et tendres enfants l'obscurcissement etc.

kein Prediger von den allgemeinen Ausdrücken der fünf Sätze zu dem bes sondern Sinn übergehen, der die Grundlehre des hl. Augustinus enthält.

Um 17. Oktober übersandte der Nuntius diesen Hirtenbrief, der noch schlimmer sei als der von Angers, nach Rom; zugleich klagte er, daß von der Regierung nichts gegen die zahlreich besuchten Bersammlungen zu Port-Royal geschehe, obschon die königlichen Minister darum angegangen wurden. Es fei deshalb zu fürchten, daß in turger Zeit die Zahl der Jansenisten sich mehren werde 1. Vergebens habe er auch durch Vinzenz von Paul und den Grofpönitentiar von Paris auf den Hirtenbrief des Bischofs von Angers aufmerksam gemacht und auf die Ubel, die daraus entstehen könnten. Das gleiche sei ihm widerfahren mit dem Hirtenbrief des Erzbischofs von Sens. Nach der Ansicht mancher hätten die Jansenisten die Verirrung dieser beiden Bralaten herbeigeführt, um wegen Amtsmigbrauches an das Parlament Berufung einlegen zu können, sobald der Papft seine Stimme erhebe. Man möge deshalb drei bis vier von den bestgefinnten französischen Kirchenfürsten zum Einschreiten gegen ungehorsame Bischöfe und Priefter bevollmächtigen, jedoch ohne die Brälaten von Sens und Angers zu nennen?. Die besonders eifrigen französischen Bischöfe machte Bagno bald darauf namhaft 3.

Es kann nicht überraschen, daß man in Rom über die vier Bischöfe entrüstet war. Der Nuntius mußte am Hofe melden, der Papst empfinde den Hirtenbrief von Sens als eine Beleidigung; zugleich verlangte man eine Äußerung von den Prälaten und von Hallier darüber, wie der Erzbischof zu strasen sei. Am 22. Dezember 1653 erging ein Breve an die Bischöfe von Arles, Annech, Conserans und Mâcon mit dem Auftrag, über den Erzbischof eine Untersuchung einzuleiten. Auch in Frankreich war man allzemein über ihn verstimmt; der Kriminalhof von Poitiers verbot den "angeblichen" Hirtenbrief und bedrohte dessen Druck und Verbreitung mit Strasen; selbst der Kanzler und der Siegelbewahrer nannten ihn häretisch er König weigerte sich, den Erzbischof zu empfangen?

¹ \*si può dubitare che in breve tempo siano per maggiormente augmentarsi li sequaci di questi errori. Nunziat. di Francia 106, ង្គំពុជ្ជ (មិខ្សុ = എក្សារប.

<sup>2 \*</sup>Bagno am 7. November 1653, ebd.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Es sind die Erzbischöfe von Bordeaux, Toulouse, Narbonne, Arles, die Bischöfe von Le Pun, Saint-Flour, Babres, Rochelle, Bazas, Alet, Lodève, Pamiers, Toulon, Langres, Mâcon, Saint-Malo, Meaux, Sarlat (\*Bagno am 14. November 1653, ebd.). Die hauptsächlichsten jansenistischen Sorbonnisten: Dreux, Sainte-Beuve, Ferdeau, Macaron, Carré, Fortin, Loisel, De Lalane, nennt er am 21. November (\*ebd.).

<sup>4 \*</sup> Auftrag vom 17. November 1653, in den Excerpta 1653/56 f. 345, a. a. O.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Bull. X 745; \*Excerpta f. 981, a. a. O. In der Sitzung der Inquisition vom 9. Dezember 1653 war man allgemein für Zensurierung des Hirtenbriefes von Sens. \* Ebd. f. 953.

<sup>6 \*</sup>Chd. f. 953; \*Bagno am 7. November 1653, Nunziat. di Francia 106, Päpftl. Geh.=Archiv. 7 \*Hassier am 9. Januar 1654, in den Excerpta 1653/56, a. a. D.

Gleichwohl geschah nichts Entscheidendes. Der Hof, so schrieb Bagno am 7. November, leiste mehr Hilfe in Worten als in Taten 1. Als er am 16. Dezember von den fortwährenden Zusammenkünsten in Port-Royal sprach, von den Sendlingen, die von dort auszögen, um die alten Irrtümer zu verbreiten, von den vier Bischöfen, die sich mehr als Wölfe denn als Hirten gezeigt hätten, ging er mit dem Eindruck von den Majestäten weg, daß ihr erster Eiser erkaltet sei 2. Auch von Mazarin erhielt er nur allgemeine Versicherungen auf seine Klagen 3. Hallier trat mit greisbaren Vorschlägen an den Minister heran: die Konstitution solle im Parlament registriert, die Schulen von Port-Royal und die Einsiedlergenossenschaft müßten aufgelöst werden. Aber auch er erreichte nur halbe Versprechungen 4.

Immerhin fanden die Pralaten von Sens und Comminges es für gut, an Innozeng X. zu ichreiben. Sie taten es durch einen inhaltlich gleichlautenden Brief vom 31. Dezember 16535, in dem fie ihr Bedauern über die Nachricht aussprechen, den Papst beleidigt zu haben; er möge angeben, mas in ihren Sirtenbriefen fehlerhaft fei, und ihre Erklärung anhören, Frriges murden fie dann beffern. Es könne aber doch tein Tehler sein, daß sie für Augustins Lehre und die Rechte der Bischöfe eingetreten seien. Auf den Papft machten diese Ausführungen natürlich keinen Gindrud. Die Kommission gegen Erzbischof Gondrin wurde unterdessen eingesett, aber sie rührte sich nicht, obschon der König und die Königin dem Nuntius die alten Bersicherungen gaben 6. Hallier ichrieb deshalb nach Rom, man folle die vier Bralaten durch die Mitbischöfe ihrer Kirchenproving, oder Gondrin durch den Primas von Lyon richten laffen, in keinem Fall aber dürften die Dinge weiter ihren Lauf behalten 7. Allein der gallikanische Stolz emporte fich bei dem Gedanken, daß frangofische Bischöfe durch papstliche Kommissäre gerichtet werden sollten. Man forderte auf Grund veralteter Rechtsbestimmungen einen Gerichtshof von zwölf Bi= ichöfen. In Rom bequemte man fich dazu, ihrer wenigstens acht 8, dann zur Untersuchung auch über die Hirtenschreiben von Beauvais und Comminges

<sup>1 \*</sup> Ebd. 2 \* Bagno am 19. Dezember 1653, ebd.

<sup>3 \*</sup> Bagno am 26. Dezember 1653, ebd.

<sup>4 \*</sup>Hallier nach Rom am 25. Dezember 1653, Excerpta 1653/56 f. 989. Die petites écoles werden von Hallier bezeichnet als Seminare, quae in hac urbe et circa urbem plura sunt, in quibus et pueri et iuvenes primariae nobilitatis et alii ad clericatum formandi recipiuntur; die Einsiedler heißen congregatio ista hominum silvestrium.

5 \*Cbd. f. 998 999.

<sup>6 \*</sup>Bagno am 23. Januar 1654, Excerpta 1653/56, a. a. D. \*Bagno betonte den Majestäten gegenüber, von 125 französisischen Bischöfen hätten 121 ihre Psilicht getan. Ebd.

<sup>7 \*</sup> Eo in loco positae sunt res nostrae, i. e. catholicae Ecclesiae, ut ulterius non progedi sit cedere, et Ecclesiae unitatem, fidei integritatem, summi Ecclesiae capitis auctoritatem certo periculo exponere. Um 12. Febr. 1654, cbd.

<sup>8</sup> Breve vom 16. März 1654, Bull. XV 760.

ihrer sieben 1 zu ernennen. Aber manche von den Kommissären mochten in der Sache nicht Richter sein; Innozenz X. starb, bevor ein Schritt gesichehen war 2.

Wie es scheint, war es die Prinzessin Guémené, die damals ihre schügende Hand über die Sekte hielt<sup>3</sup>. Doch auch an Widerspruch gegen die vier Bischöfe fehlte es nicht. Bagno übersandte am 12. September 1653 eine Schrift des Kapitels von Angers gegen seinen Bischof und des Advokaten Filleau gegen Gondrin, am 13. Februar 1654 eine Appellation des Kapitels von Beauvais, das troß seiner Exemtion für die Ausführung der Konstitution vom Bischof mit dem Kirchenbann bedroht war 4.

Bis Frühjahr 1654 hatten die Jansenisten nicht versucht, durch ein neues Presseugnis die Stimmung zu beeinflussen; sie begnügten sich damit, ihre Schrift über den dreifachen Sinn der fünf Säße immer weiter zu versbreiten. Die Verwirrung, die sie dadurch in vielen Köpfen anrichteten, bewog nun aber den neuen königlichen Beichtvater François Annat, dagegen aufzutreten und in einer lateinischen Schrift<sup>5</sup>, die alsbald auch französisch erschien, zu zeigen, daß die fünf Säße im Werk des Jansenius enthalten seien und die päpstliche Verurteilung den Jansenius tresse. Nebenbei wurde auch von der Berufung der Jansenissten auf Augustin und von den Hirtenbriefen der vier Viscosie gehandelt.

Auf eine solche Darlegung schien Arnauld gewartet zu haben. In kurzen Fristen ließ er Schlag auf Schlag vier Schriften erscheinen, die für die nächste Klerusversammlung von 1654 bestimmt waren und, abgesehen von der vierten, ihr auch wirklich vorlagen. Nachdem Annat, so schreibt Arnauld in der ersten 6, durch sein Buch das Feuer angeschürt habe, glaube man nicht mehr schweigen zu dürsen. Es handle sich um die Ehre der Kirche, der Annat die Irrtümer seiner Gesellschaft unterschiebe, um die Ehre des Bapstes, den er katholische Wahrheiten als Häresien verwersen lasse, um die Ehre des hl. Augustin, auf den nach ihm der Papst keine Rücksicht genommen habe, um die Ehre mehrerer Vischöse, berühmt durch Würde und Tüchtigkeit,

<sup>1</sup> Breve vom 26. Oftober 1654, ebd. 775.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Agl. \* Mariscottis Relazione (1668) für Bargellini, Bibl. Casanatense zu Rom X. XVI 34 p. 154--162. Es stieß die Franzosen, daß der Papst sein Breve motu proprio erließ (ebd.).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Angelika Arnauld am 3. Januar 1654, Lettres II 416. Das bevorstehende Berfahren gegen Gondrin betrachtet Angelika wie das Feueranlegen ans Haus Gottes (Brief vom 14. Januar 1654, ebb. 425).

<sup>4 (</sup>Gebrudte) Lettre des doyens, chanoines et chapitre de Beauvais à N. S. P. le Pape pom 1. Degember 1653 (p. O.).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Cavilli Iansenianorum contra latam in ipsos a S. Sede sententiam seu Confutatio libelli trium columnarum.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Réponse au P. Annat (Œuvres XIX 147 ff).

die er mit Füßen trete. Dann macht sich Arnauld daran, mit den Mitteln seiner Dialektik und Rhetorik zu beweisen, daß die fünf Säße nicht im Jansenius skünden, dieser vielmehr ganz anders lehre. In seinen Apologien für Jansenius und sonst hatte Arnauld früher das Gegenteil als richtig vorausgesetzt. Den Vorwurf der Doppelzüngigkeit schleudert er indes zum Schluß auf die Jesuiten: vor dem päpstlichen Spruch hätten sie in den fünf Säßen Calvinismus gefunden, jetzt aber sei davon nicht mehr die Rede, sie fänden jetzt darin die berühmtesten und meistbetonten Grundsäße Augustins verurteilt.

Diesen Vorwurf im einzelnen zu begründen, macht sich ein zweites, un= mittelbar folgendes Schriftden anbeischig?. Danach lehrt über die Gegen= ftände, welche die fünf Säte berühren, Jansenius dasselbe wie Augustin; ware Jansenius vom Papft verurteilt, so ware es Augustin ebenfalls: dies ift turz der Inhalt dieser zweiten Schrift. Gine dritte 3 umschreibt den Standpunkt noch genauer, den die Jansenisten von jetzt an einhalten werden. Es sei nicht glaublich, heißt es, daß der Papst untersucht habe, ob die fünf Sate im Jansenius stehen. Denn hatte er darüber eine Untersuchung angestellt, so hätte er gefunden, daß sie bei ihm eben nicht zu finden sind 4. Man habe in Rom nur geprüft, ob die Sätze wahr oder falich, nicht aber, ob sie von Jansenius seien 5. Und jest sollen unter dem Ramen des Jansenius die sichersten Grundsätze Augustins verworfen sein! Man prufe, ob der Augustin von Ppern mit dem von Hippo übereinstimmt! Prüfe man nicht, werde eine Verurteilung des Jansenius erschlichen, so werde man damit ganz ficher nicht durchdringen 6. Gine vierte Schrift konnte der Versammlung des Rlerus nicht mehr zugeftellt werden, von den drei ersten erhielt im März 1654 jeder der Bischöfe einen Abdrud.

Es gelang indes Arnauld nicht, die Bischöfe von einem Schritt gegen die Jansenisten abzuhalten. Auf De Marcas Kat hatte Mazarin beschlossen, alle in Paris anwesenden Bischöfe zu einer Versammlung zu berusen, um mit ihnen die Schrift über den dreifachen Sinn der fünf Säße zu ver-

¹ [Dumas] III 1—42. Bossut urteiste: Je crois donc que les propositions sont véritablement dans Jansénius et qu'elles sont l'âme de son livre. Tout ce qu'on a dit au contraire me paraît une pure chicane et une chose inventée pour éluder le jugement de l'Église. Brief an den Marschall de Bellesonds vom 30. September 1677, Correspondance, éd. Ch. Urbain et E. Levesque, II, Paris 1909, 51.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Mémoire sur le dessein qu'ont les Jésuites de faire retomber la censure des cinq propositions sur la véritable doctrine de s. Augustin sous le nom de Jansénius (Œuvres XIX 196 ff).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Éclaircissement sur quelques nouvelles objections, . . . où il est montré, que ce que les Jésuites s'efforcent de faire, ne peût qu'allumer le feu d'une trèsgrande division dans l'Église (ebb. 208 ff).

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Свб. 213. <sup>5</sup> Свб. 220. <sup>6</sup> Свб. 221.

urteilen. Ein Entwurf des Urteils, von De Marca verfaßt, murde in der Bersammlung indes nicht angenommen 1, wohl aber ward am 9. März ein Ausschuß von acht Prälaten 2 gewählt, um über die Lage zu beraten. Am 26. März erstattete Aubuffon von Embrun Bericht. Es handle fich, fo führte er aus, nur darum, ob die fünf Sage von Jansenius stammten und im Sinn des Jansenius verurteilt seien, und beides sei zu bejahen3. Bon seiten der Bijchöfe von Beauvais und Comminges fanden Einwendungen statt, na= mentlich aber eiferte Gondrin von Gens am 28. März zwei Stunden lang für Augustin von Sippo und den Augustin von Ppern, deren Lehre nicht verurteilt werden durfe. Die Versammlung ließ sich aber dadurch nicht be= einflussen. Ein Schreiben an den Papst, von De Marca entworfen, fagt ohne Umschweife, man sei zusammengekommen, um dem Mißbrauch der Apostolischen Entscheidung gegenüber zu erklären, daß die fünf Sate dem Jansenius angehörten und in seinem Sinn bom Papft berworfen seien 4. Ein Rundschreiben an die frangösischen Bischöfe, durch Lescot von Chartres verfaßt 5, wiederholt diese Erklärung; die Konstitution sei so klar wie möglich, es genüge, fie zu lefen, um die leeren Ausreden der Gegner zu würdigen. Bum erstenmal seit dem Konzil von Basel hatten damit die Franzosen feierlich erklärt, daß der Papft auch ohne Ronzil bindende Glaubensentschei= dungen erlaffen fönne 6.

Beide Schreiben vom 28. März tragen merkwürdigerweise auch die Unterschriften des Erzbischofs Gondrin von Sens, der Bischöse Choiseul von Comminges und Choart von Beauvais 7. Gondrin und Choiseul erklärten jedoch am 9. April, sie hätten nur des Friedens wegen unterschrieben und wollten das Ansehen des hl. Augustin gewahrt wissen Tags darauf beteuerten sie dann wieder, es sei nicht ihre Absicht gewesen, etwas gegen die dem Heiligen Stuhl gebührende Ehrfurcht zu tun. Am 17. April 1654 wandten sie sich in Bereinigung mit den Prälaten von Beauvais und Va=

<sup>1</sup> Rapin II 206 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Es waren die Erzbischöfe Aubusson von Embrun, Bouthillier von Tours, Harlah von Rouen, Marca von Toulouse, die Bischöfe Attichi von Autun, Bertier von Montauban, Mothe-Houdencourt von Rennes und Lescot von Chartres. Gerberon II 225 if.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Ebb. <sup>4</sup> D'Argentré II 2, f. 278; Bourlon 14.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> D'Argentré II 2, f. 277. — Balençan (Paris 10. April 1654) rühmt dem Papft Mazarins Berdienfte um das Zuftandefommen des Schreibens. Man habe ein Schisma befürchten fönnen parmi les évêques qui peu à peu auraient glissé dans l'hérésie. Le cardinal Mazarin n'a rien négligé pour éviter ce malheur, aplanir ces difficultés et faire cesser ces dissensions spirituelles. Par ses efforts il a ramené l'union parmi les évêques. Annales de St.-Louis X (Oct. 1905) 249.

<sup>6</sup> So Pallavicino (I 186).

<sup>7 \*</sup> Excerpta 1653/56 f. 1096, a. a. O. Das Schreiben weist 31 Unterschriften auf mit der Bemerkung, acht Bischöfe seien wegen des Ostersestes abgereist, weshalb ihre Namen fehlten.

8 Gerberon II 231.

lence wiederum an den Papft, um ihr Berhalten zu rechtfertigen. Bu Anfana ihres Schreibens fteht die Erklärung, sie nahmen die Ronftitution ohne Umichweife an; am Schluß kommt dann der gewöhnliche jansenistische Borbehalt, die Flucht hinter den Schild des hl. Augustin. Im Zweifel, ob die fünf Säte dem Sanfenius angehörten, hatten fie um des Friedens willen unterschrieben : mit andern Worten, sie nahmen ihre Unterschrift zurudt. Un demselben Tag ichrieb Choifeul auch für sich allein an den Papst und spricht diesmal nicht bon einem Zweifel, ob die fünf Sate bon Jansenius find; das einzige, was man an ihm aussetze, sei seine Anhänglichkeit an Augustin und Thomas 2. Natürlich fühlte der Papst fich durch das Schreiben der vier Bischöfe beleidigt. Gondrin und Choiseul suchten sich am 4. August zu verteidigen, ohne jedoch etwas zurückzunehmen 3.

Innozeng X. hatte übrigens damals den beiden ichon auf anderem Wege geantwortet. Um 23. April 1654 waren durch Inquisitionsdekret die janse= nistischen Schriften der letten Jahre dem Berzeichnis der berbotenen Bücher einverleibt worden. Es sind ihrer etwa fünfzig, vom "Augustinus" des Jansenius an bis zu den beiden erften Schriftchen, die Arnauld an die Rlerusversammlung von 1654 gerichtet hatte; die Hirtenbriefe von Sens und Comminges befinden sich darunter4. Un die Bischöfe der Klerusversammlung richtete der Papft ein sehr verbindliches Breve 5. Er lobt darin ihren Gehorsam gegen seine Ronstitution, in welcher Wir in fünf Sätzen die Lehre des Cornelius Jansenius verurteilt haben, die in seinem Buch "Augustinus" enthalten ift' 6. In Deutschland und Spanien stieß die Beröffentlichung der Bulle auf feinen Widerstand 7.

Innogeng X. hatte allen Grund, mit dem Erreichten gufrieden zu fein und diejenigen zu belohnen, die sich um das Zuftandekommen seiner Ronstitution bemüht hatten. Hallier schlug den Bischofssitz von Toul aus und wurde gleich seinen Gefährten mit Pfründen ausgestattet. Der Augustiner Bruni, der trot der feltsamen Saltung seines Generals pflichttreu gegen die neuen Lehren aufgetreten war 8, wurde jum Bischof erhoben. Die meisten Berdienste hatte sich Albizzi in den Verhandlungen erworben. "Wie viel ich", so schreibt er felbst, in dieser wichtigen Sache mich abgemuht habe, weiß Gott; möchte mir ein Lohn im Paradies hinterlegt sein.'9 Die Erhebung zum Kardinal hatte er reichlich verdient.

<sup>1 \*</sup> Excerpta 1653/56 f. 1119, a. a. D. 2 \* Edd. 1118. 3 \* Edd. 1141.
4 [Dumas] III, Recueil 82 ff. 5 am 29. September 1654, edd. 107.
6 Damnavimus in quinque propositionibus Cornelii Iansenii doctrinam eius libro contentam, cui titulus Augustinus (edd.). Schon in dem oben erwähnten Inquifitionsdefret hieß es: post condemnatam sua constitutione . . . in quinque propositionibus Augustini Cornelii Iansenii episcopi Iprensis doctrinam (edd. 82).

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> \*Excerpta 1653/56 f. 1213/46, a. a. D. <sup>8</sup> Rapin II 138. 9 Ratholik 1883, II 494.

5.

Wie für Frankreich, so blieb auch für das Geburtsland des Jansenismus während der ganzen Regierungszeit Innozenz' X. die neue Lehre eine offene Wunde.

Bei der Thronbesteigung des neuen Papstes mochte man freilich auch für Flandern auf eine entschiedenere Stellung zu den Unhängern des Bischofs von Ppern hoffen. In Madrid war der neue Nuntius Rospigliofi, der spätere Papst Klemens IX., in diesem Sinne tätig, der königliche Beichtvater Martinez zeigte bedeutend mehr Eifer gegen die jansenistische Enadenlehre als sein Borgänger Johannes vom hl. Thomas, in Flandern tat der Internuntius Antonio Bichi, Abt von S. Anastasia, was die Umstände erlaubten, der neue Gouverneur Castel Rodrigo war nicht abgeneigt, Bichi zu unterstützen. Auf Rospigliosis Drängen verbot denn auch der Generalinquisitor, das Buch des Jansenius in den Seehäfen Spaniens durchzulassen, und befahl den Bischöfen des Landes, die Bulle Urbans VIII. gegen den Bischof von Ipern zu ver= öffentlichen; nach den Niederlanden erging ein königlicher Befehl, dort eben= falls, entsprechend dem papstlichen Bunich, die Bulle zur Beröffentlichung zu bringen. Bon Rom kamen Breven mit demfelben Auftrag an die Erzbischöfe von Cambrai und Mecheln, an die Bischöfe von Namur, Gent, Antwerpen, Tournai, Brügge, Saint-Omer und an die Sochschulen 1. Bei den Bischöfen von Antwerpen, Brügge, Namur fand der papstliche Befehl Gehorsam 2, die Hochschule von Douai dankte dem Papst für sein Breve und versprach völlige Unterwürfiakeit3.

So schienen also die Gewalthaber alle auf päpstlicher Seite zu stehen, aber tropdem brauchten die Jansenisten noch nicht zu verzweiseln. Der König war schwach und Brüssel weit von Madrid. Ein einziger Mann, der zudem noch gichtkrank auf seinem Bette lag, der Erzbischof Jakob Boonen von Meckeln, genügte im Verein mit dem Präsidenten des Staatsrates, Peter Roose, die königlichen Besehle um ihre Wirkung zu bringen 4. Kurz nach Ankunst der

¹ Rapin I 20 f. Bichi, angekommen in Brüssel am 8. April 1642, \* berichtet am 6. Mai 1645 nach Rom, er habe 13 Breven den Bischöfen, bzw. für die vakanten Biskümer Cambrai, Roermond, Tournai den Generalvikaren, das für die Löwener Hochschule dem Rektor zugestellt (Lettere del Abbate di S. Anastasia t. 29 [37], Päpft. Geh.=Archiv). Auch dem Erzbischof von Mecheln teilte er das Breve mit. Boonen schien willig, solange er nicht mit Van Caelen gesprochen hatte. Castel Rodrigo hat sein Breve dem Staatsrat vorgelegt (\* Bichi am 13. Mai 1645, edd.). Am 20. Mai \* meldet er den Bollzug der Breven in Antwerpen und Brügge (ebd.). Bgl. die Breven in \* Innocentii X Epist. I (1644 bis Dezember 1645, secretario Gaspare de Simeonibus): n. 63 nach Mecheln, n. 97 nach Roermond, Ramur, St-Omer, Hpern, Brügge, Antwerpen, Tournai, Gent, an die Universitäten Löwen und Douai (alle vom 20. Februar 1645), und an den Gouverneur. Päpft 1. Geh.=Archiv.

3 \* am 26. Mai 1645, Lettere a. a. O. t. 29.

jüngsten päpstlichen Breven schrieb der Internuntius Bichi, er habe Anzeichen, daß der Erzbischof neue Hoffnung für die Berteidigung des Jansenius gesschöpft habe 1.

Boonen war geistig ziemlich unbedeutend und ein bloßes Werkzeug in der Hand seiner Generalvikare Heinrich Ban Caelen (Calenus) und Libertus Froidmont (Fromondus), die beide den Jansenismus begünstigten und gegen den Papst verstimmt waren, weil er ihre Ernennung für die Bistümer Roersmond und Tournai nicht bestätigt hatte<sup>2</sup>. Fromond besaß ein solches Ansehen an der Universität Löwen, daß er die Hochschule in seiner Hand hatte. Van Caelen versügte über einen großen Teil der Welts und Ordensgeistlichen. Boonen und Roose waren die Häupter des flandrischen Staatsrates, der bei der Ausführung der königlichen Besehle ein gewichtiges Wort mitreden konnte und jansenistisch gesinnt war<sup>3</sup>. Ein Hauptgrund, mit dem sie den König und den Statthalter immer wieder ängstigten, war die große Uchtung, deren sich die Person des Jansenius in Flandern erfreue; es sei höchst gefährlich, während des Krieges mit Frankreich durch Schritte gegen ihn die Riederländer zu reizen<sup>4</sup>.

Der Internuntius hatte, um den königlichen Befehl zur Veröffentlichung der Bulle zu unterstüßen, ein päpstliches Breve an den Statthalter Castel Rodrigo erlangt<sup>5</sup> und suchte ihn daraushin voranzudrängen. Er erreichte nichts; Castel Rodrigo erklärte, er sei an den Staatsrat gebunden, überdies war er so in die Sorgen für den spanisch-französischen Krieg verstrickt, daß ihm für nichts anderes Zeit blieb<sup>6</sup>. Der Runtius zu Madrid erwirkte einen königlichen Befehl an den Staatsrat über die Beröffentlichung, und Innozenz X. selbst veranlaßte einen Freund des Gouverneurs, den Kardinal Cueva, an den Statthalter zu schreiben<sup>7</sup>. Castel Rodrigo antwortete dem Kardinal<sup>8</sup>, der Internuntius sei zu eifrig und lasse sich zu sehr von den Zesuiten leiten; in

<sup>1 \*</sup>Ho havuti inditii che Msgr. archivescovo di Malines pigli animo di nuovo a difesa del Jansenio sperando di poter vincere con danari a Roma et in Spagna, come ha fatto qua in beneficare i suoi adherenti. Per havere favori dal sig. Marchese di Castel Rodrigo, dice di voler impegnare de' stabili del suo arcivescovato per assistere il Re di Spagna. Bichi am 1. Juli 1645, Nunziat. di Fiandra t. 27, Bäpftl. Beh. 2 Trájiv.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Rapin I 15 68; \*Schreiben an Bichi vom 29. April 1645, Nunziat. di Napoli 39 A p. 82 f, Päpft I. Geh. - Archiv. Fromond war perfönlicher Freund des Jansenius, von ihm soll das gute Latein des "Augustinus" herrühren. Rapin II 182.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Einen Überblick (vom 19. Juli 1643 an) über die solgenden Verhandlungen gibt ein \*Summarium in den Excerpta ex actis s. Officii a. 1647—1652 f. 434—449, a. a. D. (Nachlaß von Schill).

<sup>4</sup> Rapin II 74 76. 5 \* vom 2. März 1645, Epist. I.

<sup>6</sup> Rapin II 20 75; \*Bichi am 27. Mai 1645, Lettere a. a. O.

<sup>7</sup> Rapin II 79. \*Lob des Eifers Bichis in einem Schreiben des Staatssefreters an Abbate di S. Anastasia zu Brüssel vom 29. Juli 1645, Nunziat. di Napoli 39 A, Päpftl. Geh.=Archiv. am 8. Juli 1645, Rapin II 79 f.

den Niederlanden sei ein stürmisches Vorgehen nicht angezeigt, der Staatsrat bestehe auf den Vorrechten des Landes, aber er hoffe doch die Sache bald zu beenden.

Castel Rodrigo wagte jedoch einstweilen keinen entscheidenden Schritt, weil Spaniens Sache im Kriege mit Frankreich damals recht übel stand; auch der Internuntius selbst mochte unter solchen Umständen, trot beständiger Ermunterungen aus Rom<sup>1</sup>, nicht weiter drängen<sup>2</sup>, besonders da der Widerstand der angesehenen Löwener Universität ihm zurzeit unbesiegbar schien.

Von Anfang an war die Hochschule eine Hauptgegnerin der Bulle gewesen; noch unmittelbar nach Innozenz' X. Thronbesteigung trat sie in einer Eingabe an den Statthalter für Jansenius ein 3. Nach ihrer Darstellung hat der Bischof von Ppern sich nichts weiter zuschulden kommen lassen, als daß er die Irrtümer gewisser neuerer Theologen, wie Molina, Suarez, Basquez, aufweckte. Daher hassen ihn die Jesuiten, daher erwirkten diese eine Bulle, nach der Jansenius Säße wiederaufgestellt habe, die vom Papst bereits verurteilt waren. Sine erneute Untersuchung über die Frage, ob die Sinwürfe des Jansenius gegen die Jesuiten auf Wahrheit beruhten, hätten aber die Löwener Abgeordneten in Rom nie erlangen können, obschon doch in einer solchen reinen Tatsachenfrage der Papst irren könne. Da also durch Macht und Känke der Jesuiten die Unschuld des Jansenius und die wahre Lehre des hl. Augustin unterdrückt werde, so erbitte die Universität sich Gehör beim Statthalter, damit dieser nach Kenntnis der Sachlage in Kom die schon früher verlangte Untersuchung durchsehe.

Ein zweites Schreiben der Universität erbietet sich, vor einer Kommission den Beweis zu liefern, daß kein päpstlich verurteilter Satz und kein Widerspruch gegen Augustin sich im Werk des Jansenius sinde. Dem Papst möchten durch den spanischen König die Kommissionsverhandlungen vorgelegt werden; gebe er der Universität unrecht, so sei sie bereit, Urbans VIII. Bulle anzunehmen.

Nur eine Minderheit von Professoren an der Löwener Universität stand damals zum Papst gegen Jansenius; die angesehensten darunter waren Johannes Schinckel, Christian Beusecom und Wilhelm ab Angelis<sup>5</sup>. Als jedoch der neue Papst, wie an die flandrischen Bischöfe und nach Douai, so auch nach Löwen ein Breve gesandt hatte 6, beschloß die Universität am 5. Mai 1645, den päpstlichen Anordnungen sich durchaus zu unterwerfen. Mit dieser

<sup>1 \*</sup> Nunziat. di Fiandra t. 28 unter dem 29. Juli, 21. Ottober, 4., 11., 18. November 1645 սիա., Bäpft l. Geh. = Archiv. 2 Rapin II 80.

<sup>3 \*</sup> Cod. Preuckianus C. 43 f. 601-605, Bibl. der Anima zu Rom.

<sup>4 \*</sup> Cbb. f. 609. 5 Rapin I 17.

<sup>6 \*</sup> am 20. Februar 1645 (s. oben S. 222 A. 1), Cod. Preuck. p. 497, a. a. D. Ebd. 495 \* Schreiben Bichis an den Reftor der Universität vom 2. Mai 1645.

Erklärung ichien nun alles ju Ende ju fein. Allein der Internuntius, der ben Beschluß nach Rom überfandte 1, äußerte seine Zweifel, ob den schönen Worten die Taten folgen würden, und er hatte recht gesehen.

Welche tatfächlichen Beweise des Gehorsams durch die römische Inquisition verlangt wurden, sette Schindel dem Rektor auseinander: des Jansenius Werk muffe verboten und aus dem Buchhandel wie aus den Sänden der Akademiker zurückgezogen werden 2. Der Rektor Bernuläus wäre zum Gehorsam bereit gewesen; er selbst war freilich Jansenist, gehörte aber der Artisten= fakultät an, die für den Gehorsam gegen den Papst eintrat, weil sie sonst ihre Privilegien zu verlieren fürchtete 3. Ginftweilen antwortete also Bernuläus. die Beratung über den Beschluß der Universität habe er noch aufgeschoben, weil die Jansenisten durch den Sof oder die Beamten Sindernisse in den Weg zu legen brohten.

Die hindernisse kamen in der Tat, und zwar von allen Seiten. Präsident Roose, durch Bichi gemahnt, entzog sich der Antwort an den Internuntius, indem er sich aufs Land begab und das Breve Innozenz' X. mit fich nahm4. Fromond sprengte aus, Bichi trete für die Beröffentlichung der Bulle nur ein, weil er Kardinal werden wolle, die Gehorsamserklärung der Universität sei gefälscht, das Breve Innozenz' X. unecht, oder wenn echt, so moge man den Papst um Aufschub bitten, weil es Widerstand beim Staatsrat finde 5. Der Staatsrat leistete nun allerdings Widerstand, aber er leistete ihn chen deshalb, weil es die Universität nicht ernst nahm mit ihrer Unterwerfung 6. Schon Anfang Juli schrieb Bichi nach Rom, die Gehorsams= versicherungen seien nicht echt; der Staatsrat hatte schon damals dem Rektor und den papsttreuen Professoren verboten, dem Internuntius zu gehorchen. Gine Denkichrift des Fiskalprokurators sette auseinander, auf Grund des flandrischen Rechtes sei für die Beröffentlichung der Bulle eine besondere königliche Erlaubnis erfordert, bis auf einen neuen Befehl des Königs muffe er also die Beröffentlichung aufschieben 7. Auf Weisung von Rom hin mußte

<sup>1 \*</sup> am 6. Mai 1645, Lettere del Abbate di S. Anastasia t. 29 (37), Bäpft I. Geh.=Archiv. Bgl. Rapin I 77 f. — \*Fussero quasi tutti concordi a concludere per l'obedienza, e solo reclamassero il Fromondo con due o tre compagni.... Non resta in questa Nuntiatura alcun sospetto d'inobedienza fuor che lui [ber 

<sup>6 \*</sup> Bichi am 30. September 1645, a. a. D. Es fei falich, ichreibt er, wenn Sinnich in Rom vom Gehorsam der Universität rede, denn die consegli mischten sich nur ein sollecitati da parti che vi hanno interesse. Di più mi consta, che il conseglio privato ancora ha stato sollecitato, et a nome del Università di Lovanio, non già di particolari.

<sup>7</sup> Bichi am 1. Juli 1645, bei Rapin I 77. Das \* Summarium (f. oben A. 1) berichtet, am 2. Juni 1645 habe der Staatsrat an Bichi überfandt una instanza fatta

Bichi über diese flandrische Rechtsbestimmung eine Untersuchung anstellen; er fand, daß sie für römische Bücherverbote niemals in Ubung gewesen sei<sup>1</sup>, allein durch seine Untersuchung konnte er das Verbot des Staatsrates nicht rückgängig machen. Kein Wunder, daß der Internuntius damals in einer Stimmung der Verzweiflung war; er schrieb nach Rom, die Bulle sei ja noch nicht preisgegeben, wenn man auf ihre sofortige Bekanntmachung verzichte, sie sei in manchen flandrischen Vistümern bereits veröffentlicht, und das könne genügen<sup>2</sup>.

In Kom ging man aber auf diesen Gedanken nicht ein, und so schrieb denn Bichi dorthin, die einzige Hoffnung beruhe in einem ausdrücklichen königslichen Befehl, der in allerstrengster Form die Beröffentlichung der Bulle ansordne. Durch Bermittlung des spanischen Nuntius Rospigliosi wurde ein solcher erwirkts und durch den geheimen Kat den Bischöfen und Universitäten mitgeteilt. Allein auch jet noch waren die Schwierigkeiten nicht behoben. Die Bischöfe von Antwerpen und Kamur veröffentlichten zwar die Bulle zum zweitenmal; aber Ende 1645 war Sinnich von Kom zurückgekehrt und bearbeitete in seinem Sinn den Erzbischof Boonen von Mecheln. Mit Empfehlungen Boonens begab er sich zu den Bischöfen von Gent, Brügge und Ppern, die sich nun an ihren Metropoliten Boonen wandten, damit dieser beim Papst und beim König die Zurücknahme des Beröffentlichungsbesehles bestreibe. Boonen willsahrte dieser Bitte 4.

An der Universität Löwen erweckte der königliche Besehl große Freude bei den papsttreuen Professoren; der kranke Schinckel veranstaltete mit ihnen eine Beratung, strengte sich indes dabei so an, daß er im März 1646 starb 5. Eine Bersammlung an der Universität aber hielt auch jett noch nicht alle Bedenken für beseitigt; Bichi jedoch veröffentlichte nun am 8. März 1646 auf eigene Hand die Bulle und stieß dabei auf keinen Widerstand 6. Die Universität aber bemängelte an der Bulle das Fehlen des königlichen Plazets 7; als Bichi

dal procuratore fiscale, affinchè risponda e fra tanto non innovi cosa alcuna. Die Inftanz, die Ichon dem Borgänger Bichis gefandt murde, besagte: che non si venisse a publicatione d'alcuna bolla o decreto senz'il Placeto regio, und daß daher si sospendesse ogn'atto fatto sino alla risolutione di S. Maestà.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Rapin I 78 f; \* Bichi am 8. Juli 1645, a. a. D. <sup>2</sup> Rapin I 78.

³ vom 30. Januar 1646: Ho havuto per bene, che l'Internuntio di S. S. e suoi ministri publichino et esseguiscano la detta bolla, senza che per li miei vi si ponga alcun impedimento. . . . Ho voluto anco incaricarvi come v'incarico che diate gli ordini necessarii, perchè senza più dilatione corra questo negotio, come lo dispone la detta bolla, per la publicatione della quale si darà al Internuntio l'assistenza necessaria per gli officiali, a'quali tocca. Im Märj fam der Befehl an. \*Summarium a. a. D.; lateinijher Text dei Claeys Boûûaert in der Rev. d'hist. ecclés. 1927, 803.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Claeys Boûûaert a. a. D. 801−−817.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> \*Summarium a. a. D.; Rapin I 140.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Rapin I 139 f.

<sup>7 \*</sup>Summarium a. a. D.

fie durch einen Notar auch in der Universität anschlagen ließ, wurde sie sofort durch einen Studenten wieder herabgeriffen 1.

Der Internuntius gedachte nun die firchlichen Strafmittel anzuwenden, wie der Papft ihm befahl2, allein man ftellte ihm bor, die Geifter feien einft= weilen zu erhitt; wenn bei dem ichlechten Stand des Krieges ein Aufftand losbreche, werde man die Schuld ihm beimeffen 3. Er empfahl deshalb in Rom ein anderes Auskunftsmittel. Der Widerstand der Universität, fo schrieb er an Bamfili4, komme nur von wenigen Sigköpfen, von denen keiner spa= nischer Untertan sei. Fromond, Ban Caelen und der Rektor Pontan seien Lütticher, Sinnich sei Frländer, Ban Werm aus Maastricht. Der König brauche also nur alle diese auszuweisen, so habe man Rube. Allein Innozenz X. zog es vor, auf dem bisher betretenen Wege voranzugehen, und munterte des= halb den spanischen Nuntius zu weiteren Schritten bei Philipp IV. auf 5. Die Umftande lagen damals gunftiger, weil der Staatsrat jest der Beröffent= lichung nicht mehr entgegentrat; es ging nämlich das Gerücht, bei weiterem Widerstand könnte man wohl den Präsidenten Roose von seinem Posten ent= fernen 6. Auch der Statthalter war jest eifriger; ein letter Bersuch des Mechelner Erzbischofs, ihn zu gewinnen, blieb ohne Erfolg?.

Allein das erhoffte Eingreifen des Königs ließ lange auf sich warten. Es wurde Dezember, bis endlich Philipp IV. nach seiner Rückfehr aus dem Feldzug nach Ratalonien sein Erstaunen tundgab 8, daß seine Befehle so schlecht ausgeführt würden. Unterdeffen hatten die Jansenisten alles in Bewegung gesett, um in Flandern die Sache hinauszuzögern. Zunächst versuchten fie, Ban Caelen als Bischof von Roermond durchzubringen; sie hofften dadurch den Inter= nuntius anderweitig zu beschäftigen und seine Aufmerksamkeit abzuziehen. Ban Caelen felbst unterhandelte mit Bichi über seine Beforderung und ber= ftand fich am 8. Januar 1646 zu einer eidlichen Gehorsamserklärung gegen den Papft 9. Der Berdacht gegen seine Rechtgläubigkeit jedoch schwand trokdem

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> am 17. Mai 1646, \*Summarium a. a. D. <sup>1</sup> Rapin I 144.

Rapin I 144.
 am 17. Mai 1646, \*Summarium a. a. D.
 Rapin I 145.
 am 14. April 1646, ebb. 145 f.
 5 Ebb. 146.

<sup>6</sup> Ebd. 144. Um 18. Mai befahl das Confeil von Brabant, der Veröffentlichung der Bulle fein Sindernis ju jegen, fügt aber die Rlaufel bei: modo fiat locis consuetis et in forma ordinaria (\* Summarium a. a. D.). Die Klausel, meinte Bichi, solle wohl bedeuten, daß der Erzbischof von Mecheln die Beröffentlichung vorzunehmen habe, von dem man wisse, daß er sich dazu nie verstehen werde. \*Bichi am 3. Juni 1646, in Lettere t. 30, Bapftl. Beh. = Archiv.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Rapin I 149. 8 am 7. Dezember 1646, bei Rapin I 154.

<sup>9 \*</sup>Bichi am 4. November 1645 (Lettere t. 29) und 13. Januar 1646 (ebd. t. 30, Bapftl. Geh.= Archiv). Ban Caelen erflärte am 8. Januar 1646 vor dem Internuntius und vor Beugen eidlich, aus Ehrfurcht vor dem Bapft habe er auf die Lesung des Janfenius für immer verzichtet, halte aber auch jest noch dafür, daß die Lehre des Sanfenius die des hl. Augustin sei. Notariatsinstrument über diese Erklärung im Cod. Preuckianus (unfigniert) f. 461 ff, Bibl. der Unima zu Rom. Um 28. März 1648 lehnte er einen

nicht; es wurde ein formliches Gerichtsverfahren eröffnet, in dem acht Zeugen aussagten, Ban Caelen hange bom Papst verworfenen Lehren an: die Sache wurde aber niedergeschlagen aus Rücksicht auf den Erzbischof und den Präsidenten, auf die Kriegsunruhen und wegen des Aufsehens, das zu befürchten mar 1.

Die hauptfächlichste Hoffnung der Jansenisten blieb die Universität. Das einemal beschloß sie 2, Boonen moge eine papstliche Erklärung verlangen, daß die Lehre des hl. Augustin nicht verworfen sei und im "Augustinus" des Jansenius teine vom Papst verurteilten Gate vorgetragen würden; zwei Tage später wollten sie vom König eine Bischofsversammlung unter dem Vorsik des Erzbischofs von Mecheln3. Ihre wirkliche Gefinnung trat auf einer Zusammenkunft in Grimberghe bervor; fie erklärten, nie zugestehen zu wollen, daß Jansenius verurteilte Sätze gelehrt habe; die Bulle Urbans VIII. erheische teinen Gehorsam, da der Papst in Tatsachenfragen irren könne 4.

Als endlich das Schreiben ankam, in dem der König unter dem 7. De= zember seine Überraschung ausdrückte, daß seit dem 30. Januar des Jahres die Ausführung seiner Befehle keinen Fortschritt gemacht habe, ichob Castel Rodrigo die Schuld auf den Internuntius, der die Sache zu lau betreibe. Früher hatte Kardinal Cueva gegenüber dem Statthalter fich über zu großen Eifer des Internuntius beklagt, und Bichi hatte fich darauf der Mäßigung befleißigt. Auch jest wagte Bichi nicht, mit Strafmitteln vorzugehen, obicon Präsident Roose es von neuem verstand, die Sache in die Länge zu ziehen. Roose tat nämlich so, als ob er die Bulle veröffentlichen wolle, und veranlagte dann den Statthalter zu einem Rundschreiben an die flandrischen Bischöfe, um beren Zustimmung zu erlangen. Damit war Zeit gewonnen, und dem König gegenüber konnte man die noch immer nicht vollzogene Ver= öffentlichung der Bulle erklären 5.

Die Statthalterschaft des Castel Rodrigo ging zu Ende, ohne daß der tönigliche Befehl vollzogen war 6. Der Jansenismus hatte unterdes Zeit gehabt, sich zu befestigen. Un der Universität Löwen war der Rektor ein Freund Fromonds, und die Dekane fämtlicher Fakultäten bezeichnete man als Janse=

ihm von Bichi angesonnenen zweiten Gid ab und verzichtete auf das Bistum Roermond. Ebd. f. 477. <sup>1</sup> Rapin I 156. <sup>2</sup> am 8. Juni 1646, ebd. 150.

f. 477. 

<sup>1</sup> Rapin I 156. 

<sup>2</sup> am 8. Juni 1646, ebd. 150. 

<sup>3</sup> Ebd. 

<sup>4</sup> Ebd. 153; \*Bichi am 8. September 1646, Lettere t. 30, a. a. D. — che il Jansenio non difende le propositioni dannate nella bolla, che non sono obligati nelle cose che concernono il fatto a cattivar l'intelletto in obsequium fidei. Ebd.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Rapin I 154 f.

<sup>6</sup> Roch furz vor deren Ende wieß er am 30. März 1647 auf Drängen des Inter= nuntius das geheime Conseil an, dem Rektor der Universität die Entfernung eines Bildes des Nansenius (mit lobenden Bersen) anzubefehlen. L. van der Essen im Bullet, de la Commission Royale d'hist., Bruxelles 1924, 313-318.

nisten 1. Der Weltklerus fah dem Erzbischof von Mecheln nach den Augen, der die Pfründen den Freunden seiner Ansichten austeilte 2. Bon den Orden waren manche jansenistenfreundlich: die Augustiner, weil Jansenius angeblich die Lehre Augustins vertrat; die Dominikaner, weil sie glaubten, das Werk des Bischofs von Apern entscheide den Enadenstreit unter Klemens VIII. zu ihren Gunften; andere Orden, weil fie in den Jansenisten ein Gegengewicht gegen die Jesuiten saben, oder weil sie sich durch den Einfluß angesehener Oberen bestimmen liegen, jo daß außer der Gesellschaft Jesu taum ein Orden frei von Jansenismus war 3. Großes Aufsehen erregte eine Predigt, die der Augustiner Christian Le Loup am Fest des bl. Dominikus bei den Löwener Dominikanern hielt; man sagte ihm nach, er habe die Jesuiten mit den Juden verglichen, die Chriftus treuzigten, habe die Unbeflecte Empfängnis geleugnet, von der verfolgten Wahrheit gesprochen, die aber siegreich sein werde, weil Gott die weltlichen Fürsten der Übereilung des Papstes entgegenstelle 4. Auf Bichis Borschlag mußten die Ordensgenerale an ihre Untergebenen in Flandern schreiben, aber die Magregel hatte nicht die erwartete Wirkung 5. Auch unter bem Bolk suchte man Stimmung für die neue Lehre zu machen, indem man fie in Reime sette und diese verbreitete 6.

Weil die Macht in den Händen des jansenistenfreundlichen Erzbischofs und seiner Ratgeber lag, so konnte es nicht ausbleiben, daß die kirchlich Gestinnten entmutigt wurden. Bichi schreibt 1646, zu Löwen seien einige, die es bisher mit Schinckel gehalten, zu den Ungehorsamen übergetreten, um durch den Erzbischof zu einer Pfründe zu gelangen?; bei Wahlen habe man

<sup>1 \*</sup> Bichi am 23. September 1645, Lettere t. 29, a. a. O.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Rapin I 84 151.

³ Ebd. 83 f. Der Bijchof von Antwerpen \*jchreibt am 7. März 1647 an Innozenz X.: Videntur multi simpliciores facti esse Ianseniani decepti specioso nomine doctrinae s. Augustini, quo et alii abutuntur, qui Iansenianos se profitentur ex aemulatione contra Patres Societatis Iesu, quos in Iansenio et per Iansenium conantur persequi, qui et hac ratione populo imponunt asserentes, tantum esse quaestionem inter opiniones Iansenii et dictorum Patrum. Auch Frauen nennen sich Jansenistinnen. Der Bischof hat die Bulle gleich ansanzs angenommen und nach dem fönigslichen Besehl am 10. Mai 1646 zum zweitenmal veröffentlicht. Excerpta ex actis s. Officii a. 1647—1652.

<sup>4</sup> Rapin I 82 f; \*Bichi am 20. August 1645, a. a. O.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Rapin I 84; \*Bichi am 8. Juli 1645, Lettere t. 29, Päpft!. Geh.=Archiv. Namentlich auf den Dominifanerprovinzial solle man einzuwirfen suchen, weil er in freundsschaftlicher Beziehung zu Sinnich, Ban Caelen und dem Löwener Dominifanerprofessor Leonardi stand, che hora essendo de'più ferventi Janseniani e . . . da quella fattione promosso ad esser della stretta facoltà theologica, per la quale promozione e in lite con il Schinchelio et altri obedienti che hanno promosso Jacomo Speech prete secolare. Ebd. <sup>6</sup> Rapin I 156; vgl. 179 f.

<sup>&</sup>quot; \*Bichi am 3. Juni 1646, Lettere a. a. D. Bichi empfahl dem Papst, namentlich Wilhelm ab Angelis zu ermutigen und zu beloben. Es erfolgte darauf ein \*Breve

verdiente Männer übergangen, weil sie dem Internuntius Dienste geleistet hätten. Schuld an alldem trage der Erzbischof; man solle in Spanien auf diese Übelstände ausmerksam machen und entweder die Pfründenverleihung in andere Hände legen oder niemand eine Pfründe zuwenden, der nicht vor dem Nuntius sich zur Annahme der Bulle bekannt habe !. Der Erzbischof und Ban Caelen versolgten besonders den Baron von Rassenghien, der an Stelle Fromonds zum Bischof von Tournai ausersehen war ?. Eifrig sirchlich gesinnt war namentlich der Bischof von Namur, er hatte keine Jansenisten in seinem Bistum 3.

Eine Wendung schien sich anzubahnen, als 1647 Erzherzog Leopold Wilhelm Statthalter der Niederlande wurde 4. Die Jansenisten suchten ihn sofort für sich zu gewinnen, aber er gab den Vorstellungen Bichis Gehör, der ihm über die Sachlage in Flandern aussührlichen Bericht erstattete und als Hauptmittel zur Eindämmung der neuen Lehre empfahl, keinem eine Pfründe zuwenden zu lassen, der irgendwie des Jansenismus verdächtig sei 5. Leopold Wilhelm ging über diesen Vorschlag noch hinaus, indem er sogar eine eidliche Erklärung gegen Jansenius verlangte 6.

Aber troß seines guten Willens vermochte der Erzherzog die Beröffent- lichung der Bulle einstweilen nicht durchzusegen. Es langten freilich Besehle dazu aus Spanien an, der erste schon bald nach der Ankunft des neuen Statthalters 7. Als Maria Anna, Tochter des Kaisers Ferdinand II., 1649

an ihn vom 7. Juli 1646 (Cod. Preuck. f. 467 f, Bibl. ber Anima gu Rom). Die für ihn erwirften Pfründen ichlug ber bescheidene Mann aus (Rapin I 151).

<sup>1 \*</sup> am 7. Juli 1646, Lettere a. a. D. Tutto il male viene per l'appoggio di questo arcivescovo, quale mi pare impossibile di guadagnarlo e ridurlo. Edd.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> \* Bichi am 21. Juli, 8. u. 15. September und 1. Dezember 1646, Lettere a. a. D. <sup>3</sup> \* Bichi am 22. August 1646, ebd. Omnes, schrieb der Bischof am 7. August, cum saeculares tum regulares, deferre [oboedientiam] decreto Apostolico (ebd.). Bgl. oben S. 222.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Er fam am 11. April 1647 in Flandern an. \*Bichi am 13. April 1647, Lettere t. 31, Päpftl. Geh.=Archiv.

<sup>5</sup> Rapin I 176 f. \*Bichi nach Rom am 27. April 1647: Hebbi commodità [am 26. April] di scuoprirli le arti con le quali li Janseniani si son cercati di avanzare e come alcuni di questi ministri li hanno aiutati direttamente e indirettamente, e le accennai li remedii che credevo più facili... e fra l'altri di non promovere a benefitii li sequaci di quella setta. Der Erzherzog war willig. Excerpta a. a. D.

<sup>6 \*</sup> Particolarmente si dogliono del giuramento che prestano quelli che aspirano a benefitii. Si vede che restano mortificati dal uso di questo giuramento, ma S. A. lo trova bene, e continua avanti di nominare ad abbatie et altri benefitii ecclesiastici da farmi avvisare, che informi se siano Janseniani. \*Bichi am 9. September 1649, Excerpta a. a. D. Bgl. ebb. \*Bichi am 7. Dezember 1647 und 25. Januar 1648. Innozenz X. belobte den Erzherzog am 9. September 1647 wegen seines Eiserz gegen den Jansenismus (Friedensburg in den Quellen u. Forsch. IV 275).

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> am 14. Mai 1647, Rapin I 177 f; \* Excerpta, 15. Mai 1647, a. a. O.

ihre Hochzeit mit Philipp IV. feierte, regte ber Papft burch den Nuntius es an, daß sie von ihrem Gemahl als ersten Beweis der Liebe die Beröffent= lichung der Bulle in Flandern erbat1. Dem neuen Befehl des Rönigs, vom 3. August 1649, folgte dann in einem königlichen Schreiben an den Erzbergog ein dritter am 15. Juli 16502. Allein immer wieder fand die Gewandt= heit der Gegner Mittel und Wege, um eine durchgreifende Ausführung ju hindern. Erzberzog Leopold Wilhelm hatte ichon mit der Beröffentlichung der Bulle begonnen, und zwar in Gent, wo der Bischof jansenistisch gesinnt war. Aber seine Absicht, auch in allen andern Städten das gleiche zu tun, schob er dennoch wieder auf, als ein Schreiben des Erzbischofs Boonen von Mecheln3 ihm von der Aufregung sprach, die im Lande entstehen könne, und ihm unter Berufung auf die gahlreichen Unhänger des Jansenius vorstellte, daß der Papst sich bei der Verurteilung des Buches habe täuschen lassen. Wolle der Erzherzog nicht auf ihn hören, so bitte er um die Erlaubnis, sich nach Frankreich zurückziehen zu dürfen, damit er nicht die Berwirrung feines Baterlandes mitansehen muffe 4. Der Bischof von Gent schrieb in demselben Sinne 5.

Im ersten Befehl Philipps IV. an Leopold Wilhelm war verlangt, daß der Augustinus' des Jansenius unterdrückt und die Buchhandlungen auf jansenistische Schriften durchsucht würden. Auch in den Niederlanden übten nämlich die Jansenisten einen bedeutenden Einfluß durch die Presse aus, besonders da sie ihre Schriften unentgeltlich verteilten 6. Allein zuerst wußte Roofe der Ausführung des Befehles Schwierigkeiten in den Weg zu legen 7, dann spielten Fromond und Ban Caelen die Gifrigen, indem fie dem Erzherzog rieten, auf eigene Sand die Unterdrückung von Schriften über die Gnade vornehmen zu laffen. Natürlich hatte er damit feine Bollmachten überschritten, seine Magregeln würden nur Verwirrung angerichtet haben, und es wären auch migliebige katholische Schriften unterdrückt worden. Bon Bichi ließ indes der Erzberzog sich belehren 8, wie er auch sonst sich als aufrichtig katholijch erwies, ben bisherigen Bücherzensor, den jansenistischen Rektor der Universität Löwen, durch den eifrig katholischen Wilhelm ab Angelis ersette, den Bersuchen, Bichi durch Berleumdungen unmöglich zu machen, nicht nach= gab 10, das Bistum Tournai endlich mit dem eifrigen Baron de Raffenghien

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Rapin I 387; vgl. \*Bichi am 28. August 1649, Excerpta a. a. O.

Rapin I 389.
 vom 17. September 1647, ebd. 183 f.
 Ebd. 184. Sein \*Schreiben, vom 28. September 1647, in den Excerpta 1647/52
 f. 103, a. a. O.
 Rapin I 393.

<sup>7 \*</sup> Bichi am 15. Juni 1647, Excerpta a. a. D.

<sup>8</sup> Rapin I 180 f; \*Bichi am 19. September 1647, Excerpta a. a. O.

<sup>9</sup> Rapin I 179.

<sup>10</sup> Ebd. 180. Über ein longissimum scriptum zur Verteidigung des Jansenius an den Erzherzog, das dieser nicht beachtete, s. \* Excerpta, 19. September 1647 (Brief des erzscherzoglichen Beichtvaters Schega S. J.), a. a. O.

besetzte 1. Für seine Haltung erntete er das Lob Innozenz' X.2 Alle Geistlichen am Hof ließ er der Bulle Gehorsam schwören 3. Einem Oratorianer und drei Kapuzinern verbot er, in seiner Gegenwart die neuen Lehren zu predigen 4. Er brachte auch die Universität Douai dazu, sich gegen Jansenius und für die Bulle auszusprechen, wodurch natürlich ein Druck auf die Löwener Hochschule ausgeübt wurde 5. Wahrscheinlich war auch er es, der 1648 die plögliche Abberufung des Präsidenten Roose nach Spanien veranlaßte 6. Roose (gest. 1673) hatte von nun an keinen Einsluß in Flandern mehr. Als er 1653 aus Spanien zurücksehrte, zog der Adel ihm zwar seierlich entgegen, aber der Erzherzog sagte ihm öffentlich, der König danke ihm für seine Dienste, er könne sich zurückziehen 7. Roose war ein gewandter und geschmeidiger Beamter gewesen, ein persönlicher Freund des Jansenius, dem er das Material für seinen Mars Gallicus geliefert hatte 8. Der Berurteilung seines Freundes war er aus Staatsrücksichten entgegen und rühmte sich, daß unter ihm die Geistlichkeit keinen Finger breit Boden gewonnen habe 9.

Gedrängt von den Oberen der Prämonstratenser und von der Löwener Hochsschule, hatte Erzbischof Boonen einen gewissen Recht nach Madrid abgeordnet, um über seine Stellung zur Bulle nähere Auskunft zu geben. Philipp IV. ließ im Mai 1649 den Erzbischof wissen, diese Sendung sei ihm genehm, und er werde nichts beschließen, bevor er den Gesandten gehört habe. Roch ehe aber dem Recht im Oktober seine Vollmachten nachgeschickt werden konnten, erfolgte am 3. August jener Besehl zur Berössentlichung der Bulle, den die junge Königin von ihrem Gemahl erbeten hatte. Am 1. Januar 1650 wurde Recht bei Philipp IV. vorgelassen. Schon vorher aber konnte er, wie es scheint, den König im geheimen sprechen, und als dabei der Gesandte bat, es möchten die Gründe gewürdigt werden, die Erzbischof Boonen und der Staatsrat gegen die Bulle einwendeten, erwiderte der König, das tue er ohnehin. Sofort teilte Recht diese Antwort nach Löwen mit, und sein Schreiben kam dort um dieselbe Zeit mit dem königlichen Besehl vom 3. August 1649 an 10. Erzbischof

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Rapin I 177.

<sup>2 \*</sup>Breve vom 9. September 1647, Epist. II—III (Oftober 1645 bis Oftober 1647) n. 204, Päpftl. Geh.=Archiv.

<sup>3 \*</sup> Bichi am 2. Mai 1648, Excerpta a. a. O. 4 Rapin I 295 f.

<sup>5 \*</sup> Ertfärung vom 27. Juli 1648 an den Erzherzog, den sie auffordert, ut pergat doctrinam illam iansenianam serio extirpare, qua nequaquam docetur b. Augustini mens. Excerpta t. 29, a. a. D.; Rapin I 296 ff; Fleury LXI 572.

<sup>6</sup> Rapin I 299. Abberusen am 4. Dezember 1648, abgereist am 15. Ottober 1649 (Biogr. nat. de Belgique XX 68).

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Biogr. nat. de Belgique XX 64.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Rapin I 295 299. \*Ši vanta che al suo tempo li ecclesiastici non hanno acquistato un dito di terra (Bichi am 23. November 1647, Excerpta a. a. D.). Über seine Freundschaft mit Jansenius s. Rapin I 4.

<sup>10</sup> Rapin I 304 388; \*Boonen an den Staatsrat am 5. und 18. Februar 1650,

Boonen wußte im Staatsrat diese Lage der Dinge sofort zu benützen. Da der König, so führte er in längerer Rede aus, nun einmal weitere Prüfung der Sache wolle, so bleibe nichts anderes übrig, als die Beröffentlichung der Bulle hinauszuschieben. Bis im folgenden Jahr der König seinen Befehl ereneute<sup>2</sup>, ruhte dann die Sache; übrigens kehrte Leopold Wilhelm erst im Noevember aus dem Feldzug zurück.

Unterdes war in Flandern eine ftarte Underung der Berhältniffe eingetreten. Bichi hatte die Silfe des weltlichen Armes für die Beröffent= lichung der Bulle erbeten, weil er fonst von den Jansenisten keine Unterwerfung erwartete 3. Allein bennoch sollte nach seiner Absicht die eigentliche Beröffentlichung nur von ihm felbst ausgehen, von der weltlichen Gewalt wünschte er für sein Vorgehen lediglich eine Unterstützung 4. Man solle, so äußerte auch der Runtius Rospigliosi in Madrid 5, die Bulle möglichst bald veröffent= lichen, die Jansenisten von firchlichen Stellen fernhalten und dem Inter= nuntius den weltlichen Arm leihen, so oft er es verlange, sei es, um zu untersuchen, ob in den Buchhandlungen durch die Bulle verbotene Bücher geführt würden, sei es um Zuwiderhandelnde gegen seine Verfügungen zur Strafe zu ziehen. Das aber war den Vertretern des Staates nicht genug. Noch während der Präsidentschaft Rooses wurden manche Editte über die Beröffent= lichung der Bulle entworfen, die aber den Internuntius wenig befriedigten und beim Erzherzog Ablehnung fanden 6. Damals lebte Leopold Wilhelm, wie es scheint, noch gang im firchlichen Gedankenkreis?.

in der Beilage zu \*Bichis Nuntiaturbericht vom 17. März 1650, Excerpta a. a. D. In der Audienz vom 1. Januar sagte nach Boonen der König: informatum se esse, quanti ponderis esset haec causa, seseque adhibiturum, quod ex Dei et Ecclesiae servitio futurum est (ebd.). Nach Bichis \*Depesche vom 20. April 1650 (ebd.) waren Rechts Austräge: der König solle den Papst veranlassen, das Buch des Jansenius durch Theologen prüfen zu lassen, den Streit de auxiliis zu entscheiden und dem König die Grundlosigkeit des Berbotes zu zeigen. \*Bichi am 29. Juli und 28. August 1649, ebd.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Rapin I 388 f. <sup>2</sup> Siehe oben S. 231.

<sup>3 \*</sup>Vedo esser necessario che S. A. vi dia qualche ordine, altrimenti non si leva la scusa alli disobedienti. Bichi am 13. Juni 1648, Excerpta a. a. D.

<sup>4 \*</sup> Continuai le instanze del braccio secolare . . . e con varii argomenti cercai di persuadergli che non deve far altro in questa materia che quello che io li domando (Bichi am 22. Februar 1648, ebb.). \*Continuando le diligenze per havere l'assistenza del braccio secolare . . . et indirizzando li miei officii per haverla senza che si pubblichi editto, conforme una lettera della S. Congregatione di s. Officio de 1 Febr. (ebb.).

5 \* am 30. April 1649, ebb.

<sup>6 \*</sup>Beilagen zu Bichis Schreiben an Pamfili vom 28. Dezember 1647 und 2. Mai 1648, Excerpta a. a. D.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Bgl. den \*Brief seines Beichtvaters Schega an Bichi vom 16. September 1648: der Erzherzog schrieb an den König über Bichi, quod ipsi tamquam ministro Ap. Sedis potissimum conveniat agere hoc negotium, quod est totum iuris ecclesiastici et concernit auctoritatem Pontificiam, quam Ill. D. V. debet prae ceteris defendere ac tueri. Deinde quod Concilium privatum in hac materia non debeat quicquam

Das änderte sich allmählich. Gerade zu der Zeit, da der endgültige königliche Befehl die Beröffentlichung der Bulle zu sichern schien, war man zunächst in Madrid nachgiebiger gegen Boonen und seinen Abgesandten Recht geworden. Es wurde ein Ausschuß eingesetzt, um über ihre Einwendungen zu beraten , und in dem Befehl zur Ausstührung der Bulle war doch auch gesagt, der König wolle den Papst bitten, das Buch des Jansenius verbessern zu lassen und es dann in der verbesserten Gestalt zu erlauben. Bichi gedachte dagegen geltend zu machen, man könne ein Buch nicht verbessern, das in Wurzel und Kern versehlt sei; aber von Kom aus wies man ihn an, darüber kein Wort zu verlieren 3.

Schlimmer war, daß Rooses Nachfolger als Präsident des Staatsrates, D'Hovnne 4, gang im Fahrwaffer des Staatstirchentums fegelte und den Erzherzog in seinen Bann 30g5. Leopold Wilhelm hatte einen Ausschuß für die Angelegenheit der Bulle bestellt, bestehend aus den Grafen Fuenfaldana und Schwarzenberg und dem Staatssekretär Navarro 6; später wurden noch zugezogen der Bischof von Antwerpen und der ernannte Bischof von Apern, der Kangler von Brabant, Kinscot, sowie D'Hovnne und Bereur aus dem Staats= und Privatrat 7. Bezeichnend ift, daß auch endlich Boonen felbst und der Bischof von Gent Sig und Stimme erhielten 8. Der Einfluß bes Staats= firchentums wie des Jansenismus zeigte sich denn auch bald. Ein Erlag des Erzherzogs gewährt zwar den Pralaten des Landes den weltlichen Beiftand bei der Beröffentlichung der Bulle, und es werden deren Bestimmungen ein= geschärft und Strafen für die Zuwiderhandelnden festgesett. Allein es geichieht das fraft ftaatlicher Autorität, und Befehl wie Strafen follen für alle, also auch, im Widerspruch mit der firchlichen Immunität, für die Geiftlichen gelten. Ein Schreiben an die Bischöfe fordert diese auf, am 20. Marg die Bulle zu verkünden und beobachten zu laffen, wozu ihnen der weltliche Beiftand gewährt sein soll. Ausdrücklich ist hier gesagt, es solle in Urbans Bulle die Klausel nicht als anerkannt gelten, nach welcher deren Beröffentlichung

censere et iudicare, sed solum Ill.  $D^{ac}$   $V^{ac}$  tamquam agenti nomine SS. D. N. porrigere brachium saeculare, ubi opus videbitur. Excerpta a. a.  $\mathfrak{D}$ .

<sup>1 \*</sup> Bichi am 14. Märg 1650, ebd.

² vom 15. Juli 1650, Rapin I 389 f; \*Rospigliosi an Bichi am 16. Juli 1650, . Excerpta a. a. O.

<sup>\*</sup> Bichi am 15. September 1650, Excerpta a. a. D. Daselbst auch die römische \* Antwort vom 12. Oktober 1650.

<sup>4</sup> Uber die Form des Namens vgl. Biogr. nat. de Belgique IX 563.

<sup>5 \*</sup> quale [Hovhne] essendo in credito appresso di S. A. gli fa creder quel che vuole (Bichi am 16. September 1651, Excerpta a. a. D.). Hovhne ließ seinen Sohn im Hause des Kanonikus Fromond, eines Nessen des Professors, zu Tournai erziehen; der Sohn hatte schon eine Rede für Jansenius gehalten (\* Bichi an den Nuntius von Madrid am 12. September 1651, ebd.).

6 \* Bichi am 3. November 1650, ebd.

<sup>7 \*</sup> Bichi am 12. Januar 1651, ebd. 8 \* Bichi am 25. Februar 1651, ebd.

in Kom genüge; der König werde auf Berbesserung des Buches von Jansfenius dringen, damit es wieder von neuem erscheinen könne, die Bischöfe sollten nichts gegen das Ansehen Augustins und der Bäter dulden. Die Staatsräte werden in einem dritten Erlaß angewiesen, die Bulle anzuschlagen, den Bischöfen Beistand zu leisten und sie dem Erzherzog anzuzeigen, wenn sie ihre Pflicht nicht tun. Nach diesen Entwürsen hatte also die Bulle ohne die staatliche Verössentlichung keine Geltung, es war die Unabhängigkeit der Geistlichen von den weltlichen Gerichten nicht beachtet, und das Eintreten für Augustinus bot den Jansenisten die Handhabe, troß aller päpstlichen Verbote ihre Lehre sestzuhalten, die ja nach ihrer Behauptung nichts anderes war als die Lehre Augustins.

In Rom hatte man schon längst die Entwicklung in Flandern mit Mißtrauen verfolgt. Ende 1647 wies man Bichi zwar an, sich um die Beishilse des weltlichen Armes zu bewerben, aber schon zwei Monate später lautet die Weisung: einfache Beihilse, aber kein Edikt; wieder später: auch keine Beihilse, wenn sie ohne Edikt nicht zu haben ist; Ende 1649: in keiner Weise der Beröffentlichung der Bulle beistimmen. Am 23. Februar 1651 beschloß dann die Inquisition, Bichi dürse durchaus nicht zu einer neuen Beröffentlichung der Bulle sich verstehen; sie sei veröffentlicht in Rom, den Bischösen mitgeteilt, den Löwener Abgesandten Sinnich und Paepe vor Notar und Zeugen eingehändigt, eine neue Beröffentlichung würde ein starkes Borurteil gegen den Kömischen Stuhl begründen. Wolle Bichi die Bulle neu drucken, was nicht notwendig sei, so könne das geschehen, aber es solle kein Dekret über den weltlichen Arm oder sonst etwas beigefügt werden. Am liebsten

a. a. D.

<sup>1 \*</sup> Beilagen zu Bichis Schreiben an Pamfili vom 25. Februar 1651, ebd.

² Die Defrete sind zusammengestellt in \*Bichis Schreiben vom 17. März 1650 (Excerpta a. a. D.): 28. Dezember 1647: di procurare il braccio secolare; 1. Februar 1648: di non far altra instanza che di una semplice assistenza del braccio secolare und sein Edist; 6. Juni 1648: che non faccia instanza di publicatione di editto, anzi vi si opponga e lassi dileguare la pretensione che si è havuta di questa assistenza, mentre non ci dia senza publicatione di editto; 18. Dezember 1649: di non consentire in verun modo alla publicatione della bolla, e quanto alli altri mezzi per reprimere l'audacia delli Janseniani, lassi la cura a S. A., e quando debbia gastigare, non faccia atto positivo senza parteciparlo prima. Der Beschlüß der Inquisition vom 6. Juni 1648 noch einmal in der Anlage zu Bichis \*Schreiben vom 4. März 1651. Er tadelt die Behauptung, daß die Kleriter Untertanen des Königs heißen und ihnen die Berbannung angedroht ist. Ahnliche \*A-tergo-Bermerte östers auf Bichis Depeschen, z. B. 28. Dezember 1647, 9. September 1649, 18. August 1650. In den \*Beisungen an den spanischen Runtius wird der standrischen Jansenischen östers gebacht: Nunziat. di Spagna 347, Lettere al Nuntio vom 17. u. 24. März und 7. Juli 1646, 5. Februar und 13. Juli 1647, Päptl. Geh.=Archiv.

<sup>3 \*</sup>Non potest ibi deveniri ad novam publicationem absque magno praeiudicio auctoritatis huius s. Sedis. Excerpta (nach Bichis Depejche vom 19. Januar 1651),

hätte man es in Rom gesehen, wenn die ganze Sache eingeschlafen wäre 1, und suchte durch Vorstellungen bei Philipp IV. zu erlangen, was bei Leopold Wilshelm schwer zu erreichen schien 2.

Es gelang dem Internuntius nicht, beim Erzherzog die Zurücknahme des Entwurfes durchzusehen. Er erwiderte auf Bichis Vorstellungen, die Beratungen hätten in Gegenwart von vier Geistlichen stattgefunden, und das genüge zur Entlastung seines Gewissens. D'Hodhne antwortete, der Internuntius wolle seine Autorität zu sehr betonen und mißbrauche die Güte des Erzherzogs; das Dekret werde erfolgen, möge Bichi wollen oder nicht.

Es erfolgte in der Tat: in allen flandrischen Bistümern war es Ende April veröffentlicht. Die Wirkung schien eine gute: das Werk des Jansenius und die andern verbotenen Bücher wurden nicht mehr verkauft. Aber troßem mußte der Internuntius gegen das einseitige Vorgehen des Erzherzogs Einspruch erheben. Schon am 1. April erhielt er aus Kom den Befehl dazu, falls das Edikt bereits öffentlich bekanntgemacht sei. Er sollte sich dabei einer von Kom übersandten Formel, datiert vom 20. April, bedienen, die besagte, daß die Veröffentlichung der Bulle in Kom genüge, und daß alles als nichtig erklärt werde, was der Autorität und Jurisdiktion des Heiligen Stuhles und der kirchlichen Freiheit und Immunität zuwider sei 6. Schon am 16. März hatte übrigens Vichi auf eigene Hand eine ähnliche Formel entworfen 7. Natürlich waren die Minister setzt erzürnt, daß Vichi nicht nur protestiert, sondern auch das Edikt als nichtig erklärt hatte. Der Erzherzog befahl dem Kat von Brabant, den Protest als ungültig zu behandeln, und zog den Drucker zur Strafe 8. Siner der Käte ließ dem Internuntius sagen,

¹ Bichi hatte am 2. Mai 1648 den Entwurf eines erzherzoglichen Editts eingesandt, aber \*le fu scritto sotto li 4 Junio, che procurasse in ogni maniera, che quel editto non si publicasse in quella forma, anzi non facesse più instanza, ma lasci a poco a poco svanire la pretensione dell'assistenza, quando s'habbia a publicar editto. \*Summarium (j. oben ©. 225 A. 1).

<sup>2 \*</sup> An den spanischen Runtius si è scritto, che insista co' suoi ufficii per ottenere il decreto dell'assistenza, rappresentando esser hora il tempo opportuno per la presente debbolezza de' Janseniani. 6. März 1649 an Bichi, Nunziat. di Fiandra t. 28, Päpfts. Geh. Archiv.

<sup>3 \*</sup> Bichi am 4. März 1651, Excerpta a. a. O..

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Das Editt vom 28. Februar 1651 bei Fleury LXI 750 f. Bichi \*berichtet am 15. April 1651 von der Beröffentlichung in Gent, Antwerpen, Brügge, Ppern, Cambrai, Tournai, Ramur, Arras, Saint-Omer (Excerpta a. a. O.). Der Erzbischof von Mecheln ließ sein Mandement an allen Pfarrfirchen, das erzherzogliche Defret an den Rathäusern von Brüssel, Mecheln, Löwen, die Bulle nirgends anschlagen. \*Am 22. April weiß Bichi, daß die Bulle auch in Roermond assai negligentemente veröffentlicht sei (ebd.).

<sup>5 \*</sup> Bichi am 15. April 1651, ebd.

<sup>6 \*</sup> Excerpta, Anhang zu Bichis Bericht vom 4. März 1651, a. a. O.

<sup>7 \*</sup> Bichi am 18. März 1651, ebd.

<sup>8 \*</sup>Bichi am 15. Juli 1651, ebd. Das \*Rundschreiben des Erzherzogs an die

wenn er die Intimation des Kassationsdekretes schweigend annehme, werde der Rat von Brabant sich beruhigen, andernfalls könne es zu Gewaltmaß= regeln kommen 1.

Es waren solche schon vorher einmal angewandt worden. Bichi hatte in Rlofterstreitigkeiten ein Urteil gefällt, ohne feine Bollmachten vorzuweisen. Der Rat von Brabant ließ ihn daraufhin in seiner Wohnung formlich belagern, bis er seine Berfügung zurücknahm2. Nach Meinung des Internuntius gingen diese Belästigungen von den Jansenisten aus, die sich an ihm rächen wollten dafür, daß er sie von Pfründen und Stellen ausschloß. Der Erzherzog, der damals noch auf feiten des papstlichen Gefandten stand, riet ihm zur Nachgiebigkeit, da es sich nur um den Ehrgeiz von ein paar Monchen handle3. Nachdem Bichi seine Verordnung widerrufen, suchte auch der Rat von Brabant sich versöhnlich zu erweisen : er suspendierte seinen ersten Gerichts= vollzieher, der doch nur die Befehle des Rates ausgeführt hatte, unter dem Borgeben, er habe in seinem Auftreten gegen den Internuntius seine Bollmachten überschritten4. Innozenz X. erhob natürlich Einspruch gegen diese Vorgange, die eine Verletung des Völkerrechts feien, faßte aber die Bestrafung des Ge= richtsvollziehers, die er dem Erzherzog zuschrieb, als eine Genugtuung auf 5. Unterdessen hatte jedoch am 4. August der Rat schon wieder einen Gewaltschritt gegen den Internuntius verhängt wegen eines Ranonikus Sughes; Bichi ging, seiner Sicherheit wegen, nach Saint-Gislain, bis der Erzherzog ihn durch seinen Beichtvater Schega ins Hauptquartier einladen ließ und darauf das Berfahren einzustellen befahl 6.

Einige Monate später schlug Innozenz X. einen schärferen Ton gegen den Erzherzog an 7. Nachdem er ihn gelobt wegen seines Verhaltens in den ersten Zeiten seiner Verwaltung, folgt die Klage, daß seine Käte ihn zu einem Edikt gegen die kirchliche Gewalt vermocht hätten. Es sei unerhört, kirchliche Personen dem weltlichen Gericht zu unterwerfen. Der Papst habe sich mit

consegli in der Anlage zu Bichis \*Schreiben vom 12. August 1651, ebd. Der Erzherzog wußte übrigens nicht, daß der Protest auf Weisung von Rom erfolgt war (\*Bichi am 29. Juli 1651, ebd.). Das \*Kassationsedikt des Rates für Brabant, vom 31. August 1651, in der Anlage zu Bichis \*Schreiben vom 16. September 1651, ebd.

<sup>1 \*</sup> Bichi am 22. Juli 1651, ebd.

<sup>2 \*</sup> Bichi am 15. Juli 1649, Lettere t. 33, Bapftl. Geh.= Archiv.

<sup>3 \*</sup> Bichi am 22. Juli 1649, ebd. 4 \* Bichi am 29. Juli 1649, ebd.

<sup>5 \*</sup> Breve an den Erzherzog vom 28. August 1649, Epist. IV—VI (Mai 1648 bis September 1650, Franc. Nerlio secretario) n. 260, Päpftl. Geh.=Archiv.

<sup>6 \*</sup> Bichi am 5. u. 18. August 1649, Lettere a. a. D. Am 26. April 1651 befürchtete man in Rom wiederum Gewalttaten; Bichi solle sich dann nach Aachen zurückziehen. Nunziat. di Napoli, Cifre al Nuntio 39 A f. 98, Päpstl. Geh.-Archiv.

<sup>7 \*</sup> Breve vom 11. November 1651, Epist. VI-VII (September 1650 bis September 1652), Bapftl. Geh. = Archiv.

Protest und Nichtigkeitserklärung begnügt, aber anstatt sich zu bessern, überredeten die Rate den Statthalter in einem neuen Rundschreiben, auch die papft= liche Entscheidungsgewalt jogar in Glaubenssachen umzustürzen; fie behaupteten ja, Urbans VIII. Erlag binde die Gewissen nicht, wenn er nicht von neuem veröffentlicht und mit staatlichem Plazet versehen werde. Sie hatten fich dafür auf Vorrechte und Gewohnheiten berufen; aber ein berartiges Vorrecht sei nie von einem Papft oder Konzil ausgegangen, nie habe ein Fürst dergleichen beansprucht; Gewohnheit und Verjährung gegen die papstliche Gewalt, besonders in Glaubensfachen, gebe es nicht. Ferner habe man den Statthalter bazu ge= bracht, den Protest als nichtig zu erklären und Strafen über den Drucker zu verhängen. Der Erzherzog fei wie ein zweiter Absalom geworden; wenn jeder gegen die Glaubenslehren schreiben durfe, konne da der Druck eines päpstlichen Protestes als Verbrechen gelten? Als Mann der Kirche hätte Leopold Wilhelm auf feine Rate ein Auge haben follen, denn der Papft nehme als sicher an, daß der Erzherzog von ihnen betrogen worden sei. In dem= selben Sinne schrieb Innozenz X. an Philipp IV. 1 Der Statthalter nahm das Breve gut auf, der engere Rat aber erhob großen Lärm, weil es einen Ton anschlage, der einem Erzherzog gegenüber nicht am Plate sei2. Bichi er= widerte, die Ausdrücke in den erzherzoglichen Erlaffen seien ohne Zweifel die schärferen 3. Nun teilte Leopold Wilhelm das Breve an alle Provinzialconseils mit, von denen ein Widerspruch gegen staatliche Übergriffe nicht zu erwarten ftand; das sei, meint Bichi4, ein Schachzug Hovnnes, um den König umzustimmen. Die Gutachten der Provinzialconseils sprachen sich alle gegen die firchlichen Rechte aus 6. In Madrid ordnete der König Beratungen über die Sache an 7, und der spanische Runtius drängte Tag für Tag auf eine Entscheidung 8. Endlich ließ Philipp IV. an den Erzherzog schreiben, er möge die Bulle ausführen laffen und dazu den weltlichen Arm leihen 9. Der Rönig ichien darin eine tatfächliche Burudnahme der Defrete zu feben, aber Bichi verlangte auch ausdrücklichen Widerruf 10. Darauf aber ließ man fich in Madrid nicht ein; man habe, so hieß es, dem Erzherzog aufgetragen, in keiner Weise der firchlichen Immunität zu nahe zu treten und mit dem Internuntius gute Beziehungen zu unterhalten, damit aber sei alles geschehen, was möglich sei 11.

<sup>1 \*</sup> Breve vom 11. November 1651, ebd. n. 119; Excerpta f. 645, a. a. D. Beide Breven wurden auf Beschluß der Kommission für den Jangenismus vom 7. September 1651 erlassen. Schill im Katholit 1883, II 293.

2 \* Bichi am 9. u. 23. Dezember 1651, Excerpta a. a. O.

3 \* am 6. Januar 1652, ebd.

4 \* Ebd.

<sup>5 \*,</sup> direttore principale di tutto il negotio'. Ebd.
6 \*Bichi am 3. Februar 1652, ebd. 7 \*Bichi am 12. August 1651, ebd.
8 \*Rospigliosi an Bichi am 14. Ostober und 4. Rovember 1651, ebd.

<sup>9 \*</sup> Rospiglioft an Bichi am 2. Dezember 1651, ebd.

<sup>10 \*</sup> Bichi am 23. Dezember 1651, ebd.

<sup>11 \*</sup> che per nessun modo diretta- o indirettamente si facesse preiuditio quan-

6.

Unterdessen hatte sich wieder eine neue Verwicklung angesponnen, die schon feit einigen Jahren sich vorbereitete. Als 1647 der dringende Befehl Philipps IV. zur Veröffentlichung der Bulle angelangt war, suchte Roose nach Vorwänden, um die Sache in die Lange zu giehen, und schrieb deshalb an die Bischöfe, fie möchten angeben, weshalb fie bisher den königlichen Befehlen nicht gehorcht hätten 1. Der Bischof von Gent, Anton von Triest, antwortete in einem längeren Schreiben vom 20. März 16472. Er hat, wie er ausführt, Urbans VIII. Bulle nicht veröffentlicht, weil sie erschlichen und ungerecht gegen Jansenius sei und die Beröffentlichung nur Berwirrung hervorrufen würde. In seinen Darlegungen läßt er an der Bulle ungefähr nichts Gutes mehr. Es ist nach ihm falich, was fie behauptet, daß Jansenius gegen das römische Verbot den Streit über die Gnade unter Klemens VIII. erneuere; er stellt nur Augustins Lehre dar, und jenes Verbot ift nicht veröffentlicht und wurde nicht beobachtet. Es sei, heißt es, , die schwärzeste Verleumdung von der Welt', daß Jansenius die Sate des Bajus von neuem aufstelle, vielmehr sollte sein Buch mit Lorbeeren gekrönt werden, weil es die Übereinstimmung des Beiligen Stuhles mit Augustin beweift. Richt Jansenius erregt Argernis, sondern feine Gegner. Der Bischof von Ppern wird dann gelobt ,als treuer Untertan, von hervorragender Wiffen= schaft und vorbildlichem Leben, eine Zierde der Universität'. Die Anfragen des Privatrates an die Bischöfe wiederholten sich auch später3. Ein weiteres Schreiben des Bischofs von Gent4, veranlagt durch eine Anfrage vom 1. Geptember, vertritt ungefähr dieselben Gedanken; auch hier ift Sansenius der unschuldig Berfolgte, das Argernis kommt nicht von ihm, sondern aus den ,in= famen Thesen und Predigten der Jesuiten'5. Man solle also die Bulle nicht bekanntgeben, sondern vom Papft ein Provinzialkonzil verlangen. Auch Erzbischof Boonen verfaßte damals eine Eingabe an den König. Sie enthält

tunque minimo all'immunità ecclesiastica e che se usasse ogni termine di buona corrispondenza con il ministro Apostolico; onde pareva loro, non restare al presente da proveder di vantaggio, persuadendosi che S. A. haverebbe operato che gli editti rimanghino senza osservanza. Roipigliofi, Madrid 16. Märž 1652, in Excerpta a. a. D.

<sup>1 \*</sup>Mendicando pretesti colle lunghezze, in luogo d'ordinare che senza replica si eseguissero gl'ordini di S. M., haveva scritto a'prelati di quelle provincie che gl'avisassero le cagioni per le quali non havessero adempiti gl'ordini. Bichi am 30. März 1647, Excerpta a. a. D.; Rapin I 155.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> \* Excerpta f. 402 f, a. a. D.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Zweck der Anfrage war: affinchè havessero campo l'arcivescovo di Malines e gli altri disobedienti di scrivere, come poi han fatto. \*Summarium (j. oben ©. 225 A. 1) zum 19. Juni 1647.

<sup>4 \*</sup> vom 28. September 1647, Excerpta f. 103, a. a. D.

<sup>5 \*</sup> ex infamibus illis thesibus et concionibus Patrum Societatis ea de re petulanter habitis. Ebb.

einen geschichtlichen Überblick über die Streitigkeiten, deren Gegenstand seit Klemens VIII. die Lehre von der Gnade war. Schuld an allem Unheil sind auch nach ihm die Jesuiten, die durch Molina Neuerungen aufstellten, den Bischof von Ppern verfolgten, die Bulle gegen ihn erschlichen. In den Niederlanden ist man frei von der Pflicht, die Bulle zu veröffentlichen, wegen der Vorrechte des Landes; auch in Frankreich erkennt der bessere Teil des Klerus sie nicht an 1. Boonens Eingabe und Triests erstes Schreiben wurden 1649 durch den Druck in die Öffentlichkeit geworfen.

Dazu kamen von Boonens Seite noch andere Berftoke. Ban Caelen hatte bei seiner Bisitation des Erzbistums Hunderte von Abdruden des jansenistischen Ratechismus der Enade, flämisch und frangosisch, an Frauen und Nonnen verteilt. Nun schrieb ein Dottor von Douai einen rechtgläubigen Ratechismus der Gnade als "Gegengift" gegen das jansenistische Erzeugnis; in Rom aber verbot man auch den rechtgläubigen Ratechismus, weil es nicht gestattet sei, über gemiffe Fragen der Gnadenlehre zu ichreiben, und der Gegenstand für das Bolk zu hoch sei 2. Der Erzbischof meinte aber Rom belehren zu sollen und schrieb an den Papst's, er könne ohne Argernis, ohne Gefahr für die Seelen, ohne großen Schaden für den Ruf und die Autorität des Apostolischen Stuhles die Verurteilung beider Ratechismen nicht veröffentlichen, denn nach ihr scheine die Gegenschrift gegen den jansenistischen Ratechismus ohne Frrtumer zu sein, deren dann Boonen 14 nachzuweisen sucht. Weiterhin wehrt er fich gegen die Beschuldigungen, die man in Rom gegen ihn erhebt. "Möchten Alter und Gesundheit es mir erlauben, in Berson mich zu den Füßen Deiner Beiligkeit niederzuwerfen und mich zu rechtfertigen.' Da aber so etwas nicht möglich sei, so bitte er, der Papst möge doch den Verleumdungen gegen ihn und so viele durch Tugend, Gelehrsamkeit und Ergebenheit gegen den Beiligen Stuhl hervorragende Männer keinen Glauben ichenken, als ob fie ungehorsam gegen den Bapft seien. Gbenso bittet er, die Frage über die Lehre Augustins möchte endlich mit der gebührenden Unparteilichkeit geprüft werden.

Wenn man durch all diese Worte ohne Taten in Kom schwerlich milder gegen den Erzbischof gestimmt werden konnte, so noch weniger durch die Versordnung, mit der Boonen am 29. März 1651 die Veröffentlichung der Bulle

¹ Rationes, ob quas Ill. et Rev. D. Archiepiscopus Mechliniensis a promulgatione bullae . . . abstinuit, ex mandato Regio allegatae ac catholicae Maiestati exhibitae. E Gallico in Latinum translatae 1649 (4°, 27 S.). Bgl. Biogr. nat. de Belgique II 705; Rapin II 29 f. Das Schreiben ift vom 17. September 1647 (\*Summarium a. a. D.). Gine Widerlegung: \*Notanda quaedam circa scriptum Ill. ac Rev. Archiepiscopi Mechliniensis, in der Bibl. Barberini zu Rom XVIII 51 f. 163 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>\*Bichi am 14. Juli 1650, mit Beilage des Inquisitionsdefretes vom 6. Oftober 1650, Excerpta a. a. C. Bgl. Reusch, Index II 471.

<sup>3 \*</sup> am 28. Sanuar 1651, Excerpta f. 543, a. a. D.

begleitete<sup>1</sup>. Die alten Beschuldigungen gegen Urbans VIII. Entscheidung werden darin wieder vorgebracht, freilich nicht ausdrücklich als Ansicht des Erzbischofs, aber doch als Ansicht "nicht weniger frommer und gelehrter Männer". Die Klage, die Bulle sei ohne die nötige Voruntersuchung erlassen, kehrt ebenfalls in anderer Form wieder. Die Frömmigkeit und Gelehrsamkeit des Jansenius wird in hohen Ausdrücken gepriesen, die Beschuldigung der Härestie gegen ihn als schreckliche Verleumdung bezeichnet; wenn es schließlich heißt, durch die Veröffentlichung der Bulle solle nach des Papstes Abssicht der Lehre Augustins nicht zu nahe getreten werden, so kann das nichts anderes bedeuten, als daß es den Jansenisten freistehen möge, ihre Sonderansichten ruhig weiter zu vertreten. So Boonen. In dem gleichen Sinne sind die Begleitschreiben gehalten, mit denen der Bischof von Gent<sup>2</sup> und das Generalvikariat von Ppern<sup>3</sup> die Bulle veröffentlichten. Alle drei Begleitschreiben wurden durch die Inquisition verboten zugleich mit den Schriftchen, in denen Boonen und am 20. März 1647 Triest Rechenschaft über die Nichtveröffentlichung der Bulle gaben<sup>4</sup>.

Das Inquisitionsdekret kündete den Betroffenen an, daß man mit kirchlichen Strafen gegen sie vorgehen werde, wenn sie nicht baldmöglichst sich entschuldigten. In Ppern erklärte man sich daraushin zu völligem Gehorsam gegen den Papst bereit<sup>5</sup>, die beiden Bischöfe aber schwiegen. Es folgte daher am 18. November 1651 die Borladung der beiden nach Rom<sup>6</sup>. Wenn sie innerhalb sechs Monaten dort nicht erschienen, sollten sie ihr bischössliches Amt bis auf weiteres nicht mehr ausüben und die Kirche nicht mehr betreten dürfen. Am 12. und 13. Dezember wurde dieses Urteil den beiden mitgeteilt<sup>7</sup>. Erzbischof Boonen sagte, er habe sich schriftlich gerechtfertigt und könne mit seinen 79 Jahren nicht nach Rom gehen; er wie der Bischof von Gent wandten sich gegen ihre Vorladung an den königlichen Privatrat<sup>8</sup>, der die Sache an das Conseil von Mecheln wies; dieses aber erklärte sich als nicht zuständig. Nun beteuerten die beiden in Schreiben an den Papst<sup>9</sup> ihre Unschuld; sie bäten um Ernennung eines Richters, denn wegen ihres

<sup>1</sup> Abdruck (aus D'Argentré) bei Fleury LXI 758 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> am 26. März 1651, ebb. 752 f. Die Beobachtung der Bulle, heißt es darin, sei beschlen worden, saltem quantum colligere potuimus, donec et quousque Sedes Apostolica post novum examen dicti libri sive illius revisionem, quam se ... procuraturum edixit, ... quatenus errores, si qui in illo inveniantur, expurgentur et ... quod de doctrina illius tenendum foret, declarasset ...

<sup>3</sup> am 27. März 1651, ebd. 755 f.

<sup>4</sup> am 11. Mai 1651; j. Reujch II 465; Hilgers 424. In dem Abdruck des Dekrets bei Fleury LXI sehlen die Raisons des Bischofs von Gent.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> \* am 19. September 1651, Excerpta f. 638, a. a. D. <sup>6</sup> Bei Fleury LXI 764 f.

<sup>7 \*</sup> Bichi am 30. Dezember 1651, Excerpta a. a. O.

<sup>8 \*</sup>Bichi am 3. Februar 1652, ebd.

<sup>9 \*</sup> Trieft allein am 28. Februar 1652, \* beide zusammen am 2. März, ebd. f. 696 698.

v. Paftor, Gefdichte ber Bapfte. XIV. 1 .- 7. Auft.

Alters sei es ihnen unmöglich, sich in Rom zu stellen; sie könnten es auch nicht wegen der flandrischen Vorrechte und weil sie als Staatsräte dazu der Erlaubnis des Königs bedürften. Es erging jetzt an die beiden der Befehl, sich innerhalb zwei Monaten durch einen Stellvertreter in Rom zu verantworten ; beide erwiderten, nach den flandrischen Vorrechten könnten sie nicht außer Landes zur Verantwortung gezogen werden 2.

Unterdeffen murde Bichi abberufen, und an feiner Stelle übernahm Andrea Mangelli als Internuntius die heikle Aufgabe, sich mit der eiferfüchtigen Empfindlichkeit der Niederlander für ihre Borrechte auseinander= zusetzen 3. Gleich in seinem ersten Runtiaturbericht muß er melden, daß Hoppne von der römischen Bischofsreise nichts wissen wolle. Bergeblich machte Man= gelli geltend, wenn die beiden ihre Bertreter nach Rom abordneten, so muffe selbstverständlich zur Eröffnung des Prozesses ein Untersuchungsrichter auch in Flandern bestellt werden, und wenn man die papstliche Richtergewalt in Glaubens= fachen für das eine Land beschränke, sei fie für alle andern Länder auch ein= geschränkt und vernichtet 4. Nicht mehr Glück hatte er beim Erzbischof. Boonen las ihm einen Erlaß des Rates für Brabant vor, der ihm bei Sperrung der Einfünfte die Ernennung eines Stellvertreters verbot. Er bat um Mitleid : die früheren Bäpfte hätten ebenfalls die Borrechte des Landes anerkannt, und es handle fich nicht um Glaubenssachen 5. Der Bischof von Gent dagegen zeigte Berlangen, sich dem Papst zu unterwerfen, sprach aber von seiner Furcht, Argernis durch die Aufstellung eines Stellvertreters zu erregen 6. Mangelli blieb jedoch fest. Die Berufung auf den Brabanter Rat ließ er nicht gelten; hätte Boonen, fo entgegnete er, nur fofort einen Stellvertreter ernannt, fo wäre er dem Erlag zuvorgekommen, und es handle sich ganz offenbar um eine Glaubensfache. Den Gehorfamswünschen des Genter Bischofs gegenüber betonte er, daß der Gehorsam sich in Taten zeigen muffe, und daß die Befürchtungen des Bischofs eitel seien 7. Gin Advotat Mortelle, der im Namen des Erzbischofs von dem Argernis sprach, das die Verletzung der Vorrechte mit sich bringe, erhielt die Antwort, ein noch größeres Argernis sei es, wenn ein Erzbischof und Primas von Flandern papstlichen Detreten gegenüber den Gehorsam weigere. Dafür könne sich kein Ratholik, noch weniger ein Bischof, auf Vorrechte berufen. Übrigens habe er als Internuntius nur die Aufträge des

<sup>1 \*</sup> An Boonen am 26. Juli, an Trieft am 2. August 1652, ebd. f. 809.

<sup>2 \*</sup> Boonen am 28. Juli 1652, ebd.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Die Anderung war durch die Janjenistenkongregation in Rom beschlossen worden (Schill im Katholit 1883, II 294). \*Einführungsbreve Mangellis beim Erzherzog, vom 20. Januar 1652, in Innocentii X Epist. VII—VIII n. 138, Päpftl. Geh.=Archiv.

<sup>4 \*</sup> Mangelli am 31. August 1652, Excerpta, a. a. D. 5 \* Ebd.

<sup>6 \*</sup> Mangelli am 10. August 1652, ebd.

<sup>7 \*</sup> Mangelli am 10. u. 31. August 1652, ebd.

Papstes auszuführen, ein Stellvertreter der Bischöfe könne beim Heiligen Stuhl deren Sache besser führen als er 1. Die beiden Prälaten entschuldigten sich nun in Rom, daß sie keinen Stellvertreter schicken könnten 2; die Entschuldigung wurde aber nicht angenommen, und es erfolgte nun die wirkliche Bershängung der angedrohten Strafen 3. Der Papst bemerkt dazu, er habe nicht dulden wollen, daß Bischöfe, die bei ihrer Weihe einen besondern Gehorsamseid gegen den Papst ablegten, unter nichtigen Vorwänden sich dem Gehorsam entzögen 4.

Der flandrische Internuntius erhielt Nachricht von dem papstlichen Urteil gegen die beiden durch den Runtius von Benedig, das Aftenstück selbst wurde an der Grenze der Champagne durch die Armee des Prinzen Condé aufgefangen 5, und erft am 22. Februar 1653 konnte Mangelli seinen Empfang bestätigen6. Die Ausführung des Urteils stieß jedoch auf Schwierigkeiten. Einige Zeit früher, am 14. September 1652, hatte zwar bas älteste Mitglied des erzherzoglichen Brivatrates, Bereul, zu dem damaligen Internuntius Bichi gefagt, der Privatrat befehle den Bischöfen, unter Berzicht auf den Rechts= weg die Gnade des Papftes anzurufen, und die Bischöfe hatten sich damit einverstanden erkläri 7; aber das damals geplante Schreiben an den Papst kam nicht zustande, und einige Monate später war der Rat von Brabant wieder anderer Meinung geworden. Der Erzberzog erklärte dem Internuntius, weder seine eigene erzherzogliche Autorität noch die des Königs werde den Rat von Brabant dazu vermögen, den Bischöfen die Absendung eines Stell= vertreters nach Rom zu erlauben. Eber als daß fie ihre Borrechte ichmälern ließen, würden fie den Gehorsam gegen den Apostolischen Stuhl überhaupt aufgeben, jum großen Schaden des Papstes und des Königs; etwas anderes werde man durch scharfes Vorgeben gegen die Bischöfe nicht erreichen 8. Das

<sup>1 \*</sup> Mangelli an Kardinal Barberini und die Inquisition am 3. August 1652, ebd.

<sup>2 \*</sup> Mangelli am 7. September 1652, ebd.

<sup>3 \*</sup> am 19. Ottober 1652, an Mangelli abgesandt am 21., ebd. Druck des Dekrets, mit Datum vom 19. Dezember 1652, bei Fleury LXI 766 f.

<sup>4 \* 19.</sup> Oftober 1652, Excerpta a. a. O. 5 Rapin II 31.

<sup>6 \*</sup>Excerpta ex codice S. Officii, cuius inscriptio: Acta in Belgio circa Constitutionem damnantem 5 propositiones Iansenii a. 1653—1656. Acta in Galliis circa Constitutionem praefatam a. 1653—1656 (ℜaʤſaʊˌˈson Ṣʤiɪʃ).

<sup>7 \*</sup> che con humilissime preghiere si gettino alli piedi di S. S., implorando la paterna Sua misericordia, lasciando da parte ogni altera giustificatione, che o per se stesso o per mezzo de procuratore si potesse fare, e promettendo di ubbidire ad ogni comandamento di S. B. C65.

s \* che nè l'autorità del S<sup>r</sup> Archiduca nè dei ministri del Re nè del Re medesimo bastava per indurre il Conseglio di Brabante a permettere che si faccia dai vescovi la deputatione del procuratore in Roma, apresa da loro per contraria e derogatoria ai loro privilegii, e che più tosto perderanno la totale obedienza alla Sede Apostolica con mettere in grandi fastidii non meno il S. Pontifice che

waren starke Worte! Der Statthalter war indes eine friedliche Natur und entschiedenem Durchgreifen abhold 1, und aus Spanien hörte man auch nichts Schlimmeres, als daß ein Abbate Vasquez bestimmt sei, in Sachen der Bulle nach Flandern zu reisen, um die beiden Vischöfe zum Gehorsam anzuhalten 2.

In Rom bestand man trot der üblen Nachrichten aus Bruffel auf der Ausführung des Defrets. Es gelang, einen Rotar ju finden, der es an St Gudula zu Bruffel anschlug und darauf schleunigst die Flucht ergriff3. Der Rat versprach 300 Goldgulden Belohnung, wenn jemand angeben könne, wer den Erlaß geschrieben oder angeheftet habe, erklärte ihn am 12. Mai für unecht und ungültig4 und untersagte den Bischöfen, sich in Rom zu stellen5. Das Dekret 6 sollte heruntergeriffen werden, aber die Ausführung dieses Beschluffes verbot nun wiederum der Erzherzog; vielmehr wurde eine eigene Rom= mission bestellt, um über die Mittel zur Beilegung des Streites zu beraten 7. Für die große Schwierigkeit, jugleich die Borrechte Flanderns und das An= seben des Papstes zu retten, fand die Rommission eine Lösung8: die beiden Bijchofe follten dem Bapft ihren Gehorsam erklären, ihre Schuld anerkennen und um Berzeihung bitten und dann die Enade des Bapftes anrufen 9. Weiter fand die Rommiffion, die Vorladung nach Rom sei nicht gegen die flandrischen Borrechte, der Erzherzog möge die Bischöfe schriftlich zum Ge= horsam ermahnen; inzwischen möchten sie sich der bischöflichen Funktionen ent= halten und den Papft um Lossprechung bitten. Außerdem folle der Statt= halter dem Rat von Brabant befehlen, das Nichtigkeitsdefret vom 12. Mai zu widerrufen und den Internuntius um Entschuldigung ju bitten. Man= gelli könne ruhig aus Spa, wohin er fich in Sicherheit gebracht hatte, zurückkehren, ohne etwas befürchten zu müffen 10. Bon Rom aus hatte man unterdes den Kanonikern und dem Kapitel an den beiden Kathedralen verboten, den Bischöfen das Betreten ihrer Kirchen zu gestatten 11.

il Re di Spagna, e che altro frutto non si conseguirà dal volere forzare con remedii più rigorosi li sudetti vescovi. Mangelli am 1. März 1653, ebb.

<sup>1 \*</sup>placidissima natura mit soavissime maniere; vermag nicht con fervore et efficacia zu handeln. Mangelli am 8. März 1653, ebd.

 <sup>\*</sup>Bichi am 9. November 1652, Excerpta a. 1647 ff, a. a. D.
 \*Manaelli im Mai 1653, Excerpta a. 1653 ff, a. a. D.
 Fleury LXI 768.

<sup>6</sup> vom 22. Mai 1653, Abdruck ebd.

<sup>7 \*</sup> Mangelli am 18. Juli 1653, Excerpta a. 1653 ff, a. a. O.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Die Kommission bestand aus den Bischöfen von Cambrai, Brügge, Antwerpen, dem Grafen Fuensaldana, dem Dekan Le Roy von Mecheln, dem Staatssetretär Navarro und sechs Staatsräten. Berichterstatter war der leidenschaftliche Hovne, der gesagt hatte, der Bapst sei den Staaten Genugtuung schuldig. \*Mangelli am 2. u. 10. Juli 1653, ebb.

der Papst sei den Staaten Genugtuung schuldig. \*Mangelli am 2. u. 10. Juli 1653, ebd.

9 \* Derselbe am 10. Juli 1653, ebd.

10 \* Derselbe am 17. Juli 1653, ebd.

<sup>11 \*</sup>Breve vom 28. Juni 1653, Innocentii X Epist. X (Decio Azzolino secret.) n. 3, Bäpftl. Geh. = Archiv.

Trot alledem schien Erzbischof Boonen anfangs noch nicht geneigt, sich zu unterwersen. Im Rat von Brabant hielt er eine Nede gegen die Kom=mission und bat, ihn nicht zu verlassen. Daraushin ordnete wirklich der Rat einen Gesandten ab, der den Statthalter ersuchte, in eine Beeinträchtigung der flandrischen Borrechte nicht einzuwilligen, die Stände würden sonst dem König die Geldhilsen versagen 1. Bergebens suchte der Erzbischof von Cambrai auf seinen Amtsbruder einzuwirken; Boonen erklärte ihm, er sehe nicht, daß er in Zensuren gefallen sei 2, und schützte den Eid vor, den er auf die Gerechtsame des Landes abgelegt habe.

Anders der Bischof von Gent. Bon Ansang an schien er bereit, in Rom durch einen Stellvertreter um Losssprechung zu bitten, und unter der Einwirkung des ernannten Bischofs von Antwerpen besestigte er sich in diesen Gesinnungen 3. Am 16. Juli meldete er dem Internuntius in Spa seine Bereitwilligkeit zum Gehorsam gegen den Papst und entschuldigte seine Zögerung 4. Auf die Mahnung Mangellis, seinen Gehorsam durch Taten zu zeigen, übersandte der Bischof ihm am 23. Juli eine Bittschrift, in der er den Karmeliten Isidor vom hl. Joseph in Kom zu seinem Stellvertreter ernannte und um Losssprechung bat, falls er ihrer bedürfe 5. Er suchte dann den Internuntius in Spa auf und versicherte, er habe seit dem päpstlichen Breve an sein Kapitel sich aller bischöslichen Funktionen enthalten und das Kapitel aufgefordert, einen Likar für den interdizierten Bischof zu wählen, was auch geschehen sei 6.

Am 31. Juli 1653 konnte Mangelli einen weiteren Erfolg berichten: er schrieb nach Rom, der Erzbischof von Mecheln habe ebenfalls erklärt, gehorchen zu wollen; am 1. August schickte Boonen seinen Nessen zum Internuntius, um diesen Entschluß zu bekräftigen. Mangelli besuchte darauf den Erzbischof, der bestätigte, daß auch er einen Stellvertreter in Kom ernannt habe, und daß er seit Ankunft des Breves an sein Kapitel nicht mehr als Bischof funktioniere? Um 1. August bestellte er in der Tat in dem Kanoniker Heinrich d'Othenin einen Bertreter in Rom und richtete ein Schreiben an den Papst. Nachdem Mangelli am 5. August wieder in Brüssel eingetrossen war, besuchten ihn beide Prälaten und erneuten ihre Versicherungen, obschon der Kat von Brabant dem Erzbischof die Sperrung seiner Einkünfte angedroht hatte, wenn er einen Bertreter in Kom bestelle 8. Am 21. Oktober 1653 konnte Mangelli kraft päpstlicher Bollmacht dem Erzbischof die Losssprechung erteilen 9.

<sup>1 \*</sup> Mangelli am 10. Juli 1653, a. a. D. 2 \* Derfelbe am 17. Juli 1653, ebd.

<sup>3 \*</sup> Derfelbe am 24. u. 26. Juli 1653, ebd.; Rapin II 79 f.

<sup>4 \*</sup>Runtiaturbericht aus Brüffel t. 37; \*Schreiben Mangellis vom 31. Juli 1653, Päpftl. Geh.=Archiv. 5 \*Mangelli am 31. Juli 1653, ebd.

<sup>6 \*</sup> Derselbe am 2. August 1653, ebd. 7 \* Ebd. 8 \* Ebd.

<sup>9 \*</sup> Mangelli am 25. Ottober 1653, Excerpta a. a. O. \* Breve mit der Bollmacht zur Absolution, vom 23. August 1653, ebd. f. 215.

Boonens Rückzug konnte die Saat nicht mehr vernichten, die er so lange Zeit hindurch ausgestreut hatte. Ein Bericht des Internuntius aus jenen Tagen entwirft ein düsteres Bild von den religiösen Zuständen des Landes. Die Hauptbeförderer der neuen Lehre, Ban Caelen und Fromond, haben danach im Berein mit Boonen und Triest sie mit solcher Sorgfalt, Vorsicht und Siser ausgesät und ihr Glauben verschafft, daß kaum jemand in diesen Provinzen von ihr unberührt geblieben ist. Das wurde dadurch erreicht, daß sie die Seelsorgsposten mit Jansenisten besetzten. Als Vischöse verfügten sie über die Pfründen bischösslicher Berleihung, als Mitglieder des Staatsrates konnten sie die Besetzung der Stellen beeinflussen, die königlichen Patronates waren, und so gab es kein Kapitel an einer Kirche Flanderns, in das der Erzbischof nicht Jansenisten hineinbrachte.

In den Bettelorden hat Boonen den Jansenismus befördert durch große Almosen an bessen Anhänger oder durch den Schut, den er als Mit= glied des Staatsrates, des Privatrates, des Rates von Brabant, der Generalftaaten ihren Ansprüchen gewähren konnte. Die Abte, die in den General= staaten Sit haben, find von seinen Rünften fast fämtlich gewonnen; den Neid und die Abneigung gegen die Gesellschaft Jesu hat er benutt, um in allen andern Orden die jansenistische Lehre zu pflegen, gegen die kein Orden offen gekampft hat außer den Jesuiten. Es tritt fein Madden ins Rlofter ein oder legt die Gelübde ab, ohne daß man es über die Lehre des Jansenius befragt und ihm ein Buchlein gibt, in dem fie auseinandergesett ift. In den Klöstern darf auch niemand predigen, der nicht von der neuen Lehre angesteckt Ihre gefährlichsten und wirksamsten Berbreiter find die Oratorianer; fie betrachten es als besondere Aufgabe ihrer Kongregation, den Bischöfen in ber Seelforge beizustehen, und find in ftartem Gegensatz zu den Jesuiten; fo haben sie denn offener und eifriger als andere die schlechten Lehren gepredigt und diesen Gegenden größeren Schaden getan. Ihr mufterhaftes Leben und für die Predigt ausreichende Wiffenschaft standen ihnen dabei zur Seite. Man hält allgemein bafür, daß einer von ihnen, Ban der Linden, mehr als jeder andere den Erzbischof in der falschen Richtung festhielt und ihm zum Ungehorsam riet.

Hand in Hand mit der Berbreitung des Jansenismus gingen, wie der Bericht weiter darlegt, die Angriffe auf den Heiligen Stuhl. Man zog seine Unsehlbarkeit in Zweifel durch die Behauptung, in tatsächlichen Dingen könne der Papst irren; Glaubensentscheidungen müßten von einem allgemeinen Konzil ausgehen. In Rom, so sagte man, gebe es keine Theologen, die von den Feinheiten der Gnadenlehre etwas verständen, der römische Klerus sei voll von Unwissenheit und der römische Hof voll von Lastern.

<sup>1</sup> vom 4. Oftober 1653, Excerpta, übersett bei Rapin II 180—182.

Mit dem Eifer für Jansenius verband sich bei seinen Anhängern die Tyrannei gegen Bertreter anderer Ansichten. So hatte der Dominisaner Alexander Sebille zu Löwen bei einer feierlichen Gelegenheit Säße zur Disputation aufgestellt, die das Mißfallen der Jansenisten erregten. Sie wußten es dahin zu bringen, daß die Disputation verboten wurde, worauf Sebille durch den Internuntius sich nach Kom wandte.

Die Universität Lömen mar überhaupt das stärkste Bollwerk des Jansenis= mus in Belgien 2. Sie verfügte in ihren Universitätstollegien über mehr als 600 Bursen, d. h. Stiftungen, die ärmeren Studenten das Studium ermög= lichten3; mit diesen Bursen nun wird die Jugend in die Kollegien gelockt, die Jansenisten aber sorgen, daß die Präsidenten ber Rollegien stets zu ihrer Partei gehören. Roch bevor der eben verstorbene Präsident begraben war, führten fie einen Nachfolger ein; im Luxemburger Kolleg marfen fie einen rechtmäßig ernannten Präsidenten in der ersten Nacht hinaus. Gin weiteres Mittel, ihre Unsichten zu verbreiten, bietet ihnen die Besetzung der Stellen an der Universität. Es gibt dort neun theologische Lehrstühle; vier davon find königlicher Besetzung 4, und über diese haben die Jansenisten nicht soviel Macht, wohl aber über die andern fünf, die sog, ordentlichen Lehrstühle, die ausgestattet sind mit 13 Pfründen; zu diesen Pfründen nun prafentiert die Stadt Löwen, bei der die Jansenisten fast immer ihre Leute durchseten. Dazu liegen die theologischen Prüfungen und die Erteilung der theologischen Grade gang in der Sand der fog, engeren Fakultät; fie besteht aus acht Doktoren mit je 800 Gulden Einkommen, und dieses Rolleg der Acht ergänzt bei einem Todesfall sich selbst durch Wahl. Nachdem also die engere Fakultät einmal jansenistisch geworden ift, bleibt sie es auch. Endlich steht der Fakultät auch die Verleihung von Pfründen zu. Alle diese Gründe ermöglichten es, daß in wenigen Jahren der Jansenismus Fuß faßte unter dem Adel, den Gelehrten und bis zum gewöhnlichen Bolf und den Frauen hinab. Sogar in den Nonnenklöstern stehen die einen zum Heiligen Stuhl, die andern, wie man sich ausdrückt, zum hl. Augustin'. Hauptmittel der Verbreitung ist hier der "Ratechismus der Gnade".

<sup>1 \*</sup> am 1. Juli 1649, Excerpta f. 253, a. a. O.; Rapin I 303, \* Am 15. Juli 1649 billigte ber Dominifanergeneral jene Thesen und ordnete beren Berteidigung unter Sebilles Borsit an. Excerpta f. 259, a. a. O.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> \* Dentjchrift (von dem Jejuiten Schega?), Beilage zu \* Mangellis Bericht vom 17. Januar 1654, Excerpta a. a. O.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Die Hochschule besitt 13 rein theologische Kollegien mit über 300, 11 gemischte Kollegien mit über 100 Bursen, dazu 3 juristische, 1 medizinisches, 3 humanistische Kollegien und das trilingue mit Bursariern. Die Pädagogien haben ca 800 Schüler und mit der domus Standonica über 200 Bursen. Ebd.

<sup>4</sup> nämlich einer für Katechese an Sonn= und Festtagen, einer für Heilige Schrift, zwei für Scholaftit. Ebb.

Es wurden denn auch aus den verschiedenen Orden manche Schriften an Boonen gerichtet mit der Bitte, nicht zuzulaffen, daß die Lehre des Nansenius verurteilt werde 1. Besonderes Aufsehen machte der Bersuch des Augustiner= provinzials Rivius, unter seinen Untergebenen den Jansenismus zur Berr= schaft zu bringen, indem er alle Unhänger der Gegenpartei von einflugreichen Stellen entfernte. Seine Bemühungen scheiterten aber namentlich an dem Widerstand des Augustiners Michael Paludan, eines Doktors von Löwen, der auch in den Wirren an der Universität die Sache des Papftes mit Gifer vertreten hatte. Durch den Internuntius tam die Angelegenheit vor Innozeng X., der durch den Augustinergeneral den Streit beilegte. Rivius unterwarf sich; der Internuntius konnte 1650 nach Rom schreiben, man mage bei den Augu= ftinern nicht mehr für Jansenius einzutreten, und dies Beispiel übe gunftige Wirkung auch auf andere Orden 2. So waren die Prämonstratenser früher eifrig für Jansenius; acht Abte hatten sich an Boonen gewandt, daß er den Bollzug der Bulle hindere. Jest verbot ein Defret des Generalkapitels zu Berdun allen Ordensgliedern die Lehre des Jansenius 3.

Wie es möglich war, daß eine im Grunde so entsetliche Lehre wie die des Jansenius mit solcher Begeisterung aufgenommen und mit solcher Hart-näckigkeit festgehalten wurde, erklärt einigermaßen eine Eingabe an den Erzsbischof von Mecheln aus jenen Zeiten . Einmal glaubte man, im "Augustinus" von Ppern besitze man wirklich die Lehre des hochverehrten Augustin, des heiligen Bischofs von Hippo. Mehr als die Berstandesgründe mochte eine unklare Gefühlsfrömmigkeit für Jansenius wirken. "Zweierlei", sagt jene Eingabe, "gefällt mir besonders an Jansenius virken. "Zweierlei", sagt jene Eingabe, "gefällt mir besonders an Jansenius: daß er Augustinus so hochstellt und sich von ihm besehren läßt, und daß er aus ihm eine Lehre schöpft, die nur angetan ist, den Menschen zu demütigen, alles Bertrauen auf uns selbst zu zerstören und uns anzutreiben, beständig den anzurusen, der allein die Wunden des Menschen heilen kann. Es wäre mir unmöglich auszusprechen, wie die Lesung des Jansenius mir gesiel, und wie die Wahrheit einer Lehre, die in solchem Grade uns demütigt, mir so viel mehr zusagte als andere Schriften und Meinungen, denen es zuviel ist, daß der demütige Wille des Menschen der

<sup>1 \*</sup> Bichi am 21. Dezember 1647, Excerpta a. a. O.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> \*Derfelbe am 4. August 1650, ebb. Adesso ogni cosa è acquietata [bei ben Augustinern] e non vi è chi ardisca parlare per il Jansenio, come a lor esempio succede anco in diversi altri ordini religiosi. Bgl. Rapin I 302, II 227.

<sup>3 \*</sup>Cod. Preuck. (unfigniert) f. 433—437 (Bibl. der Anima zu Rom), 27. April 1651. Gedrucktes Blatt, Ruremonde 1651, ebd. Am 15. Februar 1653 \* berichtet Mangelli, wie der ernannte Prämonstratenserabt Robert van Couwerven von St Mischael in Antwerpen die Bulle Urbans VIII. am 13. Dezember 1652 eidlich annahm und am 21. Januar 1653 die Annahme seinen Untergebenen vorschrieb. Nunziat. di Fiandra t. 37, Päpst. Geh. = Archiv.

<sup>4 \*</sup> vom 14. November 1646, Excerpta a. 1647 ff, a. a. O.

Diener der Enade sei, und die statt dessen mit Gewalt ihn zum Herrn machen wollen. Ich sah alsbald, daß Augustin mit dem Apostel Paulus übereinstimme, und ich freute mich wie ein Dürstender, der eine Quelle gesunden Wassers sindet.' Er könne sich nicht einreden, daß der Papst durch seine Bulle irgendwie der Lehre Augustins habe zu nahe treten wollen, der Erzbischof möge also darauf hinarbeiten, daß die Bulle einstweilen auf sich beruhen bleibe, dis der Papst besser unterrichtet sei. Denn jene täuschten den Heiligen Stuhl, die da sagten und schrieben, die Schriften des Jansenius hätten Argernis gegeben. Das Ärgernis rühre vielmehr her von der Lehre, die dem Jansenius von seinen Gegnern und Neidern entgegengestellt werde, und von den Bersuchen, ihn zu verkleinern oder zu beseitigen. Wie der Verfasser jener Eingabe urteilten auch andere. Der Genter Bischof hörte aus dem Munde geslehrter und frommer Männer, sie könnten sich nicht satt lesen am Jansenius und schöpften aus ihm eine Lehre, die das Fundament einer soliden christslichen Frömmigkeit und Demut sei.

Wie der Jansenismus in anderer Beziehung im Volke wirkte, zeigt ein Bericht aus dem Erzbistum Mecheln nach Boonens Tod (gest. 1655): durch die übertriebenen Bußen, welche die jansenistischen Beichtwäter auflegten, seien im Erzbistum viele Familien und beinahe ganze Vörfer zum Calvinismus hinübergetrieben worden.

7

Trot der endlichen Unterwerfung der beiden Bischöfe ließen die bischerigen Erfahrungen mit der Bulle Urbans VIII. für Flandern alles befürchten, als 1653 Innozenz X. seine feierliche Bulle mit der Verwerfung der berühmten fünf Säge erließ.

Die Notwendigkeit einer solchen Entscheidung war freisich auch in den Niederlanden von vielen empfunden worden. So richtete die theologische Fastultät von Douai schon einige Jahre vorher eine Eingabe an die Inquisition, in der sie viele Stellen aus dem "Augustinus" des Jansenius aushob und ein Urteil darüber verlangte". Um dieselbe Zeit wünschte auch der Bischof von Tournai eine päpstliche Entscheidung, wenn nicht über alle streitigen Meinungen bei Jansenius, so doch über die wichtigsten, oder wenigstens über den Satz von der Liebe Gottes als notwendiger Vorbedingung der priesterlichen Lossprechung, und über die Fragen, ob allen hinreichende Gnade gegeben werde,

<sup>1 \*</sup> Schreiben des Bijchofs vom 28. Schtember 1647, in den Excerpta a. 1647 ff: cuius [Iansenii] tamen lectione se saturari non posse, sed ex illa haurire fundamentalem doctrinam solidae christianae pietatis et humilitatis.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> \*Nella sola diocesi di Malines molte e molte familie e quasi villaggi intieri si sono alienati dalla religione catholica. Origine e progressi del Giansenismo, Cod. Barb. XLII 68 f. 140, Batif. Bibliothef.

<sup>3 \*</sup> am 31. Mai 1649, ebd. XVIII 53 f. 3-6.

und ob Christus für alle und für jeden gestorben sei 1. Der Bischof fand also an Jansenius ungefähr dasselbe auszusezen wie später die Bulle Innozenz' X. mit ihrer Verurteilung der fünf Sätze.

Am 17. Juli 1653 war diese Bulle in der Hand Mangellis, der sofort in Köln Nachdrucke veranstalten sieß und diese am 31. Juli überallhin verschickte. Die beiden ungehorsamen Bischöse mußten die Demütigung über sich ergehen lassen, daß nicht an sie, sondern über sie hinweg an die drei Kapitel von Mecheln, Gent und St Gudula zu Brüssel die Bulle mit besonderen Begleitsichreiben gesandt wurde<sup>2</sup>. Am 19. Juli teilte der Internuntius sie dem kranken Erzherzog mit und bat um den staatlichen Schuß, damit sie ihre volle Wirstung erlange und neue Vorstöße gegen die kirchliche Immunität und die päpstliche Unsehlbarkeit vermieden würden. Leopold Wilhelm versprach alles 3; er gewährte die Unterstüßung des weltlichen Armes und mahnte die Bischöse, über den Vollzug der päpstlichen Entscheidung zu wachen 4.

Die Bulle wurde denn auch überall angenommen<sup>5</sup>, von den einen mit Freude und ausdrücklicher Unterwerfung, von andern fühl und mehr mit Worten als in Wirklichkeit<sup>6</sup>. In Mecheln und Gent fand die Anheftung in einer Beise statt, daß fast niemand etwas davon merkte; in Brüssel und Löwen geschah nicht einmal so viel, so daß Mangelli seine Unzufriedenheit äußerte; es erfolgte dann eine zweite Berössentlichung, und jeder Pfarrer und Klosterobere erhielt einen Abdruck. Außer den Jesuiten sagte kein Ordensmann etwas zum Lob der Bulle; auch von gewöhnlichen Leuten konnte man hören, die füns Sätze seien nicht von Jansenius oder nicht in seinem Sinn verurteilt, und in solchen Tatsachenfragen könne der Papst irren 7. Dasselbe hatte in Löwen ein Dominikaner gepredigt und ein Pfarrer ausdrücklich gesagt, als er die Bulle verössentlichte<sup>8</sup>. Wer vor der Bulle Jansenist gewesen sei, werde es wohl auch nach der Bulle noch bleiben, meint Mangelli<sup>9</sup>.

² \* Excerpta a. 1653 ji; Nunziat. di Fiandra t. 37, 31. Juli, Päpft I. Geh.=

Archiv. 3 \* Mangelli am 19. Juli 1653, Excerpta a. a. O.

<sup>1 \*</sup> Excerpta a. 1647 ff f. 276, a. a. D.

<sup>4 \*</sup> Derjelbe am 2. u. 9. August 1653, Nunziat. di Fiandra t. 37, a. a. D.; vgl. \* berjelbe am 26. Juli, Excerpta a. a. D. Erzherzogliches \* Edift vom 11. August 1653 an die Bischöfe, sie sollen sorgen, que les intentions de Sa Sainteté soient ponctuellement accomplies et les diffinitions et déterminations observées et suivies par les voies et moyens accoutumés et usités en regard des bulles et diffinitions dogmatiques. Mangelli am 4. Oftober 1653, Excerpta a. a. D.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Beröffentlicht in Antwerpen, Tournai, Besançon am 30., in Brügge am 31. Juli, in Gent am 1., Cambrai am 18., Namur am 22., St-Omer am 23. August, Mecheln am 2. September, in Ppern unter ungenanntem Datum. Mangelli am 4. Oktober 1653, ebd.

<sup>6 \*</sup> Mangelli am 16. August 1653, ebd.

<sup>7 \*</sup> Mangelli am 4. Ottober 1653, ebd.; vgl. Rapin II 181.

<sup>8 \*</sup> Ein Löwener Professor am 23. September 1653, Excerpta a. a. D.

<sup>9 \*</sup>Tutte queste cose fanno dubitare ad alcuni, che quasi tutti quelli che

Die meisten Sorgen machte dem Internuntius in dieser Hinsicht die Universität Löwen. Gleich nach dem Bekanntwerden der Bulle Innozenz' X. ichienen einige Doktoren sie angreifen zu wollen unter dem Borgeben, die fünf Säte seien nicht bon Jansenius, sondern von Augustin 1. Um 9. August wurde die Bulle zwar vom Rektor Bianen veröffentlicht und angenommen, aber es waren nicht alle Doktoren zusammengerufen worden, sondern nur wenige; andere hielten unter verschiedenen Borwänden an den verurteilten Sätzen feft : die einen behaupteten, die Gate seien nicht bon Jansenius, die andern, sie seien nicht in seinem Sinn verworfen, oder weil es sich um Sätze Augustins handle, ichade die Verurteilung durch die Bulle nichts; andere endlich meinten, nur ein allgemeines Konzil könne derartige Urteile erlaffen 2. Mangelli schlug deshalb dem Erzherzog vor, die Bulle in den Universitäts= atten registrieren und öffentlich von allen Doktoren und Schülern beschwören zu laffen, und ferner muffe diefer Gid von allen vor der Zulaffung abgelegt werden. Weiter meinte er, solange Fromond, Sinnich, Vianen, Ban Werm und Bontan an der Universität seien, muffe man immer befürchten, daß die falsche Lehre von neuem ihr Haupt erhebe. Immer wieder drängte er deshalb barauf, daß man die Genannten wenigstens zum größeren Teil entferne 3. In Rom mißbilligte man indes diese Strenge: wenn die Löwener den Gehorsam der andern fähen, würden fie fich ebenfalls unterwerfen4. Gegen schärfere Magregeln erklärte fich auch die Regierung; der Janfenismus, meinte fie, fei zu Ende, man muffe das Feuer ruhig ausglimmen laffen, nicht aber wieder anblasen 5.

Nun erklärte freilich die Universität in einem gedruckten Dekret <sup>6</sup>, die Gerüchte seien falsch, daß sie eine verworsene Lehre vertrete, sie nehme die Berurteilung der fünf Säte mit der gebührenden Ehrfurcht an, weil ausgegangen vom Haupt der Kirche und dem Vater aller Christen, dem sie wie bisher, so auch jetzt alle ihre Ansichten unterwerse. Kurz nachher wehrte sie sich in einem Schreiben an den Papst <sup>7</sup> gegen die Gerüchte, die über ihre und Fromonds

erano Janseniani avanti la bolla, continuino ad essere tali doppo la promulgatione di essa. Mangelli am 4. Ottober 1653, ebb.

<sup>1 \*</sup>Mangesti am 24. Juli 1653, ebd. Die Löwener faßten Mut zu ihren Einwendungen wegen des Erzbischofs von Sens und seines Hirtenbriefes (s. oben S. 215 ff). Rapin II 178.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> \*Mangelli am 6. August 1653, Excerpta a. a. D. Einige Dottoren verstiegen sich sogar zu der Außerung: che prima si lasciaranno abbrucciare che recedere dalla doctrina di Jansenio. Derselbe am 4. Ottober 1653, ebd.

<sup>3 \*</sup> Mangesti am 9. August 1653, Nunziat. di Fiandra t. 37, Päpfts. Geh.= Archiv; \* am 16. u. 23. August, Excerpta a. a. D.

<sup>4 \*</sup> Nandbemertung auf Mangellis Bericht vom 16. August 1653: per hora non cominci con rigore etc. Ebd. 5 \* Mangelli am 4. April 1654, ebd.

<sup>6</sup> vom 29. September 1653, \* Mangelli am 4. Oftober 1653, ebd.

<sup>7 \*</sup> vom 24. Oftober 1653, Beilage zu Mangellis Schreiben vom 25. Oftober, ebd.

Widersetlichkeit ausgestreut würden. Da am 18. August eine These mit anftößiger Klausel verteidigt worden war, kamen am 8. Oktober Ban Werm. Leonardi und Vianen zum Nuntius und entschuldigten sich 1. Am 3. Rovember veröffentlichte die Universität die Bulle Innozenz' X. von neuem mit einer glanzenden' Ginleitung und dem Befehl am Schluß, fich der papftlichen Ent= scheidung zu unterwerfen 2. Allein der Internuntius war mit dem allem nicht zufrieden. Die glanzende Einleitung, meinte er, bestehe aus Blattern und Blumen mit wenig Früchten, aus tonenden Worten und Redensarten, die aber wenig Greifbares boten 3. Die Universität, fo hielt er den Professoren vor, habe in Büchern, Briefen, Schriften, Thesen so oft fich ungehorsam gegen die Bulle Urbans VIII. erwiesen, daß sie nun mit demselben Gifer ihren Gehorsam erweisen muffe, 3. B. durch einen Gid auf die Bulle, durch Widerruf des früher Geschehenen, durch Bekämpfung der Frrtumer; die Entschuldigung, man habe nur Augustin verteidigen wollen, ließ er nicht gelten 4. Im gleichen Sinn mahnte er auch Fromond 5, als dieser kurz vor seinem Tode ihm schrieb, er habe die lette Bulle mit Freuden angenommen.

Indes von dem gewünschten Eifer war an der Universität nichts zu spüren. Über Jansenius beobachtete man dort das tiefste Stillschweigen. Mangelli hatte die Jesuiten aufgesordert, über die jansenistische Bewegung ihm zu berichten, aber sie vernahmen darüber nichts 6. Ein kirchentreuer Professor, Oares, schreibt an den Internuntius 7, in früheren Jahren seien die Disputationen an der Universität übervoll von den Fragen gewesen, die den Jansenius betreffen; seit sieben Monaten aber höre man davon kein Jota mehr in den Disputationen, und er sieht darin ein bedenkliches Zeichen: es sei nämslich durchaus sicher, daß die Anhänger des Jansenius dessen Buch für ungerecht verurteilt ansähen und in seiner Lehre nichts anderes fänden als die Lehre Augustins.

Da an der Universität die theologische Fakultät im engeren Sinn "der stets fließende Quell der Irrtümer" sei, so wünschte eine Denkschrift<sup>8</sup>, daß man hier eine gründliche Reinigung vornehme, nicht durch die Forderung eines Sides — denn die Jansenisten hätten durch allerhand Auslegungen solche Maßregeln schon so oft unwirksam gemacht —, sondern man solle von den Professoren Rechenschaft über den Jansenismus fordern und die Verdächtigen ab-

<sup>1 \*</sup> Mangelli am 23. August und 11. Ottober 1653, ebd.

<sup>2 \*</sup> Derfelbe am 15. November 1653, ebd. 3 \* Ebd.

<sup>4 \*</sup> Mangelli am 11. Oftober 1653, ebd. 5 \* am 20. Oftober 1653, ebd.

<sup>6 \*</sup>Le materie di Jansenio in Lovanio passano con sommo silentio. Das bezeugen auch die Kejuiten, vigilantissimi speculatori, li quali dal Provinciale a mia instanza hanno havuto strettissimi ordini in ogni città di avisare, quanto sentono et intendono in simili negotio. Mangelli am 28. Februar 1654, ebd.

<sup>7 \*</sup> am 17. Februar 1654, ebd. Anlage. 8 von Schega? (f. oben S. 247 A. 2.).

setzen. Überhaupt wünscht die Denkschrift eine päpstlich-königliche Bisitation der Hochschule, wie sie schon im Jahre 1617 stattgefunden.

Mangelli war mit diesen Vorschlägen durchaus einverstanden. Als Visietatoren schlug er in Rom den Bischof von Roermond und den ernannten Bischof von Antwerpen, den Dominikaner Capello, vor 1. Auch dem Erzherzog gegenüber betonte er die Rotwendigkeit der Visitation und der Entsernung von drei bis vier Eiserern 2. In Rom wollte man aber von solch scharfem Eingreisen nichts wissen und verbot sogar dem Internuntius, noch weiter von Visitation zu sprechen 3.

Mangelli selbst gestand schließlich zu<sup>4</sup>, daß man in Löwen Thesen verteidigt habe, mit denen der kirchentreue Dominikaner Sebille und andere Theoslogen zufrieden waren. Es seien auch keine Hintergedanken dabei gewesen, indem man etwa die Gründe für die verworfenen Sätze mit Eiser, die Gründe dagegen nur lau hervorgehoben habe. Unzweiselhaft wäre es das beste, wenn man den Streit in ewigem Stillschweigen begraben könnte. Aber es gebe freilich einige, die nicht aushörten, die Überreste des Jansenismus sestzuhalten und zu pslegen. So schrieb Mangelli, obschon er eine Untersuchung über sehr zweideutige Thesen des Prosessors Van Werm<sup>5</sup> führen mußte.

Wenn der Jansenismus so tief in die Universität eingedrungen war, so braucht es nicht zu verwundern, daß der Internuntius von anstößigen Außerungen mancher Pfarrer Nachricht erhielt. Sorgen machten ihm ferner einige Dominitaner, gegen welche er das Einschreiten ihres Generals zu erslangen suchte. Auch wegen der alten Schwierigkeiten im Augustinerorden war er nicht völlig beruhigt. Dagegen erhielt der Theologieprofessor Balentin Randoutt zu Douai ein eigenes Belobigungsbreve wegen seiner Verdienste in der Jansenistensache.

Besondere Aufmerksamkeit widmete Mangelli natürlich der Haltung des Erzbischofs Boonen von Mecheln. Schon gleich nach dem Erscheinen der Bulle Innozenz' X. hörte der Internuntius aus Brüssel, Boonen habe die Jansenisten zur Beratung zusammengerufen 10. Als in Löwen nach Fromonds Tod 11 ein

<sup>1 \*</sup> am 17. Januar 1654, Excerpta a. a. D. 2 \* am 17. Oftober 1654, ebd.

<sup>3 \*</sup> Mangelli am 16. Januar 1655, ebd.

<sup>4 \*</sup> Schreiben an Kardinal Albizzi vom 13. März 1655, ebd.

<sup>5</sup> vom 29. August 1654, \* Mangelli am 16. u. 23. Januar 1655, ebd.

<sup>6 \*</sup> Derjelbe am 25. Oftober, 15. Robember, 13. Dezember 1653 und 17. Januar 1654, ebd. 7 \* Derjelbe am 17. Januar, 7. Februar und 7. März 1654, ebd.

<sup>8 \*</sup> Derjelbe am 4. April 1654, ebd.

<sup>9 \*</sup> am 21. März 1654, Innocentii X Epist. X (Decio Azzolini secret.) n. 94, Päpftl. Geh.= Archiv.

<sup>10 \*</sup> Mangelli am 16. Juli 1653, Nunziat. di Fiandra t. 37, ebd.

<sup>11</sup> am 27. Oftober 1653. Ban Caelen ftarb am 1. Februar 1653.

Gegner der Jansenisten Detan von St Beter werden sollte 1, zögerte Boonen mit der Bestätigung. Mangelli drängte ihn, denn solange er nicht öffentlich etwas Eindrucksvolles gegen die Jansenisten tue, würden sich diese seines Schukes rühmen. Aber wie schon öfters, so erhielt er auch diesmal zur Antwort, die Bulle sei veröffentlicht und finde keinen Widerspruch, er fei nicht Jansenift gewesen und habe nur gewünscht, daß man das Werk des Jansenius von Irrtumern reinige 2. Berdacht erregte es namentlich, daß der Erzbischof nicht einschritt, wo es notwendig gewesen wäre 3. In römischem Auftrag forderte deshalb Mangelli von ihm die Bestrafung von fünf jansenistischen Geistlichen, erlangte aber nur allgemeine Redensarten 4. Zu einem Mandement gegen die Widersacher der Bulle wurden nach und nach fünf Entwürfe vorgelegt, Mangelli konnte aber nicht durchsetzen, daß Boonen darin die fünf Gate als von Jansenius gelehrt bezeichnete 5. Der Internuntius unterhandelte nun mit der Regierung darüber, ob man nicht dem Erzbischof einen Roadjutor bestellen folle, wofür die Regierung sich nicht abgeneigt zeigte 6. Boonen gab übrigens die eidliche Berficherung 7, daß er den 1649 veröffentlichten Brief vom 17. September 1647, die Ursache des Ginschreitens gegen ihn, weder selbst geschrieben noch veranlagt oder veröffentlicht habe, und daß er alles migbillige, was darin gegen den Bapft oder die römischen Behörden enthalten sei. Gin Erlaß der Inquisition hatten schon vorher 8 dem Nuntius mitgeteilt, daß der Papst bezüglich dieses Schreibens und der beiden Bischöfe überhaupt fich damit be= anuge, daß sie die Bulle Urbans VIII. und seine eigene annähmen. Der Bischof von Gent leistete in dieser Hinsicht und ebenso auch in Bezug auf das Inquisitionsdekret vom 23. April 1654 völligen Gehorsam, mahrend Boonen sich dem durch Ausflüchte zu entziehen suchte 9.

Der Erzherzog zeigte großen Eifer für die Ausrottung der neuen Lehren, aber die Beamten verhielten sich kühl; sie bemitleideten eher den Erzbischof 10. Entschiedene Schritte lagen auch der milden Natur Leopold Wilhelms fern 11.

<sup>1 \*</sup> Mangelli am 15. November 1653, Excerpta a. a. D.

<sup>2 \*</sup> Derfelbe am 29. November 1653, ebd. 3 \* Derfelbe am 13. Dezember, ebd.

<sup>4 \*</sup> Derfelbe am 28. Februar, 7. März und 2. Mai 1654, ebd.

<sup>5 \*</sup> Derfelbe am 2. Mai 1654, ebd. 6 \* Derfelbe am 20. Juni 1654, ebd.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>\* am 22. Mai 1655, cbb. f. 726: quod libellum nunquam fecerimus aut scripserimus, nec unquam scriverimus quod fieret aut scriberetur, quodque eundem multo minus publicaverimus, improbantes proinde omnia, quae libellus iste continet contra auctoritatem S. Sedis aut honorem S. R. E. cardinalium aut officialium dictae curiae.

8 \* am 3. Oftober 1654, cbb. f. 606.

<sup>9 \*</sup> Mangelli am 23. Januar 1655, ebd. Es war der Dominikaner Capello, der den Genter Bischof zur Unterwerfung bestimmt hatte. Rapin I 80.

<sup>10 \*</sup> Mangelli am 29. November 1653, Excerpta a. a. O.

<sup>11 \*</sup>La lenità grande dell'anima, la blandura del suo naturale e costume, la troppa dependenza dai medesimi consegli secondo le instruzzioni di Spagna, non

Lon Madrid traf noch der Befehl ein, es müsse in Sachen der zwei Bischöse die Nichtigkeitserklärung, die das Conseil von Brabant gegen das Inquisitionsurteil ausgesprochen habe, getilgt werden; ein Ausschuß, bestehend aus Fuensaldana, Navarro, Hovyne, mußte darüber beraten, und der Erzeherzog veröffentlichte das bezügliche Stikt. Sin zweiter Erlaß gewährte zur Aussührung der päpstlichen Bullen die Beihilse des weltlichen Armes.

Wenn also im großen und ganzen Innozenz X. mit seiner Bulle auf viel weniger Widerstand stieß als Urban VIII., so ist das wohl der Entsschiedenheit zuzuschreiben, mit der der Pamfili-Papst den beiden Bischösen gegenübertrat<sup>2</sup>.

Wie der Internuntius ausdrücklich bezeugt, verbanden sich in all diesen unaufhörlichen Streitigkeiten die sachlichen Gesichtspunkte sehr stark mit person-lichen Eisersüchteleien und Empfindlichkeiten. Das Wirken der Gesellschaft Jesu in Flandern hatte die Schattenseite, daß es Neid und Eisersucht bei andern hervorrief<sup>3</sup>.

Um diese Eisersucht als gewaltige Triebseder bei der Entstehung und Entwicklung des Jansenismus richtig zu würdigen, muß man der Augen haben, wie glänzend nach dem Urteil des jüngsten belgischen Geschichtschreibers gerade die flandrischen Jesuiten damals dastanden. "Während", so sagt er, "in den in so großer Zahl von den Humanisten der Renaissancezeit ins Leben gerusenen Laienschulen öde Leere herrschte, wimmelte es in den Schulen des Ordens förmlich von Schülern." Seit Beginn des 17. Jahrhunderts stellte seine geistige Betriebsamkeit "immer vollständiger die der Universitäten in Schatten". Nicht mehr in den Fakultäten der Universitäten, sondern "in den Kollegien und Residenzen der Jesuiten suchte und fand die Pslege der Wissenschusen schaften eine Zusluchtsstätte. Nicht nur lieserten diese die hervorragendsten Theoslogen", wie z. B. den Dogmatiter und Moralisten Lessiüs, den Exegeten Cornelius a Lapide, "sondern man fand unter ihnen auch Mathematiker wie D'Aiguillon und Eregor von St-Vincent, Philologen wie Andreas Schott und Gelehrte wie Bollandus, Henschen, Papebroch; aus ihrer Mitte ging das be-

le danno luogo di pensare al rimedio (Mangelli am 17. Oftober 1654, ebd.). Vgl. oben S. 244 A. 1.

 <sup>\*</sup> Edift vom 18. Februar 1654 und \* Mangelli am 13. u. 27. Dezember 1653 und 28. Februar 1654, Excerpta a. a. D.
 2 Rapin II 177.

<sup>3 \*</sup>Li Padri della Compagnia hanno fatto e fanno continuamente servitii rilevantissimi alla s. Sede in queste materie, ma l'invidia, l'emulatione et odio di tutte le communità ecclesiastiche e di gran parte dei secolari verso di loro hanno cagionato anco gravissimi danni in simile affare, et il lasciar correre o fomentarsi per ventura la voce che per loro et a loro instanza la s. Sede et i suoi ministri faccino tutto, et il parlare e predicare con qualche difetto e lesione della religiosa carità non lasciano di cagionare dei nocumenti. Mangelli am 17. Januar 1654, Excerpta a. a. D.

4 Birenne IV 504.

deutendste Geschichtswerk des 17. Jahrhunderts, die Sammlung der Acta Sanctorum hervor. Die Mannigfaltigkeit der Fähigkeiten ihrer Mitglieder offensdarte sich sogar auf dem Gebiete der Künste mit Malern wie Daniel Seghers und einem so ausgezeichneten Baumeister wie Huhssenst. Die Werke des Volksschriftstellers Poirters, "der die Begeisterung, die Kraft und Viederkeit seiner flämischen Natur in den Dienst des katholischen Glaubens stellte', sind "in Bezug auf Urwüchsigkeit und Lebendigkeit das Beste, was die damalige niederländische Literatur hervorgebracht hat' 2. Und dabei ist zu bedenken daß die wenigen angeführten Gelehrtennamen doch nur "die Führer' bezeichnen "einer förmlichen Armee von Theologen, Polemikern, Pädagogen, Kanzelrednern, Grammatikern und Gelehrten aller Art! Die literarische Produktion der belgischen Jesuiten in der Zeit von 1600 bis etwa 1650 hat wirklich etwas Erstaunliches'3.

Allein, wie Mangelli bemerkt, Gutes und Schlimmes verknüpft sich unter den Menschen in der merkwürdigken Beise. Wie es ohne den herrlichen Aufschwung des religiösen Lebens in Frankreich kein Port-Royal gegeben hätte<sup>4</sup>, so auch ohne die Blüte der flandrischen Gesellschaft Jesu schwerlich einen Jansenius mit seinen Riesenersolgen. Die Gelehrten der Universitäten empfanden es als eine Berletzung ihres Rechtes, daß sie in die zweite Reihe zurückgedrängt wurden, und waren von vornherein nur zu geneigt, einzustimmen, wenn die Molina, Suarez, Basquez im Werk des Jansenius einer scharfen Kritik unterzogen wurden; einmal ins Leben gerusen, ist dann der Haß gegen den Jesuiten wie ein Schatten, der alle weiteren Schritte der neuentstandenen Häresie wie ein unzertrennlicher Gefährte begleitet. Ein Kampf auf Tod und Leben war unvermeidlich.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Pirenne 513. <sup>2</sup> Ebd. 620.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ebb. 615. Mährres bei A. Poncelet, Hist. de la Compagnie de Jésus dans les anciens Pays-Bas I, Bruxelles 1927, 490 ff.

<sup>4</sup> Siehe unsere Angaben Bo XIII 633.

## VI. Verhältnis Innozenz' X. zu Benedig. Der Kirchenstaat. Tod bes Papstes.

1.

Innozenz X. war stetz ein guter Italiener gewesen. Als er von seiner spanischen Runtiatur zurückschrte, kam seine Liebe zur Heimat mit unwidersstehlicher Gewalt zum Ausbruch: bei Nacht in Rom angelangt, eilte er doch alsbald ans Fenster seines Palastes, um sich im Anblick der Piazza Navona und des Pasquino der Wiederkehr ins Vaterland zu freuen.

Als Italiener empfand er die Gewaltherrschaft der Spanier in Neapel schwer, war aber während der Unruhen 1647 und 1648 klug genug, sich nicht in eine Unternehmung einzulassen, die statt der Spanier den ruhelosen, unberechenbaren, im Aufstieg begriffenen Franzosen die Suprematie in Italien verschafft haben würde<sup>2</sup>. Als Italiener würdigte er aber auch von Anfang seiner Regierung an die Bedeutung der Republik Benedig und den Wert, welchen ein gutes Sindernehmen mit dieser noch selbständigen Macht für den Heiligen Stuhl hatte.

Die Wahl des Pamfili-Papstes war in Benedig enthusiastisch begrüßt worden<sup>3</sup>, aber die Regierung forderte als Borbedingung für die Herstellung guter Beziehungen, daß in der Sala Regia des Batikans unter dem Fresko Barbarossa und Alexander III. die Inschrift zum Lobe Benedigs wieder angebracht werde, die wegen ihres unhistorischen Inhalts unter Urban VIII. entsernt worden war<sup>4</sup>. Man legte in Benedig hierauf so großen Wert, daß man den der Herstellung der Inschrift die Absendung der üblichen Obedienzgesandtschaft abhängig machte<sup>5</sup>. Innozenz X. glaubte wegen einer so geringfügigen Sache sich einen so mächtigen Staat nicht entsremden zu dürsen und befahl im November 1644, die Inschrift wieder an die frühere Stelle zurückzudersetzen. Kardinal Cornaro dankte dem Papst im Namen seiner Vaterstadt für diesen "Alt der Gerechtigkeit" und berichtete darüber, als ob

<sup>1</sup> Siehe den \*Bericht des G. Giustinian vom 10. Oktober 1650 (Staatsarchiv zu Benedig), benützt bei Justi II 166. 2 Bgl. oben S. 67.

<sup>3</sup> Siehe das Avviso vom 24. September 1644, Arch. Rom. III 17.

<sup>4</sup> Bgl. unfere Angaben Bd XIII 718 f.

<sup>5</sup> Siehe Lettera intorno a l'iscrizione rimessa da P. Innocenzo X nella Sala Regia, Barb. 5653 p. 27 ff, Batif. Bibliothef.

v. Paftor, Befchichte ber Bapfte. XIV. 1 .- 7. Auft.

es sich um einen großen diplomatischen Sieg handle, durch einen eigenen Kurier nach Benedig <sup>1</sup>. Die Angelegenheit hatte noch ein bedauerliches Nachspiel: Im Dezember 1644 verlor der Präfekt des päpstlichen Geheimarchivs, Felice Contelori, der die historische Unwahrheit der Inschrift nachgewiesen hatte, seine Stellung; er siel dem Haß der Benezianer und dem Neid seiner römischen Gegner zum Opfer, kam aber später bei Innozenz X. wieder zu Ehren <sup>2</sup>. Um dem Papst für die wiederangebrachte Inschrift zu danken, wurde von der venezianischen Negierung in der Person des Angelo Contarini ein besonderer Gesandter abgeordnet, der im Dezember 1644 in Kom eintras. Bei seinem Aufzug zur seierlichen Audienz war er von achtzig Wagen begleitet <sup>3</sup>.

Die venezianische Obedienzgesandtschaft wurde erst am 1. April 1645 abgeordnet; sie bestand aus Pier Foscarini, Giovanni Nani, Alvise Moscenigo und Bertuccio Basiero und begab sich mit großem Pomp zu einem Konsistorium, das in der Sala Regia stattsand. Der Empfang war der denkbar beste<sup>4</sup>; aber der Papst versäumte nicht, die Gesandten zu mahnen, sie möchten Sorge tragen, daß die Signorie die kirchliche Jurisdiktion und Immunität in ihrem Gebiet nicht verleze<sup>5</sup>. Die Ernennung eines ordentsichen Botschafters Benedigs an der Kurie erfolgte am 18. September 1645 c. Der Posten ward dem Alvise Contarini anvertraut. Zum Kuntius in der Lagunenstadt hatte Innozenz X. bereits im März 1645 den Bischof von Kimini, Angelo Cesi, ernannt mit der ausdrücksichen Beisung: nachdem der Friede durch Erneuerung der Inschrift wiederhergestellt sei, solle er sich bemühen, die guten Beziehungen immer besser zu gestalten 7.

Diese Aufgabe war recht schwierig, denn Benedig hielt an seinem staatstirchlichen Shstem fest, trat aber zugleich mit großen Forderungen an den Papst heran, als die Rivalität um die Herrschaft im östlichen Mittelmeer die Republik im Sommer 1645 in einen gewaltigen Krieg mit den Osmanen verwickelte. Es handelte sich bei dem Angriff der Türken auf die Insel Kreta (Candia) für die Lagunenstadt um eine Existenzfrage, denn

<sup>1</sup> Siehe den \*Bericht Savellis vom 19. November 1644, Staatsarchiv zu Wien. Vgl. Beltrani im Arch. Rom. III 17 ff. Ein lateinisches \*Epigramm des Gregorius Portius De inscriptione in aula regia Vaticana suo loco et Venetis restituta ab Innocentio X P. M. im Ottob. 2434 p. 113, Vatif. Bibliothef.

<sup>2</sup> Siehe Arch. Rom. III 19 ff.

<sup>3</sup> Siehe Servantius, \*Diaria, Päpftl. Geh. = Archiv. Bgl. Arch. Rom. III 18 25.

<sup>4</sup> Siehe Berchet, Roma II 45 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Siehe \*Cifra al Nuntio di Venezia vom 14. Oftober 1645, Nunziat. di Venezia 70, βäpft. Geh. = Archiv. <sup>6</sup> Siehe Berchet, Roma II 65.

<sup>\*</sup> Siehe \* Istruttione al vescovo di Rimini per Venezia, dat. 1645 März 11, Archiv Doria-Pamfili zu Rom, Istruz. II. Das \* Beglaubigungsbreve ist vom 2. März 1645 datiert.

gingen ihr die wenigen Stütpunkte, die sie für ihren Handel mit der Levante dort noch besaß, verloren, so mußte die letzte Quelle des bisherigen Reichtums versiegen. Die Republik machte daher die größten Anstrengungen, um in diesem Entscheidungskampfe den Sieg zu erlangen. Aber auch die Türken blieben nicht hinter ihren alten Gegnern zurück. So entspann sich ein 25jähriger Krieg, der mit wechselndem Glück zu Wasser und zu Lande geführt wurde 1.

Wie früher, so sahen sich auch diesmal die Benezianer nach auswärtiger Hilse um, aber die Stimmung für sie war nirgends günstig. Man fand es sonderbar, daß sie meinten, die ganze Christenheit müsse sich jetzt zu ihrer Berteidigung vereinigen, während sie selbst andern, wie z. B. den Malteserrittern, in ähnlicher Bedrängnis ihren Beistand versagt hatten 2.

Zur Zeit Pius' V. war es neben dem Heiligen Stuhl Spanien gewesen, das Venedig zu Hilfe kam; auch jetzt verkannte Philipp IV. nicht die von Osten drohende Gefahr: obschon im Kriege mit Frankreich begriffen, ließ er doch Benedig einige Geldhilfe zukommen. Gin Bund der großen katholischen Mächte war nicht zu erwarten. Französische Truppen kämpften nicht nur gegen Spanien, sondern in Deutschland auch gegen den Kaiser. So blieben allein die italienischen Staaten und die Malteserritter, die von der Gefahr am nächsten bedroht waren.

Innozenz X., der schon im März 1645 Munition und Hilfstruppen nach Malta und Dalmatien gesandt hatte 5, dachte zunächst an eine italienische Liga, aber dieser Plan scheiterte am Mißtrauen Benedigs, das hinter den Absichten des Papstes andere Zwecke argwöhnte 6. Dankbar nahm man dagegen das päpstliche Unerbieten an, fünf Galeeren und 2000 Mann stellen zu wollen. Zu diesen sollten je fünf Galeeren stoßen, die der Großherzog von Toskana und der Bizekönig von Neapel zu liesern hatten 7. Die Republik Genua, welche der Papst ebenfalls zur Teilnahme aufforderte, stellte uns

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Siehe Hammer III 259 f 269 f; Binfeisen IV 570 f 730 f; Romanin VII (1859) 358 ff; L. Boschetto, Come fu aperta la guerra di Candia, in Ateneo Veneto XXXV, 1 (1913); Borga IV (1911) 42 f.

<sup>2</sup> Siehe ben Bericht Gremonvilles bei Daru, Hist. de Venise IV 525 f.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> &gl. Grimaldi, Le trattative per una pacificazione fra la Spagna ed i Turchi in relazione con i interessi veneziani durante i primi anni della guerra di Candia (1645/51), Venezia 1913.

<sup>4</sup> Eine \* Parenesi o invito ai principi d'Italia contro il Turco 1646 im Cod. N. III 69 p. 103 ff der Bibl. Chigi zu Rom.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Siehe B. dal Pozzo, Hist. della s. religione . . . detta di Malta II, Venezia 1715, 105 111; A. Valiero, Guerra di Candia, Venezia 1679, 119.

<sup>6</sup> Siehe A. Bernhardy, Venezia e il Turco nella seconda metà del sec. XVII, Firenze 1902, 20 f.

<sup>7</sup> Siehe Guglielmotti, La squadra ausiliaria (1883) 12 ff 18.

erfüllbare Bedingungen 1. Die Malteser, welche zum Krieg gegen die Unschäubigen ausdrücklich verpflichtet waren, zeigten trotzem wenig Neigung, Venedig zu Hilfe zu kommen. Sie machten auch Schwierigkeiten, der päpstelichen Forderung zu entsprechen, daß zur Vermeidung von Streitigkeiten die gesamte Hilfstotte unter dem Banner des Heiligen Stuhles auszulaufen habe 2.

Der Papft ernannte am 4. Mai 1645 zum Oberbefehlshaber der Flotte den Fürsten von Piombino, Niccold Ludovisi 3. Die papstlichen Schiffe waren zeitig bereit, die der Malteser aber nicht. Der Inquisitor von Malta, der dort zugleich die Stelle eines papstlichen Runtius einnahm, Giovan Battifta Gori Pannelini, hatte die größte Mühe, zu verhindern, daß die Beteiligung der Ritter nicht auf unabsehbare Zeit verschoben werde 4. Aber zwei koftbare Monate gingen durch das Zögern der Maltejer verloren. Anfang August sette Gori Pannelini endlich die Absendung von sechs Galeeren durch, die am 21. August zu den Schiffen des Papstes, Toskanas und des Bigekönigs von Neavel stießen und am 29. sich bei Korfu mit der großen Flotte der Benezianer vereinigten 5. Inzwischen kam schlimme Kunde aus Candia. Am 22. August war dort nach ruhmvollem Widerstand die Festung Kanea gefallen. Der Bapft, welcher die schmerzliche Nachricht Mitte September erhielt 6, hatte Anfang August den Benezianern als Hilfe 100 000 Scudi von den geiftlichen Gütern der Republik bewilligt und auch die Malteser unter= ftütt 7, ferner nach Ragusa Kriegsmaterial gesandt 8. Der benezianische Bot= ichafter Alvise Contarini brachte jest eine Liga der katholischen Fürsten in Borfcblag, mas den Bapft zum Studium der Berhandlungen veranlagte, die unter Bius V. zu einer folden Bereinigung geführt hatten 9. Aber wie anders lagen jest die Berhältniffe! Der damals noch lebendige Rreuzzugs= eifer war fast ganz erloschen 10, die katholischen Mächte gründlich untereinander verfeindet, auch war der unentschloffene, höchst sparsame Innozenz X. kein Bius V. Auf das Verlangen Benedigs nach Erweiterung der Unterftützung erwiderte er: mas bei den beschränkten Mitteln des Heiligen Stuhles möglich sei, werde er geben; aber was nüte es, wenn er auch ein Schiff mehr ftelle; die Benezianer möchten fich an Spanien und Frankreich wenden, auch

¹ Siehe B. Nani, Storia Veneta II, Venezia 1679, 49. Bgl. das \*Breve vom 12. Juli 1645, Epist. I, Bäpftl. Geh. = Archiv.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe P. Piccolomini, Corrispondenza fra la corte di Roma e l'inquisitore di Malta durante la guerra di Candia 1645/69, Firenze 1908, 6 10 f.

<sup>3</sup> Siehe Guglielmotti 14 f. 4 Siehe ebd.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Siehe Piccolomini a. a. D. 12.

<sup>6 \*</sup> Cifra al Nuntio di Venezia vom 16. September 1645, Nunziat. di Venezia 70, Päpftl. Geh. = Archiv. <sup>7</sup> Siehe Bull. XV 397 400.

<sup>8</sup> Siehe das \* Breve an Ragusa, dat. 1645 Sept. 12, Epist. I, a. a. O.

<sup>9</sup> Siehe die \* Cifra al Nuntio di Venezia vom 23. September 1645, a. a. D.

<sup>10</sup> Bgl. die \* Cifra al Nuntio di Venezia vom 2. Februar 1646, a. a. D.

Bius V. habe fich bei seinem Kreuzzugsunternehmen fremder Silfe bedient1. Im November gestattete der Papst, dem auch der Schutz der Ruften des Rirchenstaates bedeutende Rosten verursachte 2, den Benegianern die Aushebung von Truppen auf dem Gebiet der Kirche. Gleichzeitig tat er sein mög= lichstes zur Beschleunigung der Friedensverhandlungen in Münster und wandte fich an den Polenkönig, damit dieser die Rosaken gegen die Türken in Bewegung sette 3; endlich schrieb er auch an den Schah der Perfer4, von dem er einen Angriff auf Bagdad erhoffte. Um 20. November beriet der Papft mit den Kardinälen, was geschehen könne, um den Benezianern von seiten der tatholischen Mächte Silfe zu verschaffen 5. Es war jedoch in dieser Sinsicht kaum etwas zu hoffen. Frankreich und Spanien ftanden sich unversöhnlich gegenüber und waren nur darauf bedacht, sich gegenseitig zu schädigen. Als die venezianische Signorie in den spanischen Gesandten drang, er möge wenigstens auf einen Waffenstillstand zur See hinwirken, damit Frankreich freie Sand behalte, mit seiner gangen Macht Beistand zu leisten, wies er diese Zumutung mit der Bemerkung zurud, er wundere fich gar nicht, wenn Frankreich sich für die Sache der Republik begeistere und auch Spanien dafür zu gewinnen suche, denn der französische König sei im Begriff, Tarragona zu belagern, und da könne ihm nichts willkommener sein, als die spanische Flotte von dem Entsat jener Stadt abzuhalten 6. Der französische Gesandte in Benedig, Gremonville, vertrat die Meinung, daß Spanien nur faliches Spiel treibe, wenn es fich die Miene gebe, an einer Liga gegen die Türken teilzunehmen, denn es führe dabei nichts Geringeres im Schilde, als die fo vereinten Streitkräfte zu seinem Vorteil gegen Frankreich zu kehren. Zugleich erinnerte Grémonville an die Eifersucht der Benezianer auf Frankreich und ihren Egoismus: ,Wenn wir uns in einer Bedrängnis befinden murden', schrieb er, wie die ist, in welcher sie jest sind, und wir dann ihrer bedürften, wie sie jest uns nötig haben, so würden sie sich dazu nicht umsonst verstehen, sondern daraus irgend einen Vorteil für sich zu ziehen wissen. '7

Solche Vorstellungen fanden beifällige Aufnahme bei Mazarin. Wenn dieser Ende des Jahres 1645 den Venezianern im geheimen 100000 französische Taler zukommen ließ, von denen nicht einmal Grémonville wußte, ob

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. die chiffrierten \* Beijungen an den Runtius in Benedig A. Cefi vom 14. und 21. Oftober und 4. November 1645, Nunziat. di Venezia 70, Päpftl. Geh. = Archiv.

<sup>2</sup> Bgl. \*Avviso vom 15. September 1646, Päpftl. Geh. = Archiv.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Siehe die \*Cifre al Nuntio di Venezia vom 11. u. 18. November 1645, a. a. D. <sup>4</sup> \*Breve vom 30. Januar 1646, Epist. II—III, Päpftl. Geh.=Archiv. Da feine Antwort erfolgte, erging ein neues \*Breve am 31. August 1647, ebd.

<sup>5</sup> Siehe \* Acta consist., Barb. XXXVI 52 P. 1, Batif. Bibliothef.

<sup>6</sup> Siehe Zinkeisen IV 575 f.

<sup>7</sup> Siehe Daru, Hist. de Venise IV 526.

sie ein Darlehen oder ein Geschenk sein sollten 1, so hatte diese Freigebigkeit des französischen Ministers wohl kaum einen andern Zweck, als die Republik für seine antispanischen Pläne in Italien zu gewinnen 2. Was Spanien ansbelangt, so verlautete Ende 1645, es beständen Besprechungen über ein Separatabkommen mit der Pforte unter der gegenseitigen Verpslichtung, sich nicht zu bekämpfen. Man wollte in Rom an ein solches Vorgehen des Katholischen Königs nicht glauben und mißbilligte es aufs höchste. Der Verzdacht, daß auch der Papst mit diesen Verhandlungen einverstanden sei, ward vom Staatssekretär in einer Depesche an den venezianischen Kuntius vom 2. Dezember 1645 mit Entrüstung zurückgewiesen 3. Um 30. Oktober 1645

<sup>1</sup> Siehe Daru, Hist. de Venise IV 524.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bgl. Battiftellas Bemerfungen zu G. Zulian, Le relazioni tra il card. G. Mazzarino e Venezia, Venezia 1909/11, in ber Riv. stor. XXX 193 ff.

<sup>3 \*</sup> Ma quando ciò fusse vero, che sia succeduto senza alcuna partecipatione di Sua Beat<sup>ne</sup>, è vero come qualsivoglia articolo di fede, e quando la Santità Sua non fusse in obligo di detestare una simile risolutione, come capo della Chiesa, sarebbe stato forzato a farlo per il mero interesse politico, poichè quando il Re Cattolico si togliesse fuori della difesa comune contro il Turco, li Stati della Chiesa resterebbero facilissimamente preda delle forze Turchesche. Oltre mille altre ragioni, che si potriano addurre per levare dalla mente altrui un così spropositato sospetto . . . (Cifra al Nuntio di Venezia bom 2. Dezember 1645, Bäpft I. Beh. = Archiv). Broich (I 412) ichreibt: "Das Verhältnis des Papftes gur Republit mußte vollends getrübt werden, als die Signorie in Erfahrung brachte, Innozenz laffe den Madrider hof bearbeiten, auf daß Spanien ein Separatabkommen mit dem Türken ichließe und durch ein folches die Sicherung der Ruften Neapels wie des Rirchenftaates vor jedem turtischen Angriff erlange. Es war ein auf die völlige Folierung, die Preisgebung Benedigs gerichteter Plan: ein Papft, welcher der im Kampfe mit den Ungläubigen befindlichen Republit joldes antat, tonnte bei diefer nicht gut auf anderes als Migtrauen und Erbitterung zählen.' Zum Beweis folgt die Fugnote: ,Bon der Sache ward dem venezianischen Bot= schafter in Rom, Joh. Giuftinian, durch den Kardinal Colonna Kunde. Io mostrai, fcpreibt Giustinian, di non poter credere pratiche si empie da Ministri Pontificii, et meno dal Papa stesso; ma replicò Colonna, che sono pur troppo vere. Depefche aus Rom, 27. November 1649. Ben. Arch.: Inquisitori di St. Disp. dagli Ambori a Roma 1628-1649.' Wohin die von Broich fo oft jum Nachteil der Bapfte beliebte Berwertung parteificher Berichte von venezianischen Gesandten führt, tann in dem vorliegenden Falle schlagend nachgewiesen werden. Weit entfernt, daß Innozenz X. spanische Plane, in folch unverantwortlicher Weise die Rot Benedigs zum eigenen Borteil zu benüten (vgl. Binkeijen IV 813 f), billigte, tat er alles, um Philipp IV. und feine Minifter von einem folden Borgeben abzuhalten. Bom Staatsfefretariat erging am 13. November 1649 folgende chiffrierte \* Beijung an den Nuntius in Benedig: . . . Da Msgr Nuntio in Spagna si continuano le rimostranze a quella Maestà e ministri contro le proposte dello ambasciatore Turco in essecutione degli ordini di Sua Beatne, che li rinoverà con efficacia sempre maggiore in adempimento della pastorale sua cura e della paterna dilettione verso cotesta Republica, come dalla qui acclusa copia di cifra del medesimo Msgr Nuntio Ella vedrà (Nunziat. di Venezia 70 p. 160). Dic \*Cifra des spanischen Nuntius, dat. Madrid 1649 Ottober 9, lautet: Anche dopo la partenza di S. M<sup>tà</sup> ho continuato di rappresentare a questi sig<sup>ri</sup> del Consiglio di Stato le ragioni per le quali stimavo non convenire che per alcun modo si desse orecchie alle proposte dell'ambasciatore Turco, procurando specialmente di far conoscere

war die italienische Flotte heimgekehrt. Obwohl sich nichts hatte ausrichten können 1, war Innozenz X. doch zu einer nochmaligen Aussendung im folgenden Jahr bereit<sup>2</sup>. Die von Venedig geforderten Truppenwerbungen hatte er schon im Dezember bis zur Höhe von 8000 Mann gewährt. Weitere Werbungen lehnte er anfangs ab, da er selbst Soldaten zum Schuße der Küsten des Kirchenstaates benötige, gestattete sie aber später dennoch in der Umgebung von Kom<sup>3</sup>.

Am 24. Februar 1646 erschien Pier Foscarini als außerordentlicher Gessandter Venedigs in Rom, um gemeinsam mit dem Botschafter Alvise Contarini die Erhöhung der Zahl der päpstlichen Schiffe und Soldaten sowie große Geldsunmen, namentlich wegen der Anwerdung der Rosaken für den Rönig von Polen, zu verlangen. Der Papst erklärte, er werde sein möglichstestun, aber auch ihm fehle es an Geld. Er bewilligte zulegt 30 000 Scudi für den Polenkönig und sorgte dafür, daß seine Galeeren Ende April 1646 in Civitavecchia zum Auslausen bereit waren. Infolge der Erkrankung Ludovisis, der durch Alessandro Zambeccari ersett werden mußte, trat eine Verzögerung ein. Ende Mai vereinigten sich die Schiffe des Papstes und der Malteser mit der venezianischen Flotte . Die Galeeren, die bisher der Großherzog von Toskana und der Vizekönig von Neapel gestellt hatten, fehlten diesmal, da Mazarin die Spanier in Italien angriff.

Auch im Jahre 1646 nahmen die Ariegsoperationen gegen die Türken einen ungünftigen Verlauf, denn der neue Generalkapitän der Venezianer, der 70jährige schwache und unentschlossene Giovanni Capello, war seiner Auf-

che non erano tali che potessero accettarsi senza comprendervi gli altri principi christiani e senza prima udirne i sentimenti e particolarmente di Nrõ Signore, e che, quando ciò si fusse lasciato da parte, sarebbe con gravissimo danno di essi et hora massimamente della Republica di Venetia; il che ripugnarebbe anche al presupposto fermissimo di Sua Maestà di non esser mai per consentire ad alcun trattato di cui potesse risultar pregiuditio benchè minimo alla christianità (Nunziat. di Spagna 99 A p. 158). Am 27. November 1649 scricto de Staatssettetar in dieser Angelegenseit nochmals an den Auntius in Benedig Folgendes: A Msgr Nuntio in Spagna non vi è ordinario nel quale non se gli replichino ordini efficaci in adempimento del desiderio di cotesti signori circa i negotiati dell'ambasciatore Turco; e V. S. potrà di nuovo vederne accresciuti gli effetti nell'acclusa copia di lettera, che se le invia, di Msgr Nuntio sudetto; al quale s'inviarà pur di nuovo il proseguire et accrescer sempre più il calore et la premura delle instanze in beneficio della Republica (ebb. 161 b). Pa ptl. Geb. 21 r chiv.

<sup>1</sup> Siehe Romanin VII 306; Guglielmotti 25-39; Piccolomini 12 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> \* Cifra al Nuntio di Venezia vom 27. Januar 1646, Nunziat. di Venezia 70, a. a. D.

<sup>3</sup> Siehe die chisserten \* Weisungen an den Nuntius in Venedig vom 2., 9., 23. und 30. Dezember 1645, 27. Januar und 24. Februar 1646, ebd.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Siehe die chiffrierten \*Weisungen an den Nuntius in Benedig vom 3., 10. und 17. März und 7. April 1646, ebd. <sup>5</sup> Siehe Guglielmotti 44 ff.

gabe nicht gewachsen. Am 23. Oktober kehrte Zambeccari nach Civitavecchia zurück; er starb bereits am 21. Dezember  $1646^{\, 1}$ .

Schon im Sommer 1646 hatte der venezianische Botschafter Contarini den Papft neuerdings befturmt, der Republit ju Silfe zu kommen; es ward ihm geantwortet, er verlange Unmögliches?. Das Drängen dauerte auch in den ersten Monaten 1647 fort, obwohl der Papst am 19. September 1646 Benedig die Auflage eines Zehnten im Betrag bon 400 000 Scudi gestattete 3. Innozenz wies darauf hin, daß er monatlich 40 000 Scudi für Soldaten gablen, den Irlandern helfen und auch den Bolenkönig unterftuten muffe. Nicht aus Mangel an gutem Willen, sondern wegen der offenbaren Unmöglichkeit könne er die Soldaten und Gelder nicht aufbringen, welche der Botichafter in jeder Audienz verlange. Er habe 1000 Mann zum Schutze Dalmatiens abgefandt, so daß ihm nur 5000-6000 Mann zur Bewachung der Ruften des Rirchenstaates übrig blieben 4. Die papstlichen Schiffe liefen auch diesmal Ende Mai aus und vereinigten fich ebenso wie die der Malteser mit der jest von Battifta Grimani befehligten Armada der Benezianer. Grimani blodierte die türkische Flotte, an deren Spige Fasli-Bascha ftand, drei Monate lang im Hafen von Chios; erst als die vorgerückte Jahres= zeit das Verweilen in diesen fturmischen Gewässern unmöglich machte, gelang es dem Fasli-Bascha, mit 87 Galeeren den Safen von Chios zu verlaffen und Areta zu erreichen. Grimani, welcher ihm fofort nachsette, konnte ihm mit seinen schwerbemannten Schiffen nicht schnell genug folgen, um die Landung zu verhindern. Er mußte fich darauf beschränken, seine Winter= station bei der Insel Standia einzunehmen, von wo aus er den Hafen von Candia beherrschte und der Festung die Zufuhr vom Meere her decken konnte 5.

Trog des päpstlichen Entgegenkommens hatte bereits der Nuntius Angelo Cesi wiederholt über Verletzung der kirchlichen Immunität durch die Venezianer zu klagen gehabt. Nachdem Cesi am 20. September 1646 gestorben war, ernannte Innozenz X. am 6. Dezember 1646 als neuen Nuntius den Erzebischof von Pisa, Scipione Pannochieschi d'Elce. Auch Pannochieschi erlebte

<sup>1</sup> Siehe Zinkeisen IV 756 f; Guglielmotti 50 ff 66.

<sup>2</sup> Siehe \* Cifra al Nuntio di Venezia vom 21. Juli 1646, a. a. D.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Bull, XV 478.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Siehe die hiffrierten \*Weisungen an den neuen Nuntius in Venedig, Scipione Pannochieschi, vom 12. u. 26. Januar, 2. u. 9. Februar, 30. März, 6. u. 13. Upril 1647, a. a. D. <sup>5</sup> Siehe Zinkeisen IV 784 f; Guglielmotti 73 ff.

<sup>6</sup> Siehe die \* Cifre al Cesi vom 26. August und 30. September 1645, Nunziat.

di Venezia, Bäpftl. Geh. = Archiv.

<sup>7</sup> Siehe Molmenti, Venezia nella metà del sec. XVII, in den Atti dei Lincei, Rendiconti 5. Serie XXV (1916/17) 187 ff; hier 192 f die Inftruttion vom 19. Dezember 1646, welche das Interesse Bapstes für den Türkenkrieg betont. Die \*Atten der Auntiatur Pannochieschis, 3 Teile, im Staatsarchiv zu Benedig; \*Diarium nuntiaturae apud Venetos 1646/52 im Vat. 10423, Batis. Bibliothek.

bald nach seinem Amtsantritt eine schwere Berletung der kirchlichen Jurisdiftion 1. 3m September 1647 urteilte man in Rom, Benedig ftelle beftändig neue Forderungen nach Unterstützungen seines Krieges gegen die Türken, laffe es aber an entsprechender Rudficht für den Papft fehlen 2. Dies bezog sich nicht bloß darauf, daß die Republik sich nur langsam und ungenügend entschloß, Apostaten aus dem Ordensstand, die gegen den Bapft schrieben, ihren Schutz zu entziehen 3, sondern auch auf eine neue Forderung betreffs der Besetzung der Bistumer in ihrem Gebiet. Die Signorie berlangte nämlich, daß die Vorschläge dazu im Konfistorium nur von benezianischen Rardinälen gemacht werden durften. Da der Bapft dies nicht bewilligen konnte, blieben die Bistumer unbesett4. Der Streit über diese Frage hatte fich besonders zugespitt, seitdem am 18. Januar 1648 Giovanni Giuftinian den Botichafterpoften in Rom übernommen hatte. Gein Borgänger erteilte bei seinem Abgange den klugen Rat, Benedig möge soviel als möglich firchliche Streitigkeiten vermeiden, denn felbft die der Republik fehr gut gefinnten Kardinäle und Prälaten hätten über deren Berhalten in diesen Angelegenheiten bittere Klage geführt 5. Giuftinian schlug diesen Rat in den Wind. Im August 1648 beschwerte fich der Staatssekretar über feine Prätensionen 6. Bei Streitigkeiten, Die oft auch weltliche Angelegen= heiten an den Grenzen betrafen, befolgte Giuftinian eine Politik, welche der Staatssekretar am 5. Dezember 1649 treffend zeichnet. Die Benezianer, meint er, erklärten stets in folden Fällen junächst, daß ihnen nichts bon der Angelegenheit bekannt sei, sie wollten indes Erfundigungen einziehen. Sie fuchen dadurch Zeit zu gewinnen, um dann die Sache in Bergeffenheit zu bringen. Giuftinian, fo fügt der Staatssetretar bei, verlangt beständig Bugeständniffe. Wenn dann der Papst darauf hinweist, daß er deren schon viele gemacht, aber dafür nur schöne Worte erhalten habe, so sucht er mit großer Beredsamkeit das Gegenteil zu beweisen; jedoch Se. Heiligkeit weiß schon, wie die Dinge liegen 7.

Zur Besserung der gespannten Beziehungen zwischen Kom und Venedig trug es nicht bei, daß infolge des Castrokrieges die päpstlichen Schiffe 1649 und 1650, weil zum Schutz der Jubiläumspilger notwendig, nicht in der Levante erscheinen konntens. Indessen bewilligte Innozenz im Juli 1649 den

<sup>1 \*</sup> Cifra al Pannochieschi vom 23. Februar 1647, Bapft l. Geh. = Urchiv.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> \* Cifra al Pannochieschi vom 14. Cept. 1647, ebd. Bgl. \* Cifra vom 2. Mai 1648, ebd.

 <sup>\*</sup> Cifre al Pannochieschi vom 9. November und 14. Dezember 1647, ebd.
 \* Cifre al Pannochieschi vom 11. Oftober und 14. Dezember 1647, 23. Mai und 18. Juli 1648, ebd.
 \* Siehe Berchet, Roma II 79.

<sup>6 \*</sup> Cifre al Pannochieschi vom 29. August und 5. September 1648, a. a. O.

<sup>7 \*</sup> Cifra al Pannochieschi vom 5. Dezember 1649, ebd.

<sup>8</sup> Siehe Guglielmotti 106 ff. Hier 73 ff auch über die Expedition von 1647.

Benezianern abermals ein Subsidium aus geiftlichen Ginkunften in ber Sobe von 100 000 Scudi1. Dies Entgegenkommen muß um so höher angeschlagen werden, weil der Streit um die Besetzung der Bistumer fortdauerte und gerade damals Giuftinian durch faliche Berichte das Seinige tat, um die gegenseitigen Beziehungen zu vergiften2. Im August klagte der Staats= sekretar Giuftinian geradezu der Doppelzungigkeit an 3. 3m November zeigte fich die Falschheit des Botschafters von neuem 4, und doch hatte dieser die Stirn, zu erklären, Innozeng X. schätze ihn fehr hoch 5. Um den Papft ins Unrecht zu setzen, erinnerte Giustinian zuweilen daran, daß Benedig doch auch Zugeständnisse gemacht habe, worauf ihm indessen die Antwort wurde: wer das Bange nehme und dann die Sälfte guruderstatte, leifte keine ent= sprechende Genugtuung 6. Als Giuftinian im Juli 1650 über Benedigs Kriegsleiden klagte, sagte der Papft, auch er bedauere sie, aber vielleicht wolle Gott damit über die Republik eine Strafe verhängen wegen der vielen Berletzungen der kirchlichen Immunität; es sei schweres Unrecht, die Besetzung der Bischofsstühle auf der Terraferma und in Dalmatien zu hindern wegen eines ganz unbegründeten Anspruches. Als Giuftinian einwarf, man fonne sich vielleicht über diese Frage vergleichen, entgegnete Innozenz mit Heftigkeit, nichts werde ihn vermögen, eine Schädigung der vollen Freiheit der Kirche zu dulden, und erging fich dann in Borwürfen über die Un= dankbarkeit der Republik?. Innozeng X. blieb in der Frage fest, jo febr auch Giuftinian zum Nachgeben brängte. Man atmete auf, als diefer Bot= schafter im November 1651 abberufen wurde.

Giustinian, der in seiner Abschiedsaudienz noch eine Reihe von Enaden erbat und erhielt, stattete seinen Dank ab, indem er offen äußerte: nach Benedig zurückgekehrt, werde er dort möglichst gegen Rom arbeiten; ja er verstieg sich sogar zu der Außerung, die Republik werde keinen Frieden haben, wenn sie nicht alle Geistlichen aus ihrem Gebiet ausweise, worauf man ihm antwortete, dann möge die Republik auch alle Katholiken auseweisen<sup>8</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bull. XV 638 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe die \*Cifre al Pannochieschi vom 19. Dezember 1648, 2. Januar, 22. Mai, 5. Juni und 10. Juli 1649, Päpftl. Geh. - Archiv.

<sup>3 \*</sup> Cifra al Pannochieschi vom 28. August 1649, ebb.

<sup>4 \*</sup> Cifra al Pannochieschi vom 13. November 1649, ebb.

 <sup>\*</sup> Cifra al Pannochieschi vom 11. Dezember 1649, ebb.
 \* Cifra al Pannochieschi vom 19. Februar 1650, ebb.

<sup>7 \*</sup> Cifra al Pannochieschi vom 16. Juli 1650, ebd.

<sup>8</sup> Siehe \* Cifra al Nuntio in Venezia, a dì due decembre 1651. Il sig. ambasciatore Giustiniani in questi ultimi giorni della sua dimora in Roma, ha in molti luoghi, nei quali gli è accaduto parlare, con maniere sopra modo disconvenienti, a segno di dire, che, ritornato egli costà, era per operare sempre il

Unter Giustinians Nachfolger Niccold Sagredo bewilligte Innozenz X. im Herbst 1653 die Erhebung eines Zehnten vom venezianischen Klerus und 100000 Scudi als neues Subsidium von geistlichen Gütern für den fortbauernden Verteidigungskrieg gegen die Türken. Trohdem trat in den kirchenpolitischen Verhältnissen Venedigs keine Vesserung ein. Sin Orden, der die größten Verdienste für die Kirche sich erworben und deshalb von den Päpsten mit Lob und Gnaden reich bedacht worden war, der Jesuitenvorden, blieb nach wie vor von dem Gebiet der Republik ausgeschlossen. Die Inquisition bestand nur dem Anscheine nach, sie beschäftigte sich ausschließlich mit Kleinigkeiten. Und doch war die Reinheit des Glaubens in der Lagunenstadt beständig bedroht, da sich dort wegen des Handels zahlereiche Protestanten und auch andere der Irrlehre Verdächtige ungestört auschlaten dursten. Wie weit die Toleranz der Signorie ging, erhellt daraus, daß den Protestanten Vegräbnisstätten in den katholischen Kirchen eingeräumt wurden.

2.

Von Anfang seiner Regierung an hatten dem Papst die Verhältnisse des Kirchenstaates schwere Sorgen bereitet 4. Zunächst galt es, das fremde Kriegsvolk fortzuschaffen, das Urban VIII. wegen des Castrokrieges gesammelt hatte und das nun dem Lande zur schweren Last wurde. Dazu kam,

peggio che havesse potuto negli affari di Roma, e nelle materie ecclesiastiche haverebbe ciò procurato con ogni sforzo possibile, e che in somma era per esser costi sempre un altro procuratore da Pesaro: anzi è fin giunto alcuna volta a dire che la Republica non farà mai cosa di profitto, se la Republica non manda fuori del suo dominio tutti gli ecclesiastici; il qual concetto havendo in molti partorito estremo scandalo, ha ancora indotto qualchuno a rispondere, che era bene ancora cacciarne i cattolici. Il sig. ambasciatore non ha con tutto ciò lasciato di supplicar nella sua partenza Sua Beatitudine molte grazie, di gran parte delle quali ha voluto Sua Beatitudine compiacerlo, perchè nella profusione della sua benignità apparisca quanto disconvenga l'uso di una si mala corrispondenza . . . (Nunziat. di Venezia 70 p. 186<sup>b</sup>, \$ ä p ft l. G e h. = A r h i v). Die beiden Relationen Giuftinian3, denen Brojch fritiflo3 folgt, enthalten so viele ungerechte Urteile, daß Rante (III 176\*) an ihrer Cattheit zweifelt. Rante3 Ungabe, sie seien im Staat3=archiv zu Benedig nicht vorhanden, ist irrig; s. Berchet, Roma II 85.

<sup>1</sup> Siehe Bull. XV 722 ff 736 ff. Über den anfangs von Sagredo wie Innozenz X. freudig begrüßten, dann aber aufgegebenen Plan, aus jämtlichen Franziskanerklößtern Kreuzsfahrer für Benedigs Krieg aufzubringen, s. Valiero 321 ff; Wadding, Ann. Ord. min., 1654; Zinkeisen IV 819. Bgl. ebd. 823 über den erfolglosen Versuch des Kapuziners Antonio Maria di Raita, in Deutschland Geld für Venedig zu sammeln.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Durch \* Cifra vom 24. März 1646 wird der venezianische Nuntius instruiert, für die Rückfehr der Jesuiten einzutreten, aber zunächst noch nicht im Namen des Papstes. Nunziat. di Venezia 70, Päpst. Geh. = Archiv.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Bgl. die interessante Relation an den Bruder des Nuntius Pannochieschi bei Molmenti a. a. D. 219 ff.

<sup>4</sup> Bereits am 16. Dezember 1644 bestätigte Innogenz X. die Konstitution Pius' V. über die Unveräußerlichkeit des Kirchenstaates; j. Bull, XV 333.

gleichfalls als Erbichaft bes vorigen Pontifitats, der Steuerdruck, den der neue Papft nicht so ermäßigen konnte, wie er es wünschte, denn die Lage der Finangen war miglich trot großer Sparsamkeit. Es mußten neue Schulden im Betrag von 3 Millionen Scudi aufgenommen werden 1. Da der Aufstand in Neapel vom Sommer 1647 fich leicht auf den Kirchenftaat ausdehnen konnte, plante der Papft Steuerermäßigungen; um die Minderung in den Einnahmen zu deden, sollte der Zinsfuß einiger Monti von 7 auf 41/, Prozent herabgesett werden 2. Aber es gelang ihm nicht, Abhilfe für die Finanznot zu schaffen. Wie fein Borganger, so hinterließ auch Innozeng X. seinem Nachfolger nur Schulden, die fich auf 48 Millionen Scudi beliefen. Der Beweggrund zu jo schwerer Belaftung des Staates war, abgesehen von den an die Nepoten verschleuderten Geldern, für Innozeng X. wie für seine Borganger ein rühmlicher. "Sie durften sich der Berpflichtung, die katholischen Mächte in den religiösen Kämpfen des 16. und 17. Jahrhunderts, besonders aber in den Türkenkriegen, mit Geldbeiträgen oder mit Truppen und Schiffen zu unterftugen, nicht entziehen. Sie hatten die Aufgabe, in Italien gemeinschaftlich mit den Benegianern die Bormauer der Chriften= heit gegen den Erbfeind im Drient zu sein, von ihren Borfahren über= kommen. Frankreich, besonders aber Bolen, Ungarn, der Raiserhof, am häufigften die Benezianer, begehrten und empfingen große Summen. Alle Berfolgten und Beraubten in den südöstlichen Ländern wandten fich immer zuerst an fie und fanden in der Regel großmütige Hilfe.'3

Ein allgemeines Unglück war es, daß im Jahre 1647 und besonders 1648 die Ernte so schlecht aussiel und Teuerung und Not entstanden. Dazu kam eine Tiberüberschwemmung im März 1646<sup>4</sup>, und eine noch schlimmere am 6. Dezember 1647, die bedeutenden Schaden verursachten<sup>5</sup>. Der Papst,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. die Relationen von A. Contarini und G. Giuftinian bei Berchet, Roma II 74 f 153; Pallavicino I 302; Ranke III 70; Brosch I 413 f, wo die Angaben von Moroni (LXXIV 304) übersehen sind. Bon Ersparungsmaßregeln im Palast berichtet bereits am 4. Februar 1645 ein \*Avviso (Päpstl. Geh. = Archiv).

 <sup>2</sup> Siehe Broich I 414. Über die Monti vgl. Coppi, Discorso sulle finanze 16.
 3 Mit diesem Urteil von Döllinger (Kirche und Kirchen 539 f) vgl. auch Kante I 422.

<sup>4</sup> Siehe das \* Avviso vom 24. März 1646, wo auch über die Sorge des Papstes für die Armen. Päpst. Geh.= Archiv.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Bgl. Servantius, \*Diaria, der u. a. berichtet: Fuerunt factae diversae provisiones ad succurrendum oppressis de necessariis alimentis, in quo multum studuerunt religiosiores Urbis praelati et praecipue Camerae clerici de ordine Papae, qui naviculis pluries regiones, praecipue Lungariae et Burgi, aliasque transfretaverunt et alimonia omnibus praebebant; maiordomus Papae aptari iussit molendinum palatii Vaticani, nullum enim aliud moliri poterat, et triticum sine intermissione moliri ad distribuendam farinam fornariis; et aliae provisiones necessariae factae fuerunt; D. etiam card. Pamphilius transcurrit navicula per regionem Turris novae Ripettae et alias iuxta opus. Spectaculum fuit miserrimum, maxime eorum, qui

stets für das Wohl seiner Untertanen besorgt, aber nur zu oft von seinen Beamten schlecht unterstützt, tat zur Abhilse des Notstandes, was in seinen Kräften stand. Er spendete den Armen noch reichlicher als sonst Almosen und ließ von allen Seiten auf eigene Kosten Getreide nach Kom kommen. Mit welchen Schwierigkeiten dies verbunden war, zeigten im Sommer 1648 die Ereignisse in Fermo. Auch dort herrschte Brotmangel; trozdem wollte der Bizegouverneur, der Mailänder Uberto Maria Visconti, ein Schiff mit Getreide für die Stadt Kom befrachten lassen. Ein Teil der Bevölkerung widersetzt sich; es kam zu einem Auflauf, zur Plünderung des Regierungsgebäudes und zur Ermordung des Vizegouverneurs. Nun wurden Truppen gegen Fermo gesandt und die Schuldigen auf das strengste bestraft. Der Schrecken darüber erstickte nun an andern Orten des Kirchenstaates die Neigung zu Aufständen; nur Perugia nahm eine drohende Haltung ein, jedoch gelang es, die Einwohner auf gütlichem Wege zu beruhigen 4.

Neue Drangsale entstanden nach der Niederwerfung des Aufstandes in Neapel, von wo sich einzelne Banden in den Kirchenstaat flüchteten und von dort aus Raubüberfälle ins Neapolitanische verübten. Aber auch in Rom zeigten sich sinstere Gestalten aus dem südlichen Reiche; sie fanden dort

extra Urbem domunculis rusticis morabantur, qui in quantitate non parva perierunt (Päpftl. Geh.=Archiv). Bgl. Denis I 97 f; Forcella XIII 221; \*Bericht Savellis vom 7. Dezember 1647, Staatsarchiv zu Bien; \*Tagebuch im Cod. 93-46 des Archivs Doria=Pamfilizu Rom. Cod. H. II 43 der Bibl. Chigi zu Rom enthält p. 122 f: \*Dell'antica navigatione del fiume Tevere e del modo da restituirsi. Discorso di Msgr. Bernardino abbate Biscia Romano presentato alla Sta di Innocenzo X, dedicato al card. Camillo Pamphilio, Decembre 1653.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. Denis passim. Siehe auch Benigni, Getreidepolitik 54 ff; dazu Naudé in ber Deutschen Literaturzeitung 1899, 476.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe die sehr settene Schrift von F. K. Mancini: Compendio della vita ed azioni di P. Innocenzo X (o. D. u. J.) 4. Bgl. Bull. XV 591. Siehe auch \*Provedimenti per alimentare il popolo Romano nella carestia del 1648, Barb. 3206, Batik. Bibliothek, wo interessante Angaben über die Organisierung von Privathisse für die ca 5000 notseidenden Familien Roms. Über die großen Ausgaben, zu denen die Not in Rom bereits 1647 den Papst zwang, s. den \*Bericht Savellis vom 12. September 1648, Staatsarchiv zu Wien. Bgl. serner das \*Schreiben Albizzis an Chigi, dat. Rom 1648 Mai 2, Cod. A. III 55, Bibl. Chigi zu Rom, und das \*Tagebuch im Cod. 93-46 des Archivs Doria=Pamfili zu Rom.

³ Siehe Bisaccioni, Hist. d. guerre civili di questi ultimi tempi II, Venezia 1653, 198—208 und Gualdo, Historia 149 f. Ranke (III 175\*) zieht ein \*Memoriale presentato alla Stà di N. S. Innocenzo X dai deputati della città di Fermo per il tumulto ivi seguito alli 6 di Luglio 1648 an, sagt aber nicht, wo diese Handschrift ausbewahrt wird. Ich habe sie nicht finden können. Ein hierher gehöriges Aktenstück des Staatsarchivs zu Nom zitiert Ciampi (52 u. 396). Bgl. auch die von Brosch (I 415) herangezogenen \*Depeschen Giustinians (Staatsarchiv zu Benedig) und Denis I 176 182 f. 1653 ersolgte in Fermo ein neuer Ausruhr; s. De Rossi, \*Istoria, Vat. 8873, Batik. Bibliothek.

<sup>4</sup> Siehe Brosch I 416, nach den \* Depeschen Giuftinians.

Schutz bei dem französischen Botschafter, der das Asplrecht seines Palastes auch auf die Nachbarhäuser ausdehnte; dort konnte, man solche "Masanielli", wie man sie nannte, zu Hunderten erblicken". Große Unzukömmlichkeiten brachte in der Folge das Treiben der spanischen Werber, das im Jubelziahr 1650 zu blutigen Zusammenstößen führte".

Wie mußte dies gerade Innozenz X. schmerzen, der seinen Ehrgeiz darin suchte, Rube und Ordnung in Rom zu erhalten und feine Mighand= lung der Schwachen durch die Mächtigen zu dulden!3 Als eine Wohltat empfand man es, daß Innozenz X. daran ging, die Barone zur Zahlung ihrer Schulden zu nötigen. Um schlimmsten trieb es in dieser hinsicht der jugendliche Herzog von Barma, Ranuccio II. Farnese; er weigerte sich, die Gläubiger seiner römischen Sypothekenbank (Monti Farnesi), deren Einnahmen auf den Einkunften aus Castro und Ronciglione beruhten, zu befriedigen, wodurch viele fromme Anstalten, Witwen und Waisen empfindlich geschädigt wurden 4. Innozenz X., friegerischen Berwicklungen sehr abhold 5, zögerte lange, einzuschreiten, obwohl Ranuccio ihn auch durch sein Verhalten in rein firch= lichen Angelegenheiten schwer reizte 6. Während er nach seiner Gewohnheit noch überlegte, erfolgte am 18. Märg 1649 die Ermordung des neuernannten Bischofs von Caftro, des trefflichen Barnabiten Criftoforo Giarda. Der Papst verhängte am 24. März über die Mörder und deren Mitschuldige den Bann und setzte für die Entdeckung der Schuldigen eine Belohnung von 3000 Scudi aus, die bald auf 5000 erhöht wurde. Der Verdacht fiel auf Sansone Ufinelli, in deffen Auftrag ein Bertrauter des Herzogs von Parma, der Franzose Godefroi, die Bluttat vollführt hatte 7.

Der Papst, der in einem Konsistorium vom 12. April 1649 über den ,fast vor seinen Augen' verübten Mord Klage führte<sup>8</sup>, sah sich nun zum Einschreiten gezwungen, und das um so mehr, weil die Gläubiger des Herzogs, die "Montanisten", immer energischer verlangten, daß er ihnen zu ihrem

<sup>1</sup> Siehe Jufti II 165. 2 Bal oben S. 138.

<sup>3</sup> Siehe A. Contarini bei Berchet, Roma II 69; Ranke III 30. Bgl. auch Ciampi 108 f. Um die Peft, die in Bologna große Verheerungen anrichtete (s. die Inschrift bei Kenkler II 494), von Kom abzuhalten, wurden 1652 strenge Maßregeln zur Abwehr erstassen; s. \*Editti V 61 p. 99 ss. ph. ph. urchiv.

<sup>4</sup> Siehe Deone (Amenden) bei Ranke III 30. Bgl. auch \* Acta consist. zum

<sup>19.</sup> Juli 1649, Paptil. Geh. Archiv.

5 \* S. Stà, la quale è alienissima dalla guerra e per propria natura e per la quiete d'Italia (Savelli am 10. Juli 1649, Staatsarchiv zu Wien). Vgl. \* Deone (Amenden) zum 17. Juli 1649: il Papa nel primo giorno del pontificato mi disse: Vogliamo che Roma sia allegra, ma non vogliamo soldati. Cod. 1833 (XX. III 21) ber Bibl. Cafanatenfe zu Rom.

6 Siehe Demaria 251.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Siehe Servantius, \*Diaria, βäpft. Geh.=Archiv; Bull. XV 626; Ciampi 62 ff. &gl. Demaria 252; O. Premoli, C. Giarda ultimo vescovo di Castro, Monza 1914.

<sup>8</sup> Siehe \* Acta consist., Barb. XXXVI 62 P. 2, Batik. Bibliothek.

Rechte verhelfe<sup>1</sup>. Im Juni konnte Innozenz X. sich nicht mehr auf der Straße zeigen, ohne daß man ihm zugerufen hätte, er möge die Montanisten befriedigen, die seit sieben Jahren auf ihre Prozente warteten<sup>2</sup>. Ein solches Verlangen war berechtigt, denn der Papst besaß Oberlehensherrlichkeit über Castro, und die Kurie hatte die Erlaubnis zur Gründung der herzoglichen Bank erteilt.

Ranuccio II. dachte nicht an Nachgeben; er machte im Gegenteil im Mai Miene, in den Kirchenstaat einzufallen, so daß der Papst an der Grenze von Bologna und Ferrara 4000 Fußfoldaten und 1000 Reiter aufstellen mußte 3. Aber der Herzog, von niemand unterstützt, war zu schwach, um den Bapst am Borgehen gegen Caftro zu verhindern4. Am 19. Juli legte Innozenz X. den Rardinalen in einem Konfistorium die Notwendigkeit des Eingreifens dar 5; in demselben Monat begann die Belagerung der Festung Castro, aber erft am 2. September kapitulierte die Befatung gegen freien Abzug 6. Entgegen der anfänglichen Erwartung, es werde bei der Schleifung der Festungs= werke sein Bewenden haben 7, wurde die gange Stadt samt dem berzoglichen Palast und den Kirchen dem Erdboden gleichgemacht. Un ihrer Stelle erhob fich eine Denkfäule mit der Inschrift: "hier ftand Caftro'. Das Bistum verlegte eine Bulle vom 14. September 1649 nach Acquapendente 8. Der Herzog mußte in einen Vertrag willigen, durch welchen die Lehen Caftro und Ronciglione an die Apostolische Kammer kamen unter Vorbehalt der Wiedereinlösung gegen eine hohe Geldsumme. Die Rammer verpflichtete sich, die Gläubiger zu befriedigen 9. So wurde endlich das Migverhältnis beseitigt, das Caftro als selbständiges und doch dem Kirchenftaat untergeord= netes Fürstentum darstellte 10. Auch andere kleine Lehen, die der Malatesta von Sogliano, der Corgna und der Malatesta von Baglione, kamen unter Innozeng X. durch Seimfall unter die unmittelbare Berrschaft des Papftes 11.

<sup>1</sup> Bgl. den \*Bericht Savellis vom 24. April 1649, Staatsarchiv zu Wien.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Deone (Amenden) bei Ranke III 30.

<sup>3 \*</sup>Bericht Savellis vom 29. Mai 1649 a. a. D. Bgl. Demaria 254.

 <sup>\*</sup> Bericht Savellis vom 5. Juni 1649, a. a. D.
 \* Bericht Savellis vom 4. September 1649, a. a. D. Bgl. Ciampi 67—70; Denis I 218 f 221 226.

<sup>7</sup> Siehe \* Avviso vom 16. Oftober 1649, Staatsarchiv zu Wien.

<sup>\*</sup> Bull. XV 641; Ciampi 71; Carabelli, Dei Farnesi 174 f. Eingehende Schilsberung der Zerftörung Castros bei De Rossi, \* Istoria, Vat. 8873, Batik. Bibliothek. Die Säule ist verschwunden; jeht steht dort ein kleiner Wald. Bon der Stadt ist außer einem Rest der Kirche S. Francesco nichts mehr erhalten; s. Grottanelli in der Rassegna naz. LVIII (1891) 278 f. Zur Rechtsertigung der Strenge des Papstes s. Premoli a. a. D. 31.

<sup>9</sup> Siehe Moroni X 228 f, wo die Spezialliteratur. Bgl. auch Carabelli 178 f; \*Acta consist. zum 24. Januar 1650, Päpftl. Geh.=Archiv.

<sup>10</sup> Siehe Ciampi 326; Demaria 256. 11 Siehe Reumont III 2, 625.

Wenn auch Borgognone und Carlo Maratta die Eroberung von Caftro durch ein pomphaftes Gemälde verherrlichten, das jett in der Galerie Doria sich befindet, so war doch in Wirklichkeit die dreimonatige Belggerung und ichließliche Eroberung dieses kleinen Nestes keine Seldentat. Im Gegenteil trat bei den damaligen Kämpfen, ebenso wie bei dem Berhalten der italienischen Führer auf den Schlachtfeldern Deutschlands, der völlige Verfall des italienischen Kriegsmesens grell zutage. Mit der alten Kriegstüchtigkeit ber römischen Barone war es zu Ende. Aber auch sonst ging es mit dem römischen Aldel stark abwärts. Der noch reichlich entfaltete äußere Brunk, Titel, Orden, Ehren aller Art, die Pracht der Baläste und die Menge der Dienerschaft standen in schroffem Gegensatz zu der Laft der Schulden und der geschmälerten Macht 1. Freilich war der Adel in Rom noch immer fehr gahlreich: man rechnete damals gegen 50 adelige Familien, die dreihundert, 35 die zweihundert, 16 die hundert Jahre alt seien 2. Aber bei den meisten lagen die Bermögensberhältnisse fehr im argen. So waren die Savelli verarmt und mußten Ende 1650 Albano an den Sohn des Camillo Pamfili verkaufen 3; die Güter der Conti von Segni hatten die Sforza von Santa Fiora erworben, aber auch diese befanden fich, ebenso wie die Frangipani, in bedrängten Berhältniffen; selbst die Colonna mußten versuchen, sich durch reiche Beiraten noch zu halten. Die Orfini entfalteten in Bracciano und in ihrem Palast auf der Piazza Navona den Prunk eines Souverans, hatten aber jede politische Bedeutung eingebüßt4. Als ich nach Rom fam', schrieb im August 1647 Theodor Amenden, war Birginio Orfini spanisch und hatte das Wappen des Ratholischen Königs an seinem Palast. Rach dem Tode seines Sohnes ward er frangosisch und kurz nachber wieder spanisch, und jest ist er wieder frangösisch geworden — auf wie lange, weiß ich nicht.'5 Neben den alten Ge= schlechtern und fie überflügelnd hatten fich die neuen Papstfamilien erhoben und waren zu den alten in enge Beziehungen getreten. ,Mit den Pamfili waren Orfini, Cefarini, Borghefi, Aldobrandini, Ludovifi, Giuftiniani ver-

<sup>1</sup> Ebb. 626 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe Almaden, Relatione di Roma, in Tesori, Brüffel 1672; Rante III 43; T. Amayden, La storia delle famiglie Romane, ed. A. Bertini, 2 Bbe, Roma 1910. Bgl. auch Bertuzzi, La nobiltà Romana nel 1653, in ber Riv. del Collegio arald. III (1905), und ben \*Discorso sulle famiglie papali moderne che hanno fondato le loro abitationi in Roma dal tempo di Paolo III sino al pres. tempo 1665 im Barb. LIII 148, Batif. Bibliothef.

<sup>3 \*</sup> dopo molte rivolte di esclusioni et inclusioni della vendita d'Albano, finalmente conchiusa la vendita, sendone i Savelli sforzati dalla necessità, per il figlio di Don Camillo, al quale Donna Olimpia ha fatto donatione per 400 scudi... Tagebuch (von Amenden) zum 17. Dezember 1650, Barb. 4819, Batif. Bibliothef.

<sup>4</sup> Siehe Reumont III 2, 626 f; Ciampi 211 ff 219 f.

<sup>5</sup> Siehe Ciampi 211.

einigt, ihnen gegenüber Colonnesen und Barberini. Durch die Versöhnung der Donna Olimpia mit den Barberini ward die Bereinigung allgemein, sie umschloß alle namhaften Geschlechter. Ubrigens erloschen die Aldosbrandini im Mannesstamme bereits 1637, die Peretti 1656.

Nicht wenige Familien, namentlich solche aus Florenz und Genua, aber auch mehrere aus Portugal und Frankreich, hatten als Wechsler durch die Geschäfte der Datarie ihren Reichtum erworben. Familien von Ansehen waren auch aus Städten des Kirchenstaates, wie aus Parma, eingewandert, angezogen durch die Käuflichkeit der Ümter und die mannigsachen sonstigen Vorteile der Weltstadt<sup>2</sup>. Während früher die Bevölkerung Roms start fluktuierend gewesen war, sixierte sie sich jetzt in ansässissen Familien. Wie diese mit dem Beginn des 17. Jahrhunderts einsehende Umwandlung sich vollzog, und aus welchen Elementen die römische Bevölkerung sich zusammensetze, ershellt aus den Verzeichnissen, welche die Pfarrer ansegten, um die Erfüllung der religiösen Pflichten, besonders der österlichen Kommunion, zu kontrollieren<sup>3</sup>. Danach zählte Rom

| - · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |           |          |            |              |              |
|-----------------------------------------|-----------|----------|------------|--------------|--------------|
| im Jahr                                 | Einwohner | Familien | Geistliche | Ordensmänner | Nonnen       |
| 1600                                    | 109729    | 20019    | 1469       | 2148         | 2372         |
| 1605                                    | 99647     | 20419    | 1833       | 1943         | 2140         |
| 1614                                    | 115413    | 21422    | 1426       | 2190         | 2341         |
| 1619                                    | 106050    | 24380    | 1956       | 2455         | 2887         |
| 1621                                    | 118356    | 26364    | 1975       | 2420         | 2756         |
| 1623                                    | 111727    | 26854    | 1582       | 2624         | 2502         |
| 1628                                    | 115874    | 24429    | 2367       | 3066         | 2624         |
| 1644                                    | 110608    | 27274    | 1742       | 3414         | 2726         |
| 1650                                    | 126192    | 30429    | 2256       | 3355         | 2796         |
| 1655                                    | 122978    | 30667    | 2317       | 3000         | $2507^{4}$ . |
|                                         |           |          |            |              |              |

Daß unter eine so zahlreiche Bevölkerung sich auch allerhand zweiselhafte Existenzen einschlichen, versteht sich von selbst. An Versuchen, sie fernzuhalten und die Unsittlichkeit einzudämmen, sehlte es unter Innozenz X. nicht 6.

3.

Mit einer Rüstigkeit des Geistes und des Körpers, wie sie Siebzig= jährigen selten beschieden ist, hatte Innozenz X. den Stuhl Petri bestiegen.

<sup>1</sup> Ranke III 41. 2 Siehe ebd. 43 f.

<sup>3</sup> Es fehlen deshalb die Juden; über sie liegt erst für 1668 eine Statistif vor, nach der sie 4500 Personen (850 Familien) stark waren. Studi e docum. XII (1891) 170.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Siehe Cerasoli in den Studi e docum. XII (1891) 174 ff, wo S. 197 ff auch Näheres über die Pfarreien Roms. Die Zahlen, die Ranke (III 45) nach einer nicht näher bezeichneten Handschrift der Bibl. Barberini angibt, sind zum Teil irrig. Die höhere Zahl der Einwohner für 1600 und 1650 erklärt sich daraus, daß dies Jubeljahre waren.

<sup>5 \*</sup> Editto contro gl'otiosi e vagabondi vom 18. Januar 1649 in den Editti V 66 f. 154, Päpftl. Geh. - Archiv.

<sup>6 \*</sup> Editto gegen donne dishoneste e loro fautori e ricettatori vom 5. März 1658, ebb. 60 f. 217.

v. Paftor, Beichichte ber Papite. XIV. 1 .- 7 Auft.

Wenn er sich seine fast jugendliche Frische, die Mignards Bildnis so glücklich wiedergab 1, fast noch ein Jahrzehnt lang bewahrte, so hatte er dies seiner Konstitution ebensosehr wie seiner einfachen und mäßigen Lebensweise zu verdanken.

Ein fleißiger Fugganger, machte der Papft fich viel Bewegung 2, aber im Gegensatz zu früheren Bapften verschmähte er den üblichen Landaufenthalt. Nur einige Male während seiner ganzen Regierung hat er das Weichbild ber Emigen Stadt für furze Zeit verlaffen. Um 12. Oktober 1649 begab er sich nach dem Schloß zu San Martino al Cimino, das Andrea Mai= dalchini sich 1625 erbaut hatte; dort verweilte er bis zum 28. Oktober, um inmitten prächtiger Raftanienwälder die frische Bergluft und die herrliche Aussicht zu genießen. Ausflüge führten ihn nach Biterbo, nach der Villa Bagnaia und auf den Monte Cimino, von deffen Bakhöhe sich ein wunderbarer Blid auf die weite Campagna und den fie umgrenzenden Berg= franz eröffnet 3. Ein im Juni 1652 unternommener Ausflug nach Frascati war durch den Ankauf von Albano für Camillo Pamfili veranlaßt 4. Vom 13. Oktober bis 3. November 1653 nahm der Bapst nochmals in San Martino seinen Aufenthalt 5. In den übrigen Jahren suchte er seine Er= holung in den herrlichen Villen welche die Ewige Stadt umgeben. Neben der Villa Pamfili vor Porta S. Pancrazio und dem Garten der Donna Olimpia bei Ponte Rotto in Trastevere waren es vor allem die Villen Ludovifi und Borghese, die meift im Frühling und herbst mit Borliebe auf= gesucht wurden 6.

Wie gesunde Menschen meistens, so wollte auch Innozenz X. von Arzten nichts wissen. Lange von Altersbeschwerden völlig frei, machte sich erst Ende November 1647 bei ihm eine Störung in den Nieren bemerkbar, die anfangs große Sorge erregte, sich aber bald wieder verlor 8. Im Jahre 1648 befand sich der Papst so wohl wie zuvor. Er befolgte aber jetzt, obwohl viele damit nicht einverstanden waren, den Rat der Arzte, indem er, die un-

<sup>1</sup> Siehe Jufti II 180.

<sup>2</sup> Bgl. den Bericht der lucchesischen Gesandten in den Studi e docum. XXII 218. 3 Siehe De Rossi, \*Istoria, Vat. 8873, Batif. Bibliothef. Bgl. \* Cod. Bolognetti 202, Bäpftl. Geh. = Archiv.

4 Siehe Denis I 267.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Siehe ebb. 289. An diesen Besuch erinnert in der Kirche des Schlosses unter der Marmorbuste Innozenz' X. eine Inschrift, die Bussi (332) mitteilt. Ebd. 331 und 332 die Inschriften in S. Domenico zu Biterbo und in der Billa Bagnaia.

<sup>6</sup> Bei Servantius, \* Diaria zum 24. Mai 1649 (Papftl. Geh. Archiv) ist ein Besuch der Bigna Julius' III. aufgezeichnet. Der maserische Garten der Olimpia bei S. Maria in Cappella (f. Ciampi 203 f) wurde 1887 zerstört.

<sup>7</sup> Siehe Giustinian bei Berchet, Roma II 92.

<sup>8</sup> Siehe Arnauld, Negociat. V 330 332 335 339. Über das selfjame Heilmittel, das damals ein der Medizin kundiger Kapuziner dem Papste anriet, s. Ed. d'Alençon,

gefunde Luft beim Batikan meidend, den Duirinal auch für den Winter bezog 1. Gine Erfranfung im Januar 1649 ging ichnell vorüber 2. Ge. Beiligkeit, meldet ein Chronist im Juli 1649, ift völlig gesund und hat noch ein ausgezeichnetes Gedächtnis 3. Die Entdedung der Bullenfälschungen des Mascambruno Anfang 1652 regte den Papft so auf, daß auch sein körperliches Befinden ungunftig beeinflugt murde: er litt an Schlaflofigkeit und einem beftigen Bittern der rechten Sand, mas ihn eine Zeitlang am Zelebrieren verhinderte: sein Kräftexustand war aber noch so gut, daß er nach wie vor weite Spaziergange machen konnte 4. Auch nachdem er in sein 80. Lebens= jahr getreten war, befand der Papst sich noch sehr wohl. Im Juni 1654 erregte die Raschheit, mit der er im Garten, Audienzen erteilend, einherschritt, allgemeines Staunen 5. Gang plöglich, im Juli, machte sich bei dem Greis eine Abnahme der Kräfte bemerkbar, aber arztliche Silfe verschmähte er noch immer 6. Ein leichtes Unwohlsein, das ihn am 13. August befiel, beachtete er nicht. Um zu zeigen, daß er noch der alte sei, ließ er sich am Feste Maria himmelfahrt in einer Sanfte zum Gottesdienft nach S. Maria Maggiore tragen, kehrte aber von dort mehr tot als lebend zurud. Auch jett noch wollte er anfangs von den Arzten nichts wiffen, empfing indes ichlieklich doch den berühmten Giovanni Giacomo Baldino 7. Den gangen September über mar der Zustand des Papstes so bedenklich, daß die Spanier beständig fechs Kuriere bereit hielten.

Doch noch einmal erholte er sich. Nachdem er 45 Tage zu Bett gelegen, machte Innozenz X. alle Borhersagungen der Ürzte und Astrologen zuschanden, indem er am 5. Oktober ein Konsistorium abhielt und sich nachher

Poudre de vipère et or potable. Consultation donnée à un Pape par un Capucin, in Étud. francisc. XXVIII (1912) 85 ff.

<sup>1</sup> Siehe \* Avviso vom 27. November 1649, Staatsarchiv gu Wien.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe Deone, \*Diario, 1649, Cod. 1833 (XX. III 21), Bibl. Cafanatenfe 3 u Rom. <sup>3</sup> Siehe Deone, \*Diario 3 um 17. Juli 1649, ebd.

<sup>4</sup> Siehe den Bericht bei Chantelauze, Retz II 469. Im Ottob. 2477 findet sich S. 587 si von P. Diana eine \*Theologica dissertatio, an S. N. D., qui propter tremorem manus dexterae non potest elevare calicem nec frangere hostiam, possit dispensare super hos ritus et ceremonias, ut missam celebret, et an habeat iustam causam dispensandi, et an teneatur dispensare. Batif. Bibliothef.

<sup>5</sup> Siehe \* Avviso vom 17. Juni 1654, Päpftl. Geh. = Archiv. 6 Siehe De Rossi, \* Istoria, Vat. 8873, Batif. Bibliothef.

<sup>7</sup> Siehe ebd. Über die Arzte Innozenz' X., besonders über B. Zacchia († 1659), s. Renazzi III 145 f; Ciampi 228 f; N. Antologia XLIV (1893) 557 ff; [Zappoli], Illustr. ai dusti d. medici celebri, Roma 1868, 89 ff; Bibliografia Romana I (1880) 252 f. Berühmt wurde ein anderer Arzt Innozenz' X., Fonseca, durch sein von Bernini ausgeführtes Grabmal in der Familienkapelle von S. Lorenzo in Lucina. Die lebensgroße Büste zeigt die Frömmigkeit des Berstorbenen, dessen Rosentranz als Halt in den Stürmen des Lebens umklammert; s. Baldinucci, hrsg. von Riegl, 215; Benkard 45; Sobotka, Bildhauer der Barockzeit, Wien 1927, 28,

zu Olimpia in den Palast Pamfili auf der Piazza Navona begab. Bald machte er auch wieder seine Spaziergänge und erteilte Audienzen. Im November besuchte er öfters den Bau von S. Agnese, der ihm sehr am Herzen lag. Am 14. Dezember ließ er sich noch einmal nach dem Garten der Olimpia tragen. Da zeigten sich plöglich Anzeichen der Wassersucht, der bald ein völliger Berfall der Kräfte folgte. Olimpia brachte nun ihre Schäße in Sicherheit?

Der Schwerkranke ward fich selbst und seiner Umgebung zur Last. Sogar Chiqi fonnte faum mehr mit ihm auskommen. Bertrauend auf feine ftarte Konstitution, wollte der Papst noch immer seine gewohnte Lebensweise bei= behalten, was sein Ende beschleunigte. Delirien traten ein, und da die Urzte nunmehr einen plöglichen Tod befürchteten, ließ Chigi durch den Jesuiten Dliva den Bapft auf die Gefährlichkeit seines Zustandes aufmerksam machen. Der Kranke empfing die Runde mit bewunderungswürdiger Rube, beichtete und ließ fich die lette Wegzehrung bringen. Die Repoten Pamfili und Ludovisi fette er in ihre Umter wieder ein. Den ans Sterbebett gerufenen Kardinälen empfahl er die Wahl eines guten Nachfolgers. Dem Kardinal Sforza, der kurz vorher zu den Spaniern übergetreten mar, mahnte er, zu beherzigen, daß auf der Welt alles eitel sei und nur die Anhänglichkeit an Gott Dauer habe. Gegenüber dem Rardinal Albiggi bemerkte er: Bewahren Ew. Eminenz das Berdienst und die Tugend, die Ihnen zu Ihrer Stellung verholfen haben. Die frühere Beftigkeit des Bapftes mar jest in Sanftmut verwandelt. Die Tage, die ihm noch beschieden waren, beschloß er nur dem Beil seiner Seele zu widmen. Läftigen Besuchen und Bitt= stellern wehrte Chigi den Eintritt. Auch die Nepoten, welche der Papst zur Eintracht gemahnt hatte, ließ er nicht mehr zu dem Sterbenden. Er und Pater Oliva waren allein bei dem Tode anwesend, der am 7. Januar 1655 um Mitternacht erfolgte, aber bis zum Morgen geheimgehalten wurde 3.

Der 10jährige Pontifikat Innozenz' X. war weder glänzend noch glücklich. Die Dornen, die man ihm bei seinem Regierungsantritt vorhergesagt

<sup>1</sup> Siehe Denis I 311 316 318. Bgl. Ciampi 173.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siche De Rossi, \* Istoria, a. a. D. Bgl. Ciampi 174.

<sup>3</sup> Reben Pallavicino I 208 f vgl. über die Todestrantheit Innozenz' X. noch De Rossi, \*Istoria, a. a. D.; den \*Bericht des Kard. Colonna an Ferdinand III., dat. Nom 1654 Dez. 28, Staatsarchiv zu Wien; die \*Berichte des Girol. Albergati, dat. Nom 1655 Jan. 2 und 5, Staatsarchiv zu Bologna. Die letzte Ölung erteilte dem Papst der Pfarrer von S. Bincenzo ed Anastasio; j. \*Liber in quo adnotantur oditus Summorum Pontis, Archiv von S. Vincenzo ed Anastasio zu Rom. Siehe auch Germano Alitino, Relatione dell'ultima malatia e della morte del P.\*Innocentio X, trad. nell'ital. da Domenico Moneta, Roma 1655; Mancini, Compendio della vita d'Innocenzo X (o. D. u. J.) und das \*Diario des Girolamo Pelacchi da S. Giorgio (dioc. di Fano), caudatario del card. Sacchetti, im Vat. 8414 p. 10 st. Bibliothet. Sehr zahlreich waren auch Satiren auf Innozenz X.; vgl. Ciampi 308; \*Cod. 656 Q der Bibl. zu Monte Cassino.

Rüdblid. 277

hatte 1, waren ihm reichlich zuteil geworden, nicht bloß von französisischer, sondern auch von spanischer Seite. Obwohl er nichts so sehr als Krieg verabscheute, mußte er doch einen solchen führen. Von Anfang an für die Herstellung des Friedens in der Christenheit eifrig tätig, konnte er den Kampf zwischen Frankreich und Spanien nicht beenden. Geradezu tragisch ist es, daß er die Herstellung des Friedens in Deutschland erlebte, aber doch dagegen protestieren mußte, und daß dabei die Rechte der Kirche auf das schwerste geschädigt wurden.

Einen tiefen Schatten wirft auf den Pontifikat Innozenz' X. und verdunkelt die auten Gigenschaften des Bapftes und einzelne äußere Erfolge der beinahe schrankenlose Einfluß, den Donna Olimpia auf den charatter= ichmachen Greis ausübte. Hierdurch wie durch feine Launenhaftigkeit und Beftigkeit und infolge davon durch Familienstreitigkeiten geriet er in Mißhelligkeiten ohne Ende und ward in ein Netz von Intrigen verstrickt, aus welchem ihn auch seine tüchtigen Ratgeber nicht zu befreien vermochten 2. Die Geldgier, welche Donna Olimpia nach dem Tode des Papftes zeigte 3, war auch Camillo Pamfili eigen. Der lombardische Bildhauer Ercole Ferrata hatte für ein Grabmal Innozenz' X. das Modell einer großen Statue ver= fertigt, aber die Pamfili scheuten die bedeutenden Auslagen und gaben vor, der Rünftler fei zu alt, um eine folche Arbeit auszuführen 4. Das wirklich er= richtete, höchft bescheidene Grab mit der Halbfigur des Verftorbenen 5 nach einer Reichnung des Giambattifta Maini befindet sich in S. Ugnese auf der Biagga Navona über der Eingangstür unter der Orgel so versteckt, daß viele Besucher der Kirche es nicht bemerken. Das Denkmal eines Papstes, der für den Schmuck der Gotteshäuser in Rom so viel getan hat 6, hätte einen befferen Plat verdient.

2 Vgl. Reumont in der Zeitschr. des Aachener Gesch.=Vereins VII (1885) 38 f.

5 Abbisbung bei Magni, Il barocco a Roma I, Torino 1911, 65; Annuaire pontificale 1916, 196; Muñoz, Roma 327. Bgl. Ferrari, La tomba 156. Die übertragung der Leiche von St Peter nach S. Ugnese ersolgte erst am 4. Januar 1677; s. Cancellieri, Mercato 115 f und \* Avviso vom 9. Januar 1677, Staatzarchiv zu Wien.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Siehe A. Taurelli, De novissima electione Innocentii X, Bononiae 1644, 32.

<sup>3</sup> Bgl. oben S. 38. 4 Ciampi 181.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Dies betont Giacinto Giglis \*Elogio d'Innocenzo X in Sess. 359 p. 128 ber Bibl. Bittorio Emanuele zu Rom. Neben den Elogi sehste es nach dem Tode Innozenz' X. auch nicht an Pasquinate; s. \*solche im Cod. 10806 des Britischen Musseums zu London.

## VII. Förderung der Kunft durch Innozenz X.

Im Gegensatz zu seinem feinsinnigen Vorgänger, der mitten in dem gelehrten und literarischen Leben seiner Zeit stand, war Innozenz X. außschließlich der trockene Jurist, den vor allem praktische Dinge interessierten. So beförderte er die Archivstudien des geistvollen Sforza Pallavicino und des unvergleichlichen Annalisten Odorico Rinaldi, die ja den Interessen der Kirche zustatten kamen, aber für literarische Werke, vollends für Erzeugnisse der Dichtkunst hatte er wenig oder keinen Sinn. Gebensowenig wie auß den Schöngeistern machte er sich auch auß der Mehrzahl der Maler, unter denen sich allerdings sehr abenteuerliche Naturen befanden; er lasse sich, äußerte er, nicht gern mit diesen Leuten ein, weil er mit ihnen immer nur Verdruß und Täuschung erlebt habe. Es wäre indessen irrig, dem Pamsilipapst eine lebhafte Empfindung und ein zutressendes Urteil in Kunstsachen abzusprechen. Der Geschichtschreiber seines Pontisikats hat über eine Keihe von Kunstschopfungen zu berichten, die während seiner Regierung entstanden. Den Vergleich mit dem, was unter Paul V. und Urban VIII. an großen

¹ über Pallavicinos Förderung ſ. Šuſta, Die römiſche Kurie und das Konzil von Trient I, Wien 1904, Ix, und Köm. Quartalſchr. 1902, 305 ſ. Der außgezeichnete, von J. F. Böhmer (ſ. Kegeſten von 1198, 290; Kegeſten von 1241—1313, IV; Kegeſten Ludwigs des Bahern 218; vgl. Janſſen, Leben Böhmers I 326), Kiezler (Batif. Aften I, Vorrede), Grauert (Şiʃt. Jafrb. XI 820) und Şipler (Geſdichtsaufſaſſung 82 ſ) mit Kecht ſo hochgeſchäthe Fortſeter der Annalen des Baronius, Odorico Kinaldi (Kahnaldus), veröſſent-lichte davon 1646 den 13., 1648 den 14., 1652 den 15. und 16., 1659 den 17., 1663 den 18. Band; Bd 19 und 20 erſchienen nach ſeinem 1671 erſolgten Tode. Jannozenz X. bot dem hervorragenden Oratorianer die Stelle eines Bibliothefars der Baticana an; ſ. A. Marchesan, Lettere inedite di O. Kinaldi, Treviso 1896, 10 ſ 14 ſ. Alſgemein gelobt wurde die Ernennung des Lufas Hoſſte (September 1653) zum Rachſolger des L. Kicciardi an der Batifanijchen Bibliotheft; ſ. Miscell. di stor. ital. XV (1875) 199. L. Alſacci erhielt von Innozenz X. eine Penſion; ſ. \*Barb. XXXVIII 6, Batif. Bibliothef.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bgſ. Pallavicino, Vita di Alessandro VII I 302; \*Poesie in lode d'Innocenzo X im Ottob. 2896, Batif. Bibliothef.

<sup>3</sup> Siehe Passeri, Vite 112. Wie übertrieben ängstlich Innozenz X. betreffs der von vielen Malern beliebten unbekleideten Darstellungen war, zeigt die von Malvasia (Felsina II 269) überlieferte Nachricht, daß der Papst daran Anstoß nahm, daß auf einem in seinem Besitz befindlichen Gemälde Guercinos das Jesuskind nackt dargestellt war, westhalb Pietro da Cortona troß Widerstrebens es bekleiden mußte.

<sup>4</sup> Siehe Jufti, Belasquez II 168.

Werken geschaffen wurde, halten sie freilich nicht aus, aber immerhin zwangen auch diese Leistungen selbst den protestantischen Engländer Evelyn troß seiner antipäpstlichen Vorurteile zur Bewunderung 1. Ein Niedergang ist jedoch unverkennbar. Der Grund davon lag hauptsächlich in den schlechten Finanzen und der großen Sparsamkeit des Papstes, der das Baupersonal bedeutend einschränkte<sup>2</sup>.

In den Beginn der Regierung Innozenz' X. fällt die zeitweilige Un= anade Lorenzo Berninis, der ebenjo wie der gelehrte Felice Contelori 3 als Schützling der Barberini die gahlreichen Feinde diefer Familie gegen fich hatte. Ein Angriffspunkt war vorhanden. Nachdem nämlich unter Urban VIII. auf dem Betersdom nach dem Campo Santo hin ein Glodenturm aufgeset war, zeigten sich Riffe an der Fassade. Bebor nun Innozeng X. einen Schritt in der Sache unternahm, wollte er die Unficht zahlreicher Sachverftändiger anhören. Giner der ersten, die er im Frühjahr 1645 zu einem Gutachten aufforderte, war fein Almoseniere Birgilio Spada. Deffen Urteil lautete für Bernini gunftig, denn Spada erklarte, bei den Riffen handle es fich nur um etwas Borübergehendes: die Sache hange damit zusammen, daß der Bau fich erft völlig feten muffe. Die ganze Ungelegenheit wurde bann in fünf Sitzungen der Kongregation der Fabbrica in der Zeit vom 27. März 1645 bis 23. Februar 1646 eingehend behandelt. Un der zweiten und vierten Sigung nahm der Papft perfonlich teil. Auger den Kardinalen und Bralaten wurden fast alle hervorragenden Architekten befragt, so neben Bernini namentlich Borromini, ferner die beiden Rainaldi, Paolo Marucelli, Martino Lunghi und andere. Aus alledem erhellt, daß Innozeng X. fich nicht leicht von dem Werfe feines Vorgangers trennte; ichließlich aber erfolgte doch in der letten Sigung der Beschluß, den Glockenturm böllig abzubrechen 4. Man begann damit im April 1646 5. Übrigens behielt Bernini seine Stelle als Architekt von St Beter,

 $<sup>^1</sup>$  Bgf. C. Segrè, L'Evelyn a Roma nel 1645, in ber Nuova Antologia 1926, Apr. 1.

<sup>2</sup> Siehe Pollak in der Zeitschr. für Gesch. der Architektur III (1910) 208.

<sup>3</sup> Bgl. Beltrani im Arch. Rom. III 19 f.

<sup>4</sup> Riegl (in Baldinuccis Vita des G. L. Bernini 132 ff 140 ff) hat mit Polemit gegen Fraschetti (161 ff) die Frage zuerst angeschnitten, die dann Ehrle (Spada 22 ff) durch Heranziehung der Aften der Kongregation der Fabbrica klärte. Die Sizungen der Kongregation wurden geheim gehalten, woraus sich die Ungenauigkeit des hier solgenden \*Berichtes des slorentinischen Gesandten vom 10. Juni 1645 erklärt: Fu tenuta hieri sera avanti il Papa la congregatione della Fabbrica, nella quale su risoluto di atterrarsi il campanile di S. Pietro, alzato in tempo di Papa Urbano dal Cav. Bernini; e perchè l'aperture che si allargano nella facciata di quella Chiesa, ogni giorno più fanno temere che non basti, si discorrerà a suo tempo, se convenga demolire la facciata. Staatsarchiv zu Florenz.

<sup>\*</sup> Siehe Gigli bei Fraschetti 163 und das neuerdings durch Denis (I 35) veröffentlichte Avviso vom 8. April 1646.

aber bei den künftlerischen Aufträgen des neuen Papstes mußte er zunächst hinter seinen Rivalen Borromini, Algardi und Rainaldi zurückstehen.

Während dieser peinlichen Zeit verlor Bernini den Mut nicht. Wie fehr er auf feinen Stern vertraute, erkennt man baraus, daß er gleichzeitig mit der berühmten für den Kardinal Cornaro in S. Maria della Bittoria geschaffenen "Berzückung der hl. Theresia", an einer allegorischen Marmor= gruppe "Die Zeit enthüllt die Wahrheit' arbeitete. In der Tat gelang es ihm bereits im folgenden Jahre, mit seinem genialen Entwurf für den Monu= mentalbrunnen auf der Piazza Navona die Gunft des Papftes völlig wieder= zugewinnen. Innozenz gab ihm bald zwei weitere große Aufträge: den Entwurf einer koloffalen Reiterstatue Raifer Ronftantins für die Borhalle von St Peter und die Leitung der Dekorationen für die Pfeiler der sechs Rapellen am Langhaus diefer Basilika. Die Statue kam unter Innozeng X. über die Anfänge nicht hinaus. Der Marmordekoration der Bfeiler konnte fich Bernini mit um fo größerem Erfolg widmen, weil er Entwurfe dafür schon angefertigt hatte, als ihn die Ungnade des neuen Papftes traf 2. Das von ihm angewandte System hat eine sehr verschiedene Beurteilung gefunden. Wenn man es als einfach und würdig gerühmt hat3, so kann man dem kaum zustimmen. Die Farben find keineswegs glücklich gewählt, das Gelb herrscht zu sehr vor, und namentlich bei einem Vergleich mit der Pfeilerdekoration der Cappella Gregoriana und Clementina wirkt das Ganze unrubig. Auf dem bunten Marmor, mit welchem Bernini die Pfeiler befleidete, befestigte er von Butten gehaltene Medaillons. In den oberen und unteren erblickt man die Bruftbilder heiliger Papfte, in den mittleren die Embleme des Papsttums, die dreifache Rrone und die Schlüffel, unten in kleineren Medaillons die Wappentaube der Pamfili mit dem Ölzweig4.

Während diese Arbeit ausgeführt wurde, verfertigten Berninis Schüler die großen Stuckfiguren, die Tugenden darstellend, die an den Pfeilerbogen der sechs Seitenkapellen des Mittelschiffes angebracht wurden. Weiterhin ließ der Papst, der sich für die Dekoration der Peterskirche lebhaft interessierte 5, in den Seitenkapellen die bisherigen einfachen Säulen durch 32 Cottanella=

<sup>1</sup> über dieses Werf von "unerhörter Originalität", das vielsach so falsch beurteilt wurde, s. Brinckmann, Barochstulptur II 240 ff; Benkard 17 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe Riegl, Baldinucci 155 ff. 3 Böhn, Bernini 84; vgl. 65.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Bonanni, Numismata templi Vaticani 136 und tab. 57; Reymond, Bernini 101 –104; Th. Hoffmann, Entstehungsgeschichte von St Peter (1928) 282 287. Die Papstbilder stammen nach Mignanti (II 104) von dem französischen Bildhauer Nicolas Sale.

<sup>5</sup> Schon zum 3. Februar 1647, also noch zur Zeit der Ungnade Berninis, wird berichtet: \*P. Innocenzo X si trasferi da Monte Cavallo a S. Pietro per vedere nella chiesa alcuni disegni del nuovo adornamento a pilastri e le figure a stucco nell'archi delle capelle. Tagebuch im Archiv Doria-Pamfili zu Rom.

fäulen ersetzen (so benannt nach einem Steinbruch beim Castello di Cottanello in der Sabina); die farbige Marmorpracht dieser Säulen ergänzte, aber veränderte auch die Architektur Madernos vollständig. Der Papst befahl ferner dem Giovanni Battista Calandra, die Kuppeln der Kapellen mit Mosaiken zu dekorieren2; im Innern vor dem Haupteingang der Petersfirche ließ er die runde dunkle Porphyrplatte aus der alten Basilika, an die sich von den Kaiserkrönungen her so viele historische Erinnerungen knüpften, wieder anbringen3.

Siermit im Zusammenhang stand ein anderes Werk: der neue, nach Berninis Planen ausgeführte Fußboden für das Mittelschiff, ein Mosaik aus vielfarbigem Marmor. Die Inschrift des dort angebrachten großen Wappens besagt, daß diese Arbeit im Jubeljahre 1650 zum Abschluß gelangte4. Drei Jahre später erhielten die Borhalle und die Benediktionsloggia einen ähnlichen Marmorbelag. Eine von dem berühmten Latinisten Famiano Strada aus dem Jesuitenorden verfaßte riefige Inschrift, die inmitten der beiden Inichriften Pauls V. und Urbans VIII. über dem inneren Gingang der Bafilika mit dem Wappen der Pamfili angebracht wurde, hielt den Abschluß der Arbeiten in St Beter burch Innogeng X. für die Rachwelt fest 5. Die Beters= firche verdankt Innozenz X. auch die Errichtung eines besonderen Altars bei der Madonna della Colonna für die Gebeine Leos d. Gr. Der Altar wurde nicht wie die übrigen mit einem Gemälde, sondern mit einem Rolossalrelief geschmüdt, das die Rettung Roms vor Attila durch den großen Papst darftellt 6. Es ift ein Werk des Alessandro Algardi, deffen künftlerische Tätigkeit unter Innozeng X. ihren Sohepunkt erreicht. Das Relief wurde von dem Meifter 1646 begonnen und mit Silfe feiner Schuler, besonders des Domenico Buidi, schon im Jubeljahr 1650 vollendet. Pafferi und Bellori können sich im Lob der Riesenarbeit nicht genugtun. Aber es ist doch nur ein , versteinertes Gemälde', nach Art der bolognesischen Schule in zwei Teile zerfallend, das hauptfächlich durch den großen Magstab wirkt 7. Einen filbernen Abguß nach dem Originalmodell in prächtigem Rahmen ichenkte Innozeng X. dem spanischen König Philipp IV.8

<sup>1</sup> Siehe Riegl a. a. D. 155 f; Reymond 105 f und Pl. 14. Bgl. \*Avviso vom 10. Dezember 1650, Päpstl. Geh.=Archiv.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe Passeri 168. <sup>3</sup> Siehe Bonanni a. a. D.; Mignanti II 105.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Siehe Bonanni a. a. D. 137; hier auch ex libris fabricae eine Notiz über die Kosten. Abbisdung bei Muñoz, Roma 327. Das Wappen wurde 1928 restauriert.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Siehe Mignanti II 105. Eine Medaille hat die Umschrift: Vaticanis sacellis insignitis (Novaes X 33). Die dem G. B. Calandra aufgetragenen Mosaifarbeiten für St Peter befriedigten den Papst nicht und kamen deshalb nicht zur Ausführung; s. Bellori 168.

<sup>6</sup> Siehe Mignanti II 105 ff.

<sup>7</sup> Passeri 203 f 207 211: Bellori II 134 f. Bgl. Brindmann, Barodifulptur II 256 f; Bergner 106 f. 

8 Siehe Jufti, Belasquez II 171; Muñoz, Roma 306 f.

Ein Vergleich von Algardis Relief mit Kaffaels Darstellung desselben Gegenstandes in den Stanzen offenbart den Wandel der Zeiten. Bei dem Urbinaten "wirksame Stille", bei dem Bolognesen leidenschaftliche Bewegtheit. Der Borwurf eignete sich dazu vortrefflich; der heilige Papst und der Hunnenfürst in dramatischem Gegensat: der eine von geistlichen, der andere von kriegerischen Gefolgsleuten umgeben, in deren Mienen sich mannigsach die Wirkung des wunderbaren Eingreisens der aus den Wolken herabschwebenden Apostelsürsten widerspiegelt. Die wildbewegten Gestalten dringen über das eigentliche Bildseld heraus. Die Erregtheit der himmlischen Helfer teilt sich allen mit: wie vom Sturmwind gepeitscht, flattern die Gewänder.

Von dem Interesse Innozenz' X. für die Arbeiten in St Peter zeugt die Tatsache, daß er sie wiederholt besichtigte<sup>2</sup>; er drängte, daß sie für das Jubeljahr fertig würden<sup>3</sup>. Für die Beschaffung der nötigen Gelder zog er die Einkünfte aus der spanischen Eruzada heran; einen Teil davon verwandte er aber auch für die Restauration des Laterans<sup>4</sup>. Seine Pläne zum monumentalen Ausbau des Petersplages, wofür Carlo Rainaldi die Entwürfe lieferte, kamen nicht mehr zur Ausführung<sup>5</sup>.

Von jeher hatten die Päpste der Lateranensischen Basilika, die als ,aller Kirchen der Stadt und des Erdkreises Mutter und Oberhaupt' gilt, ihre Sorge zugewandt; aber der Verfall eines Gebäudes, das noch aus der Zeit Konstantins stammte, war ebensowenig aufzuhalten wie der von Alt-St-Peter. Nach der ungenügenden Restauration durch Eugen IV.6 hatten zuletzt noch Bius IV.7 und Klemens VIII. Herstellungsarbeiten vorgenommen, wobei der

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Siehe Posse im Jahrb. der preuß. Kunstsamml. XXVI (1905) 200, der jedoch auf das Fehlen einer geschickten Konzentrierung der Szene hinweist und urteilt: "Algardi war kein Dramatiker im großen Still." Bgl. dazu Muñoz im Annuario dell'Accad. di S. Luca 1912, Roma 1913, 51. Das Modell des Attilaresiefs kam durch Birgilio Spada in den Besitz der Oratorianer, die es an der zu ihrer Bibliothek führenden großen Treppe anbrachten. Über ein Modell in Dresden s. Brinckmann, Barock-Bozzetti 112.

Siehe das \* Diario des Deone zum Februar 1647, Dezember 1648 und März 1649 (Archiv Doria = Pamfili zu Rom) und Servantius, \* Diaria 1649 Ott. 28 (Innozenz X. in St Beter: intuitus est res novas in Basilica peractas et deinde accessit ad videndam Navicellam iam erectam in conspectu ingressus palatii apostolici), Dezember 21 (Innozenz X. in St Peter: besah die circumvallatio ante portam sanctam und besahl Bernini, alles zu leiten), Päpftl. Geh. = Archiv. Bom 8. Januar 1650 ift die Verordnung gegen Berunreinigung der Peterskirche durch Schnupstabat; f. Bull. Vat. III 265; Zeitschrift Roma IV (1926) 412 f.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> A. Contarini bei Berchet, Relaz., Roma II 76.

<sup>4</sup> Siehe Bull. XV 674 ff und \* Nunziat. di Spagna 347 (Lettere al Nunzio), Päpft I. Geh. - Archiv. Giottos Ravicella erhielt durch Innozenz X. eine neue Aufstellung; s. Cascioli, La Navicella di Giotto a S. Pietro, Roma 1916, 19. Auf eine Restauration in der Sixtinischen Kapelle durch Innozenz X. deutet dessen Wappen dort an der Cantoria.

5 Baldinucci, Rainaldi 362; Hempel 24 f.

<sup>6</sup> Bgl. Lauer 331. 7 Siehe unsere Angaben Bd VI 606.

Albobrandini-Bapft das Querichiff der Bafilika vollständig umgeftaltete 1. Eine ähnliche Restauration für das Langhaus ließ sich nicht weiter verschieben, wollte man nicht die Gefahr des Einfturzes wagen. Infolge zahlreicher Brande und Erdbeben hatte man fich genötigt gesehen, im Mittelschiff sämtliche Säulen mit Ausnahme von vier mit Bacfteinen zu umtleiden und in achtedige Bacfteinpfeiler umzuwandeln, welche, durch Bogen verbunden, die hoben Längs= mauern tragen helfen mußten 2. Nachdem der Blan einer durchgreifenden Restauration bereits in den letten Jahren Urbans VIII. ernstlich erwogen worden war, gab Innozenz X. 1647 den Befehl dazu und steuerte zu den nötigen Geldmitteln bei 3. Als oberften Aufseher (sopraintendente) für den Umbau bestimmte Innozeng X. seinen Elemosiniere Birgilio Spada 4, und dieser war es, der für die Restauration Berninis Nebenbuhler, den 1599 gu Biffone am Luganersee geborenen Francesco Borromini, empfahl 5, dem 1648 auch der Ausbau des Kollegs der Propaganda übertragen wurde 6. Es kann nicht überraschen, daß ein so rudfichtsloser und selbstbewußter Bertreter des Barod wie dieser geniale Architekt an einen völligen Neubau von Grund auf dachte. Borromini hatte die öffentliche Meinung in Rom für sich, nur das Rapitel bes Laterans sprach fich aus religiosen Gründen für Schonung des bisberigen Bestandes aus. Innozeng X. stimmte dieser Ansicht bei. Es wird stets sein großes Verdienst bleiben, daß er befahl, bei der Restauration der Lateranensischen Basilika soviel als irgend möglich von dem alten Bau zu erhalten. Infolgedeffen wurden die Grundmaße nicht verändert und feine Mauer niedergeriffen; es blieben erhalten die Stütenstellung, soweit als tunlich, und die konstantinische Oftfassade sogar gang. Die Fresken des Gentile da Fabriano und des Bifanello fielen allerdings dem Umbau zum Opfer, gerettet dagegen wurde die Holzkassettendecke, die nach dem Entwurf des Daniele da Volterra unter Pius IV. ausgeführt worden war 7. Bei der Unfähigkeit

<sup>1</sup> Siehe unfere Angaben Bo XI 653 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe den wertvollen Auffat von H. Egger: Fr. Borrominis Umbau von S. Giovanni in Laterano, in den Beiträgen zur Kunftgesch., F. Widhoff gewidmet, Wien 1903, 156.

<sup>3</sup> Siehe die \*Conti im Cod. 31 B 14 p. 187 262 der Bibl. Corsini zu Rom. Bgl. die \*Bulle vom 24. März 1647 im Vat. 9313 p. 259 ff, Batik. Bibliothek; Bull. XV 675; \*Bericht des L. Pappus an Ferdinand III. vom 26. September 1652 (Berewendung von Strafgeldern für den Lateran), Staatsarchiv zu Wien; \*Miscell. Clementis XI T. 12 p. 23, Päpftl. Geh.=Archiv.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Siehe Cancellieri, Mercato 52 f; Lauer 332; Pollaf in der Zeitschr. für Gesch. der Architektur IV (1911) 204; Guidi, Borromini 99. über Birgilio Spada hat neuerbings mit gewohnter Gründlichkeit Kard. Ehrle gehandelt: Dalle carte e dai disegni di V. Spada († 1662), Roma 1927.

<sup>5</sup> Passeri 386.

<sup>6</sup> Die \* Uften über den Bau im Archiv der Propaganda zu Rom Fasc. 363.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Siehe Egger a. a. D. 156 f; Dvořák, Fr. Borromini als Restaurator, im Kunstegejch, Jahrb. der f. k. Zentralkommission für Erforichung u. Erhaltung der Kunste u. hist. Denkmale I (1907), Beibl. für Denkmalpslege 89 f; K. Cassirer im Jahrb. der preuß.

jener Zeit, das Altertümliche nach seinem Wesen aufzufassen und wieder neu zu schaffen, blieb übrigens in der Wiederherstellung Borrominis wenig mehr von dem Aussehen einer alten Basilika übrig. Sieht man hiervon ab, so muß man gestehen, daß ein ungemein festliches und glanzvolles Innere geschaffen wurde, bei dem sich Borromini als unübertroffener Meister der Raumstunst zeigte? Die Kanoniker der Basilika, die anfangs für das Heiligtum gefürchtet hatten, waren jett sehr zufrieden und beschlossen, Innozenz X. durch Aufstellung einer Bronzebüste zu ehren. Das Andenken des PamfilisPapstes lebt auch durch Inschriften und das große Wappen über der inneren Vorhalle fort.

Der Umbau der Lateranbasilika wurde so schnell ausgeführt<sup>5</sup>, daß er schon zu Beginn des Jubeljahres 1650 im wesentlichen vollendet war <sup>6</sup>. Die Pilger konnten bereits die nach den Entwürfen Algardis in Stuck ausgeführten Hochreliefs zwischen den Pilastern bewundern, aber es fehlten noch die Statuen in den Nischen und die Malereien darüber <sup>7</sup>. Der Papst befahl auch die Restauration des Portikus <sup>8</sup> und des kostbaren Marmorfußbodens, die 1653 vollendet wurde <sup>9</sup>. Auch hier war der Erundsatz maßgebend, möglichst viel vom Alten zu erhalten. Die Mehrzahl der Grabdenkmäler <sup>10</sup> wurde in der neuen Basilika wieder ausgestellt; eine Keise gotischer Grabdenkmäler, das Denkmal des

Runftjammf. XLII (1921) 55 f; Ciampi 306; Magni, Il barocco a Roma I, Torino 1911. 93.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Platner III 1, 527. Bgl. Brinckmann 83; D. Frey, Bramantes St-Peter-Entwurf, Wien 1915, 90. Eine Ansicht der alten Lateranbasilika vor der Restauration Borrominis, ca 1646, in S. Martino ai Monti, reproduziert bei Lauer 330 und in Mél. d'arch. V 379 ff (Pl. 14).

<sup>2</sup> Urteil von Pollat bei Thieme IV 370. Bgl. Munoz, Roma 230 f und Borromini 8.

<sup>3 \*</sup> Avviso vom 7. September 1647, Bapftl. Beh.= Archiv.

<sup>4</sup> Siehe Forcella VIII 61 ff; Guidi, Borromini 60 ff (mit Abbildungen).

<sup>5 \*</sup> con celerità non credibile e senza risparmio alcuno, heißt es in den Randenotizen zu Brusoni, Hist. d'Italia, im Archiv Doria-Pamfili zu Rom 93-46 p. 121. Ahnlich auch die \* Vita d'Innocenzo X ebd. Im Juli 1649 begab sich Innozenz X nach dem Lateran, per veder la fabrica (\* Deone, im Cod. XX. III 21 der Bibl. Cajanat. zu Rom).

<sup>6</sup> Siehe Egger a. a. O. 161. Bgl. noch über die Arbeiten Rasponi, De basil. Lateran., Romae 1657, 37 39; Crescimbeni, Stato d. chiesa Lateran., Roma 1723, 2 (vgl. 92 über die ringhiera um das Tabernakel mit den Apostelhäuptern); Ciampi 306; Lauer 331 f; Hempel, Borromini (1924) 94 f; Ehrle, Spada 15. Bgl. auch Magni, Barocco 93.

<sup>7</sup> Siehe Guidi, Borromini 55. Lgl. Ferrari, Stucco 104 f.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Il Papa havendo ristorato la chiesa di S. Giovanni Laterano, ha ordinato che si facci parimente il portico subbito che sarà passato l'anno santo, nel quale quella fabrica haverebbe dato troppo impaccio per rispetto della Porta Santa....
\*Diario im Barb. 4819 p. 132<sup>b</sup>, Batif. Bibliothef.

<sup>9</sup> Siehe \* Cod. 31 B 14 p. 277 der Bibl. Corfini zu Rom. Die Inschriften bei Ciaconius IV 649. Lgl. Ortolani, S. Giovanni in Laterano 36.

<sup>10</sup> nicht alle; f. L'Arte X (1907) 97.

Rardinals Antonio de Chiaves, das des Ranuccio Farnese, von Vignola, und auch das berühmte Fresko Giottos sind auf diese Weise gerettet worden. Der bemerkenswerte Akt der Pietät für die Erinnerungen der Vorzeit wird allerbings etwas dadurch beeinträchtigt, daß Vorromini die Denkmäler in flache Wandnischen stellte, wobei vielsach ihre alte Gesamtsorm verändert und einzelne Stücke weggelassen werden mußten. Sonst aber blieben die vorhandenen Teile unverändert; nur erhielten sie eine neue, rein dekorative prächtige Umrahmung.

Fast zu gleicher Zeit wie die Arbeiten in St Peter und im Lateran gelangte der Bau der beiden Schwesterkirchen des Gesu, S. Andrea della Balle und S. Ignazio, so weit zum Abschluß, daß auch hier im Jubeljahr 1650 der Gottesdienst beginnen konnte.

S. Andrea della Balle, 1591 im Auftrag des Kardinals Alessandro Peretti begonnen, wurde dann mit Unterstügung seines Neffen Francesco fortgebaut<sup>2</sup>. Am 4. September 1650 konnte der Kardinal Francesco Peretti die weiträumige Kirche der Theatiner einweihen<sup>3</sup>; es fehlte nur noch die Fassade, die 1665 zur Bollendung gelangte<sup>4</sup>.

Der Bau von S. Ignazio war im Auftrag des Kardinals Ludovisi im Jahre 1626 begonnen worden. Die Fassade entwarf nicht Algardi, sondern wahrscheinlich Girolamo Rainaldi<sup>5</sup>. Obwohl noch keineswegs fertig, ward am 7. August 1650 auch dieses gewaltige Gotteshaus unter großem Zulauf des Bolkes eröffnet<sup>6</sup>. Um folgenden Tage besichtigte der Papst die Kirche<sup>7</sup>.

Im Mai 1648 begann Pietro da Cortona die Kuppel und die Tribuna der Chiesa Nuova mit Fresken zu schmücken. Der gelehrte Lucas Wadding

¹ Siehe Dvorák a. a. O. 92 ff. Bgl. die Abbildungen im Jahrb. der preuß. Kunst= samml. XLII 65. Über die Ausschmückung des Lateranensischen Baptisteriums s. Ortolani a. a. O. 104.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe A. Boni, La chiesa di S. Andrea della Valle, Roma 1907.

<sup>3</sup> Siehe Servantius, \* Diaria, Päpftl. Geh.= Archiv; \* Avviso vom 10. September 1650, ebd.; Ameyden, \* Tagebuch, im Barb. 4819, Batif. Bibliothef.

<sup>4</sup> Bgl. Hempel, Rainaldi 55 f, der zuerft den Anteil Rainaldis feststellte.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Siehe Pollak, Algardi, in der Zeitschr. für Gesch. der Architektur IV (1911) 66 f, der zuerst Licht über die Baugeschichte von S. Ignazio verbreitet hat.

<sup>6</sup> Siehe Ruggieri, Anni santi 177.

<sup>7</sup> Siehe Servantius, \*Diaria, βäpftl. Geh. Archiv. Giovanni βiazza \*berichtet am 13. August 1650: Domenica li Padri Gesuiti apersero la loro nuova chiesa di S. Ignatio con grandissimo concorso di popolo, e la sera al 2º vespro vi si trasferì N. S., nella qual occasione la Signora Donna Olimpia pregò tre volte S. Stà per la licenza di entrare con le dame del suo seguito a vedere il collegio de' Padri, sapendo che gli era stata preparata una nobile collatione. N. S. non rispose mai, e così la sera li Padri gli mandarono alla casa quanto havevano proveduto per rallegrarla. Archiv Gonzaga zu Mantua.

<sup>8</sup> Siehe Pollats archivalische Angaben in der Kunstchronik XXIII (1911/12) 564 sf. Bgl. Boh, Malerei 542 f, und Strong, La Chiesa Nuova, Roma [1923], 115 f.

ließ 1652 die Cappella Alaleona in S. Jsidoro durch Carlo Maratta auß= malen <sup>1</sup>. Gleichzeitig entstand nach Entwürfen Algardis der Hochaltar in S. Nicola da Tolentino, wofür Camillo Pamfili die Kosten bestritt <sup>2</sup>.

Eine umfassende Restauration wurde durch den General der Kar= meliten 1650 an der alten Bafilika S. Martino ai Monti vorgenommen 3. In dem gleichen Jahre erbaute Martino Lunghi der Jungere für Kardinal Mazarin die fäulengeschmückte Fassade von SS. Vincenzo ed Anastasio 4. 1652 die mit größter Marmorpracht ausgestattete Nationalfirche der Portugiesen, S. Antonio. Zugleich entstand durch die Freigebigkeit der Camilla Farnese die schöne Klosterkirche der Augustinerinnen, S. Maria dei Sette Dolori, am Fuße des Janikulus. Den Plan entwarf Borromini 5, der 1654 den Ausbau von S. Andrea delle Fratte begann 6. Von diesem hochbegabten Meister stammt auch das auf Veranlaffung des Virgilio Spada erbaute große Oratorium neben der Chiefa Nuova, in welchem früher außer den täglichen abendlichen Undachtsftunden im Advent und der Fastenzeit die berühmten geiftlichen Musikaufführungen ftattfanden, denen jedoch nur Männer beiwohnen durften. Borromini ift endlich auch der Schöpfer der Agnes= firche auf der Piazza Navona, von der noch bei der Besprechung des anstoßenden Familienpalastes der Pamfili die Rede sein wird.

Der Pontifikat Innozenz' X. ift auch durch weltliche Bauten denkwürdig 8. Bessere Gefängnisse sind erst eine Errungenschaft der Neuzeit. Hier wie anderswo gingen die Papste mit gutem Beispiel voran 9, selbst die Feinde

<sup>1</sup> Siehe Lorenzetti, C. Maratta, in L'Arte XVII 147 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe Bollat, Algardi, a. a. D. 62 f. <sup>3</sup> Siehe Angeli, Chiese 418.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Pascoli II 517; Inventario I 53.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Angeli 53 390; Gurlitt 401 f; Guidi, Borromini 76 f. Die wegen der Klaujur sehr schwer zugängliche Kirche S. Maria dei Sette Dolori wurde durch meine Vermittlung O. Pollaf zu einer eingehenden Aufnahme geöffnet. Die von Pollaf beabsichtigte Monographie ift durch den frühen Tod des Gelehrten (1915) in Frage gestellt. Abbildung des Innern bei Muñoz, Roma 224.

<sup>7</sup> Siehe P. Misciatelli in der Zeitschrift S. Filippo Neri 1921, Nr 1; Strong a. a. D. 143 ff und besonders Guidi a. a. D. 31 f.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Die Porta Porteje wird unter Innozenz X. vollendet, der die Stadtmauern restauriert (j. Ciampi 308 jį; Nibby, Mura di Roma 340 375; Inventario I 254; Borgatti in der Riv. di Artigleria XVI 386), aber die Besestigungsanlagen Urbans VIII. sistiert (j. Berchet, Relaz., Roma, II 76), jedoch eine Restauration an der Engelsburg vornimmt (j. Forcella XIII 150). An eine Restauration erinnert serner rechts am Ponte Nomentano das Wappen Innozenz X. — In Frascati meldet die Inschrift an der Kathedrale, daß dieser Bau unter Innozenz X. begonnen wurde, in Viterbo erinnert an den Papst die Porta Romana mit der Statue der Stadthessissen Rosa, in Ravenna die Porta Nuova (ampliata 1653, daher auch Porta Pamsilia genannt; s. Ciaconius IV 651; Keykler II 470; Nicci, Bautunst der Baroczeit, Stuttgart 1912, 205). Ein sehr nügliches Werf war die Anlage des Canale Pamsili, der Ravenna mit dem Meer verband (f. Ciampi 309). In Ancona sorgte Innozenz X. für Restauration der Besestigungswerfe (j. Ciaconius a. a. D. und \*Cod. 31 B 14 p. 243 f, B ib I. Corsini zu Rom).

<sup>9</sup> namentlich auch schon in alterer Zeit durch Beforderung jener Bruderschaften, Die

Innozenz' X. muffen anerkennen, daß er fich auf diesem Gebiet ein großes Berdienst erworben hat 1. Außer der Engelsburg hatte Rom noch andere Gefängniffe, wie das des Borgo, des Senats, das von Tor di Rona am Tiber, wo fich später das Apollotheater erhob, und das der Corte Cavella. Die alte Familie der Savelli besag nämlich neben andern Vorrechten, wie der Bürde eines Ronklabemarichalls, auch Strafgerichtsbarkeit für kleinere Bergeben und bemgemäß ein eigenes Gefängnis in der Bia di Monserrato beim Englischen Rolleg 2. Diese Gefängnisse waren echt mittelalterlich, eng und feucht. Gegen die Gesundheitswidrigkeit und die großen Migstände in der Corte Savella klingt wie ein Protest noch heute die Inschrift, die Innozenz X. über den Eingang des von ihm errichteten neuen Gefängnisses (Carceri Nuove) segen sieß: Iustitiae et clementiae securiori ac mitiori reorum custodiae novum Carcerem Innocentius X Pont. Max. posuit. Anno Domini MDCLV - Der Gerechtigkeit und der Milde, zum festeren und und milderen Gewahrsam der Schuldigen hat das neue Gefängnis Papft Innozenz X. errichtet 1655'3.

Innozenz X. entzog den Savelli die Strafgerichtsbarkeit<sup>4</sup>. Statt der ungenügenden und ungesunden Gefängnisse von Corte Savella und Tor di Nona entstand ein praktischer Neubau in der Via Giulia unweit von Sanzgalos Palazzo Sacchetti. Es kam hier zum erstenmal in Europa das mozderne Spstem des Zellengefängnisses in Anwendung: ein ungeheurer Fortschritt gegenüber den bischerigen Kerkerverhältnissen, die anderwärts — man denke an die berüchtigten Gefängnisse Benedigs — noch lange beibehalten wurden. Der Bau des Neuen Gefängnisses, für den der Papst die Kosten bestritt, begann im Frühjahr 1652 und gelangte 1655 unter Alexander VII. zum Abschluß<sup>5</sup>. Es ist "ein meisterhaftes Werk reinsten Zweckbaues und wirkt nur durch sein Material (Rotziegelbau mit rauh behandeltem Travertin bzw. Verpusversassstüden), durch die Verhältnisse seiner Türz und Fensterzvereilung und durch die breite, die Fassade abschließende Hohlsehle, über

sich das leibliche und geistliche Wohl der Eingekerkerten angelegen sein ließen. Bgl. Platner III 3, 414.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe Moroni IX 266 f; Ehrle, Spada 12, der die Lage der Corte Savella nach dem von H. Schüd in Upjala 1917 publizierten Plan des Tempesta von 1593 bestimmt.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Siehe Forcella XIII 182. Eine ordentliche Bertöftigung der Gefangenen murde 1653 angeordnet; f. Bertolotti, Le prigioni di Roma nei secoli XVI, XVII e XVIII, Roma 1890, 33.

<sup>4 \*1652</sup> settembre 22: Si serrano le carceri di casa Savelli e finivano li Savelli la loro giurisdittione in quel tribunale (Tagebuch im Archiv Doria = Pamțili au Rom). Bgl. Moroni IX 267; Ratti, Sforza II 243.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Siehe D. Pollak, Antonio del Grande, in Kunftgeschichtl. Jahrb. der k. k. Zentralkommission für Kunst- u. hist. Denkmale 1909, 135 ff. Egl. E. Rossi in der Zeitschrift Roma IV (1926) 70; Ehrle, Spada 11 ff.

der sich das letzte Stockwerk wie eine mächtige Attika erhebt. Das kleine Portal mit der breiten, einfachen, nach oben zu sich verzüngenden Umrahmung verstärkt den ernsten Eindruck dieses Gebäudes'. Architekt war Antonio del Grande. Er hatte sich bereits bei dem Umbau des spanischen Botschaftspalastes auf der Piazza di Spagna bewährt und begann 1654 den Flügel des Palazzo Colonna, der an die Via Nazionale grenzt und im Erdgeschöß die berühmte Galleria Grande enthält'.

Eine neue Zeit fundet auch der Palaft auf dem Rapitol an, der nach Michelangelos Plan als Gegenstück zum Konservatorenpalast zur Aufnahme der antiken Skulpturen der Stadt Rom dienen sollte. Klemens VIII. hatte dazu das Fundament legen laffen 3, Innozenz X. befahl bereits 1644 die Fortsetzung des Baues, in deffen Großem Saal man noch heute sein Wappen erblidt. Da es fich um ein ftadtisches Gebaude handelte, mußte der Stadt= rat die Rosten bestreiten. Die Art und Weise, wie dafür durch zeitweilige Entlassung von Beamten und durch sonftige Magregeln die Gelder herbeigeschafft wurden, machte bofes Blut. Ausführender Architekt war Carlo Rainaldi4. Der Papst interessierte sich lebhaft auch für diesen Bau; wiederholt (1650 und 1654) besuchte er ihn 5. Zur Erinnerung daran ließ der römische Senat im Großen Saal des Ronservatorenpalastes gegenüber von Berninis Statue Urbans VIII. eine überlebensgroße Bronzestatue Innogenz' X. aufstellen. Den Auftrag dazu erhielt Aleffandro Algardi, der zeitweilig Bernini verdrängte. Allein ein Vergleich seiner Statue mit der des Barberini=Bapftes fällt gu seinen Ungunsten aus. Der Ropf Innozenz' X. ist zwar hier nächst dem Belasquez-Bilonis ,unter allen gleichzeitigen Bortrats am individuellften getroffen. Aber gerade das, was dem Bildnis des spanischen Meisters den mächtigen seelischen Gehalt verleiht, der scharf durchbohrende Blick, der Innozenz X. eigen war, kommt nicht zum Ausdruck', weil Algardi, um eine allzu ftarke Uhnlichkeit mit der Statue Urbans VIII. zu vermeiden, den Kopf

<sup>3</sup> Siehe unsere Angaben Bo XI 679; Gigli bei Cancellieri, Mercato 53; Paseri 222.
 <sup>4</sup> Siehe Rodocanachi, Capitole 126; Hempel, Rainaldi 94 f.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Pollak a. a. O. <sup>2</sup> Ebd. 137 ff 152 f.

<sup>5</sup> Siehe Cancellieri a. a. D. 53 M. 1. — \*1645 Ditober 3: Fu levata la statua di Marforio per causa della nuova fabrica e posta nella piazza vicina al cavallo di bronzo per modo di provisione (Tagebuch im Mrchiv Doria-Pamfili zu Mom). E65. 1647 Mai 9: Si fu accorto come la statua del cavallo di bronzo di Marco Aurelio, che sta alla piazza di Campidoglio, pendeva assai verso la chiesa d'Araceli, e la causa fu perchè si era lograto di ruzza il ferro del perno impiantato nel piede manco dietro, si che li sig. conservatori ordinando subito fosse puntellato con diligenza e fattone consapevole S. Stà ordinando a Msgr. Cessi fosse subito accommodato come fu fatto e messovi mano. — Mai 15: Furono levati li puntelli della statua del cavallo di bronzo per esser stato di nuovo ricoperto di bronzo e reimbiombato e messi nuovi tasselli di marmo.

bes Papftes zur Seite mandte. Auch bezüglich ber sonstigen fünftlerischen Behandlung steht das Werk Algardis unter dem seines genialen Nebenbuhlers 1. Gleichwohl blieb er der eigentliche Hofbildhauer der Pamfili. Die realistischen Buften des Papftes für den Balaft des Gonfaloniere ju Bologna und im Speisesaal von Trinità de' Pellegrini wie diejenige des Bruders Innozenz' X., Benedetto, und der Olimpia Maidalchini mit den energischen Zugen des mächtigen Ropfes, der sich wirkungsvoll von dem bauschigen Witwenschleier abhebt, in der Galleria Doria, rühren von ihm her 2. Im Jahre 1649, in welchem Algardi sein Grab Leos XI.3 für St Beter vollendete, erhielt er den Auftrag zu dem architektonischen Brunnen mit den masserspeienden Delphinen und dem Relief auf der Borderwand des Beckens, mit welchem Innozeng X. den Damasushof des Batikans schmuden ließ4. Für die Agnes= firche entwarf er ein Relief, das Martyrium dieser Heiligen darstellend 5. Bei dem frühen Tod des Rünftlers (10. Juni 1654) soll der Papst Tränen vergoffen haben; Camillo Pamfili, der besondere Gonner Algardis, ehrte den Sterbenden durch feinen Besuch 6.

Erst neuerdings näher festgestellt worden ist der Anteil, den Algardi an dem großen Park hatte, den der Kardinalnepot Camillo Pamfili vor der Porta S. Pancrazio anlegen ließ?

Seitdem die Villa Ludovisi zerstört und die Villa Borghese mehr und mehr zu einer Stätte für öffentliche Volksbelustigungen herabgewürdigt worden ist, gibt die Villa Pamsili, obwohl auch sie einschneidende Veränderungen

¹ So urteilt Posse (im Jahrb. der preuß. Kunstsamml. XXVI 193), während Muñoz (im Annuario dell' Accad. di S. Luca 1912, Roma 1913, 51 f) Algardi den Sieg zuerteilt. Die Enthüllung der Statue sand am 9. März 1650 statt (s. Ruggieri, Anni santi 61 f), der Beschluß dazu war schon im März 1645 gesaßt worden (s. Rodocanachi, Capitole 131). Wie man sich in der Zwischenzeit behalf, zeigt solgende Nachricht des Deone zum 4. September 1645: \*Fu scavata la statua far fatta per papa Paolo IV, ch' era sotterrata nel cortile de' conservatori per ordine di P. Innocenzo X, quale essendo di buona maniera e satta da valent' huomo serviva per la statua di S. B<sup>ne</sup> per metterla nel palazzo nuovo (Archiv Doria Pamsili zu Rom). Bgl. Fraschetti 154; Steinmann, Die Statuen der Päpste auf dem Kapitol, Kom 1924, 15 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bellori II 139; Posse a. a. D. 194. Bgl. oben S. 29.

<sup>3</sup> Bal. Brindmann, Barocifulptur II 255 f.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Possat, Algardi, in der Zeitschr. für Gesch. der Architektur IV (1911) 61 ff; Possa. a. a. D. 194; Muñoz a. a. D. 54 f; Colasanti, Fontane d'Italia (1926) 203.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Es hat in der Unterfirche seinen Platz gefunden. Die gleiche Szene hat Algardi in mehreren Fassungen dargestellt; vgl. Tietze, Ein Bronzerelief Algardis, in der Kunst= chronit 1923, Nr 26—27, S. 523.

<sup>6</sup> Bellori II 141; Cancellieri, Mercato 113. Algardis Testament hat L. Frati (Varietà storiche artistiche, Città di Castello 1912) veröffentlicht. Frati stellt statt des bisher angenommenen Jahres 1602 als Geburtsjahr 1595 sest.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Der gewöhnliche Erholungsort des Papstes war nach wie vor Caftel Gandolfo. In dem dortigen Schloß wird noch der Thronjessel Innozenz' X. ausbewahrt, außerdem fünf prächtige Gobelins (Flucht nach Agppten), die der Papst ansertigen ließ.

erlitten hat, heute allein noch einen Begriff von den stolzen Villen, mit welchen die päpstlichen Nepoten der Baroczeit die Ewige Stadt umgaben. Auf der Höhe des Janikulus, auf dem westlichen Ausläuser gelegen, wird sie wegen der reinen, erquickenden Luft, die dort selbst in den heißesten Sommersmonaten herrscht, mit Recht von den Kömern Belrespiro genannt. Das von der antiken Via Aurelia durchzogene Gelände ist noch ausgedehnter und mannigfaltiger als das der Villa Borghese und in hohem Grade malerisch.

Die Haupteingangspforte 4 führte zu einer langen Allee mit der un= vergleichlichen Aussicht auf den Batikan und die Beterskuppel, die wie eine Wallfahrtstirche zwischen grünen Sügeln ganz isoliert erscheint. Nichts sonst deutet die Rähe der Weltstadt an; man glaubt gang in der Einsamkeit zu sein, die im Norden die blauen Linien des Soratte beherrschen. Bier suchte in sorgenvollen Stunden der alte Papst Rube und Erfrischung. Beim Nord= eingang des ziemlich versteckt liegenden Kasinos dehnt sich nach Westen weit= hin ein herrlicher Park aus, der in zwei Teile zerfiel. Der nördliche zeigte noch mehr den Charakter eines Luftgartens. Zunächst ein großer freier Plat, der, wie noch heute, fo auch wohl ichon damals zu Spielen benütt wurde. Daran reihen sich Boskette und ein Orangengarten, mit einem Brunnen und Statuen geschmückt. Uhnlich wie in der Billa Borghese befand fich auch hier noch an der Mauer der Aussichtsterrasse ein besonderes, kleineres Casino bi Famiglia. Im füdlichen Teil des Parkes war ein berühmter Pinienhain gelegen. Un diesen Pineto schloß sich ebenso wie in der Billa Borghese ein großer Tierpark an mit Wäldern und Wiesenflächen, im Frühling mit Anemonen besät. Den Mittelpunkt bildete in einem kleinen Tal ein rundes Waffer= beden, später zu einem Natursee umgestaltet, der im Juni durch seine Wasser= rosenvegetation entzückte. Einer Talfalte folgend, geht von bier, in gerader Linie den Bineto durchschneidend, ein Ranal, der in einem Waffertheater endet, über welches fich ein ftatuengeschmücktes Rondell mit einer schönen Lilienfontane erhebt. Diese noch erhaltene kunftvolle Anlage ift so eigenartig, daß man französischen Einfluß vermutet hat 5.

Das Kasino in der nordöstlichen Ede der Villa erhebt sich auf unsgleichem Terrain, so daß es auf der nördlichen Eingangsseite zwei, auf der

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Der Mame schon bei N. A. Caferrius, Synthema vetustatis sive flores historiarum, Romae 1667.

<sup>2</sup> Tomassetti, Campagna II 468.

<sup>3</sup> Tür das Folgende vgl. vor allem Gothein I 353 f. Siehe auch Nohl, Sfizzenbuch 175 f 182; Wölfflin, Renaissance 177; Gurlitt 403 f; Bergner 64 f; v. Gerstfeldt-Steinmann, Pilgerfahrten in Italien \*, Leipzig 1922, 357; L. Dami, Il giardino d'Italia, Milano 1924, 42 exem ff; Colasanti a. a. D. 205 207 209.

<sup>4</sup> Der Teil vom gegenwärtigen Eingang der Billa bis zum Tal der hirsche ift erft im 19. Jahrhundert hinzugefügt worden.

<sup>5</sup> Siehe Gothein I 356. Es ift eine Fabel, daß Le Rotre den Garten angelegt habe.

füdlichen Gartenseite drei Stockwerke zeigt, wozu noch ein Pavillon auf der Dachterrasse kommt. Der Bau ist wie die Villa Pia mit Werken alter und neuer Plastik reich geziert. Zu beiden Seiten führen Freitreppen zu dem Ziergarten (Giardino Segreto) hinab, der von einer mit Obstspalieren und Statuen geschmückten Nischenmauer umgeben ist. Blumenbeete und Fontänen und ringsum auf den Balustraden aufgestellte Blumentöpse erhöhen den prächtigen und festlichen Eindruck des Bildes. Die Beete des Parterres zeigen ein Arabeskenmuster in Buchz, mit Blumen gefüllt — eine Teppichgärtnerei italienischer Ersindung 1. Bon dem Giardino Segreto führen zwei Treppen nach einem noch tieser liegenden Garten mit Beeten, Fontänen, Bosketten und einer sehr zierlichen Theateranlage. Zwischen den Treppen ist ein Nymphäum angebracht, Algardis Fontana della Benere<sup>2</sup>.

Wie der Bau fortschritt, läßt sich in den Rechnungen genau verfolgen. In den letzten Monaten des Jahres 1644 begann er, und seitdem drang der Papst auf Fortsührung der Arbeiten 3. Bereits im Herbst 1646 konnte die Ausschmückung im Innern in Angriff genommen werden. Das Erdseschoß erhielt prächtige Stuckbecken; dazu kam auch noch malerischer Schmuck, von dem leider nur wenig erhalten ist. Anfang 1648 war das Kasino vollendet. Spätere Rechnungen, aus den Jahren 1648 und 1649, betreffen Brunnen und andere Steinmegarbeiten für den Garten, der 1651 vollendet war 4. Seit 1653 war der Kupferstecher Dominique Barrière mit dem Entwurf von Beduten der Villa und der dort aufgestellten antiken Statuen beschäftigt. Diese Stiche wurden mit mehreren Faldas unter dem Titel "Villa Pamphilia" zu einem besonderen Kupferwerk vereinigt 5.

Aus den Rechnungen erhellt auch Näheres über Algardis Anteil an dem prächtigen Unternehmen. Er beschaffte die antiken Statuen, restaurierte sie, entwarf die herrlichen Stuckdecken des Erdgeschosses und leitete die bild-hauerische Ausschmückung der Villa; aber der eigentliche Bauleiter war Giovan Francesco Grimaldi <sup>6</sup>. Ihm ist es zuzuschreiben, daß das Außere des Kasinos bei allem Reichtum an antiken Reliefs und Büsten, an Stukkaturen und reizenden Details doch nüchtern und einförmig wirkt, wie das schon die Zeitzgenossen empfanden <sup>7</sup>. Den wertvollsten Schmuck barg das Innere, aus dem

<sup>1</sup> Siehe ebd. 354.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe Bellori II 133 f; Pollak, A. Algardi als Architekt, in der Zeitschr. f. Gesch. der Architektur IV (1911) 53 f, mit reichen Abbildungen. Bgl. auch Brinckmann, Baukunst 7 ff und Barockskulptur II 255.

<sup>3</sup> Siehe \* Avviso vom 7. März 1646, Papftl. Geh. = Archiv.

<sup>4</sup> Siehe Bollak a. a. D., der zuerft das Archiv Doria-Pamfili heranzog.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Villa Pamphilia eiusque Palatium cum suis prospectibus, statuae, fontes, vivaria, theatra, areolae plantarum viarumque ordines, Romae (o. 3.). 2gl. Bollat 56.

<sup>6</sup> Dies hat Pollak (57 f) unwiderleglich nachgewiesen.

<sup>7</sup> Siehe Passeri 202.

freilich die Statuen und Gemälde später in den Palast Doria übertragen wurden. Geblieben sind außer einigen Fresken die Stuckbecken des Erdgeschosses; sie zeugen von eingehendem Studium antiker Vorbilder in der Villa Adriana und gehören qualitativ zum Allerbesten, was auf diesem Gebiet im 17. Jahrhundert in Rom entstanden ist 1.

Vielleicht mehr noch als durch die Villa Pamfili lebt der Name Innozenz' X. in Rom fort durch die großartigen Anlagen auf der Piazza Navona<sup>2</sup>.

Es verstand sich fast von selbst, daß der bescheidene Palast, den Innozenz X. als Kardinal auf dem genannten Plaze besaß, nach seiner Erhebung eine Erweiterung ersuhr. Zu diesem Zwecke wurden nach und nach eine ganze Reihe der anstoßenden Häuser angekauft und niedergerissen, wobei man auf zahlreiche Travertinpilaster und Sizreihen des Domitianischen Stadiums stieß. Die Leitung des Baues, der recht nüchtern aussiel, wurde Girolamo Rainaldi, dem Bater Carlos, übertragen 4. Der Papst besahl, darauf zu achten, daß bei dem Umbau die früher in seinem Auftrag ausgeführten Malereien des Agostino Tassi, eines Schülers des Paul Bril, geschont würden 5. Die Arbeiten wurden mit so großer Energie betrieben, daß man hosste, der neue Palast werde bereits im Sommer 1646 bewohndar sein 6; er war indes erst im Juli 1648 kast ganz vollendet 7.

Für die Ausmalung des Innern wurde eine ganze Reihe von Malern herangezogen: Pietro da Cortona, Giovanni Francesco Romanelli, Ciro Ferri, Andrea Camassei, Gaspard Poussin, die es mit Landschaften und Darstellungen aus der römischen Geschichte schmückten. Deckenmalereien aus der biblischen Geschichte lieferte Francesco Allegrini. Besonders bewundert wurden die von Pietro da Cortona in der langgestreckten Galerie gemalten Darstellungen aus Vergils Äneide, die man wählte, weil die Taube (welche die Pamfili im

¹ Urteil von Pollaf a. a. D. 60, der auch Abbildungen von zwei Stuckbecken gibt. vgl. Bellori II 131; Muñoz im Annuario dell'Accad. di S. Luca 1912, 56.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe \* Scritture concernenti le fabriche fatte nel pontificato d'Innocenzo X im Cod. 31 B 14, 15 u. 16 der Bibl. Corsini zu Rom. Bgl. Ciampi 397 ff. Dazu kommen die \* Aften des Archivs Doria-Pamfili, aus denen D. Pollak eine größere Publikation beabsichtigte.

<sup>3</sup> Siehe Cancellieri, Mercato 99; Ehrle, Spada 15 f. Gine spezifizierte \*Aufzichnung der Acquisiti delle case che occupavano il posto del moderno palazzo in Piazza Navona im Archiv Doria-Pamfili zu Rom.

<sup>4</sup> Siehe Passeri 221; Cancellieri a. a. D. 100; L. de Gregori (f. unten S. 293 A. 4) 33 f. Bgl. Gurlitt 381; Brindmann, Baufunft 92 f 121.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Siehe Passeri 111. Über A. Tajji vgl. Bertolotti, A. Tassi, Perugia 1877; Gerstenberg, Die ideale Landschaftsmalerei, Halle 1923, 88 f.

<sup>6</sup> Il Palazzo di Piazza Navona si tira avanti con molta diligenza et per tutta l'estate potrà esser finita. \*Avviso vom 7. März 1646, βäρftl. Geh.-Archiv.

<sup>7</sup> Siehe Ehrle, Spada 16.

Wappen führten) der Benus, der Mutter des Üneas, heilig war. Am meisten gerühmt wurde die Darstellung des die Winde zügelnden Neptun, die dem Maler ein Gedicht des Battistini eintrug. Auch das Erscheinen der Benus in der Schmiede Bulkans fand viele Bewunderer. Für die Deckenmalereien inspirierte sich Cortona an Ovid und Homer <sup>1</sup>. Zeichnungen von diesen 1654 beendeten Fresken gingen nach Flandern als Borwürfe für Teppiche <sup>2</sup>. Carlo Cesi aus Rieti vervielfältigte sie in Kupferstichen <sup>3</sup>.

Mit dem Palastbau stand in enger Beziehung die Systematissierung des Navonaplaßes 4, wo man unter anderem den stark hervortretenden Palast Aldobrandini neben S. Giacomo abtrug 5, so daß die alte Form des Domitianischen Stadiums wieder zu vollständiger Geltung gelangte. In der Mitte sollte an die Stelle der bisherigen einfachen Fontäne ein Monumentalbrunnen treten. Der Papst befahl, dabei einen Obelissen von rotem Granit aus der Zeit des Kaisers Domitian zu verwerten, der im Zirkus des Mazentius an der Via Appia in mehrere Stücke zerbrochen lag. Die Hieroglyphen des Obelissen gaben dem gelehrten Jesuiten Athanasius Kircher Stoff zu vergebzlichen Deutungsversuchen 6.

Innozenz X. wollte auch die Errichtung des Prachtbrunnens auf der Piazza Navona Borromini, dem Nebenbuhler Berninis, zuwenden, allein die von diesem eingereichten Stizzen gesielen ihm nicht. Fürst Niccold Ludovisi, der eine Nichte Innozenz' X. zur Frau hatte, gab Bernini davon Nachricht und ermunterte ihn, heimlich ein Modell für das vom Papst gewünschte Werk anzusertigen. Bernini ging auf den Borschlag ein, und der Fürst wußte es einzurichten, daß sein Oheim unvermutet das Modell zu sehen bekam. Am Fest Mariä Verkündigung 1647 war Innozenz X. wie üblich zur Verteilung der Aussteuern armer Mädchen nach der Minervakirche gezogen. Bon dort begab er sich in den Palazzo Pamsili. Nach dem Frühstück führten ihn Kardinal Pamsili und Donna Olimpia durch den Saal, in welchem das Modell stand. Die Kühnheit des Entwurses und dessenzglereiche Durch-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Siehe Cancellieri a. a. D. 102 ff; Fabbrini, Vita del Cav. Pietro Berretini, Cortona 1896, 102 ff; Boß, Malerei 543 f 554; Muñoz, Pietro da Cortona 10; M. Lenzi in der Zeitschrift Roma V (1927) 495 f. Bgl. die von Pollat in der Kunstschronit XXIII (1911/12) 564 f mitgeteilten Zahlungen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe Cerroti, Lettere di artisti tratte dai manoscritti d. Corsiniana, Roma 1860, 10 f.

<sup>3</sup> Siehe Fabbrini a. a. D. 113.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Eine Ansicht des Plates vor dem Umbau bei P. Totti, Ritratto di Roma moderna (1639) 232. Bgl. jeht die ausgezeichnete Abhandlung von L. de Gregori: Piazza Navona prima d'Innocenzo X, Roma 1926.

<sup>5</sup> Bgl. Spicil. Vat. I 117.

<sup>6</sup> Kircher, Obeliscus Pamphilius, Romae 1650. und Oedipus aegyptiacus, 4 Bde, ebd. 1652—1654. Bgl. Cancellieri, Mercato 42 ff; Marucchi, Gli obelischi Egiziani di Roma, Roma 1898, 129 f; S. Euringer, Die Obelisten Roms, Augsburg 1925, 37 f.

führung machten auf den Papst den tiefsten Eindruck. Er soll eine halbe Stunde davor geweilt und zuletzt ausgerufen haben: "Man muß doch dem Bernini wieder einen Auftrag erteilen, trot derer, die dies nicht wollen; wer seine Werke nicht haben will, der darf sie sich nicht unter die Augen kommen lassen."

Bernini ward sofort zur Audienz beschieden und mit der Ausführung seines Modells betraut. Der entscheidende Wendepunkt seines Lebens mar damit gekommen, er hatte die papftliche Gnade wiedererlangt. Boje Bungen verbreiteten damals in Rom, der Künftler habe außer dem Tonmodell auch ein solches von massivem Silber anfertigen lassen und dies der allmächtigen Olimpia verehrt 2. Solche Mittel waren aber nicht nötig, um den kunftverständigen Papst zu gewinnen. Bernini, der sich bereits unter Urban VIII. als Meister im Entwurf von Fontanen gezeigt3, hatte für die schwierige Aufgabe, mit dem Brunnen einen Obelisten zu verbinden, eine unvergleichlich geiftvolle Lösung gefunden. Leicht ist ihm dies nicht geworden. Wie er mit dem Problem gerungen, erhellt aus einigen seiner Borftudien, von denen mehrere noch erhalten find. Die Grundidee, der Obelist über einer ausgehöhlten Felsmasse, erscheint bereits auf einer der ältesten Zeichnungen; den Übergang zu dem Steinkolog vermitteln hier Wappenschilder, von Fluggöttern gehalten. Diese Idee entwickelt eine in Windsor aufbewahrte Zeichnung weiter: die Figuren der Fluggötter thronen auf den Edsitzen, unter jeder eine phantastisch gebogene Muschelschale, unter diesen je ein mafferspeiender Delphin. Zulett verwarf Bernini jedoch diese gekünftelte Komposition; der darin verschleierte Plan der Grotte tritt wieder in dem plastischen Modell der Casa Giocondi hervor. Er wird im fertigen Werke einheitlich herausgearbeitet und die Idee der vier Weltströme beherrschend zum Ausdruck gebracht4. Deshalb wurden die Fluggötter in Marmor ausgeführt, der sich stark und malerisch wirkungsvoll von dem warmen Ton des gelb= lichen Travertins abbebt, aus dem die Felsengrotte gebildet ift 5.

Die Felsengrotte, inmitten eines durch die Figuren zweier Fische belebten kreisförmigen Bassins, das etwas tieser als das Niveau des Playes liegt, besteht aus gewaltigen Travertinblöcken und ist von vier Seiten durchbrochen. Sie spaltet sich nach unten in ebensoviele Teile, auf denen die Niesengestalten der Hauptströme der damals bekannten vier Weltteile lagern. Der Nil als Personisikation Afrikas verhüllt sein Haupt, um das noch immer über seine Quelle herrschende Dunkel

<sup>1</sup> Siehe Baldinucci, hrsg. von Riegl, 147; Fraschetti 180.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Fraschetti a. a. D. <sup>3</sup> Bgl. unsere Angaben Bd XIII 957 f.

<sup>4</sup> Siehe S. Bog im Jahrb. der preug. Runftfamml. XXXI 110.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Auf diese malerische Wirkung macht besonders Benkard (22) ausmerksam. Siehe auch Muñoz, Bernini 18 f.

anzubeuten; in der Nechten hält er eine Muschel mit dem Wappen Innozenz' X.; zur Seite erhebt sich eine Palme, aus der Felsgrotte schreitet ein
brüllender Löwe heraus. Die Donau (Europa) staunt zurückgelehnt den
Obelisten an, neben ihr sproßt eine Rose aus der Felsenhöhle. Der Ganges
(Asien) hält ein langes Ruder in der Hand. Der Rio de la Plata (Amerika)
ist als Mohr gebildet, neben ihm einige Kakteen und eine Anzahl von
Münzen zur Bezeichnung des Metallreichtums der Neuen Welt sowie ein
phantastisches Ungeheuer.

Auf der Höhe des Felsgebildes, aus dem nach allen Seiten die Wasser der Acqua Vergine herabrauschen, erhebt sich auf einem Piedestal leicht und sicher der schlanke, rötliche Obelisk, die Spitze mit einem leuchtenden Metallstreuz und der Taube der Pamfili geschmückt.

Die Ausführung dieses großartigen Entwurfs begann 1647. Im August 1648 wurde der Obelisk an Ort und Stelle gebracht. Das Unternehmen erwies sich als ebenso schwierig wie kostspielig; das Bolk murrte bereits, besonders da man eine neue Steuer zur Deckung der Ausgaben auserlegt hatte. Endlich im Juni 1651 war das Werk vollendet. Es war noch verhüllt, als der Papst am Abend des 8. Juni erschien, um es zu besichtigen. Vier Tage später ließ man die Wasser sprudeln, und es siel die Umhüllung 2. Die Oberleitung hatte in den Händen Berninis gelegen, die Ausführung der Figuren überließ dieser seinen Schülern, die sich, wie die Terrakotten im Archäoslogischen Museum zu Venedig zeigen, genau an die plastischen Modelle des Meisters hielten. Francesco Barrata übernahm den La Plata, Claudio Porissimi den Ganges, Antonio Raggi die Donau, Giacomo Antonio Fanzelli den Nil³.

Die Rühnheit des gewaltigen Werkes, sein großartiger Schwung, die meisterhaft zusammenkombinierte Verbindung von Fels und Wasser machen den Vierstüssebrunnen jedem Romfahrer unvergeßlich. Bernini hat mit ihm einen neuen Thpus geschaffen, indem er zuerst das Wasser in seiner Eigenzart auffaßte und dessen geheimnisvolle Urkraft bildnerisch gestaltete. Die Genialität des Meisters zeigt sich auch in der Art, wie er den Brunnen in das glücklichste Verhältnis zu seiner Umgebung setze. "Von welcher Stelle man ihn auch sehen mag, immer ergibt sich ein geschlossens Bild. Von überallher wirkt der große Zug der Komposition, der in kühnster Weise den

<sup>1</sup> Fehlt jest.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe Gigli bei Cancellieri, Mercato 59; Arch. Rom. II 259.

<sup>3</sup> Siehe Fraschetti 180 f; Boß a. a. D. 111 f.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Siehe Boß a. a. D. 129. Bgl. Brinckmann, Barockftulptur II 244 f; Benkard 21 f; W. Weisbach, Die Kunst des Barock in Italien, Berlin 1924, 31; W. Friedländer, Röm. Barockbrunnen, Leipzig 1922, 9.

schwerlastenden Obelisken über den ewig beweglichen Strudel gleichsam in die Luft gestellt hat.' 1

Zur vollsten Wirkung kam das ausgezeichnete Kunstwerk in Verbindung mit dem eigentümlichen Schauspiel, das seit  $1652^2$  im heißen August auf dem Navonaplat veranstaltet wurde: durch Verstopfung der Abslüsse setzte man den Plat unter Wasser, worin dann das Volk zur Erfrischung barfuß zu waten pflegte, während die Vornehmen in Wagen anstatt auf dem Corso um die Fontäne herumfuhren, die auch bei den zahlreichen sonstigen Festen auf diesem herrlichen Plate den Mittelpunkt bildete.

Wohl keine Fontane der Welt hat eine folche Bolkstumlichkeit erlangt wie der Vierflüffebrunnen. Schon früh heftete fich an ihn die Volksfage, und reizende Anekdoten spannen sich um das phantaftische Werk. So erzählte man sich, bei der Enthüllung habe der Papst an Bernini die ironische Frage gerichtet: "Ift das alles? Wir find gekommen, um einen Brunnen zu betrachten, und sehen kein Waffer.' Der Meister habe sich damit entschuldigt, daß die Arbeit noch nicht fertig sei; aber eben, als der Papft sich entfernen wollte, habe er das Wafferwerk aufschließen laffen, das dann zur größten Überraschung von allen Seiten zu rauschen und zu springen begann 3. Gine andere Sage lautet: Die Feinde Berninis hatten das Gerücht ausgesprengt, der Obelisk drohe einzustürzen; da habe sich der Meister unter das Volk gemischt und zur Beruhigung der Nörgler, denen die Kataftrophe nicht schnell genug tam, den Obelisten mit dunnen Faden an den umftehenden Saufern festbinden laffen. Nun brach ein allgemeines Gelächter los, und unter Epvivarufen konnte sich Bernini entfernen4. Auch die Satire bediente fich der Ausdeutung des Brunnenschmuckes. Der Ril, so erklärte man z. B., verhülle sein Saupt, um nicht Borrominis Fassade der Agneskirche erblicken zu müssen 5.

Innozenz X. ließ vier Inschriften an dem Brunnen anbringen, eine Gedenkmünze schlagen und verbot, den Plat durch Berkaufsbuden zu verzunftalten <sup>6</sup>. Die Inschrift auf der Nordseite zeigt, daß der Gedanke Sixtus' V. noch fortlebte, die Denkmale des Heidentums dem Christentum dienstbar

<sup>1</sup> Böhn, Bernini 82.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe Ciampi 304. Diese Volksbelustigung kam erst in den sechziger Jahren des 19. Jahrhunderts ab. Alte Abbildung bei Muñoz, Roma 322.

<sup>3</sup> Siehe Baldinucci, hrsg. von Riegl, 154 f; A. Cassio, Corso dell'Acque antiche I, Roma 1756, 299.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Siehe D. Bernini bei Cancellieri, Mercato 41. Bgl. A. Valle, Una leggenda intorno alla fontana dei quattro fiumi in Piazza Navona, Roma 1913.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Der Brunnen war indes schon 1651 vollendet, während Borromini den Bau von S. Agnese erst 1653 übernahm.

<sup>6</sup> Siehe Cancellieri 44 f 59, wo auch Näheres über die zahlreichen Gedichte, zu denen der Brunnen Anlaß gab. Dazu auch Ciampi 301 f; Guidi, Fontane 77.

zu machen 1. Sie erläutert das Sinnbild der auf der Spize mit dem Kreuz angebrachten Taube also: "Über ägyptischen Ungeheuern (die man in den Hieroglyphen dargestellt glaubte) thront die unschuldige Taube (d. h. die wahre Religion zertritt die abergläubischen Setten); mit dem Öszweig im Schnabel und von Tugendlilien befränzt 2, nimmt sie sich den Obelisken zum Siegeszeichen und triumphiert in Rom. 3 Dem Schöpfer des Werkes schenkte der Papst 5000 Scudi und verlieh dessen ältestem Sohn eine Domherrnstelle an St Peter 4. Schon 1650 hatte er dem Künstler den Auftrag zur Errichtung eines zweiten großen Familienpalastes über den Kuinen eines antiken Theaters auf Monte Citorio gegeben, der jedoch nicht über das erste Stockswerk hinauskam 5.

Wie sehr der Ruf Berninis durch den Vierslüsserunnen stieg, erhellt aus den zahlreichen Gedichten, die damals veröffentlicht wurden <sup>6</sup>; man schrieb selbst eine Komödie zu Ehren der Pamfili und des Meisters. Das Lob des Brunnens war allgemein. Für alle Jahrhunderte, so urteilte man, habe Bernini sich durch dieses Werk unsterblich gemacht <sup>7</sup>. Der Brunnen', schrieb sogleich nach der Enthüllung ein Franzose, "gehört zu den schönsten Kunstwerken Europas.' <sup>8</sup> Er hat zahlreiche Künstler inspiriert, so besonders französische Meister und später auch den Deutschen Schlüter für die vier Stlaven an seinem Denkmal des Großen Kurfürsten in Berlin. Die letzte Ausgestaltung der Idee bilden die sigurenreichen Anlagen in den Riesengärten von Versäules, Caserta, Aranjuez und Schönbrunn <sup>9</sup>.

Als man daran dachte, die Fontäne Gregors XIII. gegenüber dem Palazzo Pamfili umzugestalten, war es selbstverständlich, daß auch hier Bernini herangezogen wurde. Unter Berwendung der bisherigen Anlage stellte er als Hauptgestalt die Figur eines Meergottes, der einen wasserspeienden Delphin hält, in die Mitte. Wenn er ihr, ähnlich wie der Personisitation Afrikas am Vierslüsserunnen, die Züge eines Negers gab, so wurde er hierzu wahr=

<sup>1</sup> Bgl. unfere Angaben Bb X 449 f.

<sup>2 3</sup>m Wappen Innozenz' X. find über der Taube drei Lilien angebracht.

<sup>3</sup> Ciaconius IV 650; Euringer, Die Obelisten Roms 40.

<sup>4</sup> Siehe Saggiatore 1844, Nr 1, S. 383.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Siehe Fraschetti, L'esposizione Berniniana a Roma, Roma 1899, 12 f. Lgl. W. Weisbach, Kunft des Baroct 28.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Bgl. oben S. 296 A. 6 und M. Menghini, Le lodi e grandezze della Aguglia e Fontana di Piazza Navona. Canzonetta di Fr. Ascione (1657), publigiert zu Nozze Cian-Sappa-Flandinet, 1894.
<sup>7</sup> Siehe Spicil. Vat. I 118.

<sup>8</sup> Siehe Denis I 263. Bgl. das Urteil des Cassiano del Pozzo in den Miscell.

di stor. ital. XV (1875) 194.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Siehe Guidi, Fontane 78 und Boß a. a. D. 112, die auch auf die direkte, aber sehr steife und unverstandene Nachahmung in der Columna del Triunfo zu Córdoba (1765 bis 1781) hinweisen.

ideinlich angeregt durch die damals in Rom viel gelesenen Berichte der Missionäre. Der "Moro" ward von Giovan Antonio Mari ausgeführt.

Um dem Navonaplat noch mehr Rhythmus und Charafter zu verleihen², beichloß Innozenz X., die alte, hinter Häusern versteckte Kirche S. Agnese durch einen Neubau zu ersetzen. Er plante auch die Verlegung des Marktes an einen andern Ort und dachte daran, auf diesem so zentral gelegenen Plat die Amtslokale der Notare und Kursoren zu vereinigen, die bisher zur großen Unbequemlichkeit der Parteien in der ganzen Stadt zerstreut waren 3.

Das neue Gotteshaus sollte eine Familienkirche werden<sup>4</sup>, wie sie Borghese in der Cappella Paolina von S. Maria Maggiore bereits besaßen. Dort wollte der Papst auch seine letzte Ruhestätte sinden. Nicht bloß hierfür empfahl sich ein Zentralbau, sondern auch deshalb, weil ein solcher sich am besten in den Plat eingliederte.

Um 15. August 1652 legte Kardinal Giovan Battista Pamfili den Grundstein zur Agnektirche, an der ein Jahr lang Girolamo Rainaldi mit seinem Sohn Carlo tätig war. Die Oberaufsicht hatte der Nepot Camillo Pamfili, der durch Rainaldi eine so große Treppe anlegen lassen wollte, daß der ganze Plas verunstaltet worden wäre. Als Innozenz X. am Peterund Paulktage 1653 dies gewahr wurde, machte er dem Nepoten die heftigsten Vorwürse. Er entzog ihm wie Rainaldi jeden Anteil an dem Bau. Dessen Leitung erhielt nun Borromini. Bis zum Tode des Papstes wurde energisch weitergearbeitet, aber die Vollendung zog sich noch bis in die siebziger Jahre des Jahrhunderts hin 5.

¹ Ciampi 305; Fraschetti 201 f; Boß a. a. D. 124 f; Guidi, Fontane 78 ff.

<sup>2</sup> Siehe Brindmann, Plat und Monument, Berlin 1923, 92.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Dieß erfährt man auß einer Eingabe der Propaganda an Innozenz X. von 1652. Archiv ber Propaganda 363 p. 65.

<sup>\*</sup> Deshalb wurde am 5. Oftober 1654 der Kardinalstitel auf S. Agneje juori le Mura übertragen. Bull. XV 773.

<sup>5</sup> Cancellieri, Mercato 109 ff 111 113; Hempel, Rainaldi 29 f. De Roffi berichtet (\*Istoria, Vat. 8873 p. 115f, Batif. Bibliothef: Passo dunque [il Papa], come dicemmo, e vidde con ammirazione che i cimenti della fabrica, secondo il disegno datone dal cav. Carlo Raynaldi, si estendevano in occupare non poco spazio di Piazza Navona. Sua Stà che per render questa più ampia e disbrigata, haveva già fatto buttare a terra le case contigue a S. Jacopo de Spagnuoli, et oltre al nobile edificio dell' istesso palazzo riceveva la Piazza Navona abbellimento si grande della bellissima guglia e fontana fattevi collocare, quando vidde la sproportione e l'ingombro della fabrica, dimandò subito adiratamente, con quali ordini et autorità fosse stato introdotto. Gli fu risposto che D. Camillo l'haveva comandato; sono inesplicabili i risentimenti che ne fece anco in publico, e condottosi poscia alle sue stanze ne sbraviò con tal vehemenza di sdegno il nipote che esso all'incontro non si potè contenere di non esprimere il desiderio che aveva di vedersi una volta disciolto dei continui rancori, nei quali per l'incontri del zio si trovava. Per molti giorni fece il Papa soprasedere la fabrica e poi deputò il chierico di Camera Msgr. Franzoni, toltane ogni incumbenza a D. Camillo

Die Agnesfirche, ein griechisches Areuz mit Apside, an den Seiten ganz mit weißem Marmor belegt bis zum Gesims, wo vergoldeter Stuck und Malereien beginnen, macht im Innern einen vornehmen und weihevollen Eindruck, das Außere hat selbst bei der strengsten Aritik Anerkennung gefunden. Es ist wie ein Niederschlag des Sindruckes, den die Peterstirche mit Madernas Türmen machte. Wundervoll stimmen die sich frei abhebenden Glockentürme mit der Auppel und beherrschen den weiten Plag 1. Die Airche zeigt durchaus den Stil Borrominis, sowohl in der schlanken, spizen Form der Auppel wie in der den Plag beherrschenden Fassade.

Die Bauten der Pamfili an der Piazza Navona und ihre Villa auf dem Janikulus gehören zu den bedeutendsten Kunstschöpfungen des päpstlichen Nepotentums im 17. Jahrhundert, dessen Schatten und Schwächen ihr Glanz einigermaßen vergessen läßt. Allein wie sehr man auch die Fortdauer des Kunstsmäzenats schäßen und dem damals Geschässenen seine Bewunderung zollen muß, so darf doch der Kirchenhistoriser den Schaden nicht vergessen, den die übermäßige Begünstigung der Verwandten durch Innozenz X. wie Urban VIII. verursachte und wie sehr dadurch das Ansehen des Heiligen Stuhles vermindert wurde. Wie seinen Vorgängern, dem dritten und vierten Paul, ist das auch Innozenz X. in ernsten Stunden zum Bewußtsein gekommen. Aber der greise Papst besaß nicht mehr die Krast zur Beseitigung eines Mißsbrauches, dem erst später der zwölste Innozenz ein Ziel seste.

per sopraintendervi e proveduto di nuovo architetto, del Borromino. Lgl. Cancellieri, Mercato 111; Guidi, Borromini 81 ff. Über die Koniekration von S. Ugneje berichtet ein \*Avviso vom 23. Januar 1672: Sonntag fonjekrierte Kardinal Gualtieri die Kirche von S. Ugneje in Navona, fatta fabricare da fondamenti dalla f. m. d'Innocenzo X molto vaga et bella ornata di oro e di fini marmi con bellissime colonne et statue, e gl'altari tutti di basso rilievo di marmi, sicome sarà l'altare maggiore con superbissimo organo, mancandovi di dipingere la cuppola, e di farvi il deposito di domino Papa da esservi trasportato dalla Basilica di S. Pietro. Păpît. Geh.=Archiv.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bergner 60. Lgs. Muñoz, Roma 234 f und Borromini 8; Magni 16 63 64; Briggs 24; Hempel a. a. D. 35 und das Lob Gurlitts (393 f), der alles noch Rainaldi zuschrieb.



3 weites Buch. Alexander VII. 1655—1667.



## I. Alexander VII. und die Chigi. Der Kirchenstaat.

Rurz vor dem Ableben Innozenz' X. hatte das Kardinalskollegium seine Höchstahl 70 erreicht, allein am 25. November 1654 war durch das Hinscheiden des Kardinals Giovanni Battista Altieri die Zahl wieder heruntergegangen. Von den 69 überlebenden waren bei dem Tode des Papstes in Kom anwesend 62 Kardinäle, abwesend 7: Cueva, Sandoval, Mazarin, Filomarino, Durazzo, Friedrich von Hessen und Harrach; die vier letzteren langten sedoch noch so zeitig an, daß sie am Konklave teilnehmen konnten 1. Von den 66 Wählern stammten nur zwei, Carlo Medici und Aloisi Capponi, noch aus der Zeit Pauls V., die übrigen waren zur einen Hälfte von Urban VIII., zur andern von Innozenz X. ernannt².

Die Gruppierung der Parteien glich der des letten Konklaves 3. Zur spanisch=kaiserlichen Faktion, an deren Spite die beiden Medici und der spanische Zesuit Lugo standen, gehörten Colonna, Cesi, Montalto, Trivulzio, Capponi, Brancaccio, Roffetti, Gabrielli, Aftalli, Maidalchini, Cibo, Aldobrandini, Odescalchi, Bidman, Raggi, Harrach und der Landgraf von Seffen. Fast gleich ftark waren die beiden andern Parteien: die von Francesco Barberini geführten Kardinäle Urbans VIII. und die von Innozenz X. Ernannten. Letterer Gruppe fehlte jedoch, da der Papst keinen geiftlichen Repoten hinterlaffen hatte, ein Führer; sie beschloß, fest zusammenzuhalten und unabhängig von jedem auswärtigen Einfluß nur nach der Wahl des Beften zu streben. Nach einem Ausspruch des spanischen Botschafters gab man dieser Partei wegen ihrer politischen Neutralität den Spignamen Squadrone volante (Fliegende Schar). Die französische Partei, von Kardinal Rinaldo d'Efte geführt, war zwar an Zahl klein, aber doch einflugreich durch besondere Umstände: da der Herzog von Modena, der Bruder des Kardinals Efte, fürzlich eine Nichte des Kardinals Barberini geheiratet hatte, war eine

<sup>2</sup> Siehe Ciaconius IV 716 f.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgí. Dichiaratione delle ceremonie fatte dentro e fuori del conclave (dedic. al ill. Emerico de Lauris), Roma 1655, veríagt von Giuí. Eími.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Bgl. \*Discorso sopra il conclave 1655 in Miscell. 126 p. 359 ff, Latif. Bibliothef, wonad die fattioni Pamfiliana, Barberina und Spagnola mit etwa je 20 Kardinälen fast gleich start waren, während zur Francese sechs Kardinäle gehörten. Bgl. Pallavicino I 214 f; L. Mussi, Alcune memorie di conclavi del sec. XVII, Assisi 1915, 7.

wertvolle Beziehung zu den Kardinälen Urbans VIII. geschaffen; anderseits übte der jest zu den Franzosen haltende Antonio Barberini auf viele Kardinäle Urbans VIII. großen Ginfluß aus.

Sehr vorsichtig hatte Mazarin, der in erster Linie die Wahl Sacchettis wünschte, dem Kardinal Este noch Antonio Barberini beigegeben, der wieder unter der Kontrolle seines Konklavisten Costa stand. Bichi, der sich bereits im letten Konklave als zuverlässigste Stütze Frankreichs gezeigt hatte, sollte alle drei überwachen.

Alle Berichterstatter stimmen darin überein, daß das Beilige Rollegium reich war an trefflicen Perfonlichfeiten. 2013 ausfichtsreich galt in erfter Linie Giulio Sacchetti, ein in jeder Sinsicht ausgezeichneter Mann, dem freilich feine guten Beziehungen zu den Barberini und zu Magarin die Feindichaft der Medici und Spaniens eingetragen hatte. Schon im Konklave von 1644 durch Spanien ausgeichloffen, hatte er fich bemüht, diefen Befehl rudgangig zu machen. Db ihm das gelungen fei, wußte 1655 niemand?. Franciotti, Brancaccio, Corrado und Albiggi ichienen alle erforderlichen Gigenichaften zu besiten, allein es fehlte ihnen jenes Alter, das damals als durchaus notwendig betrachtet murde. Derjelbe Einwand galt allerdings auch gegen jenen, ber julent doch erhoben murde. . Wenn Kardinal Chigi', jo fagt ein Zeitgenoffe, einige Jahre alter mare, oder wenn der Gifer, den Burdigften ju mablen, über die menichlichen Rudfichten fiegte, jo murde er ficher die Tiara erlangen.'3 Ginen Nachteil für Chigi bildete es auch, daß die Florentiner Regierung nur fehr ungern die Erhebung eines Mannes aus ihrem Gebiet fab; nicht gunftig für ihn mar ferner feine enge Freundichaft mit Sacchetti, dem viele einen Einfluß auf den fünftigen Papit nicht gönnten4.

<sup>1</sup> Siehe Petrucelli III 150 ff; Wahrmund, Ausichließungsrecht 139.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe Eister 107. Für Sacchetti tritt iehr warm ein die \*Lettera scritta al Vicere di Napoli da un suddito di S. M<sup>ra</sup> Cattolica, in der berichtet wird: Il card. Mattei, che gli fece oppositione nel conclave passato, venuto al estremo della sua vita non potendo darsi quiete, all'udito de molti esagerava al suo confessore: O Padre, sento cruciarmi che ho escluso un angelo del papato (Sammlung von Konflaveichriften auß der Bibliothef des Kardinals Gentili, 1902 von mir in Rom angetauit). Sigismondo Caula berichtet am 27. Februar 1655 über Sacchetti: \*Gli stessi cardinali che li sono contrari, non possono di meno di non dire che lui è meritevole. Staatsarchiv zu Modena.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Siehe \* Discorso sopra li cardinali papabili im Barb. 4695 p. 219-224, Batif. Bibliothef. Bgl. Denis I 322.

<sup>\*</sup> Siehe \* Discorso sopra li cardinali papabili, in bem es heist: Ma finalmente è arrivato ove anelava di giungere il mio discorso, cioè al card. Ghisi, in cui si vedono espresse al vivo tutte le morali virtù e christiane, essendo molto difficile il discorrerne, se in lui sia maggiore o la eminenza della dottrina o l'integrità de'costumi o la santità della vita. Non vi è nel Sacro Collegio chi non lo conoschi dignissimo del pontificato, perchè dovrebbe esser premio della virtù e perchè in questo gran sogetto si vedrebbono rinovate l'attioni de maggiori pontefici

Die Kandidatur Chigis war zuerst, als Innozenz X. auf dem Sterbebette lag, durch Azolini und Gualtieri aufgestellt und dafür auch Kardinal Barberini gewonnen worden. Nach dem Tode des Papstes einigten sich elf Karbinäle Innozenz' X., an Chigi festzuhalten; es waren dies: Giovanni Girolamo Lomellini, Lorenzo Imperiali, Luigi Omodei, Ghiberto Borromeo, Benedetto Odešcalchi, Carlo Pio, Ottavio Acquaviva, Pietro Ottoboni, Francesco Albizzi, Carlo Gualtieri und Decio Azzolini; ihnen schlossen sich noch Cristoforo Vidman und Giovanni Stefano Donghi, ein Kardinal Urbans VIII., an. Die Genannten einigten sich jedoch darauf, mit ihrem Kandidaten zunächst nicht hervorzutreten, überhaupt nichts zu übereilen.

Das Konklave nahm am Vormittag des 20. Januar seinen Anfang<sup>2</sup>. Das erste Skrutinium zeigte eine vollskändige Zersplitterung der Stimmen. Als bei dem ersten Akzeß deren 22 mit der Angabe "für Niemand" (Nemini) abgegeben wurden, war es klar, daß die spanisch-kaiserliche Partei Sacchetti ausschloß. Die meisten Stimmen, nämlich 21, hatte bei dem ersten Wahlsgang Carasa, ihm folgten Sacchetti mit 20, Chigi mit 18 Stimmen<sup>3</sup>. Am Abend des ersten Tages verminderten sich diese Zahlen auf 14, 15 und 12. Am 21. Januar traten für Carasa nur mehr 13, für Sacchetti 23, sür Chigi 11 Kardinäle ein; die Zahl der Stimmzettel, die "für Niemand" abgegeben wurden, betrug 26 und stieg auf 27 am folgenden

che habbi mai havuto la Santa Sede. Con tutto questo, non so quanto sii lecito di sperare questa publica felicità, mercè alla fresca età del medesimo, se però fresca età può chiamarsi quella che è consumata nelli studii e nelle fatiche, che l'ha reso così gracile e di così debile e delicata complessione, che non le può promettere longhezza di molti anni; la poca inclinatione che alli loro sudditi tengono i prencipi di Toscana, li quali tirano seco molti altri. Non ponno far giovamento a questo cardinale, come non le giova punto quell'abbate Altoviti, il quale essendo così frequente alle orecchie del medesimo, ha palesato la grande amicitia che passa fra il sudetto cardinal Ghisi e Sacchetti, et ha fatto germogliare non poca gelosia nell'animo de' Toscani e de' Spagnoli, che li sudetti due cardinali siano di un medesimo volere, e che, se fusse Papa l'uno, l'altro fusse per haver gran parte nel dominare. Barb. 4695 p. 243b—244, \$\mathfrak{B} atif. \mathfrak{B} ibliothet.

<sup>1</sup> Siehe Pallavicino I 217 ff 228.

<sup>2</sup> Bgl. für das Folgende Conclavi II 499—607; Pallavicino I 229—251; Petrucelli III 156 ff; Wahrmund, Ausschließungsrecht 139 f; Eisler 110 f; ebd. 85—86 die Aufzählung der ungedruckten Quellen, die jedoch nicht vollständig ist.

<sup>3</sup> Die Zahlenangaben in den Conclavi (518 ff), denen man bisher folgte, sind zum Teil irrig, und ungenau sind auch die Diarien: so das weitläusige, nur Außerlichkeiten bietende \*Diario des Bastiano Casini, scritto in forma di lettera a Zanobi Casini (Barb. 4651), und das \*Diario fatto da me Bastiano Casini negli 80 giorni del conclave per la creazione di Alessandro VII (ebd., Batik. Bibliothet). Selbst Passavicino (a. a. D.) gibt die Zahlen etwas starf summarisch. Authentische \*Originassisten sich im Barb. 4442 und 4443; danach kurze \* Zusammenstellung im Barb. 2608. Diese habe ich meiner Darsstellung zugrunde gesegt. Nach Vat. 8414 p. 15 b erhielten im ersten Strutinium Sacchetti 21, Carasa 22. Chiai 19 Stimmen.

Tag, an bem Sacchetti nur mehr 7, Carafa 10, Chiqi 15 Stimmen erbielt. Seit dem 4. Februar werden die Aussichten gunftiger für Sacchetti; am 5. Februar erhalt er 38, feit dem 6. Februar langere Zeit bindurch beftändig 33 Stimmen, jo daß man ihn den "Trentatre" nannte 1. Obwohl Chigi wußte, daß nur Sacchetti ihm die Tiara streitig machen fonnte, ftimmte er doch ftets für biefen als den Burdigften und Beften. Den Kardinal Barrach bat bei beffen Gintreffen der ipanische Botichafter Terranueva, allen Kardinalen feiner Partei mitzuteilen, daß der fpanifche Konig Cacchetti die Ausichliegung gegeben habe. Aber weit entfernt, daß Sacchettis Unhänger hierdurch entmutigt murden, ichloffen fie fich vielmehr nur noch enger an ihn an. Albiggi verfaßte eine eigene Schrift, in welcher er in icharfer, meisterhaft abgerundeter und durchaus ichluffiger Form, geftust auf gablreiche Belege aus Kanonisten und Papstdefretalen, den Unipruch Spaniens auf ein Ausichließungsrecht als unzulästig verwarf. Gin gang ipanifc Gefinnter, mahricheinlich Lugo, trat ihm in einer Abhandlung mit der Behauptung entgegen, man fonne ohne Berletzung der Gewissenspflicht feine Stimme nicht einem Kardinal geben, der durch einen jo hervorragenden und frommen König ausgeichloffen jei 2. Mehr als dieje Ausführungen schadete Sacchetti, ohne es zu wollen, der französische Botschafter Hugues de Lionne, der am 22. Januar eintraf und an das Kardinalstollegium ein Schreiben richtete, das einer Satire auf Innogeng X. gleichtam und felbit von Efte gurückgewiesen wurde3.

Da Sacchetti in der Folge von 23—25 Kardinälen beharrlich abgelehnt wurde, zog sich die Wahlhandlung ungebührlich in die Länge<sup>4</sup>, und allmählich zeigten sich die Folgen davon, daß so viele Menschen auf dem engen Raum des Konklaves so lange Zeit zusammengedrängt leben mußten. Schon Anfang Februar klagte man über die schlechte Luft in den Wahlräumen<sup>5</sup>; am 10. Februar mußte Trivulzio das Konklave verlassen; andere Kardinäle blieben, obwohl sie unpählich waren; am 14. starb Carasa. Aber nach wie

<sup>1</sup> Bgl. die \* Berichte des Tommajo Suidoni vom 17. u. 24. Februar 1655, Staats= archiv zu Modena.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bgl. Lämmer, Zur Kirchengeich. 28; Wahrmund, Beiträge 9 ff 25 f; Sägmüller, Papftwahlbullen 196 f; Granderath in den Stimmen aus Maria-Laach IX 127 ff; Gisler 120 ff, der sich hinsichtlich der Schrift: Che le corone hanno ius d'escludere i cardinali da pontificato, mit Recht der Ansicht Sägmüllers anichtließt, daß Lugo der Autor ift. Außer den von Gisler (126) angeführten Handickriften, die in der Überichrift Lugos Namen tragen, fann ich noch auf zwei Abichriften im Archiv Liechtenstein zu Wien hin-weisen, wo ebenfalls Lugo als Autor genannt wird.

<sup>3</sup> Siebe Gerin I 52 ff.

<sup>4</sup> Siehe ben \* Bericht des Marcantonio Ranucci vom 27. Januar 1655, Staatsarchiv gu Bologna.

<sup>5</sup> Siehe \*Avviso vom 6. Februar 1655, Papftl. Beh. = Archiv.

<sup>6 \*</sup> Bericht des Kardinals M. A. Colonna an Ferdinand III., dat. Rom 1655 Fe-

vor standen sich die beiden Parteien schroff gegenüber. Niemals, meinte Kardinal Cesi, wird es uns gelingen, den Papst zu machen, wenn wir nicht den Kardinal "Dreiunddreißig" (Trentatre) und den Kardinal "Für-Niemand" (Nemini) in Einklang bringen.

Chigi, der im ersten Strutinium 18 Stimmen erhalten hatte, behauptete fich auch in den folgenden Abstimmungen meift auf dieser Sohe. Seinen Unhängern, die noch nicht mit ihm hervortreten wollten, war dies nicht angenehm, aber trot ihrer Gegenanstrengungen murde für Chigi ftets eine beträchtliche Anzahl von Stimmen 2 abgegeben. Bewunderungswürdig war dabei Chiqis Ruhe und Umsicht. Um nicht als Bewerber zu erscheinen, besuchte er niemand außer den kranken Kardinälen, sondern blieb in seiner Belle, seine Zeit zwischen Gebet und Studium teilend. Er verhielt sich auch völlig gleichgültig, als beftimmt verlautete, Mazarin wolle wegen Chigis Berhalten auf dem Friedenskongreß zu Münfter von seiner Bahl nichts wissen 3. Außer Chigi wurde von Mazarin auch Rapaccioli ausgeschlossen, und Spada bot alles auf, die Franzosen hierbei festzuhalten. Anders handelte Sacchetti: er hielt Chigi für den Würdigsten und wollte zugleich Frankreich vor einer noch schwereren Niederlage bewahren, als sie Mazarin mit seinem Vorgehen gegen Pamfili im Konklave des Jahres 1644 erlitten hatte. Ohne Chigi ein Wort zu sagen, richtete Sacchetti am 13. Februar an Mazarin ein Schreiben, deffen pacende Argumente den Leiter der fran-Bofifchen Politik umftimmen sollten4. Die Antwort aus Paris konnte erft

bruar 20, Staatsarchiv zu Wien. Bgl. den \*Bericht des Tommaso Suidoni vom 10. Februar 1655, Staatsarchiv zu Modena.

2 Siehe Pallavicino I 240 f. Rach ber Zusammenstellung im \*Barb. 2608 (Batik. Bibliothef) hatte Chigi folgende Stimmen:

20. Januar morgens 18, am Abend 12 21. 11, " 13 22. 15, " 14 23. 15, " 24 12, " 24. 15 29. 17, 13 4. Februar morgens 19, am Abend 17 16, " 12 16, " 14 6. 17. 17 17 30. März morgens 14 5. April abends 17

<sup>1</sup> Siehe Conclavi II 531. Bgl. den \*Bericht des Ranucci vom 17. Februar 1655, a. a. O. Am 19. Februar verbreitete sich in Rom das Gerücht, Carpegna sei gewählt. Cod. Vat. 8414 p. 15<sup>b</sup>, Batik. Bibliothek.

<sup>3</sup> Siehe Pallavicino I 243.

<sup>4</sup> Text des Schreibens bei Eisler 304 f, jedoch mit falschem Datum: 17. statt 13. Februar. Siehe Gérin I 55; vgl. Conclavi II 533.

nach sechs Wochen eintreffen; so lange mußte also das Konklave hingezogen werden. Eine starke Geduldsprobe, um so mehr, als der Aufenthalt in den ichlecht gelüfteten Räumlichkeiten immer unbehaglicher wurde 1. Unfang März mußte Spada wegen Rrantheit das Konklabe verlaffen, später folgten ihm noch zwei weitere Kardinäle2. Die Ungeduld stieg täglich. Die Welt wartet', beißt es in einem Bericht vom 20. März, , die Kirche betet, die Geschäfte leiden, aber die Lösung des gordischen Knotens gelingt nicht; Tag für Tag wird gewählt, heute dieser, morgen jener, aber es findet sich kein Petrus, dem alle ihre Zustimmung geben könnten.'3 Schon machte man sich darauf gefaßt, daß die Wahlhandlung noch einen weiteren Monat dauern werde 4, als endlich am 30. März die Antwort Magarins einlief. Sie ftellte es den französischen Rardinälen frei, falls Sacchetti nicht durchzubringen sei, für Chiqi zu stimmen 5. Nun konnte deffen Braktik mit Hoffnung auf Erfolg wieder aufgenommen werden. Allein Barberini, der Chigi als einer Kreatur Innozenz' X. nicht hold war, meinte jett, man muffe doch noch einen Versuch zugunsten Sacchettis machen. Dieser bat jedoch, von seiner Randidatur Abstand zu nehmen, was tiefen Eindruck hervorrief 6. Nachdem auch Medici zugestimmt hatte, begab er sich mit den beiden Barberini und Este als den Häuptern der Parteien am Abend des 6. April in die Zelle Chiqis, um ihm seine bevorstehende Wahl anzukundigen. Chigi nahm die Runde mit völliger Gelassenheit entgegen und bemerkte nur, fie möchten sich die Sache noch einmal überlegen. Man begreift aber, daß der Rardinal keinen Schlaf finden tonnte; er hoffte noch immer, die Wähler wurden fich eines andern befinnen, und hielt seine Wahl so wenig für sicher, daß er nicht einmal darüber nach= dachte, welchen Namen er sich als Papst beilegen solle. Ruhig las er am folgenden Morgen (7. April) die heilige Messe und ging dann in die Sirti= nische Kapelle. Da Carafa gestorben mar, so betrug die Zahl der Wähler 65.

<sup>1</sup> Siehe Conclavi II 559 f. Am 3. März 1655 schreibt Tommaso Suidoni: \*Hoggi finiscono 45 giorni che i sig. cardinali entrarono in conclave e pure non ci è novità alcuna da potersi attaccare per la creazione del nuovo Papa. Und am 10. März: \*Ciascuno è stracco, et questo si lungo indugio dispiace grandemente a tutti (Staatsarchiv zu Modena). Rardinal A. Cibo schreibt am 17. April 1655 an den Herzog von Massa: \*Li patimenti del conclave non sono stati pochi; di freddo, di sonno, vigilie, fatiche et inquietudini sono den consumati in questa santa elettione, e Dio ci ha fatto gratia a liberarcene, essendo angusta la struttura del conclave, et era non poco il fetore che cominciava a sentirsi. Staatsarchiv zu Massa.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe die \* Berichte des Kard. M. A. Colonna vom 6. u. 27. März 1655, Staats=archiv zu Wien.

<sup>3 \*</sup> Avviso vom 20. März 1655, Papft I. Geh. = Archiv.

<sup>4 \*</sup> Avviso vom 17. März 1655, ebd. 5 Siehe Eister 305 f.

<sup>6</sup> Siehe Pallavicino I 246 f. Bgl. \* Avviso vom 10. April 1655, Päpft I. Geh.= Archiv.

Davon stimmten sofort für Chigi 25, beim Atzeß noch weitere 39. Chigi selbst gab seine Stimme Sacchetti. Nachdem das Konklave achtzig Tage gewährt, war endlich die Wahl zustande gekommen. In Erinnerung an seinen Landsmann, den großen Alexander III., nannte sich der neue Papst Alexander VII.

Wie in Rom, wo man Chigi als trefslichen Staatssekretär kennengelernt hatte <sup>2</sup>, so wurde auch in andern Städten Italiens die Wahl des allgemein als ebenso gelehrt wie tugendhaft Bekannten mit Freuden begrüßt<sup>3</sup>. Besonders großer Jubel herrschte in Siena <sup>4</sup>, wo die Familie Chigi schon seit dem 12. Jahrhundert Ansehen genoß <sup>5</sup>. Ihr Wappen zeigt sechs von einem Stern überragte Hügel, wozu noch der Eichbaum kam, als Julius II. den Bankier Agostino Chigi und dessen Bruder Sigismondo nach ihrer Übersiedlung in die Ewige Stadt in seine Familie aufnahm <sup>6</sup>.

Agostino Chigi, der Freund Naffaels und Leos X., wegen seines großartigen Mäzenatentums gegenüber Künstlern und Gelehrten "il Magnifico" genannt, hat sich durch die Farnesina wie durch die herrlichen Kapellen in S. Maria della Pace und S. Maria del Popolo verewigt; aber sein Bild ist

<sup>1</sup> Siehe Pallavicino I 248 f. \*En menos de dos dias que se introdujo la platica en el card. Ghisi ha quedado executada su exaltacion. Schreiben des Herzogs von Terranueva an Ferdinand III., dat. Rom 1655 April 7, Staatsarchiv zu Wien.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bgl. den \*Bericht des florentinischen Gejandten Gabriello Riccardi vom 8. April 1655, Staatsarchiv zu Florenz; \*Avviso vom 10. April 1655, Päpstl. Geh.= Archiv; \*Bericht des M. A. Ranucci vom 7. April 1655, Staatsarchiv zu Bologna; \*Bericht des Tommaso Suidoni vom 7. April 1655, Staatsarchiv zu Modena. Siehe auch das \*Schreiben des Kardinals A. Cibo an den Herzog von Massa (oben S. 308 A. 1), Staatsarchiv zu Massa.

<sup>3</sup> Der Obedienzgesandte des Herzogs Karl von Mantua, Francesco Rerli, bezeichnet in seiner \*Relatione della corte di Roma Chigi als soggetto non meno erudito nelle dottrine speculative e legali che adorno di tutti gl'habiti virtuosi per arrivare al primato di s. Chiesa. Staatsarchiv zu Mantua.

<sup>4</sup> Bgl. Diario delle ceremonie e feste fatte in Siena nella creazione di Alessandro VII, Siena 1900. Alexanders VII. \*Danfjchreiben an Siena für die Sendung von vier Gratulationsgesandten, dat. 1655 Juni 16, im Staatsarchiv zu Siena Cassa della Lupa. Betress der Stadt Alessandria j. Riv. stor. di Alessandria XVIII (1909), betress Perugia: Lettera d'un Perugino con il racconto d. allegrezze fatte in Perugia, Perugia 1655.

<sup>5</sup> Siehe Buonafede, I Chigi Augusti, Venezia 1660; Moroni XIII 76 ff; Novaes X 66 ff. Bgl. auch Materiale inedito nell'archivio del principe Borghese per la storia genealogica della famiglia Chigi, im Bollet. araldico storico genealogico XI, Agosto 1912, 57—60; U. Frittelli, Albero genealogico della nobile famiglia Chigi, Siena 1922. Siehe ferner \*Notizie d. famiglia Chigi im Vat. 8769, Batif. Bibliothef. Gin \*Discorso sopra la genealogia del presente pontifice Alessandro VIII et di tutta la casa Chigi e loro più prossimi parenti im Cod. Cels. 13 p. 3 f der Bibliothef au Stockholm.

<sup>6</sup> Siehe Pasini Frassoni, Armorial des Papes, Rome 1906, 44. Bgl. Tourtual 34 f.

nicht fleckenlos, denn neben den guten zeigte er auch die schlechten Seiten des Zeitalters der Hochrenaissance. Das zu einer fabelhaften Höhe angewachsene Bermögen des "Fürsten der römischen Bantiers" schmolz durch die Verschwendung und Nachlässigkeit seines Sohnes schnell zusammen, und die Linie erlosch. Auch das Bermögen der Familie Sigismondos, der nach Siena zurückkehrte, verminderte sich; von ihm stammte Flavio Chigi, der, durch seine Mutter Agnese Bulgarini mit Paul V. verwandt, seine Verhältnisse etwas zu verbessern wußte, indem er eine vermögende Witwe, Laura Marsili, heiratete. Aus dieser Sche entsprossen els Kinder: sieben Töchter, von denen vier in Siena den Schleier nahmen, und vier Söhne: Mario, Sigismondo, Fabio und Agostino<sup>2</sup>. In dem Familienpalast zu Ariccia sind — eine ganz eigenartige Sammlung — die Bildnisse aller Vorsahren und der ganzen Familie Flavios erhalten.

Fabio, am 13. Februar 1599 zu Siena geboren, erblickt man dort in den verschiedenen Lebensaltern: als Kind, als 29jährigen Referendar, als 41jährigen Bischof, als 53jährigen Kardinal, endlich als Papst. Bei allen diesen Bildnissen fällt die bleiche, durch die schwarzen Haare noch mehr hervortretende Farbe des schmalen, seingeschnittenen Antliges auf; sie deutet auf eine schwache Gesundheit, während die lebhaften Augen und die hohe Stirn bedeutende geistige Fähigseiten verraten<sup>3</sup>. Schon als Kind hatte Fabio

1 Siehe unfere Angaben Bo IV 1, 380 ff.

1591 21 Agosto: Ortensia [mit dem Klosternamen Alessandra, † 1618 August 4 in Siena].

1593 25 Giugno: Ersilia [mit dem Rlofternamen Lutgarda, † 1612 Juli].

1594 22 Settembre: Mario [† 1667].

1596 13 Maggio: Gismondo [† 1647 Oftober 21].

1597 4 Novembre: Agnese.

1598 [st. flor.] A dì 13 [nicht 12, wie Moroni und Robaes angeben] di Febraro in martedì a hore tredici nacque un figlio, si battezò il dì detto, fu compare M. Francesco Vanni et hebbe nome Fabio.

1600 ult. Aprile: Flaminia. 1602 6 Ottobre: Caterina.

1605 3 Dicembre: Augusto [† 1651 Oft. 11].

1607 3 Gennaio: Caterina [mit dem Klosternamen Marta, † 1637 Juli 23 zu Siena]. 1611 13 Aprile: Elena [mit dem Klosternamen Flavia, † 1678 Ott. 25 in Siena].

Eigenhändige Aufzeichnung im Familienarchiv zu Ariccia.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe \*Ricordo de'figli che nascevano di me Flavio Chigi [† 1611 Ottober 28] e di Laura Marsilii [geb. 1566, † 1639 April 7]:

<sup>3</sup> Eine prächtige Bronzebüste Alexanders VII. von Bernini befand sich in der Bibliothek Chigi; sie ist 1924 ebenso wie die dort ausbewahrte Marmorbüste aus der Schule Berninis in den Batikan gekommen. Eine andere Büste aus der Schule Berninis besitzt der Fürst Chigi (vgl. neben Fraschetti 287 f 290 noch Brinckmann, Barockskulptur II 249, wo auch auf die Büste im Palazzo Zondadari zu Siena hingewiesen ist). Bronzebüsten von Alexander VII. auch im Chor von S. Maria di Monte Santo in Kom und im Bestibolo della Sala Capitolare des Domes zu Siena. Eine Terrakottabüste Alexanders VII. kam aus dem Besitz der Torlonia in die Sammlung von L. Pollak in Kom. Nach Berninis Entwurf von dessen Schüler Antonio Raggi ausgesührt ist die monumentale Marmorskatue

vielfach mit Krankheiten zu kämpfen und war einmal dem Tode so nahe, daß man bereits die Wachskerzen zur Leichenfeier gekauft hatte. Der geistig sehr frühreise Knabe verlor mit zwölf Jahren seinen Vater, worauf die fromme und kluge Mutter die Erziehung leitete. Aufrichtig religiös und sehr ernst, zeigte Fadio schon früh literarische Reigungen; als Knabe versaßte er bereits Gedichte. Er besaß ein so glückliches Gedächtnis, daß er alles behielt, was er einmal gelesen oder gehört hatte. Seine Studien betrieb er sehr gründlich; fünf Jahre widmete er an der Universität zu Siena der Philosophie und Rechtswissenschaft. Während dieser Zeit führte ihn der gelehrte Telso Cittadini in die Altertumskunde ein. Auch kunskhistorische Studien wurden getrieben. Viele damals gemachte Auszüge bewahrt die Bibliothek Chigi zu Rom. Fabio wollte sich dem geistlichen Stande widmen, jedoch

Meranders VII. im rechten Querschiff bes Domes zu Siena, Die den milben Charafter dieses Papstes und sein infolge der Kränklichkeit mudes Wesen vortrefflich wiedergibt; f. Benfard, Bernini 26 41, Abb. 45. Bgl. Fraschetti 285. Brongestatue in der Sala Farnese des Palazzo Comunale zu Bologna von Doraftante d'Ofio 1660. Die auf der Biagga Nuova (Arioftea) zu Ferrara auf einer Säule befindliche Bronzeftatue wurde 1796 zerftört und ift nur durch eine Zeichnung im Staatsarchiv zu Rom bekannt. Auch die 1673 von Kardinal Cefare Rasponi für Ravenna gestiftete, von Bandini gegossene Bronzestatue des Papstes mußte 1798 der Revolution weichen; 1821 wieder aufgerichtet, ward sie 1867 von dem papstfeindlichen Pöbel schwer beschädigt und dann in ein Magazin verbannt, bis fie 1885 in den Besitz des Fürsten Mario Chigi kam, der fie 1906 im Bestibulum seines römischen Palaftes aufstellen ließ. Nach dem Verfauf des Palaftes Chigi an den italienischen Staat 1918 tam die Statue wieder nach Ravenna. Bgl. Pasolini, Ravenna 215; Riv. stor. 1918, 265; Ricci in Felix Ravenna XXV (1917); f. auch den Artifel der Köln. Voltszeitung vom 9. Ottober 1892 , Gin verschollenes Denkmal' und Munoz in L'Arte 1917. Gine Statue Alexanders VII. sieht man auch in Fermo. Bon den Olporträts Alexanders VII. ift das wohl Anfang der sechziger Jahre entstandene von G. B. Gaulli (Baciccio) das befte. Das Original befand fich famt dem Gegenstück, dem Bruftbild des Mario Chigi, in der 1918 versteigerten Galerie Messinger (München); f. Bog, Malerei 586; Venturi in L'Arte XVI (1913) 14 ff; U. Ojetti, Il ritratto italiano dal Caravaggio al Tiepolo, Bergamo 1928, S. 2, Taf. 1; Wiederholungen im Museum zu Stockholm und bei dem Fürsten Chigi. Letzterer besitzt auch ein Bild, das Fabio Chigi, den späteren Alexander VII., darstellt, wie er in Köln die Königin-Mutter von Frankreich besucht. Ölporträts Alexanders VII. auch in der Sakriftei von S. Carlo al Corjo zu Rom und im papitlichen Palaft zu Caftel Gandolfo. B. Mignards Porträt hat Pitau geftochen; f. Mouy I 37). Das Bortrat von Cornelius Bischer bei 2B. v. Seidlig, Siftor. Portratwerk I, München 1886. Ein gutes Exemplar des Stiches von Fr. de Poilly (vgl. Miscell, di stor. ital. XV 206) in der Bibl. Corfini ju Rom. Andere Stiche verzeichnet Drugulin, Allg. Porträt= Katalog, Leipzig 1860; vgl. auch G. Langs Catalogo XVIII 5. — Unter den Medaillen des Papstes ragt die von Bernini hervor; f. Bog in der Zeitschr. für Numismatik XXVIII, Berlin 1910, 231 ff. über die hameran, die feit Alegander VII. die papftliche Munge innehatten und treffliche Arbeiten lieferten, f. Road, Deutschtum in Rom I 140 221. Das Haus der hameran in der Bia dei Coronari 192.

1 Bgl. für das Folgende Pallavicino, Vita I 27 f.

<sup>2</sup> Celjo Cittadini ift auch schriftstellerisch hervorgetreten; seine Opere (400 S. in 8°) hrsg. von Girolamo Gigli, Rom 1721.

3 \* Abbozzi e minute dal 1618 fino al 1624 in Siena di Fabio Chigi, im Cod. A. I 28 der Bibl. Chigi zu Rom. Jahlreiche Handschriften der Bibliothet find mit drang die kluge Mutter darauf, diesen Schritt nicht zu übereilen. Zunächst ftudierte er vier Jahre lang in Siena die theologischen Wissenschaften, wobei Thomas von Uguin, Gregor von Balencia und besonders Suarez feine Führer waren. Einen glänzenden Abschluß bildete die Berteidigung seiner Thesen im Herbst 1626, die er dem Jesuitengeneral Muzio Vitelleschi widmete. Hierauf begab sich der junge Doktor nach Rom, wo er am 10. Dezember 1626 eintraf. Zwei Jahre lebte er dort als Privatmann den Studien und dem Berkehr mit Literaten und Gelehrten; besonders mit den Jesuiten Famiano Strada und Sforza Pallavicino, mit dem Rotadekan Clemente Merlini und dem Dichter Ciampoli ichloß er Freundschaft. Rach dem Gintritt in die Bralatur ernannte ihn Urban VIII. im Januar 1629 zum Referendar der beiden höchsten Rechtstollegien (Referendario della Segnatura di grazia und di giustizia). Der Papft, der sein Talent erkannte und ihn auch als Dichter ichatte, bestimmte ihn dann jum Bizelegaten von Ferrara. Während feiner fünfjährigen Umtstätigkeit daselbst zeigte er namentlich zur Zeit der Best auch administrative Tüchtigkeit. Zu bem Kardinallegaten Sacchetti trat Chigi in ein so enges Verhältnis wie ein Sohn zum Bater. In Malta, wohin ihn Urban VIII. im Jahre 1635 unter Ernennung zum Bischof von Nardo als Inquisitor und Apostolischen Bisitator abordnete, verstand er es, die Streitigkeiten betreffs der Wahl des Großmeisters glücklich zu schlichten. Bor der Abreise nach Malta empfing Chigi die Priesterweihe. Der Kirche bienen zu können, schrieb er damals, ift die größte Ehre. Das tropische Klima der Insel ward ihm recht beschwerlich, aber er hielt in diesem "Exil' aus. Für fein Bistum forgte er auch aus der Entfernung 1.

Die bisher bewiesene Tüchtigkeit Chigis, seine Frommigkeit und Gelehr= famkeit und die Empfehlungen seiner römischen Freunde, besonders Balla= vicinos 2, ließen ihn Urban VIII. als den richtigen Mann für den Bosten eines Kölner Runtius erscheinen, ber ihm im Juni 1639 übertragen wurde. Im August traf Chigi am Rhein ein, wo er nun dreizehn Jahre verweilen sollte. Auf seine ichwächliche Gesundheit übte der Übergang aus dem afrikanischen Klima Maltas nach Deutschland eine nachteilige Wirkung. Gleichwohl tam er allen seinen Amtspflichten punktlich nach. Sein einfaches Auftreten, seine Klugheit

2 Uber das väterliche Interesse Pallavicinos für Chigi vgl. die Briefe bei Macchia 12 ff 16 ff. \*Briefe von Pallavicino an Alexander VII. auch im Cod. C. III 63 der Bibl.

Chiqi zu Rom.

Randbemerkungen Flavio Chigis verschen. Aus Flavios \* Chigiae familiae commentarii (Cod. A. I 1) hat Eugnoni, der hochverdiente Bibliothefar der Chigiana, dem ich viele Angaben für das Leben Alexanders VII. verdanke, im Arch. d. Soc. Rom. II 46 ff das Leben des Agostino il Magnisico zum Abdruct gebracht. Bgl. auch P. Pollidorus, Vita F. Chisii, in der N. Raccolta d'opusc. scientif. IV, Venezia 1758, 267 f und Piccolomini im Bollet. Senese XV (1908) 99 ff. 

1 2gf. Piccolomini a. a. D. 105 f 107 f.

und Mäßigung in Verteidigung der firchlichen Immunität machten ihn fo beliebt, daß die schwere Steinoperation, der er sich Ende 1642 unterziehen mußte, allgemeine Teilnahme erregte. Welches Ansehen Chigi in Rom genoß, zeigt die Tatsache, daß Kardinal Barberini ihn schon im Februar 1643 des Burpurs für würdig hielt1. Im folgenden Jahre ftarb Urban VIII. Der neue Papft, Innozenz X., beließ den Nuntius in Köln, obwohl er ihn personlich nicht kannte. Chigi hatte die deutschen Berhältniffe gründlich kennengelernt, als seine Ernennung zum außerordentlichen Nuntius bei dem Friedenskongreß zu Münster ihm eine diplomatische Aufgabe stellte, wie sie schwieriger nicht gedacht werden tonnte. Offen - benn jede Verstellung war ihm in ber Seele zuwider - vertrat er dort die strengsten Grundsätze der Kurie, erwies sich aber doch, wo diese nicht in Frage famen, Andersgläubigen gegenüber gefällig. Es entsprach feiner Borficht wie seiner driftlichen Gefinnung, daß er auch gefallenen Größen freundlich entgegenkam, so 1641 der geflüchteten Königin Maria von Medici in Köln, 1650 der Herzogin von Longueville in Aachen, im Frühzahr 1651 Mazarin 2. Chigis Berhalten in der Friedensfrage fand fo fehr den Beifall bes Papftes, daß dieser ihn 1651 zu seinem Staatssekretar, 1652 gum Rardinal ernannte3. Einer seiner Hauptgrundsätze mar: Biel tun, aber wenig sprechen 4.

Die ungewöhnlichen Eigenschaften Chigis machen es begreiflich, daß man die höchsten Hoffnungen an seinen Pontifikat knüpfte. Selbst viele Protestanten in Deutschland und Frankreich begrüßten seine Erhebung.

Die günstige Meinung, die man überall von dem neuen Papste hatte, ward bekräftigt durch dessen erste Handlungen. Kaum gewählt, ließ er sich einen Sarg ansertigen und in sein Schlafgemach stellen, um beim Erwachen an die Nichtigkeit irdischer Dinge erinnert zu werden. Ein Totenkopf von Bernini auf seinem Schreibtisch diente dem gleichen Zweck. Bei der Besitz-

<sup>1</sup> Siehe das Schreiben Pallavicinos vom letten Februar 1643 bei Macchia 63.

<sup>2</sup> Siehe Tourtual 18 f 22 f.

<sup>3</sup> Siehe oben S. 35. Bgl. auch Piccolomini a. a. D. 117 f. \*Dantschreiben F. Chigis an Siena für die Gratulation zur Kardinalsernennung, dat. 1652 März 16, im Staatsarchiv zu Siena.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Molto fare e poco dire (Brief des Rovenius im Arch. v. d. geschiedenis v. h. aartsb. Utrecht XXXIII [1908] 13). Über eine angebliche Selbstbiographie Alexanders VII. vgl. Anhang Nr 6.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Siehe Pallavicino I 133 270. Über die günstige Meinung, die man in Paris von Megander VII. hatte, vgl. G. Hermant, Mém., éd. Gazier II, Paris 1905, 661 f.

<sup>6 \*</sup>Bericht des G. Niccardi vom 8. April 1655: Al Bernini ha ordinato che gli faccia fare una cassa da morto e che gliela porti per tenerla in camera e che prima non gli darà audienza (Staatsarchiv zu Florenz); \*Avviso vom 10. April 1655, Päpftl. Geh.=Archiv. Mortalis regimen vitae meditatio mortis, schreibt er in scinen Musae iuveniles n. 66. Bgl. Novaes X 188. Fürst Rosso Scaletta besitzt in seiner Villa zu Rom ein Bildnis Alexanders VII. mit dem marmornen Totenkopf auf dem Tische.

nahme des Laterans, am 9. Mai 1655, verbat er sich die seit der Nenaissancezeit übliche Errichtung von Triumphbögen. Seine Diener durften keine Trinkgelder annehmen. Überflüssige Hosbeamte wurden entlassen. Donna Olimpia Maidalchini, die Schwägerin Innozenz' X., die eine so unheilvolle Rolle in Kom gespielt hatte, mußte die Ewige Stadt verlassen.

Alexander VII. begann sein Tagewerk mit einer geiftlichen Betrachtung: darauf las er die heilige Messe und wohnte einer zweiten bei. Ungeachtet der Mahnungen seines Urztes und seines Beichtvaters, bes Jesuiten Giambattifta Cancellotti, ftrengte fich der Papft mehr an, als feine Rrafte erlaubten. Sechs bis sieben Stunden waren täglich den Audienzen gewidmet. Sonntags morgens fand allgemeine Audienz statt, damit auch die Armen erscheinen konnten. Allerander VII. gewann nicht bloß durch seine Leutseligkeit und sein geistreiches Wesen, sondern auch durch seine Beredsamkeit. Das Italienische sprach er mit dem schönen Akzent der Sienesen, im Lateinischen drückte er sich mit klassischer Grazie aus. Die wichtigeren Akten las der Papst selbst, vieles erledigte er eigenhändig, anderes durch mündliche Weisungen an den Sekretar der Bitt= ichriften, Lelio Viccolomini4. Der Landaufenthalt, den der Bielbeschäftigte im Frühling und Berbst in Castel Candolfo nahm, konnte um so weniger für die Anstrengungen in Rom ein Gegengewicht schaffen, weil namentlich ein Stein= und Nierenleiden ihn beftändig qualte. Zum Glud umgab er sich mit trefflichen Hilfskräften.

Die Datarie erhielt der ebenso sleißige wie fromme Kardinal Corrado, ein hervorragender Kanonist; Staatssekretär wurde Giulio Rospigliosi, der als Nuntius in Spanien seine Uneigennüßigkeit, als Governatore Koms während des Konklaves seine Geschicklichkeit gezeigt hatte; Sekretär der Breven Natale, ein auch dichterisch begabter Bruder des Kardinals Kondinini; Leibearzt der gelehrte Mattia Naldis; Maggiordomo blieb zunächst noch Kanuccio

<sup>2</sup> Siehe die \*Avvisi vom 19. Juni, 14. Juli und 5. November 1655, Päpftl.

Geh. = Archiv. Bgl. Pallavicino I 265.

<sup>4</sup> Siche Pallavicino I 267 280; Novaes X 190. Auf die Mahnungen des Arztes und des Beichtvaters, sich mehr zu schonen, erwiderte Alexander VII., che per zelo della sua carica gli conveniva far d'avantaggio di quello faceva. \*Avviso vom 25. No-

vember 1655, Bapftl. Geh. = Archiv.

<sup>1</sup> Siehe Pallavicino I 268. Über den Possesso f. Cancellieri 256 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Sie starb Ende September 1657 in San Martino; j. Ciampi 185 f 189 f. \* Povera mia Donna Olimpia è pur morta senza nessuno de' suoi intorno, schrieb Karbinal Guastieri am 5. Ottober 1657 an Nic. Aug. Caferri. Orig. im Archiv Doria=Pamfili zu Rom.

<sup>5</sup> Siehe Pallavicino I 263 f. Über Corrado f. Gérin I 277 f; über die Poemata postuma des Natalis Rondinini: Zeitschr. f. Gesch. Westfalens LVI, 2. Abt., S. 41. Nach Kondininis Tod trat Francesco Nerli an seine Stelle (ebd. 170). Über die Breven Alexanders VII. s. Wirz xxvi. Zahlreiche \*Akten, die ins Päpstl. Geh.-Archiv gehören, sind durch Giulio Rospigliosi in das Archiv Rospigliosi gekommen. Nach dem Indice

Scotti 1. Um feine Liebe zu den Deutschen zu zeigen, nahm Alerander VII. unter seine Geheimkämmerer den gelehrten Ferdinand von Fürstenberg auf; felbst Dichter, hatte Gurftenberg die lateinischen Boefien des Kolner Nuntius neu herausgegeben2. Sauptberater des Papstes waren von den Kardinälen Sacchetti, Corrado und Borromeo, die beiden Jesuiten Oliva und Pallavicino und der Oratorianer Birgilio Spada3. Großes Aufsehen erregte die Entschiedenheit, mit der der neue Papst jeden Nepotismus zu bermeiden suchte. Diese Zurudhaltung entsprang nicht aus Gefühllosigkeit, denn im fernen Deutschland gedachte Chigi mit Liebe der Seinigen4; aber jest als Papft wollte er jede ungeordnete Reigung zu ihnen unterdrücken. Bergeblich stellten ihm die Rardinale und Gesandten auf das eindringlichste vor, dag er etwas für feine Angehörigen tun muffe, die sich in feineswegs glänzenden Berhältniffen befanden. Kein Chigi aus Siena durfte in Rom erscheinen 5. 21s der floren= tinische Gefandte riet, den Mario Chigi nach Rom zu berufen, meinte der Papst lächelnd: "Wir haben an vieles andere zu denken als an Unsere Berwandten, denen es in Siena ganz wohl ergeht.' Die Borstellung, daß Mario fehr zur Besorgung der finanziellen Geschäfte geeignet sei, machte auf den Babit ebensowenig Eindruck; der Gefandte konnte sich das Widerstreben Alleranders VII. nur durch den Einfluß der Jesuiten und der Kardinäle des Squadrone volante erklären 6. Ginem Bertrauten gegenüber äußerte ber

d. Arch. Rospigliosi fatto 1777 finden sich dort an Litterae ad princ. (Brevi): von Pius V., Gregor XIII., Sixtus V. aus deren ganzer Regierungszeit; von Gregor XIV. und Innozenz IX. aus den Jahren 1591 und 1592; von Kemens VIII. nur das Jahr 1593; von Paul V. die Jahre 1605—1620; von Gregor XV. nur das Jahr 1621; von Urban VIII. alse Jahre (viele Bände mit Korresturen); von Janozenz X. Litt. ad princ. 1644—1655 con altre lettere di segret. d. stato; von Alexander VII. Lettere e brevi 1655—1665 con lettere d. segret. di stato, relazioni e istruzioni per Nuntii.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. Cod. B. I 12 der Bibl. Chigi zu Rom: \*Primo ruolo della famiglia di N. S. Alessandro VII nell'amministrazione di Msgr. Ranuccio Scotti vesc. del Borgo Sandonnino, Maggiordomo di S. S<sup>tà</sup>. Nach Scotti befleideten die Stelle Girol. Fareneje, Bolunnio Bandinelli, Girol. Boncompagni, Giac. Fil. Nini; j. Moroni XLI 267 j.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die Gedichte, bekannt unter dem Namen Philomathi Musae iuveniles, wurden zum erstenmal durch Ferdinands Bruder Wilhelm 1645 zu Köln herausgegeben; die von Ferdinand selbst besorgte zweite Ausgabe erschien zu Antwerpen 1654; j. Zeitschr. für Gesch. Westfalens LVI 42.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Siehe \*Avviso vom 19. Februar 1656, Päpft I. Geh. = Archiv; Sagredo bei Berchet II 234 und die Relation der lucchesijchen Gesandten in den Studi e docum. XII 230. Bgl. Gérin I 278 f.
<sup>4</sup> Bgl. Piccolomini a. a. D. 115.

<sup>5</sup> G. Riccardi berichtet bereits am 8. April 1655 über den Papst: \*Stamattina ha ordinato al Nini suo segretario che scriva al suo fratello e nipote che se per il passato si sono portati con modestia, da qui avanti procurino di farlo davantaggio e non si movino nè mutino il loro posto. Staatsarchiv zu Florenz.

<sup>6</sup> Siehe den \*Bericht vom 5. Juni 1655, ebd. Als der Gesandte später nochmals für den Nepoten eintrat, sagte der Papst zum Schluß: \*Pensaremo a loro, quando non havremo da fare altro, adesso ci sono gran cose in aria. Bericht vom 14. August 1655, ebd.

Papst, als Fabio Chigi habe er Brüder und Verwandte gehabt, als Papst besitze er keine Verwandten.

Seit Jahrhunderten hatten nur wenige Püpste, wie Adrian VI., Marcellus II. und Pius V., eine solche Strenge an den Tag gelegt. Es sollte sich jedoch bald zeigen, wie außerordentlich schwierig es war, vollständig mit einer Sitte zu brechen, die nur deshalb zur Herrschaft hatte gelangen können, weil sie auch einiges Empsehlenswerte und Natürliche für sich hatte. Aufrichtige Freunde stellten dem Papste vor, daß selbst nach den strengen Bestimmungen des Trienter Konzils geistliche Obere ihre Berwandten nicht als solche, wohl aber als Arme unterstüßen dürsten, und daß die Angehörigen eines Papstes standesgemäß zu versorgen seien. Alexander VII. verkannte dies durchaus nicht; er glaubte aber, es sei ihm nicht gestattet, von den weltlichen und noch weniger von den geistlichen Einkünsten seines Amtes etwas für seine Berwandten zu verwenden. Bermittelnde Borschläge, die ihm gemacht wurden, wies er ab. Die Zeit, so meinte er, werde schon einen Ausweg zeigen 1.

Obwohl während der Pontifikate Urbans VIII. und Innozenz' X. hervorragende Theologen, darunter Lugo und Pallavicino, es für erlaubt erklärten, daß der Papst jährlich 100 000 bzw. 50 000 Scudi seinen Berwandten zuwenden dürse<sup>2</sup>, spendete Alexander VII. in seinem ersten Regierungsjahr den Seinigen keinen Soldo aus den Geldern der Apostolischen Kammer; nur durch kleine Unterstützungen aus seinem Privatvermögen entschädigte er sie für die Auslagen, die ihnen infolge seiner Erhebung zum Papst erwachsen waren. Selbst solche Angehörige, die, wie Antonio Bichi, sich um den Heiligen Stuhl sehr verdient gemacht hatten, oder die dem Papst, wie Giovanni Bichi, persönlich nahestanden, dursten nicht vor ihm erscheinen<sup>3</sup>. Diese strenge Zurücshaltung hatte, abgesehen von den Grundsähen Alexanders VII., auch darin ihren Grund, weil er zur Zeit Innozenz' X. mit Schmerz sehen mußte, wie sehr das Ansehn des Heiligen Stuhles durch das Treiben der Pamsili geschädigt worden war. Er sprach sich in dieser Hinsicht sehr entschieden aus<sup>4</sup>.

Allegander VII. pflegte seinen Vertrauten zu sagen, erst nach Ablauf seines ersten Regierungsjahres werde er eine Entscheidung bezüglich seiner Verwandten treffen. Inzwischen war er zu der Überzeugung gekommen, daß sich seine bisherige völlige Zurüchaltung nicht aufrechterhalten lasse. Die Nepoten zur Bewältigung der zahlreichen Geschäfte heranzuziehen, wies er allerdings nach wie vor zurück. Als der florentinische Gesandte es ihm

<sup>1</sup> Siehe Pallavicino I 272 287 ff. Bgl. Denis I 324 ff (zum Mai 1655).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Pallavicino wie Lugo huldigten in ihren letten Lebensjahren ftrengeren Ansichauungen über den Nepotismus; f. unten Klemens IX., Kap. 1.

<sup>3</sup> Siehe Pallavicino I 416 f.

<sup>4</sup> Bgl. die \* Berichte des G. Niccardi vom 17. April und 31. Mai 1655, Staats= archiv zu Florenz.

im April 1656 nahelegte, erwiderte er: "Da Wir alles selbst tun wollen, arbeiten Wir den ganzen Tag, so daß Wir am Abend völlig ermüdet sind. Sine Hilfe wäre wohl sehr erwünscht; aber wenn Wir die Nepoten beriesen, so müßten Wir sie beaufsichtigen, so daß Wir nur eine Arbeit mehr hätten." Wenn sich Alexander VII. endlich zur Berufung der Nepoten nach Kom entschloß, so sielen dasür andere gewichtige Gründe in die Wagschale. Als Papst, so meinte er jetzt, könne er ein noch besseres Beispiel geben, wenn er seine Verwandten zwar zulasse, sie aber in Schranken zu halten wisse, als wenn sie ganz entsernt blieben; ferner schien es ihm, es gehe nicht wohl an, daß die Verwandten des Oberhauptes der Kirche einsache Vürger Sienas seien, wo man sich doch nicht abhalten lasse, seinem Hause fürstliche Ehre zu erweisen; auch fürchtete er, es könnten Mißverhältnisse mit dem Groß-herzog von Toskana entstehen<sup>2</sup>.

Den endgültigen Beschluß wollte der Papst erst nach Befragung der Kardinäle fassen. Am 24. April 1656 forderte er sie in einem Konsistorium auf, ihm mündlich oder schriftlich mitzuteilen, ob es ihnen gut scheine, daß er sich würdiger Verwandten zum Dienste des Heiligen Stuhles bediene<sup>3</sup>. Außer den Kardinälen, die meist zustimmend antworteten, wurden auch hervorragende Theologen, besonders Pallavicino, befragt<sup>4</sup>. Pallavicino behandelte

<sup>1</sup> Siehe den \*Bericht des G. Riccardi vom 1. April 1656, ebd.

<sup>2</sup> Siehe Pallavicino II 5 ff 10 ff.

<sup>3</sup> Siehe Acta consist. bei Laemmer, Melet. 232 f; Pallavicino II 11 f. Lgs. Gérin I 266. Ein \* Gutachten für die Berufung der Repoten nach Kom im Cod. Bolognetti 201 p. 131 f, Päpfts. Geh. - Archiv; ein anderes, anonhmes, bei Fanfani, Mescolanze letterarie, Firenze 1879, 104 f.

<sup>4 \*</sup> Lettere, voti e scritture dei sig. cardinali e teologi circa di chiamarsi da PP. Alessandro VII a Roma i parenti più stretti e circa di potersi donare dal medesimo liberamente a loro somma determinata. Dell'anno 1656 (Cod. Ottob. 1061, Batif. Bibliothef). \*Lettera e quesiti di propria mano d'Alessandro VII al Pallavicino circa il chiamare a Roma i parenti (Cod. C. III 70 p. 143 f, Bibl. Chiqi zu Rom). Celebriamo, heißt es hier am Anfang, la messa già più giorni su questo argumento. Ebd. p. 431: Ex voto P. Pallavicini: ac demum concludit [Ralla= vicino posse donare [ber Papit] sponsae nepotis occasione nuptiarum scutata 15 000. Rante (III 35) schreibt: Den meiften Eindruck aber machte ohne Zweifel der Rektor des Befuitenkollegiums, Oliva, der geradezu erklärte, der Papft begebe eine Sunde, wenn er feine Repoten nicht herbeirufe; zu einem blogen Minifter würden die fremden Gesandten niemals jo viel Bertrauen haben wie zu einem Blutsverwandten des Papftes; der Beilige Bater werde um jo viel ichlechter unterrichtet werden und fein Umt nicht jo gut verwalten können.' Zum Beleg für die ichon an und für sich kaum glaubliche Behauptung verweift Ranke auf eine Sandidrift ber Bibl. Corfini ju Rom: Scritture politiche. Die völlige Unglaubwürdigkeit diefer anonymen Quelle fteht feft. - 3m Ottob. 1061 (Batik. Bibliothef) habe ich die \* Vota der Kardinäle vom April und Mai 1656 und auch \* Ausgüge aus den Voti di teologi e canonisti gefunden; darunter ericeint Ballavicino, aber von Oliva findet fich tein Botum. Gbenfowenig findet fich ein folches von Oliva in ber \* Botensammlung des Cod. C. III 70 der Bibl. Chigi zu Rom, aus der ich im Anhang Nr 4 das am 9. Mai 1656 von Pallavicino abgegebene Votum mitteile, das nichts

zunächst die Eründe gegen, dann die Gründe für die Berufung der Nepoten, um schließlich einen Mittelweg anzuraten, nämlich die Publikation einer Bulle, durch welche die Berwandten in feste Grenzen gebannt werden sollten. Die Kardinalswürde sollte ein Nepot erst nach entsprechender Borbereitung erhalten und nach seiner Ernennung nur gewisse Einkünste beziehen. Allegander VII. beschloß, im wesentlichen diese Grundsäße zu besolgen. Am 2. Mai erließ er eine Konstitution, nach der auch den Nepoten verboten wurde, von Bewerbern um ein Amt oder eine Pfründe Geschenke anzunehmen; der bisher meist den Nepoten zugewandte Erlöß auß dem Ümterverkauf sollte fortan vollständig in die Apostolische Kammer sließen; endlich wurden die Monti vacabili, deren Erneuerung und Wiederverkauf den Nepoten großen Nußen gebracht, den Staatsschaß aber schwer belastet hatten, unter Ermäßigung des Zinssußes von 10 auf 4 Prozent in eine feste Staatsrente umgewandelt². Infolgedessen blieben fürder die Nepoten auf den Ertrag der ihnen verliehenen Ümter angewiesen.

Nachdem diese Schranken aufgerichtet waren, berief Alexander VII. am 12. Mai 1656 von Castel Gandolfo aus, wo er kurze Zeit zur Erholung weilte, drei seiner Sieneser Verwandten nach Rom; sie langten dort bereits am 16. Mai an und wurden freundlich empfangen, bekamen aber sofort die Strenge der neuen Grundsäße zu fühlen<sup>3</sup>.

Flavio, der Sohn des ältesten Bruders Alexanders VII., ward in das Noviziat der Jesuiten geschickt, um sich dort auf das Priestertum vorzubereiten. Allen Aufsorderungen, die Ernennung des Fünfundzwanzigjährigen zum Karbinal zu beschleunigen, setzte der Papst während seines ganzen zweiten Regierungsjahres ein klares Nein entgegen. Erst nachdem sich Flavio für seine neue Stellung genügend vorbereitet hatte, erfolgte am 9. April 1657 seine Aufnahme ins Heilige Kollegium. Wenn er nun auch die üblichen Vorrechte eines Kardinalnepoten erhielt und sich mit Rospigliosi in die Besorgung der Staatsgeschäfte teilte, so ward ihm doch irgendwelcher Einsluß nicht ge-

von den Ansichten enthält, die Ranke dem Oliva leiht. Auch unter den zahlreichen im Cod. C. III 63 der Bibl. Chigi erhaltenen \*Briefen Olivas an Alexander VII. sindet sich keine Spur eines solchen Ratschlages, der somit in das Gebiet der Geschichtsfabeln zu verweisen ist. — Auf Grund einer unglaubwürdigen, anonymen Aufzeichnung hat Ranke (III 129) von einem Schlemmerleben Olivas berichtet. Die glaubwürdigen Quellen berichten umgekehrt, daß Oliva, solange seine Gesundheit es erlaubte, ein strenger Azet und äußeren Strengheiten in fast übertriebener Weise ergeben war (Duhr, Gesch. III 6 si; Hist. Jahrb. 1907, 372).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ronfititution Inter gravissimas, Bull. XVI 156 ff. &gl. Pallavicino II 9 18; Berchet II 235 f.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Siehe Pallavicino II 19 ff; Claretta, Cristina di Suezia 68. Originalmortlaut der \*Breven Abbati Flavio, Mario fratri und adolescenti August. in den Epist. II, Päpft I. Geh. = Archiv.

währt<sup>1</sup>. Das gleiche war der Fall mit Mario, der das Eeneralat der Kirche und die Aufsicht über den Borgo und über die Annona erhalten hatte, wozu er durch seine frühere Tätigkeit in Florenz besonders geeignet erschien<sup>2</sup>. Die maßgebenden Berater des Papstes blieben nach wie vor die Kardinäle Sacchetti, Rospigsiosi, Corrado und die Jesuiten Passavicino und Oliva<sup>3</sup>. Sämtliche Nuntien blieben zunächst auf ihren Posten<sup>4</sup>.

Den Agostino Chigi, einen Sohn seines verstorbenen Bruders, hatte Alexander VII. im Mai 1656 zum Kastellan der Engelsburg ernannt<sup>5</sup>. Aber so lockende Anerbieten ihm von seiten der Herzöge von Modena<sup>6</sup>, von Mazarin und vom spanischen König für dessen Berheiratung gemacht wurden, so ging doch der Papst, der sich von jedem fremden Einsluß freihalten wollte, darauf nicht ein. Auch von einer Verbindung seiner Familie mit den Colonna wollte er nichts wissen. Endlich beschloß er, den 23jährigen Agostino mit Maria Virginia Borghese zu vermählen. Kom staunte, daß die Trauung (im Juli 1658) abweichend von dem früheren Brauch mit möglichster Einsachheit in der päpstlichen Privatsapelle im Veisein von nur zwei Kardinälen vollzogen wurde. Auch das Hochzeitsmahl fand nicht im Vatikan, sondern in Ugostinos Wohnung statt, wobei ieder Lurus vermieden wurde.

Betreffs der Ausstattung seiner Verwandten zog der Papst nochmals die Kardinäle zu Kate, die ihm jedoch nur ganz allgemein antworteten, indem sie es seinem Gewissen überließen, wieweit er gehen wolle. Im geheimen befragte der Papst auch zwei von ihm besonders geschätzte Theologen und zwei Kanonisten, deren maßvolle Ansichten ihm zusagten. Für Agostino kaufte Flavio Chigi das frühere Castello, nunmehrige Fürstentum Farnese, das er teilweise aus seinen eigenen Einfünsten, teilweise durch einen Zuschuß des Papstes bezahlte; es trug nicht mehr als jährlich 5000 Scudi ein.

¹ Siehe Pallavicino II 23 ff 79 f 148 f 150 f. Lgs. A. Correr und Sagredo bei Berchet, Relaz., Roma II 198 220 236; \* Avvertimenti dati in voce da P. Alessandro VII al card. Chigi, von diesem selbst aufgezeichnet, im Cod. Bolognetti 201 p. 133 f, Bäpfts. Geh. = Urchiv.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe Pallavicino II 7; Pagliucchi II 84. Mario wurde auch zu Geichäften im Kirchenstaat herangezogen. Riccardi berichtet über ihn am 17. Juni 1656: \*Il sig. Don Mario travaglia grandemente nelle congregationi di sanità e dello sgravio delle communità dello Stato, si che dalla mattina alla sera è in congregatione e in verita è smagrato, credo con lo stare a sedere. Staatsarchiv zu Florenz.

<sup>3</sup> Schon am 3. Februar 1657 melbet ein \* Avviso, Pallavicino und Oliva ständen beim Papst in solchem Ansehen, daß man glaube, beide würden bald den Purpur erhalten. Bäpstl. Geh. = Archiv.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Siehe Biaudet 59. <sup>5</sup> Siehe Pagliucchi II 84.

<sup>6</sup> Stehe den \* Bericht des T. Suidoni vom 20. Mai 1656, Staatsarchiv zu Modena.

<sup>7</sup> Siehe Pallavicino II 226 f. Bgl. \*Avviso vom 17. Juli 1658, Päpftl. Geh.= Archiv. \*Aften über die Geschließung im Familienarchiv zu Ariccia.

Agostino erhielt außerdem ein Geschenk von 15000 Goldscubi<sup>1</sup>. Später aber erwies sich der Papst freigebiger, indem er Agostino mit Ariccia und Campagnano, dem Palast Aldobrandini an der Piazza Colonna und vielen Luoghi di monti ausstattete. Auch der jugendliche Sohn Agostinos, Sizgismondo Chigi, der Talentvollste der Familie, erhielt einige Rommenden<sup>2</sup>. Antonio Bichi, ein entsernterer Verwandter, wurde Kardinal, sein Bruder Vefehlshaber der päpstlichen Galeeren. Man sieht schon daraus, wie der alternde Papst immer mehr nachgab, nachdem einmal die ersten Schritte geschehen waren; in der Folge wandte er zum Schmerz seines Freundes Pallavicino<sup>3</sup> den Verwandten mehr zu, als recht war<sup>4</sup>. Man verurteilte ihn dafür um so härter, je größere Hossmungen auf völlige Veseitigung des Übels er erweckt hatte. Doch hielt sein Nepotismus sich immerhin in gemäßigten Grenzen<sup>5</sup>.

Weder Kardinal Flavio noch Mario durften sich mit andern Angelegensheiten als denen ihres Ressorts beschäftigen; auch die Bichi hatten gar keinen Einfluß auf die Geschäfte. Wenn die weltlichen Repoten der Versuchung,

¹ Siche Pallavicino II 231 ff. \*Breve che conferma la compra d. terra di Farnese, dat. 1662 Jan. 16, im Familienarchio zu Ariccia.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe Pallavicino II 232; Ricci, Ariccia 276 292 f. Rante (III 36 A. 2) teilt eine Stelle aus einer \* Vita di Alessandro VII mit, deren Fundort er nicht nennt; ich fand die Vita im Cod. Barb. LI 65, Batit. Bibliothet. Das Entftehungsjahr der Arbeit 1666, das Ranke annimmt, ift irrig, denn der Berfaffer fagt, Alexander VII. habe jest neun Jahre regiert. Den Zahlenangaben diefer Vita über die Ginkunfte der Nepoten spricht auch Rante höheren Wert ab, lobt aber im Anhang (III 189\*) die Vita, die offenbar von einem ge= häffigen Teinde Alexanders VII. herrührt. Wie wenig jedoch Rankes Lob, der Verfaffer fei ein unterrichteter und im gangen wohlgefinnter Zeitgenoffe', zutreffend ift, mag man aus folgender Auslassung über die weltbekannten Rolonnaden von St Beter erseben: \*Procura [Alessandro VII] gloria dai sassi mediante il colonnato di S. Pietro dove spende un tesoro per fabbricare un redotto della baronataglia più infame et un pisciatoio al bisogno de' cani! Bielfach, 3. B. gerade in Betreff der eben angeführten Zahlen= angaben, folgt die Vita einer gefälschten Quelle, nämlich der von Ranke (III 187 f) heran= gezogenen Relatione di Roma del Pietro Basadonna von 1663 (jest gedruckt bei Berchet II 291), die Ranke trot einiger Zweifel für echt halt (III, Anhang Nr 134). Daß fie eine Fälschung ift, f. Berchet II 259. Auch eine andere Quelle, aus der Nanke (III, Anhang Nr 132) und Chantelauze in seiner Monographie über Ret schöpften, die 1663 in frangösischer Abersetzung zu Leiden erschienene Relation des Angelo Corraro, ift eine Fälschung, wie Gerin in der Rev. des quest. hist. LIV (1880) 570 ff nachgewiesen hat. Der echte Text der Relation Corraros bei Berchet II 197 ff. Nach Gerin (I 258) find die Relationen Satiren, die Wahres mit Falschem und offenbaren Verleumdungen vermischen; fie dienten polemischen Zweden der frangosischen Politik.

<sup>3</sup> Siehe Arch. stor. ital. App. VI 398. Lgl. oben S. 316 A. 2.

 $<sup>^4</sup>$  Raggi sagt, Alexander VII. habe seinen Berwandten fra beni ecclesiastici, secolari e offitii vacabili quasi  $4^1/_2$  millioni gegeben;  $\mathfrak f$ . Neri in der Riv. Europ. 1878, V 685. Raggi ift aber fein einwandsreier Zeuge, denn er ist Alexander VII., der mit Genua viele Streitigkeiten hatte, sehr seindlich gesinnt.  $^5$  Siehe Macchia 40.

<sup>6 29</sup>f. Basadonna bei Berchet II 267; Gérin I 272, II 52 f.

sich unrechtmäßig zu bereichern, nicht widerstanden, so hatte Flavio nicht nötig, zu solchen Mitteln zu greisen, denn es waren ihm so reiche Pfründen überwiesen, daß er in den Stand geset war, als großer Herr zu leben. Seine weltlichen Neigungen verriet er durch seine Vorliebe für die Freuden der Tafel, des Theaters und der Jagd, allerdings aber wurden auch die Gelehrten von ihm begünstigt. Der schöne Mann mit dem schwarzen, lockigen Haar nahm bald eine angesehene Stellung in der römischen Gesellschaft ein². Im Familienpalast zu Ariccia legte Flavio 1679, ähnlich wie andere Große, eine Sammlung von 36 Porträts der schönsten Frauen Roms an, darunter Maria Mancini, die erste Liebe Ludwigs XIV.³

Wie schwer es für einen Papst ist, es der Welt recht zu machen, zeigte sich, als man auch darüber bitter klagte, daß Alexander VII. seinen Nepoten keinen Einfluß gewähre<sup>4</sup>. Gerechtere Beurteiler erkannten allerdings an, daß der Hof des Papstes einen streng geistlichen Charakter bewahrte. Angenehm siel auch namentlich die Bescheidenheit der Chigi auf, und daß die weiblichen Mitglieder der Familie, anders als zur Zeit Innozenz' X., in den strengsten Schranken gehalten wurden; wenn sie den Papst sehen wollten, mußten sie sich auf der Straße unter die Bolksmenge mischen<sup>5</sup>. Marios Gattin, Berenice della Ciaja, das gerade Gegenbild der Olimpia Maidalchini, war übrigens mit der Strenge des Papstes vollkommen einverstanden; sie beschäftigte sich nur mit ihrem Hauswesen und mit Übungen der Frömmigkeit; am liebsten hätte sie sich ganz nach Siena zurückgezogen<sup>6</sup>.

¹ Siehe Du Tot [= Corraro] bei Ranke III 186\* und A. Neri, Saggi sulla corrispondenza di Ferdinando Raggi agente Genovese a Roma, in der Riv. Europ. Februar 1878, V 663 f. Zeitungsschreiber (vgl. Scheible, Das Kloster VI, Stuttgart 1874, 39) und Satiren griffen auch die Sittlichkeit Chigis an; aber Raggi selber sagt: La corte di Roma è maligna (a. a. D. 674). Ein \*Inventar des Rachlasses des F. Chigi im Familien archiv zu Ariccia. Ebd. \*Bolle e brevi spettanti al cardinale Flavio e Sigismondo Chigi. Schöne Marmordisste des Kardinals Flavio und des Sigismondo Chigi aus der Schule Berninis im Besitz des Fürsten Chigi, jest in dessen Wohnung in der Farnesina zu Rom.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Lgl. Basadonna bei Berchet II 265; Moroni XIII 87 f; Gérin I 268.

<sup>3</sup> Siehe Bollet. d'arte 1917, 3 ff.

<sup>4</sup> Siehe Basadonna a. a. D. 265; vgl. 269.

<sup>5</sup> Siehe Basadonna a. a. D. 236 f. Bgl. Gérin I 280 f. Der anglikanische Kanonikus John Bargrave, der das Kom Alexanders VII. aus eigener Anschauung kannte, verbreitete trotzem in seiner Schrift Pope Alexander VII. and the College of Cardinals (ed. J. C. Robertson, London 1867) die schlimmsten Standalgeschichten. Bon Genf aus wurde ein förmlicher Berleumdungsfeldzug gegen den Heiligen Stuhl in Szene gesetht; Alexander VII. erkannte die Gesahr, die darin lag. Schon am 4. September 1655 erließ er eine \*Cifra circolare a tutti i ministri mit der Ausschrung, die Nuntien sollten gegen die Verleumdungen des römischen Hoses durch die gazzettanti einschreiten. Cod. C. III 76 der Bibl. Chigi zu Rom.

<sup>6</sup> Siehe das Zeugnis des Basadonna bei Berchet II 267.

Der Nepotismus, dem Alexander VII. in der letten Zeit seines Ponti= fikats seinen Tribut zahlte, warf auch seinen Schatten auf die Berwaltung der Juftiz in Rom. Wurde doch gegen Mario Chigi die Beschuldigung erhoben, er migbrauche seine Stellung, um sich selber zu bereichern 1. Gin solches Beispiel mußte schlimm wirken. Gelbst die Mitglieder des oberften Gerichtshofes der Rota hatten keine reinen Sände. Gin Beamter biefer Behörde, der 28 Jahre an ihr gearbeitet, überreichte dem Bapft eine Aufzählung der dort eingeriffenen Unordnungen. Obwohl Alexander VII. zu Anfang seiner Regierung die Annahme von Geschenken in Gnaden- wie Justiglachen verboten hatte2, so erhellt doch aus der Denkschrift jenes Beamten, daß nicht bloß Unterbeamte und Diener, sondern auch die Uditoren selbst ungescheut Geschenke annahmen3. Rann man sich wundern, daß in den Brovingen Migftande dieser Art bei ber Gerechtigkeitspflege und in der Regierung noch weit ftarker auftraten? Freimütig machte Kardinal Sacchetti turz vor seinem Tode 1663 dem Papft in einer Denkschrift wegen dieser Migbrauche Borstellungen. Mit möglichst startem Auftrag der Farben rügt er die Unterdrückung des Armen, der ohne Berteidigung der Willfür der Mäch= tigen überlaffen sei; die Beeinträchtigung der Justiz, wenn Kardinäle, Adlige und Palastbeamte für eine Partei sich verwendeten; das Berzögern von Angelegenheiten, die in ein paar Tagen abgewickelt werden konnten, durch Jahre und Jahre; die Bedrückungen, denen jeder ausgesetzt sei, der sich von einer unteren Behörde an eine höhere wende; die grausame Särte der Steuereintreibung, die nur darauf berechnet sei, die Steuerpächter reich und das Oberhaupt des Staates verhaft zu machen4.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Siehe Berchet II 266. Wie verhaßt Mario in Rom war, zeigte sich nach seinem am 14. November 1667 erfolgten Tode; s. Neri, Corrispondenza di F. Raggi, a. a. D. 666.
<sup>2</sup> Siehe Pallavicino I 412.

<sup>3 \*</sup> Disordini che occorrono nel supremo tribunale della Rota (Cod. Barb. LIX 26 [5404], Batif. Bibliothet): Con le male decisioni di questo tribunale supremo si corrompe la giustitia a tutti gli altri minori. Bgl. Rangoni n. 28; Rante III 76.

<sup>4</sup> Das Schreiben Sacchettis, vom 17. Juni 1663, sindet sich handschriftlich öfters, z. B. Vat. 7497 p. 15 f, Batik. Bibliothek, Barb. 6337 p. 37 f, ebd., in der Bibl. Comunalezu Vicenza und in der Staatsbibl. zu München Ital. 86 p. 267 f und 93 p. 329 f. Es ist gedruckt bei Galeotti, Della sovranita e governo temporale dei Papi 87, vorser schon bei Arckenholtz, Mém. IV App. XXXII p. 395 ff. Döllinger (Kirche und Kirchen 541) sagt, bezüglich der Berminderung der Bevölkerung — die auswanderte, um der Bedrückung zu entgehen — übertreibe Sacchetti. Der Wortlaut erinnert so sehr andere Invektiven dieser Zeit, daß eine Verfälschung des ursprünglichen Textes nicht ausgeschlossen erscheint. Man fälsche ja damals auch venezianische Finalrelationen (s. oben S. 320 A. 2 über Basadonna). Zweiselschaft erscheint mir auch die Echtheit der \*Relatione della corte di Roma del Marchese Fr. Nerli ambasciatore d'ubidienza del Duca di Mantova alla Stà di Alessandro VII im Barb. 5191 p. 99 f, Vatik. Vielket, denn die \*Relatione desselben Kerli im Archiv zu Mantua ist viel kürzer.

Um gegenüber solchen Mißständen gründlich Wandel zu schaffen, hätte es einer längeren Regierung, vor allem aber auch größerer Erfahrung in der weltlichen Regierung und einer ftarkeren Sand bedurft, als fie Alexan= der VII, bei seinen beständigen Krankheiten besaß. Wie sehr dem Bapst das Wohl feiner Untertanen am Bergen lag, hatte er gleich zu Beginn feiner Regierung gezeigt, als Migernte und Teuerung den Kirchenstaat heimsuchten. Um den Armen billiges Brot zu ichaffen, spendete er trot der Finanznot sofort 300 000 Scudi; seine Freigebigkeit hatte jedoch folde Migstände zur Folge, daß das Gewicht der Brote bald wieder von acht auf fechs Ungen herab= gesetzt werden mußte. Die Römer, die von dem Eintritt eines goldenen Reitalters geträumt hatten, konnten nun zwar weder den Papft, deffen Sorge unbestreitbar war, noch die nicht anwesenden Nepoten anklagen, aber sie meinten, wenn Alexander seine Berwandten nach Rom gerufen hatte, wurde er nicht durch die Beamten getäuscht worden sein 1. Unbekümmert um solch törichtes Gerede war Alexander VII., wohl wiffend, daß Mangel an Lebens= mitteln noch weit schlimmer als Teuerung ist, eifrigst bemüht, Rom mit Getreide zu versehen. Diese und mehrere im Interesse der Armen getroffenen Magregeln verfehlten ihren Eindruck in Rom nicht. Es reihten sich daran auch Berordnungen gegen die Erpreffungen der Beamten im Kirchenstaat2.

Gleich im ersten Jahr seiner Regierung errichtete Alexander VII. eine Kongregation von 13 Kardinälen, welche der Verschuldung der Gemeinden des Kirchenstaates abhelsen sollte<sup>3</sup>. Um dem Unwesen der Banditen an der toskanischen Grenze zu steuern, setzte er sich mit dem Großherzog von Toskana ins Einvernehmen<sup>4</sup>. Seine Bemühungen, die Wollindustrie im Kirchenstaat durch Einfuhrverbote zu heben, scheiterten an der Indolenz der in Betracht

<sup>1</sup> Siehe Pallavicino I 313 ff. Bgl. den \*Bericht des Abbate Tini vom 31. Juli 1655, Archiv Gonzaga zu Mantua.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe Pallavicino I 316 f; Benigni, Getreidepolitik 57 f. Ebd. über den bergeblichen Bersuch zur Austrocknung der Pontinischen Sümpke. Erwähnung verdient die Bermessung des Agro Romano unter Alexander VII. (De Cupis, Le vicende 268) und die Ordnung des Titelwesens der Feudatare (Capogrossi Guarna, I titolati delle provincie nella seconda metà del sec. XVII, Roma 1893, 5—6). Bom Laufen beim Karneval wurden 1661 die Juden gegen eine Geldabgabe befreit (Saggiatore I 129).

<sup>3</sup> Siehe das \*Schreiben des Abbate Tini vom 19. Juni 1655, Archiv Gonzgaga zu Mantua; die \*Berichte des M. A. Kanucci vom 7. Juli und 4. August 1655, Staatsarchiv zu Bologna. Über die erfolgreichen Bemühungen Alexanders VII. betressf friedlicher Beilegung der Streitigkeiten wegen Zahlung der rückständigen Steuern in Perugia s. \*Relatione del governo spirituale, temporale e misto del S. Pontesice im Bard. 5683 p. 415<sup>b</sup>, Batik. Bibliothek, wo sich auch eine gute Übersicht aller damaligen Behörden sindet.

<sup>4</sup> Siehe ben \*Bericht des storentinischen Gesandten vom 22. Mai 1655, Staats= archiv zu Florenz.

kommenden Areise<sup>1</sup>. Erfolglos war auch der Versuch, mit hilfe holländischer Ingenieure die Pontinischen Sümpfe auszutrochnen<sup>2</sup>.

Über alles Lob erhaben war die Haltung Alexanders VII., als im Mai 1656 die orientalische Beulenpest, welche in Neapel die furchtbarsten Berheerungen anrichtete<sup>3</sup>, trop aller Vorsichtsmaßregeln auch in Rom eindrang<sup>4</sup>.

Der Papst befand sich in seiner Sommerresidenz in Castel Gandolfo, als die erste Kunde von der Gefahr, welche die Ewige Stadt bedrohte, eintraf. Er kehrte sofort nach Rom zurück<sup>5</sup>, um, von seinem Bruder Mario

<sup>1 &</sup>amp;gl. De Cupis, La lana e la sua industria in Roma, Roma 1923, 8.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ruhmann, Pontinijche Sümpfe 135; Mededeelingen van het Nederl. Hist. Institut 1926, 193 f; \*La concessione delle paludi fatta a detto effetto al Nicolao Vanderpellen durch Alexander VII. 1659, Cod. H. II 43, Bibl. Chigi zu Rom.

<sup>3</sup> Bgl. De Renzi, Napoli nell'a. 1657 (o. O. u. J.); Arch. stor. Napol. XXI 204 f; Rigillo, La peste del 1656 a Napoli, Pistoia 1907; Nicastro, Contributo alla storia della peste del 1656/57, Melfi 1912; Fumi, La peste di Napoli nel 1656, Roma 1895 (nach den Berichten des Nuntius); P. Emanuele da Napoli, I Cappuccini nella peste Napoletana dell'a. 1656, pubbl. per Bonaventura da Sorrento, 2. ediz., Sorrento 1884; Zuccarone [S. J.], \*Lamento per la peste di Napoli nell'a. 1656, Archiv Boncompagni zu Rom M. 15. Das papitiche Schreiben an den Erzbijchof von Reapel, die Regularen zum Dienste der Pestranten heranzuziehen, im Bull. XVI 200.

<sup>4</sup> Bgl. für das Folgende neben der eingehenden Darstellung von Pallavicino (II 21 ff 84 ff 92 ff 98 ff 106 ff 143 ff 165 ff; Roten dazu von der hand des Rard. Fr. Barberini im \* Barb. LXXIII 56, Batif. Bibliothef) P. a Castro, Pestis Neapolitana. Romana et Genuensis annorum 1656 et 1657, Veronae 1657; Hieron. Gastaldi, Tractatus de avertenda et profligenda peste, Bononiae 1684 (mit U6= bisbungen); G. Balestra da Loreto, Gli accidenti più gravi del mal contagioso osservati nel lazzareto all'Isola, Roma 1657; Narducci, Notizia del contagio di Roma negli anni 1656 e 1657, Roma 1870. Gine Stelle aus Giglis Diario bei Clementi, Carnevale 460; Denis I 327; Scheible, Alte Zeit I 938. Siehe auch Pfeisser et Ruland, Pestilentia in nummis 103 109; Dengel, Palazzo di Benezia 121: D. Rapolla, Del card, G. B. de Lucca, Portici 1899, 89 f; Mededeelingen van het Nederl. Hist. Institut V, Roma 1925, 159 f (hier G. 163 f auch über die neuen Borfebrungen, als 1663/64 die Beft in Amfterdam auftrat); die gablreichen hierher gehörigen \*Berordnungen in den Editti V 61, Bapft l. Beh.=Archiv; ebd. die \*Avvisi von 1656, 3m Cod. 171 der Bibl. Corfini zu Rom: Memorie di Roma in tempo del mal contagioso 1656. Bgl. dazu \* Barb. LIV 77 p. 3 ff 23 ff und LVIII 4 p. 172 ff, Batik. Bibliothek. \* Statistik ber Todesfälle vom 26. August 1656 bis 10. Februar 1657 im Ottob. 3264 p. 20 ff, ebd. (Berichte an den Nuntius in Benedig, 26 .- 30. August 1656: 93 Todesfälle, 30. Auguft bis 2. September 1656: 52 Todesfälle). Zwei \* Briefe von Ballavicino über die Borfehrungen gegen die Beft im Cod. A. III 53 p. 246 u. 259 der Bibl. Chigi gu Rom; vgl. auch ebd. E. III 62 und C. III 6 p. 280 286. Ginige hierher gehörige Brivatbriefe in den von A. Birgili veröffentlichten Lettere di Casentinesi (Nogge-Publifation, Floreng 1893). Ungedruckt ein \*Brief im Archiv Aggolini gu Empoli Becchio, jest im Reichsardiv gu Stocholm. Uber das 1656 in Meifina erichienene Werk des römischen Arates Bietro Caftello: Flagello della peste nel quale si considerano le cose sospette di contagio e si propone il rimedio di correggerle, f. L. Huetter im Corriere d'Italia vom 31. Januar 1928.

<sup>5</sup> Siehe den \*Bericht des Riccardi vom 20. Mai 1656, Staatsarciv zu Florenz.

eifrig unterftütt, alle Magregeln jum Schut ber hauptstadt und bes Rirchen= staates zu überwachen. Gine eigene Sanitätskongregation, an deren Spige Sacchetti ftand, murde eingesett; ihr gehörte auch der papstliche Leibargt und der Bruder des Papstes an, der sich mahrend dieser schweren Zeit sehr auszeichnete 1. Besondere Kommissäre sollten das Eindringen der Seuche aus dem Neapolitanischen abwehren, zugleich aber dafür forgen, daß dadurch fein Mangel an Lebensmitteln eintrete. Nur acht Tore der Stadt blieben offen, die ftreng bewacht wurden. Eigene Deputierte für alle vierzehn Stadtbegirte hatten den Gesundheitszustand zu übermachen. Bei Todesftrafe mußte jeder Bestfall sofort angezeigt werden. Trastevere ward eine Zeitlang von der übrigen Stadt völlig abgesperrt. Um die Erfrankten von den Gesunden gu scheiden, wurde auf der Insel S. Bartolomeo ein Besthospiz eingerichtet. Als Quarantane für jene, die als gefund aus dem Hospiz entlassen waren, diente ein Lazarett bei S. Pancrazio, für jene, denen ihr haus wegen eines Peftfalls geschlossen wurde, ein solches bei S. Gusebio2. An sonstigen Leiden Erkrankte nahm das Hospital della Consolazione auf. Die Opfer der Best wurden bei S. Paolo fuori le Mura beerdigt. Dabei mußten die größten Borfichtsmaßregeln beobachtet werden 3, ebenso wie bei den gottesdienftlichen Übungen, die zur Abwendung des göttlichen Zornes angeordnet waren4. Der Papft selbst zeigte großen Mut; nach wie vor erteilte er die gewöhnlichen Audienzen und ließ sich wiederholt in den Stragen sehen, im Tragsessel wie zu Juk. Bon der Höhe vor S. Vietro in Montorio erteilte er den aus dem Lazarett Entlaffenen und nach der Quarantane bei S. Pancrazio fich Begebenden den Segen. Noch reichlicher als sonft ließ er Almosen spenden. Lachend

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. die \*Relazione del contagio di Roma nel 1656 im Cod. E. III 62 der Bibl. Chigi zu Rom. Gine Inschrift in der Kathedrale von Frascati erinnert an die Rettung der Stadt vor der Pest, die man der Fürbitte der hll. Sebastian und Rochus zuschrieß; s. die Inschrift bei Cluzel, Frascati, Souvigny 1901, 25.

<sup>2</sup> Anschauliche Abbisbungen der Lazarette auf gleichzeitigen Holzschitten von Jascomo Molinari. Auf drei größeren Holzschmitten schilderte Louis Koubier aus Dijon in 29 Bildern asse Epijoden der Pest. Diese Blätter erschienen bei Giov. Giac. de Rossi unter dem Titel: Ordini, diligenze e ripari fatti con universal beneficio dalla paterna pietà di N. S. PP. Alessandro VII et em. ss. cardinali della S. Congregatione della sanità per liberare la città di Roma dal contagio. Sie sind auch von Interesse, weil sie in manchem ein Bild des damaligen Rom vermitteln. Drei \*Auszeichnungen des Benedetto Rita Protomedico über die Pest von 1656 im Ottob. 2485 p. 398 sf, Batis. Bibliothet. Ebd. Bleististzeichnung mit der Notiz von 1656: Habito con il quale vanno i medici per Roma. Bgl. auch Cod. 34 D. 17 der Bibl. Corsinizu Kom.

3 Bgl. Maes, Curiosità Romane III (1885) 53. Als Gebet für die Berstorbenen

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Bgl. Maes, Curiosità Romane III (1885) 53. Als Gebet für die Berstorbenen wurde das jog. Ave Maria de' morti (Pjalm De profundis) angeordnet, das noch bis in unjere Zeit bestanden hat. Bgl. \*Avviso vom 25. November 1656, Päpftl. Geh.=Archiv.

<sup>4</sup> Siehe Orationi e devotioni efficacissime contro la peste, Roma 1656. 5 Siehe die \*Avvisi von 1656 im Päpftl. Geh.=Archiv und den \*Bericht Riccardis vom 8. Juli 1656, Staatsarchiv zu Florenz. Bal. Gérin I 267.

vernahm er das Gerücht, er wolle bei den Audienzen sich durch einen Glasverschlag schützen. Seine Unerschrockenheit wurde ihm um so höher angerechnet, als die Seuche mehrere seiner Diener hinwegraffte.

Die mit größter Umsicht getroffenen Maßregeln hatten zur Folge, daß die Pest nicht jene Ausdehnung annahm wie in Neapel. Bon den etwa 120000 Einwohnern Roms sind aber troßdem von Ende Mai 1656 bis August 1657 gegen 15000 der Seuche zum Opfer gefallen². Ruhe und Verkehr in der Stadt wurden während dieser schweren Zeit niemals gestört, auch trat kein Mangel an Lebensmitteln ein. Die Römer wollten dem Papst als Zeichen ihrer Dankbarkeit eine Ehrenstatue auf dem Kapitol errichten, allein Alexander VII. lehnte dies ab mit den Worten, es genüge ihm, wenn sein Bild den Herzen der Römer eingeprägt sei³.

Verdienstlich war das Streben Alexanders VII. nach Verminderung der Staatsschulden<sup>4</sup>. Wenn gleichwohl der Stand der Finanzen ungünstig blieb und neue Steuern nicht zu vermeiden waren<sup>5</sup>, so lag dies einerseits daran, daß Alexander VII., von Natur sehr freigebig, seinen Ministern in Geldangelegenheiten freie Hand ließ<sup>6</sup>, anderseits in den Zeitverhältnissen. Die

<sup>1</sup> Siehe den \* Bericht Riccardis vom 22. Juli 1656, ebd.

² Siehe Gastaldi 116. Die Bevölferung Roms betrug 1655: 122978; 1656: 120596; 1657: 100019; 1658: 104965 und stieg bann langsam, so daß sie 1667 110489 betrug; s. Cerasoli in den Studi e docum. XII 179. Rach der zu Cstern 1656 von Alexander VII. angeordneten Zählung betrug die Bevölserung der Provinzen des Kirchenstaates ohne die Kinder unter drei Jahren 1685 934, mit Rom 1801 780 Einwohner; s. Beloch im Bullet. de l'Institut internat. de Statistique III, Roma 1888, 16; Corridore, La populazione dello stato Romano, Roma 1906, 14. Rach den Carte Strozziane (1. Ser. II 769, n. 22 f) zählte Rom an Einwohnern 1621: 118 356; 1663: 105 433 (ohne die Juden); 1672: 121 064. Bgl. oben S. 273. — 1657 war in Civitavecchia die Instunga aufgetreten; s. A. Corradi, L'influenza, Bologna 1890.

<sup>3</sup> Siehe Pallavicino I 166 f; Rodocanachi, Capitole 131 f; Steinmann, Die Statuen der Päpste auf dem Kapitol, Kom 1924, 17 f. Statuam optimus princeps exemplo ad hunc diem inaudito erigi vetuit, sagt der Bersasser der \*Oratione in lode di Allessandro VII im Cod. C. 2 15 der Bibl. Angelica zu Kom. Am 21. März 1658 beschlöß aber die Stadt die Inschrift: Alexandro VII P. M. cum statuam publice sidi decretatam ob remotam ab urbe pestilentiam honoris significatione contentus erigi vetuisset (Cod. G. III 78, Bibl. Chigi zu Kom). Eine Tiberüberschwemmung am 5. November 1661 gab Alexander VII. Anlaß, Borschrungen gegen diese so oft sich wiederholende Plage ins Auge zu sasser. 5. Buonaroti (1871) 23 f. Eine zweite Überschwemmung meldet das \*Avviso vom 29. Januar 1667, Päpstl. Geh.=Archiv.

<sup>4</sup> Bgl. hierüber Coppi, Finanze 16 f. Siehe auch betreffs der Monti die oben S. 323 A. 3 zitierte \*Relatione p. 459 f.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Igl. Ahalecta iuris pontif. 1895, 248 f.

<sup>6 \*</sup>S. S<sup>tà</sup> non è punto economo et assai assuefatto a spendere quel che egli haveva lasciando maneggiare dal maestro di casa a suo modo, e adesso fa il simile con lasciare operare ai suoi ministri. Bericht des Riccardi vom 20. November 1655, Staatsarchiv zu Florenz.

Abwehr der Pest wie die Geldhilfen für den Kaiser und den Polenkönig in ihren Kriegen gegen die Türken und Schweden verschlangen große Summen 1. Dazu kamen die Unterstützung von Wissenschaft und Kunst, und endlich auch außerordentliche Ausgaben, denen er sich in seiner Stellung als Oberhaupt der Kirche nicht entziehen konnte. Hierzu gehörte gleich zu Anfang seiner Rezeierung der würdige Empfang der zur Kirche zurückgekehrten Tochter Gustav Adolfs, der Schwedenkönigin Christine.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. Coppi, Finanze 80 f. Über die 1656 und 1664 dem Kaiser gespendeten Summen und in Betreif Polens s. unten Kap. 5.

## II. Der Übertritt der Schwedenkönigin Christine zur katholischen Kirche und ihr Aufenthalt in Rom.

Wohl niemand hatte nach Luther und Calvin der katholischen Kirche so schwere Wunden geschlagen wie der als Staatsmann und Feldherr gleich hervorragende Schwedenkönig Gustav Adolf. Sein Eingreifen in den welthistorischen Kampf zwischen der alten Kirche und dem Protestantismus brachte die katholische Restauration zum Stillstand und führte die Entscheidung herbei, welche der Westfälische Friede besiegelte. Man begreift daher, daß die protestantische Welt ein wahres Entsegen erfaßte, als verslautete, die schwedische Königin Christine, Gustav Adolfs geniale Tochter und Nachfolgerin auf dem Throne, deren Geist und außerordentliche Bildung ganz Europa anstaunte, sei zum alten Glauben zurückgesehrt.

Schon Christinens Thronentsagung und ihre eilige Abreise aus Schweden hatten dort die größte Unzufriedenheit erregt. Selbst der Rangler Dren= stjerna vergaß sich so weit, zu äußern, die Königin sei närrisch geworden 1. Als vollends der Übertritt erfolgte, entlud sich die Erbitterung der Brotestanten in abgeschmachten Gerüchten und bitteren Satiren. druck schien ftark genug, um die freiwillige Ruckkehr der Ronigin in die Finfternis des eitlen und törichten Aberglaubens der Papiften' ju brand= marken. Man behauptete, sie habe die katholische Religion ohne innere wirkliche Überzeugung nur wegen äußerer Borteile angenommen: voll von Sehnsucht nach der Raturschönheit und der Runft der südlichen Länder, sei fie zu der Meinung gekommen, nirgendwo anders könne fie leben; bei ihren unzureichenden Ginkünften habe fie vom Papft oder von katholischen Fürsten Unterstützung erhofft, und da fremde Gelehrte ihr atheistische Grundsätze ein= geflößt, sei ihr jede Religion als etwas Außerliches gleich gewesen2. Diese entehrenden Beweggründe, die nicht bloß von protestantischer, sondern auch von frangösischer Seite verbreitet wurden 3, find lange für die hiftorische Dar= stellung makgebend gewesen. Bor einer gründlichen Forschung zerfallen aber diese Erklärungsversuche in nichts; es findet sich kein Schatten von Beweis dafür, daß Chriftine eine abscheuliche Seuchlerin gewesen sei. Seute leugnet

<sup>1</sup> Siehe Grauert II 11 Anm.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> LgI. Pallavicino I 365.

<sup>2</sup> Siehe ebd. 16 f 95 f.

kein ernfter Gelehrter mehr, daß fie den folgenschwersten Schritt ihres Lebens aus wirklicher Überzeugung getan hat 1.

Eine Anzahl vorzüglicher, durchaus glaubwürdiger Quellen ermöglicht es, den langen und schwierigen Weg, den die Tochter Gustav Adolfs bis zu ihrer Rückfehr zur katholischen Kirche zurückzulegen hatte, sowie die wahren Beweggründe festzustellen, die für sie entscheidend waren 2.

Christine<sup>3</sup>, am 8. Dezember 1626 zu Stockholm geboren, hatte das Unglück, in der Hohenzollerin Marie Eleonore von Brandenburg, der Tante

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Besonders entschieden haben sich in dieser Hinsicht ausgesprochen M. Landau (in der Beilage zur Allg. Zeitung 1893, Nr 296), Bildt (25—26), Navenne (I 205) und Bain (S. x), welch letzterer gegen Fryzell bemerkt, nichts sei so sicher, als daß Christinens Konversion was sincere. Die beste Darlegung über die Gründe von Christinens Konversion sind noch immer die ruhigen Aussührungen von Grauert (II 59 ff); sie zeigen, daß es der Behauptung, die Königin habe die katholische Religion ohne Überzeugung angenommen, vollständig an tatsächlichen Beweisen seht.

<sup>2</sup> Die Hauptquellen find die Berichte der beiden an der Konversion hervorragend beteiligten Refuiten P. Malines (erster Abdruck bei Arckenholtz IV 382 ff, App. Ar 27, dann nach einer Ropie im Staatsardiv zu Parma im Arch. d. Soc. Rom. XXXII 252 ff, wo jedoch S. 257 3. 4 statt Generale zu lesen ift: Guemes; andere Ropie in der Universitätsbibliothet zu Bologna) und P. Casati (teilweise bei Rante III 61 f 183\* f, vollständig aus dem Staatsarchiv zu Modena unten im Anhang Rr 3). Dazu kommen die beiden Rechtfertigungsberichte vom Rovember und Dezember 1655 bei Arckenholtz I 511 ff, II 129 ff, App. Nr 70, und die quellenmäßige, fehr wertvolle Erzählung von Pallavicino (I 240 ff). Von neueren Darstellungen ist die beste die von Grauert (II 18 ff). Dier wird (S. 32 42 44 63 435 437 438) Rante mehrfach berichtigt und namentlich bie durch keine Quelle gestütte, ficher faliche Angabe des Berliner Siftoriters gurudgewiesen, daß Chriftine felbst oft geftanden, fie misse den Protestantismus teines Frrtums in den Dingen bes Glaubens zu zeihen'. Obwohl Grauert unwiderleglich bewiesen hat, daß diese Angabe auf dem Migverständnis einer grammatischen Konstruttion durch Arckenholtz beruht zur Sache vgl. noch Schauerte, Chriftine von Schweden, Freiburg 1890, 93 -, hat Rante in den späteren Auflagen nur das von ihm gang willfürlich hinzugefügte Wort ,oft' geftrichen, im übrigen aber feine Darftellung wiederholt, die, fo geiftvoll fie auch ift, boch deutlich eine gewisse Berlegenheit zeigt. Chriftinens emfige Forschung erwähnt er mit feiner Silbe. Ihre Reigung für den Ratholigismus nennt er ,unerflärlich', ihre Abneigung gegen den Brotestantismus leitet er aus einem ,ursprünglichen, nicht weiter abzuleitenden, nur durch die Umftande erhöhten Gefühle' her. Rach Grunden und Beweisen religiöfer Ratur will er bei dem Schritt der Königin nicht fragen; Eigenwille, tausend Zufälligkeiten, Anziehung durch das Entgegengesette, von dem fie nur eine dunkle Runde gehabt habe, das Bedürfnis weiblicher Hingebung an eine untrügliche Autorität hätten den Entschluß hervor= gebracht, der freilich so ein Kätsel bleiben muß. Auch F. W. Bain (Christina, London 1890, xm f) pflichtet Grauert gegen Ranke bei. Geijer (Gesch. Schwedens III 419 f) bietet über die Konversion, sein Fortsetzer Carlfon (IV 1 ff) über die Beweggründe der Abdankung nichts von Bedeutung.

<sup>3</sup> Das Verdienst, die Standalliteratur aus dem Wege geräumt und auf der festen Grundlage eines gesicherten Tatbestandes das erste historisch treue Vild der vielbewunderten, aber noch mehr geschmähten Schwedenkönigin entworsen zu haben, gebührt W. H. Grauert, dessen zweibändige, 1837—1842 erschienene Monographie Srbik (Sitzungsberichte der Wiener Atademie, Phil.-shift. Kl. CLXXVI, Abh. 4, S. 35) mit Recht als ein "Dokument erstaun-lichsten deutschen Gelehrtensleißes" rühmt. Der erste Band der Grauertschen Arbeit war

des Kurfürsten Friedrich Wilhelm, eine kränkliche, auch geistig nicht normale Mutter zu besitzen und bereits mit fechs Jahren ihren genialen Bater zu verlieren. Vor seiner Abreise nach Deutschland befahl Gustav Adolf, seine Tochter zur Vorbereitung auf ihren Regentenberuf förperlich und geistig gang wie einen Prinzen zu erziehen. Diese Absichten kamen Christinens Neigungen wunderbar entgegen: fie mochte feine langen Rleider, verachtete allen But, zeigte fich völlig ungeschickt zu jeder Handarbeit; dagegen lernte fie bald auf unbändigen Roffen sich zu tummeln und mit der Buchse den Hafen im vollen Lauf zu treffen. Sie besaß außerordentliche Gaben des Beiftes: großen Scharffinn, schnelle Fassungstraft, ein ungemein ftartes Ge= dächtnis, ein seltenes Sprachentalent. Bon leidenschaftlicher, unersättlicher Wiffensbegierde erfüllt, ftudierte fie täglich zwölf Stunden. Rein Wunder, daß sie hochschulterig und sehr nervöß wurde. Aber als sie, achtzehnjährig, die Regierung Schwedens übernahm, galt die ,schwedische Minerva' allgemein als Wunder des Wiffens. Sie sprach und schrieb fliegend Deutsch, Frangofisch, Hollandisch, Italienisch, Lateinisch und Griechisch; selbst in die Anfänge des Hebräischen und Arabischen war fie eingedrungen. Orenstjerna hatte ihr bie Grundfage der Staatstunft vorgetragen; andere treffliche Lehrer bermittelten eine gründliche Renntnis der alten Rlaffiker, der Geschichte, Theologie, Jurisprudenz, Mathematik und Aftronomie. Auch als Königin setzte

erschienen, als Ranke (Papste III 52 f) seine knappe, aber wie stets geistreiche und lebendige Stigge veröffentlichte, für die er als erfter den Brief Cafatis verwertete. Bereits Grauert hatte auf die Berfälschung der Memoiren Chanuts (Paris 1674—1675) hingedeutet, aus denen noch Ranke manches entnahm. Gine eingehende fritische Untersuchung von Weibull in Hist. Tidskrift 1887, 49 ff 151 ff u. 1888, 1 ff 131 ff gerftorte das Ansehen Dieser Quelle endgültig. Ein anderer schwedischer Forscher, Baron v. Bildt, hat fich um die Aufhellung des Lebens der Schwedenkönigin die größten Berdienste erworben. Ihm ift die Auffindung und Entzifferung der intimen Briefe Chriftinens an den Kardinal Azzolini gelungen, auch hat er sonst zahlreiche neue Quellen herangezogen. In seiner Schrift Christine de Suede et le Cardinal Azzolini (Paris 1899) lieferte er eine vollständige Biographie bis 1666. Sein Standpunkt ift der des modernen Weltmannes. Die religiöje Entwicklung behandelt er nur gang turg. Außer durch neue Quellen beleuchtet er Chriftine auch durch Beobachtung pathologischer Züge, jedoch dürfte er hier manchmal zu weit gehen. Zutreffend bemerkt Buschbell (Röm. Quartalichr. XIV 151): "Es ift ohne weiteres zuzugeben, daß Chriftine nervos war und hierdurch ihr Gemut in mancher Beije beeinflußt wurde; fie war herrichsuchtig, konnte grausam sein und war fich ihrer Bedeutung mehr als genug bewußt. Diese Seiten ihres Wesens treten auch in Bildts Darftellung, wir meinen, etwas zu ftark, hervor. Man kann überhaupt nicht fagen, daß er der Tochter Guftav Adolfs allzu großes Wohlwollen entgegenbringt. Manchmal scheint die Beurteilung ganz aus der Begenwart hergenommen ju fein; der Fürstin werden die Fehler des Zeitalters auf ihr perfönliches Konto gesett. Bon Neueren vgl. ferner Bain (London 1890), Claretta (Torino 1892), Friis (Kopenhagen 1896, deutsch von Klaiber 1899), Taylor, Christina of Sweden, London 1909 (bas beigegebene Porträt ift nicht das Chriftinens, sondern das Bild der Hofdame Sparre!). Nichts Neues bringt Mafi, Donne di storia e di romanzo, Bologna 1903, 3 ff. Die Darstellung von Chkedowifti (II 289 ff) wimmelt von Fehlern.

Christine troz der Last der Staatsgeschäfte ihre Studien fort und vergaß darüber vollständig die Sorge für ihre gebrechliche Gesundheit. Selten hat es wohl eine Frau gegeben, die so wenig auf ihr Außeres gab. Die Königin trug ganz gewöhnliche Kleidung, höchstens einmal in der Woche kämmte sie ihr schönes Haar; nur Sonntags widmete sie ihrer Toilette eine halbe Stunde, an andern Tagen nicht mehr als fünfzehn Minuten. Wie sie sich mit drei dis vier Stunden Schlaf begnügte, so war es ihr auch ganz einerlei, was sie aß, und sie trank nichts als Wasser. In eiskalten Winternächten sah man die spartanisch Erzogene stundenlang umhersahren. Selbst wenn Fieberanfälle sie heimsuchten, wohnte sie den Sitzungen des Senats bei. Die Verhandlungen mit den Gesandten führte sie persönlich. Sie trat mit größtem Selbstbewußtsein auf. Generäle, deren bloßer Name Deutschland erbeben machte, sah man vor ihr zitternd verstummen. Sollte ein Krieg außbrechen, sagte ein Zeitgenosse, so wird sie, die weder Hitze noch Frost noch Nachtzwachen schen, sich an die Spize ihrer Truppen stellen.

Einer solchen Amazone mußte der Gedanke an eine Berheiratung unerträg= lich sein. Nur einmal, als 17jähriges Mädchen, hat auch sie, dem allgemeinen Gesetz der Natur ihren Tribut zollend, eine gartliche Neigung für ihren Better, den wittelsbachischen Pfalzgrafen von Zweibrücken-Rleeburg, Karl Gustav, empfunden; aber nur zu bald mußte fie erkennen, daß fie ihr Herz einem Un= würdigen geschenkt hatte. Nach dieser grausamen Enttäuschung erklärte sie, eber sterben zu wollen, als sich zu vermählen. Frei, wie sie geboren, pflegte fie zu sagen, wolle fie auch aus dieser Welt gehen. Sonft aber liebte ihr männlicher Geift den Umgang mit Männern, besonders mit Gelehrten, ebenso= fehr, wie sie den mit Frauen verschmähte. Mehr und mehr wurde der Stockholmer Hof ein Sammelplat für die berühmtesten Gelehrten Europas, denn die hochgebildete Königin wollte den bisber ziemlich abgeschloffenen Norden in nähere Berbindung mit den kulturell viel weiter fortgeschrittenen Ländern Mittel= und Sudeuropas bringen; dafür scheute sie tein Opfer an Geld und Mühe. Isaak Bossius, Gabriel Raude und Nikolaus Beinsius sam= melten in Frankreich, den Riederlanden und Italien Sandschriften und feltene Bucher für ihre Bibliothek. Sie ließ auch Gemmen, Münzen und antike Statuen erwerben. Eigene Boten wurden nach Rom gesandt, um schwedische Urkunden und Akten, die einft der Erzbischof Dlaus dorthin mit= genommen hatte, wieder zu gewinnen. Philologen ersten Ranges, wie Freinsheim, Gerhard Boffius, mit dem fie den Plato in der Ursprache las, Salmafius, der berühmte Kritiker, und Descartes, der berühmte Philosoph,

<sup>1</sup> Siehe den Brief Manderscheids bei Arckenholtz II App. 95 ff. Im Päpftl. Geh.=Archiv Miscell. I 19 p. 259 f ist dieses Schreiben datiert Jnnsbruck 1655 Jan. 3, während Arckenholtz 10. Oktober bzw. 10. Dezember angibt.

wurden nach Stockholm berufen und mit Enadenbezeigungen überhäuft. Auch Künstler und Architekten zog sie heran. Mochten die Staatsgeschäfte sie noch so sehr bedrängen, einige Stunden wußte die Wissensdurstige sich stets zu retten, um in ihrer Bibliothek mit den Toten zu verkehren, die ihr, wie sie im Juni 1650 an Bossius schrieb, das Leben gäben, während die Lebenden ihr jeden Augenblick den Tod brächten.

Es war natürlich, daß bei diesen ausgedehnten Studien und dem gelehrten Verkehr ein so reger und scharfer Geist, wie ihn Christine besaß, sich auch mit der größten Frage der Zeit, der religiösen, beschäftigte.

In dem Erziehungsplan, den die Stände für Christine festgesetzt hatten, hieß es, daß sie im lutherischen Glauben auf das sorgfältigste unterrichtet und jede Ansteckung von Calvinismus und Papismus von ihr ferngehalten werden sollte. Den Religionsunterricht erteilte Dr. Johann Mathiä, ein milder, edler Mann, der aber kein Pädagoge war. Daneben mußte Christine schon als Kind fleißig den Predigten der Prädikanten beiwohnen, die ihr jedoch so wenig zufagten, daß sie, obwohl an sich eine religiöse Natur, einen Widerwillen gegen einige lutherische Lehrsäße faßte, die ihr "Gottes unwürdig" erschienen". Bezeichnend für ihre geistige Frühreise ist, was sie selbst über ihre Skepsis erzählt.

"Was mich am meisten in meiner Ungläubigkeit bestärkte", heißt es in einem erst neuerlich entdeckten Fragment ihrer Selbstbiographie, "war ein Borfall, der sich in meinem sechsten oder siebten Lebensjahre ereignete. Als ich zum erstenmal in meinem Leben einer Predigt über das Jüngste Gericht beiwohnte, jagte mir der Prediger, indem er diese letzte Katastrophe mit einer übertriebenen Emphase schilderte, einen so furchtbaren Schrecken ein, daß ich alles für verloren hielt. Ich bildete mir ein, daß mich Himmel und Erde in ihrem Zusammensturz erdrücken würden. Bitterlich sing ich an zu weinen, da ich mir die Sache so vorstellte, als ob alles das gleich eintreten sollte. Nachbem ich aus der Predigt weggegangen war, ließ ich meinen Lehrer rusen und fragte ihn: "Papa, warum haben Sie mir niemals von diesem schrecklichen Tage gesprochen? Was wird an ihm aus mir werden? Passiert es in der nächsten Nacht?" Er lachte über meine Naivität und sagte: "Sie werden ins Paradies kommen, aber dazu müssen Sie gehorsam gegen ihren Lehrer sein, fleißig beten und lernen."

"Diese Antwort rief in mir Gedanken wach, die ich niemals wieder vergessen habe, und die sicher über mein Alter und meine Fassungskraft

<sup>1</sup> Bgl. Grauert I 253 266 f 372 f 400 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Je ferois mon possible de desrober quelques heures pour les passer dans mon cabinet en conversion des morts qui me rendent la vie au lieu que les vivants me donnent a tout moment la mort. Schreiben bei Wieselgren 65 f.

<sup>3</sup> Siehe Arckenholtz I 33; Grauert I 78, II 28.

<sup>4</sup> Siehe Arckenholtz III 209. Über die Echtheit der Stelle f. Grauert II 23 A. 62.

hinausgingen. Das Jahr darauf hörte ich dieselbe Predigt wieder, und wieder fühlte ich mich erschüttert, als ich von dem Gericht hörte, aber doch lange nicht so sehr wie das erste Mal. Ich weinte dieses Mal nicht, und als ich fortgegangen war, fragte ich abermals meinen Lehrer: "Wann wird denn nun das Gericht kommen, von dem man soviel spricht?" Er antwortete mir: "Es wird kommen! Es wird kommen! Grübeln Sie darüber nicht; nur Gott weiß, wann es kommt, doch muß man immer darauf vorsbereitet sein."

"Mir genügte diese Antwort nicht recht, und ich fing an, mir meine eigenen Gedanken zu machen und zu zweifeln und mißtrauisch zu werden, selbst gegen meinen Lehrer, obgleich ich ihn sehr achtete und liebte. Und als ich im dritten Jahre sah, daß man denselben Text noch einmal auswärmte, sing ich an, mich lustig zu machen, und glaubte gar nichts mehr. Ich begann an der ganzen Geschichte zu zweiseln. Eines Tages sagte ich in der Lehrstunde zu meinem Lehrer: "Sagen Sie mir die Wahrheit! Alles, was man uns von der Religion erzählt, das sind nur Fabeln, ebenso wie das Jüngste Gericht."

"Da fing er an, fürchterlich mit mir zu schimpfen, und sagte, es wäre eine schreckliche Sünde und eine Gottlosigkeit, so etwas auch nur zu denken, und wenn ich mich noch einmal unterstünde, etwas Derartiges zu reden, würde er mich von meiner Gouvernante durchhauen lassen. Diese Drohung ärgerte mich, und ich sagte zu ihm: "Ich verspreche Ihnen, nichts dergleichen mehr zu sagen, aber ich will nicht durchgehauen sein; wenn Ihr es tut, sollt Ihr es bereuen!"

Fortan hegte sie einen tödlichen Haß gegen die häusigen und langen Predigten der lutherischen Geistlichen. Das Bild, das man hier von Gott entwarf, schien ihr seiner unwürdig. Durch die Art und Weise, wie man das höchste Wesen reden lasse, wolle man sie nur täuschen, um sie bedingunglos leiten zu können. Mehr herangewachsen, bildete sie sich daher eine Religion nach eigenem Ermessen?. Gleichzeitige Zeugnisse bestätigen diesen Wangel an lutherischer Orthodoxie. In einer von einem wohlunterrichteten Italiener verfaßten Schilderung des Stockholmer Hoses vom Jahre 1654 wird berichtet, schon früh habe die Königin freigeistigen Ansichten gehuldigt. Sie bekenne sich zum Luthertum nur wegen ihrer Untertanen, und nur so viel, als durchaus nötig, nehme sie äußere Religionshandlungen, wie Tischgebet, Abendmahl, Predigthören, vor; besonders hätten die Predigten sie gelangweilt, an deren höchst trivialem Inhalt und ungebildeter Form ihr aus-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bildt, Christine 12 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Eigenhändige Aufzeichnung, bei Arckenholtz III 209 f. Bgl. Grauert II 23 30 f.

gezeichneter Berstand und ihr durch das Studium der trefflichsten Werke der Literatur der verschiedenen Bölker gebildeter Geschmack sich stoße 1.

Mit der Stepsis Hand in Hand ging eine im damaligen Schweden sehr seltene konfessionelle Duldsamkeit; bestärkt wurde Christine darin durch ihren Lehrer Mathiä, der von einer Bereinigung aller dristlichen Konfessionen träumte. Christine interessierte sich für diese irenischen Bestrebungen, wie überhaupt für religiöse Fragen, lebhaft.

Während ihr scharfer Geift die Irrtümer und Widersprüche des Luthertums klar erkannte, machte es sie betroffen, daß sie im Verkehr mit Katholiken, wie dem französischen Gesandten Chanut und dem Philosophen Descartes, die keineswegs auf ihre Bekehrung ausgingen, doch gewahr wurde, daß die katholische Lehre durchaus anders sei, als die protestantischen Prediger sie darstellten.

Großen Eindruck machte auf Christine ein Ausspruch, den sie bei Cicero fand, nämlich daß von den so verschiedenen Ansichten über die gött- lichen Dinge nur eine wahr sein könne, wohl aber alle falsch 4.

Christine hatte ein tiefes Bedürfnis nach einem festen Glauben. Ihn zu finden, studierte fie die Bibel, die Kirchenväter: Augustinus, Sieronymus, Ambrofius, Gregorius, Cyprian, Lactantius, Klemens von Alexandrien, Arnobius, Minutius Felix, Gregor von Nazianz, ebenso wie die Philosophen des Altertums und moderne, darunter auch atheistische Autoren. minder eifrig besprach sie alles, was sie gelesen, mit gelehrten Männern 5. Aber da fie bei dieser fünf Jahre andauernden Suche nach der mahren Religion alles nur mit rein menschlichem Verstand maß, tam sie erst recht in ein Labyrinth von Zweifeln und zulett auf einen höchst unsicheren und schwankenden Boden, wo alles Positive sich vor ihren Augen immer mehr auflöste und zerfloß. Wenn sie sich auch nicht so weit verirrte, das Dasein und die Einheit Gottes in Frage zu stellen, so geriet fie doch in Zweifel, ob die Vorsehung sich um die moralischen Handlungen der Menschen fümmere und ob Gott einen bestimmten Rultus und einen icharf umgrenzten Glauben verlange. Nachdem sie alle Religionen bis ins einzelne erforscht hatte, erschien ihr zulett keine als die richtige. Eine Zeitlang wollte fie

<sup>1</sup> Siehe Arckenholtz II App. Nr 47, S. 90.

<sup>2</sup> Siehe Grauert II 25 f 28 f.

<sup>3</sup> Siehe neben Grauert II 35 f noch Bildt a. a. D. II 24, ber richtig betont: Descartes et Chanut ne sont cependant pas les convertisseurs. Bien loin de là. Chanut est même contraire à une résolution qui doit fatalement entraîner la perte de la couronne et pourra compromettre les intérêts de la France dans le Nord.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Cicero, De nat. deor. 1, 2. Bgl. Pallavicino I 343 und Grauert II 32 gegen Rante).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Siehe die Erflärung bei Arckenholtz I 511. Bgl. ebd. II App. 97; Grauert II 33.

sich damit begnügen, äußerlich nach ihrer Landesreligion zu leben und ihr Gewissen damit zu beruhigen, daß sie die Vorschriften der Vernunft und Moral beobachte. Aber Beruhigung fand sie dabei auf die Tauer nicht, ihr edles Herz dürstete nach Wahrheit. In heißem Gebet flehte sie Gott um Erleuchtung an. "Du weißt", ruft sie in ihrer Selbstbiographie auß, "wie oft ich in einer gewöhnlichen Geistern unbekannten Sprache um diese Gnade bat und gelobte, dir zu gehorchen, sollte es mich auch Leben und Glück koften."

Da fügte es die Borfehung, daß fie endlich die rechten Männer fand, ihre Zweifel zu lösen. Im Juli 1650 kam der portugiesische Jesuit Antonio Macedo als Raplan des portugiesischen Gefandten Pinto Pereira nach Stockholm. Bereira, selbst des Schwedischen nicht mächtig, bediente sich bei feinen Berhandlungen mit Chriftine feines Sekretärs als Dolmetschers. Als ber Sekretär erkrankte, trat Macedo an seine Stelle. Die Königin erkannte bald, daß fie fich diesem verständigen und zuverlässigen Mann eröffnen könne, aber fie wußte auch wohl, daß fie im Fall der Entdedung ihres Borhabens ihre Rrone, ja ihr Leben aufs Spiel fette. Gie mußte deshalb mit äußerster Borficht und größter Klugheit zu Werke geben. Um ihre Angelegenheit möglichst geheimzuhalten, verhandelte sie mit Macedo auch in den Audienzen Bereiras, dem freilich die langen Unterredungen bei den einfachen Ungelegenheiten und turgen Berichten feines Dolmetschers auffielen; mit beffen Erklärung, die Königin mische mancherlei literarische Fragen ein, gab er sich aber um fo leichter zufrieden, weil er auf diese Weise auch seine diplomatischen Geschäfte zu fördern hoffte. Immerhin war der Berkehr mit Macedo fehr behindert und versprach auch feine Dauer. Der Briefpost eine Cache von folder Tragweite anzubertrauen, erschien Christine ebenfalls bedenklich 3. Sie bat daher Macedo, sich nach Rom zu begeben, um ihre Neigung für die fatholische Religion dem General der Jesuiten zu entdeden und bon diesem die Sendung von zwei Patres nach Stockholm zu bewirken, die jedoch Italiener fein mußten, weil diefe in Schweden nicht fo leicht erkannt wurden.

Nachdem alles vorbereitet war, entstand ein unerwartetes Hindernis dadurch, daß der Gesandte die Erlaubnis zur Abreise Macedos verweigerte. Aber Frauenlist wußte auch hier Rat. Macedo mußte heimlich abreisen, offiziell aber nahm die Königin den Schein an, als wolle sie ihn mit Gewalt zurücksühren lassen. Natürlich entkam er glücklich mit einem Paß der Königin.

<sup>1</sup> Siehe Cajatis \* Bericht (Staatsarchiv zu Modena) im Anhang Nr 3; Pallavicino I 343 f; Grauert II 34 f. 2 Siehe Arckenholtz III 210 Anm.

<sup>3</sup> Siehe den Bericht des Malines im Arch. Rom. XXXIII 254.

<sup>4</sup> Siehe Pallavicino I 344 f, dem hier offenbar Macedos Berichte vorlagen und deffen Darstellung mit der des Malines a. a. D. übereinstimmt. Wenn Macedo in Divi tutelares Orbis christiani, Lissaben 1687, 506 sich die Priorität vindiziert, so ist das berechtigt; f. Grauert II 40.

Alls Macedo Ende Herbst 1651 in Kom anlangte, fand er dort den Jesuitengeneral und ebenso Francesco Piccolomini, an den Christine die Beglaubigungsschreiben für Macedo adressiert hatte, nicht mehr am Leben. Er mußte sich deshalb an den deutschen Ussistenten Goswin Nickel wenden. Dieser glaubte in einer so wichtigen Angelegenheit nicht nach eigenem Ermessen dorgehen zu dürsen und zog deshalb den Staatssetretär Chigi ins Vertrauen. Die schwierige Mission wurde den Patres Paolo Casati und Francesco de Malines übertragen. Veide entstammten vornehmer Familie, waren geschickt und gelehrt, auch des Französsischen, das Christine mit Vorliebe sprach, mächtig. Der Umstand, daß Casati Prosessor der Mathematik gewesen war, gab einen vortresslichen Vorwand für seinen Vertehr mit der gelehrten Königin, mit der inzwischen auch der Jesuit Gottfried Francken, Kaplan des spanischen Gesandten in Kopenhagen, einige Unterredungen gehabt hatte 1.

Casati und Malines schifften sich in aller Stille am 12. Dezember 1651 in Benedig ein 2. Nach beschwerlicher Reise, auf der sie einige für ihren schwedischen Aufenthalt fehr nügliche Bekanntschaften machten, gelangten fie endlich am 6. März 1652 nach Stockholm3. Sie reiften als italienische Edelleute, welche Land und Volk kennen lernen wollten. Chriftinens scharfer Berstand erriet sofort, daß fie die Erwarteten seien, und ließ fie an den Hof kommen. Nach der ersten Aufwartung, als man sich nach dem Speise= faal begab und Cafati unmittelbar vor der Königin herging, flüfterte fie ihm leise ju : "Sie haben wohl einen Brief für mich." Er bejahte, ohne fich umzuwenden, worauf die Königin hinzufügte: "Sprechen Sie mit niemand davon.' Noch an demselben Tage ließ Christine durch ihren vertrauten Rammerdiener Johann Solm den Brief abholen und am folgenden Morgen die Fremdlinge gur Audienz bescheiden. Diese dauerte eine Stunde lang. Die Königin dankte den beiden für ihr Erscheinen, versicherte, fie hatten nichts zu fürchten, empfahl aber größte Borficht und tiefstes Geheimnis. Bugleich äußerte sie, wenn sie sich befriedigt fande, werde die mühevolle Reise sich nicht als vergeblich erweisen. Ende April, so sagt die Königin selbst in ihrem Manifest, stand bei mir der Entschluß fest, katholisch zu werden 4.

Von nun an erscheint der beabsichtigte Religionswechsel in engster Versbindung mit der Thronentsagung, die Christine bereits im Sommer 1651, bei Macedos Sendung nach Rom, angekündigt hatte.

<sup>1</sup> Einige Unterredungen Franckens werden auch durch Malines (Arch. Rom. XXXIII 255) und Gualdo (17) bezeugt; sie hatten jedoch, wie bereits Grauert (II 43 f) erkannte, so wenig Einsluß, daß Palkavicino sie mit Necht gar nicht erwähnt.

<sup>2</sup> Für das Folgende siehe neben dem Bericht des Malines (a. a. O. 254 f) vor allem \* ben von Casati a. a. O.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Das Datum nach Malines (a. a. D. 254) und \*Cajati a. a. D. Bei Pallavicino I 347 ift 1651 nach dem stil. flor. zu verstehen.
<sup>4</sup> Arckenholtz I 512.

Chriftine wußte fehr gut, welcher Gefahr fie fich durch ihren Übertritt zur katholischen Kirche aussetzte und welche Feindschaften sie sich durch einen folden Schritt in Schweden und bei den protestantischen Mächten gu= ziehen würde. Es war natürlich, daß fie auf eine Stüge bedacht war. Nachdem Cafati Anfang Mai 1652 im tiefften Geheimnis mit einem Brief an den General der Jesuiten nach Rom gesandt worden war 1, zog die Rönigin ihren frangösischen Arzt Bourdelot und den spanischen Gefandten Pimentel ins Bertrauen. Bourdelot erhielt den Auftrag, in Paris zu sondieren, ob fie nach der Thronentsagung ihren Aufenthalt in Frankreich nehmen fönne, ohne jedoch von der Religionsänderung etwas zu erwähnen. Bimentel zeigte der Rönigin, daß die französische Regierung ebenso wie der Raiser zu viele Rücksichten auf Schweden nehmen muffe, und riet deshalb, sich der Silfe des spanischen Königs Philipp IV. zu bedienen. Chriftine ging hierauf ein. Um 13. Mai 1653 reifte Malines nach Madrid ab, um ein Schreiben des spanischen Rönigs an Innozeng X. zugunften Chriftinens zu erwirken; er erhielt auch Briefe der Rönigin an den Papft, den Staatsfekretar Chigi, den Kardinalnepoten und den General der Jesuiten2, mit welch letzterem Christine in beständiger Korrespondeng stand3. Dednamen mußten darin das Geheimnis umschleiern.

Pimentel, dessen Rückberufung bevorstand, sollte Malines in Madrid persönlich unterstügen, aber nicht gemeinsam mit ihm reisen, denn nachdem nun schon mehrere Personen eingeweiht waren, wuchs die Gefahr der Entbeckung. Um Stockholmer Hofe gingen schon 1652 Gerüchte über die Konversion der Königin, von welchen auch dort weilende italienische Musiker erfuhren 4. Nachdem im folgenden Jahre Casati am 9. Juni in Kom einsen

<sup>1</sup> Siehe Casatis \* Bericht a. a. D. Bgl. Pallavicino I 348.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe den Bericht des Malines a. a. D. 255 f, der offenbar Pallavicino (I 348) voraelegen hat.

<sup>3</sup> Der Briefwechsel Christinens mit dem General der Jesuiten ist im Archiv der Gesellschaft Jesu nur teilweise erhalten, da die meisten Briefe wegen des Geheimnisses, das der bevorstehende übertritt erforderte, schon bald nach Empfang vernichtet wurden. Bon beiden Seiten wurden Decknamen gewählt und diese zudem noch mehrmals verändert. Nähere Mitteilungen wird J. Metzler S. J. in einer Schrift über die Beziehungen Christinens zur Gesellschaft Jesu, besonders in der Zeit vor ihrer Konversion, machen.

<sup>4 3</sup>n ciner \*Memoria della conversione della Regina Christina di Svetia (βäpft I. ઉεβ. -Arthiv, Miscell. I 19, f. 256) βείξι εξ: Si cominciò a sentire che la Regina Christina di Svezia che havesse pensiero d'esser cattolica da molte parti dal 1652 et in particolare mediante un musico chiamato Tomasso, che era stato al suo servizio e tornato entrò nel servizio di S. Pietro. Da questo hebbe Mons. Holstenio canonico e primo custode della Biblioteca Vaticana molte notitie delle sue attioni, desiderosa sempre di sentir delle grandezze e fabriche di Roma da quelli che ivi capitavano et in particolare da detto musico, che minutamente raccontava a detto Holstenio, che n'era desideroso di sapere, per esser stato chiamato al suo servizio con haverli mandata una medaglia col suo ritratto

getroffen war, wurde in Schweden ein Brief von ihm an Malines aufgefangen, aus dem sich die enge Verbindung der beiden ergab. Casati, der unterdessen von Rom nach Hamburg gelangt war, durste deshalb nicht nach Stockholm zurückfehren 1.

Malines, durch widrige Winde aufgehalten, gelangte erst am 2. August 1653 nach Madrid und wartete dort vergebens auf die Ankunft Pimentels, der sich zwar eingeschifft hatte, aber, durch einen Sturm genötigt, zurückgekehrt war und nun auf Befehl seiner Regierung in Stockholm blieb. Der Königin war dies sehr erwünscht, denn sie hatte an ihm einen Vertrauensmann, dem sie alles mitteilen konnte. An Pimentels Stelle sandte sie den Dominikaner Juan Bautista Guemes, der im Austrag des spanischen Gesandten in Dänemark, des Grafen Rebolledo, in Weltpriesterkleidung nach Madrid reiste. Guemes' Ankunft in der spanischen Hauptskadt verzögerte sich aber bis zum März 1654°.

Durch den Jesuiten Manderscheid, den Kaplan Pimentels, stand Christine in regem Briefwechsel mit Casati, Malines und dem Ordensgeneral. Letterer hielt den Staatssekretär Chigi auf dem laufenden, der indessen Innozenz X. nur unbestimmte Andeutungen machte, einmal weil er die Unbeständigkeit des weiblichen Charakters fürchtete, anderseits weil ihm ein Erscheinen Christinens in Rom, wo Olimpia Maidalchini so großen Einfluß ausübte, nicht ratsam schien.

Die Zweifel Chigis an der Beständigkeit der Schwedenkönigin waren unbegründet, denn mit männlicher Entschlossenheit verfolgte Christine unsentwegt ihr Ziel. Am 6. (16.) Juni 1654 legte sie im Königsschlosse zu Upsala die Krone zugunsten Karl Gustavs von Zweibrücken nieder, behielt sich aber eine Jahresrente von 200 000 Talern, ihr Eigentum, Souveränität und namentlich königliche Autorität über ihr Gefolge vor<sup>4</sup>. Eine tiese Bewegung ging durch das ganze Land, denn nur sehr ungern sah man den legten Sprossen aus dem Hause der Wasa scheiden. Man suchte Christinens Abreise möglichst zu verzögern, aber ihr brannte der Boden unter den Füßen. Keinen Augenblick wollte sie länger in einem Lande bleiben, in welchem "die Verehrung des Papstes zu den unvergebbaren Sünden gehörte". Die Aufsicht ihrer Unter

di valore di scudi sessanta, restata in mano al sig. cardinale Francesco Barberino come suo herede. Non si mancò dal suo padre Gustavo di provederla di molti dotti e virtuosi Tedeschi, Hollandesi e Francesi, come Ugone Grotio. — I predicanti, nel porgere le loro false dottrine, s'accorgevano che sempre teneva libri avanti e leggerli, e spinti dal loro zelo volevano vedere chi autori fossero; ma essa destramente li porgeva poeti etc., benchè n'haveva cattolici, e credo trattati de' Santi.

1 Siehe den Bericht des Malines a. a. D. 256.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe ebd. Lgl. Pallavicino I 949 f. <sup>3</sup> Siehe Pallavicino I 350 f.

<sup>4</sup> Bgl. ebd. 383; Grauert II 124 140.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Worte Christinens in ihrem Schreiben an den Papst vom 5. November 1655, bei Pallavicino I 361.

tanen war ihr lästiger denn je. Mit der Losung Bergils: Viam fata invenient ("Das Geschick wird den Weg zeigen"), verließ sie fluchtartig in Männerkleidung ihre Heimat, um unerkannt durch Dänemark nach Hamburg und von dort über Münster und Deventer nach Antwerpen zu eilen, wo sie im August 1654 anlangte und wieder Frauenkleider anlegte 1.

Troß aller Vorsichtsmaßregeln hatte sich immer mehr das Gerücht von ihrem bevorstehenden Übertritt zur katholischen Kirche verbreitet. Sie selbst gedachte indes noch immer ihren Entschluß geheimzuhalten. Als sie in der Weihnachtsnacht 1654 zu Brüssel in die Hände des Dominikaners Guemes das katholische Glaubensbekenntnis ablegte, geschah dies in der Privatkapelle des Erzherzog-Statthalters Leopold in Gegenwart von nur wenigen Vertrauten, darunter Pimentel, der von Spanien als außerordentlicher Gesandter zurückgekehrt war<sup>2</sup>. Auch in der Folge verbarg sie vor der Welt ihren Übertritt auf das sorgfältigste: nur im geheimen wohnte sie der heiligen Messe bei und empfing die heilige Kommunion; freilich vermied sie auch alles, was als Bekenntnis zum Protestantismus hätte gedeutet werden können. Ihsolgedessen entstand das Gerücht, sie glaube gar nichts, sie sei eine Utheistin. Diese Meinung wurde unterstützt durch ihre freien, oft recht unbesonnenen Reden, mit denen sie ihren wahren Glauben zu verbergen suchte.

Dieses Geheimtun, obschon sie doch nunmehr in einem katholischen Lande weilte, hatte seinen Grund in der Furcht, Karl Gustav könne nach dem Bekanntwerden ihres Übertrittes durch die Entrüstung der Schweden sich gezwungen sehen, ihre Jahresrente zurückzuhalten. Sie bemühte sich desshalb, die sofortige Auszahlung einer Absindungssumme zu erreichen, die sie an einem sicheren Orte anlegen wollte. Hiervon verständigte sie den spanischen König und bat ihn, dem inzwischen gewählten Papst Alexander VII. Mitteilung von ihrem Übertritt zu machen<sup>3</sup>. Die enge Anlehnung an Spanien und unbesonnene Äußerungen Christinens erbitterten die Franzosen außersordentlich. Sie nahmen Rache durch Schmähschriften, in welchen völlig ohne Grund die Sittlichsteit der Königin angetastet wurde<sup>4</sup>.

Am 1. Juli 1655 überreichte Malines dem neuen Papste ein Schreiben Christinens. Der ausführliche Brief Philipps IV. traf erst Anfang September in Rom ein. Die Freude Alexanders VII. war um so größer, weil er zu den wenigen Eingeweihten gehörte und nicht mit Unrecht einigen Anteil

<sup>1</sup> Siehe Grauert II 7 f; Wirz xLVII.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe den spanischen \*Originalbrief des J. B. Guemes an seinen Ordensgeneral, in dem er um die Ersaubnis bittet, Beichtvater der Königin bleiben zu dürfen (Päpftl. Geh. - Archiv, Miscell. I 19). Bgl. Matines' Bericht a. a. O. 258; Pallavicino I 353 f; Grauert II 15.

3 Siehe Pallavicino I 354 f.

<sup>4</sup> Siehe Grauert II 71 f.

an dem Ereignis beanspruchen konnte. Er ließ der Königin durch den General der Jesuiten ein eigenhändiges Schreiben zugehen, in welchem er seiner lebhaften Bestriedigung Ausdruck verlieh, aber zugleich darauf hinwies, daß die hohe Konvertitin mit allen ihrem Rang entsprechenden Ehren im Kirchenstaat erst dann empfangen werden könne, wenn sie öffentlich ihren Übertritt vollzogen habe 1. Darauf brach Christine sosort am 22. September von Brüssel, wo man sie durch glänzende Feste geseiert hatte, auf und eilte mit einem Gesolge von zweihundert Personen, darunter zwei Jesuiten, und dem Dominikaner Güemes über Löwen, Köln, Franksurt, Würzburg, Augsburg nach Innsbruck. Dorthin sandte ihr Alexander VII. den gelehrten Kustoden der Batikanischen Bibliothek, Lukas Holstenius, der selbst Konvertit war und mit der Königin Briese gewechselt hatte, entgegen. Er überbrachte ein schmeichelhaftes Breve mit der Einladung nach Kom und war mit der Vollmacht ausgerüstet, das Glaubensbekenntnis der Königin entgegenzunehmen 2.

Vor Holftenius' Eintreffen in Innsbruck ahnte man am erzherzoglichen Hofe nicht, zu welch hoher, für die katholische Kirche bedeutsamer Feierlichkeit der Königin Aufenthalt in der Hauptstadt Tirols sich gestalten sollte. Bei den Vorbereitungen zu ihrem Empfang ward im Geschmack der Zeit ein ausgedehntes Programm rein weltlicher Festlichkeiten zu Ehren des hohen Gastes entworfen, in welches nun die kirchliche Feier des öffentlichen Überstritts eingeschoben werden mußte<sup>3</sup>.

Am 3. November 1655 begab sich die Königin in einem einfachen, schwarzen Seidenkleide, und nur mit einem diamantenen Kreuz auf der linken Seite geschmückt, in Begleitung der beiden Erzherzöge Ferdinand Karl und Sigismund von der Hofburg zur Hoffirche. Vor dem Altar kniete sie nieder und verlaß "mit klaren, wohlvernehmlichen Worten und freudigem Gemüt, langsam und distincte mit lauter, gleichsam männlicher Stimme' das ihr von Holstenius überreichte tridentinische Glaubensbekenntnis. Nachdem sie dieses beschworen hatte, fand unter tieser Bewegung aller Anwesenden mit den üblichen Zeremonien ihre öffentliche Aufnahme in die katholische Kirche statt. Der erzherzogliche Hosprediger Staudacher aus dem Jesuitenorden hielt eine deutsche Predigt über den Text: "Höre, Tochter, und schaue; neige dein

<sup>1</sup> Siehe Malines a. a. D. 258; Pallavicino I 356. Lgs. auch die \* Cifra (an Holstenius) vom 13. November 1655 im Barb. 6487 p. 58, Batik. Bibliothek, welche die Forderung nochmals wiederholk.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe Pallavicino I 357; Grauert II 79 f. Im Barb. 6487 p. 1 ff das Breve Alexanders VII. an Holftenius vom 10. Oktober 1655 und p. 29 ff die \*Istruzione des Staatssekretärs G. Nospigliosi für Holftenius. Lucae Holstenii \*Ephemeris itineris Oenipontani A° 1655 (beginnend 6. Oktober und endigend 17. Dezember) im Barb. 2226, Batik. Bibliothek. Über Holftenius vgl. unsere Angaben Bd XIII 906 f.

<sup>3</sup> Bgl. Buffon, Chriftine von Schweden in Tirol, Innsbruck 1884, 29 56 f.

Dhr und vergiß deines Bolkes und beines Baters Haus, so wird der König fich an dir erfreuen, denn er ift bein Herr, und du follst ihn anbeten' (Nf 44 [45], 11 f). Ein Hochamt folgte, das Tedeum bildete den Schluß der religiojen Beier: nach der Festtafel fand ein Faceltang der Bagen statt und wurde ein mythologisches Spiel aufgeführt 1. Gine von Holftenius aufgenom= mene Urfunde über die Vorgänge in Innsbruck wurde von ihm nebst dem Glaubensbekenntnis, in das die Königin eigenhändig ihren Namen eintrug, und dem Original ihres Verzichtes auf die Krone nach Rom gebracht, wo diese Akten noch heute im Papstlichen Geheimarchiv aufbewahrt werden 2. Christine teilte nun auch Rarl Gustav ihren Übertritt mit. An den Bapst richtete fie ein Ergebenheitsschreiben in italienischer Sprache, das in einem Konsistorium vom 15. November 1655 verlesen wurde. Alexander VII. schilderte bei dieser Gelegenheit den Übertritt und forderte die Kardinäle mit ernsten Worten auf, dafür zu sorgen, daß die Konvertitin keinen Anstoß an ihrem Berhalten nehmen könne, benn er wiffe aus der Zeit seiner Kölner Nuntiatur, mit wie scharfen Augen die Nordländer die Römer beobachten 3.

Unterdessen hatte die Königin nach einem achttägigen Aufenthalt Innsbruck verlassen, um über Trient und Mantua nach Ferrara zu reisen. Wie in der ganzen katholischen Welt, so war auch in Italien die Freude über ihren Übertritt ungemein groß. Die Empfänge gestalteten sich fast allenthalben so festlich, daß die Reise einem Triumphzug glich 4. Als Christine am 21. November das Gebiet des Kirchenstaates betrat, wurde sie von zwei Erzbischöfen als päpstlichen Kuntien und zwei andern höheren Prä-

<sup>1</sup> Siehe ebb. 50 f. Bgl. auch den oben S. 339 A. 2 zitierten \*Brief von Guemes und namentlich den eingehenden \*Bericht des Holftenius, dat. Innsbruck 1655 Nov. 5, im Barb. 6487 p. 108 f, Batik. Bibliothek. Die vom 10. Oftober 1655 datierte Facultas absolvendi reginam Christinam im Bull. XVI 74.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> In A. C. Inf. I 81 A. 1 sind neben dem Sack, in welchem die Dokumente nach Rom gebracht wurden, folgende Stücke erhalten: 1. schwedischer Originaltezt des Berzichtes Christinens auf die Krone, unterzeichnet von Brahe, Ozenstjerna und den Senatoren, mit etwa 300 Siegeln, dazu eine italienische übersetzung; 2. Instrumentum publicum actorum Oeniponte von L. Holstenius, dat. 1655 Rov. 3, Original mit Siegel; 3. Forma professionis sidei etc., die Holstenius drucken ließ (eigenhändig ist in das Gelöbnis von der Königin geschrieben: "Christina"; es folgen die Namen aller Zeugen, zuletzt: L. Holstenius hanc professionem excepi et subscripsi). Bgl. auch den \*Brief des Holstenius über die Abschwörung, dat. Innsbruck 1655 Rov. 5, im Barb. 6487 p. 108 f (Konzept), Vatif. Bibliothef.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Die \*Ansprache beginnt mit den Worten: Iam quintum agi annum, ex quo pater luminum ac misericordiarum Deus Christi filii sui sanguine redemptam ovem in remotis septentrionis regionibus oberrantem respexit (Acta consist., Barb. XXXVI 58, Batif. Bibliothef). Lgl. Pallavicino I 363 f; hier (361 f) auch der Text des Schreibens an den Papst.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Siehe neben Pallavicino I 368 f noch Marchesi, Il passaggio d. regina Cristina per li stati Veneti, in ben Atti dell' Accademia Udinese II (1890/93).

laten feierlich bewillsommt. Die Kosten der weiteren Reise und des festlichen Empfanges in Bologna, Rimini, Pesaro, Ancona, Loreto, Macerata,
Foligno und Assisti bestritt der Papst. Alles, was möglich war: Triumphbogen, Bankette, Ritterspiele, Feuerwerke, seierliche Anreden, wurden aufgeboten, um die Königin zu ehren; daneben brachten kirchliche Feierlichkeiten die resigiöse Bedeutung ihres Schrittes zum Ausdruck. In Loreto
widmete Christine der Muttergottes Zepter und Krone von massivem
Gold, mit vielen Brillanten und Rubinen geschmückt. Bon Assisti, wo sie
das Grab des hl. Franziskus verehrte, zog sie über Caprarola nach Bracciano, wo der Schloßherr Paolo Giordano II. Orsini, der schon früher mit
ihr Gedichte und Briese gewechselt hatte, sie einen Tag lang prächtig bewirtete<sup>2</sup>.

Unterdessen war zu Kom alles für einen möglichst großartigen Empfang der nordischen Königin vorbereitet worden<sup>3</sup>. Bei der Billa Olgiati, 9 Miglien von Kom, bewillkommten sie am 19. Dezember im Namen des Papstes<sup>4</sup> die Kardinäle Gian Carlo de' Medici und Friedrich von Hessen, die mit großem Gesolge erschienen. Mit ihnen bestieg die Königin eine nach den Zeichnungen Berninis angesertigte, mit Malereien und goldenen Figuren verzierte Prachtkarosse. Es war 7 Uhr abends, als sie bei dem Schein zahlereicher Fackeln in die Stadt der Cäsaren und Päpste durch die Porta Pertusa einsuhr<sup>5</sup>. Eine große Bolksmenge, darunter zahlreiche Fremde, waren zussammengeströmt, denn schon seit Wochen war man auf die Ankunft des

¹ Bgl. Festini, I triomfi della magnificenzia Pontificia celebrati per lo passaggio . . . della regina di Suezia, Roma 1656; Relatione del viaggio d. regina di Suezia per lo stato ecel., Roma 1656; Berchet II 186; Grottanelli 37 f; Gualdo 110 ff; Giordani, Mem. patric., Bologna 1839; Malagola, Cristina di Suezia in Bologna, 1881; Ricci, Vita barocca, Roma 1912, 20 ff; Claretta 363 ff; Sommi-Picenardi, Di Cristina di Suezia, Pisa 1889; E. Gaddi, Cristina di Suezia in Forlì, in der Riv. d'Italia 1905; G. Benaducci, La regina Cristina di Suezia in Tolentino, Tol. 1895 (No33e-Bubl.). — Regin. 1109 enthält \*Applausi poetici composti dagl'Accademici di Fano alla regina Cristina di Suezia (Batif. Bibliothef). Ein \*Libro delle spese fatte nell'alloggio d. regina di Suezia per lo stato eccl. im Staatsarchiv zu Mom. Siehe auch Bull. XVI 88. Die Befriedigung Alexanders VII. über die Chriftine in Bologna erwiehenen Chren betont der Gefandte Manucci in feinem \*Bericht vom 4. Dezember 1655, Staatsarchiv zu Bologna.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe Bildt im Arch. Rom. XXIX 8 ff 32.

<sup>3</sup> Siehe den \*Bericht des Tommaso Suidoni vom 13. November 1655 (vgl. dazu \* den vom 6. Dezember 1655), Staatsarchiv zu Modena. Bgl. auch \* Avviso vom 18. Dezember 1655, Päpftl. Geh.=Archiv. Aus dem \*Bericht Riccardis vom 6. November 1655 erhellt, daß Alexander VII. der Olimpia Maidalchini verbot, zur Zeit der Anwesenheit Christinens nach Rom zu kommen. Staatsarchiv zu Florenz.

<sup>4</sup> Bgl. Bull. XVI 97.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Siehe Ricci, Vita barocca 21, der jedoch, ebenso wie Claretta (31) und Fraschetti (274), statt Porta Pertusa die Porta Portes in Trastevere angibt.

hohen Gastes gespannt. Als Christine durch ein Seitentor in den Batikan einfuhr, bemerkte sie scherzend: "Also auf diese Weise zieht man inkognito in Rom ein."

So streng auch sonst Alexander VII. darauf sah, daß Frauen nicht im Batisan wohnen sollten, so machte er diesmal doch eine Ausnahme. Bis zum öffentlichen Sinzug sollte Christine bei der Torre de' Benti ihr Absteigequartier nehmen. Die Ausschmückung der Käume hatte der Papst selbst mit großer Sorgfalt und der ihm eigenen Delikatesse überwacht. Noch am selben Abend empfing er die Königin in halbstündiger Privataudienz. Gleich am solgenden Morgen besichtigte Christine inkognito die Kunstschäpe und die Bibliothek des Batikans, wobei sie ihre Führer durch ihre Kenntnisse in Erstaunen setzte 3.

Für den feierlichen Einzug, der am 23. Dezember stattfand, war ein genaues Zeremoniell festgesetzt und alles aufgeboten worden, um eindrucksvoll zu vergegenwärtigen, welchen Triumph der Übertritt der Tochter Gustav Adolfs für die Kirche darstellte<sup>4</sup>. Die Straßen, Häuser und Kirchen, besonders St Beter, waren mit kostbaren Teppichen geschmückt, wozu der gesamte Adel beigetragen hatte. Da, wie auch sonst üblich, der Einzug von der Billa Julius' III. aus stattsinden sollte, ward der innere Giebelabschluß der Porta del Popolo mit besonderer Sorgfalt ausgeschmückt. Noch heute erinnern hier die von Alexander VII. selbst versaßte Inschrift: "Glück zum Eintritt" (Felici faustoque ornata ingressui anno sal. 1655), und die von einem Stern überragten sechs Hügel der Chigi an Christinens glänzendsten Triumph<sup>5</sup>. Die Königin, von den Kardinälen geleitet, ritt auf einem prächtigen Schimmel. Über ihr Äußeres waren die Kömer etwas

<sup>1</sup> Siehe das \* Avviso vom 27. November 1655, Päpft I. Geh.=Archiv. Nach dem \* Avviso vom 4. Dezember 1655 (ebd.) wollte auch Olimpia nach Kom kommen, was der Papft verhinderte.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe Gualdo 189 ff. Bgl. den \*Bericht des bolognesischen Gesandten Nanucci vom 22. Dezember 1655, Staatsarchiv zu Bologna. Siehe auch den \*Bericht des T. Suidoni vom 25. Dezember 1655, Staatsarchiv zu Modena.

<sup>3</sup> Siehe Pallavicino I 371 ff; vgl. Fraschetti 274.

<sup>4</sup> Flugblätter: Ingresso solenne in Roma della M<sup>tà</sup> di Regina di Suezia (Giov. Jac. de Rossi, 1655), mit Abbildung des Zuges, der Porta del Popolo, St Peters und der Jumination der Engelsburg, wurden verbreitet.

<sup>5</sup> Siehe neben Gualdo 193 f, Pallavicino I 375 ff und den von Grauert II 87 angeführten Berichten noch die Depesche bei Claretta 33 ff und Fraschetti 274; das \* Giornale des Reri Corsino im Cod. 1206 der Bibl. Corsini zu Rom; B. Lupardi, Vera e distinta relatione della s. cavalcata fatta in Roma nell'ingresso della M<sup>td</sup> di Cristina etc., Roma 1656. Die vielsach sehr übertriebenen Kosten (s. Grauert a. a. D.) bestiesen sich sür die päpstliche Kammer auf 100 000 Scudi; s. die Rechtsertigung bei Pallavicino I 366 f. Bgl. dazu Cod. H. II 40 der Bibl. Chigizu Rom. \* Gedichte im Vat. 7487 p. 93 f, Batik. Bibliothek. Im Bard. XXXIII 58 p. 101 (ebd.) steht ein \* Epigramma de Christina Suecorum regina, cum Romam peteret. Das Ausschen der Porta del Popolo 1640 bei Egger, Beduten 69.

erstaunt. Rlein von Geftalt, etwas schief gewachsen, machte sie in ihrem Reitkleid mit den männlichen, nicht gerade schönen Zugen, der Ablernase und den kurzgeschnittenen Haaren einen feltsamen Gindruck. Aber ihr ftolzes, fühnes Wesen imponierte. Aus den großen, dunklen Augen sprühten der Geift und die Energie ihres großen Baters. Man fand allgemein, daß fie mehr einem Manne gleiche, wozu auch ihre sonore, ftarke Stimme beitrug. Bei der Porta del Popolo fand die Begrugung durch das gesamte Kardinals= follegium ftatt; dann ward sie unter dem Schmettern der Trompeten und dem Donner der Kanonen der Engelsburg nach St Beter geleitet. In der glänzend geschmückten und erleuchteten Bafilika verrichtete fie ihre Andacht vor dem Allerheiligsten und dem Grabe des Apostelfürsten und begab sich dann in den Batikan, wo der Papit fie in feierlichem Konsistorium empfing. Zwei Tage später erteilte er ihr das Sakrament der Firmung und geftattete, daß fie den Namen Alessandra annahm. Um folgenden Tage lud er sie zu Tisch, wobei der Jefuit Oliva eine kurze Ansprache hielt und geiftliche Musikstucke aufgeführt wurden 1. Chriftine bezog junachst den Palagzo Farnese, den der Bergog von Parma zur Berfügung ftellte 2.

Gleich beim ersten Empfang hatte die Majestät des Stellvertreters Christi auf die Königin einen so tiefen Eindruck gemacht, daß sie einen Augenblick ihre Fassung verlor<sup>3</sup>. Auch Alexander VII. war stark bewegt, als demütig vor ihm die Tochter Gustav Adolfs kniete, auf deren Namen der Westfälische Friede geschlossen war, gegen den er als Nuntius hatte protestieren müssen<sup>4</sup>. In den späteren Unterredungen sand der seingebildete Papst großen Gefallen an dem umfassenden Wissen, dem durchdringenden Scharssinn und der geistreichen Unterhaltung der Königin. Er erkannte in ihr eine edle, reine Seele, die das Gute nur des Guten wegen liebte, wie sie denn einst Pallavicino beteuerte, sie würde keine unrechte Handlung begehen, auch wenn sie Gott selbst unsichtbar wäre. Un=

¹ Siehe Pallavicino I 378; \*Bericht des Ranucci vom 25. Dezember 1655, Staatsarch iv zu Bologna. Das \*Avviso vom 1. Januar 1656 (Päpftl. Geh.=Archiv) gibt das Menü: zuerst eine Platte caldo, dann eine freddo, dann persicata. Eine einzgehende Beschreibung der Reise nach Rom und der ersten Tage des dortigen Aufenthalts gibt der Megander VII. gewidmete \*Racconto istorico del triomfo in Vaticano di Cristina Regina di Suezia im Urb. 1681, Batik. Bibliothek. Über den Eindruck, den die Königin machte, s. neben dem Bericht des Raggi bei Neri in der Riv. Europea 1878, V 668 das \*Schreiben des Tommaso Suidoni vom 25. Dezember 1655, in dem es heißt: Questa gran signora ha assai del virile. Piccola di statura, siera e bizzarrissima et non molto bella. Staatsarchiv zu Modena.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe Navenne I 187 f; Rev. hist. LXXXVI 7 f.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Diese Ungabe Ballavicinos (I 374) wird bestätigt durch das \*Avviso vom 25. Dezember 1655 (Päpft. Geh.-Archiv) und den florentinischen Bericht bei Grottanelli 42.

<sup>4 \*</sup> Con i suoi modi artifiziosi et humili ha preso talmente l'animo del Papa, che se ne è fatta padrona. Bericht des T. Suidoni vom 25. Dezember 1655, Staats=archiv zu Modena.

gemein erfreute den Papst die Festigkeit, mit der Christine ihre religiöse Überzeugung betonte. Er wurde dadurch in seiner Hoffnung bestärkt, das Beispiel dieser Fürstin, auf welche damals mehr als auf irgend eine andere die Blicke der Welt gerichtet waren, werde weitere Konversionen im Norden zur Folge haben. In der Tat wurde der Pfalzgraf Karl August von Sulzbach nach seinem eigenen Zeugnis durch Christinens Beispiel zu dem gleichen Schritt bewogen 1.

Je glänzender die großen Eigenschaften der Neubekehrten hervortraten, um fo mehr mußte der Papst in Besorgnis geraten wegen mancher Fehler und Eigentümlichkeiten der Rönigin, welche den Eindruck ihres hochherzigen Schrittes einiger= maßen verdunkelten. Mit Erstaunen vernahm er, wie die geniale Frau in Tracht und Gebaren fich über alle Gebräuche hinwegfette und die freien Umgangssitten, die in germanischen Ländern zwischen beiden Geschlechtern bestanden, auch in Rom festhielt, ja sich sogar in der Unterhaltung mit jungen Männern in zwar geistreichen, aber doch unpaffenden Reden und Scherzen erging. Noch mehr aber schmerzte ihn der Mangel an äußerer Andacht, da diese nordische Amazone weder religiöse Unterhaltungen noch das Lesen frommer Bücher bevorzugte und fogar im Kirchenbesuch sich nachlässig zeigte, geschweige denn daß sie sich körperlichen Bußübungen unterzogen oder gar ein ftreng klöster= liches Leben geführt hätte gleich der 1656 zu Rom gestorbenen Prinzessin Maria, Tochter bes Carlo Emanuele I. von Savopen 2. Der Afget auf dem papstlichen Throne mochte wohl Ahnliches von Christine erwartet haben. Die eigentümliche Saltung der Königin in religiösen Dingen entsprang zum Teil aus ihrem Grundsat, daß die Tugend, um rein zu sein, jeden Schein vermeiden und fich allein auf die Ehre Gottes, nicht auf den Beifall der Menschen richten dürfe. Alexander VII. machte sie jedoch, freilich sehr behutsam, darauf aufmerksam, daß sie auch äußerliche Religionsübungen nicht vernachlässigen dürfe. Er schenkte ihr fromme Bücher und suchte fie zu überzeugen, daß es fehr verdienstlich sei, die äußere Andacht zu zeigen, voraus= gesett daß es nur zur Ehre Gottes geschehe; deshalb sei es verdienftlicher, ein Abe Maria öffentlich zu beten als einen Rosenkranz im geheimen. Rach einigem Sträuben verschloß fich Chriftine diesen Erwägungen nicht; fie besuchte häufiger die Kirche, verbarg mährend des Megopfers nicht ihre Undacht

¹ Siehe Pallavicino I 379 ff, der sehr gut unterrichtet ist, da er den Papst und auch Christine häusig sah. Über die Konversion des Pfalzgrasen von Sulzbach s. Riezler VII 34; Mentz II 206; Kolde, Beiträge zur bahrischen Kirchengesch. VI 133 f. Bgl. dazu das \*Breve an Christian August vom 6. Oktober 1657, Epist. IV—V, Päpstl. Geh.= Archiv. 1660 wurde auch Gustav Adolf von Baden, Patenkind des Schwedenkönigs, katholisch (Weech, Badische Gesch. 354).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bgl. Telluccini, La traslazione delle salme di due Principesse di Savoia dalla chiesa dei SS. XII Apostoli, in ben Miscell. di stor. ital. 3. Serie XIII (1911).

wie früher und vertauschte während der Fastenzeit die Unterhaltungen der von ihr gegründeten wissenschaftlichen Akademie mit religiösen Übungen 1.

Aber ihre übrigen Sonderbarkeiten2, die mit ihrer Erziehung zusammenhingen, vermochte fie nicht mehr abzulegen. Nordische Raubeit und mann= licher Sinn waren so eng mit ihrer Ratur verbunden, daß ihr weibliche Burudhaltung und Vorsicht unmöglich waren. Je mehr man in ihr Wefen eindringt, um fo deutlicher fieht man, wie ihr nichts zur "Birago", dem Frauenideal der Renaissance, fehlte. Aber diese Zeit war dahin, und seit dem Durchdringen der katholischen Reformation hielt man in Rom streng auch auf das äußere Dekorum. Deshalb ftieß ihre unerhörte Bernachläffigung aller Rücksichten so fehr ab. Dazu kam ein anderes. Bon der Bedeutung ihrer königlichen Burde tief durchdrungen, forderte fie felbst von andern ihr gegenüber die genaueste Einhaltung des Zeremoniells, während sie infolge ihrer überaus lebhaften Natur nicht imftande war, jene würdevolle Haltung zu beobachten, wie man fie zur damaligen Zeit von gekrönten Säuptern erwartete. So kam es häufig zu fehr peinlichen Auftritten; beute stieß Christine bei einem Diplomaten, morgen bei einem Kardinal an, denn fie legte sich nirgends einen Zwang auf. Rudfichtslos ließ sie ihrer satirischen Laune die Zügel schießen, rudfichtslos übte fie ihren Scharffinn an Reliquien und Legenden, die feit dem fritiklosen Mittelalter als heilig galten. Da sie sich bei einem Besuch des Gesu nicht genügend als Königin geehrt glaubte, tam es felbst zu einer Berftimmung mit den Jefuiten, denen fie doch so viel verdankte. Allen Borftellungen wegen ihres zwanglosen Benehmens, ihrer burschitosen Alluren begegnete fie mit der Unt= wort, man muffe sie nun einmal so nehmen, wie sie sei3.

Die neue Welt, in welche die Neunundzwanzigjährige zu Kom eingetreten war, wollte sie in voller Freiheit genießen, nicht bloß die kirch= lichen Feierlichkeiten <sup>4</sup> und die Sehenswürdigkeiten der Ewigen Stadt, ihre Kirchen, Heiligtümer und Klöster <sup>5</sup>, ihre Kunstwerke und Gelehrten kennen

<sup>1</sup> Siehe Pallavicino I 384 ff. Bgl. Arch. Rom. XXIX 162.

<sup>2</sup> Bon den stravaganze della Regina ist in den Gesandtschaftsberichten oft die Rede; f. bas \*Schreiben Riccardis vom 27. Mai 1656, Staatsarchiv gu Floreng.

 $<sup>^3</sup>$  Siche Pallavicino I 386, II 37 f; Claretta 57 ff 65 ff. In einem leider unbatierten \*Billet Pallavicinos an Alexander VII. ift die Rede von einem disturbio der Königin mit Kardinal Ludovifi. Pallavicino redete Christine  $1^1\!/_2$  Stunden zu; nel principio la trovai si turbata, che ha pianto dirottamente in mia presenza. L'ho lasciata assai serena. Cod. C. III 63 p. 31 der Bibl. Chigizu Kom.

<sup>4 \*</sup>Alla cappella della Candelara [2. Febr. 1656] la Regina intervenne a vedere tutta la funzione e stette fuori dei cancelli in una trabucca preparatavi a porta. Aufzeichnungen des G. Belachi im Vat. 8414, Batit. Bibliothet.

<sup>5</sup> Bgl. die papstliche Erlaubnis jum Besuch der Kirchen und Klöfter im Bull. XVI 105 ff 108.

lernen, sondern auch alles andere, was dieser einzigartige Mittelpunkt der damaligen Barockultur bieten konnte: festliche Empfänge, Schauspiele, Konzerte, Turniere, Maskeraden. Die römische Gesellschaft, der Adel wie die hohe Geistlichkeit, taten alles, um den hohen Gast zu unterhalten und zu feiern. Christinens Selbstbewußtsein, schon an sich groß, mußte sich noch steigern durch den Weihrauch, der ihr mit südländischer Überschwenglichkeit gespendet wurde. Wo sie erschien, begrüßte man sie mit Inschristen, Reden und Gedichten. In der Propaganda mußten die Zöglinge sie in 22 Sprachen anreden. Der Zesuit Athanasius Kircher überreichte ihr einen kleinen Obelisk, der eine Inschrift zu ihrem Lobe in 23 Sprachen enthielt. Ühnliche Ehren wurden ihr in der Universität zuteil 1.

Man feierte fie auch durch Prägung von zahlreichen Medaillen 2. Ihr Befuch auf dem Rapitol wurde verewigt, indem man eine Inschrift und ihr Bildnis dort anbrachte3. Während des Karnevals von 1656 wollten die Weste, die ihr zu Ehren gegeben wurden, fein Ende nehmen. Die Barberini veranstalteten im Sofe ihres Balaftes bei Quattro Fontane ein Karuffell, dem die Königin mit den Kardinälen Reg, Imperiali, Azzolini und Borromeo zusah. Bei dieser Beranftaltung, die Salvatore Rosa auf einem Bemälde darstellte, das heute noch in dem genannten Palast zu sehen ift, wurden Kampfipiele von Rittern und Amazonen (verkleideten römischen Adligen) aufgeführt, von denen ganz Rom sprach. Eine musikalische Oper "Das menschliche Leben", die gleichfalls die Barberini geben ließen, zeigte bezaubernde Szenerien; Ballette füllten die Zwischenakte. Wenn nicht glänzender, so doch noch schmeichelhafter waren die Vorstellungen, welche Camillo Pamfili in seinem Palaste am Corso gab, bei denen ein bom Fürsten berfastes Gedicht über Christinens Thronentsagung vorgetragen wurde. Palast des französischen Gesandten wohnte Christine einer Aufführung von Corneilles "Heraclius", im Germanikum einer dramatischen Darstellung von Jaaks Opfer bei 4. Über alldem aber vergaß fie ihre miffenschaftlichen und fünstlerischen Studien nicht.

Inmitten dieses Rausches von Vergnügungen befand sich jedoch die Königin in peinlichster Geldverlegenheit. Sie hatte niemals zu rechnen ver-

<sup>1</sup> Siehe den \*Bericht des T. Suidoni vom 22. Januar 1656, Staatsarchiv zu Modena; die \*Avvisi vom 25. Januar und 5. u. 26. Februar 1656, Päpftl. Geh.= Archiv; Gualdo 229; Grauert II 89 f; Claretta 35. Im Cod. Regin. 1463: \*Christinae Suecorum reginae laudes sive concordia linguarum collegii de Prop. fide, Batif. Bibliothef. Bgl. die \*Gedichtjammlung ebd. Cod. 2021.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe Bildt, Les médailles Romaines de Christine de Suède, Rome 1908.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Grauert II 99; Borboni, Delle statue 325 f.

<sup>4</sup> Siehe Clementi, Carnevale 451 ff 464 (Nachbildung des Gemäldes von Salv. Roja); Ademollo, Teatri 68 ff. Bgl. auch A. Cametti, Cristina di Suezia, l'arte musicale e gli spettacoli teatrali in Roma, in der Nuova Antologia vom 16. Ottober 1911, 641 ff.

standen. In ihren Finangen herrschte die gleiche geniale Unordnung wie in ihrem Sauswesen. Bon Ginschränfung ihrer großen Freigebigkeit wie ihres toftspieligen Sammelns von Büchern und Runftwerten wollte fie ebensowenig etwas wiffen wie von Annahme einer Unterftützung 1. Da aber mahrend des Krieges zwischen Polen und Schweden die Auszahlung ihrer Ginkunfte auf die Hälfte herabgesett und schließlich ganz in Frage gestellt wurde, bewog sie auf den Rat besorgter Freunde den König Karl Guftav, auf fie die Forderungen zu übertragen, die Schweden noch aus der Zeit des Dreifig= jährigen Krieges an Frankreich zu haben behauptete. Um die Anerkennung Diefer Forderungen zu erreichen, mußte fie fich endlich zur Reise nach Frantreich entschließen. Sicher haben hierzu auch die Mighelligkeiten beigetragen, in die sie geraten war, als sie mit der spanischen Partei in Rom ganglich gerfiel. Diese fah sich in ihrer Hoffnung, Christine werde ihr gur Beein= fluffung des Papftes als gefügiges Werkzeug dienen, völlig getäuscht; fie gurnte ihr auch wegen ihrer Berbindung mit den unabhängigen Rardinälen Innozenz' X., besonders wegen ihrer Freundschaft mit dem feingebildeten Kardinal Azzolini, und wegen ihres häufigen Verkehrs mit dem französischen Gefandten, und streute Berleumdungen und ehrenrührige Gerüchte gegen fie aus. Bu alledem tam noch die Peftgefahr. Aber entscheidend für das Berlaffen Roms war, wie Chriftine zu ihrer Beschämung zuletzt auch dem Papft geftehen mußte, ihre finanzielle Bedrängnis; trot einer Unterstützung Aley= anders VII. im Betrage von 10000 Scudi mußte fie ihre Juwelen versetzen. Mit Tränen in den Augen verließ sie am 18. Juli 1656 die ihr fo lieb gewordene Emige Stadt 2.

In Paris mit königlicher Pracht empfangen, vertiefte sich der Scharfsinn der Königin in das Studium der politischen Berhältnisse Frankreichs und suchte den Charakter Mazarins, der Königin=Witwe Anna und des jungen Ludwig XIV. zu ergründen<sup>3</sup>. Der eigentliche Zweck ihrer Reise, die Ordnung der Geldfrage, trat immer mehr in den Hintergrund gegenüber einem politischen Projekt, das auf der Reise oder vielleicht schon früher in ihrem unruhigen Kopf entstanden war: der Minister Frankreichs, das noch immer im Krieg mit Spanien begriffen war, sollte ihr zur Krone von Neapel verhelsen, wogegen sie sich erbot, einen französsischen Prinzen als Nachfolger anzunehmen. Mazarin gab sich den Anschein, als weise er den Vorschlag,

<sup>1</sup> Siehe Pallavicino I 380 ff, II 38 ff; Bildt, Christine 31 35 44 46 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe Pallavicino I 381 f, II 38 ff; Grauert II 96 f; Claretta 74 f; Bildt 52 f (ftatt 18. Juni ließ 18. Juli). Die donativi im Betrag von 10 000 Scudi gebucht im \*Cod. H. II 40 der Bibl. Chigi zu Rom.

<sup>3</sup> Bei Bildt 55 f ihre meisterhafte Schilderung der politischen Lage (in einem späteren Brief an Azzolini).

der immerhin Spanien erschrecken konnte, nicht geradezu ab, vertröstete aber auf die Zukunft; die optimistische Königin jedoch meinte nun kest auf seine unbestimmten Versprechungen vertrauen zu können. Da sie wegen der Pest nicht nach Rom zurückehren konnte, blieb sie einstweilen in dem schönen Pesaro, wo sie in dem Palast des Governatore in ihrer genialen Weise die Zeit zwischen welklichen Vergnügungen, Studien und geistlichen Übungen teilte; vor allem aber verfolgte sie mit steigender Nervosität ihre überspannten politischen Pläne. Ihre Vertrauensmänner Monaldeschi und Santinelli brachten es zustande, daß Mazarin ihr beträchtliche Ubschlagszahlungen zusandte, die sie aber selbst Azzolini gegenüber geheimhielt und sofort für das neapolitanische Unternehmen verschleuderte. Da bestimmte Zusicherungen des kühl berechnenden Mazarin für diesen ihren Lieblingsplan ausblieben, beschloß sie im Sommer 1657, nochmals den französischen Hof aufzusuchen.

Während dieses zweiten Aufenthalts in Frankreich ließ die Königin fich zu einem bedauerlichen Fehlgriff hinreißen. Ihr Oberstallmeister Gian Rinalso Monaldeschi hatte ihr Vertrauen schmählich gelohnt, indem er Ge= heimnisse seiner herrin an die Spanier verriet. Rraft ihres Souveranitäts= rechtes befahl darauf Christine talten Blutes, den Sochverräter hinzurichten; am 10. November 1657 wurde zu Fontainebleau der Befehl vollstreckt. Die Schuld Monaldeschis steht ebenso fest wie das Recht der souveränen Königin, einen Berräter in ihrem Dienft zu bestrafen; von einem Mord kann also keine Rede sein. Aber es lag in der Bestrafung doch eine allzu weite Ausdehnung ihres Rechtes auf Exterritorialität und eine Rücksichtslosigkeit gegen die Gaftfreund= schaft des frangösischen Hofes, die einen dunklen Schatten auf die Königin werfen mußte 2 und ihrem guten Ruf empfindlich schadete 3. Alexander VII. empfing fie fehr zurückhaltend, als fie am 16. Mai 1658 nach Rom zurückkehrte4. Auch sonst gestalteten sich die Verhältnisse der Königin, besonders ihre Finangen, febr miglich, denn die Apanage aus Schweden blieb gang aus. Der Sekretar Christinens, Davison, ein Konvertit, den sie nach Schweden schickte, um ihr Recht geltend zu machen, wurde von dem streng

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> &g. Pallavicino II 44 ff; Grauert II 103 f 113 f; Bildt, Christine 62 f; Grottanelli (2. ed.) 159; Negri im Arch. Rom. XXXII 112 ff 134 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bgl. die eingehende, ruhige Darstellung und Beurteilung bei Grauert II 115—142. Zu den hier verwerteten Quellen sind durch Bildt (74 ff) noch Schreiben Azzolinis und des venezianischen Gesandten Giustinian gekommen. Bgl. auch Picenardi, Di Cristina di Suezia, Pisa 1889, 10 f; Grottanelli 68 f. Nach Bildt handelte Christine als Neurastheniferin aus Furcht vor den Folgen, die Monaldeschis Verrat herausbeschwor. Auch er sagt, daß die Tat une affreuse tache sur sa mémoire bleibe. Siehe serner Bain 264 ff, der sich betress des Rechtes der Königin dem Urteil von Leibniz anschließt.

<sup>3</sup> Siehe Claretta 109 ff.

<sup>4</sup> Siehe die \* Aufzeichnungen des G. Pelachi im Vat. 8414, Batik Bibliothek. Bal. das \*Avviso vom 25. Mai 1658, Päpftl. Geh.=Archiv.

Iutherischen Karl Gustav nicht zugelassen. Eine vielleicht noch größere Demütigung für Christine war es, daß sie, um leben zu können, ihr Silberzgeschirr und andere Kostbarkeiten, zuletzt selbst ihren Krönungsmantel versetzen mußte. Allein dem Geldmangel war dadurch nicht abgeholsen, denn ihr Maggiordomo Francesco Maria Santinelli, der alle diese Geschäfte besorgte, war ein abgeseimter Gauner. Durch sein Liebesverhältnis mit der verwitzweten Herzogin von Eeri brachte er die Königin zudem noch in Mißhelligseiten mit dem Papste 1.

Borher schon hatte Alexander VII. großen Anstoß daran genommen, daß fich Christine bei ihrer Rückfehr gerade gegenüber dem Quirinal, der papstlichen Residenz, in dem Palast Mazarins (jest Rospigliosi) niederließ, um bon dort aus, umgeben bon neapolitanischen Emigranten, ihr neapoli= tanisches Projekt zu betreiben. Da fich der Papst mit Spanien nicht über= werfen wollte, verbot er jede Anwerbung von Soldaten bei Todesstrafe. Aus Furcht vor Unruhen oder gar vor einem Sandstreich ordnete er mili= tärische Vorsichtsmaßregeln an. Chriftine erging fich darüber in derb farkastischen Bemerkungen, wich aber zulett doch vor dem Ernst des Papstes zurud. Sie entließ ihre Leibgarde, begunftigte nicht länger die Beirat Santi= nellis und entsagte endlich auch ihrem neapolitanischen Projekt, das sie so viel Geld gekoftet hatte2. Es war Kardinal Azzolini, der die Wiederherstel= lung guter Beziehungen zu Alexander VII. vermittelte. Biel trug dazu auch bei, daß Christine für den Blan einer Liga gegen die Türken großen Gifer entfaltete und ihre Wohnung im Palast Mazarins aufgab. Im Juli 1659 bezog sie den jenseits des Tibers gelegenen Palazzo Riario (jett Corsini); dorthin ließ fie nun ihre Bibliothek kommen famt ihrer Gemäldesammlung und ihren Möbeln, die in Antwerpen deponiert waren 3.

Ein weiteres Verdienst Azzolinis war es, daß er Santinelli entlarvte und stürzte. Seitdem besaß er daß volle Vertrauen Christinens und gewann steigenden Einsluß auf sie, der sich als sehr heilsam erwies. Der Kardinal leitete es in die Wege, daß der Hossftaat der Königin gründlich von zweiselhasten Persönlichseiten gereinigt wurde, führte Ordnung in ihre Ausgaben ein und milderte ihr erzentrisches Wesen. Ihre nervöse Natur vollständig zu ändern, vermochte freilich auch er nicht, aber er verstand es immershin, ihre Fehler und Sonderbarkeiten einzuschränken; war er doch der einzige, von dem sie Kat und Zurechtweisung annahm<sup>4</sup>. Die Frage, ob die Freundschaft zwischen der Königin und Azzolini einen unerlaubten Charakter ges

4 Siehe Bildt, Christine 94 96.

<sup>1</sup> Siehe Pallavicino II 234 f; Bildt, Christine 83 ff 86. 2 Siehe Bildt 88 ff 91. 3 Siehe \*Avviso vom 12. Juli 1659, Päpftl. Geh.=Archiv; Claretta 137 ff 145 ff; Bildt 93 ff. Bgl. auch Bildt, Svenska Minnen 100 f.

tragen habe, muß verneint werden. In den neuerdings bekannt gewordenen zahlreichen Briefen Christinens an Azzolini spricht sich nur die Dankbarkeit, Treue und Liebe einer vielgeprüften Frau zu dem aus, der ihr ein uneigennütziger Berater und treuer Freund geworden war. Für anderes sehlt jede Spur von Beweiß.

Der unerwartete Tod Karl Guftavs zwang Chriftine, im Juli 16602 nach Schweden zu reisen, wo fie von der Regentschaft und dem Reichstage nicht nur die Erneuerung ihres Abdankungsrezesses, sondern auch die Unerkennung ihres Thronfolgerechtes für den Fall verlangte, daß der unmündige Sohn Karl Guftavs kinderlos fterbe. Eine nochmalige Besteigung des schwedischen Thrones war indeffen für fie als Katholikin ausgeschloffen. Wie weit in Schweden die Feindschaft gegen die fatholische Religion ging, sollte fie bald erfahren. Die Regentschaft verweigerte ihr trot ihrer Unabhängig= keit und königlichen Würde jede freie Religionsübung, die man doch fremden Fürsten und Gesandten in Schweden zugestand. Zunächst wurde ihr die Abhaltung der Meffe bei offenen Turen im königlichen Schlosse untersagt und ihr Raplan ausgewiesen, so daß fie fortan den Gottesdienst bei dem frangöfischen Gesandten besuchen mußte. Als fie fich später nach Norköping gurudjog, das zu ihrem Leibgeding gehörte, stellte der Gefandte ihr feinen Raplan zur Verfügung; aber auch ihn ließ die Regentschaft ausweisen, obwohl er die Meffe bei geschloffenen Türen las. Chriftine, die fich nun jeglichen geiftlichen Beistandes beraubt sah, geriet in Todesangst, fie könnte plötlich sterben, ohne mit den Tröstungen der Kirche verseben zu sein. Da dieser Gedanke ihr unerträglich war, verließ fie Schweden und begab sich im Mai 1661 nach Hamburg. Dort ordnete ihr Hofbankier Isaak Tegeira, ein reicher portugiesischer Jude, ihre Finangen. Während dieses Aufenthaltes versuchte die Königin mit großem Eifer, freie Religionsübung für die Ratholiken in Hamburg und Dänemark zu erlangen, erreichte indes nichts 3.

Am 20. Juni 1662 war sie wieder in Kom und erschien noch im Reisekleid sofort vor Alexander VII., der sie sehr freundlich aufnahm. Da

¹ Siehe Buschbell in der Röm. Quartalicher. XIV (1900) 151, der ebenso wie Taniels in den Preuß. Jahrd. XCVII (1899) 64 die Zurüchaltung, die Bildt als steptischer Weltmann in dieser Frage beobachtet, nicht billigt und daran erinnert, daß auch ein so tieser Menschenkenner wie Kanke Christine freispricht. Übrigens bezeichnet selhste in Libell, das Christine und Azzolini so seind ist wie die Histoire des intrigues galantes de la Reine Christine etc. (Amsterdam 1697), das Gerücht eines Liebesverhältnisses als unverdürgt. Über sene Histoire vgl. Grauert II viii u. 366 s; über den italienischen Ursprung des Libells s. Bildt in der Riv. delle Bibliot. e degli Archivi 1895; E. Taniels a. a. C. 60 f.

<sup>2</sup> Siehe \*Avviso vom 24. Juli 1660 (Päpstl. Geh.=Archiv), wodurch die ungenauen Angaben bei Grauert II 156 und Bildt 100 berichtigt werden.

<sup>3</sup> Siehe Grauert II 153 f 163 f 177 f; Bildt 100 ff 104 ff 108 ff. Ein \*Lobbreve an Christine für ihre Bemühungen für die nordischen Katholiten, dat. 18. März 1662, in den Epist. VI—VIII, Päpstl. Geh.=Archiv.

die Instandsetzung des Palastes Riario noch einige Zeit in Anspruch nahm, siedelte sie für ein halbes Jahr in das sog. Kasino über, ein Gartenhaus in dem schönen Park auf dem Monte Gianicolo, das eine herrliche Aussicht auf das Ewige Rom bietet. Heute findet sich an der Stelle das Denkmal für Garibaldi.

Die nächsten vier Jahre blieb Christine in Rom, bis die Sorge um ihre Apanage sie noch einmal zu einer Reise nach Schweden zwang (Mai 1666)2. Diese römischen Jahre gehörten zu den glücklichsten ihres unfteten Lebens. Die Sturm= und Drangperiode war abgeschlossen. Sie wohnte fich nun in Rom völlig ein, wo sie immer mehr mit der römischen Gesellschaft verschmolz 3. Ihr lebendiger Geist beschäftigte sich zwar immer noch mit dem Blan, Benedig Hilfe gegen die Türken zu schaffen; auch an Vergnügungen und Festen, namentlich den Karnevalsluftbarkeiten, nahm fie voll Lebengluft teil 4: aber in der Hauptsache widmete fie fich ihrer alten Lieblingsbeschäftigung, der Wiffenschaft und der Runft. Die beffere Ordnung ihrer ökonomischen Berhältniffe ermöglichte es ihr, Gelehrte wieder freigebig zu unterftüten, ihre Bibliothek und ihre Kunstsammlungen erheblich zu vermehren. Der Philologe Czechiel Spanheim ordnete ihre toftbare Münzensammlung, eine der hervor= ragenosten ihrer Zeit; dankbar für ihre Gunft, widmete er ihr sein berühmtes numismatisches Werk, das ein Denkmal staunenswerter Gelehrsamkeit darstellt 5. Ihre Bibliothet, vorher ichon reich an literarischen Schäten, vermehrte fie beftändig durch wertvolle Sandschriften und feltene Bücher 6. Sier empfing fie den berühmten Aftronomen Cassini und den Mathematiker Bitale Giordani, an deren Studien sie ebenso lebhaften Anteil nahm wie an denen ihres Beraters in Bibliothekssachen Lukas Holstenius?. Das Werk des Mathematikers

<sup>1</sup> Siehe Grauert II 181; Claretta 153 ff; Bildt 111 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe \*Avviso vom 29. Mai 1666, Päpft I. Geh. - Archiv; Grauert II 188 f; Bildt 254 f. <sup>3</sup> Siehe Berchet, Roma II 286. <sup>4</sup> LgI. Clementi, Carnevale 471 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Siehe Grauert II 182; Aug. Deutsche Biogr. XXXV 52. Über die Münzensammlung s. Bildt, Médailles 20 f, und D. H. Gaebler in Corolla Numismatica, Oxford

lung f. Bildt, Médailles 20 f, und D. H. Gaebler in Corolla Numismatica, Oxford 1906. Bgl. Riv. ital. di numismat. XX 2, 336 f.

6 Die Bibliothek der Königin siel an ihren Universalerben Kardinal Azzolini, dessen Keffe sie 1689 für die Katicana kaufte, abgesehen von einem Teil, der in das Läpskliche

Nesse sie 1689 für die Baticana fauste, abgesehen von einem Teil, der in das Päpstliche Geheimarchiv fam, und einem andern, den Kardinal Ottoboni erhielt, der aber unter Benedist XIV. ebensals in die Baticana sam. Siehe Arckenholtz I 270 ff; Blume III 55 ff; Dudik I 123 ff; Stevenson, Cod. graeci Suec., Romae 1888; Carini 91 ff; Arch. Rom. XVI 505 ff, XVII 197 ff; Mel. d'arch. XVII 285 ff, XVIII 525 ff, XIX 85 ff; Dorez in der Rev. des diblioth. II (1892) 129 ff; H. Wieselgren, Drottning Kristinas Bibliotek, Stockholm 1901; Bildt, Svenska Minnen 119 f; Elton, Christina of Sweden and her books, in Bibliographica, London 1895. Die Bibliothet und die Handschriften des H. Grotius fauste sie dessen Witne ab; s. Gist.-polit. Blätter CLIV 163.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Siehe Tiraboschi VIII 26 f; A. Stern, Beiträge zur Literaturgesch. des 16. und 17. Jahrh., in Raumers Taschenbuch 1893. Bgl. Masi, Cristina di Suezia e la sua corte, in der Rassegna naz. CIX. Über die von dem scudiero e cavallerizio Christina.

und Arztes Giovanni Alfonso Borelli über die Mechanik der Tierbewegungen, das für die Entwicklung der Physiologie so große Bedeutung erlangte, ließ sie auf ihre Kosten drucken. Der Sitte der Zeit gemäß beschäftigte sie sich auch eifrig mit Alchimie und Astrologie. Bon den Künstlern schäpte sie am meisten Bernini. Ihr Interesse sür die Antike ging so weit, daß sie dem Grad der Cäcilia Metella selbst Nachgrabungen anstellen ließ. Die Königin besaß eine Anzahl vorzüglicher antiker Bildwerke: so neben der bekannten sog. Gruppe von S. Ilvesonso die Statue eines schreitenden Schlafgottes, wahrscheinlich nach einem Werk des Praxiteles, eine merkwürdige Wiederholung des polykletischen Athleten, der sich die Siegerbinde um das Haarschlingt, und noch andere wertvolle Statuen, Büsten und Keliefs, die sich jetzt in Madrid befinden.

Mit der Bibliothek und der Statuensammlung wetteiferte die Gemäldegalerie der Königin, deren Grundstock aus der Kunstkammer Kudolfs II. herrührte. Man konnte dort Werke von Raffael, Tizian, Correggio, Paolo Veronese, Rubens und andern großen Weistern bewundern <sup>6</sup>.

Ihr Palast an der Lungara bildete so ein wahres Museum von Stulpturen, Bildern und sonstigen Kunstwerken. Zu den Sitzungen ihrer im Januar 1656 gegründeten Atademie fanden sich dort die erlesensten Geister Roms zu-

stinens, Almerico Emilii, versaßten Avvertimenti di cavalcare (Pesaro 1661) s. die nur in 70 Exemplaren gedruckte Rozze-Publitation von G. Banzolini: La briglia d'oro di A. Emilii, Forlì 1894. Über Giordani s. Biogr. universelle XVII 403.

1 3. Pagel, Geich. der Medizin I, Berlin 1898, 245; vgl. 241 257.

<sup>2</sup> Siehe Bildt, Christine 131 388 und Svenska Minnen 161 ff 180. Mabilion widmete ihr sein Werk über die gallikanische Liturgie; s. Hitz-polit. Blätter CVI (1890) 165. Über den mit Christine bekannten Marchese Massimiliano Balombara, der ebenfalls nach dem "Stein der Weisen" suchte, um Gold zu machen, und seine Zauberpforte, die sich setzt im Garten der Piazza Vittorio Emanuele zu Rom besindet, s. Nuova Antologia XLIII (1895) 527 f und Beil. zur Allg. Zeitung 1895, Nr 141.

3 Siehe Grauert II 182 210; Fraschetti 276. Über die Maler der Königin

vgl. Bildt in Nineteenth Century LVI (1904) 990 f.

4 Einen hierauf sich beziehenden, leider undatierten Bericht sah ich im Archiv Aggolini zu Empoli Becchio, das 1927 von der schwedischen Regierung für das Reichsarchiv zu Stockholm angekauft worden ist.

5 Siehe Hubner, Die antiten Bildwerke in Madrid, Berlin 1862, und Deutsche

Rundschau 1897/98, III 346 f.

6 Bgl. O. Granberg, Kristinas Tafvelgaleri, Stockholm 1896, und La galerie des tableaux de la Reine Christine de Suède ayant appartenu auparavant à l'Empereur Rodolphe II, plus tard aux Ducs d'Orléans, Stockholm 1897. Bgl. Burgsbach in der Runftdronif 1896/97, 490; Ancel in den Mél. d'archéol. XXV (1905) 223 ff; Bildt, Svenska Minnen 104 f und Queen Christinas Pictures, in Nineteenth Century Dεβ. 1901; Böttiger, Svenska Stalen Samling of vafda tapeten, Stockholm 1895.

<sup>7</sup> Die Statuten der Akademie bei Claretta 366 ff, der (S. 46) als Gründungstag den 29. Januar 1656 angibt; allein die erste Sitzung fand bereits am 24. Januar statt; s. die \* Aufzeichnungen des G. Pelachi im Vat. 8414, Batif. Bibliothek. Bgl. auch das

sammen, und auch sonst gingen Gelehrte, Künstler, Musiker bei der gelehrten und kunstsinnigen Fürstin ein und aus. Bei ihren glänzenden Empfängen wechselten poetische und musikalische Darbietungen. Alle, die sie besuchten, bewunderten ihr außerordentliches Gedächtnis, ihren lebhaften Geist, ihre offenen und sicheren Antworten, ihre bei manchen Bizzarrerien so anregende und geistreiche Unterhaltung.

Die Beziehungen der Königin zu dem feingebildeten Alexander VII. geftalteten sich zulet wieder vortrefflich. Als ihr Palast vollständig einzgerichtet war, machte ihr der Papst am 19. März 1663 zum erstenmal einen Besuch. Er besichtigte zuerst ihre herrliche Bildersammlung, dann die prächtigen, aus Stockholm stammenden Wandteppiche. Der Papst bewunderte diese Schäße nicht minder als die Menge von Stulpturen und sonstigen Kunstgegenständen, um schließlich als Kenner die unvergleichliche Bibliothek in Augenschein zu nehmen 1.

Das Wohlwollen eines so strengen und in sittlichen Dingen unerbittlichen Papstes wie Alexander VII. ist der beste Beweis, daß die nachteiligen Gerüchte grundlos sind, die Christinens Feinde und Neider über ihren Lebenswandel verbreiteten. Wie andere Hochgestellte konnte auch sie dem gehässigen Klatsch einer schmähsüchtigen Zeit um so weniger entgehen, weil sie durch ihre Ungezwungenheit, rücksichtslose Offenheit und Derbheit die öffentliche Meinung geradezu heraussorderte. Sieht man die Schmähschriften gegen sie genauer an, so bemerkt man, daß gerade diesenigen, die zu ihrer

<sup>\*</sup> Avviso vom 28. Januar 1656, Papftl. Beh. = Archiv. \* Bericht über die späteren Atademiesitzungen im Ottob. 1744, aus dem Folgendes hervorgehoben sei: Dominica 11 di Novembre 1674 fu la prima Academia publica degli Academici reali nel Palazzo della Regina, in der sprachen: Mig. Suarez, N. Maria Pallavicini, Ant. Cottone. Presenti 18 cardinali e molti prelati e nobiltà. — 6. Dezember 1674. Es sprachen: Angelo della Roce, Erzbischof von Rossano, P. Cattaneo (vgl. Steinhuber II 16), P. Bieira. Presenti 22 cardinali. — 1675 Jan. 8. Redner: Nic. Maria Pallavicini S. J., Lud. Cajale in difesa di Platone und Stefano Pignatelli in difesa di Aristotele. Presenti 23 cardinali. — 1675 Febr. 5. Redner: L. Cafale, Franc. Cameli und Giov. Alf. Borelli über die Triremen der Alten. Presenti 14 cardinali. - 1675 Febr. 25. Reden über Aftrologie: R. M. Pallavicini, Fr. Cameli, Suarez, Erzbijchof von Rossano, P. Cattaneo, B. M. Borelli, Q. Cafale, Cottone. Conclusione del P. Pallavicini. Presenti 22 cardinali. - 1675 April 24. Redner: Borelli, Cottone und Pallavicini. - 1675 Nov. 18. Redner: Stefano Pignatelli, Alb. Gradini in favore di Scevola, Erzbijchof von Rossano gegen Scevola. Presenti 14 cardinali. - 1675 Dez. 16. Redner: Silv. Mauri S. J., Avvocato G. B. de Luca. Presenti 12 cardinali (Batif. Bibliothef). Den Irrtum Rankes, ber (III 67) die Stiftung ber Akademie ins Jahr 1680 verlegt, hat bereits E. Meper (Om drottning Kristinas literära verksamket in Italien, in Samlaren Tidskrift 1884, Stockholm 1885, 86) forrigiert. Meyer bemerkt (ebd. 88), daß Ranke auch irrt, wenn er jagt, die Afademie habe ein politisches Ziel gehabt. Über die Afademie vgl. Zaccagnini in ber Riv. Abruzzese XIV (1899) 7.

<sup>1</sup> Siehe Bildt, Svenska Minnen 130. Christine erwiderte bald den Besuch des Papstes; f. \* Avviso vom 31. März 1663, Päpstl. Geh. = Archiv.

Berunglimpfung alles aufbieten, für ihre angebliche Unfittlichkeit burchaus teine Tatfachen berichten können 1. Es fehlt aber auch nicht an positiven Beugniffen zu Chriftinens Gunften. In einer fehr zuverläffigen Schrift über den damaligen Zuftand des römischen Hofes wird ausdrücklich gesagt, das Leben, welches Christine ju Rom geführt, verunglimpfen, heiße gar keine Renntnis davon haben oder fie absichtlich anschwärzen gegen befferes Wiffen und die augenscheinliche Wahrheit, wofür es Millionen von Zeugen gebe. Man könne nicht in Abrede stellen, daß die Königin sehr eifrig und muster= haft alle Pflichten ihrer Religion geübt habe 2. Tropdem mangelte es nicht an folden, die auch die Religiofität der Königin in den Staub zogen. Satte man früher behauptet, fie fei ohne innere Aberzeugung übergetreten, so wurde jest verbreitet, fie habe ihren katholischen Glauben nicht bewahrt 3. Beweise hierfür fehlen aber durchaus. Wenn sie sich skeptisch gegenüber mittelalterlichen Legenden und Reliquien verhielt, deren Unechtheit ihr scharfer Berftand sofort erkannte, oder wenn sie in ihrem wahrhaften Sinne Frommler verabscheute oder politisierende Hofbeichtväter scharf tadelte, so mar dies ihr gutes Recht. Mit der religiösen Überzeugung, mit dem katholischen Dogma steben solche Gefinnungen nicht im Widerspruch. Der Mangel an äußerer Andacht - sie unterhielt sich sogar während der Messe 4 - hing mit ihrer großen Lebhaftigkeit zusammen. Als fie in späteren Jahren ruhiger wurde, befferte fie fich auch hierin 5. Selbst eine der giftigften Schmähschriften gegen Chriftine kann nicht leugnen, daß fie fleißig die Meffe borte, regelmäßig die Sakramente empfing, vorzüglich das Sakrament der Beichte hoch ehrte und auch ihre Dienerschaft zur Erfüllung ihrer religiösen Pflichten ftreng anhielt 6. Wie tief sie von der Wahrheit des katholischen Glaubens durchdrungen war, zeigen ihr Verhalten in Schweden, ihre Bemühungen für freie Religionsubung der Ratholiken in protestantischen Staaten und ihre Unterstützung folder, die zum alten Glauben gurudtehrten 7. Sie konnte deshalb mit Recht sagen, das Wohl der katholischen Religion liege ihr über

<sup>1</sup> Siehe Grauert II 366.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> L'état du Siège de Rome, Cologne 1707, I 93 f.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Um das von protestantischer Seite verbreitete Gerücht, sie wolle wieder lutherisch werden, zu widerlegen, nahm die Königin bei ihrem Ausenthalt in Augsburg im August 1660 mit ihrem ganzen Gesolge Absteigequartier im dortigen Jesuitenkollegium; s. Duhr III 125. Tropdem tauchten ähnliche Gerüchte auch später wieder auf.

<sup>4</sup> Sie erregte dadurch nicht nur in Rom Anstoß, sondern auch sonst; s. C. Sardi, Cristina di Suezia in Lucca nel 1658, Lucca 1873.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Die Königin, schreibt der venezianische Botschafter Basadonna, die ohne Kenntnis der italienischen Sitten und noch neu in der katholischen Religion nach Rom kam, zeigt seit ihrer Rückschr im Jahre 1662 nicht mehr das regellose Leben von früher. Sie studiert viel und verkehrt nur mit Leuten von Geist. Wenn sie ausgeht, begibt sie sich meist zu den Kirchen. Der Papst wie der Hof schäften sie (Berchet, Roma II 286).

<sup>6</sup> Hist. des intrigues gal. 288 ff. 7 Bgl. oben S. 351 und Grauert II 381 f 383 f.

alles am Herzen; hätte sie tausend Leben, sie würde sie gerne dafür opfern<sup>1</sup>. So scharf wie möglich betonte sie: seit den Jahren des erwachten Berstandes habe sie von Luthers und Calvins Lehren nichts geglaubt und später die katholische Religion gewählt, weil diese ihr die einzig wahre geschienen; zum Luthertum würde sie nie zurücksehren, selbst wenn sie so unglücklich sein sollte, den katholischen Glauben zu verlieren<sup>2</sup>.

In ihrer originellen, eigenartigen Selbstbiographie, die leider nur ihre Jugendzeit behandelt, verurteilt sie in den ftärksten Ausdrücken den Abfall Guftabs I. von der Kirche und beflagt in ergreifenden Worten, daß fie es nicht ergründen könne, ob nicht ihr großer Bater noch im letten Augenblick seines Lebens durch einen Strahl der göttlichen Gnade berührt worden sei3: ein wichtiges Zeugnis ihrer katholischen Gefinnung, denn diese Memoiren zeigen ,einen Ernst, eine Wahrhaftigkeit im Umgang mit sich selbst, einen freien und festen Sinn, vor welchem die Afterrede verstummt'4. Immerhin tonnte man einwerfen, daß diese Selbstbiographie zur Beröffentlichung beftimmt war und manches zu ftark ausdrücke 5. Dies aber gilt sicher nicht bon den nur für ihre Freunde geschriebenen Gedanken und Sentenzen (Pensées), die sich in ihrem Nachlaß gefunden haben. In diesen durch Rürze und Schärfe des Ausdrucks wie auch durch psychologische Feinheit und Gedankentiefe ausgezeichneten Aufzeichnungen fagt fie unter anderem: , Gott erklart seinen Willen nur durch sein einziges Orakel, welches die römisch= katholische Kirche ist, außerhalb welcher es kein Seil geben kann. Man muß fich blindlings und ohne alles Sträuben ihren Beschlüffen unterwerfen. Gott hat dem Papst und der Kirche auf so wunderbare Weise Autorität ver= leihen wollen, durch so viele Wunder, so viele Konzilien und andere außer= gewöhnliche Ereignisse, daß kein vernünftiger Mensch an der Erfüllung seines glänzenden Bersprechens zweifeln kann, er werde ihr über die Solle Gewalt geben bis an das Ende der Zeiten. Er hat gewollt, die Regierung feiner Rirche solle monarchisch sein, er hat seine Unfehlbarkeit dem Bapfte, nicht ben Konzilien gegeben. Der Papft ift alles, fie find nichts ohne ihn. ,Wie kann man Christ sein, ohne katholisch zu sein, und wie kann man katholisch sein, ohne dem Bapft die ihm schuldige Unterwerfung zu erweisen!'6

<sup>1</sup> Siehe Arckenholtz III 464.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe ebb. IV 130 Anm.
<sup>3</sup> Siehe ebb. I 12 f 31.
<sup>4</sup> Urteil von Kanke (III 68).
<sup>5</sup> Siehe Grauert II 379.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Die aphoristischen Gedanken und Sentenzen Christinens, die sie wiederholt durcharbeitete, wurden durch Arckenholt (IV 13 ff) veröffentlicht, jedoch mit mannigsachen Beränderungen, die der Originalität des Ausdrucks starken Abbruch tun. Bildt (Pensées de Christine reine de Suède, Stockholm 1907) hat den ursprünglichen Text mit einer inftruktiven Vorrede veröffentlicht und dadurch seinen Berdiensten um die große Königin ein neueß hinzugefügt.

## III. Die Beziehungen Alexanders VII. zu Frankreich und Benedig. Die Abwehr der Türken und der Streit mit Ludwig XIV. Letzte Lebensjahre des Papstes.

Der leitende Minister Frankreichs, Kardinal Mazarin, der sein mögsichstes zur Bereitelung der Wahl des Kardinals Chigi getan hatte, ward
durch den Ausgang des Konklades in eine ähnliche Berlegenheit versetzt wie
im Jahre 1644 nach der Erhebung Jnnozenz' X. Bor der Öffentlichkeit suchte
er seine neue Niederlage möglichst zu verhüllen, aber er besaß nicht Seelengröße genug, um sich mit Alexander VII. auf guten Fuß zu stellen, obschon
doch der Papst gleich zu Beginn seiner Regierung ihm die Hand der Bersöhnung bot und Berater wie Rospigliosi und Corrado wählte, die der
französischen Regierung Bertrauen einslößen mußten. Daß der Papst nicht
parteissch für die Habsburger gesinnt war, wie vielsach behauptet wurde, zeigte
sich, als er sich weigerte, den Connetable Colonna als kaiserlichen Gesandten
anzunehmen, und dagegen die Zulassung des unter Innozenz X. zurückgewiesenen
Camillo Massimi als Nuntius in Madrid forderte. Troß dieser und anderer
Wißhelligkeiten sorgten aber die deutschen wie die spanischen Habsburger im

<sup>1</sup> Siehe Gerin I 62 ff. Den erften eigenhändigen \*Brief Alexanders VII. (April 1655), an Ludwig XIV., der bei Gerin fehlt, fand ich im Arm. 45 I 41 p. 84 des Päpft l. Geh.= Archivs. Die Vorsehung, heißt es hier, hat Uns zum Pontifikat erhoben. Niemand kann Uns mehr am Herzen liegen als Em. Majeftat, weil zu den alten Berdienften der Krone Ihre Frömmigfeit fommt. Si accrescono a Noi sommamente le speranze di vedere con la publica pace della christianità segnalati i primi anni del suo regno e del Nostro pontificato e rimosse da per tutto e particolarmente d'Italia quell'armi che l'hanno oppressa fin'hora. Questo è l'unico soggetto, al quale chiama V. M. il bisogno della republica christiana afflitta e lacerata per ogni lato dalle guerre et il danno, che ne deriva alla nostra santa religione. E ciò parimente spinge il zelo della carità Nostra paterna, a procurare non solo per mezo de' ministri, ma con la prontezza di portarci Noi medesimi, dovunque sia opportuno, il frutto di quell'opera, che per tanti anni da Noi imprecata nelle negotiationi di Munster ci fece sperimentare frequentemente la bontà e'l zelo della M. V. grande anco nell' età sua più tenera verso il publico bene. Werden stets für das Wohl deines Reiches Sorge tragen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe den \*Bericht des M. A. Cosonna an den Kaiser, dat. Nom 1655 Febr. 6, Staatsarchiv zu Wien, und Pallavicino I 256 ff. Bgs. Cod. E. VI 205 p. 582 ff De sectione cadaveris Alexandri VII, Bibl. Chigi zu Rom.

<sup>3</sup> Siehe Pallavicino I 306 ff.

wohlverstandenen eigenen Interesse dafür, daß sie mit dem Beiligen Stuhl wieder in gute Beziehungen kamen 1. Unders handelte man in Paris. Das königliche Gratulationsschreiben an den neugewählten Papft wurde so abgefaßt, daß Mazarins diplomatischer Agent Hugues de Lionne in Verlegenheit geriet: es lautete so respettwidrig, daß es nicht überreicht werden konnte. Die Er= nennung Lionnes zum Gefandten unterblieb ebenso wie die Abordnung einer Obedienzgesandtschaft2. Tropdem zeigte Alexander VII. in der Angelegenheit des aus Frankreich nach Rom geflüchteten Kardinals Rek3, die Mazarin so fehr am Bergen lag, das möglichste Entgegenkommen, das allerdings eine Grenze an den kanonischen Bestimmungen zum Schutz der kirchlichen Immunität fand. Der Bapst bestand auf Einhaltung des Rechtsweges, mahrend Magarin fich bestrebte, den Beiligen Stuhl zu einem willfährigen Werkzeug feiner Abneigung gegen den Rivalen und Feind Ret zu machen. Der Rardinal= Minister, von leidenschaftlichem Sag verblendet, scheint im Ernst geglaubt zu haben, Ret übe großen Einfluß auf den Papst aus. In Wirklichkeit behandelte Alexander VII. den Flüchtling, deffen unruhigen Geift er ebenfo wie seine Berbindungen mit den Jansenisten fürchtete, mit großer Strenge: Ret erhielt fehr felten Audieng und wurde trot seiner ausgebreiteten Renntniffe in keine Rongregation berufen 4. Gbenfo entgegenkommend wie ber Papft verhielt sich gegen Mazarin der Pariser Nuntius Bagno. Richt dasselbe kann fann man von Lionnes Benehmen gegen den Papft fagen. Als der Gefandte es einmal magte, den Papst der Parteilichkeit für Ret zu beschuldigen, ent= gegnete Alexander VII. mit dem Vorwurf, es werde nach Paris nicht die Wahrheit berichtet. Diese Worte trafen Lionne um so härter, weil, wie sich aus den vertrauten Briefen an seinen Oheim ergibt, er felbst die unwürdige Rolle tief empfand, die ihm Mazarin auferlegte 5.

Mit unermüdlicher Geduld suchte Alexander VII. immer neue Wege, um Mazarin bezüglich des Kardinals Retz zufriedenzustellen. Unter Zustimmung des Heiligen Kollegiums erklärte er sich bereit, die Verwaltung des Pariser Erzbistums im Namen des rechtmäßigen Inhabers durch einen dem König genehmen Suffraganbischof führen zu lassen. Es war das größte Zugeständnis, das der Heilige Stuhl machen konnte. Lionne triumphierte, auch Mazarin war zufrieden. Allein die gallikanischen Mitglieder des französischen Episkopats in Verbindung mit der Opposition des Parlaments und den Intrigen der Jansenisten vereitelten den Friedensschluß 6.

Bgl. Berchet, Relaz., Roma II 212 ff 249 ff 276. Siehe auch ebd. Spagna II 288 ff.
 Siehe Gérin I 66 f.
 Bgl. oben S. 53 ff.

<sup>4</sup> Siehe Pallavicino II 62; Gérin I 68 f 80 ff.

<sup>5</sup> Siehe Gerin I 85 92 f.

<sup>6</sup> Siehe die eingehende, attenmäßige Darstellung bei Gerin I 95 ff.

Der Zorn Mazarins wandte sich nun gegen den völlig unschuldigen Papst, dessen Friedensmahnungen ihm ebenso unbequem waren wie seine Neutralität und Vermittlung bei einem Friedensschluß mit Spanien. Die mäßigende Stimme des Heiligen Stuhles sollte ausgeschaltet werden. Deshalb ward Rom als Kongreßort abgelehnt. Um den Papst einzuschüchtern, bot die Angelegensheit Retz einen guten Vorwand. So erfolgte im März 1656 die Abberufung Lionnes<sup>2</sup>.

Noch bevor der Papst davon verständigt war, hatte er am 20. März 1656 ein Breve an die Versammlung des französischen Klerus in Paris gerichtet mit der Aufforderung, die Friedensbestrebungen des Königs durch ihr Gebet zu unterstüten. Mazarin erklärte diesen Schritt für eine Ginmischung in die Staatsgeschäfte und veranstaltete eine Protestkundgebung. Die Bersammlung des Klerus antwortete dem Papft mit derartiger Verletzung der Ehrfurcht, daß der Nuntius die Übermittlung des Schriftstückes ablehnte. Alle damals in Paris erhobenen Anklagen waren ebenso unwahr wie die Behaup= tung, Ret, der die Unhaltbarkeit seiner Stellung in Rom einsah und im Begriffe stand abzureisen, sei der Urheber des Breves. Als dann die Flucht des Kardinals Ret aus Italien mit aller Deutlichkeit die Grundlosigkeit jeglichen Verdachts zeigte, schien es einen Augenblick, als ob beffere Beziehungen zwischen dem Heiligen Stuhl und Frankreich eintreten würden3. Alexander VII. rief Bagno ab. Im Spätherbst 1656 ernannte er den Ludwig XIV. genehmen Lelio Viccolomini zum außerordentlichen Nuntius, während er nach Madrid Carlo Bonelli fandte; beide follten den Abschluß eines Friedens betreiben 4.

Mazarin, der sich noch immer nicht zur Besetzung des Botschafterpostens in Rom entschließen konnte, hielt dort geheime Agenten, die ihn gelegentlich auch durch gefälschte Berichte gegen Alexander VII. aufreizten 5. Wenn der

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die ersten \* Mahnungen (an die Könige von Frankreich und Spanien, an Mazarin und Olivares), dat. 1655 Sept. 11 (in den Epist. I, Päpftl. Geh. = Archiv; vgl. den \* Bericht des M. A. Kanucci vom 25. September 1655, Staatsarchiv zu Bologna) wurden (an die beiden Könige und an den Kaiser) am 12. August 1656 wiederholt (Epist. a. a. O.).

<sup>2</sup> Siehe Gerin I 103 ff 114 138. Bgl. Pallavicino I 379 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Siehe Pallavicino II 63 ff; Gérin I 139 f. Das Rechtfertigungsschreiben des Ret an Merander VII. wegen seiner Abreise aus Rom ist gedruckt in den Annales de St.-Louis IV 373 f und X 264. 1662 machte Ret mit Ludwig XIV. seinen Frieden; s. Gazier, Les dernières années du card. de Retz, Paris 1875, 96 ff; Chantelauze, Le card. de Retz et sa mission dipl., Paris 1879; Cochin in den Mél. d'archéol. XXVIII (1908) 97 ff.

<sup>\*</sup> Siehe die \*Breven an die Könige von Frankreich und Spanien und die spanischen und französischen Großen vom 1. u. 15. November 1656, Epist. I, Päpstl. Geh.= Archiv. Bgl. Pallavicino II 59 f; Gérin I 154 ff. Olporträt des L. Piccolomini im Palast Piccolomini zu Pienza.

<sup>5</sup> Siehe Gerin I 155 ff über die Berichte des Jesuiten Duneau. Dieser entartete Orbensmann migbrauchte schmählich das Bertrauen, das ihm der nichtsahnende Palla-

Papst damals schärfer über den französischen Kardinal-Minister urteilte, so hatte er dabei die ganze katholische Welt auf seiner Seite, denn Mazarin gab durch seine Allianz mit dem englischen Lord-Protektor Cromwell 1, dem Usurpator, der den legitimen König verjagt hatte und die Katholiken versolgte, den schwersten Anstoß. Außerdem ließ er die Jansenisten gewähren 2 und suchte, um den Papst von jeder Friedensvermittlung fernzuhalten, durch Auschezung der Herzöge von Parma und Modena gegen den Kirchenstaat in Kom Schrecken zu verbreiten 3. Unterdessen arbeitete er schlau und zäh an dem Frieden mit Spanien, der seiner staatsmännischen Lausbahn einen großartigen Abschluß geben sollte 4.

Bislang war es berkömmlich gewesen, daß der Heilige Stuhl, weil über den nationalen Bestrebungen stehend, als Bermittlungsinstanz der Bölfer fast stets seine Vertreter zu den Friedenskongressen abordnete, um mitzu= wirken an der Schlichtung der Streitigkeiten von Fürsten und Bölkern. Der Fürstenabsolutismus, dem Magarin als Fanatifer der Staatssouveranität diente, wollte hiervon nichts wissen. So wurde denn Alexander VII. nicht zur Absendung eines Vertreters zu den frangofisch-spanischen Friedensverhandlungen eingeladen und auch über deren Gang völlig in Unkenntnis gelaffen, obwohl auch Intereffen des Papftes zu berühren waren. Ohne feine Beteiligung fam am 7. November 1659 auf der Fasaneninsel in der Bidasoa der Pyrenäische Friede zustande, der, ähnlich wie der Westfälische Friede für Deutschland, nun auch für Spanien den Untergang der Grogmachtstellung besiegelte. In dem Friedensinstrument hieß es, daß die Bertragschließenden allein aus sich der Christenheit den Frieden geben wollten, worin man allgemein einen Tadel des Beiligen Stuhles erblickte 5. Die Ausschließung des Papftes von dem Frieden, für den er sich vorher redlich Mühe gegeben hatte, machte einen tiefen Gin= druck und bestärkte die katholischen Regierungen in ihren absolutistischen Ten= dengen; denn wenn Magarin, der doch als Kardinal gur Berteidigung des Beiligen Stuhles verpflichtet mar, ihn beiseite ließ, warum sollten andere ihn in politischen Angelegenheiten zu Rate ziehen?6 Hierzu kam, daß in dem Frieden des Papstes nur gedacht war, um eine Unklage gegen ihn zu er= heben: In Artikel 99 und 100 verpflichteten fich Frankreich und Spanien, die Ansprüche der Este auf die Salinen von Comacchio und die der Farnese

vicino schenkte, und schlug Mazarin vor, sich der Papiere der Pariser Nuntiatur zu bemächtigen! Oliva bestand mit Recht auf der Ausstoßung dieses Subjekts aus dem Orden (Gerin II 140).

 <sup>2</sup> Bgl. Brofd, VII 353 ff.
 2 Bgl. unten Kap. 5.
 3 Siehe Gérin I 175.
 4 Bgl. L. Simeoni, Francesco d'Este e la politica ital. del Mazzarino, Bologna
 1922, 200 f.
 5 Siehe Sagredo bei Berchet II 233.

<sup>6</sup> Siehe im Anhang Ar 5 die \*Inftruktion für den Schweizer Nuntius Balbeschi vom Jahre 1665, Papft l. Geh. = Archiv.

auf Castro zu unterstützen. Zur Betreibung dieser Angelegenheit wurde Charles Colbert nach Rom gesandt, der jedoch nichts ausrichtete: Alexander VII. wies darauf hin, daß Castro römisches Kammergut sei, das nicht veräußert werden dürfe.

Trog dieses kleinen Mißerfolges hatte Mazarin das Hauptziel seines Lebens erreicht: Deutschland und Spanien waren gebrochen, Frankreich stand als die erste Macht Europas da. Alle, auch die erbittertsten Feinde, beugten sich nun vor dem Manne, auf dessen Kopf einst seine eigenen Landsleute einen Preis gesetzt hatten. Aber der Kardinal sollte seinen Triumph nicht lange genießen: sein Leben ging zur Reige. Erst den Blicken des Sterbenden enthüllte die Berhaftung des französischen Gesandten in Konstantinopel die Größe einer Gesahr, mit der Alexander VII. sich sosort bei Beginn seiner Regierung beschäftigt hatte, der Gesahr, die vom Osten her drohte.

Als der Papst dem Dogen für seine Gratulation zur Thronbesteigung dankte, verhieß er Benedig Unterstüßung für den Kampf zur Behauptung Kretas gegen die Angrisse der Türken³, aber seine Aufsorderung an die christlichen Mächte, der Republik Beistand zu leisten⁴, fiel auf ungünstigen Boden; schien ja Benedig selbst mehr Eiser für den Kamps gegen die Spanier als gegen die Türken zu zeigen⁵. Auch Alexander VII. sah dies mit großem Mißsallen; er machte deshalb seine Hilse davon abhängig, daß die Signorie allen der=artigen Machenschaften entsage und den Krieg gegen die Türken ernstlich ausenehme. Darauf erhielt er eine sehr allgemein gehaltene Zusage s. So er=klärt es sich, daß im Dezember 1655 das Gerücht Glauben fand, Benedig werde einen sehr ungünstigen Frieden mit den Türken schließen 7. Dazu kam es glücklicherweise nicht. Für den Krieg selbst konnte der Papst seine Galeeren nicht senden, weil diese zum Schutz der Küsten des Kirchenstaates gegen die Engländer nötig waren. Da zudem die Erschöpfung des päpstlichen Schaßes

<sup>1</sup> Siehe Gérin I 191 f. Die Inftruktion für Colbert bei Hanotaux, Recueil, Rome I 41 ff. Die \*Antwort an Ludwig XIV., dat. 1661 Mai 16, in den Epist. VI—VIII, Päpftl. Geh.=Archiv.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> La paix donne une reputation a M. le cardinal parmi ses ennemis même au dela de ce qu'on peut s'imaginer, heißt es in einem römijchen Avviso, bei Denis I 330.

<sup>3</sup> Siehe das \*Breve an den Dogen vom 24. April 1655, in den Epist. I, Päpstl. Geh.-Archiv.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Siehe die \*Breven an den Kaiser und die Könige von Frankreich und Spanien vom 5. Juni 1655, ferner an Genua, Savohen, Tostana, Mantua, Parma, Modena vom 12. Juni 1655, Epist. I, a. a. O. Neue Mahnungen durch \*Breven vom 11. Dezember 1655, ebd.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Bgl. die \* Berichte des Riccardi vom 17. u. 31. Juli und 28. August 1655, Staats= archiv zu Florenz.

<sup>6</sup> Bgl. den \* Bericht des Riccardi vom 4. Dezember 1655, ebd.

<sup>7</sup> Bgl. den \*Bericht des Riccardi vom 18. Dezember 1655, ebd.

vorerst eine Geldhilse nicht gestattete, schlug Alexander VII. als Auskunftsmittel die Aushebung einiger venezianischer Klöster und die Einziehung ihrer Güter vor, um diese für den Türkenkrieg zu verwenden. Der Papst hielt diese Maßregel um so mehr für gerechtsertigt, weil sie sich nur auf die Canonici di S. Spirito und die Padri Crociferi erstrecken sollte, die durch ihr üppiges und ungeordnetes Leben schon vielsach Anstoß erregt hatten. Nun unterstanden die Kanoniker vom Heiligen Geist, vom Papst beinahe unabhängig, nur dem Kate der Zehn; die Signorie hatte deshalb ansangs Bedenken, sie zu opfern, allein die Not überwand zulest auch diese Kücksicht. Im April 1656 wurden die beiden Orden aufgehoben, ihre Mitglieder mit einem mäßigen Jahresgehalt abgefunden und ihre Güter der Kepublik für den Türkenkrieg überwiesen; sie gewann durch deren Berkauf gegen eine Million Dukaten<sup>2</sup>.

Da neben der drohenden Haltung Englands auch der Ausbruch der Peft eine Verwendung der päpstlichen Galeeren unmöglich machte, sorgte Alexander VII. dafür, daß wenigstens die Schiffe der Malteser Venedig zu Hilfe kamen. Außerdem suchte er durch Förderung des Friedens zwischen Frankreich und Spanien diese beiden Mächte für den Türkenkrieg zu gewinnen.

Alls die Hilferuse der Signorie immer dringender wurden, hielt Alexander VII. den Augenblick für gekommen, auch seinerseits von Benedig ein Zugeständnis zu erreichen. Bereits den Obedienzgesandten hatte er den Wunsch ausgesprochen, es möchte den Jesuiten, die seit dem Streite mit Paul V. 1605 aus Benedig vertrieben waren 4, die Rücksehr in die Lagunenstadt gestattet werden 5. Gewichtige Gründe bestimmten ihn, die Bewilligung weiterer Hilfe hiervon abhängig zu machen 6. Die Vertreibung war erfolgt, weil die Jesuiten dem Papste Gehorsam geleistet; die Fortdauer ihrer Verbannung schien also eine ständige Beleidigung der päpstlichen Autorität. Weiterhin war ein Gegengewicht gegen die in Venedig noch fortwirkenden gefährlichen Tenbenzen Sarpis notwendig; nicht minder forderte die Pslege des Jugendunters

<sup>1</sup> Siehe Pallavicino I 407 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe Bull. XVI 149 152 154. Bgl. Valiero, Guerra di Candia, Venezia 1679, 340 368 f; Molmenti in den Atti dei Lincei 5. Serie XXV (1916/17) 227. Rad Aufhebung der Crociferi übergab Alexander VII. deren Kirche in Rom den Padri ministri degli infermi; f. M. Armellini, Un monumento di Belisario a Roma o la chiesa di S. Maria in Sinodo (S. Maria in Trivio), Roma 1891, 7 f.

<sup>3</sup> Siehe Pallavicino II 57 f. 4 Bgl. unfere Angaben Bo XII 100 f.

<sup>5</sup> Siehe Berchet, Relaz., Roma II 189.

<sup>6</sup> Für das Folgende vgl. Pallavicino II 124 ff und von venezianischer Seite Valiero 399 ff. Siehe auch Molmenti in den Atti dei Lincei 5. Serie XXV (1916/17) 229 f. Die \*Weisungen des Staatssekretärs an den venezianischen Runtius 1656—1658 im Ottob. 3262 3264 3265, Batik. Bibliothek. Siehe ferner die \*Briefe Pallavicinos an Alexander VII. im Cod. C. III 63 p. 5 10 13 18 28 33 der Bibl. Chigi zu Rom und ebd. C. III 61 p. 306 310—312 einschlägige \*Schriftstücke. Bgl. Macchia 67 ff.

richts die Rückfehr der Patres, denn viele Benezianer mußten, unter ftillsschweigender Billigung der Signorie, ihre Söhne in den Jesuitenanstalten zu Rom, Bologna, Parma und Görz erziehen lassen.

Die entscheidenden Verhandlungen führte in Rom der venezianische Karbinal Bragadino, in Venedig der Nuntius Carlo Carafa. Sie begannen im Juli  $1656^{\,1}$  und gestalteten sich sehr schwierig. Aber der Papst blieb sest; seine Breven vom 5. August und 23. Dezember  $1656^{\,2}$  ließen darüber keinen Zweisel. Am 19. Januar 1657 fand die maßgebende Veratung im Senat statt. Nach heftiger Debatte wurde mit 116 gegen 53 Stimmen und 19 Enthaltungen die Rücksehr der Jesuiten bewilligt, zunächst nur auf drei Jahre und ohne Restitution ihrer Güter. Am 25. Januar erhielt der Papst durch einen besondern Kurier die Nachricht, in der man einen bedeutenden Ersolg erblickte  $^3$ ; zwei Tage später dankte er mit herzlichen Worten  $^4$ .

Bald darauf wurden die päpstlichen Galeeren und 1000 Mann für Dalmatien bereitgestellt sowie die Erhebung von 150000 Scudi von den venezianischen Kirchengütern zum Zweck des Türkenkrieges gestattet 3. Zum Besehlschaber der päpstlichen Galeeren ward am 27. Februar 1657 ein Verwandter des Papstes, Giovanni Bichi, ernannt. Er stach am 14. April in See und nahm mit den Schiffen der Malteser teil an den Kämpsen bei den Dardanellen, in welchen der tollkühne Admiral der Benezianer, Mocenigo, den Tod sand (am 19. Juli 1657). Die Benezianer verloren nun von neuem die im Vorjahr wiedergewonnenen Inseln Tenedos und Lemnos. Für den Verlust machten sie Bichi verantwortlich, der vorzeitig abgesegelt sei. Es gelang jedoch dem Admiral, den Papst zu überzeugen, daß dieser Vorwurf unberechtigt sei. Seitdem kam es noch wiederholt zu Streitigkeiten mit den Venezianern, deren weitgehende Forderungen Alexander VII. nicht erfüllen konnte 7. 1658 blieb, obwohl der Papst die Zahl seiner Galeeren vermehrt

<sup>1</sup> Siehe das \*Breve an den Dogen Valiero vom 15. Juli 1656 in den Epist. II, Päpstl. Geh.= Archiv. 2 \* Ebd. 3 Siehe Pallavicino II 139 ff.

<sup>4 \*</sup>Breve an den Dogen und die Republik vom 27. Januar 1657, beginnend mit den Worten Ingenti eximioque gaudio, Epist. II, Päpftl. Geh. = Archiv.

<sup>5</sup> Bull. XVI 258. Bgl. das \*Breve vom 10. März 1657, a. a. D.; Pallavicino III 141f.
6 Siehe Guglielmotti 167 ff; Zinfeijen IV 943 f. Der Bericht Bichis wurde von Cugnoni im Bollet. Senese di stor. patria 1897 veröffentlicht. Gine \*Relatione del combattimento dell'armata Veneta e Turchesca nel canale de' Dardanelli con morte del cap. gen. Mocenigo in Mss. Glaub. 38 n. 6 der Stadtbibl. zu Frantfurt a. M. Über die Rückfehr Bichis s. das Avviso in der Riv. Europ. 1878, V 282.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Bgl. A. Correr bei Berchet II 203 ff. über die Unersättlichkeit der Benezianer f. Gérin I 260, der mit Recht bemerkt: Eût-il donné cent fois de plus, le pape n'aurait jamais satisfait l'avare République. Dies sowie die kirchenpolitischen Streitigskeiten (s. unten S. 364 A. 3) lassen es erklärlich erscheinen, daß die venezianischen Relationen oft sehr ungerecht über Alegander VII. urteilen. Gegen Correr s. die kritischen Bemerkungen von Scarabelli im Arch. stor. ital. App. VI 393.

hatte 1, der Krieg auf einige unbedeutende Plankeleien in der Rabe der Dardanellen beschränkt. Gin Angriff auf die Festung Ranea auf Candia, für den der Plan bereits entworfen war, mußte unterbleiben, weil zwischen den Benegianern und den Befehlshabern der papftlichen Galeeren Streitig= teiten entstanden 2. Auch 1659 fandte der Papst wieder seine Galeeren, obwohl die Haltung Benedigs auf firchenpolitischem Gebiet ihm Anlaß zu Rlagen gab 3. Die Operationen waren diesmal etwas glücklicher, brachten jedoch keine größeren Ergebnisse. Eine Folge des Pyrenäischen Friedens war das Erscheinen eines französischen Hilfskorps von 3000 Mann, das jedoch, schlecht geführt, in dem Feldzug von 1660 gar nichts ausrichtete 4. Im Berbst dieses Jahres bewilligte der Papft den Benezianern die Erhebung von 100000 Scudi von den Kirchengütern und die Auferlegung eines Zehnten 5. 1661 mußte er einen Streit zwischen den Maltesern und den Benezianern schlichten, die sich über die bei der Insel Tinos erbeuteten türkischen Galeeren nicht einigen tonnten 6. Während diese Zwiftigkeiten der ganzen driftlichen Welt ein Argernis gaben, trat in den Gewässern der Levante und auf Candia fast gangliche Waffenruhe ein, denn der Angriff der Türken wandte sich jetzt gegen Ungarn und Öfterreich.

Am 22. Mai 1660 hatte ein türkisches Heer den Großfürsten Georg Käkóczh von Siebenbürgen unweit Klausenburg geschlagen, wobei Käkóczh tödlich verwundet wurde. Ende August war Großwardein, der Schlüffel Ung arns, in die Hand der Ungläubigen gefallen 7. Für das folgende Jahr stand ein großer Angriff an der Donau zu erwarten.

Ein besonderer Gesandter des Kaisers ward Ende 1660 nach Rom abgeordnet, um die Gesahr darzulegen, welche für Österreich aus dem weiteren

¹ Siehe Guglielmotti 223 f und Piccolomini, Corrispondenza tra la corte di Roma e l'inquisitore di Malta durante la guerra di Candia 1645—1669, Firenze 1910, 23 ff. Nach dem \*Ristretto di quello si è speso per armamento di sette vasselli di guerra 1658 Marzo betrugen die Ausgaben 108433 Scudi (Cod. H. II 40, Bibl. Chigi zu Rom).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe Valiero 455 465 f; Zinkeisen IV 945 f. Bgl. Ademollo in der Riv. Europ. 1878, V 287, wonach die Ausgaben 1658 111 899 Scudi betrugen.

<sup>3</sup> Siehe Pallavicino II 214 f; Guglielmotti 253 f. Nuntius in Venedig war bis September 1658 E. Carafa. Es folgte Jacopo Altoviti; \*Registro seiner Berichte 1658 bis 1666 im Archiv Altieri zu Rom (2 Bde). Bgl. \*Barb. LVIII 3 p. 225 ff, Vatit. Bibliothef. Die \*Istruzione Altovitis für seinen Nachfolger (von 1666) im Cod. Strozz. 891, Staatsarchiv zu Florenz.

<sup>4</sup> Siehe Zinkeisen IV 947 f. 5 Siehe Bull. XVI 597 600.

<sup>6</sup> Siehe Valiero 518-522; Zinkeisen IV 949.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Siehe Zinkeisen 887 f; Pribram, Benez. Depeschen I 446 f; ebb. 118 131 136 139 143 172 über die Verhandlungen betreffs Übertritts Rákóczys zur katholischen Kirche. Als Rákóczys Witwe im Oktober 1660 konvertierte, machte dies großen Eindruck; s. Priedram I 508.

Bordringen der Türken erwachse, und Gegenmaßregeln zu verlangen 1. Der Papst war bereit, sich an die Spize einer Liga zu stellen. Er trug allen Nuntien auf, bei den Fürsten ernstlich für den Kampf gegen die Türken einzutreten, und erließ entsprechende Breven an alle katholischen Staatsoberhäupter. Dem Kaiser versprach er Hise, auch wenn der Ligaplan sich nicht verwirkliche 2. Um die Geldmittel aufzubringen, wurden dem Klerus von ganz Italien, Besnedig ausgenommen, sechs Zehnten auferlegt 3.

Als Alexander VII. dies Bersprechen gab, war kurz vorher der langjährige Leiter der französischen Politik, Kardinal Mazarin, am 9. März 1661 aus dem Leben geschieden 4. Von den ungeheuren Reichtümern, die er zusammengerafft, hatte er auch dem Papst 600 000 Livres für den Türkenfrieg hinterlassen.

An Mazarins Stelle nahm jetzt der 22jährige Ludwig XIV. die Regierung selbst in die Hand, ein Herrscher, erfüllt von grenzenlosem Ehrgeiz und maßloser Ruhmsucht, der vollendete Thpus eines absolutistischen Fürsten.

Die Entscheidung, ob es gegen den Islam zu einer gemeinsamen Abwehraktion des christlichen Abendlandes kommen werde, lag in den Händen
des jugendlichen Fürsten, der damals auf dem Kontinent die unbestrittene
Vormacht besaß. Leider ließen die Einsprüche, welche in Paris gegen die Auszahlung der 600000 Livres aus dem Nachlaß Mazarins erhoben wurden 5,
nichts Gutes von der Haltung Frankreichs erwarten. Zu den Verhandlungen
über die Liga wurde nach Kom nicht, wie sich dies für eine Macht vom
Kange Frankreichs geziemt hätte, ein Gesandter, sondern ein ganz untergeordneter Agent mit Namen D'Aubeville abgeordnet, der am 12. Juni 1661
in der Ewigen Stadt eintras. D'Aubeville sollte scheinbar den Ligaplan fördern, in Wirklichkeit ihn aber vereiteln 6. Alexander VII. durchschaute vom ersten
Augenblick an das Spiel der französischen Politik, die im geheimen die Pforte
gegen Österreich aufreizte. Es wunderte ihn daher nicht, daß von dieser Seite
der Aufnahme der Verhandlungen alle erdenklichen Hindernisse in den Weg gelegt

<sup>1</sup> Siehe Pribram I 525 f 535 f 542 f 544 f 550 f 584.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe ebd. 580. Die \*Breven an den Kaiser, an die Könige von Frankreich, Spanien und Polen sowie an Benedig, dat. 1661 Febr. 2, in den Epist. VI—VIII, Päpftl. Geh. - Archiv. Ebd. die \*Breven an die italienischen Fürsten vom 8. Februar 1661. Bgl. \* Acta consist. zum 21. Februar 1661, Batik. Bibliothek.

<sup>3 24.</sup> März 1661; f. Bull. XVI 673.

<sup>4</sup> Bgl. Mignet, Mém. hist. 481. Über die glänzenden Exequien für Mazarin in SS. Vincenzo ed Anastasio s. \*Avviso vom 30. April 1661, Päpstl. Geh. - Archiv. In der von Kardinal Carlo Barberini angelegten Gedichtsammlung im Barb. XXX 148 p. 292 ff (Vatit. Bibliothef): \*Musarum lacrimae in funere Iulii card. Mazzarini.

<sup>5</sup> Siehe Gérin I 225 f.

<sup>6</sup> Siehe die Inftruktion für D'Aubeville bei Hanotaux, Recueil, Rome I 61 f Bgl. Gérin I 227 und Brosch, Gesch. aus dem Leben dreier Großwesire, Gotha 1899, 91 f.

wurden. Als sie endlich begannen, hielt sich D'Aubeville an den geheimen Befehl seines Chefs Lionne, es zu keinem Abschluß kommen zu lassen. Außerzdem bot er alles auf, was in seinen Kräften stand, um Streitsragen aufzuwersen und den Papst einzuschüchtern: heute waren es die Angelegenheiten von Comacchio und Castro, morgen die Schwierigkeiten mit Kardinal Retz, dann die jansenistischen Wirren, die eine Handhabe bieten mußten. Schon jetzt siel von französischer Seite die Drohung mit einem Nationalkonzil oder "noch Schlimmerem".

Getreu seiner Instruction behielt D'Aubeville den aggressiven Ion, den er von Anfang seiner Mission an hervorgekehrt hatte, bis zum Ende bei. Er war geradezu erfinderisch, Klagen gegen den Papst zu erheben. Mit Recht konnte der Maestro di Camera, Nini, sagen, dieser diplomatische Agent schüre beständig gegen den Papst. Roch furz vor seiner Abreise im Frühjahr 1662 rief er einen Zwischenfall hervor, indem er für sich Immunitäterechte beanspruchte, die selbst einem Botschafter nicht gebührten 2. Sein Ziel hatte er um so leichter erreichen können, weil auch der Raifer zwischen Kriegsluft und Friedensliebe schwankte3. Die Verhandlungen über die Liga waren den ganzen Winter durch hingezogen worden, bis es für das laufende Jahr zu einer Attion zu spät mar. Alexander VII. gab auch jest einen Beweis seiner Sorge für die Abwehr der Türken. Nicht bloß seine Galeeren sandte er wieder zur Unterstützung Benedigs aus 4, sondern er überwies im März 1662 auch dem Raiser eine bei feiner Finanglage stattliche Geldhilfe im Betrag von 30000 Talern<sup>5</sup>. Zur selben Zeit ordnete Ludwig XIV. endlich einen Gesandten in der Verson des Herzogs von Créqui nach Rom ab. Es geschah dies im hinblid auf die Berhandlungen über eine Liga gegen die Türken, an welcher der Papft festhielt. Als der Herzog von Créqui mit großem Befolge, darunter 200 Bewaffnete, am 11. Juni 1662 feinen feierlichen Einzug in Rom hielt, waren neun Jahre verfloffen, während deren kein Gefandter den Allerchriftlichsten König in der Hauptstadt der katholischen Welt vertreten hatte. Der Papst, der Ludwig XIV. über die Sendung Créquis freundlich schrieb 6, ließ den Botschafter mit allen Ehren empfangen.

Was Frankreichs Herrscher mit der Abordnung eines Gesandten nach Rom bezweckte, ergibt sich klar aus dessen Instruktion und ihrem geheimen

<sup>1</sup> Siehe die frangösischen Berichte bei Gerin I 23 ff 240.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe ebd. 245 252.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Siehe Pribram I 600 608 657. Wie Ludwig XIV. den Kaiser unter der Maste hilfsbereiten Eifers gegen die Türken in die peinlichste Berlegenheit brachte, schildert gut Köcher (I 308 f).
<sup>4</sup> Siehe Guglielmotti 279 f.

<sup>5</sup> Siehe Levinson, Nuntiaturberichte I 575 730.

<sup>6</sup> Siehe das \*Breve vom 5. Juni 1662 in den Epist. VI-VIII, Bapftl. Geh.= Archiv.

Anhang <sup>1</sup>. Aus jeder Zeile dieser Aktenstücke spricht der gelehrige Schüler Mazarins, der dem jungen König Mißtrauen und Haß gegen den Heiligen Stuhl und seinen damaligen Inhaber eingepflanzt hatte. In Ludwigs Umzgebung wurden diese Gesinnungen genährt namentlich durch Lionne, den Leiter des Ministeriums für das Außere, den Haß und Rachsucht wegen seiner mißglückten früheren römischen Mission erfüllten.

Da der Papst, so wurde in der Instruktion ausgeführt, sich über das Fehlen eines französischen Gesandten beklagt habe, werde der Herzog abgeordnet; jedoch solle dieser kein Wort der Entschuldigung oder des Bedauerns über die lange Unterbrechung des regelmäßigen diplomatischen Verkehrs fallen lassen, sondern nur bemerken, daß seine Sendung durch Staatsinteressen verzögert worden sei. Zugleich wurde Créqui angewiesen, dem Papst sofort zu Anfang eine empfindliche Beleidigung zuzusügen: als erster aller Könige erhob Ludwig XIV. den Anspruch, daß die weltlichen Nepoten Alexanders VII. dem Vertreter Frankreichs den ersten Besuch zu machen hätten. Die Chigi konnten sich infolgedessen an dem Empfang Créquis nicht beteiligen.

Die Vollmacht des neuen Gesandten, mit dem Papst und den katholischen Fürsten eine Liga gegen die Türken abzuschließen, war nur zum Schein
gegeben, denn in Wahrheit hatte Créqui wie vorher D'Aubeville den Auftrag,
es zu keinem Abschluß kommen zu lassen; er sollte jedoch dabei so vorgehen,
daß dieser Zweck von niemand auch nur vermutet werden könnte. Es unterliegt keinem Zweifel, daß die Ligaverhandlungen in Rom nur die Intrigen
verschleiern sollten, die Ludwig XIV. mit Hilse der Rheinbundfürsten gegen
den Kaiser anzettelte, der durch die Türken in beständiger Furcht gehalten
werden sollte.

<sup>1</sup> Siehe Hanotaux, Recueil, Rome I 98 f; Gérin I 283 ff. Moün geht von dem Grundirrtum aus, Ludwig XIV. habe durch die Sendung von Crequi ehrlich einen accord entre la monarchie et le St.-Siège bewirfen wollen (II 427), muß aber selbst zugeben, qu'il n'avait pas été heureux dans le choix de son agent (ebb. 422). Die Mit= teilungen von Gerin aus den Pariser Archives des affaires étrangères sind viel reich= haltiger als bei Moun, daher erscheint auch bei ihm die Politik Ludwigs XIV. in viel icharferem Licht. Bleibenden Wert, ichon durch feine Aftenftucke und fonftige Mitteilungen, besigt die von Créquis Privatsetretär Regnier Desmarais versafte Histoire des desmêlés de la cour de France avec la cour de Rome au sujet de l'affaire des Corses (1707). Bon den handschriflichen Sammlungen von Schriften und Dokumenten über den Streitfall feien genannt: Mix, Bibl. Mejanes Cod. 279-280; Campello (bei Spoleto), Archiv Campello; Floreng, Nationalbibl. Cod. Capponi; München, Staatsbibl. Cod. ital. 808; Rom, Bibl. Chigi Cod. C. II 43; Bibl. Corfini Cod. 172; Archiv Boncompagni Cod. F. 43 u. 44; Bibl. Ballicelliana M. 14 u. 44; Batif. Bibl.: Ottob. 2468 p. 181-345. Ottob. 1382 (Sammlung durch Unt. Baruchi angelegt), Ottob. 2497; Barb. LVIII 73. LX 16 (lettere, reiche Sammlung durch Kard. Carlo Barberini angelegt). Barb. LVIII 34 ent= hält \*Relazione scritta da Msgr. Cesare Rasponi di tutto che è seguito tra Alessandro VII ed il Re di Francia. 2 Siehe Gérin I 284.

Der Allerchriftlichste König war nicht nur ein Freund der Türken, er wollte auch die antipäpstliche Politik Mazarins fortseten. Deshalb erhielt Créqui den Auftrag, geradeso, ja noch schärfer als D'Aubeville, den Papst durch Unterstützung der Ansprüche zu bedrängen, welche die Farnese und Este auf Caftro und Comacchio erhoben. Weiterhin sollte er verlangen, daß nur dem König genehme Runtien nach Paris abgeordnet würden, denn der König tonne es nicht dulden, daß der Papst ,einen geheimen Spion seiner Feinde und Neider' am Pariser Sof halte; das entsprechende Entgegenkommen für die Besetzung des frangösischen Gesandtschaftspostens aber sollte er verweigern. "Ein Glück", so heißt es wörtlich weiter, ,daß der Allerchriftlichste Ronig der Gunft des Heiligen Stuhles nicht bedarf, mahrend die Papfte auf Frankreich angewiesen sind, das den Angelpunkt der europäischen Politik bildet.' Ent= gegenkommen sollte der Heilige Stuhl nur für den Fall finden, daß er sich mittelst des Nepoten Kardinal Chigi in die Nege der französischen Politik ziehen laffe. Bei solchen Gefinnungen rechnete Ludwig XIV. selbst damit, daß Créquis Gesandtschaft nicht lange andauern werde; es wurde deshalb für ihn teine besondere Wohnung gemietet, sondern der Herzog von Barma um über= laffung des Palazzo Farnese gebeten 1.

An der einmal erteilten Instruktion hielt Ludwig XIV. fest; nur das Berbot, den weltlichen Repoten den ersten Besuch abzustatten, widerrief er. Der stolze Herzog mußte sich bequemen, dieser Weisung nachzukommen; die Repoten waren höslich genug, ihm keinerlei Verstimmung zu zeigen? Mußte Créqui in dieser Frage nachgeben, so erhob er bald ungewöhnliche Ansprüche in Etikettenfragen, auf die man damals überall und besonders in Rom großen Wert legte. Bei einem Gottesdienst im Lateran weigerte er sich, vor dem Papste zu knien, obwohl ihn der Zeremonienmeister dazu mahnte. Bei seinen Audienzen wollte er, ohne in der Anticamera auch nur einen Augenblick zu warten, sofort zum Papst vorgelassen werden.

Bedenklicher als alles dies waren die Ansprüche, mit denen Créqui betreffs seiner diplomatischen Immunität, der sog. Quartierfreiheit, hervortrat, indem er diese noch über den von ihm bewohnten Palast hinaus ausdehnen wollte, soweit sein Auge reichte<sup>4</sup>. Er erklärte deshalb, es nicht dulden zu können, daß die korsischen Stadtsoldaten am Palazzo Farnese vorbeizögen. Dies war aber nicht zu vermeiden, denn die Kaserne der Korsen lag zwischen S. Paolino

<sup>1</sup> Siehe Gérin I 286 A. 2.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe ebb. 293 296. Regnier Desmarais sagt (Histoire 10), daß man den Besehl entweder nicht hätte geben oder nicht hätte zurückziehen sollen.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Siehe E. Cappelli, L'ambasceria del Duca di Créquy alla corte pontificia (nach den Atten des Staatsarchivs zu Florenz), Rocca San Casciano 1897, 27 67. Auch gegenüber der Königin Christine erhob Créqui besondere Ansprüche (Bildt 115).

<sup>4</sup> Siehe Cappelli 28.

und Trinità de' Pellegrini 1, so daß die Soldaten, wenn fie sich nach den Carceri Nuove in der Via Biulia begaben, wenigstens an der Rucheite des Valaggo Farnese vorbeimußten. Gine weitere Rlage erhob Créqui über die Bornahme einer gerichtlichen Verhandlung in der Nachbarschaft des Palazzo Farnese. Man wies nach, daß in dem betreffenden Saufe gar kein Frangofe gewohnt habe. Der Bapft, so betonte man, konne die Freiheit von der städtischen Berichtsbarkeit nur den Gesandtichaftspalaften, unmöglich aber allen Säufern der Nachbarschaft zugestehen, wenn er nicht auf die Aufrechterhaltung der Ordnung in seiner Residenz verzichten wolle; Gesindel aller Art, selbst notorische Verbrecher könnten sich sonst auf diese Weise der strafenden Gerechtig= feit entziehen. Go einleuchtend dies auch war, die französische Regierung wie Créqui wollten hiervon nichts wissen; fie erklärten, es handle sich bei alledem nur um Schikane des Stadtgouverneurs Kardinal Imperiali2. Obwohl Alexander VII. gegenüber dem frangofischen Gesandten die größte Geduld zeigte, wurde er von diesem so behandelt, daß der Pariser Nuntius darauf aufmerksam machen mußte, das fei nicht der Weg, um Zugeftandniffe vom Papfte zu er= halten. Der Leiter des Ministeriums des Außern, Lionne, erwiderte, folche er= warte man auch gar nicht!3

Wie jubelte dieser Mann mit seinem tödlichen Haß gegen Alexander VII., als sich endlich ein Zwischenfall ereignete, den er für seine Zwecke gut benützen konnte!

Bei der herausfordernden Haltung, welche das Gefolge Créquis einnahm, war es schon wiederholt zu Reibereien mit den korsischen Soldaten gekommen. Die hierdurch entstandene Erbitterung kam am 20. August 1662 zum Aussbruch<sup>4</sup>. Am Abend dieses Tages wurde beim Ponte Sisto ein korsischer Soldat von einigen aus dem Gefolge Créquis beschimpft und zu Boden geworfen. Als die Kunde hiervon in die benachbarte Kaserne der Korsen gelangte, gerieten diese über die ihrem Kameraden angetane Schmach in solche Wut,

<sup>1</sup> Siehe den Plan bei Mouy I (1893) 205 f.

<sup>2</sup> Siehe Gerin I 303 ff. 3 Siehe ebd. 307.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Bgl. den ganz objektiven Bericht eines Unbeteiligten, den Cappelli (31—33) aus einer Handschrift der Bibl. Corsini zu Kom veröffentlichte Der Bericht von päpstlicher Seite bei Régnier Desmarais (12 ff) wird bestätigt durch das Schreiben des florentinischen Gesandten Rinuccini (j. Cappelli 31). Gréqui in seinem wutschnaubenden Bericht an den König vom 21. August 1662 (Rev. des quest. hist. X 83 f) übertreibt das wirklich Borgefallene (j. Cappelli 36; vgl. auch die von Lucciana im Bullet. de la Soc. des sciences hist. de la Corse VIII [1888] veröffentlichten Attenstücke und Moüy I 211 f 227 Ann.). Die Ansicht von Chantelauze (Card. de Retz 96 f), der Angriff auf den Paclast Farnese sei von päpstlicher Seite vorbereitet gewesen, ist mit den Quellen unvereindar und wurde durch Gerin (I 333 f) ichlagend widerlegt. Auch Cappelli spricht sich (S. 59 ff) gegen Chantelauze auß und betont, der Papst sei an dem Konstitt unschuldig gewesen. Über die Korsen vgl. A. da Mosto, Milizie dello Stato Romano dal 1600 al 1797 in den Mem. stor. milit. 1914.

daß sie sich von den Verboten ihrer Kommandanten nicht mehr zurückhalten ließen, den Palazzo Farnese umringten und ihn von allen Seiten beschoffen. Créqui, der sich an ein Fenster wagte, geriet in Lebensgefahr. Auch der Wagen seiner Gemahlin wurde bei der Rücksehr von einem Kirchenbesuch von der wütenden Soldateska angegriffen und ein Page getötet. Die geängstigte Frau flüchtete zum Protektor der französischen Angelegenheiten, Kardinal Este, nach dessen Palast auf dem Monte Giordano; sie konnte jedoch bald heimkehren, denn auf Besehl des Stadtgouverneurs Imperiali und des Kommandanten der Truppen, Mario Chigi, erschien ein so stattliches bewassnetes Ausgebot, daß die Korsen sich vom Palazzo Farnese und dessen Umgebung zurückziehen mußten.

Der Vorfall war unzweifelhaft von den Franzosen provoziert, aber die Korsen hatten die Grenze der Verteidigung weit überschritten und das Gesandtschaftsrecht gröblich verlett. Alexander VII. erkannte dies sofort und war bereit, dem französischen König Genugtuung zu leisten. Entsprechend dem Geschäftsgang, wie er an der Kurie üblich war, setzte er nicht bloß eine besondere Kommission zur Bestrafung der Schuldigen ein, sondern auch noch eine Kardinalskongregation, die des näheren über die Genugtuung Beschluß fassen sollte. Der Vorsitz in dieser Kongregation wurde dem Kardinal Sacchetti übertragen, der in den Konklaven von 1644 und 1655 der Kandidat Frankreichs gewesen war. Auch die Frankreich günstig gesinnten Kardinäle Kospigliosi und Azzolini wurden zu Mitgliedern ernannt. Es waren mithin alle Bürgschaften geboten, daß die Angelegenheit unparteissch und gerecht behandelt und zur Zufriedenheit der französischen Kegierung beigelegt werde.

Aber Créqui wollte keine Versöhnung, er wollte die Demütigung Alexanders VII., wofür ihm der Vorfall sehr gelegen kam². Seine Befugnisse überschreitend, verbot er gleich am 21. August den französischen Kardinälen die Teilnahme an dem Konsistorium, in dem Kardinal Sacchetti über die Heiligsprechung des Genser Bischofs Franz von Sales berichtete³. Nur mit großer Mühe konnte Kardinal Flavio Chigi es erreichen, daß er am 26. August von dem Herzog empfangen wurde, um seine Entschuldigung vorzubringen. Obwohl dieser Schritt des Repoten, im Austrag des Papstes unternommen, eine große Genugtuung darstellte, war Créqui noch nicht zu=

<sup>1</sup> Siehe Desmarais 20 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Si dichiarò meco, berichtet Minuccini, che era desiderabile un simile avvenimento in Roma per si moderare et porre freno agli abusi radicati nel governo di Roma, che convien tarpare il nepotismo et che i cardinali ritornino nel pristino loro credito et autorità (Cappelli 71).

<sup>3</sup> Siehe Desmarais 17; Gérin I 312. Über das Konfistorium s. \* Acta consist., Batik. Bibliothek.

frieden. Rardinal Chigi sprach auch der Herzogin sein Bedauern aus, bei der er ebenfalls nur mit Mühe borgelaffen wurde. Die Berlegung der Raferne der Rorfen nach einem gang andern Stadtteil, nach Capo le Cafe, ge= nügte Créqui ebensowenig wie das Anerbieten, diese Truppe gang aus Rom zu entfernen 1. Mario Chigi hatte bereits am 21. August mit der Berhaf= tung der Schuldigen begonnen und seine Absicht, sie exemplarisch zu bestrafen, Créqui mitgeteilt. Da einigen tropbem die Flucht gelang, erging am 26. August nach Florenz die dringende Bitte, die dorthin Entwichenen zu verhaften und auszuliefern 2. Am 29. August wurde ein Preis auf die Ergreifung der Schuldigen ausgesett, die auch durch die firchliche Ortsimmunität nicht geschützt werden sollten3. Der Prozeg gegen die Berhafteten begann, Truppen zur Aufrechterhaltung der Ordnung wurden zusammen= gezogen.

Créqui, unkundig der römischen Berhältniffe, sah jedoch in allem nur absichtliche Berschleppung und bofen Willen. Beftarkt murde er in seiner Unnachgiebigkeit namentlich durch Alexanders VII. besondern Feind, Kardinal Efte 4. Auf deffen Rat nahm Créqui die Miene an, als fei feine perfonliche Sicherheit gefährdet, und sammelte gegen 1000 Mann Truppen im Palaft Farnese an, so daß sich die Lage immer bedrohlicher gestaltete. Alle Bersuche zu einer Bermittlung, welche die Königin Christine, der venezianische Botschafter und der Kardinal von Aragon machten, blieben vergeblich. Créqui verharrte trop aller Versprechungen und Magregeln des Papstes dabei, seine persönliche Sicherheit sei in Gefahr. Dem Rat Estes folgend, verließ er am Morgen des 1. September mit seiner Gemahlin und dem Rardinal Efte die Ewige Stadt, um sich auf toskanisches Gebiet zu begeben 6. Da er nur wenige Begleiter mitnahm, lieferte er selbst den Beweis, daß er persönlich nicht bedroht war 7. Obwohl er den Papft von seinem Scheiden offiziell nicht benachrichtigt hatte, befahl Alexander VII. allen Behörden, Créquis Reise zu unterstützen. Bon der Grengstation Radicofani aus formulierte Créqui in einem Rundschreiben an seine diplomatischen Rollegen seine Forderungen: Absetzung Imperialis

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Siehe Desmarais 22 f; Gérin I 311 f 315. <sup>2</sup> Siehe Gérin I 338 339.

<sup>Siehe Mouy I 306 ff. Tert des Editto di taglia bei Cappelli 95.
Siehe Mém. du card. d'Este II 113 ff. Bgl. Desmarais 29. Über Efte f. Gérin</sup> II 282.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Siehe Desmarais 21 f; Gérin I 315 f; Bildt, Christine 119 ff.

<sup>6</sup> Bgl. Desmarais 28f; Mouy I 307ff 311f.

<sup>7</sup> Rard. Chigi machte hierauf in seinem Schreiben bom 2. September 1662 an Lionne aufmertsam: Ou il croyait ou il ne croyait pas à la promesse de sécurité qu'il avait reçue du pape: s'il y croyait, quelle nécessité d'avoir un millier d'hommes au palais Farnèse? S'il n'y croyait pas, comment est-il sorti à la face de tout le peuple et des soldats en plein jour avec une suite si peu nombreuse? (Moüy I 314).

als Kardinal und Auslieferung des Mario Chigi als "Urhebers" des gegen ihn verübten "Attentats", Hinrichtung von 50 Korsen nebst ihren (an dem Attentat nicht beteiligten) Offizieren auf der Piazza Farnese, Berbannung aller übrigen Korsen, endlich Sendung eines Legaten nach Paris zur Entschuldigung 1.

Db Ludwig XIV. sich diese Forderungen zu eigen machen werde, konnte doch zweifelhaft erscheinen. Créqui hatte zwar durch seine Berichte alles getan, um den im Ehrenpunkt fehr empfindlichen jungen König aufzureizen, aber auf der andern Seite suchte Pallavicino ihn durch ein fehr geschicktes Schreiben zu befänftigen 2, und der Pariser Nuntius war redlich bemüht, durch Aufklärung des Tatbestandes die erregten Gemüter zu beruhigen. Allein auch in Baris wurde den papftfreundlichen Ginfluffen entgegengewirkt. Der Außen= minister Lionne sette es durch, daß man den Vertreter des Papstes nach Meaux verwies und ihn dort, angeblich zu seinem Schut, unter eine Art Polizeiaufsicht stellte 3. Währenddessen ließ Lionne in Rom die ärgsten Drohungen verbreiten und allenthalben, auch in Deutschland und Spanien, den Borfall vom 20. August als ein von papstlicher Seite forgfältig vorbereitetes Attentat gegen ben frangösischen Gefandten binftellen4. Er tat dies gegen befferes Wiffen, denn durch unparteiische Dritte, wie die Königin Christine, war ihm genau bekannt, daß der Vorfall durch das Gefolge Créquis bervorgerufen war, das sich von Anfang an auf das herausfordernofte benommen hatte. Er mußte bon diefer Seite auch, daß Crequi keineswegs seiner persönlichen Sicherheit wegen Rom verlaffen hatte. Allein mahrend die Briefe der Königin wohlweislich im Bariser Archiv verschlossen blieben, wurden die Antworten an fie in frangofischer und italienischer Sprache verbreitet. Diese heftigen Anklageschriften gegen Alexander VII. stellten die Bermandten des Papstes und Kardinal Imperiali als Urheber der Ausschreitungen der Korsen bin 5. Das alles geschah, obwohl Kardinal Chigi dem Minister Lionne durch ein Schreiben bom 30. August und der Papst durch Breven an den König vom 28. August und 2. September genau ben mahren Sachverhalt bargelegt, bas Vorgeben der Korsen scharf verurteilt und jede Absicht einer Beleidigung Frankreichs von sich gewiesen hatte. In dem letteren Breve drückte Alexander VII. seinen Schmerz über die plokliche Abreise Créquis aus, beklagte fich über die feind= lichen Machenschaften und appellierte nochmals an die Klugheit und Gerechtig= feit des Rönigs. Weil man diese Aftenftude nicht widerlegen konnte und doch einen Bruch wollte, blieben sie unbeantwortet 6.

<sup>1</sup> Schreiben vom 6. September 1662, bei Desmarais Anhang 7 f; Cappelli 68.

 <sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siche Macchia 37.
 <sup>3</sup> Siche Desmarais 37 f; Gérin I 322 ff 327 f.
 <sup>4</sup> Siche Gérin I 329.
 <sup>5</sup> Siche ebb. 331 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Siehe Gérin I 329. <sup>5</sup> Siehe ebb. 331 ff. <sup>6</sup> Siehe Desmarais 45 f 70 und Anhang 11 f.

Um 4. September 1662 legte Alexander VII. in einem Konfistorium den Kardinälen diese Attenstücke vor und erläuterte in eingehender Rede alles, was sich seit der schrecklichen Untat' (immane facinus) des 20. August bis jur Abreise Créquis ereignet hatte. Er betonte dabei, daß er Qud= wig XIV. durch gebührende Bestrafung der Schuldigen die größtmögliche Genugtuung geben wolle. Endlich sprach er noch die Hoffnung aus, die Büte und Gerechtigkeit' des frangösischen Königs würden das Vorgefallene anders auffaffen als feine Bertreter 1. Allein gur felben Zeit maren am französischen Hofe neben Lionne noch andere tätig, um die Empfindlichkeit und ben Stolz des Königs zu reizen. Auf jede Weise wurde dem jugendlichen Berricher eingeredet, er möge dem Papft feinen Glauben ichenken, wenn er feine und seines Bruders Mario Mitschuld in Abrede stelle. Der Bubligist Vittorio Siri unterbreitete dem Konig eine besondere Denkschrift über die Berletung des Bölferrechts durch den Papft, wofür im Intereffe des Ansehens Seiner Majestät eine öffentliche und dauernde Genugtuung gegeben werden muffe 2. Tropdem schien es einen Augenblick, als zögere man in Paris, die Dinge bis zum Außersten zu treiben. Da traf am 11. September die Nachricht ein, Créqui sei zur Abreise von Rom gezwungen worden. Run bekam Lionne völlig Oberwaffer 3. Es begann eine Reihe von Gewaltschritten jur Demütigung und Ginschüchterung des Papftes. Gin Leutnant der könig= lichen Garde überbrachte dem nach Meaux verwiesenen Nuntius den Befehl, er habe ohne den geringsten Aufschub das Königreich zu verlaffen. Da man fürchtete, Biccolomini werde durch Beröffentlichung der papstlichen Breven den wahren Sachverhalt offenbaren, durfte er nicht einmal nach Baris zur Auflösung der Nuntiatur zurudtehren; er murde fofort einem Gefangenen gleich so schnell wie möglich über Lyon an die savonische Grenze gebracht 4. "Selbst viele Franzosen", berichtet ber savonische Gesandte am 12. September 1662, ,mißbilligen diese Gewalttat.'5 Créqui schien sich auch des Königs nicht sicher zu fühlen, deshalb stachelte er Ludwig XIV. immer von neuem auf. Nie, so legte er dar, sei die Gelegenheit so gunftig gewesen, den Bei= ligen Stuhl zu demütigen; nur mit schonungsloser Gewalt könne man in Rom imponieren. Er schlug deshalb vor, man möge ihn zu diesem Zweck zum Befehlshaber der nach Italien zu sendenden Truppen ernennen 6. Bebor

<sup>1</sup> Siehe \* Acta consist., Vatik. Bibliothek. Vgl. Desmarais Anhang 3 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe den Bericht des florentinischen Residenten in Frankreich, Marucelli, vom 1. September 1662 bei Cappelli 70.

<sup>3</sup> Siehe den Bericht Marucellis vom 12. September 1662 bei Cappelli 72. Bgl. die Depesche Piccolominis bei Gérin I 349 Anm.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Siehe den Bericht Piccolominis vom 14. September 1662 bei Gérin I 349 Anm. und die florentinischen Berichte bei Cappelli 72. <sup>5</sup> Siehe Cappelli 72.

<sup>6</sup> Siehe Gérin I 350 ff.

dieses Schreiben eintraf, war bereits D'Aubeville nach Parma und Modena abgeordnet worden, um die Farnese und Este gegen den Papst aufzuheßen. An den französischen Gesandten in Madrid war die Weisung ergangen, den günstigen Augenblick zu benützen, um im eigenen Interesse die Ausführung der Artikel 99 und 100 des Phrenäischen Friedens zu erlangen.

Während man in Paris das Volk durch eine öffentliche Kundgebung über das Attentat gegen Créqui<sup>2</sup> und durch Pamphlete<sup>3</sup> aufzuregen suchte, traf man die Vorbereitungen, um Avignon dem Besitz des Papstes zu entereißen<sup>4</sup>.

Jede Vermittlung seitens Toskanas und seitens der Tante des französischen Königs, der Herzogin-Regentin von Savoyen, wies die französische Regierung zurud. Waren die Breven vom 28. Auguft und 2. September durch den König unbeantwortet geblieben, so wurde ein drittes Breve, vom 12. September, überhaupt nicht angenommen! Der Papft hatte darin noch= mals in den schärfsten Ausdrücken betont, daß er und seine Ratgeber an dem Attentat vom 20. August völlig unschuldig seien; zugleich beklagte er die ganz ungerechtfertigte Abreise Créquis und protestierte gegen die Ausweisung seines Nuntius 5. Im hinblid darauf konnte das Oberhaupt der Kirche mit vollem Brund gegenüber dem tostanischen Gesandten feststellen, nicht er, sondern der König habe das Bölkerrecht verlett 6. Sehr gemäßigt war tropdem die Form, in der Alexander VII. in einem Konsistorium vom 25. September sich über die Behandlung beklagte, die man seinem Vertreter in Frankreich angetan hatte 7. Mäßigend auf den König einzuwirken versuchte auch Rardinal Sforza Pallavicino in einem vom Papst gebilligten Schreiben vom 18. September 1662 8.

Wie weit die Friedensliebe Alexanders VII. ging, erhellt daraus, daß er im Ottober durch seinen Bevollmächtigten Rasponi sich bereit erklärte, einen

Par un attentat et lâche et criminel Tu fais de ses faveurs un mépris solennel. On voit régner le crime avec la violence Où doit régner la paix avecque le silence. On voit les assassins courir avec ardeur Jusqu'au palais sacré de mon ambassadeur, Porter de tous côtés leur fureur vagabonde Et violer les droits les plus sacrés du monde.

Œuvres de Corneille (éd. Hachette) X, App. 367.

4 Siehe Gérin I 354 f. Bgl. Cappelli 91 f.

<sup>1</sup> Siehe ebd. 351 ff. Über die Artikel 99 u. 100 f. oben S. 360.

<sup>2</sup> Siehe den Bericht Maruccellis vom 15. September 1662 bei Cappelli 72.

<sup>3</sup> In der irrig Corneille zugeschriebenen Plainte de la France à Rome von Fléchier findet sich folgende Apostrophe an den Papst:

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Siehe Desmarais Anhang 69 f; Gérin I 359 f. <sup>6</sup> Siehe Cappelli 69.

<sup>7</sup> Siehe \* Acta consist., Barb. XXXVII 59, Vatif. Bibliothef. Bgl. Desmarais Anhang 71 f.
8 Siehe Macchia 71 f.

großen Teil der französischen Forderungen anzunehmen, indem er einwilligte in neue Verhandlungen über Castro und Comacchio, in die Sendung Chigis, der als Kardinallegat Entschuldigungen nach Frankreich überbringen sollte, und in die Entlassung aller Korsen. Das letztere Zugeständnis war um so größer, weil der gerade damals beendigte Prozeß gegen die Teilnehmer an dem Attentat vom 20. August klar bewiesen hatte, daß alle von Créqui erhobenen Anklagen unbegründet waren: keine Spur von Beweis war zu sinden, daß der Angriff auf die französische Gesandtschaft vorbereitet oder besohlen worden war<sup>2</sup>. Zudem wurden jest jene Korsen, die in der Verteidigung zu weit gegangen waren, hart gestrast, zwei sogar hingerichtet.

Unbekümmert darum verlangte Créqui Unnahme aller seiner Forderungen, von denen einige, wie die Castro und Comacchio betreffenden, mit der Genugtung für den Herzog nicht das mindeste zu tun hatten. Ganz besonders bestand er auf der Absehung des Kardinals Imperiali. Dies konnte der Papst nicht bewilligen, doch gab er so weit nach, daß Imperiali durch Ernennung zum Legaten der Mark aus Rom entsernt wurde. Da man auf französischer Seite damit noch nicht zusrieden war, schlug Alexander VII. vor, Imperiali solle sich nach seiner Heinat Genua begeben, um von dort, wenn es Ludwig XIV. genehm sei, sich nach Paris zur Rechtsertigung zu verfügen. Auch hierauf ging Créqui nicht ein: er verlangte die Berbannung Imperialis. In einem Konsistorium vom 11. Dezember ertsärten von den 30 anwesenden Kardinälen 24 die Bewilligung dieser Forderung für unmöglich?; darauf brach Créqui jede weitere Verhandlung ab und schisste sich am 24. Dezember nach Toulon ein.

Unterdessen arbeitete die französische Regierung eifrig an der völligen Isolierung des Papstes. Im eigenen Lande suchte sie Hilfe bei dem Klerus, aber nur wenige, wie der Kardinal Grimaldi, Erzbischof von Uix, und Ondedei,

<sup>1</sup> Siehe Gerin I 365 f.

<sup>2</sup> Siehe Mouy I 479, der mit Recht den hohen Wert Diefes Ergebniffes hervorhebt.

³ Moüp verurteilt trop aller Borliebe für Ludwig XIV. als alter Diplomat diese Berhalten ichari: statt sich streng auf die Genugtuung, auf die Créqui ein Anrecht hatte, zu beschränken, le cabinet du Louvre . . . entame une suite de négociations étrangères à l'objet unique qu'il avait à poursuivre, mêle l'insignisante question de Castro et Comacchio à ses demandes légitimes, augmente par des réclamations inopportunes les difficultés de l'affaire (II 423). Gine jehr vollständige €ammung der \*Atten betreffend die Angelegenheit Castro und Ronciglione im Cod. C. II 28−36 der Bibl. Chigi zu Rom.

<sup>4</sup> Siehe \*Acta consist. über die congregatio generalis vom 3. November 1662, Batik. Bibliothek. 5 Siehe Gerin I 376 ff.

<sup>6 3</sup>m \* Ottob. 1061 p. 277 f (Batif. Bibliothef) fteht 11. Rovember.

<sup>7</sup> Siehe \* Acta consist. a. a. D.; Gérin I 387 f.

<sup>8</sup> Er traf am 2. Februar 1663 in Fontainebleau ein und wurde von Ludwig XIV. sehr gnädig empfangen; s. Gérin I 389 ff.

Bischof von Fréjus, erklärten sich für Créqui. Zu diesen beiden Italienern gesellte sich ein Franzose, der Kardinal von Retz, der jetzt seinen Frieden mit Lionne machte 1.

Sehr viel lag Ludwig XIV. daran, Philipp IV. von Spanien zu ge= winnen; benn da man ein kriegerisches Vorgehen gegen den Bapft schon ins Auge gefaßt hatte, war man darauf angewiesen, daß Spanien ben Durchzug durch Mailand geftatte. Der spanische König hatte fich dem Bapft zur Bermittlung angeboten 2 und ftand keineswegs unbedingt auf feiten Frankreichs. Allein durch Drohung mit Krieg wurde endlich in Madrid eine Erflärung erprest. die den Durchzug erlaubte. Der gleichen Drohung vermochte auch Benedig bei seiner Bedrängnis durch die Türken nicht zu widerstehen. Bei den Schweizern dagegen, deren Silfe Alexander VII. angerufen, richtete der französische König nichts aus. Man erkannte dort klar die Heuchelei, mit der Ludwig XIV. den katholischen Rantonen versicherte, er sei weit entfernt, den Beiligen Stuhl angreifen zu wollen, vielmehr sei er bereit, sein Blut für ihn zu vergießen - als ob fich der Heilige Stuhl von feinem Inhaber trennen liege! In Genua erzwang Ludwig XIV. die Berbannung des Kardinals Imperiali und seiner Familie, in Florenz das Bersprechen, frangosischen Truppen den Durchzug gestatten zu wollen 3. So blieb dem Papst nur noch eine schwache Hoffnung auf die Hilfe des Raisers, der mit Frankreich in gespannten Beziehungen ftand und den Übermut Ludwigs XIV. gegen das Oberhaupt der Rirche scharf verurteilte. Allein Leopold I, war von den Türken bedroht, so daß der Wiener Nuntius nicht mehr erreichen konnte, als daß dem Papft die Un= werbung von Truppen im Reich und stillschweigend auch in den Erblanden geftattet wurde 4. Die geistlichen Kurfürsten, an die der Heilige Stuhl sich ebenfalls gewandt hatte, erkannten allerdings, daß das Recht auf seiten des Bapftes fei, aber fie magten nichts gegen ihren mächtigen Beschützer in Paris und rieten, der Gewalt möglichst schnell zu weichen 5. In ahnlichem Sinn sprachen sich auch viele in der Umgebung des Papstes aus6.

<sup>1</sup> Siehe Gérin I 371 ff.

<sup>2</sup> Alexander VII. nahm die Bermittlung an und dankte Philipp IV. durch \*Breve vom 15. November 1662, Epist. VI-VIII, Päpftl. Geh. - Archiv.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Siehe Gérin I 390. Das oben erwähnte Schreiben Ludwigs XIV. an die katholischen Schweizer, vom 27. Februar 1663, hat Gérin in der Rev. des quest. hist. X (1871) 129 f veröffentlicht.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Siehe Levinson, Nuntiaturberichte I 573 746 748 f 750 f 754. Das \*Breve an den Kaiser mit der Bitte um Hilfe ist ebenso wie die analogen \*Breven an Philipp IV. und die Schweizer datiert 1663 Januar 20 (Epist. VI—VIII, Päpst. Geh. = Archiv). Im August 1663 erging ein zweiter, vergeblicher Hilferuf nach Wien (Levinson 758).

<sup>5</sup> Siehe Menk II 188 191 f.

<sup>6</sup> hierher gehört das \* Consiglio politico dato al P. Alessandro VII sopra la presa dello stato d'Avignone im Cod. 1776 der Bibl. Comunale zu Trient. Ein

In der Tat standen die Verteidigungsmaßregeln, welche der schwache Kirchenstaat gegen die überwältigende Militärmacht Frankreichs treffen konnte, in einem so großen Mißverhältnis, daß Alexander VII. es nochmals mit Verhandlungen versuchte; sie scheiterten jedoch an der Forderung der Franzosen, Castro bedingungslos auszuliesern 1. Während man noch unterhandelte, verfügte Ludwig XIV., gestützt auf einen Veschluß des Parlaments von Aix, Nvignon als unveräußerliches provenzalisches Krongut dem Eigentum der Könige von Frankreich einzuverleiben. Der päpstliche Vizelegat wurde geradeso wie der Nuntius durch militärische Gewalt über die Grenze gebracht 2. Der Protest, den der Papst erhob, ward allenthalben als völlig berechtigt aneerkannt. Mit kluger Mäßigung hatte der Papst dabei von der Verhängung des Kirchenbannes, der an sich berechtigt gewesen wäre, abgesehen 3.

Die Wegnahme von Avignon sollte nur das Vorspiel zu weiteren Gewalttaten bilden. Eine französische Armee von mehr als 20000 kriegsgeübten Soldaten wurde aufgestellt, um sich gegen den Kirchenstaat in Bewegung zu seßen 4. Der Papst, der auf eine falsche Nachricht hin seine Truppen entlassen hatte, befahl nach der Kunde, daß die Franzosen bereits in Italien eingerückt seien, neuerdings, Kom in Verteidigungszustand zu seßen. Allein es wäre Tollfühnheit gewesen, es auf einen wirklichen Kampf ankommen zu lassen. Auch das Kardinalskollegium, mit dem der Papst während des ganzen Streites in enger Fühlung geblieben war, riet zum Nachgeben. So mußte das wehrlose Oberhaupt der Kirche sich unbedingt dem harten Gebot eines Gewalthabers unterwersen, der sich den Allerchristlichsten König nannte und den Bater der Christenheit in Ermangelung von Rechtstiteln mit den Bajonetten bedrängte.

An der Fassade des Hauses Scorzi zu Pisa erinnert noch heute eine Inschrift daran, daß dort am 12. Februar 1664 unter Bermittlung des Groß= herzogs Ferdinand von Toskana durch die Bevollmächtigten des Papstes und des Königs, Cesare Rasponi und Abbé Bourlemont, der "Friede" zwischen

<sup>\*</sup>Discorso della guerra che si teme possa haver N. S. col Re di Francia fatto dal Marchese Negrelli senatore di Roma meint dagegen, der Papft fönne sich mit Ersfolg gegen die Franzosen, diese natione superba et hoggidi vittoriosa per tutto verteidigen (Sammlung von Schriften über den Streit zwischen Alexander VII. und Ludswig XIV. 111 3 p. 65 f, Päpftl. Geh. = Archiv).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Siehe \* Acta consist. zum 30. Juli und 13. August 1663, Batif. Bibliothef; Gerin I 422. Über die Berteidigungsanstalten Alexanders VII. j. P. Colonna, Fr. Massimo e i suoi tempi, Roma 1911, 18 sf.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe P. Charpenne, Hist. des réunions temporaires d'Avignon et du comtat Venaissin à la France I, Paris 1886, 14 f 110 f; Gérin I 441 f; Moüy II 197 ff 200 ff. Bgl. die \*Sammlung von Schriftstücken im Cod. C. III 49 50 53 der Bibl. Chigi au Rom.

<sup>3</sup> Siehe \* Acta consist. zum 13. August 1663, Batik. Bibliothek. Bgl. Bull. XVII 195 ff; Moüy II 204 f 206.

4 Siehe Gérin I 460 f.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Siehe \* Acta consist. zum 26. November 1663, a. a. D. Bgl. Moüy II 227 f.

Alexander VII. und Ludwig XIV. geschloffen worden fei. Es ward festgesett, des Papftes Bruder Mario muffe eine feine Shre verunglimpfende Ertlärung über das Attentat vom 20. August abgeben und sich von Rom so lange ent= fernen, bis sein Sohn, Kardinal Flavio, als papstlicher Legat bei dem frangöfischen Rönig seine Entschuldigung ausgerichtet habe. Erft nachdem bies geschehen, follte Avignon zurückgestellt werden. Die Chigi mußten sich bei Créqui demütig entschuldigen, Kardinal Imperiali sich bei Ludwig XIV. rechtfertigen. Caftro follte gegen Zahlung ber barauf haftenden Schulden an den Bergog von Barma zurückfallen, der Bergog von Modena für Comacchio entschädigt werden. Der hauptmann der römischen Bolizeisoldaten follte ber= bannt, die Korsen nie mehr in den Dienst des Heiligen Stuhles genommen werden, dagegen die aufftändischen Avignonesen ebenso wie der unwürdige Rardinal Maidalchini Umneftie erhalten. Gegenüber dem Standquartier ber Korfen aber sollte eine Pyramide errichtet werden mit einer Inschrift, die besagte, daß die Korsen wegen ihres "Berbrechens' gegen Créqui für immer jum Dienst des Apostolischen Stuhles unfähig seien 1.

Man kann wohl fragen, ob ein Gregor VII., ein Alexander III. in folch demütigende Bedingungen gewilligt hätten. Um Alexander VII. gerecht zu beurteilen, muß man die Veränderung der Weltlage berücksichtigen. Die religioje Einheit Europas war vernichtet, ein großer Teil Deutschlands, Holland, England und die nordischen Staaten standen dem Papsitum in bitterer Feindschaft gegenüber. Alle katholischen Staaten mit Ausnahme Frankreichs waren geschwächt, Benedig und der Kaiser durch die Türkengefahr an jeder Silfe behindert. Der jugendliche Berricher Frankreichs aber, der über ein für jene Zeit großes stehendes Beer und über riefige Geldmittel verfügte, zeigte nicht bloß dem Beiligen Stuhl, sondern auch allen andern Mächten, daß er fich als der Beherrscher Europas fühlte. Seinen Schwiegervater Philipp IV. bon Spanien zwang er durch Drohung mit Krieg, dem frangösischen Befandten den Bortritt zuzugestehen. Auch Rarl II. von England mußte ein= willigen, daß feine Schiffe den frangofifden den Begegnungsgruß zuerft geben follten. In Italien mar nicht blog der Herrscher des Kirchenstaates, son= bern jeder, der noch sonst ein Stud Landes sein eigen nannte, durch bas herrische Auftreten Ludwigs XIV. in Schrecken gesetzt. Wie jehr alle bor bem Stirnrungeln des Gewaltigen zu Berfailles gitterten, zeigt die Tatfache, daß niemand den Kardinal Imperiali aufzunehmen wagte und Benedig und Mantua ebenso wie der spanische Gouverneur von Mailand selbst dem Bruder des Rardinals den Aufenthalt in ihren Gebieten verweigerten 2.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Traité de Pise, Paris 1664; Desmarais Anhang 145. Ebd. 144 auch das Breve Alexanders VII. vom 26. April 1664 betreffend die Erflärung des Mario Chigi.
<sup>2</sup> Siehe Chantelauze, Card. de Retz 163; Brojch II 432.

Am 18. Februar 1664 ftellte der Papst durch eine geheime Protestbulle fest, daß nur rohe Gewalt und die Notwendigkeit, angesichts der drohenden Türkengesahr einen Krieg in Italien zu vermeiden, ihn zur Annahme der demütigenden Bedingungen gezwungen habe 1, welche den Spott seiner Feinde hervorriesen 2. Die Brutalität des Borgehens Ludwigs XIV. erscheint erst in vollem Lichte, wenn man berücksichtigt, daß der Borfall vom 20. August nur ein geschickt gewählter Borwand zur Demütigung des Heiligen Stuhles war, denn die Dokumente des Pariser Archivs beweisen, daß weder der König noch seine Berater einen Augenblick an die Wahrheit ihrer gegen Alexander VII. und seine Regierung erhobenen Anklagen geglaubt haben, und daß sie sehr wohl wußten, daß der Papst für den Angriff auf den Palast des Gesandten nicht verantwortlich gemacht werden konnte<sup>3</sup>.

Um in der katholischen Welt den peinlichen Eindruck zu verwischen, den das französische Borgehen gegen das Oberhaupt der Kirche machen mußte, zeigte Ludwig XIV. plöglich Neigung zu einem Kreuzzug gegen die Türken. Im Sommer 1663 hatten die Osmanen von Belgrad aus den Angriff gegen Ungarn begonnen. Die Gefahr war so groß, daß man bereits Wien befestigte<sup>4</sup>; das nächste Jahr mußte die Entscheidung bringen. Leopold I. wie der Sultan rüsteten sieberhaft. Der Papst, dessen durch die Maßregeln zum Schutz gegen Ludwig XIV. erschöpft war<sup>5</sup>, bevollmächtigte den Wiener Nuntius Carasa, in den Erblanden des Kaisers das Gold und Silber der Kirchen für den Türkenkrieg zu veräußern, wodurch 100000 Scudi ges

¹ Siehe Daunou, Sur la puissance temporelle des Papes II ², Paris 1878, 172 ff. Moüh (II 290 ff) fonnte neuerdings die Echtheit der Protestbulle nur deshalb bezweiseln, weil ihm das Buch von Daunou, der das Attenstück im Päpftl. Geh.-Archiv fand, unbekannt blieb. Auch Gérin (I 496) hält die Bulle für echt und bemerkt (473), selbst Ludwig XIV. gestehe, qu'Alexandre VII n'y [Vertrag von Pija] a consenti que ,le poignard à la gorge et la bulle du 18 février contient la vérité absolue en fait comme en droit.

<sup>2</sup> Bgl. \* Le risate sopra la pace di Pisa (Dialog zwijchen Pasquino und Abbate Luigi) im Barb. LX 60 p. 1 ff, Batit. Bibliothet. Siehe auch den \* Discorso fatto in Parnasso (zwijchen Pasquino und Marjorio) im Ottob. 2332 p. 1 ff, ebd. \* Satiren ferner im Cod. 34 C. 20 der Bibl. Corfini zu Rom.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Siehe den Nachweis aus den Aften des Parijer Archivs der Auswärtigen Angelegenheiten bei Gérin I 471 ff.

<sup>4</sup> Siehe Levinson, Runtiaturberichte I 755.

<sup>5</sup> In der Protestbusse (j. oben A. 1) gibt Alexander VII. die Summe seiner Außgaben auf rund zwei Missionen an. Detaissierte \*Angaben im Cod. H. II 40 der Bibl. Chigizu Rom: La spesa fatta dalli 20 Agosto 1662 per la soldatesca di leva nel passato armamento e pagata per essa a tutto Settembre 1664, non compresa quella che era solita tenersi, è importata scudi un millione e otto cento diciotto mila nove cento cinquanta cinque. Non si comprende nella suddetta spesa quello che le comunità di Bologna e Ferrara pretendono haver sborsato per sieni et utensili che dice Ferrara importare scudi 54 000. Bologna mird ebenjoviel außgegeben haben.

wonnen wurden. Er fandte außerdem Kriegsmaterial und ein Truppenauf= gebot 1. Ludwig XIV. schickte zum allgemeinen Erstaunen dem Raiser 7000 Mann der gegen den Papst bestimmten Truppen, jedoch tat er dies, um die Türken nicht zu reizen, nur als Mitglied des Rheinbundes; außerdem ließ er im tiefften Geheimnis durch einen Gesandten in Konstantinopel darlegen, die Hilfeleistung sei ihm abgedrungen worden 2. Die Franzosen schlugen sich am 1. August 1664 in der Entscheidungsschlacht an der Raab bei dem Zister= zienserklofter St Gotthard mit gewohnter Tapferkeit. Aber auf Diesen glan= genden Sieg folgte bereits am 10. August der Friede von Basvar (Gifen= burg), weil Kaiser Leopold I. der Fortdauer der Reichshilfe nicht sicher mar und noch weniger auf Frankreich rechnen zu können glaubte 3. Man kann ihm hierin nicht unrecht geben, denn Ludwig XIV. hatte ganz andere Ab= fichten, als die alte Berbindung mit der Pforte abzubrechen. Bor allem wollte er sich mittels des Rheinbundes noch mehr als bisher in die inneren An= gelegenheiten Deutschlands einmischen. Schon mährend des Türkenkrieges, als die Tapferkeit seiner Soldaten ihn als Borkämpfer der Christenheit erscheinen ließ, follten seine Offiziere die Hilfsmittel Leopolds I. und die Rampfesweise der kaiserlichen Truppen auskundschaften 4.

Alexander VII. durchschaute das Spiel des Franzosenkönigs, obwohl Abbé Bourlemont nach seiner Rücksehr in die Ewige Stadt seierlich versicherte, der Eifer des französischen Königs für den Dienst und das Wohl der Religion seien unvergleichlich.

Fest entschlossen, alles Vorgefallene möglichst zu vergessen <sup>6</sup>, sieß der Papst es an nichts fehlen, um den Pisaner Vertrag unverzüglich und lohal auszu= führen. Die Inkameration von Castro wurde sofort ausgehoben <sup>7</sup>, die Erklärung für Mario Chigi ausgestellt, die Amnestie für Kardinal Maidalchini und für die an der Revolution in Avignon Beteiligten erlassen und Flavio Chigi zum Legaten für Frankreich ernannt <sup>9</sup>. Chigis Begleitbreven für das fran-

<sup>1</sup> Siehe Bull. XVII 229; Levinson, Runtiaturberichte I 757 759 761 766 768 771 776. Der 1663 in Rom hergestellte Prachtschrank, den Alexander VII. dem Kaiser schenkte, zeigt zahlreiche Beziehungen auf Kaiser Konstantin, die Anspielungen auf den Türkenkrieg Leopolds I. darstellen. Der Prachtschrank besindet sich in den Sammlungen des öfterr. Kaiserhauses; s. Katalog S. 205 f.

2 Siehe Jmmich, Staatenspstem 51.

<sup>3</sup> Siehe Zinkeisen IV 929 f; Erdmannsdörffer I 360 f; Mitteil. des Österr. Instituts X 443 f; Meng I 111; Riegler VII 60 f.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Siehe Rousset, Louvois I 37 ff. Bgl. auch die Berichte bei Gerin I 476 556.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Siehe Gérin I 491 557. <sup>6</sup> Siehe ebd.

<sup>7</sup> Siehe \* Acta consist. zum 18. Februar 1664, Vatik. Bibliothek.

<sup>8</sup> Bull. XVII 253 254. Ebd. 262 die ebenfalls im Vertrag von Pija ausbedungene Absolution des Kardinals Maidalchini.

<sup>9</sup> Ernennung am 24. März und Übergabe des Legatenkreuzes am 28. April 1664 (\* Acta consist., Batik. Bibliothek). Danach ist Gérin (I 499) zu berichtigen.

zösische Königspaar waren in den freundlichsten Ausdruden abgefaßt1, denn der Bapft fürchtete, man wolle seinen Bertreter durch einen üblen Empfang noch mehr demütigen. Bon frangofischer Seite geschah damals alles, um den alten, von Krantheiten beimgesuchten Papft in diefer Furcht zu bestärken; wo es anging, zeigte man ihm Migachtung 2. Wohl am meisten mußte es bas Oberhaupt der Rirche franken, daß in seiner eigenen hauptstadt sich eine Phramide erheben follte, die seine Demütigung verewigte. Es ift ungemein bezeichnend, daß die Frangosen Sorge trugen, daß diese Inschrift in mög= lichst großen Lettern ausgeführt murde, und daß fie eine möglichst feste Musführung des Denkmals durch Bestechung der papstlichen Architetten sicherten 3. Damit noch nicht zufrieden, ließ Ludwig XIV. in Paris feinen "Sieg' über einen Wehrlosen durch Denkmungen und Errichtung eines Denkmals auf dem Plat des Victoires verherrlichen4. Es follte fich jedoch bald zeigen, daß Ludwig XIV. einen Phrrhussieg errungen hatte. Der König mußte die Genugtuung, durch einen eigenen Kardinallegaten die Entschuldigung ent= gegenzunehmen, die der Papst von Anfang an angeboten hatte, teuer ertaufen: bestand doch der Legat mit eiserner Festigkeit darauf, daß ihm alle feiner Stellung gebührenden Ehren erwiesen wurden, fo daß fein Aufenthalt in Frankreich erst recht zur Erhöhung der Borftellung von der Macht des Bei= ligen Stuhles diente 5.

Am 23. April 1664 versieß der Kardinallegat die Ewige Stadt, um sich über Civitavecchia nach Marseille und von dort nach Lyon zu begeben, wo er am 29. Mai eintraf <sup>6</sup>. Der Papst hatte keine Kosten <sup>7</sup> gescheut, um ihm ein zahlreiches und glänzendes Gesolge zu geben. Durch sein würdiges

<sup>1</sup> Siehe \* Epist. IX-X, Bäpftl. Beh. = Archiv.

<sup>2</sup> Siehe Gérin I 468 483 ff 497.

<sup>3</sup> Siehe ebb. 493. Die Phramide wurde erst am 31. Mai 1668 wieder abgetragen. Abbisdungen wurden von Frankreich aus überallhin verbreitet (s. Jung, La France et Rome, Paris 1874, 180). Nachbisdung des 40 Fuß hohen Monuments bei Desmarais.

<sup>4</sup> Mit Recht hebt dies Moün (II 424) hervor. 5 Gérin I 482 Anm.

<sup>6</sup> Hauptquesten für die Legation Chigis sind sein \*Registro, Kopie im Cod. E. II 35 der Bibl. Chigi zu Rom, und das \*Diario seines Begleiters Baldini, ebd. E. II 38, vollständiger im Privatarchiv der Chigi zu Ariccia. Bgl. Gérin I 499 ff (Ubreise irrig auf den 5. Mai verlegt); Moüy II 307 ff 310 ff und in La nouvelle Revue LXXVIII—LXXIX (1892/93); Guglielmotti 291; Rodocanachi in der Rev. d'hist. dipl. 1894; Cl. Cochin, Une épisode de la légation etc., im Bullet. de la Soc. d'hist. de Corbeil-Étampes 1911. Ein an Kardinal Chigi gerichtetes \*Gedicht über den Frieden zwischen Alexander VII. und Ludwig XIV. im Barb. XLIV 246 p. 119 ff, Vatik. Vibliothet.

<sup>7</sup> Nach Cod. H. II 40 der Bibl. Chigi zu Rom betrug die spesa d. legatione di Francia scudi 200 000 incirca. Chigis Maestro di casa, Giujeppe Sellori, verausgabte nach seinem \* Ristretto delle spese d. legatione nur 4375 scudi (βrivatarchiv der Chigi zu Ariccia).

Auftreten imponierte der Legat sehr. Der begeisterte Empfang, welchen ihm die gut katholische Bevölkerung Frankreichs bereitete, wurde am Hofe ebenso unangenehm empfunden wie sein sehr zurückhaltendes Benehmen. Die französische Regierung suchte daher seine Absichten durch Eröffnung seiner Korrespondenz zu erspähen!

Als Chigi endlich aus seiner Reserve hervortrat, zeigte es sich, daß man ihm den feierlichen Ginzug in Paris nur gegen Gemährung papftlicher Zu= geständniffe auf firchenpolitischem Gebiet gestatten wollte. Er lehnte einen folden Sandel ab. Betreffs der ihm gemachten Gtifettenschwierigkeiten er= klärte er, er wolle auf seinen Einzug in Paris verzichten und fich gemäß dem Bifaner Bertrag nur auf den Besuch beim König beschränken. Dies fefte Auftreten wirkte: die französische Regierung gab völlig nach 2. Am 3. Juli hatte Chiqi beim König in Fontainebleau eine sehr anädige Brivataudienz. am 29. Juli fand gemäß dem Pisaner Bertrag die feierliche Audienz ftatt, in welcher er die Entschuldigung über die Borfälle des 20. Auguft genau gemäß dem Pisaner Vertrag aussprach3. Um 9. August erfolgte der glänzende Einzug des Legaten in Paris, obicon das Parifer Barlament dagegen höchst unerquickliche Schwierigkeiten erhoben hatte 4. Auch Rardinal Imperiali, deffen faliche Beurteilung man zu spät erkannte, wurde gnädig aufgenommen, der neue Vertreter des Papftes, Nuntius Carl Roberto de' Bittorii, jedoch zunächst nur als außerordentlicher Nuntius zugelassen<sup>5</sup>. Die Rückgabe Avignons er= folgte im Juli 6.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Siehe Gerin I 503 ff. <sup>2</sup> Siehe ebd. 505 ff.

³ Sire, Sa Sainteté a ressenti avec une très grande douleur les malheureux accidents qui sont arrivés, et les sujets de mécontentement que Votre Majesté en a eus lui ont causé le plus sensible déplaisir qu'Elle fût capable de recevoir: je l'assure que ce n'a jamais été la pensée ni l'intention de Sa Sainteté que Votre Majesté fût offensée ni M. le duc de Créqui, son ambassadeur. . . En mon particulier, j'atteste à Votre Majesté . . . la joie que j'ai de voir cette entrée ouverte pour faire connaître par les plus soumises et sincères actions de mon obéissance, quelle est la vénération que j'ai, et toute ma maison aussi, pour le nom glorieux de Votre Majesté . . . combien les accidents arrivés à Rome ont été éloignés de nos sentiments, et avec quelle amertume j'ai appris que moi et ma maison ayons été en cela chargés d'imputations sinistres. . . . Si nous avions eu la moindre part dans l'attentat du 20 août, nous nous estimerions indignes du pardon que nous en aurions voulu et dû demander à Votre Majesté, la suppliant de croire que ces paroles et sentiments sont exprimés par un coeur sincère, etc. Moüy II 345.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Siehe Gérin I 520 ff 527 ff; Cappelli 74 ff 98 f. Bitdliche Darstellung in dem Flugblatt L'entrée à Paris du card. Chigi, légat en France, Paris 1664. Eine Münze auf den Einzug in Paris im Münzfabinett des Palastes zu Ariccia.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Siehe Gérin I 530 ff 545. Das \*Breve an Ludwig XIV. betreffs der Ernennung des Nuntius, dat. 1664 April 28, in den Epist. IX—X, Päpft I. Geh. = Archiv.

 $<sup>^{\</sup>rm 6}$  Wie wenig Ioyal sich Ludwig XIV. auch in dieser Angelegenheit benahm, zeigt Gérin (I 564 ff).

Während der Rückreise nach Kom, wo Chigi am 9. Oktober eintraf 1, sieß es die französische Regierung an Aufmerksamkeiten nicht fehlen. Allein der Legat blieb geradeso gemessen und schweigsam wie vorher. Die von Ludwig XIV. erwarteten päpstlichen Zugeständnisse blieben aus 2. Der Papst und sein Bertreter ließen sich um so weniger durch den äußern Schein täuschen, weil das Auftreten des Herzogs von Eréqui, der seit 31. Mai 1664 wieder als Gesandter in Rom weilte, nur zu deutlich zeigte, daß die französische Regierung noch immer nicht die Absicht hatte, gute Beziehungen zum Heiligen Stuhle zu unterhalten. Sosort nach dem Frieden mit Ludwig XIV. erwachte freilich in Madrid die Befürchtung, Alexander VII. werde sich jest an Frankreich anschließen 3. Diese Besorgnis sollte sich indes als unbegründet erweisen.

Créqui begann sofort, unerfüllbare Forderungen zu stellen und Streitige keiten mit aller Welt heraufzubeschwören. Zuletzt geriet der Unverträgliche sogar mit seinen eigenen Leuten in Zwist. Es war hohe Zeit, als ihn der König im März 1665 abberief. "Er hat", urteilt ein Franzose, "fast nur mit Spielern und Juden verkehrt und unsere Freunde und seinen eigenen Auf zugrunde gerichtet."

Junächst blieb die französische Gesandtschaft abermals verwaist, die Geschäfte führte der Abbé Bourlemont. Bei den jest wieder in den Bordersgrund tretenden jansenistischen Streitigkeiten zeigte es sich, das Ludwig XIV. den Heiligen Stuhl auch in geistlichen Angelegenheiten beherrschen wollte 6. Vor allem aber ging er darauf aus, den Papst zu einem gefügigen Werkzeug seiner strupellosen Politik zu machen, die auf den Besitz des ganzen spanischen Erbes für den Fall des Aussterdens der spanischen Habsburger gerichtet war. Die neutrale oder besser unparteiische Stellung Alexanders VII. gegenüber den katholischen Großmächten war dafür ein Hindernis, das beseitigt werden mußte. Dies zu erreichen, sollte die Aufgabe des neuen französischen Gesandten in Rom, des Herzogs von Chaulnes, sein. Wenngleich die Ergebnisse des Bertrages von Pisa sich für Frankreich politisch genommen mehr und mehr als wertlos erwiesen, sollte doch von Chaulnes dasselbe System der Einschüchs

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Siehe Moüy II 361 ff. Ein \*Gedicht, das die amabilità del suo genio e la soavità delle sue negotiationi feiert, im Archiv Rospigliosi zu Rom.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vgl. die Briefe Pallavicinos an Alexander VII. bei Macchia 80 82.

<sup>3</sup> Siehe Gérin I 533 f 547; Mouy II 359 ff.

<sup>4</sup> Siehe Gérin I 538 ff 569 575.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Siehe ebd. 576. Auch Moüh, der Créqui mit größter Nachsicht beurteilt, kommt zu dem Ergebnis, daß er für den römischen Gesandtschaftsposten durchaus ungeeignet war (II 419 ff) und sein Verhalten nur eine Reihe von Fehlern darstellte (422).

<sup>6</sup> Vgl. unten Rap. 5.

<sup>7</sup> Le succès final, urteilt Moün (II 424 f), obtenu avec tant de peine, n'a servi en rien la France et sa politique: il a offensé personnellement le Souverain Pontife sans amener la moindre concession utile, sans modifier en quoi ce soit

terung verfolgt werden wie zur Zeit Créquis. So lautete die Instruktion für den im Mai 1666 ernannten neuen Gesandten. Genau nach dieser Anweisung ging der Herzog vor, nachdem er am 10. Juli 1666 mit ungewöhnslichem Prunk seinen Einzug in Rom gehalten hatte.

Der Papst ward schon im nächsten Monat von heftigen Anfällen seines Stein= und Nierenleidens heimgesucht; nur mit großer Mühe konnte er Chaulnes in Audienz empfangen. Erst nach einem Aufenthalt, den er im Ottober in Castel Gandolfo genommen, besserte sich sein Besinden wieder<sup>2</sup>. Das erste, was er nun ins Werk zu setzen suchte, war die Hilse für den Kampf der Benezianer um Candia, denn nachdem die Friedensverhandlungen der Signorie mit der Pforte gescheitert waren, rüstete man auf beiden Seiten zum Entscheidungskampf<sup>3</sup>. Am 21. Dezember 1666 erließ der Papst einen Auferuf an die katholischen Fürsten, darunter auch an Ludwig XIV.<sup>4</sup>; den Benezianern bewilligte er am 3. Februar 1667 eine Geldhilfe von 100000 Scudi<sup>5</sup>. Außerdem gab er Besehl, die päpstlichen Galeeren für das Frühjahr in Berreitschaft zu stellen<sup>6</sup>.

l'antagonisme gallican et ultramontain, sans même agrandir le duc de Parme, qui n'a pu, comme il était aisé de le prévoir, remplir ses engagements pour Castro et qui a perdu définitivement ce duché huit ans plus tard. Les seuls résultats pratiques ont donc été: d'une part le voyage du légat qui a été pour lui l'occasion d'une marche triomphale à travers la France et d'une entrée magnifique à Paris, et d'autre part l'érection de cette pyramide qui si peu d'années après le roi consentait à laisser détruire.... En un mot, et pour de bien médiocres avantages, le St-Siège fut à la fois opprimé, ce qui justifiait ses rancunes passées et ses résistances futures, et inutilement attaqué dans son amour-propre. Il sortait de la lutte avec l'espoir fondé de reprendre bientôt Castro, et de plus avec le droit de se plaindre des procédés superbes du Fils aîné de l'Église. Notre politique avait été constamment désagréable et irrespectueuse dans la forme et débile dans le fond. C'était l'inverse de ce qu'elle aurait dû être et de ce qu'elle eût été si Louis XIV et M. de Lionne s'en tenant avec fermeté aux réparations nécessaires, n'avaient pas surchargé de négociations vaines une affaire où leur bon droit, indéniable à l'origine, a fini par s'obscurcir et fatiguer à la longue la France et l'Europe. Wenn Moun weiterhin meint, bei ichnellem Borgeben gegen die Schuldigen hätte Alexander VII. par quelques démarches gracieuses den Zorn Ludwigs XIV. leicht (aisement) besänftigen können, jo wird diese optimistische Ansicht durch die Attenstücke bei Gerin widerlegt. Wäre das Verfahren gegen die Korsen beichteunigt worden, so hatten Ludwig XIV. und seine Ratgeber sicher über Mangel an ordentlicher Rechtspflege geklagt.

1 Siehe Hanotaux I 158—225. Bgl. P. Lesourd, L'ambassade de France près

le St-Siège, Paris 1924, 57 73 75 90.

2 Siehe Gérin II 58 ff 134 ff 142 ff. Bgl. \*Avviso vom 27. November 1666, Papft l. Geh. = Archiv. 3 Siehe Zinkeijen IV 956.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Die \*Breven an den Kaiser, an Ludwig XIV., an Polen, Savoyen, Bayern und die geistlichen Kursürsten in den Epist. XI—XIII, Päpst l. Geh.=Archiv. Bgl. Gérin II 105 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Siehe Bull, XVII 481 ff. Diese bedeutende Unterstützung verschweigt Giacomo Quirini in seinem parteiischen Bericht bei Berchet II 322.

<sup>6</sup> Siehe Guglielmotti 292. Die Gesamtausgaben der Apostolischen Kammer für die

Um jene Zeit war Alexander VII. bereits ein todkranker Mann. Man muß über die Widerstandstraft staunen, die es ihm trop seiner ichmachen Ronftitution ermöglichte, inmitten der schwierigsten Berhältniffe und der beftändigen Kränkungen von seiten Frankreichs zwölf Jahre unentwegt auß= aubarren und trot seiner forperlichen Leiden gemissenhaft seine Umtapflichten zu erfüllen. Alexander VII. war frühzeitig gealtert. Als Nuntius in Münster hatte er alle Rahne verloren1. Aber mit großer Zähigkeit und Energie hielt er sich aufrecht. Wenn die Franzosen schon bald nach seiner Wahl auf sein Ende gehofft hatten, jo follten fie enttäuscht werden, obwohl den Papst beständig Blasen= und Nierenleiden qualten 2. Die immer häufiger und gefähr= licher auftretenden Rrifen nötigten ihn in den fpateren Jahren, die Empfange der Gesandten einzuschränken 3. Seine Feinde stellten nun mahrheitswidrig die Lage so dar, als ob der Papst die Geschäfte verabscheue und sich nur seinen gelehrten Neigungen und der Ruhe widmen wolle 4. In Wahrheit tat er auch in den letten Lebensjahren, mas möglich mar, um die Regierungs= geschäfte zu erledigen; oft ftrengte er fich mehr an, als fein Zustand erlaubte, denn die letten fünf Monate seines Lebens waren eine Rette bon ichweren förperlichen Leiden. Im Palazzo Farnese konnte man unterdes seinen Tod taum erwarten. Nur mit Empörung tann man die faden, zum Teil un= sauberen Wipe lefen, mit denen die Briefe des Herzogs von Chaulnes und seiner Helfershelfer an Ludwig XIV. und Lionne angefüllt find 5. Noch mehr

päpstlichen Galeeren mährend des Türkenkrieges 1655—1667 betrugen 1626 939 Scudi. Ademollo in der Riv. Europ. 1878, V 289.

<sup>1</sup> Siehe Novaes X 190.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe Gérin I 132. Nach Riccardis \*Bericht vom 3. Juli 1655 prophezeite man den Tod Alexanders VII. für den November (Staatsarchivzu Florenz). Infolge seines leidenden Zustandes konnte der Papst nicht wie seine Borgänger das Allerheiligste bei der Fronleichnamsprozession tragen. Bernini konstruierte einen Tragsessel, auf welchem der Papst anscheinend vor der heiligen Hostie sineend getragen wurde (s. Pallavicino I 269; Novaes X 184 f; Moroni IX 47; Cancellieri, Mercato 219). Auch in seinen Gedichten schildert er seinen leidenden Zustand (Musae iuveniles n. 45 u. 56). Er tröstet sich mit Gedanken aus Franz von Sales (ebd. n. 45).

<sup>3</sup> Siehe Gérin II 52 f. Ein seltjamer ärztlicher \*Ratschlag für das Leiden Alexanders VII. im Cod. E. VI 205 p. 157 der Bibl. Chigi zu Rom. Ebd. p. 547 ff ein von Paolo Zacchia versaßter \*Discorso sul mal di pietra di Alessandro VII. Siehe auch \*Vat. 10412 p. 85, Batik. Bibliothek.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Siehe Giacomo Quirini bei Berchet II 317 if, beisen Darstellung Nanke (III 37) und Brojch (I 433) einfach adoptieren, ohne zu berückichtigen, daß hier ein leidenschaftslicher Parteimann spricht, der das Gute verschweigt und (S. 320) so weit geht, zu behaupten, Alexander VII. habe seinen Schat in Bauten verschwendet, non a riedificatione ma distruttione della città capo del mondo, und dafür als Beweis anführt die Erbauung der Kolonnaden von St Peter, wodurch der Borgo für immer unbewohndar werde! Ganz im gleichen Geiste gehalten ist die anonyme Vita di Alessandro VII (s. oben S. 320 A. 2), wo das gleiche Argument in noch lächerlicherer Weise verwertet wird.

<sup>5</sup> Siehe Gérin II 113 ff.

als andere Nachrichten zeigen fie den moralischen Tiefstand der Bertreter des Sonnenkönigs 1.

Selbst aus den von Sag verzerrten Berichten der Frangosen erkennt man, daß der Papft, soweit als möglich, bis zulegt treu die Bflichten seines hohen Amtes erfüllte. Zu Bett liegend, empfing er am 11. Februar 1667 den Herzog von Chaulnes, bei dem er sich über die üble Behandlung des Barifer Nuntius und sonstige Beeinträchtigungen der Kirche in Frankreich beklagte; dann sprach er über den Türkenkrieg 2. Um 7. März nahm er die lette Rardinalsernennung vor; fein abgemagerter Körper, besonders die glanglosen Augen, verrieten, daß sein Ende nicht mehr fern war 3. Drei Tage später hatte fich sein Zustand so verschlimmert, dag man Gebete in den Rirchen vor dem ausgesetzten Allerheiligften Sakrament anordnete. Der Papft ließ sich die lette Wegzehrung reichen und traf seine letten Anordnungen; selbst Chaulnes bewunderte die Unerschrockenheit und Westigkeit, mit der er dem Tod ins Auge blidte. Ein Bericht vergleicht ihn mit einer Rerze, die noch einmal vor ihrem Erlöschen hell aufleuchtet4. Fünf= bis sechsmal im Tage ließ er ben gelehrten und frommen Zisterzienser Giovanni Bona rufen, deffen er sich neben seinem gewöhnlichen Beichtvater, dem Jesuiten Giambattiffa Cancellati, bediente. Über den geistlichen Gesprächen vergaß er aber seine Amtspflichten nicht: gerade in jenen Tagen wurden zwei wichtige Aktenstücke über die janse= nistischen Streitigkeiten vorbereitet 5. Als die Krankheit den Papst zwang, für einige Tage die Geschäfte auszuseten, erhielt Kardinal Chigi Vollmacht zur Unterzeichnung unaufschiebbarer Attenftücke; aber sobald wieder eine Befferung eingetreten war, mußte der Kardinal von allem genaue Rechenschaft ablegen 6.

Am 16. März hielt Alexander VII. trot des Berbots der Arzte nochmals ein Konsistorium ab 7. Sein Befinden verschlimmerte sich in den nächsten Wochen immer mehr, aber am Ostersonntag dem 10. April raffte er noch einmal seine Kräfte zusammen und ließ sich auf den Balkon des Quirinals tragen, um von dort dem Bolke den feierlichen Segen zu erteilen. Diese

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Wie sehr die Leichtfertigkeit französischer Sitten jener Zeit italienische Beobachter in Erstaunen sehre, erkennt man aus dem Reisebericht des Bolognesers Seb. Locatelli: Voyage de France 1664—1665, éd. A. Vautier, Paris 1905.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe Gérin II 116 sf. Über die Beeinträchtigung der Kirche in Frankreich hatte Alexander VII. am 1. Februar 1667 an Ludwig XIV. ein \* Mahnbreve gesandt (Epist. XI—XIII, Päpst. Geh. = Archiv).

<sup>3</sup> Siehe Gerin II 122. Über die Promotion f. unten S. 396.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Siehe Gérin II 151. Bgl. das \*Schreiben des Kardinals Sforza an Leopold I. vom 9. März 1667, Staatsarchiv zu Wien. <sup>5</sup> Bgl. unten.

<sup>6</sup> Siehe Gérin II 152. \* Chiuse i suoi giorni con rassegnatione vera christiana alla divina providenza, schrieb Carlo Barberini am 1. Juni 1667 an Leopold I. (Staatsarchivzu Wien). Rach dem Florentiner Bericht bei Grottanelli 84 hatte ein von Siena herbeigerusener Arzt noch in letzter Stunde eine Blasenoperation versucht.

<sup>7</sup> Siehe \* Acta consist. a. a. D., Batif. Bibliothef.

Unstrengung veranlagte in der folgenden Nacht einen schweren Rückfall, der große Besorgniffe hervorrief 1. Der Papst war zum Stelett abgemagert 2, hatte sich aber in hohem Grade die Frische des Geistes bewahrt; ein Beweis dafür ift die Abschiederede, die er am 15. April nach Empfang der beiligen Rommunion an die 36 um fein Sterbebett versammelten Kardinale richtete 3. Die Stimme des Schwerkranken war bereits fehr schwach, aber seine Gedanken jo klar wie vorher. Er drudte fein festes Bertrauen auf Gottes Barmherzigkeit aus und warf dann einen Rudblid auf seinen Pontifilat. Er habe getan, mas er vermocht, und sei stets vom besten Willen beseelt gewefen. Mit Befriedigung blide er auf feine Sorge für den Bottesdienft, die Rirchen und sonstigen Bauten, die Unterstützungen, die er den fatholischen Mächten gesandt; auch das Berhalten seiner Familie gereiche ihm zur Befriedigung. Was er aus menschlicher Schwäche gefehlt, dafür bitte er die Rardinale um Berzeihung. Er empfahl ihnen den Beiligen Stuhl und eine gute Neuwahl; so wie die von 1655 ohne Makel gewesen, musse auch die folgende fein. In ernsten Worten warnte er die Kardinale, sich den Fürsten zu verkaufen, und sich selbst tadelnd, beklagte er es, bei der letten Ernennung den Fürsten mehr, als recht sei, nachgegeben zu haben. Rach Erteilung des Segens ließ er sich das Glaubensbekenntnis vorlesen, das er nochmals beschwor. Seine Unsprache wiederholte der Papst im wesentlichen am 18. April gegenüber den Kardinälen Orfini, Imperiali, Pallavicino, Baluzzi und Rondinini, die am 15. nicht anwesend waren4. Ende April erlebte er noch einmal eine Befferung, die aber nicht anhielt. Trog feiner Schwäche und der Schmerzen, die er litt, empfing er am 15. Mai für eine halbe Biertelstunde den spanischen Botichafter, bann auch die Rardinäle Bendome und Delfino. Um folgenden

Liehe Gérin II 154 f. Bgl. auch den Bericht des M. Jost vom 9. April 1667 in der Zeitschr. für schweizerische Kirchengeich. VIII 225 und den Bericht Raggis bei Neri, Corrisp. di F. Raggi, in der Riv. Europ. 1878, V 670 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe Neri a. a. D. 675. Bgl. auch das \*Schreiben des Kardinals Sjorza an Leopold I. vom 17. Juli 1667, Staatsarchiv zu Wien.

<sup>3</sup> Siehe den Bericht des Zeremonienmeisters Servantius bei Gérin II 155 und die von Lämmer (Melet. 250 f) aus einem Kodez der Bibliothek von S. Pietro in Vincoli mitgeteilte Relation, die nichts anderes ist als die Aufzeichnung der \*Acta consist., Batik. Bibliothek. Bgl. auch Neri a. a. D. 671 f.

<sup>4</sup> Siehe Gérin II 158 f. Bgl. \*Avviso vom 21. Mai 1667, Päpftl. Geh.= Archiv. Kante schreibt (III 37 f): "Wenn seine Unterhandlungen mißglücken, gab er es den Interessen der Kardinäle schuld. Roch in seinem Irrereden furz vor seinem Tode hörte man ihn davon sprechen.' Dagegen ist zu bemerken, daß der Wortlaut der Rede Alexanders VII. es nicht erlaubt, ein Irrereden anzunehmen. Was die Interessen der Kardinäle, d. h. die Käuflichteit einer Anzahl von Mitgliedern des Kardinalskollegiums anbelangt, so hat Gérin bewiesen, daß Orsini, Azzolini und Maidalchini französischem Gelde zugänglich waren. Über Pensionen Spaniens an die Kardinäle siehe die \*Auszeichnung im Archiv der span. Botschaft zu Kom I 46.

Tag trat eine Verschlimmerung ein, am 19. kommunizierte der Papst nochmals und empfing die Letzte Ölung 1. Beim Aveläuten des 22. Mai wurde er, erst 69jährig, von seinen langen, zuletzt sehr qualvollen Leiden erlöst 2. Die Nachricht vom Einbruch Ludwigs XIV. in die spanischen Niederlande, die endgültig den noch immer festgehaltenen Plan einer Türkenliga zunichte machte, hat er nicht mehr vernommen.

Wenn der zwölfjährige Pontifikat des Chigi-Papstes die hochgespannten Erwartungen nicht erfüllte, die man an die Erhebung eines durch so große Gelehrsamkeit, Geschäftsgewandtheit und Tugend ausgezeichneten Mannes knüpfte 3, so war dies nicht seine Schuld. Er besaß alle Eigenschaften, ein großer Papst zu werden, aber auch an ihm sollten sich die resignierten Worte der Grabschrift Adrians VI. bewahrheiten: "O wiediel kommt es doch darauf an, in welche Zeit auch des trefslichsten Mannes Wirken fällt!" Die beständige Feindschaft Mazarins und Ludwigs XIV. waren es vor allem, die Alexander VII. an der Erreichung seiner hochgesteckten Ziele hinderten und zuletzt seine Kraft brachen. Dazu kam die Kränklichseit des Papstes, die es erklärt, daß er sich oft langsam und unentschlossen verhielt. Seine Verdienste auf dem Gebiet der innerkirchlichen Wirksamkeit und der Missionen sind unbestreitbar. Un ihm hat es auch nicht gelegen, daß die Umtriebe der Jansenisten nicht beseitigt werden konnten.

Die tiefe Frömmigkeit, die große Freigebigkeit gegen Arme, die wirksame Sorge für die Stadt Rom in den Zeiten der Not und Pestilenz, die Alex-

<sup>1</sup> Bgl. die eingehenden Berichte des Ferd. Raggi bei Neri a. a. D. 675 f 679 f 681. 2 Siehe \* Avviso vom 28. Mai 1667, a. a. D. Bgl. das \* Schreiben des Rard. Friedrich von Hessen an Leopold I. vom 22. Mai 1667, der von den heroiche virtù Meganders VII. ipricht (Staatsarchiv zu Wien). Zwei \* Relationi della morte d' Alessandro VII im Ottob. 3154 p. 322 ff 330 ff, Batif. Bibliothef. Ebd. 338 ff \* Relatione per la pompa funerale d'Alessandro VII, von Giacomo Fappalli, und 352 ff \* Relatione della morte e dei funerali di P. Alessandro VII con alcune iscrizioni, scritta da Giuseppe Baldini. — Deposito di Papa Alessandro VII eretto nella basilica Vaticana, architettura del cav. G. L. Bernini (Stich von Dorigny), Rom um 1680. über den Scktionsbefund berichtet Raggi am 22. Mai 1655 Folgendes: Fu aperto il corpo di N. Signore. Non vi si è trovata pietra alcuna; ma bensì il reno manco pieno di marcia bianca, non puzzolente, che ha così contaminata la punta di un de' polmoni, e la milza ancora. Da ciò si accendeva la febre. Il dolore che tanto lo martirizzava nasceva dal calare dell'urina, dal reno infocato e guasto alla vescica. Dentro la vescica vi erano tre grandole; dentro pure si è trovato grasso impastato. Il suo male principiò da una cascata, che fece a Castello Gandolfo, che offese il fianco. Sempre diceva, che il suo male non era pietra, e li medici, stimando il contrario, l'hanno medicato alla rovescia (Neri a. a. D. 682).

<sup>3</sup> Bgl. den \*Bericht Niccardis vom 21. August 1655, nach dem sich die Entttäuschung schon damals zeigte. Staatsarchiv zu Florenz.

<sup>4</sup> Alexander VII. beklagte es ichon bald nach seiner Wahl, daß sein Pontifikat in eine so ungunftige Zeit fiel; s. die Relation der venezianischen Obedienzgesandtschaft bei Berchet II 184.

ander VII. zeigte, vermochten selbst seine bittersten Feinde nicht zu leugnen. Allein die anfängliche überaus große Strenge gegen seine Berwandten und deren spätere Beförderung stellten ihn in schieses Licht und veranlaßten die ungerechtesten und schärfsten Urteile. Wenn aber auch Alexander VII. in diesem Punkt der menschlichen Schwäche seinen Tribut zollte, so erlangten seine Nepoten doch nie einen übermäßigen Einfluß. Der Papst hörte vielmehr auf den Rat so ausgezeichneter Kardinäle wie Rospigliosi, Corrado und Pallavicino; die Endentschung aber behielt er sich selbst vor 1.

Fein gebildet, Dichter und Gelehrter, ließ Alexander VII. der Wiffenschaft und besonders der Kunst seine mächtige Förderung zuteil werden. Diese Seite seiner Regierungstätigkeit, die auch bei den Exequien in St Peter auf seinem prachtvollen Katafalk zum Ausdruck kam², gehört deshalb ebenso wesentlich zur Abrundung seines Bildes wie seine innerkirchliche Tätigkeit.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. Sagredo bei Berchet II 234 f. Rach Basadonna (ebd. 269) war zuletzt das Berhältnis Alexanders VII. zu Rojpigliosi getrübt; auch Paslavicino sei nicht mehr so oft zum Papst gekommen wie früher (ebd. 217 f). Wie weit dies richtig ist, bleibt noch zu untersuchen, denn Basadonna ist kein unverdächtiger Zeuge.

<sup>2 \*</sup> Avviso vom 4. Juni 1667: Il gran mausoleo eretto in mezzo di detta basilica con 4 alte guglie alli cantoni di esso piene di candelotti accesi, con molti medaglioni messi a oro rappresentanti le fabriche di chiese, teatro e catedra fatte dal defunto Pontefice, et in mezzo vi era l'urna con sopra il triregno sostenuta da un altissimo piedestallo, il quale alle 4 faccie rappresentava pure posto a oro l'Immaculata Concettione di N. Signora, le 2 canonizationi di S. Tommaso de Villanova e Franc. de Sales, e la beatificatione del b. Pietro d'Arbues Aragonese, attorniato da molte armi, imprese, eloggii e inscrittioni, in lode di S. S. (Bapft I. Geh. = Ardiv). Igl. A. Favoriti, Oratio in funere Alexandri VII, Romae 1667. Der Bapft murde beigesett nell' arca commessa alla prima cappella a mano sinistra (Contarini bei Berchet, Roma II 46). Über das Grabmal von Bernini (Stizze dazu in L'Arte IX [1906] 204) f. Bentard 31 35 41; Riv. stor. 1907, 373; Runft= geschichtl. Unzeigen 1910, 27; Fren, Beitrage 99; Rengler 1 770. - \* Satire gegen Alegander VII. von Ant. Magalotti in der Bibl. Nazionale zu Florenz II. IV 234. über die Entstehung des Grabmals in den Jahren 1672-1678 f. Fraschetti 386. Über die Enthüllung und die sofort einsetzende Kritik meldet ein \*Avviso vom 23. April 1678: È stato alla fine scoperto il deposito d'Alessandro VII, la di cui statua, come era l'originale, che da una parte appariva diferente dell'altra, e simile se si guardava in faccia, ma in tutto dissimile, se si rimira in scurcio. La Carità, che è la 1ª statua riguardevole, lo stà riguardando, ma riguardandosi di esser stata posta in quel posto; la Penitenza, che è la 2ª, si nasconde, vergognandosi di servir per gloria a chi non l'ha mai conosciuta. Un bel ingegno otioso, de' quali a questa città non ne mancano, veduta detta statova orante e situata per appunto incontro al quadro, dove il cav. Vanni dipinse la caduta di Simone Mago, l'interogò, ma in latino, accioche pochi intendessero: An adoraret Petrum aut Simonem (Bäpfts. Geh. = Arciv). Kard. Bio am 28. Mai 1678 (Staatsarchiv zu Wien): \*Domenica S. Sta [Innogenz XI.] fu a vedere il deposito d'Alessandro VII e parendole tropp' ignuda la statua della Verità, fece dire al S. card. Chigi che la facesse più coprire, come seguirà. Scharfe Rritit des Grabmals bei Briggs 38f.

## IV. Innerkirchliche Tätigkeit Alexanders VII. Reformen. Kardinalsernennungen. Religiöse Verhältnisse in Deutschland, der Schweiz und den nordischen Ländern. Missionswesen.

1.

Alexander VII. begann seine Regierung mit heilsamen kirchlichen Reformen, wobei er jedoch Sorge trug, daß auf das Andenken seines Borgängers kein allzu tiefer Schatten siel, denn er hatte in Deutschland bemerkt, welch schlimmen Eindruck ein zu scharfes Betonen des Einst und Jept machte.

Den Anfang machte er im Juli 1655 mit einer Säuberung des Perfonals im Batikan<sup>2</sup>. Die Kongregation der Bisita erstand wieder, und die Feierlichkeiten der päpstlichen Kapelle gestalteten sich würdiger<sup>3</sup>. Da Kom der Welt mit gutem Beispiel voranleuchten sollte, ward im Januar 1656 eine Bisitation aller Kirchen und Spitäler der Ewigen Stadt angeordnet<sup>4</sup>. An der Bisitation der vier Hauptbasilisen, des Lateran, St Peter, S. Maria Maggiore und St Paul, nahm der Papst persönlich teil, wobei er trefsliche kurze Anreden in lateinischer Sprache hielt<sup>5</sup>. Mit großer Strenge wurde vorgegangen <sup>6</sup>; um den Segen Gottes herabzussehen, ließ er für die Dauer der Bisitation die Almosen an die Armen und die wohltätigen Stiftungen verdoppeln<sup>7</sup>. Eine

¹ Siehe Pallavicino I 318 320 Dem storentinischen Gesandten sagte Alexander VII., bei den vorzunehmenden Beränderungen müsse man salvare più che sia possible la reputatione al morto [Innozenz X.] portando questa similitudine: Quando un pittore ha da rassettare in una facciata una pittura, vi pone davanti una tela, perchè non si veda, e accomodata la leva; così procureriamo di far Noi. \*Bericht vom 17. April 1655, Staatsarchiv zu Florenz.

<sup>2 \*</sup> Questa mattina il Papa ha fatto licenziare molti del personale, cioè bussolanti e camerieri extra muros, che per la mala loro fama non erano degni di aver alcun officio in Palazzo. Ungelo Nardi an Giulio Fiorini 1655 Juli 17. \* Derjelbe an denjelben am 21. Juli 1655: Man fährt in dieser Hinsicht fort. Staatsarchiv zu Modena.

Eiche Pallavicino I 318 410. Bgl. Novaes X 172 f.
 Eiche Bull. XVI 106 109 113 ff 125 127 f 130 138.

<sup>5</sup> Neben Pallavicino I 411 f. die \*Avvisi vom 28. Januar, 5. Februar und 4. März 1656, Päpftl. Geh.=Archiv. Die \*Acta visit. das. S. Petri im Bard. XXXIII 144, die \* Neden des Papftes edd. XXX 82, Vatit. Vibliothef. Eine vollständige Sammlung aller \*Acta visit. apost. sub Alexandro VII im Arm. VII 42 46—73, Päpftl. Geh.=Archiv.

<sup>6</sup> Bgl. \* Avviso vom 15. Mai 1656, Päpftl. Geh. = Archiv.

<sup>7</sup> Bgl. \* Avviso vom 28. Januar 1656, ebd.

gunftige Folge der Bisitation war das Berbot nächtlicher Gottesdienste, wovon jedoch die Männerkongregationen und die althergebrachten Feierlichkeiten in der Beihnachtsnacht, am Grundonnerstag und Rarfreitag ausgenommen blieben. Auch die Kirchenmusit murde reformiert1. Gine spätere Berordnung verfügte Reformen für die Regularen, darunter das Berbot, fich der Wagen zu bedienen2. Weitere Folgen der Bisitation waren Bestimmungen für eine gute Bermaltung der Kirchengüter, Ordnung des Gottesdienstes in den haupt= basiliten 3 und Reformen in den Frauenklöstern. Die Erlasse Urbans VIII. und Innozenz' X. über die Unterstützung armer Kranken in Rom wurden erneuert4. Der Bapft, berichtet Sagredo im Jahre 1661, sieht ftreng auf würdige Abhaltung der firchlichen Feierlichkeiten, besonders auf das Stillschweigen in der Kapelle, wofür er selbst das beste Beispiel gibt. Auch seine Umgebung hat er sorgfältig ausgewählt, so daß ihm nur durch Geburt und Tugend hervorragende Leute dienen. Das Zeremoniell mard fehr ftreng ein= gehalten: mahrend der Audiengen mußten alle, mit Ausnahme der Rardinale und Gefandten, knien 5. Mit Unwillen fah der Papft, daß fich die weltlich gefinnten Kardinale an den Luftbarkeiten des Karnevals beteiligten. Es war daher gang in seinem Sinne, als der Jesuit Zucchi in der Fastenpredigt die Burpurträger im Beisein des Papftes icharf tadelte, wobei er die üblichen Rarnevalsspäffe als Refte des Beidentums bezeichnete. Nur der Rapuziner Girolamo von Narni, heißt es in einem Bericht, hatte, wenn er noch lebte, das gewagt; Zucchi gleiche diesem an Heiligkeit des Wandels und an Freimut6.

Die römische Visitation wurde auch auf die suburbikarischen Vistümer ausgedehnt und fämtliche Bischöfe Italiens und der Inseln zur Abhaltung von Synoden aufgefordert. Bereits am 8. April 1656 hatte Alexander die deutschen, französischen und spanischen Vischöfe ermahnt, das in Rom gegebene

<sup>1</sup> Siehe das Berbot der musicae indecentes vom 23. April 1657, Bull. XVI 275. Bgl. das \*Editto d. S. Visita apost. sopra le musiche vom 30. Juli 1665, Editti V 7 p. 101, Päpftl. Geh.=Archiv. Edd. 107 f \*Concorsi di musici per la cappella Pontificia, beginnend mit dem 23. November 1668.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe \*Avviso von 1658 (ohne Angabe des Tages), ebd. Alegander VII. verfaßte selbst die Kollette zum Fest des hl. Franz von Sales; j. Bäumer, Brevier 511, wo auch über die Bereicherung des Festkalenders durch den Papst.

<sup>3</sup> Siehe den \*Bericht des Alata Tini vom 19. Juni 1655, Archiv Gonzaga zu Mantua.

<sup>4</sup> Siehe Bull. XVI 268 270 317 341; vgl. 581.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Siehe Berchet II 243. Der Oratorianer Mariano Soccino \*berichtet in seinem 1670 versaßten Resormprogramm (Bibl. von SS. Quaranti in Rom; vgl. unten bei Innozenz XI.): als bei einer päpstlichen cappella in Alexanders VII. Rähe das Stillschweigen verletzt wurde, habe der Papst in seierlichem Tone laut gesagt: Domus mea domus orationis.

<sup>6</sup> Siehe Neri, Corrisp. di Ferd. Raggi, in der Riv. Europ. 1878, V 668.

<sup>7</sup> Siehe \* Cod. N. III 66 ber Bibl. Cajanat. gu Rom.

<sup>8</sup> Siehe Bull. XVI 168.

Beispiel durch Visitation ihrer Diözesen und Veranstaltung von Synoden nach= zuahmen 1. Auch nach Polen erging 1657 eine ähnliche Aufforderung 2. Schon in seinem erften Regierungsjahr beschäftigte den Bapft die Reform der Orden. Er wollte vor allem dem Übelftand abhelfen, daß vielfach das gemeinsame Leben in den Klöstern nicht beobachtet wurde. Am 19. April 1666 wurde eine Bisitation des Zisterzienserordens vorgeschrieben3. Über die Ordensreform wachte streng der Kanonist Prospero Fagnani, der auch sonst bei Alexander VII. einflugreich war4. Gine beilfame Magregel war die Ginschränkung von Che= dispensen und die Abschaffung der Resignationen von Pfründen, ein Miß= brauch, durch den sich Abteien und selbst Bistumer in einzelnen Familien vererbt hatten5. Der Amtsantritt der Runtien, ihre Ausgaben und ihr Beremoniell wurden genau geordnet6.

Wichtig für den tirchlichen wie weltlichen Verwaltungsdienst wurde die Konstitution vom 16. Juni 1659, durch welche die Bedingungen festgesett wurden für die Zulaffung zur Pralatur. In Zukunft war dafür erfordert: eheliche Geburt von ehrenhaften Eltern, sittlicher Lebenswandel, Alter von 25 Jahren, fünfjähriges Studium des Rechts auf einer Universität, Besit des Doktorats beider Rechte, zweijährige Praxis an einem geistlichen Gerichte, Besitz eines Jahreseinkommens von 1500 römischen Scudi, endlich ein Examen bor der Signatur der Juftig. Der Gintritt in die Pralatur war dadurch erschwert; nur wer diese Bedingungen erfüllte, hatte einen Rechtsanspruch auf Zulaffung jum Referendar der Signatur und ward für alle andern höheren Umter bis hinauf zum Rardinalat befähigt?. Beiftliche und weltliche Umter konnten abwechselnd bekleidet werden: der Governatore einer Stadt oder einer Proving des Kirchenstaates konnte Bizelegat oder Nuntius, später Kardinal werden, aber auch den Prälaten der Rota und der Kongregationen ftand der Weg zum Purpur offen.

<sup>1</sup> Siehe \* Epist. II, Bapftl. Beh. = Archiv.

 <sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe Bull. XVI 313.
 <sup>3</sup> Siehe ebd. XVII 441.
 <sup>4</sup> Siehe Basadonna bei Berchet II 273. Ranke (III 37) nennt ihn bis in die lette Auflage hinein Fugnano. Es handelt fich um einen fehr bekannten Belehrten, der 80jährig erft 1678 ftarb; vgl. Moroni, Indice III 99; Hurter, Nomenclator IV 253 f.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Siehe Sagredo bei Berchet II 248; Gérin I 278. Über die solenni funzioni di abiura der Anhänger des Abenteurers und Alchimiften Borri 1661 in Rom und Mai= land f. Magnocavallo im Arch, stor. Lomb. 3. Serie XXIX (1902). Borri war nach Innsbrud geflohen und befampfte das Papfttum. Die Rurie bemuhte fich fehr um feine Auslieferung; f. Levinson, Nuntiaturberichte I 656 658 f 663 665 f 685 f 748. Bgl. auch Rrones 568.

<sup>6</sup> Siehe Biaudet 59 63 312 f 314; Rom. Quartalichr. V 161 f.

<sup>7</sup> Bgl. Moroni LV 144 f; Phillips VI 307; Bangen 52; Hinschius I 388. Rach ber \* Abhandlung im Cod. N. II 50 der Bibl. Chigi gu Rom (die vielleicht von Rante III 70 gemeint ift) hat Alexander VII. später das Alter auf 21 Jahre und das Jahres= einkommen auf 1000 Scudi herabgesett.

Von allgemeiner Bedeutung war der 1664 veröffentlichte neue Index; das bisherige Dreiklassenshstem ist darin aufgegeben und die alphabetische Ansordnung streng durchgeführt; ein Anhang enthält die Indexdekrete seit 1601. In liturgischer Hinsicht ist zu erwähnen eine Verordnung über das Brevier der Zisterzienser.

Neunundzwanzig Jahre waren verstossen, ohne daß eine Heiligsprechung stattgefunden hatte, denn Urban VIII. hatte die erforderlichen Borbedingungen bedeutend verschärft. Alexander VII. konnte eine Beatisitation, die des Großinquisitors Pedro de Arbues (gest. 1485)³, und zwei Heiligsprechungen vornehmen. Am 1. November 1658 erfolgte die Kanonisation des Bischofs von Balencia Thomas von Billanova (gest. 1555)⁴, berühmt als Apostel der Nächstenliebe, und am 19. April 1665 unter großen Feierlichseiten die des Franz von Sales (gest. 1622)⁵, der durch sein Leben und seine Ordensstistung für die Zeit der katholischen Restauration so bedeutungsvoll ist und auch durch seine Schriften einen dauernden Einfluß auf die katholische Welt aussibte 6. Der Papst war ein besonderer Berehrer dieses großen Mannes, von dem ihm 1642 die Königin von Frankreich eine Resiquie geschentt hatte 7. Im Dezember 1661 erneuerte Alexander VII. die Dekrete seiner Borgänger Sixtus IV., Pius V., Paul V. und Gregor XV. zugunsten der Lehre von der Unbesteckten Empfängnis der Mutter des Herrn. Die Konstitution erregte

<sup>1</sup> Siehe Bull. XVII 234; Reusch II 29 f; Hilgers 14. Barb. XXXIX 50—51 entshält \*Acta s. congreg. Indicis libror. prohib. 1654—1691 Carolo card. Barberini collecta (mit Originalbemerkungen desselben), Batik. Bibliothek. Über die Berurteilung gallikanischer Ansichten durch die Bulle vom 23. Juni 1665 s. Reusch II 552 f. Über die Stellung Alexanders VII. zu den Juden s. Archiv für kath. Kirchenrecht LIII (1885) 66 f, über seine Beziehungen zu den Griechen: Goris Archivio V 33 f.

<sup>2</sup> Zisterzienserchronik 1917. 3 Siehe Bull. XVII 154.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Siehe ebb. XVI 396. Bgl. die \* Aufzeichnungen zum 12. September und 1. November 1658 in den Epist. III-V, βäpftl. Geh. = Archiv.

<sup>5</sup> Siehe Bull. XVII 431 (ebd. XVI 744 die Beatifikation vom 18. Dezember 1661). Bgl. die \*Aufzeichnung über consist. secr. vom 14. September 1662, Epist. VI—VIII, Päpftl. Geh. =Archiv; ferner die \*Avvisi vom 14. März und 18. u. 25. April 1665 und Epist. XI—XIII, ebd. Ebd. I \*Breve vom 15. Rovember 1665, an den Grafen Buquoy, der die Heiligsprechung des Franz von Sales erbeten hatte. Über die Interessen des französischen Hofes s. Gerin I 572 f. Bgl. auch Moüy II 413 ff.

<sup>6</sup> Siehe unsere Angaben Bo XI 302 ff, XII 362 ff.

<sup>7</sup> Diese Reliquie wird noch heute in der Kapelle des Schlosses zu Ariccia aufbewahrt.

<sup>\*</sup> Über die Bulle und ihre Bedeutung s. Novaes X 147 f und Dubosc de Pesquidoux, L'Immaculée Conception. Hist. d'un dogme I, Paris 1898, 447 ff. Durch \*Breve vom 28. Dezember 1661 wurde auch Ludwig XIV. die Bulle zugesandt (Epist. VI—VIII, Päpftl. Geh.=Archiv). Ein Bild von Susier bezieht sich auf die Bulle; s. Nothes, Die Unbesteckte Empfängnis in der bildenden Kunst, in der Lit. Beilage der Köln. Boltszeitung 1904, Nr 49. Über eine Verordnung von 1665 zugunsten der Immaculata s. Jungnig, Seb. v. Rostock, Erzbischof von Breslau, Breslau 1891, 183.

namentlich in Spanien große Freude, wo der geniale Murillo durch großartige, weltberühmt gewordene Schöpfungen dies Geheimnis verherrlichte 1.

Auch der schärfste Beurteiler wird zugestehen mussen, daß Alexander VII. nur tadellose Männer in den obersten Senat der Kirche berief<sup>2</sup>. Das einzige, was die Zeitgenossen ausstellen konnten, war die Bevorzugung der Sienesen, aber diese waren eben dem Papst von früher her genau bekannt.

Bei der ersten Kreation, vom 9. April 1657, wurden außer dem Nepoten Flavio Chigi noch neun andere Kardinäle ernannt, wovon jedoch nur fünf publiziert wurden. Es waren Camillo Melzi, bereits als Nuntius in Wien mit Chigi befreundet, Giulio Rospigliosi, der Staatssekretär wurde, der Graf Niccold Guido Bagno, Girolamo Buonvisi und Francesco Paolucci. Buonvisi war gleichfalls dem Papst von früher her bekannt, der ihn zu seinem Maestro di Camera ernannt hatte. Bagno hatte während der Regierung Innozenz' X. die Pariser Nuntiatur bekleidet. Er wie Paolucci, der dreißig Jahre lang Sekretär der Kongregation des Konzils und der Immunität gewesen war, standen bereits in den Siebzigern.

Am 29. April 1657 wurden zwei der in petto behaltenen Kardinäle publiziert: der Sienese Scipione d'Elce, zuerst Runtius in Benedig, dann in Wien, ein ebenso trefflicher Mann wie der Maggiordomo Girolamo Farnese, dem Rom die Scuole delle Maestre Pie verdankte. Zwei weitere der 1657 in petto Behaltenen: der päpstliche Nesse Antonio Bichi aus Siena und der dem Papst seit vielen Jahren nahestehende Jesuit Francesco Sforza Pallavicino, wurden am 10. November 1657 publiziert.

Bei der Kreation vom 29. April 1658 hatte der Papst, da bis dahin von den katholischen Fürsten keine Bitte um einen roten Hut eingegangen war, durch Reservierung in petto drei sehr verdienten Prälaten den Purpur gesichert<sup>3</sup>, deren Publikation dann am 5. April 1660 erfolgte. Es waren der Sienese Bolunnio Bandinessi, seit langem dem Papst befreundet, sein Maggiordomo Odoardo Vecchiaressi und Jacopo Franzoni. Bon den sonst noch am 5. April 1660 Ernannten erfolgte die Erhebung des Regensburger Bischofs Franz Wilhelm von Wartenberg, eines vertrauten Mitarbeiters des Papstes auf

<sup>1</sup> Siehe Justi, Murillo, Leipzig 1904, 49 f; Graus, Conceptio immaculata in alten Darstellungen, Graz 1905; Rothes a. a. D.; A. Mayer, Gesch. der span. Malerei, Leipzig 1922, 339 f. Philipp IV. hatte schon Innozenz X. um Dogmatisierung der Unsbestetten Empfängnis gebeten; sein Schreiben s. im Anhang zu Cartas de la ven. Sor Maria de Ágreda y del Rey Felipe IV, p. p. F. Silvela, I, Madrid 1885.

2 Siehe Ciaconius IV 727 st, dessen Angaben mit den \*Auszeichnungen von Contestante.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe Ciaconius IV 727 ff, dessen Angaben mit den \*Ausseichnungen von Contestorius im Päpst. Geh.=Archiv XI 49 übereinstimmen. Die Angaben bei Cardella VII 122 ff und Novaes X 128 ff 136 ff 142 ff 152 ff 186 ff sind betresse der Ernennungsbaten verwirrt. Bgl. auch Gérin I 484 f, II 46 ff. Bemerkenswert ist das Urteil des im allgemeinen Alexander VII. nicht gewogenen Sagredo über die tresslichen Kardinalsernennungen des Papstes; s. Berchet II 254.

bem Münsterer Friedenskongreß, auf Empsehlung des Kaisers 1, die des polnischen Runtius Pietro Vidoni auf Bitte des Polenkönigs 2; Pasquale d'Aragona hatte der spanische, Francesco Maria Mancini der französische König gewünscht<sup>3</sup>. Außerdem wurde noch der Venezianer Gregorio Varbarigo mit dem Purpur geschmückt, der dem Papst ebenfalls von Münster her als Vegleiter des venezianischen Gesandten Contarini wohlbekannt war. Er hatte Varbarigo 1657 das Vistum Vergamo verliehen, wo dieser, wie nachher in Padua, im Geiste Carlo Vorromeos wirtte und auch die Gelehrten begünstigte. Später ist Varbarigo zweimal der Wahl zum Papste ganz nahe gewesen, hat aber in seiner Demut die Würde abgelehnt. Klemens XIII. nahm ihn 1761 in die Zahl der Seligen auf 4.

Als Alexander VII. seine Kräfte schwinden fühlte, glaubte er durch eine große Ernennung für die Wahl eines guten Nachfolgers Sorge tragen zu müssen. Die Kreation erfolgte am 14. Januar 1664. Bon den zwölf Auserwählten wurden sechs in petto reserviert. Unter den Neuernannten waren vier von Geburt Kömer: Carlo Bonelli, Kuntius in Madrid, Angelo Celsi, ein bedeutender Jurist, Paolo Savelli und Gianniccold Conti; zwei waren Sienesen: Celio Piccolomini, Kuntius in Paris, und Jacopo Kini, Maggiordomo des Papstes. Dazu kamen die Erzbischöfe von Bologna und Mailand: Girolamo Boncompagni und Alsonso Litta. Carlo Carasa war Kuntius in der Schweiz, in Benedig und Wien gewesen. Paluzzo Paluzzi hatte vierzig Jahre lang dem Heiligen Stuhl treu gedient, aber durch seine offenen Keden sich viele Feinde zugezogen. Cesare Rasponi war einst Uditore des Papstes gewesen, Keri

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Siehe \*Breve an Leopold I. vom 5. April 1660, Epist. III—V, Päpftl. Geh.= Archiv. <sup>2</sup> Bgl. Archiv für öfterr. Gesch. XCV 10. <sup>3</sup> Siehe Gerin I 192.

<sup>4</sup> über G. Barbarigo, den Alexander VII. einen Engel an Gute nannte (Berchet II 256), fehlt noch immer eine den heutigen Anforderungen entsprechende Monographie. Bgl. über ihn Richinius, De vita beati Greg. B., Romae 1761; Ughelli IV 510 ff; Audisio, Il b. Greg. B., Venezia 1859; Scritti inediti del b. Greg. B. p. p. Uccelli, Parma 1877; M. Mamachi, Capi trascelti della vita inedita del b. Greg. B., Padova 1883; Lettera del b. Greg. B. ad A. Contarini nel 1649, Venezia 1887; G. Alessi, Vita del b. Greg. B., Padova 1897; Poletto im Bessarione 1901; A. Coi, Visite pastorali del b. Greg. B. card. vescovo di Padova alla sua diocesi, Padova 1908. Siehe auch [L. Todesca e S. Serena], Il Seminario di Padova, Padova 1911. Eine \*Vita del b. Greg. B. scripta pro causa eius canonizationis im Cod. I. I 9 der Bibl. Magliab. gu Floreng. Undere \*Biografia im Cod. XXIV 74 der Bibl. Comun. zu Lodi. Ein \*Ristretto delle gloriose azioni del b. Greg. B. im Cod. F. 39 des Archivs Boncompagni zu Rom. In einer nach 1686 versaßten \* Übersicht der Kardinäle heißt es von Eregorio Barbarigo: È tutto zelo, tutto pietà, tutto amore, totalmente impegnato nell'orazione, nell'elemosine et in ogni altro pio esercitio della sua cura pastorale. Fa grandi astinenze. . . . Mangia in refettorio con la propria servitù, predica di continuo e non lascia mai d'insegnare la dottrina christiana, di fare missioni e d'assistere a moribondi. Archiv Liechtenstein zu Wien.

Corsini hatte die Apostolische Kammer verwaltet. Erst am 15. Februar 1666, nach mehr als zwei Jahren, wurden von diesen zwölf die sechs in petto Behaltenen publiziert und zugleich nochmals vier Neue ernannt, aber bis zum 7. März 1667 in petto behalten, nämlich: Giulio Spinola, erfolgreich bei seinen Nuntiaturen in Neapel und Wien, Noberto de' Bettori, Nuntius in Savoyen, Vitaliano Visconti, Nuntius in Madrid, und Innico Carracciolo, Erzbischof von Neapel. Bei der letzten Ernennung Alexanders VII., am 7. März 1667, kamen noch hinzu Giovanni Delsino, Patriarch von Aquileja, und drei von den katholischen Mächten, dem Kaiser, Frankreich und Spanien, nominierte Kandidaten: Guidobald Graf Thun, Erzbischof von Salzburg, Louis Bendôme und Luigi Guglielmo Moncada d'Aragona, einst Vizetönig in Sizilien.

Wenn Alexander VII. so oft zur Keservation in petto griff, so hing dies zusammen mit der mangelnden Dotation für die Designierten und mit den Ansprüchen der katholischen Mächte auf die Ernennung von Aronkardinälen. So glaubte sich Polen durch die letzte Ernennung im März 1667 beeinträchtigt und erhob in Kom energische Gegenvorstellungen. Wie groß die Aufregung war, zeigt der damals gemachte Vorschlag zu einer Vereinigung der katholischen Mächte, um durch schismatische Drohungen den Papst zur Berücksichtigung ihrer Ansprüche bei den Kardinalsernennungen zu zwingen. Die Ansprüche der Mächte waren indes berücksichtigt, und so hatte der Vorschlag keine weiteren Folgen.

Für Alexander VII. war ein solches Berhalten doppelt schmerzlich. Als der Schwedenkönig Karl Gustav 1655 das morsche, bereits von Aussen und Kosaken bedrängte Polenreich angriff, hatte er in klarer Erkenntnis der Gefahr sosort alles getan, was in seinen Kräften stand, um die einstige Borburg der katholischen Keligion im Osten vor Zertrümmerung zu bewahren. 30000 Scudi spendete er selbst; dazu gab er die Erlaubnis zur Veräußerung

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. Ciaconius IV 764 f; Boglino 63 f. G. Spinola zeichnete sich 1656 bei der Pest auß; s. N. Capece Galeota, Cenni storici dei Nunzii apost. di Napoli, Napoli 1877. Daß Grab des 1678 verstorbenen Neri Corsini in S. Maria del Carmine zu Florenz mit einem Relief auß der Schule des Algardi.

<sup>2</sup> Bgl. Pallavicino II 207.

<sup>3</sup> Siehe \* Doglianze del Re di Polonia sopra l'ultima promotione d'Alessandro VII, im Barb. 5570, Batit. Bibliothet. \*Schreiben des Polentönigs an Alexander VII., das Kardinalsfollegium und Kard. Chigi, dat. Warfchau 1667 April 5, im Archiv Campello zu Spoleto. Ebd. \* Considerationi sopra la nomina della corona di Polonia nella promozione del 7 Marzo 1667 mandate al referendario Monsin li 8 Aprile 1667.

<sup>4 \*</sup>Sopra la nomina de' cardinali delle corone, Cod. VIII G. 29 p. 1506 ff, Archiv Liechtenftein zu Wien.

<sup>5</sup> Bgl. die \*Berichte Niccardis vom 28. August und 25. September 1655, Staatsarchiv zu Florenz.

von kirchlichen Silberschäßen im Betrag von 100000 Talern. Er und seine Nuntien Vidoni und Carasa waren es dann gewesen, welche die militärische Unterstüßung Polens durch den Kaiser und damit die Kettung dieses Keiches vermittelten? Während dieser Wirren geriet das dem Heiligen Stuhl unmittelbar unterstellte Bistum Ermland in Gefahr, in die Hand des calvinischen Kurfürsten von Brandenburg zu fallen; erst 1663 zogen die brandenburgischen Truppen wieder ab.3.

Große Sorgen bereitete dem Papst auch die Besetzung der portugiesischen Bistümer, die bereits seinen Borgänger so sehr beschäftigt hatte<sup>4</sup>. Obwohl er alle seine diplomatische Kunst und seinen ganzen Scharfsinn aufbot, gelang es auch ihm nicht, diesen gordischen Knoten zu lösen<sup>5</sup>.

Allexander VII., der als Nuntius 13 Jahre in den Rheinlanden geweilt, hatte die Verhältnisse Deutschlands gründlich kennengelernt und nahm nun als Papst an allen dortigen Ereignissen lebhaften Anteil. So unterstützte er die Stadt Aachen nach dem großen Brande von 1656 durch eine Geldspende. Vor allem war seine Sorge darauf gerichtet, daß die katholische Religion im Reiche keinen weiteren Schaden erleide.

Nachdem am 2. April 1657 unerwartet Kaiser Ferdinand III. ohne Regelung der Nachsolge gestorben war, empfahl der Papst am 30. Juni und

¹ Siehe Theiner, Mon. Pol. III 508 f; Pallavicino I 325 ff 388 ff; Bull. XVI 103 347; Levinjon in der unten A. 2 angeführten Abhandlung S. 57.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe Levinson, Die Nuntiaturberichte des P. Vidoni über den ersten nordischen Krieg aus den Jahren 1655—1658 (Archiv für österr. Gesch. XCV 7 st 32 ff 119), der mit Recht den staatsmännischen Blick des Nuntius rühmt. Bgl. über Bidoni auch Zeitschr. der Hist. Geschliche, f. Posen 1915. Die Weisung des Staatssekretärs vom 1. April 1656 betress der Berhandlungen mit dem protestantischen Kursürsten von Brandenburg bei Levinsson a. a. D. 59 U. 1. Über die österreichischspolnische Allianz vom 1. Dezember 1658 s. Prisbram, Lijola 31 f.

3 Bgl. Hitebrandt in den Quellen u. Forsch. XIV 365 f.

<sup>4</sup> Bal. oben S. 58 ff.

<sup>5</sup> Siehe Pallavicino I 329 406, II 240 f. Hierher gehörige \* Atten im Cod. R. I 4 und C. II 27 der Bibl. Chigi zu Kom. Bgl. Fea, Nullità delle amministrazioni capitolari abusive, Roma 1815, 54 ff 56 ff. Ein \* Breve vom 17. Februar 1663 an die Inquisitores regni Lusitaniae jagt: Audivimus Odoardum quemdam Hebraeum Lusit., qui nunc Londini commoratur et olim in isto s. Inquisit. tribunali punitus publice fuit, magnam pecuniam et ingentes maritimarum et terrestrium copiarum apparatus Haedr. sumptibus comparaturum esse, turpidus conditionidus: 1. ut Hebraeis locus tutus et commodus assignetur erigendae publicae Synagogae, ad quam ex universo orde liceat convenire; 2. Iudaizantidus sive delatis sive reis generalis venia concedatur; 3. in processidus defensivis publicentur nomina testium. Wird wohl nicht angenommen werden, da durch diese Beleidigungen Gottes dem Reiche größerer Schaden als durch Krieg entsteht, wie dort, wo die Sekten eingeschlichen sind. Sollte solchen Unterhandlungen Gehör geschentt werden, so stellt euren Eiser entgegen. Epist. VI—VIII, βäpstl. Geh. Archiv.

<sup>6</sup> Bgl. Zeitichr. des Aachener Geschichtsvereins VII (1885) 42. Aus einem \*Breve vom 12. Mai 1657 an den Rat von "Rappsvilla" ergibt sich, daß der Papst dorthin Geld zur Erneuerung der Kirche gespendet hatte. Epist. III, Päpst. Geh.=Archiv.

nochmals am 6. Oktober allen katholischen Kurfürsten, bei der Neuwahl die Interessen der Religion wahrzunehmen. Die Mahnung war sehr angebracht, denn Kurpfalz verlangte die Wahl eines protestantischen Kaisers. Bezeichnend für die Lage des noch aus tausend Wunden blutenden und durch innere Gegensätze zerrissenen Deutschlands ist die Einmischung des Auslandes in diese innere Angelegenheit. Schweden, Mazarin und Cromwell waren einig darin, daß kein Sproß des Hauses Habsburg den Kaiserthron besteigen dürse. Ein spannender diplomatischer Kampf begann. Frankreich, wo man kurze Beit an eine Kandidatur Ludwigs XIV. dachte, wandte drei Millionen auf und sandte seine besten Diplomaten, Grammont und Lionne, zum Wahltag nach Franksurt.

Allegander VII. wollte sich zunächst in den Wahlkampf nicht einmischen; ohne sich für einen bestimmten Kandidaten zu entscheiden, empfahl er nur einen solchen, der die nötige Macht zur Aufrechthaltung der katholischen Religion besitze. Im Interesse der Kirche wie Deutschlands suchte er die Wahl zu beschleunigen. Nachdem die von Frankreich und am konsequentesten von Schweden vertretene Erhebung des jungen bayrischen Kurfürsten Ferdinand Maria gescheitert war, unterstützte er mit allem Eiser die Wahl des Heiches gegen die Türken und wegen seiner persönlichen Eigenschaften alle nötigen Bürgschaften für den Schutz der katholischen Religion bot. Weder durch die Klagen noch die Lockungen der Franzosen ließ sich der Papst in seinen Bemühungen für den Habsdurger irremachen. Der Wahl Leopolds widersstrebten außer dem Pfälzer am meisten die Kurfürsten von Köln und Mainz. Letzterer zeigte dem Vertreter des Papstes, dem Kölner Nuntius Sanselice, gleich bei seinem Erscheinen in Frankfurt offen seine Gegnerschaft 10.

Während des Wahltages, der fast ein Jahr dauerte, erkrankte Sanfelice schwer infolge der außerordentlichen Anstrengungen und Aufregungen 11, erlebte

<sup>1</sup> Siehe die Breven an die Kurfürsten, die Levinson im Archiv für österr. Gesch. LXXIII 168 anführt.
2 Siehe Günter im Hist. XXXVII 379.

<sup>3</sup> Bgl. den von A. O. Meyer in den Quellen u. Forsch. IX 155 f mitgeteilten Discorso.

<sup>4</sup> Siehe Ment I 72; Michael in der Sift. Zeitschr. CXVIII 501 f.

<sup>5</sup> Bgl. Preuß in der Sift. Bierteljahrsichr. VII (1904) 488 f.

<sup>6</sup> Siehe Benez. Depeschen I 22; Pallavicino II 189.

<sup>7</sup> Siehe Säve, Keysarvalet i Francfort, Stockholm 1869.

<sup>8</sup> Siehe Riegler VII 25 f.

<sup>9</sup> Bgl. Walewsti, Leopold I. und die heilige Ligue II 220 f; Pribram im Archiv für österr. Gesch. LXXIII 167 f; Levinson, Auntiaturberichte I 558 f.

<sup>10</sup> Siehe Mém. de Grammont II 132.

<sup>11</sup> Das \* Diario dell' elezione dell' Imp. Leopoldo I da G. M. Sanfelice im Cod. Strozz. 1079 (Staatsarchiv zu Florenz) wurde veröffentlicht durch F. Sanfelice, Napoli 1717. Bgl. über Sanfelices Tätigteit Pallavicino II 191 und Pribram a. a. D. 168 f. Siehe auch die \* Aufzeichnungen im Barb. 6112 p. 320 ff 335 ff 353 f, Vatit. Vibliothet.

aber zuletzt den Triumph, daß Leopold am 18. Juli 1658 einstimmig zum Kaiser gewählt wurde. In einem Schreiben an den Papst erkannte der neue Herrscher dankbar den großen Anteil des Heiligen Stuhles an diesem Erzgebnis an 1.

Vier Wochen nach der Kaiserwahl ward in Frankfurt am 14. August 1658 auf Betreiben des Mainzer Rurfürsten und Reichserzkanglers Johann Philipp von Schönborn der Rheinbund geschloffen, den Frankreich fich alsbald für seine Erpansionspolitit gegen Deutschland dienstbar zu machen verftand. Die drei geiftlichen Rurfürsten, der Bischof von Münster und der Pfalzgraf von Reuburg verbanden fich mit den Berzögen von Braunschweig, dem Land= grafen von Seffen-Raffel und mit Schweden zur Aufrechterhaltung des Weftfälischen Friedens und verpflichteten sich ,ohne Unterschied der Religion' dafür zu gegenseitigem Beiftand. Es mar der Gegensatz gegen das Saus Sabs= burg, der katholische, lutherische und calvinische Fürsten vereinigte. Wenn der Rölner Nuntius Sanfelice in diesem Bunde eine Schädigung der kirchlichen Intereffen erblickte, so war dies vollkommen berechtigt, denn die katholischen Fürsten übernahmen die Berpflichtung, den Schweden zur Berteidigung zweier für fie fatularifierter Bistumer mit bewaffneter Sand Beiftand gu leiften. Sanfelices Vorstellungen machten auf Trier und Münster Eindruck; der Mainzer Kurfürst jedoch ließ sich jest wiederum ebensowenig beirren wie feinerzeit, da er im Gegensatz zu Innozenz X. und dem Nuntius Chigi für den Westfälischen Frieden eintrat2. Die unabhängige Stellung, welche die hohen deutschen Pralaten als Reichsfürsten gegen Rom beanspruchten, tam auch sonst jum Ausdruck. Gleich zu Beginn der Regierung Alexanders VII. mußte der Rölner Nuntius einen deutschen Rirchenfürsten wegen seiner Unwesenheit bei einer calvinischen Predigt tadeln; der schwache Herr hatte dadurch die Gegner zu gewinnen gehofft3.

Obwohl bereits Urban VIII. 1640 dem Kölner Erzbischof, dann Innozenz X. 1653 auch dem Mainzer ähnliche Quinquennalfakultäten bewilligt hatte, wie sie die Runtien besaßen, so wurden dadurch Streitigkeiten mit den Bertretern des Papstes nicht vermieden<sup>4</sup>. Es waren vornehmlich die Ansprüche der Nuntien auf eine ausgedehnte Gerichtsbarkeit, die Mißfallen beim deutschen Klerus erregten. Ferdinand IV. hatte deshalb auf Beranlassung der geistlichen Kurfürsten in seiner Wahlkapitulation beschwören müssen, er werde auf Ub-

¹ Siehe Pallavicino II 191. Bgl. Levinson, Auntiaturberichte I 639. Das \* Gratu= lationsbreve an Leopold, vom 3. August 1658, in den Epist. III—V, Päpstl. Geh.= Archiv. Die Declaratio über die Kaiserwahl, vom 2. August, im Bull. XVI 359.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe Wagner, Hist. Leopoldi I 47 f; Ment II 174. Bgl. Hift. polit. Blätter CLXIV 531, wo richtig betont ift, daß übergriffe auf beiden Seiten vorfamen.

<sup>3</sup> Siehe Pallavicino II 390.

<sup>4</sup> Siehe Ment II 171 f; Mergentheim I 36 f 39, II 116.

schaffung der Mißbräuche dringen, die fich hieraus ergäben, und eine ähnliche Bestimmung blieb fortan in der Wahlkapitulation stehen.

An Reibereien aus andern Gründen fehlte es ebenfalls nicht. Kein Wunder, denn die Erzbischöfe von Mainz und Köln waren in firchenpolitischer Hinspilat oft schlecht beraten. Der Mainzer Erzbischof Johann Philipp von Schönborn, der Ende 1658 Schritte zur Anbahnung besserer Beziehungen zum Heiligen Stuhl tat², stand unter dem Einfluß des als Staatsmann wie als Gelehrter hervorragenden Johann Christian von Boineburg. Dieser war zwar aus vollster Überzeugung zur fatholischen Religion übergetreten, hatte aber sehr seltsame Ansichten beibehalten. Den Beweis liesert sein Brieswechsel mit dem protestantischen Rechtsgelehrten Conring. "Mögen die Kömer uns hassen, wenn sie uns nur fürchten", schrieb Boineburg an diesen am 23. Januar 1659. Ein Jahr später, am 13. Dezember 1660, äußerte er, es sei in Mainz auf Besehl des Kurfürsten eine deutsche Bibel nach der Übersetung Ulenbergs gedruckt worden ohne Erlaubnis Koms, wozu sollte diese in dergleichen Dingen auch nützen?

Biel schlimmere Gefinnungen hegte der schlaue vertraute Rat des Rölner Rurfürsten Maximilian Seinrich von Bapern, der Rölner Domdechant Franz Egon von Fürstenberg 5. Dieser Hauptbeförderer des Rheinbundes suchte seinen Vorteil in engem Anschluß an die französische Regierung, der er 1658 die Erhebung zum Bischof von Meg, 1663 die zum Bischof von Stragburg verdankte. Wie sein deutsches Baterland, so verriet dieser grenzenlos ehrgeizige Mann auch die Interessen seiner Kirche. Wo er konnte, hetzte er im geheimen gegen den Heiligen Stuhl. Sein Treiben entging dem Rölner Nuntius nicht, der ichon im Februar 1660 berichtete, Fürstenbergs Plane gingen darauf hinaus, jeder Ginwirkung des Beiligen Stuhles auf die firchlichen Berhältniffe Deutschlands ein Ende zu machen und vor allem der Rurie allen Ginfluß auf die Besetzung der deutschen Bistumer zu nehmen 6. Da nicht der Kurfürst, der ein frommer, aber schwacher Mann war, sondern Fürstenberg die Benefizien verlieh und dabei vielfach Unwürdige bedachte, bestimmte man in Rom, daß in Zukunft der Runtius bei solchen Berleihungen beigezogen werden muffe. Der hierdurch gereizte Rurfürst ging auf Fürstenbergs Plan ein, ein deutsches Nationalfonzil zur Befämpfung der "Übergriffe Roms' zu veranstalten, das dann mit den französischen Gallikanern gemeinsame Sache machen sollte. Er fand hierfür jedoch beim Raifer, der die Intrige durchschaute, keinen

<sup>1</sup> Siehe Sartori I 215 f; Ment II 173. 2 Siehe Ment II 176.

<sup>3</sup> Bgl. oben S. 105. Siehe auch Schrohe, J. Ch. Bonneburg, Kurmainzer Obershofmarschau (1927).
4 Siehe Menzel VIII 332.

<sup>5</sup> Bgl. Allg. Deutsche Biogr. VII 297 ff.

<sup>6</sup> Siehe Ment II 176; vgl. Levinson, Nuntiaturberichte I 709 716 f.

Anklang, dagegen scheint der Mainzer Erzbischof sich nicht abgeneigt gezeigt zu haben, wenn er auch ebenso wie Ludwig XIV. die Schwierigkeit der Berzeinigung so verschiedener Geister und Interessen nicht verkannte. Im März 1661 sielen dem Kölner Nuntius Marco Gallio hierauf bezügliche kompromittierende Schriftstücke in die Hände, die er sofort nach Kom sandte<sup>1</sup>. Kurze Zeit nachher erhielten der Nuntius zu Wien, Carlo Carasa<sup>2</sup>, und dann auch der zu Köln Kenntnis von einem andern Attenstück, demzusolge der Mainzer Erzbischof im Einverständnis mit dem Kölner und Trierer und den Königen von Frankreich und Spanien dem Papste den Vorschlag einer Union mit den Protestanten hatte machen lassen. Auf einer Synode von 24 Personen aus beiden Konsessionen sollte die Einigung dadurch hergestellt werden, daß die Messe in deutscher Sprache, die Kommunion unter beiden Gestalten, die Priesterehe und die Abschaffung der Ohrenbeichte zugestanden würde.

Höchstwahrscheinlich sind diese Enthüllungen den Nuntien absichtlich in die Sande gespielt worden, um auf firchenpolitischem Gebiet einen Druck auf den Heiligen Stuhl auszuüben. Dieser Zweck wurde jedoch nicht erreicht, man berharrte vielmehr in Rom solchen Drohungen gegenüber in unerschütter= licher Rube3. Wie wenig man hier an folche Zugeständnisse dachte, erfuhr der Mainzer Erzbischof. als er damals mit der Stadt Frankfurt über eine Rückfehr der dortigen Protestanten zur Kirche verhandelte. Der Kardinal= staatssekretar Chigi antwortete auf das von dem opportunistischen Erzbischof geforderte Zugeftändnis des Laienkelches fest und entschieden, es habe den Papft nicht gewundert, daß Johann Philipp folche Ideen vertrete, da er ftets gern Mittel und Wege aufgesucht und vorgeschlagen habe, um beiden Parteien Genugtuung zu verschaffen. Dies fei aber allgemein für eine luftige 3dee gehalten worden, die man in feiner Beise in die Wirklichkeit umzuseten vermöge. Bas das Gesuch um die Rommunion unter beiderlei Gestalt an= lange, fo fei dieses zu andern Zeiten bereits an verschiedene Papfte gerichtet worden, und man habe nach reiflicher Erwägung aller dafür angeführten Gründe es niemals für opportun gehalten, in diesem Punkte nachzugeben, da diejenigen, die ehrlich die katholische Wahrheit ergreifen und mit dem Buniche, ihre Seelen zu retten, in den Schof der heiligen Rirche gurudkehren wollten, jenes Borrechts nicht bedürften; hatten sie aber im Gegenteil diese Gesinnung nicht, so ware jener Gnadenerweis überfluffig, ja jogar

<sup>1</sup> Siehe Ment II 178 f 183 f. Bgl. auch Guhrauer, Schriften von Leibnig II 341.
2 Anfündigung seiner Sendung in einem \*Breve an den Erzbischof von Salzburg,

dat. 1658 Aug. 24, in dem Carasa bezeichnet wird als praesul summa pietate, prudentia et generis claritudine praestans. Konsistorialarchivzu Salzburg.

<sup>3</sup> Siehe Gruber, Commercium epistolare Leibnitii 411 f; Guhrauer a. a. D. I 3 f; Ment II 217; Hiltebrandt, Reunionsverhandlungen 32 f; Beit im Katholif 1917, II 170 f.

v. Paftor, Geichichte ber Bapfte. XIV. 1 .- 7. Auft.

gänzlich unbillig. Der Nuntius erhielt den Befehl, wenn die Rede wieder auf diese Sache käme, es mit Geschick zu vermeiden, eine bestimmte Antwort zu geben. Er solle, wenn sie sich an den Papst wenden wollten, es geschehen lassen, ohne sie aber dazu irgendwie zu ermuntern.

Da man in Rom über die Intrigen Fürstenbergs gut unterrichtet war, fah man mit steigender Besorgnis dem Regensburger Reichstag entgegen, der am 20. Januar 1663 von dem Salzburger Erzbischof Guidobald von Thun als dem kaiserlichen Kommiffar eröffnet wurde2. Durch diesen Rirchenfürften erfuhr man, daß der Rölner Kurfürst im vergangenen Jahr nicht bloß einem deutschen Nationalkonzil, sondern auch der Bestellung eines deutschen Batri= archen und einer Nachahmung des französischen Gallikanismus das Wort geredet habe3. Die Kurie suchte nun auf den Kölner und den Mainzer Rurfürsten durch Erteilung von Gnadenerweisen mäßigend einzuwirken und beide womöglich zu gewinnen. Dies gelang. In dem Streit Alexanders VII. mit Ludwig XIV. traten die geiftlichen Rurfürsten auf die Seite des Beiligen Stuhles, für den allerdings das Recht deutlich sprach. Jedoch magten fie nichts Ernstliches gegen ihren mächtigen französischen Berbündeten zu unter= nehmen4. Da neuerdings wieder bedenkliche Gerüchte über feindselige Schritte des deutschen Klerus gegen Rom auftauchten, gab die Rurie die ausdrückliche Erklärung, daß die Konfordate volle Geltung haben sollten und deshalb Ber= handlungen auf dem Reichstage überflüssig seien. Dieser ging denn auch vorüber, ohne daß etwas gegen den Papft geschah.

Noch schlimmer als Franz Egon von Fürstenberg war sein Bruder Wilfelm; namentlich dessen Intrigen führten dazu, daß es fast jedes Jahr neue Konslitte gab; ein völliger Bruch aber wurde trogdem vermieden. Bis zum Außersten zu gehen, hat wohl auch nie in der Absicht der beiden rheinischen Kurfürsten gelegen, denn in der inneren Verwaltung ihrer Diözesen entfalteten beide eine erfolgreiche Reformtätigseit ganz im Geiste Alexanders VII. Die Diözesanspnode, die Maximilian Heinrich 1662 abhielt, hat noch lange nachzewirtt. Auch Iohann Philipp von Schönborn hat seine Verdienste. Er errichtete ein Generalvikariat und reorganisierte dadurch die kirchliche Verwaltung; er bemühte sich um Hebung des Seelsorgeklerus, der im Dreißigzährigen Krieg verwildert war, indem er Visitationen anordnete und die Bemühungen des Bartholomäus Holzhauser unterstüßte; endlich wirkte er

<sup>1</sup> Siehe Ment II 210 213 f; Hiltebrandt 33.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe Ment II 186; Levinson I 734 745 f 752.

<sup>3</sup> Siehe Levinson I 763.

<sup>4</sup> Siehe Ment II 188; vgl. Levinson I 764 767 769.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Siehe Ment II 189 193 f. Über Wilhelm von Fürftenberg f. Levinson I 767 769 771.

<sup>6</sup> Siehe Allg. Deutsche Biogr. XXI 54.

segensreich durch gottesdienstliche und sittenpolizeiliche Verordnungen und Försberung des Religionsunterrichtes 1.

Während am Rhein die beiden Fürstenberg aus dem schwäbischen Geschlecht dieses Namens dem Papst so viel Berdruß verursachten, bereitete ihm in Westfalen das Wirken eines Fürstenberg aus einer westfälischen Abelsfamilie um so größere Freude. Ferdinand von Fürstenberg, der seit der Zeit der Kölner Nuntiatur Alexanders VII. dessen besonderer Schützling gewesen war und 1661 zum Bischof von Paderborn gewählt wurde, war nicht nur ein Priester von untadelhaftem Lebenswandel, sondern sorgte als Bischof in mustergültiger Weise für die Bildung und Disziplin des Klerus und Boltes, baute zahlreiche Kirchen und Klöster und pflegte auch mit Erfolg die Wissenschaften, besonders die Geschichte Paderborns<sup>2</sup>.

In dem benachbarten Münster wirkte in ähnlicher Weise seit 1650 Christoph Bernhard von Galen. Mit derselben Energie, mit der dieser hervorragende Mann zur Wahrung seiner Fürstenrechte das Schwert führte, war er auch mit Erfolg bemüht, in seiner durch den Dreißigjährigen Krieg zerrütteten Diözese Klerus und Bolk zu resormieren, die Gotteshäuser wiederherzustellen und die Glaubenseinheit zu erhalten. Mit besonderer Sorgfalt widmete er sich dem Jugendunterricht, wobei er sich vorzüglich der Jesuiten bediente. So wurde er der Restaurator seines Bistums, dem er dauernd seinen streng katholischen Charakter sicherte<sup>3</sup>.

Die Übertritte hervorragender Persönlichkeiten zur alten Kirche, die nach dem Dreißigjährigen Kriege schon unter Innozenz X. begonnen hatten, dauerten unter Alexander VII. fort, obwohl mit dem Wechsel des Bekenntnisses oft die größten Nachteile verbunden waren. Der Kölner Runtius, der Erzbischof von Cosenza, errichtete deshalb zur Unterstügung der Konvertiten in Köln ein Alumnat, das zwar schon unter Baul V. entstanden, durch den Krieg aber zerstört war<sup>4</sup>.

<sup>1</sup> Neben Meng II 218 f 228 f vgl. die vortreffliche Arbeit von Beit: Kirchl. Reformsbestrebungen im ehemal. Erzstift Mainz unter Erzbischof Joh. Phil. v. Schönborn 1647 bis 1673, Freiburg 1910.

<sup>2</sup> Bgl. Bessen, Gesch. des Bistums Paderborn II (1820) 231 f; Erhard, Gesch. Münsters (1837) 548 f; Aug. Deutsche Biogr. VI 702 f; Richter, F. v. Fürstenberg, in der Zeitschr. für vaterl. Gesch. [Westschlas] LVI 33 f. Die \*Relatio episcopalis Ferdinandi a Fürstenberg episc. Paderbornensis ad Alexandrum VII, dat. 1666 Id. Febr., im Cod. 130 der Theodorianischen Bibl. zu Paderborn.

<sup>3</sup> Siehe Karl Tüding, Gesch, des Stiftes Münster unter Chr. B. v. Galen, Münster 1865; Hüfing, Chr. Bernard, ein fath. Resormator des 17. Jahrh., Paderborn 1887; Zeitschr. für vaterl. Gesch. [Westfalens] XLV 110 f; J. Minn, Die Lebensbeschreibung des Fürstbischofs Chr. B. v. Galen (Diss.), Hildesheim 1907; Kerterinck, Alt-Westfalen, Münster 1913, xxx f; Schmidlin in der Köm. Quartalschr. 1927, 379 395 f und in der Zeitschrift, Westfalen 1928.

<sup>4</sup> Siehe das \* Schreiben des Erzbischofs von Cosenza, dat. Innsbruck 1659 Oft. 13, in Nunziat. di Colonia 31 p. 180 f, Päpftl. Geh. = Archiv.

Bis in fürstliche Kreise hinein war Dürftigkeit die Folge der Überzeugungs= treue, mit der manche aus ihnen sich wieder der alten Kirche zuwandten. So fah fich der Herzog Alexander Beinrich von Schlesmig-Holftein wiederholt genötigt, den Papft um Geldunterftützung anzugeben, da sein Übertritt ihn seine Erbgüter gekoftet hatte1. Dem Berzog Christian von Medlenburg= Schwerin, der 1663 gur Rirche gurudtehrte, mußte der Raifer auf Bitten des Papstes ebenso zu Silfe kommen wie dem Herzog Johann Friedrich von Braunschweig-Lüneburg, deffen protestantische Bermandte den Konvertiten hart bedrängten2; erst als er 1665 nach dem Tode des Herzogs Christian Ludwig von Celle zur Regierung über die Ralenberg-Göttingischen Lande und das Fürstentum Grubenhagen gelangte, mußte ihm endlich, als dem Landesherrn, nach dem Westfälischen Frieden die Ginrichtung eines katholischen Hofgottesdienstes in Hannover gestattet werden3. Bu seinem Almosenier beftimmte Johann Friedrich seinen bisherigen Hoftaplan, Valerio Maccioni aus San Marino, den die Propaganda und der Papft im April 1667 jum Apoftolischen Vikar für die herzoglichen Territorien Kalenberg, Göttingen und Gruben= hagen ernannte. In der Folge entstand dann das Apostolische Bikariat des Nordens, als deffen Leiter Maccioni für die Erhaltung und Berbreitung des katholischen Glaubens keine Mühe scheute4.

Von den fürstlichen Konvertiten jener Zeit sind noch zu nennen der Pfalzgraf und die Pfalzgräfin von Sulzbach<sup>5</sup>, die Pfalzgräfin Luise Hollandine, zweite Tochter des Winterkönigs, der Graf Ernst Wilhelm von Bentseim-Steinfurth und sein Neffe Arnold Moriz Wilhelm, der Markgraf Gustav Adolf von Baden und Johann Heinrich von Schwarzenbach aus der Lausiz 6.

Nicht minder zahlreich waren die Konvertiten aus dem Gelehrtenstande, darunter so hervorragende Männer wie der Hamburger Polyhistor Petrus Lambeck, der Dichter von Grimmelshausen, der Orientalist Johann Michael Wansleben, der Berliner Propst Andreas Fromm, der calvinische Prediger Bolusius, der Anatom Nikolaus Steno und die Brüder Adrian und Peter Walemburch, von denen Adrian Generalvikar in Köln, Peter Weihbischof

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Siehe Levinson, Runtiaturberichte I 645 649 673. Bgl. das \*Breve an Alexander Heinrich, dat. 1658 Febr. 16, Epist. III—V, Päystl. Geh. = Archiv.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe Levinson a. a. D. 781 782. Die Facultas absolvendi ducem Christianum Mekelburgensem im Bull. XVII 187. Über die Interzession des Papstes beim Kaiser für die beiden konvertierten Herzöge s. die \*Lettere del segretario di stato di P. Alessandro VII all'abbate Franc. Ant. Galli internuntio appresso la M. dell' Imperatore Leopoldo I, im Besitz der Bibl. della Società di storia patria zu Neapel.

<sup>3</sup> Siehe Spittler, Gesch. Hannovers II 280 f.

<sup>4</sup> Siehe Röcher II 33 f 375 f und besonders Metgler 35 ff.

<sup>5</sup> Bal. oben S. 345.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Bgl. Räß VII 137 f 327 f, XI 456 f; Aug. Deutsche Biogr. X 186, LII 102; Ments II 209; Freib. Kirchenlegison III<sup>2</sup> 1054 1058; Katholik 1917, II 170.

von Mainz wurde <sup>1</sup>. Beide traten mit Erfolg als Kontroversschriftsteller auf und unterstützten den Mainzer Kurfürsten Schönborn bei seinen Bestrebungen, Protestanten zum alten Glauben zurückzuführen. Gemeinsam mit ihm konvertierten sie den Grafen von Hohenlohe. 1670 gewann Schönborn auch den Grafen von Hanau für die alte Kirche. Er machte aber bei dieser Geslegenheit die Erfahrung, daß es eine eitle Hoffnung war, nach dem Übertritt der Fürsten den alten Glauben bei deren Untertanen ausbreiten zu können, denn Brandenburg und Hespen verhinderten die Errichtung katholischer Kirchen in Hanau<sup>2</sup>. Neben Schönborn entfaltete auch der gelehrte Landgraf Ernst von Hessenschließe eine eifrige Tätigkeit zur Bekehrung der Protestanten<sup>3</sup>.

Lange bemühte sich die römische Diplomatie zur Zeit Alexanders VII. um die Bekehrung des Kurfürsten Johann Georg II. von Sachsen. Gine Zeitzlang hatte dieser Plan, der einen großen Erfolg für die katholische Sache dargestellt hätte, bedeutende Aussicht. Daß er schließlich scheiterte, hatte zum großen Teil seinen Grund in der Unentschlossenheit Kaiser Leopolds wie im Auftreten des "Protestors der Protestanten in Deutschland", des Schwedenskönigs Karl Gustab, der alle Anhänger Luthers zum Keligionskrieg aufzurusen drohte<sup>4</sup>.

Biel Verdruß bereitete der Kaiser, so streng katholisch er sich auch verhielt, dem Papste durch sein Festhalten an der Ernennung des Erzherzogs Sigismund von Tirol zum Bischof von Trient. Alexander VII. verweigerte dem Erzherzog die Bestätigung, weil ein stärkeres Anwachsen der habsburgischen Hausmacht auf kirchenpolitischem Gebiet in Tirol noch heftigere Zusammenstöße zwischen Staat und Kirche besürchten ließ, als sie bereits vorher dort stattgefunden hatten<sup>5</sup>. Charakteristisch für die Zunahme des staatlichen Absolutismus in kirchlichen Dingen war auch das troß päpstlichen Einspruchs in den Staaten des Kaisers gehandhabte Plazet. Bedenkliche Ansäte für die Entwicklung des Staatstirchentums in Österreich zeigen die Verhandlungen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Siehe Rüß VII 156 f 166 f 271 f 290 f, VIII 139 796, IX 696 f; Aug. Deutsche Biogr. XVII 533, XXXVI 57 f, XL 728 f, XLI 159 f. über G. A. Bolusius s. Historik. Blätter CXVI 543; Falf im Korrespondenzbl. des deutschen Geschichtsvereins XXVII 54; über Steno s. Megler in den Historik. Blättern CXLVIII (1911), Heft 2.

<sup>2</sup> Siehe Ment II 203 f 210 f 215 f.

<sup>3</sup> Siehe ebd. 205 f. \* Breven vom 13. Ottober 1655 empfahlen Ernst von Hessen (s. oben S. 104) den Erzbischöfen von Mainz, Köln und Trier (Epist. I, Päpstl. Geh.= Archiv). Alexander VII. sandte dem Landgrafen ein Geldgeschenk für eine Kirche; s. das \*Breve vom 7. Juli 1657, Epist. III, ebd.

<sup>4</sup> Siehe Auerbach, La dipl. franç. et la cour de Saxe, Paris 1888, 74 ff; Haffel im N. Archiv für sächs. Geich. XI; Benezian. Depeschen I 39 48 232; Levinson, Runtiaturberichte I 559 f 582 f 615 625 627 681 778 784 f 789 795 f 802 f 804.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Siehe Levinfon I 562 666 f 671 690 695 f 699 f 703 f 707 f 726 741 744 752 756 767.

betreffs des 1655 neu errichteten Bistums Leitmerig. In Bayern wurde die Kirche ebenfalls stark bevormundet. Mit der Zeit zeigte es sich in den katho-lischen Staaten Deutschlands immer mehr, daß der Schutz, den die weltliche Gewalt bei der katholischen Kestauration leistete, auch sein Bedenkliches hatte: der Staat mischte sich je länger je mehr in rein kirchliche Dinge ein 1.

Große Aufmerksamkeit schenkte man in Rom der Schweiz, wo die Broteftanten ftärker an Zahl als die Ratholiken waren. Tropdem endete 1656 der Villmergerkrieg zugunsten der Katholifen2; aber diese blieben nicht einig. Der Schweizer Nuntius Baldeschi wurde deshalb 1665 angewiesen, für die Eintracht der altgläubigen Kantone zu forgen. Seine Instruktion warnte ihn davor, die Gewandtheit der Schweizer so zu unterschägen, wie das ein Nuntius zur Zeit Urbans VIII. getan habe, deffen dreijährige Amtstätig= keit völlig unfruchtbar gewesen sei. Man irre sehr, so führt die Instruktion weiter aus, wenn man die Schweizer für roh und ungeschickt halte; obschon sie hauptsächlich das Waffenhandwerk betrieben, verständen sie sich doch sehr gut auf die Diplomatie und nütten ihre Beziehungen zu den beiden Gegnern Frankreich und Spanien vortrefflich in ihrem Interesse aus. Bemerkenswert find auch die Ausführungen der Instruktion über den Berkehr mit den Broteftanten. "Jene Papfte", so heißt es hier, "die aus ungemeffenem Gifer unter Strafe des Rirchenbannes den Verkehr mit den Regern verboten, beabsichtigten doch niemals, darin auch jene einzuschließen, die sich mit der Befehrung der Jregläubigen zu beschäftigen haben.' Der Nuntius foll daber zwar keine politischen Verhandlungen mit den protestantischen Kantonen anfnüpfen, aber auch fein Bedenken haben, mit den einzelnen Protestanten in freundlicher und kluger Weise zu verkehren; auf diese Art könne ein Weg zu deren Bekehrung angebahnt werden, indem man ihnen ihre Vorurteile nehme und sie die katholische Kirche kennen lehre. Was die katholischen Kantone angebe, so muffe ihnen gezeigt werden, daß der Beilige Stuhl nichts anderes als ihr wahres Wohl im Auge habe. Deshalb solle der Runtius auch die katholische Reform in der Schweiz fördern3.

Während in Schweden die strengsten Gesetze gegen die Ausübung des katholischen Gottesdienstes unverändert fortbestanden, zeigte König Friedrich III. von Dänemark sich toleranter und gestattete dem kaiserlichen Gesandten, in seinem Hause katholischen Gottesdienst abzuhalten<sup>4</sup>. In Holland hatten die Katholisten in einzelnen Provinzen starke Versolgungen zu erdulden; besonders

<sup>1</sup> Bgl. hergenröther III 5 744 f. Für Leitmerit f. J. E. Schlenz, Gefch. der Grun- bung bes Bistums Leitmerit, Warnsborf 1912.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Hürbin II 394 f.

<sup>3</sup> Siehe im Anhang Nr 5 die \*Instruktion für F. Baldeschi von 1665, Papftl. Geh.=Archiv.
4 Siehe Levinson, Nuntiaturberichte I 694 727.

war dies in Friesland der Fall, wo die Anhänger des alten Glaubens nicht einmal die Toten mit unbedecktem Haupt begraben durften, weil dies Argernis verursache<sup>1</sup>. In andern Provinzen war dagegen die Lage der Katholiken eine ziemlich leidliche<sup>2</sup>.

2.

Allegander VII., der sich in seiner Jugend nach dem Missionsberuf gessehnt hatte, interessierte sich auch als Oberhaupt der Kirche lebhaft für das christliche Weltapostolat<sup>3</sup>. Sein Pontisitat bezeichnet sür dasselbe einen Einschnitt besonders in der kirchlichzentralistischen Entwicklung des Missionswerkes zugunsten der Propaganda, deren Machterweiterung und sinanzielle Ausstattung unter ihm weitere Fortschritte machte<sup>4</sup>. Wie Kardinäle der Propagandakongregation ihm geraten hatten, entschied Alexander VII. 1660 zur Abstellung von Mißständen bei den päpstlichen Kollegien<sup>5</sup>, daß deren Zöglinge, auch wenn sie entlassen wurden oder mit Einwilligung der Propaganda in einen Orden eintraten, lebenslänglich durch ihren Sid zum Dienste des Heiligen Stuhles in den Missionen verpstichtet seien und in Europa allährlich, außerhalb Europas alle zwei Jahre an die Kongregation berichten müßten<sup>6</sup>. Für das Urbanische Propagandakolleg verlieh er 1665 der Kongregation das Recht, einige Häuser zu erwerben, und 1666 der dortigen Marienssodalität eine Reihe von Ablässen<sup>7</sup>. Weiter unterstellte er der Propaganda

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Siehe Hubert 263; vgl. 268.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht XVIII 173 f 205; vgl. Hubert 352. Ein \*Breve vom 3. Juli 1661 dankt Ludwig XIV. dafür, daß er den Katholiken in Amsterdam die Erlaubnis zu einer offenen Kirche crwirkt hat (Epist. VI bis VIII, Päpft 1. Geh. = Archiv). Die päpftliche Bestätigung des Propagandadektets über den Streit des Welk= und Ordensklerus in Holland vom 20. September 1656 im Bull. XVI 231. Bgl. Relatio seu descriptio status religionis catholicae in Hollandia etc., quam Romae collegit et exhibuit Alexandro VII et cardinalibus Congregationis de Prop. Fide J. de la Torre Kal. septembris anno 1656, Utrecht 1883.

<sup>3</sup> Bei den folgenden Ausführungen hat mich Professor Schmidlin mit dem reichen

Schatz seiner Kenntnisse unterftützt, wofür ich auch hier danke.

4 Bgl. Kilger in der Zeitschr. für Missionswissensch. 1922, 15 ff 129 f; Schmidlin ehr 1923, 58 f. dage die Propogonadokekete par 1656, daße unter Strafe der Cro-

ebd. 1923, 58 f; dazu die Propagandadekrete von 1656, daß unter Strase der Exfommunikation kein Missionär ohne Ersaudnis der Kongregation ein Werk drucken dürfe (Ius pontik. P. II 110), von 1659 über die Substdien an die Missionäre seine vom Präfetten erst nach Benachrichtigung der Kongregation und nach Eintressen der Nachfolger zu entlassen seb. 132, wie 135 für den Präfetten). 1658 ließ der Papst mitteilen, daß Zweifel nicht mehr in der Propaganda, sondern am Heiligen Offizium erörtert werden sollten (ebd. 114).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Bgl. das interessante \*Memoriale presentato alla s. Congregazione de Prop. fide alli 8. Settembre 1658 circa i disordini delli collegii pontificii, Archiv der Propaganda zu Rom 362 p. 31 s.

<sup>6</sup> Ius pontif. I 318 ff. Zu diefer papstlichen Entscheidung erließ die Propagandakongregation am 8, April 1661 Erklärungen und Antworten (ebd. P. II 121 ff).

<sup>7</sup> Ebd. I 358 ff 367 ff. Bgl. die Propagandadetrete über zwei wöchentliche Meffen

1660 das Ruthenenhaus bei SS. Sergio e Bacco in Rom und die verkauften Güter des Maronitenkollegs von Kavenna. In demselben Jahr verlangte er auch, daß die Kardinalprotektoren des Deutschen Kollegs in Rom ihre Berphandlungen im Saal der Propaganda und im Beisein des Sekretärs der Propaganda führen müßten?. Bezüglich des römischen Missionskollegs der Unbeschuhten Karmeliten vom hl. Paulus bestimmte er 1655, daß es zwar dem römischen Provinzial in allem unterstehen, in der Verwaltung aber von der Propaganda abhängig sein solle, und daß die Zöglinge sich eidlich zur Tätigkeit in den Missionen verpslichten müßten. Ein weiteres Dekret verlegte 1662 das Kolleg von S. Maria della Vittoria nach S. Pancrazio außerhalb der Mauern<sup>3</sup>.

Bon weit größerer Bedeutung für das katholische Missionswesen sollte ein anderes Unternehmen werden, deffen Gründung und Genehmigung auf Alexander VII. zurudgeht, das Parifer Miffionsseminar. Bereits unter Innozeng X. war der Gedanke aufgetaucht, den oftafiatischen Missionen eigene Bischöfe zu geben; nach deffen Tode suchte die Generalversammlung des frangösischen Klerus 1655 den Plan durch eine Bittschrift an Papst Alexander zu fördern4. Zwei Jahre später richteten einige frangösische Kleriker in Rom unter Führung Ballus und auf Antrieb der Herzogin von Aiguillon an den Papst das Gesuch, wenigstens Apostolische Bikare mit bischöflicher Gewalt für China und Tongking ju ernennen, wo das Chriftentum fo hoffnungsvoll emporblübe; alle Rosten wollten sie felbst tragen, freie Durchreise werde Portugal hoffentlich gewähren, oder andernfalls könne man durch Berfien und das Mogulreich den Weg nehmen 5. Der Papft, durch die eifrigen Briefter an seine eigene jugendliche Missionsbegeisterung erinnert, versprach ben Bittstellern seinen Schutz und betraute mit der Beratung über die Ungelegenheit die vier Kardinäle Rospigliosi, Spada, Albizzi und Azzolini 6. Aber trot alles Drängens von Ballu und der Bersprechen der Kardinäle fam es zu keiner Entscheidung, bis Bierre de la Motte Lambert nach hartnäckig wiederholten Bemühungen vom Propagandasekretar Alberici eine Unterredung erlangte, in der er fein Anliegen durchfette 7. Auf einen gunftigen Bescheid

der Alumnen für die verstorbenen Missionäre, 1658 (ebd. 114), und daß Rachbarhäuser nicht schlechten Weibern vermietet werden dürfen, 1665 (ebd. P. II 132).

<sup>1</sup> Cbd. I 318 360 ff. 2 Cbd. 325 ff. Bgl. Steinhuber II 6 f 11.

<sup>3</sup> Ius pontif. I 287 ff 328 ff. Bgl. dazu Kilger in der Zeitschr. für Missionswissenich. 1915, 214 f, wo auch andere Quellen angeführt sind.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Am 13. April 1655 wurde Bischof Godeau von Bence mit der Absassing der Denkschrift betraut, am 9. Mai wurde sie gelesen und gebilligt; s. Launay I 21, nach den Protokollen der Assemblées générales IV 375. Bgl. oben S. 144 f.

<sup>5</sup> Launay I 25 ff, nach dem Seminararchiv und der Expositio eorum, quae Romae gesta sunt, von Pallu. 6 Ebd. 29 f. 7 Ebd. 33.

der vier Kardinäle schlug die Propaganda am 13. Mai 1658 Pallu und Motte Lambert als Apostolische Vitare vor, worauf der Bapft am 17. August ihre Ernennung vollzog; bei Überreichung des Rochetts an Pallu mahnte er nachdrudlich zur Ertragung der Schwierigkeiten, die ihn in der Mission erwarteten 1. Durch Breven vom 9. September 1659 bestätigte Alexander VII. die Ernennung und die Abgrenzung der Gebiete zugleich mit dem Recht, daß beim Tod des einen Bifars der andere auch in deffen Gebiet die Berwaltung führen durfe, und daß sie unter Dispens von der Renntnis der lateinischen Sprache Priefter weihen könnten 2; zu den beiden erften Bikaren kam auf Antrag Ballus bald Cotolendi als Bischof für Nanking3. Den Erwählten gab die Propaganda Miffionsinstruktionen boll tiefer Weisheit im Sinne der möglichsten Anpassung an die afiatischen Berhältniffe, zugleich mit der Aufforderung, unter Umgehung Portugals den affatischen Landweg zu benüten, einen Proturator in Rom zu bestellen und in Baris ein Seminar für den Nachwuchs von Weltpriestermissionären zu errichten4. Die Gründung einer folden Anstalt zur Vorbereitung auf den Miffionsberuf mar auf die Bitte von Ballu, Lambert und Laval schon 1658 von der Propaganda gebilligt worden 5; jest konnten die neuen Apostolischen Bikare vor ihrer Abreise 1660 mit Silfe freigebiger Bohltäter die Bollmachten zur Gründung des Barifer Seminars erteilen und es 1663 eröffnen. Gin geeignetes haus hatte ber Karmelitenbischof Bernhard von Babylon gekauft 6. Wie ein königlicher Patentbrief von 1663 das Unternehmen staatlich genehmigte und ausstattete, so erteilte der papstliche Nepot Flavio Chiqi als Legat für Frankreich am 3. August 1664 die firchliche und papstliche Anerkennung?.

Im gleichen und im folgenden Jahr regelte ein päpstliches Breve an die beiden Bikare die Nachfolge für den Fall, daß einer von ihnen stürbe. Da Cotolendi bereits nicht mehr unter den Lebenden weilte, legte sich eine solche Berfügung von selbst nahe<sup>8</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebd. 34, nach den Acta S. Congreg. 1657 p. 202. Pallu wurde von Kardinal Antonio Barberini in St Peter, Lambert in Paris vom Erzbischof von Tours konsekriert (Launay I 40 f).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ius pontif. I 313 f und Launay I 41 ff. Die Weihekandidaten mußten nur lesen und den Meßkanon und die Sakramentsformularien erklären können; auch hatten sie das Necht, das Brevier durch andere Gebete zu ersehen. Diese Bollmacht wurde im Breve Aleganders von 1665 erneuert (Ius pontif. I 355 ff und Bull. patron. Portug. II 109). Bgl. Gams, Series 122 ff und Jann 217 ff.

3 Bgl. Launay I 45 f.

<sup>4</sup> Ius pontif. P. II 115 ff und Collect. Propag. I 42 f. Dazu Launay I 46 ff und Bieper in der Zeitschr. für Missionswis. 1922, 34 f.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Bgl. Launay I 39 f. 6 Cbd. 51 ff 75 ff.

<sup>7</sup> Ebb. 81 ff. &gf. Letourneau, La mission de J.-J. Olier et les fondations des grands séminaires en France, Paris 1906, 228 363 f.

<sup>8</sup> Ius pontif. I 340 ff 353 ff; Bull. patron. Portug. II 103 ff. Bgl. Jann 221 f.

Eine wichtige Neugründung war so entstanden, die nicht nur das französische Übergewicht im Heidenapostolat der Gegenwart begründen und den fernöstlichen Missionen einen gewaltigen Anstoß geben sollte, sondern auch in vielsacher Hinsicht von grundsätlicher Bedeutung war: es wurde zum erstenmal eine eigene Missionshierarchie geschaffen, das portugiesische Missions-monopol durchbrochen, die Weltpriester in den Missionsstab eingefügt, die Heranbisdung eines einheimischen Missionsklerus angebahnt. Auch die stärkere Missionsbeteiligung Deutschlands, besonders innerhalb der Gesellschaft Jesu, in Verbindung mit der Aussebung oder doch Erweiterung der bisherigen portugiesischen Schranken, geht auf die Regierung Alexanders VII. zurück.

Für die einzelnen Miffionsfelder erfolgten unter Alexanders Pontifitat gleichfalls manche einschneidende Magnahmen. Nach einer Anordnung für Holland von 1655 mußten Almosen, die von den Gläubigen den Missionären gespendet wurden, zum Besten der Mission verwendet werden. Die Entscheidungen der Propaganda über die Streitigkeiten amischen dem hollandischen Weltklerus und den Missionären wurden 1656 bestätigt3. Undere Bestimmungen bezogen fich auf die Gläubigen von Südosteuropa. In Serbien wurden 1655 die Grengen amischen dem Erzbistum Ochrida und dem Bistum Prisrend genauer gezogen4, 1659 erhielten die Boglinge des Griechischen Rollegs in Rom die Erlaubnis, der lateinischen Fastensitte sich anzubequemen, 1660 erging die Bestätigung eines Propagandadefrets über die Unterordnung ber Seelsorger aus dem Ordensstand unter den Erzbischof von Sofia und ben Bischof von Bosnien, 1665 wurden Jurisdiktionsatte des ruthenischen Metropoliten Gabriel von Kiem saniert, 1666 betraute man den Karmeliten= bischof Joseph Maria von Hierapolis mit der Bisitation der Agaischen Inseln famt Zaknnth und Korfu<sup>5</sup>.

Für den vorderasiatischen Orient bekräftigte Alexander VII. 1655 die Privilegien der Franziskaner im Heiligen Lande und 1659 die Konsekration des Erzbischofs von Aleppo durch den Patriarchen der Maroniten, während er 1660 das Maronitenkolleg von Ravenna unterdrückte und dessen Güter der Propaganda zugunsten maronitischer Zöglinge übergab. Der armenische

<sup>1</sup> Siehe Launay I 36 ff; Rilger in der Zeitschr. für Missionswiss. 1922, 27 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bgl. Huonder, Deutsche Jesuitenmissionäre des 17. u. 18. Jahrh. (1899) 17 ff. Ebd. 21 das Rundschreiben des Jesuitengenerals Oliva darüber vom 29. November 1664.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ius pontif. I 285 f 297 ff. Tamals war der Apostolische Vitar der Niederlande, De la Torre, verbannt (Freib. Kirchenler, X <sup>2</sup> 375). Vgl. das Propagandadekret von 1663 über die Missionsalmosen, Ius pontif. P. II 128 ff.

<sup>4</sup> Ius pontif. I 284.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Ebd. I 284 f 309 f 323 ff 357 f 369 ff. Den Konventualenkonvent von Targovist sprach er 1667 der Observantenkustodie der Walachei zu (ebd. 373). 1666 bestätigte die Propaganda das Verbot an die bulgarischen Ordinarien, Franziskaner in Diensk zu nehmen (ebd. P. II 136 f).

<sup>6</sup> Ebd. I 286 f 308 f 360 ff. Beschlüsse und Antworten der Propaganda von 1650

Ratholifos Jakob unternahm 1662 mit 25 Bischöfen eine Romreise und legte unterwegs in Konstantinopel vor dem lateinischen Erzbischof das kathozlische Glaubensbekenntnis ab, das der nach Persien entsandte Dominikaner Piskop mit der Gehorsamserklärung unter den Heiligen Stuhl zugleich für die armenische Nation nach der Ewigen Stadt brachte<sup>1</sup>. Der Patriarch von Kleinarmenien, der 1660 in Kom das katholische Glaubensbekenntnis bezichworen hatte, siel später wieder in das Schisma zurück<sup>2</sup>. Wie die Jesuiten 1656 in Untura, so ließen sich die Kapuziner 1666 in Tiflis und Georgien als Missionäre nieder<sup>3</sup>.

Aus Abessinien hatte ein Maronit Günstiges über die wohlwollende Gesinnung des Königs gemeldet; die Propaganda schickte deshalb 1666 Andrade als Apostolischen Vikar dorthin, der jedoch mit seinen Missionären solchen Feindseligkeiten begegnete; daß er keinen Ersolg erzielte<sup>4</sup>.

Wenig fruchtreich erwies sich damals auch die oftafrikanische Mission der Dominikaner<sup>5</sup>. Nach Madagaskar sandte Vinzenz von Paul seit 1648 und 1654 seine Lazarisken, die Mission mußte aber 1676 aufgegeben werden, nachem sie in 25 Jahren der Genossenschaft 27 Mitglieder gekostet hatte; eine dorthin 1660 abgesandte Expedition der Rekollekten siel Seeräubern in die Hände<sup>6</sup>. Erfolgreich wirkten dagegen in Kongo italienische Kapuziner, die 1654 und 1666 durch je 16 neue Gefährten verstärkt wurden; von Loanda aus entfalteten sie zugleich für Angola und Matamba eine segensreiche Tätigkeit<sup>7</sup>. Ebenso waren an der Guineaküste spanische Kapuziner im Auftrag der Propaganda eifrig an der Arbeit: nach Sierra Leone sandten sie 1657 und 1664 ihre Leute, um Kirchen zu bauen und den König mit drei Fürsten

über die Liturgie in Aleppo ebd. P. II 112 f und von 1654 über die Professionssormel das selbst und die Fragen der sprischen Kapuziner ebd. 130 f. Drei im Päpstl. Geh.-Archiv ershaltene Schreiben des Giov. Pietro Patriarcha d'Antiochia de' Maroniti bei P. Wenzel, Lettere di prelati delle chiese orientali, Roma 1899, 3 f.

Bgl. Cerri, Estat présent de l'église Romaine 170; Hergenröther-Airjd III 574.
 objehon er im Rolleg unterhalten wurde und Reijegeld erhielt; j. Cerri 168.

<sup>3</sup> Bgl. Schmidlin, Missionsgesch. 221 f; Rocco da Cesinale III 334 ff. Propagandaentscheidungen über Zweisel 1656 betresss der Georgier in Ius pontif. P. II 135, über die Ungültigkeit der Ehen nestorianischer Priester nach ihrer Weihe ebd. 118.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Cerri 218 ff. Nach dem Bericht des Maroniten gestattete der König die katholische Religionsübung und wohnten in einer ägyptischen Provinz 30 000 Katholisch (ebd.). Bgl. Lemmens 181.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Nach dem Bifitationsbericht des Jejuiten Barreto von 1667; j. Records of South-Eastern Africa von Thiel III 436 ff; Kilger in der Zeitschr. für Mijsionswijs. 1917, 104.

<sup>6</sup> Bgl. Coste XIV 359 ff; Maynard III 104 ff; Schmidlin, Missionsgesch. 232 A. 2. Der Präsekt Etienne soll bort einem Häuptling mit der Franzosenseindschaft und mit Frauen-wegnahme gedroht haben, wenn er nicht Christ werden wolle; vgl. Piolet, Les miss. cath. franç. IV 422 ff.

<sup>7</sup> Bgl. Cerri 238 f; Schmidlin 373. Entscheidung der Propaganda über die Stlaverei in Kongo 1660 in Ius pontif. P. II 120.

und viel Volk zu taufen; in gleicher Weise mühten sie sich in Overo und Benin; ihre Sendung dorthin war 1655 durch Bitten des Königs erlangt. In Ardea-Rigrizien dagegen (seit 1659) und in Whida (1666) konnten sie trot freundlicher Aufnahme und anfänglich guter Aussicht sich nicht halten 1.

In Vorderindien arbeiteten nach wie bor Jesuitenmissionare rührig und zum Teil mit Erfolg in den berschiedenen Maduragebieten2, mahrend die Missionen an der Südwest= und Südostküste den Eroberungen der Hollander3. jene im Mogulreich ben Berfolgungen Orengfibs unterlagen 4. Bu den unierten Thomaschriften von Malabar schickte Alexander VII. Ende 1659 als Apostolischen Rommissar und Administrator von Angamale den Karmelitenprälaten Joseph von S. Maria mit ausgedehnten Vollmachten 5. Daß Migbräuche in die indische Kirche und die Mission von Goa eingeschlichen waren, zeigt das päpstliche Breve vom 18. Januar 1658. Auf die Rlage der Gläubigen gegen ihre Seelsorger befiehlt es im Anschluß an die Verordnungen der Propaganda den Pfarrern, niemand zur Arbeit zwangsweise heranzuziehen, gegen Verfäumnis des Gottesdienstes oder Unterrichtes magvoll vorzugehen, das Volk mit Sanftmut zu unterweisen, ins Seminar auch Adelige aufzunehmen, zu den Schulen alle ohne Unterschied der Abkunft zuzulaffen. die Neophyten nicht von den Orden und die Weltpriester nicht von der Seelforge auszuschließen, sich nicht in weltliche Politit einzumischen, mehrmals jährlich in der Eingeborenensprache zu predigen, einheimische Weltgeiftliche jum Beichthören zu bestimmen, die Beicht durch Dolmetscher oder Borlefen eines Sündenkatalogs abzuschaffen, die Gingeborenen zur Rommunion zu= zulaffen und den Kranken das Biatikum zu bringen, niemand ohne Bergicht auf den Gögendienst zu taufen, die Beiden nicht durch Gewalt oder Quale=

¹ Lgl. Schmidin 372 f; Cerri 223 ff; Rocco da Cesinale III 514 f. 1655 taufte P. Serafin ben Sapisfaifer (Rocco 507).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> So erzielten sie an Taufen und Bekehrungen in Tiruchirapalli 1656—1659 2347 und 1659—1662 gegen 18000, in Madura 1659—1662 870, in Candelur 1656—1659 1192 und 1662—1665 584, in Palur 1656—1659 1400 und 1660—1662 950, in Sattiamangalam 1656—1659 1639, in Tanjaur 1656—1659 2268 und 1666 401, wohingegen 1662 10000 Christen durch Krieg und Not umkamen; s. Müllbauer 213 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Sie eroberten 1658 Negapatam, 1662 Cranganor und 1663 Kotschin, wobei die dortigen Jesuitenanstalten verschwanden, wie auch die Häuser der Jesuiten, Franziskaner und Dominikaner in Meliapur bei dessen Sinnahme durch den König von Golkonda; s. Müllbauer 287 ff.

<sup>4</sup> Seit 1658 (ebd. 285 f). Auch die Missionsversuche der Theatiner hörten 1662/63 mit dem Tode von P. Toma und P. Lubello auf (ebd. 355).

<sup>5</sup> Unter anderem die Bollmacht, ein Kapitel einzusetzen, die Archibiakonatsfolge zu regeln, einem oder zwei Priestern als Apostolischen Bikaren die Berwaltung von Angamale zu übertragen; s. Ius pontif. I 314 ff. P. Joseph war 1657 in Kotschin zum Bischof gewählt worden, kehrte 1661 aus Kom zurück und visitierte bis 1663, um 1665 wieder in Rom einzutressen; s. Müllbauer 305 ff.

reien, sondern durch Predigt und Beispiel zur Bekehrung zu bewegen, nichts von den Pfarrkindern zu erbetteln, die Armen unentgeltlich zu begraben, keine heidnischen Opfer zu gestatten und die Regularen im Ordensgeist zu erhalten 1. Aber noch aus der letten Zeit Alexanders VII., aus dem Jahre 1666, liegt eine Denkschrift vor, in welcher der Propagandasekretär Manfroni sich über die Mittel zur Wiederherstellung der ostindischen Missionen verbreitet. Man sieht daraus, in welch traurigem Zustand sich diese befanden, wie das Bolk unwissend und unsittlich, der Welt= und Ordensklerus unfähig, nachlässig und verdorben war. Der Grund des Verfalls siege vor allem darin, daß es an Bischöfen sehle, weshalb unter Umgehung der portugiesischen Härsen Apostolische Vikare und neue eifrige Missionäre, besonders aus dem Pariser Seminar, aber auch aus den Orden zu entsenden seien; die Streitsüchtigen und Argerniserregenden müßten zurückgerusen werden 2.

Während in Malata wie in Ceplon (seit 1658) das Vordringen der Holländer den katholischen Missionsunternehmungen ein jähes Ende bereitete<sup>3</sup>, entfalteten diese sich in den annamitischen Reichen Hinterindiens um so hossenungsvoller trot heftiger Verfolgungen. In Tongking befanden sich um 1659 nach den Berichten der Jesuiten 300000 Christen, die sich in allen Tugenden auszeichneten und jedes Jahr um 8—10000 Neubekehrte anwuchsen<sup>4</sup>; doch wurden 1658 sechs Missionäre und 1663 die noch übrigen zwei dom König in die Verbannung getrieben<sup>5</sup>. Ebenso brach 1663 am Königshof von Kotschinschina eine Versolgung aus, die sich auf das ganze Land ausdehnte und zur

<sup>1</sup> Ius pontif. I 304 ff; Bull. patron. Portug. II 92 f; als Propagandadefret in Ius pontif. P. II 111 f, ergänzt 22. Juli, ebd. 113. Dazu Jann 301 ff und Müllbauer 255 A. 1. 1659 genehmigte der Papst auch die Anordnungen des Definitoriums und die Statuten des Generalfapitels für die oftindische Thomasprovinz der Franziskaner und bestimmte, daß die Generalfommissare die oftindischen Provinzkapitel nicht verzögern dürften; s. Ius pontif. I 306 ff 310 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> \*Considerationes et media pro reparatione missionum in Indiis orientalibus, Archiv der Propaganda, Scritture antiche 230 f. 80 ff. Bgl. Kilger in der Zeitschr. für Mijfionswijf. 1922, 29 f.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Die Propaganda erlaubte 1665 die Weihe aller Flüchtlinge aus Malafa ohne Dimissorien (Ius pontif. P. II 131). Auf Ceplon wurde von den Hollingern der Katholizismus geächtet, die Missionäre vertrieben und viele Christen getötet (Schmidlin 386 f; Lemmens 107).

<sup>4</sup> Bgl. Pachtler, Das Christentum in Tonkin und Cochinchina (1861) 116 ff (nach dem Bericht von P. Tissanier; über dessen Reise ebd. 69 ff). Die obigen Zissern werden bestätigt von P. Machault in seiner Relation von 1658 (ebd. 189) und durch portugiesische Quellen (ebd. 151), während Launay (1 91) nur 100 000 angibt und Schwager die Dissernz durch Abfälle zu erklären such (Zeitschr. für Missionswiss. 1913, 147). Neben 8 Jesuiten 30 Katechisten für 300 Kirchen (ebd.).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Pachtler a. a. O. 119 ff (nach Tissanier) 151 ff. Hier auch über die Fortschritte und Bekehrungen (auch von Mandarinen) während der Berfolgung sowie über Marthrien und Standhaftigkeit vieler, aber auch über zahlreiche Abfälle.

Ausweisung der Missionäre führte<sup>1</sup>. Im hinblid auf die zahlreichen Befehrungen, denen die sehr wenigen apostolischen Arbeiter nicht mehr genügen konnten, bestellte Alexander VII. 1659 unter Berleihung weitgehender Bollmachten Mitglieder des Pariser Seminars zu Apostolischen Bikaren: Bischof François Pallu von Heliopolis für Tongking und Pierre de la Motte Lambert von Berntus für Kotschinchina<sup>2</sup>. Die beiden reisten 1662—1664 mit vier Missionspriestern über Aleppo und Südindien nach Siam, wo sie sich in der königlichen Residenz Juthia ansiedelten und ansehnliche Bekehrungen erzielten, während sie Chevreuil nach Kotschinchina und Dendier nach Tongking schickten<sup>3</sup>.

Noch reichere Erfolge winkten dem Christentum in China. Eine freilich ziemlich optimistische französische Denkschrift setzte 1658 dem Papst auseinander, das Neich der Mitte habe dem Evangelium seine Tore weit aufgetan, und die Hindernisse gegen dessen Fortschritte seien verschwunden; der Kaiser aus der neuen Tatarendynastie gewähre wie ein anderer Konstantin die größte Freiheit für die Glaubenspredigt, gestatte den Empfang der Tause, den Bau von Kirchen und das öffentliche christliche Bekenntnis; ja zum Zeichen seiner Sympathie habe er eine herrliche Kirche in der Hauptstadt Peking erbauen lassen; die christenseindlichen Mandarine seien abgesetzt worden, und das bisher so fremdenseindliche Volk dulde nun die Europäer<sup>4</sup>.

In der Tat belief sich nach Schätzung der Jesuiten die Zahl der chinesischen Christen bis 1664 auf 257000 und bis 1669 auf 264000<sup>5</sup>. Die Nantangkirche in Peking war wiederaufgebaut, und der junge Tatarenkaiser Schungti verkehrte aufs engste mit dem Kölner Jesuiten Schall und erhob ihn 1657 sogar zum Leiter der mathematisch-astronomischen Behörde mit hohen Ehrentiteln; freisich aber wurde Schall 1665 das Opfer einer neuen Verfolgung. In diese Verkettung von Umständen fallen die Maßnahmen Alex-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebd. 166 ff, wo auch über die Blutzeugen, u. a. in der Provinz Tscham und unter den hriftlichen Japanern in Faifo. 1658 zählte man in Kotschinchina 20000 Chriften; f. Jann 208.

² Ius pontif. I 313 ff 430 ff 353 ff (vgl. oben €. 145 408 f). Dazu Jann 217 ff und Launay I 128 ff.

<sup>3</sup> Launay I 62 st 86 st 115 st. Depdier hielt den Katechisten Exerzitien, gründete ein Priesterseminar, führte viele Christen zurück und tauste 3000 (bis 1667). Nach den Angaben der Katechisten gab es dort nur noch 30 000—35 000, teilweise nicht mehr praktizierende Christen mit 70 Kirchen und 200 Oratorien (ebd. 131 f). Über das Messelsen bedeckten Hauptes in Tongting ein Erlaß der Propaganda von 1663 in Ius pontif. P. II 128, über Lösung von Zweiseln ein solcher von 1665 für Siam ebd. 133 f.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Nach Intorcetta; nach dem Katalog von Gama freilich nur 110000 (vgl. Thomas, Hist. de la Mission de Pékin I 398 f). Über Qualität, Standhaftigfeit und Frömmigfeit der Christen und den Stand der Mission am Hofe s. Martini, Brevis relatio de numero et qualitate christianorum apud Sinas, Romae 1654. Dazu Schmidlin 273.

<sup>6</sup> Ebd., besonders nach Schalls Relatio de initio et progressu Soc. Iesu in regno Sinarum, Wien 1665. Bgl. Bierbaums eingehende Schilderung S. 115 ff.

anders VII., der 1659 die chinesischen Südwestprovinzen Jünnan, Kweitschau, Hukuang, Sutschuen, Kuangsi und Laos dem Apostolischen Bikar Pallu von Tongking, die südösklichen Provinzen Tschektiang, Fokiën, Kuangkong, Kiangsi und Hainan dem Apostolischen Bikar von Kotschinchina zuwies und für die nördlichen Gegenden Kiangnan, Tscheli, Schansi, Schensi, Honan, Schantung, Korea und Tarkarei im folgenden Jahr Cotolendi zum Bikar von Kanking ernannte. Keinem von diesen Vikaren oder ihren Priestern gelang es jedoch, zu Lebzeiten des Papstes den chinesischen Boden zu betreten.

Bon den übrigen fernöftlichen Miffionsfeldern famen nur noch vereinzelte Nachrichten nach Rom. Tibet betraten und durchwanderten 1661 die Jesuiten Gruber und Dorville auf ihrer Reise von China nach Europa; vom König in Katmandu wurden fie freundlich aufgenommen und zur Rücktehr mit Aussicht auf Predigtfreiheit eingeladen 2. Japan, wo nach einer Berordnung von 1666 alle des Christentums Berdächtigen Kruzifix und Madonnenbild mit Fugen treten mußten, blieb den driftlichen Glaubensboten unter Todes= ftrafe verschlossen3. Die Molukkenmission war bis auf Solor und Timor, wo fich die Portugiesen und Ratholiten noch halten und die holländischen Ungriffe abschlagen konnten4, in den Rämpfen mit den calvinischen Solländern zugrunde gegangen. Dagegen fuhren auf den Philippinen Jejuiten, Franziskaner, Dominikaner und Augustiner fort, einerseits die driftlichen Gingeborenen im Chriftentum zu erhalten, anderseits die legten Refte des Beidentums bis auf wenige Überbleibsel auszurotten5. Für die Missionäre der Augustiner bestätigte Alexander VII. das Berbot der Propaganda, nach dem fie auf der Reise aus Europa nach den Philippinen unterwegs in Mexiko oder andernorts über die Reise- und Proviantnotwendigkeit hinaus sich nicht aufhalten durften 6.

¹ Bgl. die päpstlichen Breven in Ius pontif. I 313 ff 340 ff 354 ff neben Launay I 73 f und Jann 217 ff. Zuerst mußten Pallu und Lambert sich in das verwaiste Nantingvikariat teilen, dann bevollmächtigte sie Alexander VII. zur Konsekration eines Nachsolgers aus der Zahl ihrer abendländischen Missionäre, obschon sie einen eigenen Bikar als Ersat für Costolendi von Rom erbeten hatten und an den einheimischen Tominikaner Lopez dachten, weil er in China eindringen konnte (ebd. 221 f). — Über den Ritenstreit s. unten S. 417 ff. Undere Entscheidungen der Propaganda über Zweisel und Anfragen betreffs Weihe, Messe, She usw. 1665 s. Ius pontif. P. II 131 133 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bgf. Schmidfin 390; Jann 383 f; Jouonder 187; C. Wessels, Early Jesuit Travellers in Centralasia 1603—1721, La Haye 1924, 164 ff.

<sup>3</sup> Schmidlin 295; Freib. Kirchenleg. VI 2 1256.

<sup>4</sup> Kämpfe 1660 in Solor, 1656 und 1665 in Timor; 1660 wurden drei Doministaner von den Holländern auf der Reife von Goa nach Solor abgefangen; s. Biermann in der Zeitschr. für Missionswiss. 1923, 36 f 41. Die Franziskaner auf Ternate mußten nach der holländischen Eroberung 1666 die dortige Mission aufgeben (Lemmens 119).

<sup>5</sup> Bgl. Schmidlin 395 nebst ben Provingehroniken; Lemmens 121.

<sup>6</sup> Ius pontif. I 321 f, erlaffen auf Bitten des Ordensproturators.

Im spanisch-portugiesischen Amerika oblagen die Ordensleute noch eifrig der Missionsarbeit, wenngleich sehr behindert und gelähmt durch die Verfallserscheinungen und Zwistigkeiten in ihren eigenen Reihen wie im Volk und Klerus. In Brasilien zeichnete sich der Jesuit Vieira aus, der die Freiheit der Indianer verteidigte<sup>2</sup>; ebenso die französischen Kapuziner, die 1659 Reduktionen bei Rio de Janeiro gründeten<sup>3</sup>.

Neben den Jesuiten wirkten auch andere Religiosen in Paraguah, Peru, Chile und Neu-Granada; 1659 richteten die Jesuiten die Llanosmission wieder auf, 1666 gründeten sie sieben neue Indianerreduktionen<sup>4</sup>. Um Orinoko drangen die Franziskaner 1656 unter Juan de Mendoza bis zu den Palenques vor, um sie mit ihren Kaziken zu tausen<sup>5</sup>. Uragonische Kapuziner wirkten bei den Piritu-Kariben<sup>6</sup>, ihre Ordensbrüder aus Andalusien unter den Llanos von Caracas<sup>7</sup>.

Gegen Ende der Regierung Alexanders VII. erschienen die ersten französischen Jesuiten in Guahana<sup>8</sup>; Franziskaner und Jesuiten fuhren fort, in Mexiko zu arbeiten; der Apalachenaufskand von 1657 vernichtete jedoch acht blühende Franziskanerskationen von Florida<sup>9</sup>. Auf Bitten Spaniens betraute Alexander VII. 1663 den Erzbischof von San Domingo mit der Trennung der Insel Trinidad von der allzu weit entsernten Diözese Portorico und ihrer Union mit dem Erzbistum Santa Fé<sup>10</sup>. Sonst sind es nur noch innere Ordenszangelegenheiten, in die der Papst regelnd oder entscheidend für Südamerika und Mexiko eingreift<sup>11</sup>.

<sup>1</sup> Bgl. Schmidlin 399 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Er erreichte 1655 in Lissabon Erleichterung des Indianerloses, Sinschränkung der Sklaverei und Übertragung der Eingeborenendörfer von Maranhão an die Jesuiten, wurde aber 1661 mit andern Patres von den Portugiesen überfallen, mißhandelt und nach Portugal abgeführt. Bgl. Schmidlin a. a. D.; Carel, Vieira, Paris 1878.

<sup>3</sup> Schmidlin a. a. D.; Rocco da Cesinale III 703 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Astrain VI 646 ff; Schmidlin 405. 1666 in der Maunamission von Quito Marthrium von P. Suarez de Figueroa (ebd. 595 ff).

<sup>5</sup> Erft 6 und 1660 ihrer 14; vgl. Civezza VIII 233 ff; Schmidlin 405.

<sup>6</sup> Rocco da Cesinale III 715 ff; Schmidlin 405 f; Froylar de Rionegro, Relaciones, ed. 1918, und die Vita Silvestres über Carabantes. 1657 erst 5 Missionäre, 1663 schon 12. In einem Obedienzbriese von 1666 teilten fünf bekehrte Kaziten dem Papste mit, die Kapuziner hätten über 10 000 getauft und seien bis Cumana, Caracas, Guarapiche, Guarachara, Aragua und Amama vorgedrungen; s. Cerri 274 ff.

<sup>7 1666</sup> über 30 000 Christen unter Rodrigo von Granada; s. Rocco da Cesinale III 730 ff.

<sup>8</sup> Rach dem Brief von P. Grillet 1668; vgl. Streit, Bibl. Missionum II n. 2015.

<sup>9</sup> Bgl. Shea 73 ff; Cath. Encycl. X 385; Schmidlin 412. In Neugalicien grünveten die Franzisfaner 1659 Labradones; f. Schmidlin 409 A. 1.

<sup>10</sup> Ius pontif. I 338 ff.

<sup>11 1663</sup> verordnete er, daß die Dominikanerprovinziale nach der Wahl ihr Amt ausüben könnten, aber innerhalb zwei Jahren die Wahlakten an den General zur Bestätigung oder Kassierung senden mußten (Ius. pontik. I 335 ff); 1666, daß die Dominikanerpriore

Im nordamerikanischen Kontinent erhob Alexander VII. 1658 Kanada zum Bistum bzw. Apostolischen Bikariat mit dem Pariser Missionär François Laval als erstem Bikar. Wie dieser 1660 nach Rom berichtet, standen ihm für die Indianerbekehrung besonders Jesuiten bei, welche kein Bolk so barbarisch dünke, daß sie es nicht zu missionieren suchten.

3.

Über die sog. chinesischen Gebräuche, namentlich die Erlaubtheit der Ahnenverehrung, war unter Innozenz X. ein Defret ergangen, das diese Gebräuche im großen und ganzen verwarf. Schon nach seinem Wortlaut aber sollte dieser Erlaß nur gelten bis zu erneuter Verfügung<sup>3</sup>, und im Auftrag des Heiligen Stuhles mußte das Kathedralkapitel von Manila Erhebungen veranstalten<sup>4</sup> über die Art, wie die Jesuiten Chinas dort das Evangelium verkünden und wieweit sie darin mit andern Orden übereinstimmen.

Bevor man auf der Jesuitenseite sich zu Gegenschritten entschloß, suchte man sich genau über die tatsächlichen Berhältnisse im eigenen Lager zu verzewissern. Der Bisitator Franz Furtado ordnete 1650 eine Untersuchung darüber in allen Jesuitennisssionen Chinas an; das Ergebnis war, daß man überall einheitlich vorgehe<sup>5</sup>. Als Abgeordnete nach Kom wurden 1651 bestimmt Martin Martini aus Trient und der Pole Michael Bohm. Rach monatelangem Warten auf den Philippinen wurde Martini von den Holsändern nach Java geschleppt, von wo er erst am 1. Februar 1653 mit der holländischen Flotte wieder aufbrechen konnte, um am 31. August zu Bergen in Norwegen zu landen. Er überwachte dann in Amsterdam den Druck seines chinesischen Atlas, den er nebst einem Werk über chinesische Chronologie auf der Reise vollendet hatte<sup>6</sup>. Dann aber war es hohe Zeit, sich endlich in Rom einzusstellen; denn wie Christoph Schorrer, Generalvikar des Ordens für

27

nicht von den Pfarrern, sondern von den Provinzialen zu wählen seien (ebd. 352 f). Er genehmigte die für den Magistergrad in der limanischen Mercedarierprovinz erforderlichen Bedingungen, das Dekret der Regularenkongregation, daß die Kommissarvisitatoren der Franziskaner von Guatemala aus den Nachbarprovinzen zu nehmen, die Konstitution ihrer Generalkapitel, daß die Amter zwischen Kreolen und Cachapinen zu wechseln seinen. Ebenso bestätigte er ihr Definitorium über die Alternative zwischen Eingeborenen und Spaniern in den sieben Peruprovinzen und in der von Pucatan, das Dekret des Dominikanergenerals über die Zugehörigkeit des Kollegs von Angelopolis zum Konvent von Mexiko (ebd. 342 ff).

<sup>1</sup> Bgl. Cerri 278; Rochemonteix II 189 ff; Schmidlin 412.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Relatio missionis Canadiensis; vgl. Rochemonteix II 343 ff; Gosselin, Biographie I 247 ff; Schmidlin 413 A. 1.

donec Sanctitas Sua vel Sedes Apostolica aliud ordinaverit.
 Bom 1, Juni 1649 an (Biermann 85 f).
 \* Castner c. 2.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Beichreibung der Reise bei M. Martinius, De bello Tartarico historia<sup>2</sup>, Antverpiae 1654, 9 ff 159 165 f. Über Martinis Atlas vgl. Études CXXXI 216 ff.

Goswin Nidel, am 27. Juni 1655 ihm schrieb 1, waren in Rom Schritte geschehen, daß der Erlag der Propaganda vom Jahre 1645 vor Anfunft der Jesuitenprokuratoren von neuem bestätigt wurde, wodurch deren Sendung unnütz geworden ware. Die Propaganda bewilligte den von Schorrer ver= langten Aufschub, und im September 1655 kam Martini in Rom an und erhielt die Erlaubnis, den Beweis für feine Behauptung antreten zu durfen, daß die Entscheidung von 1645 sich auf offenbar unrichtige Darlegungen ftüte2. Nach fünfmonatigen Berhandlungen der Inquisition erging dann am 23. März 1656 ein neues Dekret der Propaganda 3, das von Alexander VII. bestätigt wurde. Martini hatte sich darauf beschränkt, über vier Entscheidungen des Erlasses von 1645 Anfragen zu stellen. Der erste dieser vier Bunkte betraf die Beobachtung der Kirchengebote durch die driftlichen Chinesen. Schon Paul III.4 hatte für die Eingeborenen beider Indien das Fastengebot auf den Vorabend vor Weihnachten und Oftern und auf die Freitage der Fastenzeit beschränkt, die Enthaltung von knechtlicher Arbeit aber wollte er für die Sonntage und zwölf Feste beibehalten miffen. Morales schlug bor, die Bestimmungen Pauls III. auch für China gelten zu lassen, und die Kongregation entschied in seinem Sinn. Den Jesuiten schien indes die Beobachtung sämtlicher Kirchengebote in China einstweilen unmöglich. Die jährliche Beicht und Kommunion wie die Sonntagsmesse könne man nicht verlangen wegen des Prieftermangels, die Sonntagsruhe beim gewöhnlichen Bolt nicht wegen der heidnischen Arbeitgeber, bei den Beamten ebensowenig wegen der pflichtmäßigen Gerichtssitzungen. Die tägliche Nahrung sei bei den genügsamen Chinesen so färglich und so wenig ausgiebig, daß der Arbeiter ichon deshalb, der Beamte wegen der sechäftundigen Gerichtssitzungen unmöglich fasten könne<sup>5</sup>. Martini fragte deshalb an, ob man den Neubekehrten diese Gebote gleich nach der Taufe als verpflichtend unter schwerer Sunde verkünden müsse. Die Kongregation antwortete, man solle sie als schwer verpflichtend mitteilen, aber zugleich die Gründe darlegen, weshalb die Reubekehrten von der Beobachtung entschuldigt seien. Wenn es dem Papft gefalle, könne er auch den Miffionaren Dispensvollmachten geben 6, die denn auch den Jesuiten alsbald auf zwölf Jahre zugeftanden wurden 7.

Eine zweite Schwierigkeit betraf die Sakramentenspendung an Frauen. Das Sakrament der Letzten Ölung wird gespendet durch Salbungen, und solche sind auch für die Zeremonien der Taufe vorgeschrieben. Ohne entsetz-

<sup>1</sup> Übersetzung des Schreibens bei [Pray] I 113. 2 Ebd. 113 f.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Collectanea I 36 – 39, n. 126.

<sup>4</sup> Breve bom 1. Juni 1537, Abdruck ebd. 30 f Anm.

<sup>5</sup> Furtado am 10. Dezember 1636 an den Ordensgeneral Vitelleschi, bei [Pran] I 37.

<sup>6</sup> Collectanea I 38. 7 am 5. September 1656, Ius pontif. I 290.

liches Argernis konnte man sich aber in China nicht erlauben, ein Weib auch nur in leichtester Weise zu berühren. Auf Morales' Darstellung hin hatte die Kongregation entschieden, man solle das Argernis durch Vorsicht und Belehrung entsernen, aber die Salbung nicht unterlassen. Den Jesuiten schien es troßdem schwer möglich, diese Entscheidung durchzusühren, und Martini stellte also die Anfrage, ob man bei der Tause erwachsener Frauen nicht einige Zeremonien auslassen dürfe, ob man die Letze Ölung vielleicht nur solchen Frauen spenden solle, die sie selbst verlangen, und ob man nicht sogar in diesem Fall auf die Spendung des Sakramentes verzichten solle, wenn davon Gesahr für die Gesamtheit der Christen zu besorgen sei. Die Kongregation entschied im Sinne Martinis.

Von Morales' 17 Anfragen waren also die beiden ersten auf Vorstellungen der Jesuiten wesentlich anders entschieden worden als elf Jahre vorher. Dazgegen blieben für die dritte dis siebte Frage die Anordnungen von 1645 bestehen; sie betrasen das Zinsnehmen von 30 Prozent², die Beiträge zu gemeinsamen Spenden, die auch zu religiösen Zwecken verwendet wurden³. Der siebte Punkt bezog sich auf die Berehrung des Chim-Hoam (Tschöng-Hwang-Schen), des Patrons der ummauerten Städte, dem die Mandarine beim Amtsantritt und noch zweimal im Monat huldigen mußten⁴. Es blieb auch hier bei der früheren Weisung; die Verehrung konnte also nicht gerechtsertigt werden dadurch, daß man ein Kreuz zwischen Blumen versteckte und innerlich die Verehrung auf den Gekreuzigten bezog. Über die eben genannten fünf Punkte hatte Martini wenigstens in seiner letzten Eingabe gar nicht von neuem angekragt.

Doch all diese Punkte waren von untergeordneter Bedeutung. Die Hauptsache wird in der dritten und vierten Anfrage Martinis berührt, die sich auf die Confucius= und Uhnenverehrung beziehen. Nun hatte Morales in seinem achten Bedenken von der seierlichen und weniger seierlichen Huldigung vor Confucius gesprochen, die von den obersten Beamten zweimal im Jahr in seinem Tempel und dann noch manchmal im Lauf des Jahres vollzogen wurde. Auf diese Art der Verehrung kommt Martini nicht mehr zurück, denn auch die Jesuiten gestatteten sie den christlichen Beamten nicht. Das Verbot von 1645 wird also hier durch die Entscheidung von 1656 nicht berührt.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Collectanea a. a. D. <sup>2</sup> n. 3-5, cbd. 32. <sup>3</sup> n. 6, cbd. 32.

<sup>4</sup> Biermann 195.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Furtado, Antwort vom 8. Februar 1640 auf die zwölf Fragen des Morales, bei [Pray] I 68. — "Was die feierlicheren Zeremonien im Saal des Confucius betrifft, haben wir, um alle Gefahr, ja allen Schein eines Aberglaubens zu vermeiden, stets beobachtet, was unsere Väter von jeher beobachtet haben, daß wir ihren Gebrauch den Christen gänzslich untersagten, ja sogar dabei zu erscheinen verboten." A. von Govea an Navarrete am 3. Oktober 1669, ebd. 216 f.

Dagegen fragt Martini an, ob die Huldigung bor Confucius, die bon den Gelehrten bei Verleihung des Grades vorgenommen wird, gestattet werden tonne. Es fei bei der Zeremonie fein Gogenpriefter zugegen, sondern nur die Gelehrten famen gusammen, um den Confucius als ihren Meifter anzuerkennen durch rein burgerliche Zeremonien, die ihrer ersten Ginsekung nach einer rein burgerlichen Ehrung bienen follten. ,Alle, die den Grad erhalten, treten nämlich miteinander in den Saal des Confucius ein, wo die Rangler, Dottoren und Examinatoren fie erwarten. Ohne irgend etwas au opfern, machen dort alle bor dem Namenszug des Confucius nach chine= fischem Brauch jene Zeremonien und Berbeugungen, die alle Schüler vor ihren gewöhnlichen, noch lebenden Lehrern machen. Nachdem fie jo den Philosophen Confucius als ihren Lehrer anerkannt haben, erhalten fie die Grade von den Kanglern und gehen wieder weg. Zudem ist jener Saal des Confucius nicht ein Tempel im eigentlichen Sinn, denn er ist für alle geschloffen außer für die Studierenden.' Auf Grund dieser Darlegung murden jene Beremonien bon der Rongregation geftattet 1.

Martinis vierte Frage bezieht sich auf den Ahnenkult. Aber schon in der Fragestellung wird zwischen der Ahnenverehrung der Gelehrten und der des gewöhnlichen Bolkes unterschieden und deutlich zugegeben, daß bei letzterer Aberglaube mit unterläuft. Martini verlangt nämlich Auskunft darüber, ob die Zeremonien, wie sie nach Bestimmung der Gelehrten sind, den Christen gestattet werden könnten, indem man alles abergläubische Beiwerk verdiete; ob ferner die Christen gemeinsam mit ihren heidnischen Berwandten die erlaubten Zeremonien vornehmen könnten: ob sie also, um Anstoß zu vermeiden, aber ohne ein Zeichen der Billigung zu geben, zugegen sein könnten, wenn die heidnischen Berwandten Aberglaube trieben.

Es folgt dann eine Beschreibung der Gebräuche zur Ehrung der Toten. Die Chinesen schreiben den Seelen der Verstorbenen keine göttliche Natur zu, erhossen und erbitten von ihnen nichts. Sie verehren sie in dreierlei Weise. Zunächst haben sie die unverbrüchliche Sitte, bei einem Todesfall im Sterbebaus vor dem Sarg einen Altar aufzustellen mit dem Bild oder dem Namenszug des Verstorbenen zwischen wohlriechenden Spezereien, Blumen und Kerzen. Die Trauergäste werfen sich vor dem Bild oder Namenszug des Verblichenen dreis oder viermal auf die Kniee nieder und berühren den Boden mit der Stirn. Sie bringen auch Kerzen und Wohlgerüche mit, die auf dem Altar vor dem Vild oder Namenszug verbrannt werden.

Eine zweite Urt der Ehrung findet zweimal im Jahre statt. Die Reicheren haben zwar nicht einen Tempel, aber einen Saal mit den Bildern oder Namens=

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Collectanea I 38.

zügen ihrer Ahnen. Dort kommen alle Verwandten zweimal im Jahr zusammen, und die Reicheren opfern dabei Fleisch, Wein, Kerzen, Wohlgerüche. Die Ärmeren, die solche Ahnensäle nicht haben können, bewahren wenigstens Tafeln mit dem Namenszug ihrer Ahnen entweder an einem besonderen Ort oder sogar auf dem Altar, wo sie auch Bilder von "Heiligen" aufstellen. Sie erweisen diesen Tafeln keine Verehrung und opfern ihnen auch nichts; auf dem Altar sind sie aufgestellt, weil sonst kein Platz für sie da ist. Die eben genannten Zeremonien sinden nur statt, wenn dafür ein eigener Ahnensaal vorhanden ist, sonst unterbleiben sie.

Die dritte Art der Berehrung bezieht sich auf die Gräber der Berstorbenen, die auf den Bergen außerhalb der Stadt sind. Die Angehörigen ziehen wenigstens einmal im Jahr, um den Anfang Mai, dorthin, reinigen das Grab von Unfraut, weinen, machen ihre Kniebeugungen, stellen gekochte Speisen und Wein auf, den Schluß bildet ein Mahl.

Die Kongregation billigte auch all dieses. Die Gebräuche, die bei einem Sterbefall im Trauerhaus geübt wurden, hatte sie übrigens schon 1645 gestattet $^2$ , die Beschreibung der bezüglichen Kiten konnte aus dem älteren Erlaß im wesentlichen wörtlich übernommen werden.

Es war nicht zu erwarten, daß mit der Entscheidung von 1656 die Streitigkeiten ein Ende nehmen wurden. Die Jesuiten durften freilich mit dem Erlaß zufrieden fein; nachdem die Anfragen Martinis in gunftigem Sinn beantwortet waren, konnten die nicht ausdrücklich von der Rongregation entschiedenen Ritenfragen nicht mehr viel Schwierigkeiten bereiten. Daß aber die Bedenken der Gegner durch die neue Entscheidung zur Ruhe kommen würden, war kaum anzunehmen; sie konnten einwerfen, sie seien vor der Entscheidung ebensowenig gehört worden wie die Jesuiten vor dem Erlaß von 16453. Die Jesuiten bemühten sich auch nicht darum, daß sie ihnen in aller Form Rechtens mitgeteilt wurde, mas die Vertreter anderer Unfichten nur gereizt hätte4. Wenn zudem den Jesuiten erlaubt wurde, sich an die Erklärung von 1656 zu halten, so war dadurch noch nicht verboten, dem Detret von 1645 zu folgen; beide Erlaffe ftütten fich auf die Boraussetzung, daß die Berichte für die Kongregation auf Wahrheit beruhten; mas aber die Wahrheit in der Übung der Riten war, wurde von der Kongregation noch nicht entschieden; je nachdem man den einen oder den andern Bericht an die Rongregation für der Wahrheit entsprechend hielt, konnte man der einen oder der andern Kongregationsentscheidung folgen. Die Dominikaner ent= schieden sich endlich dafür, daß Martinis Angaben über die Riten irrig

4 Ebd.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebd. 38 f. <sup>2</sup> Bgl. Defret von 1645 n. 12, ebd. 34.

<sup>3</sup> Bgl. die Urteile von Jesuiten darüber bei Biermann 95 A. 45.

seien und daß man sich deshalb an die Zugeständnisse der Kongregation nicht halten dürfe.

Alber wenn auch die Meinungsverschiedenheit über die Bedeutung der Riten bei manchen noch fortdauerte, so brach sich doch die Auffassung der Jesuiten nach der Entscheidung von 1656 immer mehr Bahn. Nach fünfzig Jahren, als der Streit wiederum in Rom zu endgültiger Entscheidung vorgelegt wurde, konnten die Jesuiten behaupten, die Angehörigen auch anderer Orden folgten in der Praxis der Jesuitenansicht, darunter solche, die in Schriften und Disputationen sie bekämpften<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Biermann 101.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ultimo loco animadvertere oportet, istos Ill. Dominos Adversarios nihil habuisse, quod opponerent iis, quae deducta fuerant in primo Memoriali n. 59 etc. ad probandum omnes ferme missionarios Chinae cuiuslibet Ordinis in facto segui praxim Societatis, etiam illos, qui eandem praxim scribendo aut disputando improbant; et quod plus est, nihil omnino respondisse ad facta quaedam particularia, quae referebantur de iisdem Illmis DD. Cononensi [Maigrot] et Rosaliensi [Lyonne], ut in primo Summario sub n. 2 lit. T pag. 33, et n. 5 lit. HH et JJ, ac praesertim quod D. Cononensis sacramentum Confirmationis impertitus fuisset neophytis Societatis, quos coram S. Sede tanquam indubitatos idolorum cultores accusat, quodque ritum funebrem Tiao, idolatria pariter imbutum, secundum plurium ex adversariis sententiam, per se ipsum praestiterit ante feretrum ac tabellam mandarini gentilis defuncti. Aus einer Schrift Maigrots gehe hervor, dictum Illmum Dominum non vere credere defunctorum animas frui oblatis secundum doctrinam Sinicam, cum in eo scripto ex libris Sinicis probet oppositum, aliaque ibi habeat, ex quibus mitius interpretanda sunt, quae in suo libello tantopere exaggerat. Noel-Castner, Memoriale ac Summarium novissimorum testimoniorum Sinensium ... Clementi Papae XI oblatum, [Romae] 27, Aug. 1704, 23 n. 79.

## V. Die jausenistischen Wirren in Frankreich und den Riederlanden.

1.

Um Zweifeln und Berdrehungen ein Ende zu machen, hatte Innozeng X. durch ein Breve vom 29. September 1654 seine Berurteilung der berühmten fünf jansenistischen Säte dabin erläutert, daß sein Spruch die Lehren treffen folle, die im "Augustinus" des Jansenius enthalten seien. Als aber turz nach des Bapftes Tod Mazarin am 15. Januar 1655 jenes Breve fünfzehn in Paris anwesenden Bischöfen vorlegte, wurde es nicht mit völliger Befriedi= gung aufgenommen, und zwar beshalb, weil der Papft darin nur eine ein= fache Erklärung, nicht aber eine Erklärung kraft seiner höchsten Machtvoll= kommenheit abgab 1. Tropdem meinte die Bersammlung, es werde von gun= ftigem Erfolg begleitet sein, wenn der papstliche Erlag in gang Frankreich unterzeichnet würde. Das Parlament erhob dagegen zwar Einspruch, weil das neue Breve die Annahme des Inquisitionsdekretes vom 23, April 1654 gegen jansenistische Schriften fordere, die Inquisition in Frankreich aber nicht anerkannt sei. Dieser Schwierigkeit brach indes der König die Spike ab, indem er selbst traft eigener Machtvollkommenheit ein Berbot aller janfenistischen Schriften erließ. Durch Rundschreiben mahnten die fünfzehn Bralaten alle französischen Bischöfe, die Konstitution mit der Berurteilung der fünf Säte, das Breve vom 29. September 1654 und außerdem noch ein Formular zu unterzeichnen, das die fünf Sätze ausdrücklich dem Jansenius auf Rech= nung schrieb und dem hl. Augustinus absprach. Damit tritt im ersten Ent= wurf und zum erstenmal das Formular auf, um das sich die ganze Beiter= entwicklung des Jansenistenstreites dreht.

Die fünfzehn Bischöfe besaßen nicht das Ansehen, um ihre sämtlichen Mitbrüder zu einmütigem Borgehen zu vermögen. So herrschte also in Frankzeich vorerst noch überall Ruhe, aber eine Ruhe, wie sie wohl im winterlichen Hochgebirg einer Lawine vorhergeht: mitten in der Stille setzt sich plöglich eine kleine Schneemenge in Bewegung, und in unaufhaltsamer Entwicklung ballt sich Masse auf Masse bis zur ungeheuersten Wirkung. Es war eine

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Gerberon II 248 ff.

Kleinigkeit, welche die verhaltene Spannung auf der Jansenistenseite zur Auslösung brachte.

Gine der wichtigsten Erwerbungen für die neue Lehre mar der Marquis de Liancourt, der trot seiner hinneigung zu den "Schülern des hl. Augustin" auch mit den Sulpizianern in Beziehung blieb und deren Stifter und Saupt Dlier das schriftliche Bersprechen gegeben hatte, fich dem tommenden papit= lichen Urteil zu unterwerfen 1. Anfangs schien es auch, als wolle er Wort halten2. Allein er pflog immer lebhafteren Berkehr mit Bort=Royal, wo seine Enkelin seit ihrem zweiten Jahr erzogen wurde, und behielt in seinem Saus den Jansenisten Boursens, durch den er für die neue Lehre gewonnen war 3. Als nun Liancourt sich bei dem Sulpizianer Bicoté zur Beicht stellte, bat dieser um Bedentzeit, um zu überlegen, ob er ihm die Lossprechung erteilen fonne. Der Marquis mandte fich in diefer Schwierigkeit an Bingeng bon Paul. Bingeng sprach mit Bicotes Obern Brettonvilliers wie mit Olier selbst und veranlagte, da beide Bicoté verteidigten, eine Anfrage über den Fall bei einigen Gelehrten der Sorbonne. Sie entschieden für Berweigerung der Lossprechung, meinten jedoch, als man sie von neuem um Rat anging, öffentlich dürfe man ihn nicht von der Rommunion zurückweisen 4.

Liancourt schwieg über diese Entscheidungen nicht, und alsbald machte die Sache großes Aufsehen, namentlich auf feiten ber Jansenisten. Marquis war ein sehr angesehener Mann von untadeliger Lebensführung. Burden ihm die Sakramente verweigert, obschon er die Verurteilung der fünf Sate annahm, fo brobte ein Gleiches noch fehr vielen andern. Liancourts ursprünglich rein persönliche Angelegenheit erweiterte sich also sofort zu einer grundfählichen Frage, und Antoine Arnauld ergriff die Feder, ihn zu verteidigen. Sein Schriftchen 5 ift jedoch recht schwach. Er redet so, als handle es sich um eine förmliche Verhängung des Kirchenbannes, und zieht von diesem Standpunkt aus gegen die Widersacher los. Bemerkenswert find in Arnaulds Auslaffungen aber zwei Sage. Der eine enthalt die uneingeschrankte Berficherung 6, es tamen alle darin überein, daß die fünf Sage haretisch seien, obicon man in Port-Royal darüber durchaus nicht eines Sinnes war?. Der andere enthält die Behauptung, alle Ratholiten hätten ein Recht auf die Sakramente der Rirche, und solange fie Rinder Gottes blieben, durfe man ihnen das Brot der Kinder nicht verweigern 8. Der Sat hatte nichts

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Rapin I 92 f 526 f. <sup>2</sup> C6b. II 126 f.

<sup>8</sup> Cbb. 236; Faillon II 463 483 f.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Bericht von Tronson (dritter Oberer von St-Sulpice) und Liancourt selbst über die Sache, im Anhang zu Rapin II 512—518. Über Picotés Persönlichkeit ebd. 509 bis 512.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Première lettre à une personne de condition (Œuvres XIX 311 ff).

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Gbb. 315. <sup>7</sup> Rapin II 248 f. <sup>8</sup> Œuvres XIX 312.

Merkwürdiges, wenn er nicht derfelben Feder entflossen wäre, aus der das Buch gegen die häufige Kommunion stammt.

Arnaulds Schrift ift bom 24. Februar 1655 batiert. Allsbald folgten Erwiderungen 1, denen Arnauld am 10. Juli mit einem umfangreichen zweiten Schreiben 2 antwortete. Nur aus Willfährigkeit gegen einen großen Berrn 3, fagt er zu Unfang, greife er bon neuem zur Geder, und er tue es nur mit Widerstreben. Dann bespricht er junächst mit scharfen Ausfällen und Anklagen die Angelegenheit des Marquis von Liancourt, um darauf in einem zweiten Teil die Aufrichtigkeit seiner eigenen Unterwerfung unter die papstliche Entscheidung zu erweisen. Sein Beweis fußt hier hauptsächlich auf der gewöhnlichen Unterscheidung, mit der die Jansenisten das papstliche Urteil unwirksam zu machen suchten : er verwerfe die fünf Gage, verteidige aber die Lehre Augustins, denn um Augustin handle es sich, nicht um Janfenius 4. Trot diefer bundigen Berficherung gibt indes Urnauld den Bischof von Apern dennoch nicht preis, öffnet vielmehr durch eine geschickte Unter= icheidung die Tur, um die papstliche Entscheidung dem Unschein nach anzunehmen und tropdem an Jansenius festzuhalten. Wenn die Kirche, so meint er, über den Glauben eine Entscheidung gebe, so könne fie dafür freilich innere Zustimmung fordern; die Tatsache aber, ob Jansenius dies oder jenes vorgetragen habe, gehöre nicht zur Glaubenslehre, die nur enthalten könne, was in der Heiligen Schrift oder der Erblehre vorgetragen werde 5; es ge= nüge also bei firchlichen Entscheidungen über Tatsachen, daß man in einem ehrfürchtigen Stillschweigen verharre 6. Das firchliche Lehramt kann also nach Arnauld zwar mit Unfehlbarkeit erklären, ob ein Sat mit der Glaubens= lehre übereinstimmt oder nicht; wenn es aber die Lehre dieses oder jenes Menschen als Barefie erklart, so ift es im Urteil über diese Tatsache nicht unfehlbar, es kann also auch niemals mit Unfehlbarkeit vor der Lehre eines bestimmten Menschen warnen und fie mit Unfehlbarkeit verbieten. Natürlich macht diese Unterscheidung es dem firchlichen Lehramt unmöglich, seinem 3med ju genügen; fie murbe aber trot ihrer Geltsamteit für die Butunft von größter Bedeutung. Endlich handelt Arnauld ausführlicher über die Lehre des hl. Augustin, der an hundert Stellen bezeuge, daß die Enade,

<sup>1</sup> Titel ebd. 337; Rapin II 247.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Seconde lettre à un Duc et Pair de France (Œuvres XIX 338 †); Rapin II 297—307.

<sup>3</sup> ben Herzog pon Lupnes?

<sup>4</sup> Œuvres XIX 443 ff. 5 Gbd. 445 f.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Ebb. 456. Boulenger (Le grand siècle, Paris 1911, 285) urteilt: Sans doute ces subtilités auraient fort irrité l'auteur des Provinciales, si elles eussent été du fait des Jésuites: n'était-il pas absurde de reconnaître au pape la faculté de déterminer une doctrine et de lui réfuser celle de décider si cette doctrine était ou non d'accord avec celle d'un livre quelconque?

welche zur Haltung der Gebote ersordert ist, nicht allen gegeben werde 1. Das Evangesium zeige in der Person des Apostelfürsten einen Gerechten, dem die Gnade, ohne die man nichts vermag, gemangelt habe bei einer Gelegenheit, von der man nicht sagen kann, er habe nicht gesündigt 2.

Der geichraubt ausgedrückte Sat über die Verleugnung des hl. Betrus follte für Arnauld besonders verhängnisvoll werden; einstweilen aber hob die neue Schrift des Jansenistenpapstes gewaltig den Mut seiner Unhanger 3. Unter dem Dedmantel des ehrfürchtigen Schweigens' fonnten fie trot aller römischen Urteile an Jansenius und seinem Buch festhalten, und wenn man ben Fall des Apostelfürsten dem Mangel der Enade guidreiben durfte, jo war darin die Leugnung der hinreichenden Gnade enthalten. Dieje Grundlehre des Janjenismus war übrigens damals ichon fo jehr ins Bewußtjein mancher eingedrungen, daß ihre Unflage in der Beicht nicht mehr lautete, fie hatten jo und jo oft gefündigt, jondern, die Gnade habe ihnen jo und jo oft gefehlt . Angesichts der Unaufrichtigfeit der Jangenisten, bon der Urnaulde Schrift von neuem Zeugnis gab, braucht man fich auf der andern Seite nicht zu verwundern, wenn gerade damals, feit 1654, Filleaus Buch über die angebliche Verichwörung von Bourgfontaine mit der Behauptung Auffehen erregte, es fei der neuen Gefte überhaupt nicht Ernft mit ihren Lehren, sondern fie gehe unter dem Deckmantel iconer Redensarten auf nichts Geringeres als auf die Zerftorung des Chriftentums felber aus.

Der Freude über das neue Buch unter Arnaulds Freunden entsprach die Erregung auf der Gegenseite. Der Streit hatte mit keinem Male eine neue Wendung genommen; es handelte sich jetzt nicht mehr nur um die Enadenslehre, sondern um die Unsehlbarkeit der Kirche, um die Frage, was sie mit Unsehlbarkeit entscheiden könne und ob der Papst mit Recht die Entscheidung über gewisse Dinge sich beilege. Zunächst geschah trozdem in Rom noch nichts; Alexander VII. soll sogar anfangs über die Priester von Saint-Sulpice sich tadelnd geäußert haben 6. Gine Kommission zur Veratung über Arnaulds Schrift wurde indes eingesetzt, und Arnauld hielt es für geraten, in einem unterwürfigen Brief seinen Gehorsam gegen den Heiligen Stuhl zu bes

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Œuvres XIX 472 ff.

<sup>2</sup> Gbd. 572 f. Die Stelle Augustins (Sermo 124. de temp.), auf welche Arnauld sich für seinen Say beruft, stammt aus einer unechten Homilie, die schon in der Löwener Ausgabe als zweiselhaft bezeichnet war (Migne, Patr. lat. XXXIX 1899; vgl. Arnauld, Œuvres XXV 33).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Rien enfin ne rétablit mieux les affaires du party que cette lettre, on peut dire même que tout ce qui se fit d'avantageux et de favorable dans la suite à la cabale ne fut qu'un effet du fracas qu'elle fit dans le monde. Rapin II 307.
<sup>4</sup> Faillon II 453; Arnauld, Œuvres XVI xxxi.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Bgl. unsere Angaben Bd XIII 638. <sup>6</sup> Rapin II 308.

<sup>7</sup> vom 27. August 1655, ebd.

tonen. Der Einfluß Rancatis, der, von Innozenz X. beiseite geschoben, unter Alexander VII. wieder zu Ehren kam, soll entscheidende Schritte ver= hindert haben 1.

Allein wenn in Rom zunächst alles ruhig blieb, so war man um so erregter in Paris, am Hofe sowohl wie unter den Bischöfen und Gelehrten. Einige Schriftchen gegen das neue Buch, von den Jesuiten Annat, Crasset, Dechamps, waren schon erschienen, die Antwort darauf ließ aber Arnauld ungedruckt<sup>2</sup>, weil unterdessen ein gefährlicherer Gegner auf den Plan getreten war: die Sorbonne.

Am 4. November 1655 erflärte der Syndifus Guhart, von hochgestellten Herren seien Beschwerden gegen Arnaulds zweiten Brief eingelausen; sechs Fatultätsmitglieder wurden daraushin mit der Prüfung der Schrift betraut. Saint-Amour und andere versuchten Widerstand und legten, als Guhart gegen sie einen Beschluß des königlichen Kates erwirkte, mit 62 Toktoren Berufung ans Parlament ein wegen Mißbrauchs der geistlichen Gewalt. Auf Grund alter Parlamentsentscheidungen, nach denen nur je zwei Toktoren aus den Bettelorden hätten mit abstimmen dürfen<sup>3</sup>, war der Generaladvokat Talon den Appellanten günstig, aus Kücksicht auf den Hof wurde aber schließlich dennoch die Berufung abgewiesen<sup>4</sup>.

Unterdeffen hatte jedoch Urnauld schon in einer Schrift ohne Berfaffer= namen 5 Berufung an einen andern Gerichtshof eingelegt: an die Öffentlichkeit und an die weiten Kreise der Ungelehrten. Wie er zornglühend versichert, besteht sein ganges Berbrechen darin, daß er die Ehrfurcht vor der papit= lichen Entscheidung nicht auf die Auslegung ausdehnt, die der Jesuit Annat dieser Entscheidung angedeihen läßt 6. Nach einigen Ausfällen gegen die Jesuiten fährt er dann in demselben Ton gegen seine Rollegen, Die sechs Sorbonnisten, los, denen die Prüfung seiner Angelegenheit übergeben mar. Gang anders lautet der Ton in zwei gleichzeitigen Schreiben mit feinem Namen 7, in denen er die Sorbonne demütig bittet, ihm doch zu bezeichnen, was in seinen Briefen anstößig sei, damit er etwaige Brrtumer eingestehen oder sich erklären und verteidigen könne. Daß es ihm aber nicht um Belehrung oder auch nur um Untersuchung zu tun war, zeigt ein gleichzeitiger Brief an feine Schwester Angelika8, in dem er seine Angelegenheit kurzweg als die Sache Gottes bezeichnet; er werde verfolgt, weil er in der Gnadenlehre nicht Gott den Menschen dienstbar machen wolle.

<sup>1</sup> Ebd. 2 Erft 1702 veröffentlicht durch Quesnel (Œuvres XIX 565 ff).

 <sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Siehe oben S. 179.
 <sup>4</sup> Euvres XIX xliv.
 <sup>5</sup> Considérations (ebb. XIX 602 ff).
 <sup>6</sup> Ebb. 607.

<sup>7</sup> vom 24. und 30. November 1655, ebd. 626 ff.

<sup>8</sup> vom 5. November 1655 (ebd. I 82).

Um 1. Dezember kamen Arnaulds Schreiben an die Sorbonne bort gur Berlefung und berichteten die fechs Rommiffare über das Ergebnis ihrer Untersuchung. Arnauld, fo führten sie aus, habe in doppelter Beije gefehlt, in Bezug auf eine Tatsache und in Bezug auf die Lehre. Bezüglich einer Tatfache, denn er leugne, daß die fünf Sate Lehre des Jansenius seien. Diese Behauptung, sowie die andere, daß bei firchlichen Entscheidungen über Tatsachen ein ehrerbietiges Stillschweigen genüge, bezeichnet die Kommission als "berwegen, ärgerniserregend, beleidigend für den Bapft wie für den frangösischen Klerus und geeignet, die verworfene Lehre des Jansenius wieder zu erneuern'. Schärfer lautete das Urteil über die fog. Rechtsfrage, d. h. über Urnaulds Jrrtum in der Lehre; feinen Sat, daß dem hl. Betrus bei feinem Fall die Gnade gemangelt habe, erflärten die fechs Kommiffare geradezu als häretisch 1. Gegen Arnaulds Person verfuhr die Sorbonne auf Antrag des Bischofs Lescot von Chartres mit Milde. Man verlangte von ihm das Ber= sprechen, sich der Fakultät zu unterwerfen; er möge vor ihr erscheinen, aber freilich nicht um zu disputieren, sondern um seine Meinung darzulegen 2.

Die Jansenisten dachten nicht an Unterwerfung. Arnauld sandte wieder zwei Schreiben an die Fakultät, in benen er über die Tatjache, ob die fünf Sate bei Jansenius zu finden seien, sich ziemlich unklar ausdrückt, über den Sat bom Fall des Apostelfürsten aber erklart, er sei den reinsten Quellen der Theologie entnommen und vollständig irrtumsfrei. Mit folden Erklärungen war nun nicht viel ausgerichtet; Arnaulds Freunde suchten sich durch andere Mittel zu helfen. Als die Schreiben am 7. und 10. Dezember in der Sor= bonne verlesen waren und die sechs Rommissäre in ihrem Bericht fort= fahren wollten, schlugen die Jansenisten einen solchen Lärm, daß die Lefung unmöglich mar. Nun erwirkten die anwesenden Bischöfe einen königlichen Befehl, der unter schwerer Strafe verbot, außer der Reihe zu sprechen oder einen Redner zu unterbrechen. Allein wenn niemand unterbrochen werden durfte, so war damit erst recht den Jansenisten ein Mittel geboten, die Ent= scheidung ins Unabsehbare hinauszuziehen. Der Janjenist Brouffe hielt denn auch, um die Unficherheit der menschlichen Erkenntnis zu zeigen, eine ganze Borlefung über Aftronomie, so daß er mit seiner Rede volle zwei Sigungen für sich allein ausfüllte, ohne fertig zu werden 3. Das war denn doch auch für die Geduldigsten zuviel. Bei der nächsten Versammlung geschah, mas bisher in der Geschichte der Sorbonne unerhört mar: in feierlichem Aufzug, Bellebardiere zur Seite, erschien der Kangler Seguier in der Sitzung und erklärte, er sei bom König gesandt, um die gewöhnliche Ordnung aufrecht zu er=

Bgl. Rapin II 316. Rapins Bericht leidet hier an chronologischen Fehlern.
 Arnauld an De Barcos (Œuvres I 83).
 Rapin II 338.

halten. Unverzagt aber ergriff Brousse wiederum das Wort und verbreitete sich nunmehr über den Unterschied zwischen Lüge und Sinnestäuschung. Der Kanzler rief ihn zur Sache, und jetzt begann Brousse zu beweisen, die fünf Sätze ständen nicht bei Jansenius. Öfter vom Kanzler zum eigentlichen Fragepunkt zurückgerusen, beklagte er sich über Mangel an Redefreiheit und schloß endlich mit dem Satz: es sei beleidigend für den Papst, ihn für unfehlbar im Urteil über Tatsachen zu halten 1.

Des Ranglers Unwesenheit verhinderte, daß die übrigen Redner 2 gu= gunften Arnaulds fich ebenfalls ins Ungemeffene verloren. Sie führten aus, daß noch niemand die fünf Gage bei Jansenius gefunden habe, daß in Wirklichkeit keiner der Gage von ihm fei, daß der Papft darüber nichts definiert habe und nichts darüber mit Unfehlbarkeit definieren könne. Maneffier fügte noch hinzu, die römischen Ronsultoren hätten keinen Auftrag gehabt, die Beziehung der Säte zu Jansenius zu untersuchen 3. Die Mehrheit der Bersammlung hielt demgegenüber dieje Fragen durch die papstlichen und bi= ichöflichen Außerungen für entschieden und weigerte fich, darüber in eine weitere Untersuchung einzutreten. Bischof De la Barde von Saint-Brieuc, Bischof Godeau von Bence, Bourgeois und der Pfarrer Rousse von St-Roch zu Baris machten vergebliche Versuche, zwischen den schroff sich ausschließenden Unsichten zu bermitteln. Den Bemühungen der Bischöfe Bialart bon Chalons und Choiseul von Comminges, die Anfang Januar 1656 nach Paris kamen, scheint es indes gelungen zu sein, Arnauld zu einem Schreiben an die Fakultät 4 zu bewegen, in dem er bedauerte, seinem Zweifel über das Bor= handensein der fünf Säte bei Jansenius Ausdrud gegeben zu haben, im übrigen aber nichts zurudnahm. Vialarts Borichlag 5, fich mit diefer Erklärung zu begnügen, fand ebensowenig Anklang wie der ähnliche von Choiseul.

Am 14. Januar 1656 schritt man endlich nach mehr als zwanzig Sitzungen zur Abstimmung: 124 Sorbonnisten erklärten bezüglich der Tatssachen Arnaulds Zweifel daran für verwegen, ärgernisgebend usw., 71 Dokstoren dagegen sprachen Arnauld frei, 15 hielten sich neutral 6. Zieht man von den 124 Gegnern Arnaulds die 7 Bische und 40 Mitglieder der Bettelsorden ab, so hielten sich die beiden Parteien ungefähr die Wage.

Der erste Teil der Berhandlungen, der über die Tatsachenfrage, war damit erledigt; der zweite Teil, über die Rechtsfrage, mußte nun beginnen.

oft bewiesen; vgl. Yves de la Brière in den Recherches VI (1916) 270-301.

<sup>1</sup> Das Protofoll ber Sitzung bei Rapin II 528 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Das Botum von Bourgeois bei Arnauld, Œuvres XX 428 ff, von Balan ebb. 447 ff, von Maneifier ebb. 476 ff, von Perrault ebb. 480 ff. Bgl. ebb. XIX Lv11 ff.

 <sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Ebb. 476.
 <sup>4</sup> vom 10. Januar 1656 (Euvres XIX 664).
 <sup>5</sup> Ebb. XX 494.
 <sup>6</sup> Euvres XIX xLvIII.
 Bgl. St-Amour, zwei Briefe vom 14. Januar 1656, bei Rapin II 532 ff.
 Daß Jansenius die in den fünf Sägen enthaltene Lehre vertritt, wurde

Arnauld suchte vorzubauen, indem er in einer Schrift für die Sorbonne 1 seine Unsichten mit der Lehre der Dominikaner zu deden suchte und in einem anderen Werkchen für weitere Kreise 2 seine Behauptungen über den Fall des hl. Petrus näher erklärte. Mit einem Begleitschreiben 3 schickte er die erfte Schrift an die Sorbonne, wo fie aber trot der Bemühungen seines Freundes Bourgeois nicht zur Verlesung zugelassen wurde. Man trat am 17. Januar 1656 auf Grund der früheren Schrift von Arnauld sofort in die Verhand= lung ein und bestimmte von vornherein gegen neue Berschleppungsversuche, niemand dürfe bei der Stimmabgabe länger als eine halbe Stunde fprechen. Man hielt sich jedoch anfangs nicht so genau an diese Vorschrift, bis Bourgeois am 22. Januar 1656 zwei volle Stunden mit seinem Gutachten ausfüllte und am Schluß ber Sitzung noch immer nicht fertig mar. Jett erichien am 24. der Rangler von neuem in der Sorbonne; Bourgeois, der auch diesmal noch immer nicht zu Ende kommen wollte, mußte es sich ge= fallen laffen, daß der Kangler ihn mehrmals mit zorniger Stimme unterbrach, so daß er bon den 112 eng geschriebenen Quartseiten seines Gut= achtens nur etwa die Sälfte lefen konnte. Nachdem auch ein gewiffer Beron, bisher ein Freund Arnaulds, in der verhandelten Frage sich von ihm abgewandt hatte, verließen auf Arnaulds Rat 60 feiner Anhänger die Sikung unter dem Vorwand, daß es dort keine Redefreiheit mehr gebe; zugleich legten sie Berwahrung gegen den zu erwartenden Beschluß der Sorbonne ein 4. Jest kam man rafch zu einem Ende. Nach sechs weiteren Sitzungen wurde am 31. Januar 1656 ber Wortlaut der Zensur festgestellt und der Sat, daß dem Apostelfürsten bei seinem Fall die Gnade gefehlt habe, ausdrücklich auch als häretisch bezeichnet. Dem Urheber des Sages gab man eine Frift bis jum 15. Februar; habe er bis dahin die Zensur nicht unterschrieben, jo jei er aus der Sorbonne ausgeschloffen und jein Name aus der Lifte der Dottoren getilgt. Niemand solle in Zukunft zu einem Umt oder Akt in der Sorbonne zugelaffen werden, der nicht borber die Zenfur unterschrieben habe 5. Mit 127 Stimmen gegen 9 anwesende Janseniften mar dieser Beichluß gefaßt worden, von den abwesenden erklärten 31 die Zensur als null und nichtig 6; Arnauld tat dasselbe 7, denn er könne eine Bersammlung nicht anerkennen, in der den Theologen die Freiheit benommen sei, ihre Unsicht

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Apologeticus alter (Œuvres XIX 668 ff).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Propositiones theologicae duae (ebd. 705 ff).

<sup>3</sup> vom 16. Januar 1656 (ebd. 666).

<sup>4</sup> Rapin II 348 jf, mit Aubineaus Anmerkungen. Wortlaut des Protestes bei Arnauld, Œuvres XX 394 jf. 5 Wortlaut des Tekretes eld. XX 345 jf.

<sup>6</sup> am 1. Februar 1656, ebd. 397. Weiterer Einspruch "jehr vieler Tottoren", vom 15. Februar, ebd. 398. Lgl. Arnaulds Schreiben vom 30. Januar 1656, ebd. I 100.

<sup>7</sup> am 26. Februar 1656, ebd. XIX 719 ff.

und ihre Gründe auseinanderzusezen. Obwohl aus der Liste der Doktoren gestrichen, nennt er sich jetzt erst recht mit Betonung ,Doktor' und läßt sich von seinen Freunden so nennen.

In Paris war also das Urteil gefällt, von Nom drohte dessen Bestätigung. Arnauld bemühte sich, vorzubauen. In einer neuen Schrift über die wahre Lehre des hl. Thomas von der zureichenden und wirksamen Gnade ischte er zu zeigen, daß man ihn nicht verurteilen könne, ohne daß Thomas von Aquin mit verdammt werde und dessen ganze Theologie zusammenstürze. Das Streben, die römischen Kreise zu gewinnen, tritt in der neuen Schrift unvertennbar hervor, Arnauld versteht sich auf einmal zu Zugeständnissen, die nunmehr seine Lehre in ganz anderem Licht erscheinen lassen.

Sein Schriftchen sandte Arnauld an Kardinal Francesco Barberini und an Rancati, bei denen damals ein Sienese Cosimo Brunetti im Sinne der Jansenisten tätig war <sup>3</sup>. In den Begleitschreiben <sup>4</sup> gibt Arnauld von neuem sich wieder ganz als Schüler des hl. Thomas von Aquin, von dem er nur in unbedeutenden Kleinigkeiten abweiche. Kancati antwortete höflich, aber tühl <sup>5</sup>; auch der Dominikanerkardinal Maculano ließ sich durch Arnaulds ungemessene Lobsprüche auf die Dominikaner und deren Lehre <sup>6</sup> nicht gewinnen. Einer ausführlicheren weiteren Schrift <sup>7</sup>, an Kancati gerichtet, war kein größerer Erfolg beschieden.

Arnauld hatte alle diese Schritte mit um so größerer Zuversicht gewagt, weil unter Alexander VII. der französische Kuntius kaum etwas für die Ausführung der Konstitution Innozenz' X. getan und Kom das überssandte zweite Schreiben Arnaulds über Liancourts Sache schweigend entgegengenommen hatte. In Frankreich rühmten sich deshalb die Jansenisten, sie ständen beim neuen Papst in Gunst. Darin täuschten sie sich jedoch. Alexander äußerte seine Freude, als er von den Schritten der Sorbonne gegen Arnauld und dem Verhalten des Kanzlers ersuhr. Der Kuntius habe deshalb nichts tun können, weil es ihm so schwer sei, Audienz auch nur bei Mazarin zu erslangen, der den schlimmsten der Jansenisten s. den Erzbischof von Senz, so

<sup>1</sup> E6d. XX 39 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> So erklärt er jetzt ausdrücklich, der Fall des Gerechten, dem die wirsjame Enade mangle, jei keineswegs Gott zuzurechnen; der Grund jenes Mangels liege meist in der Bernachlässigung des Gebetes (ebd. 66); man dürse nicht unbedingt behaupten, ein Gebot sei dem Gerechten oder Sünder unmöglich (ebd. 73). Wenn er dem verleugnenden Petrus die Gnade abgesprochen habe, ohne welche man nichts könne, jo sei damit nicht die habituelle Gnade geleugnet, die nach Thomas von Aquin "eine hinreichende Hise" darstelle, "um nicht zu sündigen" (ebd. 76).

<sup>3</sup> Ebd. XIX Lxv sf.

<sup>4</sup> vom 31. März 1656, ebd. I 107 ff. 5 Ebd. 116. 6 Ebd. 117 f.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Dissertatio theologica quadripartita, ebb. XX 159 ff. Sárciben an Rancati vom 1. Juni 1656 ebb. I 129 ff.

<sup>8</sup> pessimus Iansenistarum. Später, am 22. August 1664, \*jdyreibt Annat an Fabri,

begünstige. Das Schweigen des Inder rühre ausschließlich daher, daß es nicht Sitte sei, um eines einzelnen Buches wegen ein eigenes Dekret zu erlaffen, aber man werde schon bald sehen 1.

Am 3. August 1656 erschien in der Tat eine Außerung der Indexkongregation, die Arnaulds beide Schreiben an Liancourt, seine fünf Eingaben an die Sorbonne und seinen Brief an einen Doktor Holden über die Enadenlehre des hl. Thomas verbot<sup>2</sup>.

Mit welcher Gesinnung Arnauld diese Verurteilung aufnahm, zeigt ein Brief an seinen bischöflichen Bruder zu Angers. In Frankreich, so schrieb er, mache man sich nicht viel aus diesen Inderzensuren, wie es tatsächlich nichts Erbärmlicheres gebe für jene, welche wüßten, wie diese Dinge gemacht würden<sup>3</sup>; einstweilen wisse er nichts zu tun, als vor Gott über die Ungeheuerlichkeiten zu seufzen, die man gegen seine heilige Wahrheit begehe<sup>4</sup>.

2.

Dem äußeren Anschein nach war mit Arnaulds Berurteilung die Janfenistenpartei völlig vernichtet. Kirche wie Wissenschaft, Papst, Bischöse, die erste Hochschule der Welt hatten sich gegen sie ausgesprochen. Die grundlegende Urkunde der neuen Lehre, der "Augustinus" des Jansenius, war zerrissen, die Verteidigungsschriften ihres Stimmführers und Orakels und einige Duzend andere standen auf dem Berzeichnis der verbotenen Bücher. Ein Spottbild in einem Kalender, der einen riesigen Absat fand, machte dem gewöhnlichen Volk verständlich, worum es sich handelte, und wurde unter allgemeinem Gelächter in jeder Handwerkerstube und Familie ausgedeutet. Bergeblich hatte Arnauld in seinen letzten Schriften sich gedreht und gewunden, um den drohenden Schlag noch abzuwenden, vergeblich hatte Port-Rohal geseufzt und die Hände gerungen. Der Schlag war gefallen, und dem Anschein nach blieb den Jansenisten nur mehr die Wahl, entweder ehrlich sich zu unterwersen oder offen von der Kirche abzusallen.

Gondrin sei nicht selbst Jansenist, begünstige sie aber in jeder Weise; sie seien alle in seinem Bistum willsommen. Excerpta ex codice S. Officii, Acta in Galliis in causa Ianseniana 1663—1665 f. 514. Auch diese Auszüge aus dem sonst nicht zugänglichen Archiv der römischen Inquisition fanden sich im Nachlasse Schills, den mir das Freiburger Domkapitel gütigst zur Versügung stellte, wofür auch hier mein Dank ausgesprochen sei.

Duneau an Mazarin am 27. Juli 1656, bei Gérin I 151 A. 3.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Da nämlich die Jansenisten unter dem Schild des hl. Thomas und der Thomisten Dectung suchten, so war der Unterschied zwischen ührer und der jansenistischen Lehre das mals eine brennende Frage; namentlich der Pariser Dominikaner Nicolai und der Jesuit Annat wiesen diesen Unterschied nach, den Holden bestritten hatte (Rapin II 321 f). Bgl. [Patouillet] I 291—308.

<sup>3</sup> Brief vom 30. September 1656, Œuvres I 148.

<sup>4</sup> Brief an Desmares, ebb. 125. 5 Rapin II 191-196.

Pascal. 433

Sie taten weder das eine noch das andere; aber wenige Wochen nach Arnaulds Berurteilung standen sie angesehener da als vorher und versetzen ihrem meistgehaßten Gegner Schläge, die nach Jahrhunderten noch nachwirkten. War in den Sälen des Batikans und der Sorbonne für sie nichts mehr zu hoffen, so blieben ihnen die so einflußreichen Salons der vornehmen Herren und Damen und die Welt der Gebildeten überhaupt. Konnten sie mit dem schweren Geschütz wissenschaftlicher Beweise nichts ausrichten, so wußten sie, daß man einen Gegner auch mit dem scharfgeschliffenen Stilett seinen Wiges und Hohnes vernichten kann. Dafür war freilich der gröber angelegte Arnauld nicht der Mann; aber das verstand mit unübertrefslicher Meisterschaft ein anderer, der gerade jetzt im rechten Augenblick als Arnaulds Retter auf den Plan trat: Blaise Pascal<sup>1</sup>.

Pascal war für mehr als ein Gebiet geradezu genial veranlagt. Geboren 1623 zu Clermont-Ferrand, ist er erst 39 Jahre alt gestorben; er hatte seit seinem 18. Jahr mit beständigem Krantsein zu tämpsen, aber was er während dieses kurzen Lebens in die Hand nahm, das hat er, abgesehen von der Theologie, gesördert und vervollkommnet. In jungen Tagen erbachte er bereits eine Rechenmaschine; in einer schlassosen Nacht, von Zahnschmerz gesoltert, löste er in seinen letzten Jahren ein mathematisches Problem, an dem bisher der Scharssinn sich vergeblich versucht hatte: das der Radlinie (Zykloide). Auch um die Wahrscheinlichseitsrechnung machte er sich verdient. In der Physik bewieß er die Schwere der Luft und stellte die Gesehe über das Gleichgewicht der Flüssigkeiten auf. Dazu hat er seinen Plaz unter den Religionsphilosophen und unter den Schöpfern der heutigen französsischen Sprache.

Für ein ernsteres Leben im jansenistischen Sinn entschied sich Pascal zuerst 1646, dann nach einer Zwischenzeit weltlichen Treibens 1654 dauernd. Er ist von nun an eifriger Jansenist<sup>2</sup>; als solcher widmet er den Jesuiten

¹ A. Maire, Bibliographie générale des œuvres de Blaise Pascal, 5 Bbe, Paris 1925—1927; V. Giraud, Pascal. L'homme, l'œuvre, l'influence ³, Paris 1905; F. Strowski, Pascal et son temps, Paris 1907; Derj., B. Pascal. Œuvres complètes avec une biographie I (Biographie), Paris 1923; H. Petitot, Pascal, sa vie religieuse et son Apologie du christianisme, Paris 1911; W. Clark, Pascal and the Port-Royalists, Edinburgh 1902; B. Areiten in den Stimmen auß Maria-Laach XLII—XLV; A. Bornhaujen, Pascal, Bajel 1920; Derj., Die Cthit Pascals, Gießen 1907; M. Aöfter, Die Cthit Pascals, Tübingen 1907; Les Pensées de Pascal, disposées suivant l'ordre du cahier autographe par G. Michaut, Fribourg (Suisse) 1896.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Nach E. Jovy (Pascal inédit II: Les véritables derniers sentiments de Pascal, Vitry-le-François 1910) hat jedoch Pascal vor seinem Tode zwar nicht der Abneigung gegen die Kasuisten, aber der jansenistischen Enadenlehre entsagt (vgl. J. Chevalier, Pascal [1922] 37 ff). Jovy stimmten dei: H. F. Stewart (Les Lettres provinciales, Manchester 1920), Monbrun (Bullet. de litt. eccl., Toulouse 1911, 153 ff 201 ff; 1920, 147 ff), Lahorgue (ebd. 1920, 59 ff), Poes de la Brière (Études CXXIX [1911] 641 f), A. Balensin

die entschiedenste Abneigung, die übrigens auch vorher schon durch wissenschaftliche Zusammenstöße Anregung erhalten hatte. Sin bei ihm doppelt überraschender Zug, der ihn auch wiederum ganz im Gegensatz zu Ignatius von Lovola und der Jesuitenaszese zeigt, ist Pascals Empfänglichkeit für außergewöhnliche Gefühlsanregungen, die er ohne weiteres als die Stimme Gottes annimmt. Für Pascal als Gelehrten erwies sich seine jansenistische Frömmigkeit als ungünstig. Sie verleitete ihn allmählich zur Verachtung der weltlichen Wissenschaften und verwickelte ihn in die Polemik, die seinen Namen freilich allbekannt machte, wissenschaftlich aber der schwächste Teil seiner Leistungen ist.

Als im Dezember 1655 an der Sorbonne Arnaulds Verurteilung immer näher rückte, verfiel man in Port-Rohal auf den Ausweg, die ganze Verhandlung als einen Streit um ein wahres Nickts, um reine Worte darzustellen. Geschah das in schlagender, wißiger Form, so hatte man bei der großen Menge die Lacher auf seiner Seite, und die drohende Verurteilung konnte vielleicht noch ferngehalten, jedenfalls aber unwirksam gemacht werden. Arnauld verfaßte in diesem Sinne ein Flugblatt, aber es gesiel den Freunden nicht. Da wandte er sich an den anwesenden Pascal und forderte ihn auf, sich an der Sache zu versuchen. Pascals Entwurf gesiel ausgezeichnet; unter dem 23. Januar 1656 erschien er, nur acht Quartseiten stark, im Druck unter dem harmlosen Titel: Brief an jemand in der Provinz von einem seiner Freunde<sup>2</sup>. Es war der erste der "Provinzialbriese", die alsbald ein ungeheures Aufsehen erregten.

Pascal hatte der Verabredung gemäß alles ins Komische gezogen. Da verhandelt man, so führt er aus, in der gelehrtesten Körperschaft des Königzeiches des langen und breiten darüber, ob die fünf Säße im Buche des Jansenius stehen. Wie lächerlich! Brauche ich die Doktoren der Sorbonne, um mich darüber zu vergewissern? Habe ich nicht selbst das Buch des Jansenius, und kann ich nicht selber lesen? Und ist es eine so wichtige Frage, ob Arnauld "verwegen" ist oder nicht? Berührt das mein Gewissen? Gleich

<sup>(</sup>ebb., 5 juin 1923, 517). Gegen Jovn: Aug. Gazier (Les derniers jours de Blaise Pascal, Paris 1911), H. Petitot (Rev. des sciences phil. et théol. IV [1910] 723 ff).

¹ Bgl. W. Kreiten, Die Provinzialbriefe Pascals, in den Stimmen aus Maria-Laach XLIV (1893) 24 ff 161 ff 295 ff 456 ff 537 ff, XLV 25 ff; Maynard, Les Provinciales et leur réfutation, Paris 1851; A. Brou, Les Jésuites de la légende I, Paris 1907, 305—309 343—430; Karl Weiß, P. Untonio de Escobar h Mendoza als Moraltheologe in Pascals Beleuchtung und im Lichte der Wahrheit, Klagenfurt 1908. Richtigstellung von zwölf in Brief 1—3, 17—18 behaupteten Tatsachen bei [Dumas] I 169—184; Kritit der sämtlichen Briefe bei Rapin, Mém. II 353 ff 394 ff 431 ff 454 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Lettre escrite à un Provincial par un de ses amis sur le sujet des disputes présentes de la Sorbonne. Später unter dem Decknamen Louis de Montalte. Pascal umjégreibt ,provincial' im 7. Brief, Ende: un de mes amis de la campagne.

zu Anfang des Briefes werden diese Gedanken in einer Sprache hingeworfen, wie man sie bisher noch nicht gehört hatte; das könt alles so leicht und packend, wird entwickelt in so kurzen, einsachen Sätchen, mit solcher Feinheit der Wendungen und so prickelndem Spott, daß der lachlustige Pariser seine helle Freude daran haben mußte und nicht weiter merkte, daß Pascal den Fragepunkt gründlich verschob. Es handelte sich nicht darum, ob die fünf Säte gerade wörtlich im Jansenius standen. Arnauld hatte sie dort nicht sinden wollen, um den Jansenius und sein Buch vor dem päpstlichen Urteilsspruch zu retten. Wenn aber der Papst erklärte, daß er Säte des Jansenius verworfen habe, war es dann nicht in Wirklichkeit eine "Verwegenheit" und noch Schlimmeres, dem Oberhaupt der Kirche zu sagen, daß man in Kom nicht lesen oder nicht über den natürlichen Sinn eines Buches urteilen könne?

Arnaulds Leugnung hatte somit grundsägliche Bedeutung. Ahnliches gilt vom zweiten Teil des Briefes, der Arnaulds Sat behandelt, daß dem hl. Betrus bei seiner Verleugnung Christi die notwendige Gnade gefehlt habe. Es handelt sich dabei im Grunde um die Frage nach dem freien Willen des Menschen, also um eine Grundfrage aller Sittlichkeit; die Sache ist also in sich durch= aus nicht lächerlich. Allein Pascal weiß bennoch einen Punkt ausfindig zu machen, von dem aus er die Sorbonne dem Gelächter preisgeben kann. Da= mit der Wille eine Sandlung mit Freiheit segen könne, darf nichts zwischen dem Willen und der Sandlung sein, was ihn am Sandeln hindern könnte, er muß, wie man sich ausdrudte, nicht nur eine entfernte, sondern die nächste Fähigkeit oder Bereitschaft zum Sandeln haben. Worin dieses ,nächste Bermögen' 1 beftehe, darin waren allerdings die verschiedenen Schulen nicht einig. Nun fingiert Bascal, daß er, um Auskunft zu erhalten, vom Janseniften zum Dominitaner, vom Dominitaner jum Jefuiten geht, und läßt sich von ihnen das ,nächste Bermögen' erklären; er spielt dann die verschiedenen Antworten gegeneinander aus und erwedt so schließlich den Eindruck, daß die Theologen selber nicht wissen, was sie wollen, und Arnauld verurteilen um eines sinnlosen Wortes willen. Es versteht fich von selbst, daß Pascal seine Theologen Ant= worten geben läßt, wie sie ein wirklicher Theolog nie geben würde. Aber der Rundgang bei ihnen ift so unterhaltlich beschrieben, daß die Schilderung sich lieft wie eine Romödie und von tausend Lesern und tausend Lachern über die Theologen und ihr ,nächstes Bermögen' fich vielleicht nicht ein einziger Rechen= schaft darüber gibt, worüber er denn eigentlich lacht: über die Erklärungs= versuche nämlich zu einer der tiefsten und wichtigsten Fragen der Wiffen= schaft und des Menschenlebens wie des Chriftentums, zu der Frage nach der

<sup>1</sup> pouvoir prochain.

Freiheit des menschlichen Willens und nach dem Berhältnis von Natur und Abernatur.

Im 2. Brief beschäftigt sich Pascal in demselben weltmännischen Plauderton mit der hinreichenden Gnade der Dominikaner, die nach ihm hinreichend heißt, aber zu nichts hinreicht ; sein Zweck ist hier, den Pariser Dominikanern nahezulegen, daß sie auf seiten der Jansenisten stehen müßten, wenn sie folgerichtig sein wollten.

Unterdessen war Arnausd an der Sorbonne verurteilt worden; der 3. Brief zieht also, wiederum in sehr geschickter Weise, diese Verurteilung ins Lächerliche. Wie schwere Vorwürse hat man nicht gegen die Lehren der Jansenisten erhoben! Und da man nun darangeht, diese Beschuldigungen zu beweisen und eine der jansenistischen Schriften daraushin prüft, sindet man darin nicht mehr und nicht weniger als — drei ganze Zeilen zu beanstanden! Und was in diesen drei Zeilen steht, ist wörtlich, und nach Arnausd natürsich auch dem Sinne nach, aus Chrysostowus und Augustinus genommen! Es scheint, eine Lehre wird dadurch schon zur Häresie, daß Arnauld sie in den Mund nimmt!

Nachdem in den beiden ersten Briefen vornehmlich die Dominikaner, im dritten die Doktoren der Sorbonne verhöhnt sind, kommt im 4. die Reihe an die Jesuiten und ihre Lehre von der "wirklichen" Gnade. "Keine Sünde ohne vorherige Gnadenerleuchtung über deren Sündhaftigkeit", so läßt Pascal sich bei einem Besuch im Jesuitenkolleg belehren, folgert dann aus diesem mißverständlichen Saß², daß man um so weniger sündigt, je gottvergessener man ist, und macht sich nun lustig über die merkwürdigen Dinge, die sich aus dieser Folgerung ergeben. Zugleich ist damit eine Lanze eingelegt für die ungeheuerliche jansenistische Lehre, daß auch völlig unfreiwillige Unwissenheit niemals von der Sünde entschuldige, weil diese Unwissenheit eine Folge der Sünde Adams und insofern verschuldet sei.

Durch diesen ersten Ausfall auf die Jesuiten hat nun Pascal sich den Weg gebahnt zu den wißigen Spöttereien, denen die Provinzialbriese ihre eigentliche Berühmtheit verdanken, zu den Angriffen auf die Jesuiten und ihre Morallehre, die er als Ausbund von Heuchelei und Berdorbenheit hinstellt<sup>3</sup>.

Die Jesuiten hatten bei der römischen Verurteilung der fünf Sätze eine sehr geringe, bei den Pariser Verhandlungen gegen Arnauld, soviel man weiß, gar keine Rolle gespielt. Allein die Jansenisten betrachteten nun ein= mal die Gesellschaft Jesu als ihren Hauptseind, der um jeden Preiß zu=

<sup>3</sup> Lettres prov., lettres 5-16.

 $<sup>^{\</sup>rm 1}$  H. Petitot, Pascal et la grâce suffisante, in der Revue Thomiste XVIII 577—589.

<sup>2</sup> Richtigstellung bei Rreiten in den Stimmen aus Maria-Laach XLIV 181.

grunde gerichtet werden müffe, und schrieben, aufrichtig oder unaufrichtig, jede Maßregel gegen Port-Royal der Hand dieser ihrer Hauptgegner zu. In der dogmatischen Frage, die eigentlich zur Verhandlung stand, ließ sich zubem für die Jansenisten mit überzeugenden Beweisen gar nichts, mit Wig und Hohn nach den ersten Provinzialbriesen nicht viel mehr ausrichten. Es war daher ein sehr wirkungsvoller Kunstgriff, die Sache auf das Gebiet der Moraltheologie hinüberzuspielen, deren massenhafte Einzelentscheidungen in meist sehr heitlen Dingen der berechtigten Kritis wie der Verdrehung ein unabsehbares Feld darbieten mußten.

Bascals Stellung zu den Jefuiten war deshalb von vornherein ent= schieden. Bon einer vorurteilsfreien Würdigung ift keine Rede; er kannte von ihren umfangreichen Moralwerken nur einen kurzen Auszug, verfaßt für den Handgebrauch von dem noch lebenden Spanier Escobar (geft. 1669), und auch mit diesem Handbuch hat er sich nur ein paar Tage beschäftigt 1; von einem ausführlichen Werk in sieben Banden, in dem Escobar die moral= theologischen Fragen eingehend behandelte, hat er so gut wie gar nichts berücksichtigt, obwohl davon schon zwei Bände vorlagen2. Somit war er auf das Material angewiesen, das seine Selfershelfer ihm unterbreiteten, und aus diesem suchte er heraus, was sich verwenden ließ, um die Jesuiten lächerlich oder verächtlich zu machen3; oder wie ein Forscher, der gerade mit Escobar sich sorgfältig beschäftigte, das ausspricht: "Man spürte in ihren (der Jesuiten) Werken herum, und wo man einer Meinung begegnete, die pikant und parador und eben deshalb zur Aufreizung geeignet schien, mochte fie nun mahr oder falsch sein, wurde sie vor die breite Öffentlichkeit gezerrt, und was noch boser war, nicht als Meinung dieses oder jenes Jesuiten, sondern als Lehre "der Jesuiten", also als Lehre des ganzen Ordens ausgegeben. Und da man Meinungen an Meinungen reihte, die über das ganze Gebiet der Moral sich erstreckten, so wurde bei der unwissenden und leichtgläubigen Menge der Schein erwedt, als gabe es tatfachlich eine eigene Jesuitenmoral und als sei fie der Inbegriff aller Leichtfertigkeit und Schlechtigkeit.'4 Der Schluß, daß die

<sup>1</sup> Kreiten a. a. D. XLIV 178; Weiß, Escobar 53. Charafteriftit des Menschen Escobar bei Reichmann in den Stimmen aus Maria-Laach LXXVI (1909) 527 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Er zitiert daraus nur einmal (Lettre 13, p. 206) eine Stelle (Weiß 54 107). Ende Mai 1656 hatte er von dem Buch gehört (Lettre 8, p. 121).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Wie G. Lanson (Rev. d'hist. litter. de la France VII [1900] 168—195) zeigt, ist der Grundstod der Provinzialbriese entnommen der Théologie morale des Jésuites <sup>2</sup> (1664); vgl. besonders die Tabelle p. 190. Ergänzt wurde dieses Material aus den später erschienenen Moralwerken von Diana (Lyon 1646), Caramuel (Löwen 1643, Franksurt 1652), Lessius (Lyon 1653). Lanson 191.

<sup>4</sup> Weiß a. a. O. 46. Ahnlich urteilt der angesehene Jurist Joseph Kohler († 1919), Prosessor an der Universität Berlin: "Pascals Lettres à un provincial sind geradezu eine Verdichtung der Vorwürse, welche gegen die großen Moralisten und Naturrechtslehrer

Jesuiten überhaupt nur Seuchler seien, lag nabe. Pascal unterftütt biesen Schluß: er ftellt die Gesellichaft Jesu formlich als eine Berbrecherbande bar. Sie besitzt nach ihm freilich neben den laren Moralisten auch strenge Afgeten, aber nur um die Larheit der einen durch die Strenge der andern zuzudecken und je nach den Umständen bald die einen, bald die andern auszuspielen 1. Wie es kommt, daß die guten Elemente im Orden die Berworfenheit der Ordens= leitung nicht merken und bem Orden den Rücken fehren, erklärt Pascal nicht. Ebensowenig untersucht er, ob einzelne zu weit gehende Meinungen nur von Jesuiten vertreten werden, oder ob fie fo aufgestellt werden, daß man den ganzen Orden dafür verantwortlich machen fann. Bascal verweift zwar darauf, daß jedes Jesuitenbuch vor der Beröffentlichung durch Ordensglieder durchgesehen wird?; allein die bloke Duldung einer Ansicht macht sie noch nicht zur Ordenslehre und beweift in manchen Fällen nicht mehr als eine Nachlässigteit des Zensors. Daß Bascal mitunter die Terte ungenau an= führt oder migversteht, wurde ihm bald nachgewiesen3; manchmal verdient auch die Meinung, die er verspottet, keinen Tadel4.

Aber bei der großen Menge der Leser konnte das alles die Wirkung des Zerrbildes nicht beeinträchtigen, das Pascal durch seine verstümmelten Zitate

jener Zeit erhoben wurden. Der Renner fieht sofort, wie schmählich und kleinlich diese Angriffe waren. Begreiflich ift, daß bei einer so ins einzelne ausgearbeiteten Kasuistik von taufend und abertaufend Entscheidungen auch einzelne Verfehlungen und Ausgleisungen vorkommen und in der großen Fülle der casus conscientiae manchmal einige scholaftische Berirrungen zu finden find. Das ift aber eine Aleinigkeit gegenüber der ungeheuren Fülle der Moral= und Rechtsbetrachtungen, die bier aufgeturmt find und die insbesondere fo rühmlich hervortreten gegenüber dem ärmlichen Moralkatechismus eines Kant und dem minderwertigen Hedonismus der Neueren. Bergleicht man dies, fo beschleicht einen das Gefühl, wie wenn man das gewaltige Warenlager eines Großtaufmanns vor fich ficht gegenüber dem Laden eines braven Händlers vom Land' (Archiv für Rechts= und Wirt= schaftsphilosophie X [1916 f] 238). Nach Anführung einiger Einzelheiten (über Mentalreser= vation usw.) schließt Kohler (240): "Damit mag es genug sein. Jene Moralisten stehen erhaben über der Berstandlosiakeit solcher Widersacher. Linsenmann, später Bischof von Rotten= burg, urteilt: "Gegenüber seiner [Pascals] trankhaft afzetischen Weltfluchtmoral war die Lehre der Jesuiten die werktätige, weltläusige, verftandige Sittenlehre, die freie fortschritt= liche Weltauffassung' (Tüb. Theol. Quartalschr. LIV [1872] 535).

<sup>1</sup> Lettre 5, p. 52 ff. <sup>2</sup> Lettre 9, p. 125.

3 Siehe unten S. 439. Als Pascal 1660 gelegentlich des "Formulars" für Port-Royal gegen seine bisherigen jansenistischen Freunde schrieb, erhoben diese gegen seine Genauigkeit im Zitieren dieselben Vorwürse wie früher die Zesuiten gelegentlich der Provinzialbriese. P. Bliard in den Études CXXXVII (1913) 394 ff.

<sup>4</sup> So steht z. B. gleich bei dem ersten Beispiel, an dem er die Lagheit der Jesuiten gegenüber dem Fastengebot beweisen will, der gesunde Menschenverstand auf seiten Escobars gegen Pascal (Reichmann 524). Nicht anzusechten ist dem Inhalt nach ebenso das erste Zitat, das er überhaupt aus einem Iesuiten bringt (Lettre 4, p. 38), entnommen aus dem im übrigen nicht tadelsreien Baunh (vgl. Weiß 73). Hase (Kirchengesch. <sup>10</sup> [1877] 537) spricht zwar von der "bequemen Frömmigkeit" und "sittenlosen Beichtmoral" der Jesuiten, meint aber trotzem, daß diese nicht nur "die Interessen der Welt", sondern auch "selbst des gesunden Menschenverstandes vertreten".

und unberechtigten Berallgemeinerungen zustande gebracht hatte. Escobars Name wurde Bezeichnung eines scheinheiligen Fuchses. Pascal ist es, der den Abscheu vor dem sog. Probabilismus in Mode gebracht hat und die Beschuldigung grundlegte, daß nach den Jesuiten der Zweck die Mittel heilige<sup>2</sup>. Wie ein Jahrhundert früher Luther eine so gewaltige Wirkung erzielte, indem er Papst und Kardinäle und gerade das, was disher zuhöchst in Uchtung gestanden hatte, ohne viel Umstände in den tiessten Kot herunterzog, so wiedersholte sich Ahnliches in kleinerem Maßstad auch jest. Es waren angebliche Enthüllungen, die man der neugierigen und standalsüchtigen Menge bot; Ordenssleute, die man disher als Borkämpser der sirchlichen Erneuerung geschätzt hatte, standen mit einemmal als Heuchser und Verderber der Sittlichkeit am Pranger. Den Sindruck erhöhte noch die geschickt ersundene komische Figur des pfiffigsdummstäppischen Iesuiten, der, von Pascal bei angeblichen Besuchen ausgefragt, die Geheimnisse seiner Moral entschleiert und dabei in seiner naiven Selbstgefälligkeit niemals merkt, daß Pascal ihn nur zum besten hat.

Redoch mit dem 10. Brief nimmt der scherzende Plauderton ein Ende. Die Jesuiten hatten nämlich die Angriffe nicht schweigend hingenommen 3; wenn auch Nouet, der Hauptverfasser der Antworten, an Feinheit und sprach= licher Gewandtheit fich seinem Gegner nicht entfernt gewachsen zeigte, so wies er ihm doch Verdrehung auf Verdrehung, Migverständnis auf Migverständnis nach. Der Nachweis machte Gindrud; nachdem auch der königliche Beichtvater Unnat in den Streit eingegriffen hatte 4, fam in Paris die Redensart auf: Er lügt wie ein Jansenist 5. Der kede Angreifer war jest in eine Berteidigungsftellung jurudgedrängt, feine Briefe find nicht mehr an den Freund in der Proving, sondern an die Jesuiten, die beiden legten an Unnat gerichtet. Ohne jemals die Irrtumer auch nur zu erwähnen, welche die Jesuiten ihm nachgewiesen, verteidigt der geistreiche Plauderer nun auf einmal mit langatmiger Gelehrsamkeit seine früheren Behauptungen wie die Angemeffenheit des Tones, in dem er sie vorgebracht, und versteigt sich, um die Jesuiten als unglaubwürdig hinzustellen, zu der Behauptung, fie erklärten die Berleumdung als erlaubt 6. Besonders empfindlich waren für Port=

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Littré s. v. Escobarder.

<sup>2</sup> M. Reichmann, Der Zweck heiligt die Mittel, Freiburg 1903, 83 ff.

<sup>3</sup> Responses aux Lettres provinciales publiées par le secretaire du Port-Royal contre les PP. de la Compagnie de Jésus sur le sujet de la Morale des dits Pères, Lüttich 1657 (Sammelausgabe der einzelnen Schriften). Bgl. Sommervogel V 1814 f.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> La bonne foy des Jansénistes en la citation des autheurs reconnue dans les lettres que le secretaire de Port-Royal a fait courir depuis Pasques, Paris 1656 1657. �gf. Sommervogel I 404; E. Rivière, Corrections et additions II, Toulouse 1912, 73. <sup>5</sup> Rapin II 410. <sup>6</sup> Lettre 15.

Noyal gewisse Anhänge zu Nouets Briefen, in denen er, zu Ausfällen auf die Jansenisten übergehend, allerhand für sie Unangenehmes zusammenstellte. Mit dem 16. Brief sieht also der bisher so übermütige Angreiser sich genötigt, die Moral seiner Gegner ruhen zu lassen, um sich selber zu verteidigen. Sogar der Beschuldigung, daß seine Freunde nicht an die Eucharistie glauben, widmet er des langen und breiten eine eingehende und manchemal seltsam vorbauende Abwehr.

Er mußte noch tiefer herabsteigen. Annat hatte ihm mit dürren Worten gesagt, wie Port-Royal überhaupt, so sei auch Pascal selbst wegen seiner Ansichten über die Gnade nichts anderes als ein Häretifer. Der Borwurf war gefährlich, und so leugnet also der glühende Borkämpfer gegen die angebliche jesuitische Doppelzüngigkeit, daß er zu Port-Royal gehöre; er bekennt sich zur Gnadenlehre der Dominikaner, die er in seinen ersten Briefen dem Gesächter preisgegeben hat, er bekennt sich zur Berurteilung der füns Säze und zieht sich den päpstlichen Urteilssprüchen gegenüber auf Arnaulds armselige Unterscheidungen von Tatsache und Recht zurück. Und während er vorher die Jesuiten ungefähr als Berbrecherbande behandelt hat, nennt er sie nun auf einmal "Kinder derselben Kirche"!

Das klingt wie ein Berlangen nach Frieden, dem Pascal dann auch weiter noch Ausdruck gibt. Nachdem durch 16 Briefe hindurch doch nur er der Angreifer gewesen ist, beklagt er sich zu Anfang des 17. über die Kampfesstimmung seiner Gegner, und während in Wirklichkeit Port-Rohal es war, das eine Flut von Schriften über die Welt ergehen ließ, schließt der 18. und letzte Provinzialbrief mit der Verwunderung darüber, daß die Jansenisten aus Friedenssiebe allen Anklagen Stillschweigen entgegensetzen! Ses folgt die Einladung an die Gegner, die Kirche in Ruhe zu lassen. Dann sei alles gut; nur wenn die Jesuiten von neuem als Störenfriede sich zeigen, werden ,die Kinder des Friedens' sich gegen sie wehren.

Man wird also nicht behaupten können, daß die Provinzialbriefe gerade mit Triumphfanfaren enden. Aber es war gut auch für Pascals schrift=

¹ ©icarò (L'ancien clergé de France I, Paris 1905, 472) urteiít: On souffre de voir Pascal nier qu'il soit de Port-Royal, les Jansénistes les plus éminents s'enfermer dans les misérables subterfuges du fait et du droit, du silence respectueux, répondre par des restrictions secrètes aux restrictions mentales qu'ils reprochaient aux Jésuites. Au fond il manque aux plus recommandables de ces hommes l'esprit de soumission à l'Église qui s'était prononcée, et une vertu bien chrétienne, l'humilité.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Troth der Abweichung im Berständnis des Jansenius nous n'en serons pas moins enfants de la même Église (Lettre 18, p. 321).

<sup>3</sup> Nach dem Jansenisten Gazier (I 206) hätte Pascal wirklich aus christlicher Liebe die Polemik abgebrochen.

stellerischen Ruf, daß er ein Ende machte. Die legten Briefe haben bei weitem nicht mehr den Reiz der ersten, auf den heutigen Leser wirken sie geradezu ermüdend. So meisterhaft er zu Anfang die feingeschliffenen Waffen bes Spottes zu handhaben versteht, fo wenig überzeugend klingt es, wenn er in den letten Briefen flammender Entruftung Worte zu leiben versucht. Sachlich betrachtet, war der Ausgang der Provinzialbriefe für Bascal erft recht kein glanzender. Denn was konnte es bei ernfteren Beiftern helfen, wenn man fie überall als ftiliftisches Meisterwert pries, ihnen aber nach= wies, daß fie ein ,Meisterwerk der Berleumdung' feien? Um 9. Februar 1657 bestimmte das Parlament der Provence, die bis dahin erschienenen 16 Briefe follten als verleumderisches und verderbliches Buch von Senkershand verbrannt werden. Nachdem sie von einer Kommission mit vier Bi= schöfen an der Spige geprüft worden, verurteilte am 25. September 1660 unter dem Vorsitz des Königs der frangosische Staatsrat die lateinische Über= setzung zu demselben Schickfal. In Spanien hatte die Inquisition die Provinzialbriefe als häretisch und verleumderisch gegen die Gesellschaft Jesu verworfen 2. Schlimmer noch war es, daß die römische Inquisition durch Defret bom 6. September 1657 die Provinzialbriefe nicht nur in ihrer Gesamtheit, sondern jeden einzelnen von ihnen verurteilte3, also jeden einzelnen als ver= werflich erklärte. Pascal meinte auf die Nachricht davon sich decken zu können, indem er ein Wort des hl. Bernhard fich aneignete: Un deinen Richterstuhl, Herr Jesu, lege ich Berufung ein4. Bernhard von Clairvaux hatte fich des Wortes allerdings bedient, aber doch nur, als man ihm eine erschlichene römische Dispens entgegenhielt; es dect also Bascal nicht. Ab= gesehen von den Verurteilungen traf ihn nach dem Sturz des Jansenismus ein Schicfal, wie er es nicht harter sich hatte vorstellen konnen. Er hatte, wie er glauben mochte, zur Verteidigung der Kirche die Feder ergriffen, gegen die Kirche aber und ihre Morallehre murden die Provinzialbriefe von Häresie und Unglaube als Waffe verwandt, auch dann noch, als die wirklich an= fechtbaren Sage nach den papftlichen Entscheidungen von niemand mehr verteidigt wurden. In der tirchlichen Moralwiffenschaft dagegen sette fich schließlich trot der einzelnen Miggriffe und trot aller Befehdung die von den Jefuiten

<sup>1</sup> chef-d'œuvre de la calomnie bien écrite (Gérin I 146).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> [Patouillet] II 498 ff; [Dumas] III, Recueil 116 f. Die Berurteilung von 1660 hätte nach Gazier (I 104) die Wirfung gehabt, daß Pascal nicht im Netrolog von Port-Royal ericheint, und daß die Provinzialbriefe vor der Revolution in Frankreich nicht hatten gedruckt werden können. Grages Tresor (V 145) verzeichnet indes Parijer Ausgaben von 1741, 1754, 1766. 3 Reusch II 484.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Tuum, Domine Iesu, tribunal appello (S. Bern., Epist. I n. 7, bei Migne, Patr. lat. CLXXXII 74). Drexel im Bull. de litt. ecclés. 1915, 474. Much Arnauld legt Bernardi exemplo Berufung ans Gericht Christi ein (Œuvres I 196).

vertretene Richtung durch 1. Pascal selbst hatte dazu beigetragen eben dadurch, daß seine Provinzialbriefe für eine Zeitlang die jansenistisch gefärbte Moral zum teilweisen Siege führen halfen, aber damit auch deren Unbrauchbarkeit und Unmöglichkeit im Leben und in der Seelsorge bewiesen.

3.

Allein zunächst belebte doch der gewaltige Erfolg der "Kleinen Briefe" nicht wenig den Mut der Jansenisten; eine angeblich wunderbare Krankenheilung zu Port-Royal, der 80 andere Wunder gesolgt sein sollen, wirkte in derselben Richtung. Die erste dieser Heilungen geschah an Pascals Nichte, der Oheim schien nunmehr ganz überzeugt, daß der Himmel selbst seine Angriffe auf die Jesuiten bestätige<sup>2</sup>.

Allein weder Bunder noch Provinzialbriefe konnten die Jansenisten bor neuen und dem Unschein nach vernichtenden Schlägen schützen. Seit Oktober 1655 tagte zu Paris die Bersammlung des Klerus, die fich durch die Teil= nahme von 40 Bijchöfen und 27 andern Abgeordneten so glänzend gestaltete, daß fie fast als Nationalkonzil gelten konnte. In den Sikungen bom 1. und 2. September 1656 erklärte die Versammlung ihren Gehorsam gegen das Breve Innozenz' X. vom 29. September 1654, in dem ausdrücklich ausgesprochen wird, daß die Berurteilung der fünf Cate den Jansenius Weiterhin erneute die Versammlung die Beschlüsse ihrer Vorgängerinnen aus den drei vorhergehenden Jahren; die Bischöfe, welche die Unordnungen im Schreiben der letten Rlerusversammlung nicht ausführen, werden mit Ausschluß aus sämtlichen allgemeinen und besonderen Bersamm= lungen des frangösischen Klerus bedroht3. Gin sehr wichtiger Schritt mar es, daß die Versammlung wieder ein neues Formular entwarf, deffen Unter= schrift die Verurteilung der fünf Sage in dem Sinne bedeutete, den die Bischöfe Frankreichs am 28. März 1654 und ber Papft am folgenden 29. September erklart hatten. Gin Schreiben an ben Bapft 4 gab bon biefen Beschlüffen Nachricht.

Alexander VII. beeilte sich nicht, dem Drängen vieler nach einer neuen Jansenistenbulle sofort zu entsprechen. Solange die Partei sich mit dem

<sup>1,</sup> Indem der Jünger und Geisteserbe der Jesuiten Alphons Liguori' kirchlich so hoch geehrt wurde, hat der Orden, der den Probabilismus und die Attritionslehre zwar nicht ersunden, aber ausgebildet hat, den glänzendsten und wirksamsten seiner Siege ersochten' (Döllinger-Reusch I v).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Areiten a. a. O. XLIV 546 ff; Hallier an Rondinini, Paris 11. Mai 1656, in den Annales de St.-Louis X (1905) 261. Daß Pascals Siegel eine Anjpielung auf das Ereignis enthalte, ift irrig (Gazier I 109).

Dumas] I 185 ff 197 f; Gerberon II 309; Bourlon 55 ff.
 Bei D'Argentré III 2, 280; [Dumas] III, Recueil 122 f.

Beweis abmufte, die funf Gage feien nicht von ihrem Meister gelehrt worden, mochte er fie nicht burch eine gegenteilige Entscheidung zu andern Ausflüchten und zur Leugnung der papftlichen Unfehlbarkeit hindrangen. Sein Bogern nahm jedoch ein Ende, als die frangofischen Bischöfe Sallier als Abgesandten nach Rom abordneten, benn die längst vorbereitete Bulle sollte nicht als das Werk diefes icharfen Jansenistengegners gelten. Der Papst unterzeichnete also Mitte Ottober die Bulle, veröffentlichte fie aber einstweilen in der Weise, daß fie nur etwa zwei Stunden lang an den gebräuchlichen Orten angeschlagen wurde, und zwar zu einer Zeit, da voraussichtlich doch niemand fie lesen würde. Durch den neuen Nuntius Viccolomini ließ er sie dann in Paris überreichen 1. Alexander VII. ertlärt darin ausdrüdlich, die fünf Cate feien dem Buch des Jansenius entnommen und im Sinne des Jansenius verworfen. Der Augustinus' des Bischofs von Ppern wird von neuem verboten, die Jansenisten beißen in dem Attenftud'2 ,Störer der öffentlichen Rube' und "Söhne der Ungerechtigkeit'. Der Bapft betont, dag er persönlich als Kardinal Chigi den Berhandlungen über die fünf Säte angewohnt habe, und daß die Untersuchung mit einer Sorgfalt geführt worden sei, wie man fie größer nicht verlangen fönne.

Nuntius Bagno, der im Frühjahr 1656 selber um seine Abberufung bat<sup>3</sup>, erhielt durch Schreiben vom 16. Oftober 1656 die Nachricht, daß der Sienese Celio Piccolomini, Erzbischof von Cäsarea, ihn als außerordentlicher Nuntius ersehen werde<sup>4</sup>. Piccolomini fand die Stimmung für die Veröffentlichung der päpstlichen Bulle günstig. Mazarin wünschte sie, mehrere Vischöse sagten ihm, sie habe nicht gelegener kommen können<sup>5</sup>. Der König und die Königin-Mutter versprachen Beihilfe zu ihrer Ausführung<sup>6</sup>. In der Klerusversammlung

¹ Pallavicino, Alessandro VII II 147 f. Am 27. April 1656 wird an Bagno aus Rom geschrieben: \*Da molto tempo in qua la S. S. sta con pensiero di promulgare una bolla confirmatoria di quella di Innocenzo X intorno alle cinque proposizioni e di già n'è stesa la minuta, ma andava differendone la publicazione per attendere di farla opportunamente (Nunziat. di Francia 111, Päpft. Geh.=Archiv). Am 7. August heißt es wiederum, einige zelanti verlangten die Bulle; Bagno möge seine Ansicht äußern, ob man nicht vorher die Ansunst Hallers in Rom abwarten solle, und ob sie nicht besser nach Ausschung der Klerusversammlung ersolge (ebd.). Nach dem \*Schreiben an den Auntius vom 20. August 1657 (ebd. 111 A) hat der königliche Beichtvater Annat sehr auf die Bulle gedrungen, poichè con essa si sarebbe totalmente abbattuta la dannata dottrina e rintuzzato l'ardire de'suoi seguaci.

<sup>2</sup> vom 16. Oftober 1655, bei [Dumas] I 130 ff; Bull. XVI 243.

<sup>3 \*</sup>Bagno am 17. März und 7. April 1656, Nunziat. di Francia 111, a. a. O.

<sup>4 \*</sup> Ebd.; Gérin I 154 A. 2.

<sup>5 \*</sup> Piccolomini am 9. März 1657, Nunziat. di Francia 110 A, a. a. D. Joisel schrieb an Rondanini am 16. März 1657, sie sei mit Begeisterung aufgenommen worden (Annales de St.-Louis X [1905] 322).

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> \*Non poteva in dette MM<sup>tà</sup> desiderar maggiore e migliore disposizione.... Mi offersero la loro assistenza, e la Regina mi disse di più, ch' era gran tempo,

wurde sie mit Beifall angehört, alle in Paris anwesenden Bischöfe sollten beisgezogen werden, um ihre Annahme feierlicher zu gestalten 1. Auch die Sorbonne unterwarf sich der Bulle 2.

Allein das alles bedeutete nur so viel, daß man die päpstlichen Außerungen so weit gehorsam annahm, als sie das Glaubensgebiet berührten. Sobald der Papst anderswie in die Verhältnisse eingreisen wollte, regte sich sofort in verhängnisvollster Weise die gallikanische Empsindlichkeit. So schwebte noch immer die Angelegenheit der Vischöse, deren Hirtenbriese unter Innozenz X. gelegentlich der Verurteilung der fünf Säte so großen Anstoßerregt hatten<sup>3</sup>. Es sind ihrer freilich jetzt nur mehr drei, da über Vischosserregt hatten<sup>3</sup>. Es sind ihrer freilich jetzt nur mehr drei, da über Vischosserregt Arnauld keine Unzufriedenheit mehr geäußert wird<sup>4</sup>. Die Vollmacht, über die drei andern, die Prälaten von Sens, Comminges und Beauvais, in aller Form eine Untersuchung anzustellen, wurde von Alexander VII. denselben sieben Vischösen erneut<sup>5</sup>, denen schon Innozenz X. sie verliehen hatte. Die tiese Unzufriedenheit der römischen Kreise kam auch darin zum Ausdruck, daß der Nuntius den Jubiläumsablaß bei der Thronbesteigung des Papstes nur den Generalvikaren der drei Vischöse, nicht diesen selbst mitteilte, was in Kom Billigung fand 6.

Die Versammlung des Klerus war mit dieser Behandlung französischer Bischöse nicht einverstanden. Am 31. Mai 1656 wurde eine Eingabe an den König beschlossen, über die man in Rom nicht sehr erfreut sein konnte. Die Mitbischöse, so heißt es darin, wünschten ja freilich nichts so sehr als eine Untersuchung, aber die Versammlung bitte den König, nicht zu dulden, daß "man" Wege einschlage, die gegen die Rechte des Königreiches und die Freiheiten der französischen Kirche ein Vorurteil schaffen könnten. Der König sei der Bischof nach außen, wie Konstantin sich genannt habe, er sei der Beschüßer der Freiheiten der gallikanischen Kirche, die nichts anderes darstellten als das alte Recht, das in Frankreich treuer als anderswo beobachtet werde.

che haveva desiderata questa confermazione, conoscendo il beneficio che da essa resulterà (Piccolomini am 13. März 1657, Nunziat. di Francia a. a. D.). \*Gratissime risposte [in ber Audienz vom 26. März], e particolarmente nella Regina trovai ogni desiderabile prontezza, havendomi S. M. replicato più volte che a tutto si sarebbe dato buon ordine (Piccolomini am 30. März 1657, ebb.).

<sup>1 \*</sup> Piccolomini am 15. März 1657, ebd. 2 Gerberon II 343 f.

<sup>8</sup> Val. oben S. 214 ff. 4 Cochin 157 ff.

<sup>5</sup> den Oberhirten von Arles, Toulouse, Annech, Mâcon, Kennes, Amiens und Soissons (Breve vom 24. Mai 1655, Bull. XVI 5). Rach Joisel (an Kondinini am 20. April 1656) hatte die Sache keinen rechten Fortgang, weil einige Wendungen in der übersandten Widerrufsformel den Gallikanern nicht behagten (Annales de St.-Louis X [1905] 260). Ein Schreiben der drei Bische, vom 12. Juni 1656, in dem sie den Papst ihrer Ergebenheit versichern und um Schutz gegen die Begationen des Kuntius bitten, edd. 262.

<sup>6 \*</sup> Bagno am 3. März 1656; an \* Bagno vom 17. April 1656, Nunziat. di Francia 111, a. a. O.

Dieser Schützername sei glorreicher für den König als jeder andere; Ludwig XIV. werde, davon seien die Bischöse überzeugt, nicht dulden, daß "man' diesen Namen ihm raube. De Marca trat in einer Schrift an Kardinal Mazarin gegen diese Eingabe auf; er machte darauf aufmerksam, daß die Grundsätze, auf denen sie aufgebaut sei, die späteren allgemeinen Konzilien vom Lateran und von Lyon beiseite schöben, das Ansehen des Papstes zerstören und zum Schisma führen müßten; seit 550 Jahren wisse die französische Kirche nichts von Anwendung dieser Grundsätze. Zugleich freilich wies Marca als geschickter Hösling darauf hin, daß Kardinal Mazarin jetzt eine Gelegenheit habe, sich in Kom als den unentbehrlichen Verteidiger der päpstlichen Rechte hinzustellen. Der spätere Kuntius Piccolomini hatte also wohl nicht so un=recht, wenn er De Marca nicht ganz traute<sup>2</sup>.

Der Kardinal hielt es nicht für angezeigt, Marcas Wink sich zunußen zu machen. Zeigte er sich bei früherer Gelegenheit papstfreundlich 3, so war er nunmehr des Kardinals Ret wegen mit Kom unzufrieden 4 und beschützte unter der Hand die Jansenisten. Er entschied, daß die Bischöse ihr Schreiben an den König unterzeichnen sollten, und bestimmte sie, an ihn selbst eine weitere Eingabe zu richten, in der die drei Bischöse gelobt würden wegen ihrer Hochachtung gegen den Papst, wegen ihrer Sintracht mit den andern Bischösen und ihrer Bereitwilligkeit, dem Papst sede vernünstige Genugtuung zu geben. Alexander VII. hatte somit alle Ursache, zu klagen, daß ein Kardinal der römischen Kirche den drei ungehorsamen Bischösen seinen Schutz verspreche. Siner der drei, Choiseul von Comminges, gab Mazarin gegenüber der Hossenung Ausdruck, daß durch des Ministers Vermittlung der König die Angelegenheit ordnen werde 5.

Durch die Bemühungen De Marcas und der Bischöfe von Limoges, Rennes, Montauban und Rodez gelang es nun doch, wenigstens den Erzbischof von Sens zum Widerruf zu bringen 6. Die Freunde der Jansenisten gerieten darüber in Aufregung und ließen Mazarin sagen, es könne ihm den Haß und die Feindschaft der Partei zuziehen, wenn er die Dinge noch weiter in dieser Richtung sich entwickeln lasse. Des Kardinals Freund Bischof Auvry von Coutances beruhigte sie jedoch: wenn sie sich so lange hätten halten können, so verdankten sie das Mazarin, nur sein Schutz habe sie vor der Leidenschaft ihrer Feinde gerettet 7.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Gérin I 147—150.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Er fürchtet, \* che non sia un ingegno assai versatile e da voltarsi da quella banda, dove trovarà da fare più la sua fortuna. Biccolomini am 23. März 1657, Nunziat. di Francia 110 A, a. a. D.
<sup>3</sup> Siehe oben S. 212 220.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Pallavicino II 71. <sup>5</sup> Gérin I 150 f. <sup>6</sup> Gerberon II 309.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Gérin I 151.

Anfang Mai 1657 schloß endlich nach einer Dauer von 19 Monaten die Klerusversammlung, kurz nachdem sie wiederum gallikanischen Regungen auch auf dem Gebiet der Lehre Kaum gegeben hatte. Der Bischof von Montauban gesiel sich nämlich in allerhand Aufstellungen, die dem Heiligen Stuhl nicht günstig waren, und es bestand die Gefahr, daß seine Säße die Unterschrift anderer Bischöse sinden nöchten. Durch die Bischöse von Narbonne, Arles, Aire, Toulouse vermochte der Kuntius die Bersammlung zum Aufschub einer Entscheidung und erwirkte endlich ein Berbot Mazarins, weiter in der Sache zu verhandeln. Die Lehre vom unmittelbar göttlichen Urssprung der bischössischen Jurisdiktion, die auf dem Trienter Konzil so viel Aufsehen erregt hatte², war wiederum zur Verhandlung gekommen; der Bischos von Montauban beutete sie in dem Sinne aus, daß der Papst zwar einen Vorrang besiße, aber ohne Zustimmung des Bischoss in dessen Bistum kein volles Besehlsrecht ausüben könne 3.

Um die neue Bulle gegen die Jansenisten mit dem Ansehen des höchsten frangösischen Gerichtshofes zu umtleiden, wünschte die Klerusversammlung ihre Registrierung beim Parlament. Der Sof ging auf diesen Borichlag ein, deffen Ausführung aber bei ber janseniftischen und gallikanischen Gefinnung vieler Parlamentsmitglieder auf große Schwierigkeiten fließ. Ginen ersten königlichen Befehl zur Regiftrierung, vom 4. Mai 16574, zog auf Betreiben des Runtius die Regierung selber wieder zurück unter dem Borgeben, man muffe zuerst die Befehle des Königs abwarten, der zur Armee abgereift war 5. Nach deffen Rückfehr hielt die Regierung sich für ftark genug, ihren Willen durchzuseben; aber auch jett brauchte es lange Überlegung, bis der Wortlaut des königlichen Ausführungsbefehles einwandfrei festgestellt mar, denn die Gifersucht des Barlaments hatte feinen Ausdruck vertragen, der dem Bapft oder den Bischöfen über das Gewöhnliche hinaus günftig gewesen wäre 6. Am 19. Dezember 1657 begab fich dann der Rönig felber unter Vortritt des Garderegiments, seiner Sundertschweizer, und inmitten seiner Leibwache im feierlichsten Aufzug ins Parlament und befahl dort in Gegenwart des Herzogs von Anjou, des Fürsten von Conti und der fämtlichen in Paris anwesenden Großen die Einregistrierung der Bulle Alexanders VII., denn er sei entschlossen, die Lehre des Jansenius als berderblich für den Staat und beleidigend für die Religion zu beseitigen.

<sup>1 \*</sup> Piccolomini am 23. März und 7. April 1657, ebd.

<sup>2</sup> Bgl. unsere Angaben Bd VII 210.

<sup>8 \*</sup> Piccolomini am 22. und 30. März 1657, a. a. O.

<sup>4</sup> Berfaßt von De Marca, Wortlaut bei Rapin II 484 f.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Der Kanzler Séguier betonte am 22. Mai 1657 Mazarin gegenüber, die Registrierung durch das Parlament sei gar nicht notwendig, vielmehr für Staat und Kirche gefährlich; man bestärke dadurch nur das Parlament in seinen Anmaßungen. Gérin I 152 f.
<sup>6</sup> Rapin II 494 f.

Die Registrierung erfolgte, aber erft nachdem in der Rede des jungen General= advokaten Talon der Gallikanismus einen neuen Triumph gefeiert hatte. In dieser rednerisch glanzenden Leiftung wird die Bulle zwar der Annahme burch das Parlament empfohlen, aber in einer Weise, die einer Berhöhnung des Beiligen Stuhles gleichkommt. Talon redet von Mängeln des papstlichen Erlaffes, aber, fügt er wie beruhigend hinzu, Gegenwart und Ansehen des Königs bede ja das alles zu. Er findet auch Worte für die Erhabenheit des Seiligen Stuhles, aber fie hat nach Talon in der Größe des heidnischen Rom ihre Wurzel. Man muffe, beißt es zulett, die Bulle ausführen, aber nicht durch eine Art Inquisition, denn die Religion fordere Aberzeugung, nicht Gewaltmaßregeln. Die Salbung des Königs, meinte er, sei heiliger als die des Priefters und mache ihn zum Richter in religiösen Streitigkeiten 1. Die Beschwerden des Muntius gegen diese Herabwürdigung des Heiligen Stuhles erzielten von feiten Talons nur einige zweideutige Erklärungen. Bulest suchte man alles dadurch zuzudecken, daß der König selbst dem Papst ein Ergebenheitsschreiben fandte 2. Begreiflich, daß Alexander VII. fich mit seiner Antwort nicht allzusehr beeilte 3.

Unter solchen Umständen brauchten die Jansenisten ihre Sache noch längst nicht verloren zu geben. Hätten die Minister, schreibt Bagno am 1. September 1656, die Untersuchung gegen die drei Bischöfe nicht gehindert, ihre Bersprechungen gegenüber dem Klerus gehalten, die königlichen Besehle ausgeführt, die Übertreter gestraft, die sich noch immer, besonders in Port-Royal, versammeln, so würde man kaum noch vom Jansenismus reden<sup>4</sup>. Aber es geschah nichts Erhebliches. Bagno wie Piccolomini mahnten öfter, das "Nest' in Port-Royal auszuheben<sup>5</sup>, es kam indes nur zu kaum ernst gemeinten Maßregeln. Immer wieder drang man in Rom auf ein entschiedenes Borgehen gegen die drei Bischöfe, aber immer vergebens<sup>6</sup>. Borstellungen gegen die Jansenisten, schreibt der Kuntius im Juni 1656, würden jetzt so erfolglos sein wie früher, obschon er mehrmals darüber mit dem König und der Königin, mit Mazarin und den Ministern gesprochen habe; die Partei sei eben mächtig, stehe in Eunst beim Hof und bei vielen Bischöfen, auch bei solchen, die unterschrieben hätten. Man behaupte, die Jansenisten seien aus Port-Royal vertrieben, aber

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebd. 496 ff. <sup>2</sup> Abdruck ebd. 502 f.

<sup>3</sup> Sie erfolgte am 18. März 1658 (Epist. Alex. VII a. III-V n. 76, Papftl. Geh.= Archiv).

<sup>4 \*</sup>Non sarebbe forsi alcuno che più ne parlasse (am 1. September 1656, Nunziat, di Francia 111, a. a. O.).

<sup>5 \*</sup>Bagno am 18. Februar 1656, \*Piccolomini am 5. Februar 1657; \*an Bagno am 7. August 1656; \*an Piccolomini am 17. September 1657, Nunziat. di Francia 111 111 A. \*L'unico repiego sarebbe levare affatto cotesto nido del Jansenismo (an Piccolomini am 1. Ottober 1657, ebd.).

6 \*Ebd. passim.

es verhalte sich anders. Reck verbreite man die Nachricht, Rom habe die beiden Briefe Urnaulds belobt, die von der Sorbonne verurteilt wurden 1.

Das Hauptmittel, durch das die Partei sich verteidigte, mar und blieb die Breffe. , Täglich', so schreibt Bagno am 18. Februar 1656, erschienen neue Drudfachen und Flugschriften2, und ein Jahr später klagt fein Nach= folger über die Menge der Schriften, die gegen den Papit gedruckt murden 3. Die Rlagen über das zweite Formular, deffen Unterzeichnung die Rlerus= versammlung vorschrieb, gaben den Streitschriften reichen Stoff. Da die Unnahme des Breves vom 29. September 1654 darin verlangt wurde, das feiner= seits auf das Verbot der Inquisition vom 23. April 1654 gegen jansenistische Bücher sich ftütte, so wurden die abenteuerlichsten Gerüchte ausgesprengt, man wolle in Frankreich dies Glaubensgericht einführen 4. Nach Annahme der Bulle Alexanders VII. entwarf deshalb die Klerusversammlung ein drittes Formular 5, in dem das anftößige Breve nicht mehr erwähnt und durch die jüngste papstliche Außerung vom 16. Oktober 1656 ersett mar. Allein es blieben auch so noch Angriffspunkte genug. Das Formular, hieß es, ber= pflichte unter Strafe der Barefie, die Leugnung der Tatfache aber, daß Janfenius die fünf Sätze gelehrt habe, konne nicht Baresie sein. Und welches Recht besitze denn die Klerusversammlung, den Bischöfen die Pflicht der Unterschrift aufzulegen?6

Es war natürlich vor allem wieder Arnauld, der seine Feder nicht rosten ließ. Als dem Parlament Anfang Mai 1657 der königliche Befehl zur Rezgistrierung der Bulle zugegangen war, reichte er kurz nacheinander drei Denkschriften ein<sup>7</sup>, in denen er wiederum das Schreckgespenst der Inquisition und die Gefahr für die gallikanischen Freiheiten herausbeschwört. Eine vierte Denkschrift<sup>8</sup> setzt schon im Titel die Registrierung mit der Einführung einer Inquisition gleich, die schlimmer sei als die römische und spanische.

<sup>1 \*</sup> Saranno inutili le istanze che andarò facendo per reprimere l'audacia de' Jansenisti, come sono fatte sin ad hora, non ostante che più volte io n'habbia parlato al Re, alla Regina et a Mazzarino et ad altri ministri, perchè il partito de' predetti è grande, potente e favorito dalla corte e da molti vescovi di quelli ancora che sottoscrissero. Bagno am 30. Juni 1656, ebb. 2 \* Ebb. 111.

<sup>\*</sup> Biccolomini am 16. Februar 1657: Mi fa star sospeso [in der Beröffentlichung der Bulle] primo le tante stampe che vedo uscir fuori contro l'autorità della S. S. et il sentire che alcuni vescovi dell'Assemblea tenghino mano alla publicatione di tali libri (cbd. 111 A). Mapin (Mém. II 460) spricht von cinem prodigieux nombre d'écrits de France et de Flandre gegen das Formular. Dem Nuntius wurde am 16. Juni 1657 durch den Papst und den Staatssetretär aufgetragen, che in avvenire con ogni applicatione e diligenza maggiore procuri qualsiasi scrittura o stampa che esca in quel regno concernente il Jansenismo (Bezzani an Kardinal Chigi, in den Annales de St.-Louis X [1905] 192).

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Rapin II 460. <sup>5</sup> Wortlaut ebd. 463. <sup>6</sup> Ebd. 449 462 f.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Œuvres XXI 61 ff. <sup>8</sup> €bb. 82 ff.

Doch diese Schriften waren auf das Parlament berechnet; um allgemeiner auf die gelehrten Kreise zu wirken, wäre ein Gegenstück zu den Provinzialsbriesen erfordert gewesen, und es fand sich dafür der geeignete Mann, in dem neben Arnauld und Pascal ein dritter Hauptkämpe für den Jansenissmus auf den Plan tritt, Pierre Nicole. Auch Nicole ist ein Advokatenschn, geboren 1625 zu Chartres. Er studierte Theologie an der Sorbonne, wurde aber nie Priester. Seit 1645 gehört er zu den "Herren von Port-Rohal" und verteidigt mit Aufgebot einer unermeßlichen Belesenheit den Jansenismus in einer Unzahl von Schriften unter einer Menge von Decknamen 1. Seit 1654 ist Nicole Arnaulds Gefährte und dessen Ergänzung. Während Arnauld sich nur wohl fühlt, wenn er streiten kann, ist Nicole milder angelegt, neigt zum Frieden und Nachgeben. Diese Richtung führt ihn von der Streittheologie weg und macht ihn zum vielbewunderten Darsteller der Sittenlehre<sup>2</sup>.

Nachdem Nicole im Jahre 1656 unter dem Namen Franziskus Profuturus die Klerusversammlung bekämpft hatte, versuchte er im folgenden Jahre fich in der Nachahmung Pascals, indem er unter dem Namen Paulus Frenaus in flaffischem Latein und mit stellenweise glanzender Dialektik die Bulle Alexanders VII. ihrer Wirkung zu berauben unternahm3. Nach Nicole gibt es teine jansenistische Säresie; ,nicht die Flamme der Baresie oder des Schismas lodert, es wollen nur einige Übelgesinnte mit dem Rauch der Bosheit und des Haffes die Augen namentlich der kirchlichen Vorsteher trüben, um in der Finfternis ihre Gelufte zu befriedigen'. Seine Freunde verteidigen nichts anderes als die thomistische Gnadenlehre; die ganze Meinungsverschiedenheit dreht sich nur um die Frage, wie Jansenius auszulegen sei: ein unnützer Streit, über den man in einer halben Stunde fich verftändigen könnte, wenn - die Jesuiten nicht wären. Tropdem gesteht er von dem ersten der fünf Sate, ,er enthalte in seinem eigentlichen und ftrengen Sinne nicht nur eine, sondern viele Barefien' und muffe bei Jansenius in einem uneigentlichen Sinne berftanden werden 4. Rach vielen Auseinandersetzungen mit den Je= suiten und langen geschichtlichen Darlegungen kommt er endlich im fünften Abschnitt auf die Hauptsache: er will zeigen, wie man in Rom unter dem Einflug der Jesuitenschliche ,nicht merkte, daß man um ein reines Richts tämpfe'. Die Jesuiten hatten es nämlich unter Innogeng X. guftande gebracht, daß die fünf Säte nicht gehörig untersucht wurden; Alexander VII.

<sup>1</sup> Hervorzuheben ist seine lateinische Übersetzung der Provinzialbriefe mit Anmerkungen unter dem Namen Wendrock.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Essais de morale, 13 Bde, 1671. Der Janjenismus tritt darin oft zutage. Bgl. [Patouillet] II 68—91 344—353. Bgl. auch Bremond IV 419 if.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Causa lanseniana sive fictitia haeresis sex disquisitionibus theologice historice explicata explosa, Paris. 1657; Mbdrud bei Saint-Amour, Journal, Recueil f. 187 ff.
<sup>4</sup> Gbb. 196.

aber sei mit dem Fragepunkt völlig unbekannt gewesen, woran wieder seine blinde Gläubigkeit gegen die Jesuiten die Schuld trage 1. Alexanders Erklärung, daß Innozenz X. die fünf Säße im Sinne des Jansenius verworsen habe, wird dann auf Grund jener Voraussetzung völlig entwertet. Es sei richtig, sagt Nicole, was Alexander VII. erkläre, denn Innozenz X. habe in Wirklichkeit beabsichtigt, die fünf Säße im Sinne des Jansenius zu verwersen, und sei der Meinung gewesen, sie enthielten den Sinn des Jansenius. So habe also Alexander VII. allerdings bezeugt, was sein Vorgänger beabsichtigt habe, nicht aber, daß dessen Ansicht auf Wahrheit beruhe. Die Frage, was Jansenius gelehrt habe, sei noch völlig unentschieden 2.

Die Abhandlungen des "Paulus Irenäus" wurden zugleich mit der latei= nischen Übersetzung der Prodinzialbriese gedruckt und zugleich mit ihnen von Henkershand verbraunt". Im übrigen kann man sie mit Pascals Leisstung nicht auf eine Stufe stellen; auf Nicoles Wegen sich mit Alexander VII. und vielleicht sogar mit dem Formular auseinanderzusetzen, mochte zudem doch auch den Jansenisten allzu halsbrecherisch erscheinen.

So war die Partei für den Augenblick ratlos. Ihr Orakel Arnauld wußte zwar zu spotten über die Landpfarrer, die nicht viel gescheiter sein würden, wenn sie durch Unterschrift das Borhandensein der fünf Säße in einem Buch bezeugten, das sie nie gesesen hätten<sup>4</sup>, er höhnte über das Indexverbot seiner Schriften, das seiner Ansicht nach ein Werk der Jesuiten war<sup>5</sup>. Allein auch er wußte keinen andern Rat, als zu schweigen und alles Gott anheimzustellen<sup>6</sup>. Nach Erlaß des Formulars von 1657 wiederholt er diese Weisung<sup>7</sup>, warnt aber zugleich vor Äußerungen allzu großer Willsährigkeit gegen Rom, denn das steigere nur die Kühnheit der Partei, die den Papst beherrsche; wenn etwas den Strom noch aufhalten könne, so sei Surcht der Römer, Widerstand zu sinden und Einbuße an Ansehen zu erleiden. Die Unterschrift unter die Bulle dürfe nicht geleistet werden.

Trot seiner Mahnung zu geduldigem Abwarten tat nun Arnauld doch einen Schritt, der einen Erfolg wenigstens einleitete. In Bischof Nicolas Pavillon von Alet's gelang es ihm einen geistig allerdings kaum bedeutenden

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Сбб. 243. <sup>2</sup> Сбб. 244.

<sup>3</sup> Bgl. die Aftenstücke bei [Dumas] III, Recueil 116 f.

<sup>4</sup> Brief vom 20. September 1656 (Œuvres I 147).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Brief vom 30. September 1656, ebd. 149.

<sup>6</sup> Brief vom 20. September 1656, ebd. 145.

<sup>7</sup> Un Saleffe am 7. April 1657, ebd. 164.

<sup>8 [</sup>Le Fèvre de Saint-Marc et de la Chassagne], Vie de M. Pavillon, évêque d'Alet, Saint-Miel (Chartres) 1733; Ét. Déjean, Un prélat indépendant au dix-septième siècle: Nicolas Pavillon, Paris 1909; A. Dubruel in den Recherches VII (1917) 52 ff; Rapin, Mém. III 64-67.

Mann in die Streitigkeiten hineinzuziehen, der aber dennoch eine führende Rolle zu spielen bestimmt war. Eine neue, scharf ausgeprägte Persönlichkeit tritt mit ihm in eine Bewegung ein, deren Stärke und Schwäche es ist, daß sie ihren Halt fast ausschließlich in dem Genie oder der Begabung ihrer Führer besitzt.

Pavillons Bischofsstuhl ftand zwar nur in einem unbedeutenden Städt= den des Byrenäenlandes, aber er befaß einen gewaltigen Ginfluß, weil man ihn für einen Seiligen, einen zweiten Carlo Borromeo hielt 1. Daß er dafür gelten konnte, ist aber für die Zeit sehr bezeichnend. Gin mufterhafter Briefter war Pavillon freilich von Anfang an; als dem Bierzigjährigen 1637 das Bistum Alet angeboten wurde, machte Bingeng von Paul ihm eine Gewiffenspflicht daraus, die Annahme nicht zu verweigern2. Auch als Bischof tat Bavillon alles für seine Untergebenen; es kam vor, daß er nachts meilen= weite Wege durch den Schnee nicht scheute, um einige arme Weiber, die der Hererei angeklagt waren, bor dem Tod zu retten 3. Alles, mas auf Gottes= dienst und Seelsorge Bezug hatte, wurde von Pavillon bis ins einzelne geregelt, aber freilich tragen seine Anordnungen auch ein gewisses Gepräge von Enge und Rleinlichkeit. Die Rirchen waren in der inneren Ginrichtung fast alle einander so ähnlich wie Rapuzinerkirchen; es war bestimmt, wann die Bläubigen beim Gottesdienst zu stehen und zu knien hatten, und sogar der Pring Conti wurde vom Kirchenschweizer gemahnt, als er fich einmal daran nicht hielt. Die Pfarrer mußten alle zu derselben Stunde dieselben Lehr= punkte behandeln, die der Bischof bestimmt hatte 4. Für öffentliche Vergeben war öffentliche Suhne zu leisten; einem Burgermeifter 3. B., der an einem Tang teilgenommen, wurde außer beftimmten Gebeten auferlegt, sieben Wochen lang je einen Tag zu fasten 5. Rein Bunder, daß sogar der Bischof von Grenoble, Le Camus, der Pavillon für einen Heiligen auf Erden hielt und entzückt war von seiner Demut, seinem Wandel in der Gegenwart Gottes, seiner Nächstenliebe, dann doch meinte, seine Art und Weise sei trocken und wenig geeignet, die Leute zum Guten zu führen, seine Kirchenzucht habe einen rauhen Zug, der an die spanischen Konzilien aus der Gotenzeit erinnere 6. Und das war nicht alles. Nachdem Arnaulds Kommunionbuch eine Lieb= lingslesung Pavillons geworden mar 7, ift der Geift seiner Beiligkeit und Seelenführung nicht nur Enge, fondern unberechtigte und ungerechte Strenge. Die Holzflößer an einem Ort seines Bistums können nicht immer regelmäßig dem Gottesdienst beiwohnen; er verlangt von ihnen, daß fie ihr Handwerk aufgeben, und da fie das nicht wollen, schließt er fie von den Sakramenten

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dubruel 53 ff. <sup>2</sup> Ebb. 57. <sup>3</sup> Ebb. 58. <sup>4</sup> Ebb. 62.

aus 1. Die Volksmissionen werden unterdrückt, denn sie brächten nur vorübergehende Eindrücke zustande; die Lossprechung im Beichtstuhl wird fast regelmäßig allen aufgeschoben, die Beicht bei fremden Priestern auß äußerste erschwert; man bringt es dahin, daß in Pfarreien von 600 Kommunikanten auch um Oftern nur mehr 200—300 der Eucharistie sich nähern, daß Leute von 20—30 Jahren noch nicht zur ersten Kommunion gegangen sind 2; bei seinen Seminaristen wird das Verlangen nach dem Priestertum mit Verweigerung der Lossprechung geahndet 3.

Von seiner bischöflichen Würde hat Pavillon Vorstellungen, die sich mit dem Kirchenrecht nicht in allem decken. Seine untergebenen Priester, so will er, sollen nur seine Werkzeuge sein, die blindlings ausstühren, was er ansordnet. Dem Papst gesteht er tatsächlich kaum ein Recht zu unmittelbarem Eingreisen in seinem Vistum zu. Als die meisten Domherren von St Paul gegen seinen Willen dem Formular Alexanders VII. gehorchen, belegt er sie mit dem Kirchenbann 4. Als Klemens IX. 1668 Pavillons Kituale verzurteilte, das die Grundsätze Arnaulds für die Berwaltung der Sakramente vertrat, suhr Pavillon dennoch fort, sich seines Kituales zu bedienen 5. Auch sonst hielt Pavillon an einmal gesaßten Ansichten und Entschlüssen mit wahrem Eigensinn seit und verteidigte sie aufs äußerste selbst gegen den allmächtigen Ludwig XIV.

Das war also der Mann, auf den Arnauld in seiner Verlegenheit sein Auge warf. Der Jansenistenführer hatte es zwar eben noch als durchaus unerlaubt bezeichnet, durch ein öffentliches Zeugnis seiner Gesinnung zu widersprechen oder sich durch eine Zweideutigkeit zu helsen, wenn rechtmäßige Gewalten eine Erklärung in Glaubenssachen verlangten. Allein nun legte er doch ehrerbietigst dem Bischof von Alet die drei Fragen vor, ob man verpslichtet sei, seine bisherige Ansicht zu ändern und zu glauben, die fünf Säte ständen im Jansenius und seinen sinne verurteilt; ob es erlaubt sei, Bulle und Formular zu unterschreiben zum Zeichen, nicht der Zustimmung, sondern der Ergebenheit; ob man nicht ehrerbietig vorstellen dürfe, der Papst sei in der Sache schlecht unterrichtet gewesen?

Nach Pavillons ganzer Richtung meinte Arnauld eine günstige Antwort erwarten zu dürfen. Aber diesmal schien er sich mit seinen arglistigen Fragen verrechnet zu haben. Pavillon antwortete, man dürfe die Unterschrift unter die Bulle nicht nur leisten, sondern solle es auch, sogar dann, wenn es nicht

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dubruel 60. <sup>2</sup> C6d. 64. <sup>3</sup> C6d. 75.

<sup>4</sup> Gbb. 58. Bgl. [Varet] I 188 f.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Dubruel 65 ff. Richt gedruckte Anweisungen von Pavillon drücken sich noch schärfer aus als das Rituale (ebd. 70 f). Bgl. [Patouillet] III 498 ff.

<sup>6</sup> An Salesse am 7. April 1657 (Euvres I 164). 7 Euvres XXI 1 ff.

ohne Anderung der bisherigen Ansicht geschehen könne, denn man musse das Urteil des Papstes dem eigenen Urteil vorziehen; Tatsache und Rechtsfrage aber seien im vorliegenden Fall untrennbar verbunden 1.

Für Arnauld tam diese Antwort sehr unerwartet; er entgegnete mit den Gründen, die er bisher immer vorgebracht hatte 2. Unterwerfung der Über= zeugung dürfe nur fordern, wer mit Unfehlbarkeit ausgerüftet ift, das aber feien in Bezug auf Tatsachen Papst und Konzilien nicht 3. Alexander VII. habe nur ausgesprochen, daß sein Vorgänger den Sinn des Jansenius ver= urteilen wollte, mas richtig sei; Innozenz X. habe die Tatsache nicht ge= prüft4. Wie aber in der Rlerusversammlung die Sachen gemacht wurden, wisse man ja: drei oder vier Bijchöfe, die sich nach Annat richten, ordnen alles nach Gutdünken, die übrigen laffen den Dingen ihren Lauf aus Befälligkeit für den Sof, aus Gelbstfucht, Unwissenheit, blinder Anhänglichkeit für die Jesuiten, Klugheitsruchsichten usw. 5 Auf dem Hintergrund solcher Erbärmlichkeit ftrahlt dann natürlich in desto reinerem Glanz das Bild des Schreibers felbst, deffen klare Ginsicht ihn auch über den Bapft erhebt, deffen Welsenfestigkeit nie zu einer Lüge durch die Unterzeichnung des Formulars sich berfteben wird, deffen Demut trot alledem am Schlug bes Schriftchens um beffere Belehrung bittet 6.

Der tiefe Eindruck, den diefe Darlegungen auf Pavillon machten, sollte erst nach einigen Jahren zutage treten. Einstweilen blieb im allgemeinen in Frankreich noch alles ruhig. Nur im Bistum Beauvais tobte der Streit weiter, der dort schon früher gelegentlich der Konstitution Innozenz' X. sich angesponnen hatte. Das dortige Kapitel war in vielem vom Bischof unabhängig und erließ für seine Untergebenen Berordnungen gegen die Jansenisten. Eine jansenistenfreundliche Minderheit im Kapitel rief nun gegen den Mehreheitsbeschluß das Eingreisen des Parlaments an, die Minderheit wandte sich gegen die Mehrheit an den königlichen Kat, und jahrelang kamen so die Streitigkeiten nicht zur Ruhe. Zudem wollte auch der Bischof Nicolas Choart de Buzanval, in der Folge eine Hauptstüße des Jansenismus, vom Formular nichts wissen?

In den übrigen Bistümern stieß die Unterzeichnung des Formulars nicht auf Schwierigkeiten, und insosern stand dem Anschein nach die Sache der Jansenisten hoffnungslos. Das Schicksal der Sekte war völlig besiegelt, wenn es gelang, ihren Führer zu gewinnen. Schon gleich nach Arnaulds Verurteilung wurden dazu Versuche gemacht. Ausgerüstet mit einem Emp

Gbb. 14.
 Réflexions (ebb. 18 ff).
 Rgf. Rapin II 464 f.
 Réflexions 23.
 Gbb. 35.
 Gbb. 34.
 Gbb. 44.

Gerberon II 162 (Jahr 1653), 304 (Jahr 1656), 322 ff (Jahr 1657), 388 ff (Jahr 1658), 410 ff (Jahr 1659).

fehlungsschreiben des Bischofs Henri Arnauld, bot sich der Genovesaner Fronteau bei der Klerusversammlung als Vermittler an, den Antoine Arnauld aber bald zurückwies. Im folgenden Jahre 1657 verhandelte ein Doktor De la Hape beim Kuntius und der Dekan Deslions von Senlis bei den Sorbonnisten. Bon Kom aus bemühte sich wiederholt Kancati, auf Umwegen Briese in Arnaulds Hand gelangen zu lassen, die Einladungen zur Umkehr enthielten. Die Versuche waren aussichtslos. De la Hape gegensüber versicherte zwar Arnauld, er sei bereit, alles zu tun, was in seiner Gewalt stehe, er wolle lieber tausend Leben verlieren, als sich gegen die römische Kirche erheben, werde auch hinsichtlich der Tatsache den Bullen nie widersprechen. Kancati gegenüber verstieg er sich sogar zu der Behauptung, er habe den Jansenius nie offen verteidigt, die päpstlichen Bullen nie des Irrtums geziehen und mit Kücksicht auf die Tatsache ihnen die größtmögliche Verehrung bezeigt.

Zugleich bekannte er sich zu einer Auffassung der fünf verurteilten Sätze, durch die er sich an die Gnadenlehre der Dominikaner anzulehnen schien. Kancati schöpfte daraus Hoffnung und riet Arnauld<sup>6</sup>, sich in einem Ergebenheitsschreiben unmittelbar an den Papst zu wenden. Allein diese Hoffnung war eitel. Arnauld verbat sich Kancatis Vermittlung; ein Schreiben an den Papst lehnte er ab<sup>7</sup>, weil er nicht heucheln wolle. Aus demselben Grunde wies er den Gedanken an eine Versöhnung mit der Sorbonne zurück<sup>8</sup>. Man müsse, schreibe er einem Parteigenossen<sup>9</sup>, bei der Verteidigung des Janssenius verharren, denn dieser Posten sei uneinnehmbar, und man dürfe sich durch die entgegenstehenden Autoritäten nicht schrecken lassen.

4

Wie schlimm für die Jansenisten Ende 1657 die Dinge auch zu stehen schienen, so geschah dennoch in den nächsten Jahren nichts gegen sie. Es wurden Pläne entworfen, Port-Royal unschällich zu machen, und der Nuntius drang auf ihre Ausführung 10. Allein es erfolgte nichts. Mazarin hatte alle Hände

<sup>1</sup> Cochin 335 ff, wo (337 ff) auch über "Creväus" und Nancatis Schritte.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Arnauld am 20. August und 21. Dezember 1657 (Euvres I 175 178).

<sup>3 &</sup>quot;Creväus" an Henri Arnauld am 23. Juni 1659, ebd. 189; Rancati an De la Mirande am 29. Oftober 1661, ebd. 280. Seguenot überschieft den Brief an Henri Arnauld, ebd. 285, dieser an D'Andilh, dem Antoine Arnauld antwortet am 29. Dezgember 1661 und 21. März 1662, ebd. 288 296.

4 Ebd. 176.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Ego quanto religiosior, qui nec Iansenium aperte defendi, nec errorem facti Pontificiis Constitutionibus imputavi, denique iis semper venerationem praestiti, etiam in facto, quae nulla maior a catholicis theologis exigitur. Am 21. August 1659, ebb. 195 f. <sup>6</sup> "Ereväuß" an Henri Arnaulo am 24. November 1659, ebb. 198.

Un Henri Arnauld am 26. Januar 1660, ebd. 200 ff.
 Un Deslions am 27. Januar 1661, ebd. 225—230.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> An Hermant, Februar 1661, ebd. 231. 
<sup>10</sup> Rapin III 10 12 ff.

voll mit den Vorbereitungen jum Pyrenäischen Frieden und dachte nicht an die religiösen Angelegenheiten 1, der Sof war fern von der Sauptstadt, der Erzbischof von Paris in der Berbannung, De Marca wurde im Dienst des Königs verwendet, um die Grenzregulierung festzuseten 2. Faft das einzige, was durch den Rönig geschah, bestand in der Sendung des Erzbischofs von Embrun an die Generalversammlung der Oratorianer, um die Unterschrift für das Formular zu verlangen, die denn auch geleiftet wurde 3. Als bei der Einregiftrierung der Bulle Alexanders VII. ju Bordeaux der Generaladvokat Du Sault fich beleidigende Ausfälle gegen den Erzbischof erlaubte, ichritt ebenfalls der Rönig zugunften des Erzbischofs ein, aber die Sache verlief ichlieglich doch im Sande 4.

Unter den Prälaten erntete der Bischof von Mirepoir wegen seines Eifers gegen die Jansenisten die Anerkennung des Runtius und des Papstes, der aber in seinem Breve an ihn auch der Klage Ausdruck gab, daß nicht alle Bijdofe gleiches Lob verdienten 5. Bei diefer verschiedenen Stellung der Biichofe konnte auch die Unterschrift des Formulars keine Ginheit in der frangösischen Rirche erzielen, jeder Bischof veröffentlichte es in seiner Weise 6. Unterdeffen aber benütten die Jansenisten die verhältnismäßige Ruhe, die fie während der Jahre 1658 und 1659 genoffen, um wiederum durch eine Flut von Schriften und Schriftchen die öffentliche Meinung zu ihren Gunften zu bearbeiten 7.

Erst nach dem Pyrenäischen Frieden schien fich die Lage der Jansenisten ernstlich zu verschlechtern. Dem bisber allmächtigen Minister entglitten immer mehr die Zügel der Regierung aus der alternden Sand. Die Königin-Mutter war freudig einverstanden, hinter ihrem jugendlichen Sohn gurudzutreten, der fich mit Selbstbewußtsein und Kraft nunmehr anschidte, die Sonnenbahn der Selbstregierung anzutreten.

Ludwig XIV. haßte den Jansenismus, einmal von seiner Erziehung durch eine fromme Mutter her, dann aber auch weil er in den religiösen Streitigkeiten eine Gefahr für die Rube seiner Staaten erblickte. Nachdem er durch seine Gesandten in Rom den Papst seines Eisers versichert und persönlich bei der Registrierung der letten Jansenistenbulle eingegriffen hatte, war es zudem für ihn Ehrensache, den einmal begonnenen Kampf auch zu Ende zu führen. So ichien also ber glangenofte Fürst der damaligen Welt mit allen Mitteln seiner Macht zum vernichtenden Schlag gegen die Neuerer

<sup>1</sup> Ebd. 20 56 ff.

<sup>2</sup> Cbd. 58. Ein belobendes papftliches \* Schreiben vom 17. November 1657 an De Marca wegen seiner früheren Verdienste gegen den Jansenismus in Alexandri VII Epist. III-V n. 25, Papft I. Geh. = Archiv. Rapin III 20. 4 Cbb. 50-56.

5 \* Breve vom 6. Oftober 1657, in Alexandri VII Epist. III-V n. 14, a. a. O.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Rapin III 14 59. 7 Ebb. 20.

ausholen zu wollen. Allein in Wirtlichkeit ftand die Jansenistensache noch längst nicht so verzweifelt. Einer religiösen Sette gegenüber konnte die Rolle der Regierung nur die sein, daß fie die Magregeln des Römischen Stuhles unterftütte und ihnen Nachdruck verlieh. Allein, wie Boffuet später fagte 1, sobald der König die Regierung in die Hand genommen hatte, und beson= ders unter Colberts Einfluß, befolgte man die Politik, Rom ju demütigen und fich gegen Rom zu behaupten, und das ganze Confeil bewegte fich in derfelben Linie. Rach Ludwigs Willen follte der Papft nur der geiftliche Urm des frangofischen Königs sein, ein Wertzeug, das auf königlichen Wink nach königlichem Willen seine geiftlichen Vollmachten ausübte. So tam es durch die Eigenwilligkeit des Königs, dag im Rampf gegen den Jansenismus die papstlichen Magregeln beständig durchtreuzt wurden; der Gallikanismus erwies fich als der ftarkfte Bundesgenoffe des Jansenismus2; mas Ludwig der Regent aufbaute, riß Ludwig der Gallikaner nieder. Es kam hinzu, daß die drei Minister Lionne, Le Tellier und Colbert nicht romfreundlich und von Janseniften beraten waren 3. In den glänzenden Bergnügungen eines prunkvollen Hoflebens begann auch Ludwigs religiöser Gifer fehr bald zu erkalten. Um Ende seiner langen Regierung ftand die Neuerung mächtiger da als in ihren Anfängen.

Um die Mitte des Jahres 1660 hatte es jedoch den Anschein, als wolle der jugendliche König es ernst nehmen mit seinem Krönungseid, die Religion des Reiches zu schützen. Im Mai 1660 war zu Pontoise die Generalversammlung des Rlerus zusammengetreten, die im September ihre Sikungen nach Paris verlegte. Noch hatte fie nichts Wefentliches gegen ben Jansenismus getan, als der König in Person der unklaren Lage ein Ende machte 4. Um Morgen des 13. Dezember wurden die Prafidenten der Ber= sammlung nach dem Louvre beschieden, wo fie im Zimmer Mazarins den König mit den Ministern antrafen. Nachdem die Minister sich zurückgezogen, nahm Ludwig XIV. selbst das Wort und erklärte: Ehre und Gewiffen nicht weniger als das Wohl des Staates verlangten von ihm, daß er den Jan= senismus ausrotte. Er zähle auf den Gifer der Bersammlung wie auf die erprobte Tüchtigkeit des Kardinals. Nun sprach Mazarin selbst über eine Stunde. Zwei Papfte und die Bischöfe hatten die neue Lehre verurteilt, es gelte jett, dies Urteil auszuführen, und da die Milde nicht gefruchtet habe, so muffe man mit Strenge vorgeben 5.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bei Gérin I 220.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Le immunità della chiesa gallicana compagne dell'eresia. So Megander VII. 1664, ebb. II 6.
<sup>3</sup> Rapin III 193.

 $<sup>^4</sup>$  Rapin III 83; Gerberon II 475  $\mathfrak{ff}$ ; Ste-Beuve IV 109  $\mathfrak{ff}$ ; Bourlon 74  $\mathfrak{ff}.$ 

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Rapin III 84 f.

Um 17. Dezember berief jest der erfte Prafident, Erzbischof Sarlan von Rouen, eine außerordentliche Berfammlung, die zwölf Rommiffare gur Prüfung der Sache einsette. Durch fechs Sitzungen hindurch dauerten beren Beratungen, in fünf Situngen wurden der Rlerusversammlung die Ergebniffe der Beratung auseinandergesett 1. Um 1. Februar 1661 erfolgte die endgültige Beschlugfaffung. Das Formular der letten Generalbersammlung, so wurde bestimmt, sollen die Bischöfe selbst unterschreiben und es unter= ichreiben laffen bis zu den Schullehrern und Ronnen herunter. Innerhalb zweier Monate haben sie darüber an die Klerusversammlung oder die Agenten des Rlerus zu berichten, andernfalls verlieren fie das aktive und passive Stimmrecht bei den Klerusversammlungen und verfallen noch andern Strafen. Der König wird gebeten, feine Berufung wegen Migbrauchs zu erlauben, die Schulen und Gemeinschaften, in denen man den Jansenismus lehrt, aufzulösen, niemand vor der Unterschrift des Formulars jum Genuß einer Bfründe zuzulassen, jansenistische Schriften zu verbieten und zu unterdrücken 2. Die Unterschrift von 45 Bischöfen und 18 sonstigen Abgeordneten sollte dieser Außerung Ansehen verschaffen; am 13. April bestätigte der König das Formular und ermahnte durch ein Rundschreiben die Bischöfe, es anzunehmen; am 2. Mai wurde es famt einem königlichen Empfehlungsschreiben der Sorbonne vorgelegt, die es ebenfalls bedingungslos annahm3. Der König hatte auch sonst seinen Eifer gezeigt, indem er sich gleich nach den ersten drei Monaten über den Stand der antijansenistischen Berhandlungen Bericht erstatten ließ und auf baldigen Abschluß drängte 4.

Allein wie machtvoll diese Maßregeln auch zu sein schienen, so krantten sie doch an einem Gebrechen, das auch der König mit all seiner Macht nicht beheben konnte: es fragte sich, woher denn die Klerusversammlung die Bollmacht habe, den Bischöfen Befehle zu geben? Man konnte sich auf frühere ähnliche Maßnahmen solcher Bersammlungen berufen, aber sie genügten nicht zu einem unzweiselhaften Beweis. Es ließ sich allenfalls geltend machen, der Papst habe stillschweigend die Schritte der Bischöfe gebilligt, aber um ganz sicher zu gehen, hätte man eine ausdrückliche päpstliche Ermächtigung haben müssen; in Rom war man unzufrieden, daß eine solche nicht eingeholt wurde, und Alexander VII. dachte bereits daran, selbst ein Formular abzusassen.

¹ [Dumas] I 228. ² Ebd. 229; Rapin III 129 f. ³ [Dumas] I 230 ff.
⁴ Rapin III 89. — Am 16. Mai 1661 įdyrieb Alexander VII. an den franzöjijden Alexus: \*Iansenismo exstirpando incumbatis; sed huius mali vivacitas nunquam penitus extinguetur, nisi contra contumaces die von Junozenz X. und Uns vorgejdyriebenen Strafen in Anwendung fommen (Alexandri VII Epist. n. 39, a. a. O.). An demjelben Tage ein \*Breve an den König: wenn er beharre in seinem Eifer und nach dem Bunjch der Bijchöfe die janjenistischen Konventisch beseitige, sei Hossinung auf völlige Austilgung der Härese. Pärksi. Geh. Archiv. 

5 Gerin I 239 A. 2.

Die Folgen dieser Rechtsunklarheit zeigten sich bald. Die Stellvertreter des verbannten Kardinals Ret erließen am 8. Juni 1661 eine Berordnung 1. die von Janseniften entworfen mar 2 und das Formular in deren Sinn qu= ftutte: für die papstlichen Entscheidungen, ob die fünf Sage im Jansenius ftunden, wurde darin nur ,die völlige und aufrichtige Ehrfurcht verlangt. die jenen Konftitutionen gebühre'. Der Erlag machte gewaltiges Aufsehen. Die Rlerusversammlung, die am 26. Juni fich klagend an den Rönig wandte, mußte die Berordnung prufen, und auf ihr Gutachten hin verpflichtete ein königlicher Befehl die Generalvikare jum Widerruf. Damit aber mar die Ungelegenheit noch nicht erledigt. Die Pariser Pfarrer, die unterschrieben hatten, erklärten am 29. Juli vor einem Rotar, die Berordnung der General= vitare habe sie sehr erbaut, und Port-Ronal versäumte nicht, durch verschiedene Schriften für die Generalvikare Bartei ju ergreifen. Um dem Wirrwarr ein Ende zu machen, schrieben der Nuntius wie die Generalvikare nach Rom. Dort aber war man in Berlegenheit, wie man eine Entscheidung erlaffen tönne, ohne die gallikanischen Empfindlichkeiten zu verlegen. Das Zögern des Papftes verstimmte nun wieder in Paris. Wenn Alexander VII. nicht rede, schrieb Lionne, so werde der König sich gezwungen sehen, ein National= konzil zu versammeln, um das Heilmittel zu suchen, das man von Rom nicht ichicken wolle3. Endlich kam jedoch von Rom ein Breve vom 1. August 16614, das in sehr scharfen Ausdrücken die Generalvikare verurteilte. Es bedurfte aber auch jett noch eines langen Briefwechsels mit dem Nuntius, bis schließlich am 31. Oftober die Generalvitare widerriefen und die einfache Unterschrift des Formulars befahlen.

Die Lage der Jansenisten gestaltete sich jetzt immer bedenklicher. Zwar ging die Gefahr vorüber, daß der Mittelpunkt der Partei, Port-Koyal, aufzgelöst würde, wie Königin Anna wollte: ein königlicher Befehl, die Ginssiedler auszuweisen, wurde schlecht ausgeführt. Allein manche, die man als Säulen der Partei betrachtet hatte, leisteten, wenn auch unter merkwürdigen Vorbehalten, die Unterschrift und verteidigten zum Teil in Druckschriften, daß man sie leisten dürfe; so Sainte-Beuve, der um Arnaulds willen seine Professur verloren hatte, Pfarrer Duhamel und der Oratorianer Seguenot.

Modrud bei Arnauld, Œuvres XXII 607 ff. Bgl. darüber [Dumas] I 232—239;
 Rapin III 105 ff 111 ff 118 f 123 f; \*Cod. Barb. XVIII 76 f. 275—278, Batik.
 Bibliothek.
 Arnauld a. a. O. 607 Annt.
 Gérin I 239 f.

<sup>4</sup> Bei [Dumas] I 235 ff; III, Rec. 136. Ein \*Breve an Kardinal Rez vom 9. August 1661 beauftragte ihn: post acceptum hoc Breve intra mensem unum ambos a vicariatus officio removeas et alios idoneos sufficias (Alexandri VII Epist. VI—VIII, n. 73, Päpftl. Geh. Archiv). Bom gleichen Tage ein \*Breve an den König (ebd. n. 74): weist ihn an den Kuntius, der ihn bitten wird, die Außrottung des Jansenismus zu besichleunigen.

5 Rapin III 97 ff.
6 Bgl. Arnauloś Schrift De la signature du Formulaire (Euvres XXI 259 ff).

Ehrlich unterwarf sich Bourgens, bisher einer der eifrigsten Schriftsteller der Sette: Erzbischof Gondrin von Sens erklarte durch hirtenbrief vom 18. Juni 1661 in den Ausdruden des Formulars, daß er die fünf Säge verurteile 1.

Begreiflich, daß unter solchen Umftänden wieder die Zweideutigkeiten auftraten, die von Anfang an so bezeichnend für die jansenistische Bewegung waren. ,Mit Herz und Mund', so hieß es im Formular, bekenne man sich zur Berwerfung der fünf Gate des Jansenius in deffen Augustinus'. Trotdem wurde in Druckschriften ausgeführt, man könne die Unterschrift leisten und doch zugleich festhalten, daß die fünf Sätze nicht bei Jansenius sich fänden: denn der Natur der Sache nach tonne innere Zustimmung nur für die Rechtsfrage, für die Tatsache aber nur jene Chrfurcht und Unterwerfung verlangt werden, die öffentlichen Widerspruch ausschließe 2. Undere meinten, viele Bischöfe hatten zu verstehen gegeben, daß fie für die Tatsache nicht mehr forderten als äußere Nachgiebigkeit, folglich könne man in ihrem Sinn unterzeichnen, ohne die Tatsache innerlich anzunehmen 3. Sainte-Beube erflärte, durch die Unterschrift erkenne man die Tatsache nur als wahrschein= lich an, und äußere Wahrscheinlichkeit besitze fie in Wirklichkeit, da Papft und Bischöfe dafür einträten4; die Sätze fänden sich ja in der Tat bei Jansenius, wenn auch in anderem Sinne, also durfe man das auch unterzeichnen 5. Seguenot war der Ansicht, die Unterschrift erkläre nicht, was man glaube, sondern daß man nicht widersprechen wolle 6.

Das war nun auch für Arnauld zuviel; in seiner Gegenschrift zerpflückte er all jene Ausreden und verfocht den Sat, wer an die Tatsache nicht glaube, könne auch das Formular nicht unterschreiben, sonst wurde es von ihm heißen: Du haft nicht den Menschen gelogen, sondern Gott?. Wer sich durch genaue Prüfung des "Augustinus" vom Gegenteil der papstlichen Entscheidung überzeugt habe, durfe das Formular nicht unterzeichnen, denn der Papft sei in Entscheidungen über Tatsachen nicht unfehlbar 8. Trokdem weiß auch Arnauld einen Ausweg, wie die Unterschrift geleistet werden könne, ohne daß die Tatsache angenommen werde: die Bischöfe, welche die Gewissen nicht thrannisieren wollten, möchten öffentlich erklären, daß sie die Berpflich= tung zum inneren Glauben an die Tatsache in die Unterschrift nicht ein= begreifen, so könne man fie dann leisten ohne Unehrlichkeit. Glaube gegen=

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> [Dumas] I 239 f.

<sup>2</sup> Bei Arnauld a. a. D. 298 300 315. Für die Gehässigkeit der damaligen Jansenisten ist es bezeichnend, daß auf ihre Denunziation hin die so wohltätig wirkende Gesell= ichaft des heiligsten Saframentes 1660 aufgelöst wurde (Prunel, La renaissance catholique en France au XVIIe siècle, Paris 1921, 174).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Arnauld a. a. O. 281 296 f 316.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Arnauld a. a. D. 283.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Ebb. 280 288. Bgl. Cochin 161 f. <sup>6</sup> Ebb. 295. <sup>7</sup> Ebb. 264—276. 8 E6d. 292 f.

über der Rechtsfrage, Ehrerbietigkeit gegenüber der Tatsache, das soll die Unterschrift bezeugen. Diese Unterscheidung sei das einzige Mittel, der Kirche den Frieden zu geben. Mögen die Jesuiten gegen sie ankämpfen, endlich wird sie sich doch durchsetzen; bis dahin müssen die Jansenisten standhaft bleiben, bereit, alles dafür zu leiden, auch das Marthrium<sup>2</sup>.

Welche Stellung Arnauld innerlich zu den Ereigniffen einnahm, tritt noch deutlicher in seinen Briefen aus der damaligen Zeit hervor. Er legt feinen Wert auf das Ansehen von Bapft und Bischöfen. Der Bapft hat in der Jansenistensache entschieden im blinden Bertrauen auf sieben oder acht Mönche, deren gedruckte Gutachten ihre Fähigkeit bekunden'3. , Niemals darf ein Priefter zugeftehen, im Irrtum zu fein, folange fein Gewiffen ihm das Zeugnis katholischer Gesinnung gibt. 4, Ich weiß nicht, ob eine so offenbare Unterdrückung der Kirche von seiten derer, die Autorität haben, nicht noch etwas mehr fordert als machtlose Tränen.'5 Über die Bischöfe sett er das Urteil seiner Freunde, denn diese besitzen , Ginsicht in diese Dinge, weil sie forgfältig studiert haben, und sie besiken Gottesfurcht genug, um nichts gegen ihr Gemiffen zu tun'. ,Ich bezeuge vor Gott, daß ich gegenwärtig keinen Bischof tenne, der über diese beiden Eigenschaften verfügte.'6 In einer kleinen Schrift ,über die Häresie und das Schisma, welche der Formularzwang in der französischen Kirche veranlassen müßte", führt er aus, nicht die Jan= senisten seien die Säretiker, sondern umgekehrt die Bischöfe, welche Unter= zeichnung des Formulars forderten, ohne die Unterscheidung von Recht und Tatsache zuzulassen, denn es sei Häresie, für eine Tatsache wie die des Jan= senius jenen Glauben zu fordern, der nur göttlicher Bezeugung gebühre 8.

Die merkwürdigste Stellung unter den Jansenisten nahm damals Pascal ein, der sich des Formulars wegen mit seinen Freunden überworfen hatte. Im Widerspruch mit seinen Provinzialbriesen verwarf er jetzt die Unterscheidung zwischen Tatsache und Recht. Er gibt zu, daß die Päpste auch den Sinn des Jansenius verworfen hätten, dieser Sinn decke sich aber mit der Auffassung der Dominikaner von der Enade und sei Lehre der Kirche. Der Papst habe also durch seine Entscheidungen im Glauben geirrt. Das Formular könne man deshalb nicht unterschreiben, ohne den Sinn des Jansenius von der Unterschrift auszunehmen. Was Pascal damit sagen will, ist unverständlich.

Ebd. 318. Uhnlich im Brief vom 27. Mai 1661 an Hermant in Beauvais (Œuvres I 247).
 Ebb. 319 326.

<sup>3</sup> An Duhamel am 3. Mai 1661 (Œuvres I 242).

 <sup>&</sup>lt;sup>4</sup> An Deslions am 27. Januar 1661, ebb. 227.
 <sup>5</sup> An Hermant am 24. April 1661, ebb. 239.

<sup>6</sup> An Duhamel am 3. Mai 1661, ebd. 240 ff. 7 Œuvres XXI 251 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Cbd. 258. <sup>9</sup> [Dumas] I 250—262.

5.

Antoine Arnaulds Bruder Henri, Bischof von Angers, hatte das Formular überhaupt nicht veröffentlicht und sandte nun zu seiner Rechtfertigung am 6. Juli 1661 ein Schreiben an den König. Es enthält im wesentlichen nur die gewöhnliche Unterscheidung von Tatsache und Recht, wurde aber in Port-Ronal mit den höchsten Lobsprüchen gefeiert, besonders auch deshalb, weil man hoffte, Henris Beispiel werde auch noch andere Bischöfe zu ahnlichen Außerungen veranlaffen. Pavillon hatte nun in Wirklichkeit ichon borber, am 22. Juni, einen abnlichen Brief an den König gefandt, der aber von einem Freund zurückgehalten wurde. Es dauerte drei Monate, bis am 15. Oktober Bischof Godeau, der das Formular unterschrieben hatte, sich ebenfalls an den König wandte, um es nunmehr zu bekämpfen. In einem Rechtfertigungeschreiben an feinen Neffen, ben Staatssekretar Lionne, erklärte Benri Arnauld am 21. August 1661 bas Schweigen seiner Mitbischöfe als Feigheit und Furcht vor dem königlichen Beichtvater Unnat 1. Rurg darauf schickte er auch ein Schreiben an den Papft, dem eine lange Abhandlung über die Unterscheidung von Tatsache und Recht beigelegt war. Natürlich ohne Erfolg. In Rom spottete Albizzi über den gallikanischen Theologen, ber Rom über dergleichen Dinge belehren wolle. Zum großen Urger Benris würdigte Alexander VII. sein Schreiben keiner Antwort2.

Die De Marca dem Bischof von Angers in einer Zusammenkunft mitteilte, erwartete man in Regierungskreisen einen päpstlichen Besehl an alle Bischöfe zur Unterschrift des Formulars. Bon Kom kam jedoch nichts, die Regierung mußte sich begnügen, das Breve an die Generalvikare zu versöffentlichen. Henri Arnauld nahm davon den erwünschten Anlaß, sich zum zweitenmal an Ludwig XIV. zu wenden<sup>4</sup>; als seinen Einwendungen gegenüber ein königliches Schreiben sowie der Kuntius Piccolomini<sup>5</sup> darauf hinwiesen, daß auch auf Henris Unterscheidung von Recht und Tatsache die Antwort durch das Breve gegeben sei, erließ der Bischof von neuem Schreiben an den König wie an Piccolomini<sup>6</sup>, deren Zweck man daraus erkennt, daß sie gleich dem ersten Schreiben sofort durch den Druck in die Öffentlichkeit geworfen wurden T. Eine päpstliche Bestätigung des Formulars, hieß es in dem Brief an den Runtius, wäre etwas so Unerhörtes, daß ein ausdrückliches Wort des Papstes notwendig wäre, um daran zu glauben; zweideutige Worte

¹ Cochin 163—178. Die Schreiben Henri Arnaulds gelten als Werk seines Bruders Antoine und fanden deshalb Aufnahme in dessen Œuvres XXII 610 s 614 s; vgl. XXI p. XLIII: Tous les catalogues du temps font M. Arnauld auteur de ces lettres. Anders Cochin (167). ² Cochin 179 s. ³ am 1. Mai 1662, ebd. 182.

<sup>4</sup> Schreiben vom 24. Juli 1662, ebd. 183.

 <sup>&</sup>lt;sup>5</sup> 28. u. 29. August 1662, ebd. 376 377.
 <sup>6</sup> Beide vom 17. September 1662, ebd. 187.

<sup>7</sup> G6d. 164 A. 1 183 A. 2 187 A. 3.

reichten nicht hin, um die offenbare Anmaßung der Klerusversammlung zu decken. Im Schreiben an Ludwig XIV. macht unter anderm der Arger über den Papst sich Luft. Kann der König, heißt es, der Beschüger der gallikanischen Freiheiten, es auch nur dulden, daß der Papst sich nicht herabläßt, seinen Brüdern, den Bischöfen, zu schreiben, sondern sie durch den Nuntius auf Entscheidungen hinweist, die keinen Bezug zu ihren Fragen haben?

Es geschah einstweilen nichts gegen Henri Arnauld, dem sich Choart de Buzenval, Bischof von Beauvais, angeschlossen hatte<sup>3</sup>. Ungefähr ein Jahr lang wurde die Unterschrift des Formulars nicht mehr gesordert<sup>4</sup>. Der Streit wegen der korsischen Leibwache<sup>5</sup> gab der Ausmerksamkeit des Königs eine andere Richtung. Zudem versuchte man Ende 1662 den religiösen Frieden durch einen Bergleich zwischen den Parteien zustande zu bringen.

Der Parlamentspräsident Miramont ju Toulouse war befreundet mit dem Jesuiten Ferrier, Theologieprofessor am dortigen Kolleg, und mit dem Bischof Choiseul von Comminges, der gerade in Toulouse weilte und zu den Jansenisten in Beziehung stand. Im Landhaus Miramonts wurden nun etwa Mitte des Jahres 1662 Besprechungen zwischen Choiseul und Ferrier darüber veranstaltet, wie man den Streitigkeiten ohne Unterschrift des Formulars ein Ende machen könne. Choifeul schrieb über die ersten Berhand= lungen an jansenistische Freunde 6, Ferrier an den foniglichen Beichtvater Annat, worauf der König die Verhandlungen nach Paris zog. Bom 25. Januar bis 18. Februar 1663 fanden fünf Sitzungen ftatt, an benen außer Choiseul und Ferrier die Jansenisten De Lalane und Girard teilnahmen 7. Wie vorauszusehen, kam es zu keinem Ergebnis. Bemerkenswert ist immerhin, daß die Jansenisten am 23. Januar ihre Ansicht über die fünf Sätze des Jansenius in fünf Artiteln zusammenfaßten 8; unterschrieben von fämtlichen Bäuptern der Jansenisten, hat das Aktenstück als Manifest der Bartei seine Bedeutung. Trot seines Mißerfolges meinte Choiseul noch nicht verzweifeln zu muffen. Er brachte die Janfenisten dazu, drei Bischöfe als Bermittler an-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebb. 188. 
<sup>2</sup> Ebb. 190. 
<sup>3</sup> Ebb. 186. 
<sup>4</sup> [Dumas] I 267.

<sup>5</sup> Bgl. oben S. 369 ff.

<sup>6</sup> August 1662: Récit de ce qui s'est passé dans l'accommodement de 1663, bei Arnauld, Œuvres XXI 550. Antwort Arnaulds ist die Dentschrift vom 2. September 1662, ebd. 631 st. Erstes Projet d'accommodement, aus Toulouse übersandt 20. Ottober 1662, ebd. 640 st. Drei Gutachten Arnaulds ebd. 643 st; Dentschrift vom 13. Januar 1663 ebb. 677 st.

<sup>7 [</sup>Dumas] I 273 f; Rapin III 219; Gerberon III 58; Récit a. a. O. 549 ff; Ferrier, \*Narratio eorum quae Parisiis gesta sunt cum doctoribus Iansenianis sub initium anni 1663, in den Excerpta ex codice s. Officii continente Acta in Galliis in causa Iansenii annis 1663—1665 f. 115 ff (Nachlaß von Schill).

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Duplessis d'Argentré III 2, f. 306; Gerberon III 47; [Dumas] I 279-285.

zunehmen: ihn selbst, den Bischof von Rodez und späteren Erzbischof von Paris, Pérésize, und den Bischof von Laon, spätere Kardinal D'Estrées. Die drei Prälaten stellten wiederum fünf neue Artisel gegen die fünf Säße auf. Allein als in einer beigegebenen Erklärung ein zweideutiger Schlußsatz durch die einfache Bersicherung ihrer Unterwerfung unter den Heiligen Stuhl auch bezüglich der Tatsache ersest wurde, weigerten die Jansenisten ihre Unterschrift.

Die Berhandlungen waren jest zu Ende; ,fie haben', fchrieb Annat, , zu nichts anderem geführt, als daß fie jenen, die noch nicht genügend überzeugt waren, die Halsstarrigkeit dieser Sekte beweisen. Das ist auch alles, was ich erwartet habe'2. Die Jansenisten taten so, als ob sie bereit wären, alles zu= zugestehen, vorausgesett daß Jansenius in Sicherheit bleibe. Sie hätten, so behaupteten fie, keine andere Unsicht als die Dominikaner, und diese Auffassung habe der Papst sicher nicht verurteilen wollen. Als aber Ferrier ihnen anbot, por drei Bischöfen diese Übereinstimmung mit den Dominikanern zu prüfen, war ihre Antwort, fie seien darüber so sicher, daß ihr Gewissen ihnen nicht erlaube, darin sich vor irgend einer Autorität zu beugen, weder vor den Bischöfen, noch bor dem Papft, bor einem Konzil und der ganzen Kirche. Choiseul gab auch jest die Hoffnung noch nicht auf. Er machte den Borichlag, an den Papst einen ehrerbietigen Brief zu richten, in dem die fünf Sage verworfen und beigefügt wurde, wenn ber Papft noch etwas anderes verlange, so seien sie bereit, es zu leisten. Das Schreiben kam wirklich zu= ftande, die fünf am 23. Januar verfaßten Artikel waren als Glaubens= bekenntnis in Betreff der fünf Gage beigelegt 3.

Arnauld war zu den Besprechungen nicht erschienen; er war es aber, der die Schritte seiner Anhänger lenkte und nicht selten ihren Bitten um Nachgiebigkeit den schärften Widerstand entgegensetze. Sogar seine Brüder,

¹ [Dumas] I 274. Die Frage dieses "subilcimus' spaltete die Jansenisten. Ein Brief von Le Nain vom 16. März 1663 (Arnauld, Œuvres I 309) macht Arnauld die heftigsten Borwürse wegen seiner Unnachgiedigkeit. Arnauld aber gab nicht nach: Brief an Lalane vom 17. März 1663, ebd. 311; an Hermant vom 18. u. 20. März, ebd. XXI 597 599. Arnaulds Mémoire sur la proposition du Subilcimus ebd. 686 st. — Auch ein Borschlag, dem Papst gleich den Löwenern nur allgemein religiosa observantia für die Konstitutionen zu versprechen, wurde von Arnauld abgelehnt (an Hermant am 28. und 31. März 1663, ebd. 601 st; an Singlin am 7. April 1663, ebd. 611).

<sup>2 \*</sup>Elles [die Konserenzen] ont fini et n'ont eu autre effet que de faire connaître à ceux qui n'en étaient pas assez persuadés l'opiniâtreté de cette secte. C'est aussi tout ce que je m'en étais promis contre l'espérance de M. de Comminges. Annat an den französsichen Assistante des Fesuitengenerals am 2. März 1663, Excerpta f. 10, a. a. D.

3 [Dumas] I 277 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Arnauld an Choiseul am 22. u. 28. Februar 1663, Œuvres I 303 306; an Singlin am 21. März, ebd. 307; Choiseul an Henri Arnauld am 20. März 1663, damit dieser den Bruder umstimme, ebd. 320. Auch in Beauvais waren seine Freunde geteilter-Meinung; ebd. XXI 592 594 596.

Bischof Henri von Angers und Robert d'Andilly, machten ihm zeitweise Borstellungen und Schwierigkeiten. Schließlich siegte er immer wieder, denn ohne ihn meinte man nichts abschließen und nichts abbrechen zu können. Die Verhandlungen hätten der Verabredung gemäß geheim bleiben sollen; von jansenistischer Seite wurden sie jedoch mit scharfen Angrissen auf ihre Gegner in die Öffentlichkeit geworfen, worauf Ferrier mit einer Gegenschrift antwortete und der Streit und die Veschuldigungen sich noch weiter fortspflanzten.

Trotz alledem schien durch das Versprechen der Jansenisten, sich weiteren Forderungen des Papstes zu unterwersen, ein wirklicher Fortschritt anzgebahnt und eine Aussicht auf Frieden eröffnet. Ferrier schrieb nach Rom, es sei von äußerster Notwendigkeit, daß der Papst diese Unterwersung mit väterlicher Güte aufnehme und zur Vewährung des Gehorsams die Unterschrift unter die beiden Konstitutionen verlange; wenn es möglich sei, das Formular der Klerusversammlung auch mit päpstlicher Autorität vorzuschreiben, so werde es für den ganzen französsischen Klerus eine große Freude sein 3. Annat äußerte sich ähnlich 1: schreibe der Papst ein neues Formular vor, so würden die Jansenisten triumphieren und sagen, auch der Papst sei mit dem früheren Formular nicht zufrieden gewesen. In prächtigem Latein schried Choiseul an den Papst und einen Kardinal und seierte den errungenen Erfolg, der alle Wohlmeinenden mit unglaublicher Freude erfülle 5.

In Rom urteilte man über den angeblich günstigen Erfolg der Befprechungen sehr nüchtern. Sine außerordentliche Bersammlung von sechs Karbinälen war nach einer Beratung vom 21. Juli 1663 der Ansicht, man solle auf die fünf Artikel der Jansenisten gar nichts antworten, sie enthielten Haarspaltereien, über die man ins unendliche streiten könne. An Choiseul, mit dessen Haltung gegenüber der Konstitution Innozenz' X. man nicht zufrieden war, solle der Papst nicht selber schreiben, wohl aber möge er ein Breve an sämtliche französische Bischöfe richten, worin er ihren bischerigen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Henri an Choiseul und Antoine Arnauld am 29. März 1663, Arnauld a. a. D. I 324; D'Andilly am 10. April 1663, ebd. 349 ff; Antoine an Hermant und Le Nain am 1. April 1663, ebd. XXI 609, I 327; an D'Andilly am 5. April, ebd. 335 ff, am 6. Mai, ebd. 356—371; an Henri am 6. April, ebd. 342 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> [Dumas] I 269 f; Arnauld, Refutation de la fausse relation du P. Ferrier, in den Euvres XXII 250 ff. Jur Beurteilung des Streites und der Frage, ob nicht auch zeitweise Arnauld schwankte, s. [Dumas] I 286—318; vgl. aber 270: um auch nur den Hergang bei den Besprechungen klarzustellen, il faudroit un volume considérable.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> \* An Fabri am 15. Juni 1663, Excerpta f. 78. <sup>4</sup> Ebd.

<sup>5 \*</sup> Am 22. Juni 1663, ebd. f. 82 101. \* Ahnlich D'Eftrées an Kardinal Rospigliofi am 23. Juni 1663, ebd. f. 105.

<sup>6 \*</sup> Excerpta f. 131 ji; Rapin III 237 ji. Die sechs Kardinäle waren: Ginetti, Corrado, Borromeo, Albizzi, Rospigliosi, Bagno.

Eifer lobe, sie mahne, fortzusahren, auch mit strengeren Maßregeln und unter Anrufung des weltsichen Armes. Bon einem Formular sei abzusehen, denn das ältere der Klerusversammlung könne man nicht bestätigen, weil es ohne die gehörige Bollmacht aufgestellt sei, ein neues aber würde die Bischöse verlegen und den Gegnern Gelegenheit zu Borwürfen gegen sie bieten 1. Nur einer der Konsultoren meinte, man könne das bischössliche Formular als Ausführung der päpstlichen Konstitutionen rechtsertigen. Im Sinne der Kongregation wurde unter dem 29. Juli ein Breve ausgesertigt 2. An Choiseul und D'Estrées antwortete Kospigliosi 3.

Wie Ferrier schrieb<sup>4</sup>, blieb das Breve ungenütt liegen, weil der König verreise, auf dessen Eingreisen man große Hoffnung setze; ferner weil Choiseul, der sehr viel Einsluß bei den Jansenisten habe, aus tiefste verstimmt sei wegen der außgebliebenen päpstlichen Belobigung für seine Bemühungen; endlich weil das Breve von dem Formular schweige. Die sieben bis acht Prälaten, die noch nicht unterschrieben hatten, würden infolge dieses Schweigens in ihren Bistümern nur die päpstlichen Konstitutionen veröffentlichen, irgend welche Unterschrift aber auch dann nicht fordern, wenn die Klerusversammlung sie von neuem anordnen sollte, und so werde man Jansenisten und Nichtzansenisten nicht mehr unterscheiden können. Einstweilen bleibe deshalb das Breve noch unveröffentlicht, bis Antwort von Kom komme, ob nicht ein anderes zu erlangen sei<sup>5</sup>.

Choiseul, der unterdessen Briefe mit hohem Lob über die Gehorsamserklärung der Jansenisten nach Rom hatte gelangen lassen  $^6$ , wurde im September zum König beschieden und gemahnt, er möge nun dafür sorgen, daß
seine Freunde ihr Versprechen auch hielten  $^7$ . Choiseul erreichte in dreitägiger Arbeit eine Erklärung von Girard und Lalane, die aber vom Conseil des Königs als ungenügend zurückgewiesen wurde  $^8$ . Als am  $^2$ . Oktober die in Paris anwesenden Prälaten zu einer außerordentlichen Versammlung zusammentraten und das Breve annahmen, bezeichneten sie ebenfalls in starken Aus-

¹ \*considerando che non si può approvare il fatto dall'Assemblea, mentre s'arroga l'autorità ch'a lei non compete, nè può farsene un nuovo senza dar taccia ai vescovi, pretesto ai loro contrarii d'haver preteso di mettere un vincolo che qui non sia stato approvato. Excerpta a. a. D.

<sup>2 \*</sup> Ebd. 183. 3 \* Ebd. 189.

<sup>4 \*</sup> An Fabri am 25. August 1663, ebd. 199 f.

<sup>5 \*</sup> C'est une chose si nécessaire que sans cela il y a danger que la publication du bref ne fasse plus de mal que de bien. Ebb.

<sup>6 \*</sup>Schreiben vom 14. Juli 1663 an Barberini (ebd. 214): Cette soumission a désarmé tout le monde, réuni tous les esprits, et le Roi a été ravi de voir etc. Am 7. September 1663 \* bittet Choiseul, der Papst möge an die französischen Jansenisten so schreiben, wie er an die Universität Löwen geschrieben habe (ebd.).

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> [Dumas] I 323. 8 Ebd.

drücken die Erklärung von Girard und Lalane als ein Werk zweideutiger Heuchelei<sup>1</sup>. Im übrigen beschloß die Bersammlung, das Breve samt dem Rundschreiben solle an alle Bischöfe versandt werden, und da der Papst darin die Bischöfe auffordere, die tauglichsten Mittel zur Ausführung der päpstlichen Konstitutionen zu ergreisen, so urteile die Bersammlung, dies taugslichste Mittel liege in der Unterschrift der Formulare von 1656 und 1661. Der König sei um seine Mitwirkung zu ersuchen, die durch Erlaß vom 10. Oftober auch gewährt wurde<sup>2</sup>.

Von neuem entbrannte jest ein heftiger Federkrieg, in dem die Jansenisten weder den Papst schonten noch die Bischöfe, und am allerwenigsten die Jesuiten, die nach ihrer Ansicht an allem Schuld trugen 3. Wie die jüngsten Versicherungen der Ehrsucht und des Gehorsams gegen den Heiligen Stuhl gemeint waren, trat jest zutage; die Aufrichtigkeit der Sekte wird wiederum beleuchtet, wenn die Jansenisten aus einem allgemeinen Ausdruck des jüngsten päpstlichen Schreibens sich herauszudeuten bemühen, daß der Papst ihre fünf Artikel gebilligt habe 4. Troß aller Besehdung durch die geistliche und weltliche Gewalt machten die Jansenisten unter der Hand noch Fortschritte; sie schaffen, schreibt Ferrier 5, Direktoren in die Klerikalseminare, sie gründen Mädcheninstitute, so eines in Toulouse, und Annat weiß, daß die Sekte in den Bistümern Toulouse und Reims um sich greift 6.

6.

Dem äußeren Anschein nach hatte sich jedoch im Jahre 1664 das Schicksal der Jansenisten übel gestaltet. Am 4. Januar wurden vom Staatserat in Gegenwart des Königs zwei jansenistische Schriften, darunter das Tagebuch von Saint-Amour über die römischen Berhandlungen in Betreff der fünf Sätze, in scharfen Ausdrücken verurteilt und verboten 7. Am 29. April

<sup>1 \*</sup> Mirifica nostrum omnium quotquot aderamus in his verbis reprehendendis extitit consensio. Visa sunt enim subdola, simulatum dumtaxat obsequium prae se ferentia, mente versipelli et callida concinnata. Schreiben der Berjammlung an den Papit vom 2. Ottober 1663, Excerpta f. 255.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Cbb. 330 ff. Arnauld, Les desseins des Jésuites, in Œuvres XXII 172 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Die Bischöfe, heißt es in dem Breve, hätten erreicht, ut multi, iique ceterorum nomine primarii . . . ad saniorem doctrinam inducti, ea qua par est, ut credimus, animi demissione sese paratissimos exhibuerint zum Gehorsam gegen den Papst. Daraus ziehen Arnausd und andere den Schluß, die fünf Artisel seien als sana doctrina bezeichnet. [Dumas] I 353 ff.

<sup>5 \*</sup> An Fabri am 21. September 1663, Excerpta f. 243. \*Le Jansénisme a des suites qui ne sont pas moins dangereuses que leurs dogmes, jchreibt deshalb Ferrier (ebb.). Über Fabri f. Rapin III 237.

<sup>6 \*</sup> An Fabri am 1. Februar 1664, Excerpta f. 374.

<sup>7 [</sup>Dumas] II 1. Saint-Umours Schrift fam auch auf den Inder, am 28. März 1664. \*Excerpta f. 464 f.

erschien Ludwig XIV. im Parlament, um ein feierliches Stift gegen die Jansenisten einregistrieren zu lassen. Wer das Formular nicht unterschreibt, soll nach diesem Stift seine Pfründe verlieren, und ohne es zu unterzeichnen kann in Zukunft niemand mehr eine Pfründe, einen Grad oder eine Stellung an den Universitäten erlangen, die Ordensgelübde ablegen oder ein Ordensamt bekleiden. Die Gründe, die für die Verordnung angeführt werden, enthalten schafe Anklagen gegen die Aufrichtigkeit der Neuerer. Zuerst hätten sie die fünf Säze als rechtgläubig verteidigt, dann sie als boshafte und willkürliche Ersindungen ihrer Gegner hingestellt. Ihre Gehorsamserklärungen den päpstlichen Erlassen gegenüber seien unehrlich und würden widerlegt durch ihr Reden und Schreiben, da sie sich beständig durch Augustin und Thomas zu decken suchen, nach dem Beispiel der älteren Häresiarchen aber hätten sie im geheimen ihre Lehre weiter verbreitet<sup>2</sup>.

Allein trot fold entschiedener Sprache des mächtigsten unter den Königen Europas zeigte sich immer mehr der Grundfehler, den man bei Erlaß des Formulars gleich zu Anfang begangen hatte. Die Belobigung der Bischöfe im jüngsten Breve mochte man als stillschweigende Billigung ihres Formulars deuten, aber es fehlte dem Formular die ausdrückliche Beftätigung durch die einzig zuständige papstliche Autorität. Die Regierung war sich dieser Sachlage wohl bewußt. Als die königliche Erklärung vom 29. April im königlichen Rat verhandelt wurde, beschloß man, nichts gegen die weigernden Bischöfe in die Erklärung aufzunehmen, eben deshalb, weil der Bapft das Formular nicht vorgeschrieben und die Klerusversammlung die Grenzen ihrer Macht überschritten habe 3. In den Briefen des königlichen Beichtvaters Unnat wird deshalb auch immer wieder auf ein papstliches Formular gedrungen. Als nach Beilegung des Rorfenstreites 4 ein Kardinallegat in Frankreich erwartet wurde, wünschte man, er moge ein Breve mitbringen, in dem der Papft erkläre, die Nichterwähnung des Formulars in den papftlichen Breven bedeute nicht eine Mißbilligung 5. In Rom ging man darauf nicht sofort ein. Der Kardinallegat sollte nach seiner Instruktion dem König er= flären, der Papft habe den Bischöfen zugeftanden, sich des Mittels zu bedienen, das fie für das beste hielten, eine größere Bollmacht für den Legaten sei in Rom nicht als notwendig erachtet worden 6. In Paris beharrte man jedoch bei den älteren Forderungen. Schon früher hatte Unnat gegen= über ein Prälat geäußert, wenn ein papstliches Formular tame, so werde

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> [Dumas] II 5 f. Abdruct ebd. III, Rec. 156—168. <sup>2</sup> Ebd. II 6 f.

<sup>3 \*</sup> Annat an Fabri am 11. April 1664, Excerpta f. 463.

<sup>4</sup> Bgl. oben S. 369 ff.

<sup>5 \*</sup> Annat an Fabri am 23. Februar 1664, Excerpta f. 381.

<sup>6 \*</sup> che maggior autorità non ha stimato che fusse necessario di concedere a Lei [bem Legaten] in questo affare. Cbb. f. 400.

jedermann mit Steinen nach den Jansenisten wersen, wenn sie nicht unterschreiben wollten 1, und wenig später schrieb derselbe königliche Beichtvater, selbst disher widerspenstige Prälaten erklärten offen, wenn der Papst das alte oder ein neues Formular vorschreibe, würden sie die Unterzeichnung nicht verweigern. Bisher seien päpstliche Erlasse in Frankreich immer mit Ehrsturcht aufgenommen worden, und diese günstige Stimmung dauere noch fort. Ohne ein Formular werde man aber nichts ausrichten, denn man habe es mit Leuten zu tun, die alles unterzeichnen würden, wenn sie nur ihren Jansenius in Sicherheit gebracht hätten 2.

Die Einwürfe der Jansenisten gegen das Formular tamen auch dann noch nicht zum Schweigen, als der neue Erzbischof von Paris, Hardouin de Béréfire, in einem hirtenbrief vom 7. Juni 1664 erklärte, für die Tat= fache fordere die Kirche allerdings die Glaubensunterwerfung, aber doch nur einen ,menschlichen und firchlichen Glauben'3. Rach fatholischer Lehre ift nämlich die Kirche nicht nur unfehlbar, wenn sie entscheidet, dieses oder jenes sei von Gott geoffenbart, sondern auch in all den Entscheidungen, die notwendig find, damit fie ihr Amt als unfehlbare Lehrerin ausüben könne, 3. B. wenn fie erklärt, dieje oder jene Überjetung der Beiligen Schrift fei authentisch, dieses oder jenes Buch sei haretisch. Bur Annahme folder Ent= scheidungen besteht eine Glaubenspflicht, weil eben die Unfehlbarkeit der Kirche Glaubenssat ift und die Kirche fraft ihrer Unfehlbarteit entscheidet. Weil aber nicht unmittelbar von Gott geoffenbart, nennt man den Glaubensakt, durch den solche Entscheidungen angenommen werden, einen Att des ,kirchlichen' Blaubens 4. Berefixe hatte aber durch seine Unterscheidung erft recht Öl ins Feuer gegoffen; er rief nur eine neue Flut von Schriften bervor 5.

Die unaufhörlichen Unordnungen bestimmten nun den König, durch seinen Gesandten in Rom, den Herzog von Créqui, den Papst zu ersuchen, er möge entweder dem bischöflichen Formular die päpstliche Bestätigung geben

<sup>1 \*</sup> Cela fera que tout le monde leur jettera des pierres s'ils ne se soumettent. Mais il est absolument nécessaire que Sa Sainteté temoigne que ce n'est pas qu'il y ait eu raison de refuser la signature de l'autre, ni qu'il soit nécessaire, que ceux qui ont signé l'autre, signent encore celui-ci. Unnat an Fabri am 6. März 1664, ebb. f. 380.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> \*Nous avons à faire à des fourbes qui éludent tous les autres moyens. Ils signeront tout ce que vous voudrez pourvu que vous ne parliez point de Jansenius, c'est à dire pourvu que vous mettiez sa doctrine à couvert... (an Fabri am 28. März 1664, cbd. f. 461). \*Avec cela on ne doute point ici que le Jansénisme ne soit annéanti et sans cela qu'il ne se retablisse au mépris du S. Siège et de ceux qui l'ont choqué jusqu'à présent (an Fabri am 4. April 1664, cbd. f. 462).

 <sup>&</sup>lt;sup>3</sup> [Dumas] II 8.
 <sup>4</sup> Bgl. über den Unterichied zwijchen fides divina und ecclesiastica Chr. Pesch,
 Praelect. dogm. VIII n. 256.
 <sup>5</sup> [Dumas] II 9.

oder ein gang neues entwerfen 1. Im Beiligen Offizium zu Rom entschied man, durch die Bitte des Königs sei jest das Haupthindernis weggefallen, weshalb man früher nicht mit Beleidigung der Bischöfe ein neues Formular senden und nicht das alte, ohne Vollmacht vorgeschriebene, zum Schaden des papstlichen Ansehens bestätigen wollte 2. Der Pariser Nuntius erhielt drei Breven vom 16. Dezember 1664: eines für ihn selbst und die Erzbischöfe von Baris und Auch, ein zweites für den König, ein drittes für die Biicofe 3. Die papstlichen Anordnungen für die Unterschrift eines neuen Formulars befriedigten indes zu Paris nicht gang; am 24. Januar 1665 überfandte der Barifer Nuntius eine Dentschrift, in der drei Underungen beantragt waren: man solle nicht ein einfaches Breve, sondern eine Konstitution fenden, die man in den Parlamenten registrieren könne; es solle für die Unterschrift eine Frist von drei Monaten festgesetzt werden; man solle für die Strafen faumiger Bischöfe nur im allgemeinen auf das Kirchenrecht ber= weisen4: die Bischöfe hatten sich nämlich darüber beschwert, daß nach dem Breve icon die bloge Beigerung der Unterschrift Absehung ohne Zitation und Prozeß nach fich zog 5. Alexander VII. erfüllte alle diese Wünsche durch seine Konstitution vom 15. Februar 1665 6. Von seiten der Bischöfe fanden zwei Bersammlungen statt; fie dankten dem Papst und beschloffen, die Bulle auszuführen. Arnauld mar alsbald mit drei Denkichriften bei der Hand, zwei für die Bischöfe und eine dritte für die Magistrate 7. Für lettere führte er aus, die Bulle verbiete, an ihren Bestimmungen ju andern, fie setze damit die papstliche Unfehlbarkeit voraus, durfe deshalb nicht angenommen werden 8. Auf den König machte dies Schreckbild indes keinen Gindruck, er ließ am 29. April 1665 die Bulle im Parlament registrieren 9.

Die Annahme der Konftitution vollzog sich jedoch nicht, ohne daß der Gallitanismus fich wiederum ftart geäußert hätte. Die Underungen an dem ursprünglich übersandten Breve wurden gewünscht, weil man dem Papft

<sup>1 \*</sup> Annat an Fabri am 14. November 1664, Excerpta f. 519. 2 \* Ebd. f. 537.

<sup>3 \*</sup> Ebd. 578 ff. Das Breve an den König auch in den Epist. Alexandri VII a. IX-X n. 135, Bapftl. Beh. = Archiv.

<sup>4 \*</sup> Excerpta f. 594. 5 \* Ebd.

<sup>6</sup> Abdruck im Bull. XVII 335 und bei [Dumas] III, Rec. 171 f (vgl. II 28 f). Das Formular lautet hier: Ego N. Constitutioni Apostolicae Innocentii X datae die 31. Maii 1653 et Constitutioni Alexandri VII datae 16. Octobris 1656 SS. Pontificum me subiicio et quinque propositiones ex Cornelii Iansenii libro, cui nomen Augustinus, excerptas et in sensu ab eodem auctore intento, prout illas per dictas Constitutiones Sedes Apostolica damnavit, sincero animo reiicio ac damno, et ita iuro, sic me Deus adiuvet et haec sancta Dei evangelia. Das \* Begleitschreiben an ben König, bom 18. Februar 1665, spricht die Hoffnung aus, ,daß Dein königlicher Urm die Sache beenden wird' (Epist. Alexandri VII a. IX-X n. 172 f 217, Bapftl. Geh. = Archiv). 8 E6d. 579—583.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Œuvres XXII 572 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> [Dumas] III, Rec. 172—186.

das Recht bestritt, durch einfache, nicht registrierte Erlasse in Frankreich etwas zu bestimmen und ohne Prozeß über Bischöse zu urteilen. In der Parlamentssitzung über die Konstitution würzte Talon wiederum eine sachlich inhaltseleere Rede mit reichlichen Ausfällen gegen die päpstliche Gewalt und die Mönche<sup>2</sup>. Der Runtius Roberti hatte die Konstitution drucken lassen und veröffentlicht. Sosort erhob der Oberstaatsanwalt Einspruch, der Runtius dürse in Frankreich solche Atte nicht veröffentlichen, die Bulle könne nicht erscheinen ohne Erklärung des Königs, die ihr erst Rechtskraft verleihe. Auch die Überschrift, die Roberti der Konstitution gegeben hatte<sup>3</sup>, erregte Anstoß. Am 6. Mai wurde gerichtlich die Unterdrückung des Bullendruckes und die Bestrafung des Druckers verhängt; da Roberti die gedruckte Konstitution schon versandt hatte, folgte am 23. Juni ein zweites Dekret, das den Erzbischösen und Bischösen verbot, päpstliche Bullen anders als auf königlichen Besehl anzunehmen<sup>4</sup>.

Wenn man geglaubt hatte, daß einem päpstlichen Formular sich alle unterwersen würden, so zeigte sich bald, daß man im Irrtum war. Bischof Pavillon von Alet hatte schon am 25. August 1664 einen Brief über das bischössliche Formular an den König gesandt und über die unterzeichnenden Geistlichen seines Bistums den Kirchenbann verhängt . Jest erließ er am 1. Juni 1665 einen Hirtenbrieß in dem er das Formular veröffentlichte, von den Unterzeichnern aber nur Glauben für die Rechtsfrage, ehrsurchtsvolle Unterwerfung bezüglich der Tatsachen forderte . Am 23. Juni schlöß sich der Bischof von Beauvais an, der Pavillons Hirtenbrieß mit Ausnahme von Einleitung und Schluß wörtlich wiederholte. Wenigstens dem Gedankengang von Pavillon folgte am 8. Juli Henri Arnauld von Angers, der schon im Februar in Sachen der zu erwartenden Konstitution die Einsicht des Bischofs von Alet geprießen, Papst und König als Opfer von Fesuitenränken hingestellt hatte . Pavillons Verehrer Caulet von Pamiers 10 ahmte

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Gérin II 6.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cbb. 7 Mnm. \*M. Talon parle de tout autre chose que du sujet de la déclaration et [donne] toujours quelque coup de dent à l'autorité du Pape. Mnnat an Fabri am 1. Mai 1665, Excerpta f. 654.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ad christianissimum Francorum regem et Galliarum regna.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Gérin II 7 f.

<sup>5</sup> Ant. Arnaulds Glückwunschschreiben bei Arnauld, Œuvres I 504.

<sup>6 \*</sup> Annat an Fabri am 14. November 1664, Excerpta f. 519.

<sup>7</sup> Abdruck bei Arnauld a. a. D. XXIV 537 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> soumission de foi vers le droit, et de respect et de discipline vers les faits.

<sup>9</sup> An Buzenval von Beauvais am 6. Februar 1665, bei Cochin 379 ff.

<sup>10</sup> Bgl. über ihn die Schriften von G. Doublet: Un prélat janséniste, F. de Caulet, réformateur des chapitres de Foix et de Pamiers, Paris 1895; Un diocèse pyrénéen sous Louis XIV, Toulouse 1896; Les Protestants à Pamiers, cbd. 1895; Le couvent des Dames Salenques, cbd. 1896; F. de Caulet . . . et la vie ecclésiastique dans un diocèse ariégeois sous Louis XIV, Foix 1896; ferner Bertrand III 19—61.

das Schreiben seines Vorbildes ebenfalls nach in einem Hirtenbrief vom 31. Juli und somit zu einer Zeit, da der Staatsrat den Klerifern der widerspenstigen Prälaten den Gehorsam gegen die Formularverordnungen ihrer Bischöfe verboten hatte. In diesem Erlaß des Staatsrates vom 20. Juli ist den Namen der Bischöse von Alet, Angers, Beauvais noch ein vierter, der des Bischoss von Nohon, beigesellt, der seinen Hirtenbrief vom 28. Mai indes bald wieder zurücknahm. Merkwürdigerweise aber war der Bannerträger der ungehorsamen Bischöse nicht allzu fest in seiner Überzeugung; er sandte seinen Generalvikar mit Erklärungen an den Nuntius, die schließlich darin ausmündeten, daß er nur seinen Ruf habe wahren wollen, sonst hätte er gern dem Papst gehorcht.

Abgesehen von den vier Bischöfen, fanden im allgemeinen die päpstelichen Anordnungen überall Gehorsam. Nur PorteRoyal leistete hartnäckigen Widerstand. Schon im Jahre 1661 hatten dort die Ronnen Schwierigfeiten gegen den Erlaß der Pariser Generalvikare erhoben, obschon darin ganz im jansenistischen Sinn Tatsache und Rechtsfrage unterschieden waren. Sinen Einblick in die damalige Stimmung der theologisierenden Ronnen erhält man aus einem Schreiben von Pascals Schwester Jacqueline<sup>3</sup>. In der Verordnung der Generalvikare sieht sie nur einen seinen Kunstgriff, um sich am Bekenntnis der Wahrheit vorbeizudrücken<sup>4</sup>; sie trozt den Bischöfen, dem Papst, dem drohenden Kirchenbann<sup>5</sup>; des Jansenius Verurteilung schließt nach ihr die Verurteilung der Gnade Christi ein<sup>6</sup>, sie ist deshalb für ihn bereit zu Versolgungen und zum Tod<sup>7</sup>. Doch das waren Redensarten. Die hartnäckigen Frauen, die sich vom Erzbischof und vom Papst nicht belehren ließen, beugten sich in aller Demut und leisteten ihre Unterschrift, nachdem der "große' Arnauld so entschieden hatte<sup>8</sup>. Das unterschriebene Schriststäck wurde nun

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cochin 199.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Nuntiaturbericht vom 28. Juli 1665, bei [Dumas] II 37 ff: que tout ce qu'il a fait, n'estoit que pour conserver sa reputation: qu'il auroit volontiers obéi à Sa Sainteté, mais qu'il avoit crû estre obligé de ne point changer sa conduite pour qui que ce soit du Royaume. Bgl. \* Excerpta f. 721: per conservare la sua reputatione (aus demfelben Nuntiaturbericht).

<sup>3</sup> Bei Cousin 319—328. Bgl. Arnauld, Œuvres XXIII 319; [Dumas] II 60 62.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> J'admire la subtilité de l'esprit et je vous avoue qu'il n'y a rien de mieux fait que le mandement etc. Cousin 323.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Puisque les évêques ont des courages de filles, les filles doivent avoir des courages d'évêques (ebt. 324 f). Serabwürdigung der püpftlichen Konftitutionen ebt. 325. Mais peut-être on nous retranchera de l'Église? Mais qui ne sait que personne n'en peut être retranché malgré soi? (Ebt. 321.)

<sup>6</sup> Cbb. 322. Sie will jeden Schein vermeiden, que nous condamnons la doctrine de Jansénius qui est clairement condamnée dans la dernière bulle; oder: que nous condamnons ou la grâce de Jésus-Christ ou celui qui l'a si divinement expliquée (ebb. 324 327).

7 Cbb. 320 ff.

8 Cbb. 328.

freilich in Rom als ungenügend verworfen, und als die Generalvikare ein anderes vorlegten, unterzeichnete Port-Royal-des-Champs nur eine allgemein gehaltene Formel 1.

Drei Jahre ruhte jest die Sache, bis der neue Erzbischof von Baris. Hardouin de Berefige, im Juni 1664 auf toniglichen Befehl eine Bisitation des Klosters begann. Allein die Nonnen waren von ihren jansenistischen Beiräten hinreichend bearbeitet und entschlossen, es bis zum Außersten kommen au laffen; ihr Benehmen gegen den Erzbischof konnte man als Sohn auffassen, und es erschienen Schmähschriften gegen ihn 2. Am 21. August 1664 verhängte er darauf das Interditt über die beiden Klöfter Bort-Ronal. In sittlicher Beziehung mar sonft an den Nonnen nichts auszuseten; fie seien rein wie die Engel und hochmütig wie der Teufel, pflegte der Erzbischof zu fagen 3. Das Interdikt hatte auf königlichen Befehl dann noch weitere Folgen. Um 26. August 1664 erschien der Erzbischof in Begleitung von weltlichen Beamten und einigen Bewaffneten; den Wagen, die ihn begleiteten, entstiegen einige Schwestern aus Franz von Sales' Orden von der Beimsuchung, denen die Stelle der Oberin und die vorzüglichsten Umter in Port-Ronal anvertraut wurden; die Radelsführerinnen unter den janseniftischen Schwestern, namentlich die Mitglieder der Familie Arnauld, wurden weggeführt und in andere Klöster verteilt. Der Erzbischof und die neue Oberin gaben fich alle Mühe, die zurüdgebliebenen jansenistischen Schwestern zu gewinnen, aber nur bei etwa zehn bis zwölf wurde ein Erfolg erreicht, die andern spotteten aller Bemühungen auch dann, als die papstliche Konstitution vom 15. Februar 1665 ihnen vorgelegt wurde. Der Papft, so entgegneten die widerspenftigen Kloster= frauen, habe nicht mehr Gewalt als der Erzbischof 4. In Rom, meinten sie, herriche nur Politik, Gigennut, Rankespiel und seien die Jesuiten die Meifter; der Papft besitze keine Renntnis vom Buch des Jansenius, er habe geschlafen, als man es in seiner Gegenwart prufte; die Lehre von der Unfehlbarkeit des Papstes sei Göpendienst; es liege nichts daran, daß sie der Teilnahme an den Sakramenten beraubt seien, usw.5 Im Juli 1665 erlaubte man den Schwestern, die in fremde Alösier überführt waren, sich in Port-Royal-des-Champs zu vereinigen, wo sie überwacht wurden, aber auch die Wachsamkeit ihrer Wächter zu täuschen wußten 6. Ihre Freunde, darunter auch Pavillon 7, versäumten nicht, in heimlich eingeschmuggelten Briefen die ungehorsamen Frauen als Tugendhelbinnen zu preisen und in ihrer Auflehnung zu bestärken. Arnauld

<sup>1</sup> Abdruck bei Arnauld, Œuvres XXIII 329 f. Lgs. Rapin III 264.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Rapin III 256 f.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Arnauld, Apologie pour les religieuses de Port-Royal I ch. 13, in Œuvres XXIII 259 f. 4 Rapin III 263—275. 5 Cbd. 299 f. 6 Cbd. 303 f. 7 Cbd.

verfaßte drei umfangreiche Verteidigungsschriften für die Nonnen 1, an die sich wieder ein langer Federkrieg anschloß. Unterdessen kehrte die Oberin aus dem Salesianerorden, die Pérésize in Port-Noyal zu Paris eingeführt hatte, samt ihren Mitschwestern in ihr Kloster zurück. In Port-Royal in der Stadt blieben die Ronnen, die unterschrieben hatten, beieinander und erhielten aus ihrer Mitte eine Abtissin, in Port-Royal auf dem Lande verharrten die 35 Klosterfrauen in ihrem Ungehorsam<sup>2</sup>.

Die Gegnerschaft des Erzbischofs konnte jedoch nicht hindern, daß in Paris der Jansenismus immer mehr um sich griff. Ein damals berühmter Prediger, der Jesuit De Lingendes, klagte öffentlich auf der Kanzel über die Kälte, mit der man die Predigt der gewöhnlichen katholischen Wahrheiten aufnehme. Dagegen wenn ich Neuerungen predigte, wie man das heute tut, so würde man mir zulaufen, ich würde Anhänger haben und Aufsehen machen, denn man hat erlebt, daß Damen sogar ihre Juwelen und andere alles dis aufs Hemd hergeben für die neuen Meinungen'3. Nuntius Roberti meldet 1666 nach Rom<sup>4</sup>, der Klerus zeige alle Tage mehr Neigung für den Jansenismus. Es wäre also hohe Zeit gewesen, daß die geistliche und weltliche Gewalt sich die Hand gereicht hätten zum Einschreiten gegen die vier Bischöfe. Allein mit Königin Anna starb 1666 die Hauptgegnerin der Jansenisten<sup>5</sup>. Die jansenistischen Minister hinderten den Eifer des Königs, und der Gallikanismus machte eine Zusammenarbeit der beiden Gewalten unmöglich.

Im März 1666 betraute der König die Erzbischöfe von Paris, Rouen, Toulouse und den Bischof von Saint-Malo mit der Beratung der Sache 6. Sie empfahlen schließlich, die päpstlichen Vorschläge auszuführen, wünschten aber, daß der Papst mehr als nur einen einzigen Kommissär zu Gericht über die vier Prälaten abordne 7. Natürlich beuteten die Jansenisten das lange Hinschleppen zu ihren Gunsten aus und taten durch ihre Freunde am Hof alles, um die Abordnung von Richtern über die Vier Hinauszuzögern 8. In der Tat war ein Jahr nach dem Erlaß der vier Hirtenbriese von 1665 noch nicht mehr geschehen, als daß der König durch Abordnung von vier Edelleuten den ungehorsamen Prälaten mit der Ernennung von Kommissären drohte 9.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Euvres XXIII 165-828. Würdigung seiner Beweisgründe bei [Dumas] II 46 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Rapin III 415 f. <sup>3</sup> E65. 417. <sup>4</sup> \* am 5. Mai, Excerpta 1666 f f. 39. <sup>5</sup> Rapin III 374; vgí. 354 f: ce royaume qu'on peut dire qu'elle a sauvé du malheur qui le menaçait par l'hérésie de Jansénius.

<sup>6 \*</sup> Roberti am 22. u. 26. März 1666, Excerpta f. 67 69.

<sup>7 \*</sup> Derfelbe am 27. April 1666, ebd. f. 69.

 <sup>\*</sup> Annat an Fabri am 9. April 1666, cbd. f. 26; \*Roberti am 26. März 1666,
 ebb. f. 69.
 \* \* Roberti am 29. Juni 1666, ebb. f. 43.

Um dieselbe Zeit schien jedoch der König seine Drohung mahr machen zu wollen, freilich in einer Beise, die in Rom unmöglich befriedigen konnte. Er verlangte, daß der Papst nicht weniger als zwölf Bischöfe zu Richtern bestimme. Der Grund für diese Forderung lag in alten und veralteten Rechtsbestimmungen der frühchriftlichen Kirche, nach denen der Metropolit bei Bergeben eines Bischofs zwölf Bischöfe zu Richtern bestimmen solle. Nun war der Papft aber nicht bloger Metropolit und mußte es als Beleidigung empfinden, daß man ihn an gallikanisches Kirchenrecht binden wolle. Schlimmer noch war es, daß die Zwölf mit einer angemaßten Richtergewalt entscheiden sollten. Rach römischer Auffaffung hatten fie nichts anderes zu tun, als den hartnäckigen Ungehorsam der vier Bischöfe festzustellen und bei weiterer Fortdauer des Ungehorsams die bom Papst angeordnete Strafe zu vollziehen. Nach Ludwigs XIV. Willen aber hatten die Zwölf unter= fuchen follen, ob Pavillon und feine Gefinnungsgenoffen recht handelten, als fie dem Bapft den Gehorsam verjagten; mit andern Worten: die Zwölf follten eine oberfte Behörde sein, die zwischen dem Bapft und den Bieren richte. Dazu tam, daß es seine Schwierigfeit hatte, zwölf zuverlässige Bischöfe zusammenzubringen; Lionne selbst gestand dem Nuntius, es sei das keine fleine Mühe 1. Wenn man die Bischofskommission mit Brufung der Sache Bavillons betraue, so würden die Jansenisten, wie der Nuntius geltend macht, von den Bischöfen diesen und jenen nicht annehmen, ein Provinzial= fonzil oder eine papstliche Entscheidung über die Glaubenspflicht nicht geoffenbarten Tatsachen gegenüber verlangen; so werde der Prozeß ins End= lose weitergehen und unterdes die Sette an Rraft gewinnen 2. Die Bielföpfigkeit des Richterkollegiums mußte gang von felbst eine rasche Erledigung erschweren. Und endlich wäre eine Entscheidung über Pavillons Recht oder Unrecht eine Entscheidung über den Glauben gewesen, über die Frage nämlich, wie weit die papstliche Unfehlbarkeit sich erstrecke 3. Darüber zu richten, war aber Sache des Papftes, nicht der Bischöfe, gang abgesehen davon, daß felbst ber Papft in einer so heitlen Sache eine Entscheidung zu vermeiden suchte 4.

<sup>1 \*</sup> che haveva durato gran fatiga a trovare dodeci. Roberti am 8. Oftober 1666, cbd. f. 96. — Über die Zwölfjahl der Richter vgl. Vacandard in Dict. de théol. cath. IV 500 508 f. 2 \* Cbd.

³ que les décisions des opinions de foi appartiennent au pape seul, et si Sa Sainteté donnait des juges, il ne se pourrait qu'ils n'entrassent en partage de cette autorité réservée au pape. Die Vier würden nämlich ihre Unteriocidung zwijchen Recht und Tatjache verteidigen, und die Zwölf müßten dann darüber urteilen. Albizzi zu Chaulnes, bei Gérin II 100.

<sup>4 \*</sup> Cette cour était dans de grandes alarmes que les dits juges ne voulussent entrer dans les matières du droit et du fait, ce que S. S. même éviterait de décider; mais tout s'est assuré en specifiant et ordonnant les signatures. Chaulnes an Lionne am 26. April 1667, bei Gérin II 101 A. 2.

Es war also für Alexander VII. schlechterdings unmöglich, auf die frangöfischen Borichlage fich einzulaffen; auf der andern Seite aber wollte der Rönig unbedingt seinen Willen durchsegen. Die Berhandlungen mußten sich demgemäß ins Endlose hinausziehen. Im November 1666 wandte sich der frangofische Gesandte in Rom an den Papst und ersuchte um zwei Ronstitutionen: in der ersten solle den vier Bischöfen Widerruf und Unterzeichnung des Formulars anbefohlen, in der zweiten die zwölf Kommissäre mit dem Prozeß betraut werden. Die römische Inquisition kam indes zu dem Beichluß, nur zwei bis drei Richter zu bestellen, die lediglich den papstlichen Spruch auszuführen hatten 2. Die Erörterungen dreier weiterer Sigungen 3 zeitigten das Ergebnis, die Hirtenbriefe der vier Bischöfe und noch einige Schriften zu ihren Gunften auf das Berzeichnis der verbotenen Bücher setzen zu laffen, was am 18. Januar 1667 auch geschah. Dem französischen Gesandten wurde am 4. Januar mitgeteilt, der Papst bleibe bei seinem Borichlag, durch den Erzbischof von Paris den vier Bischöfen seinen Willen mitteilen zu lassen oder vielleicht auch drei Bischöfe mit diesem Auftrag zu betrauen 4. Um 20. März verhandelte im Auftrag der Inquisition 5 der Affessor Marescotti, am 28. Kardinal Albizzi mit dem Gesandten 6. Die Ernennung von zwölf Kommissären, so mußte der Affessor darlegen, sei ungewöhnlich, sei unnüt, weil die Jansenisten dann ein Provinzialkonzil verlangen würden, fie sei schädlich wegen des Zeitverluftes und weil fie Raum für Runftgriffe der Jansenisten schaffen würde. Albiggi erklärte 8, der Papst könne keine eigentlichen Richter senden, weil er selbst entschieden habe und es fich um einen Glaubenssatz handle. Als der Gefandte zugab, daß die Rommiffare nur über die Sartnädigkeit der Bier ein Urteil zu fällen hatten, drudte Albizzi seine Freude aus, daß Chaulnes und er selbst also einig seien, der Papst werde dann wohl Kommissäre bestimmen, nur nicht so viele, als gewünscht würden. Manche zweifeln, meinte ber Gesandte weiter, ob man als Glaubensfat festhalten muffe, daß die fünf Sate im Sinne des Jansenius verworfen seien und ob man Recht und Tatsache trennen dürfe; warum nun der Papst diese Frage nicht entschieden habe? Der Papst, ant-

<sup>1 \*</sup> am 28. November 1667, Excerpta 1666 f f. 117; vgl. f. 116.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> \*Sizung vom 4. Dezember 1666, ebd. f. 123. Anwesend waren die Kardinäle Ginetti, Borromeo, Albizzi, Chigi, Rospigliosi und der Asselsior Marescotti. In der Sizung vom 3. Januar 1667 erscheinen noch die Kardinäle Rasponi und Celsi (ebd. 210). Ein \* Gutzachten, das ansangs für den Gesandten bestimmt war, dann aber dem Nuntius zur Instruktion übersandt wurde, ebd. f. 149—157. Ein \* Aussachten von Pallavicino über Unsehlbarskeit in Tatsachen ebd. f. 169—172.

<sup>3 \*</sup> vom 3., 5. u. 13. Januar 1667, ebd. f. 210 226 227. 4 \* Ebd. f. 212.

 <sup>\*</sup>Sitzung vom 5. März 1667, ebb. f. 267; vom 26. März, ebb. f. 300.
 \*Relation des Asserber ebb. f. 280, Albizzis ebb. f. 319.

<sup>7 \*</sup> Instruction für ihn ebd. f. 280. 8 \* Ebd. f. 319.

wortete Albizzi, habe den Jansenisten nicht Anlaß zu neuen Schriften geben wollen und sich deshalb mit dem Berbot der vier Hirtenbriese begnügt. Aber dann hätte der Papst, meinte Chaulnes, ein Breve erlassen sollen, daß die vier Bischöse ihre Mandements zurücziehen sollten. Ein Breve mit dem bloßen Besehl der Zurücknahme, erwiderte Albizzi, möchte vom Papst wohl zu erlangen sein; was man vermeiden wolle, sei nur der Besehl zu ausdrücklichem Widerruf, weil man gewisse heikle theologische Fragen umgehen wolle. Shaulnes äußerte dann noch Wünsche für die Klauseln des Breves.

Zwei Breven wurden nun von Albizzi bearbeitet2, von der Inquisition in der Sizung vom 18. April dem Wortlaut nach festgestellt3 und am folgenden Tag dem Gesandten vorgelegt mit der Bitte um Geheimhaltung, weil die Jansenisten nach Ausweis ihrer Schriften an der Aurie ausgezeichnete Kundschafter hätten. Alexander VII., von der Todeskrankheit schon erfaßt, hatte noch in seinen letzten Tagen sich um die Breven bemüht4.

Die Ausfertigung der beiden Breven, datiert vom 22. April, kam am folgenden Tag in die Hände des Gesandten. In dem einen, das für die Dauer eines Jahres gültig ist, werden die Erzbischöfe von Toulouse und Bourges, die Bischöfe von Lavaur, Lombez, Lodève, Saint-Malo, Soissons, Mende und Dol aufgefordert, ihren vier ungehorsamen Amtsbrüdern zu eröffnen, daß sie ihre Mandements innerhalb zwei Monaten zurückziehen müssen, andernfalls ist gegen sie mit apostolischer Autorität vorzugehen. In dem andern Breve werden dieselben neun Bischöfe beauftragt, den vier Unzgehorsamen die Unterschrift des Formulars anzubesehlen unter Strafe der Suspension und des Interdikts.

Bis diese Breven zustande kamen, hatten die vier Bischöfe drei Jahre lang unbehelligt in ihrem Ungehorsam verharrt und dadurch ihr Ansehen stärken können. Die Ursache der Berzögerung berührte Alexander VII., als er am 3. Dezember 1666 dem Gesandten sagte, er bedaure es, daß der König so wenig geeignete Maßregeln gegen die Häresie ergreise, und es sei seltsam, daß er das nie habe glauben wollen 6. Dazu hatten Papst und Kardinäle von dem französischen Gesandten sich die unglaublichsten Dinge gesallen lassen müssen?. Aber Ludwig XIV. meinte immer besser zu wissen als die römischen Rechtskundigen, wie in der Jansenistensache vorzugehen sei, und er hatte seinen Gesandten angewiesen, die Römer von oben herunter

¹ \*Non darebbe S. S<sup>tà</sup> breve, che i vescovi revocassero i mandati, per non impegnarsi nella questione, se possa farsi articolo di fede ciò che depende da fatto non revelato, e se questo del qual si tratta, sia tale ò no. €65.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> \* Cbd. f. 350. <sup>3</sup> \* Cbd. f. 357. <sup>4</sup> Gérin II 165.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Bull. XVII 509 510. Die Unterschrift muß geleistet werden pure, simpliciter, absque ulla omnino protestatione, exceptione vel declaratione.

<sup>6</sup> Gérin II 94. 7 Ebd. 93 ff.

mit Hohn und Spott zu behandeln. Wenn man die vier Bischöfe nur wegen Ungehorsams bestrasen, ihnen aber nicht den Prozeß wegen Häresie machen wolle, so könnten also, wißelte Chaulnes, die Vier sich künstig nennen nicht nur Bischöse von Gottes Gnaden, sondern auch Jansenisten durch Erlaubnis des Papstes. Als man dem Gesandten ein andermal wieder von der Sache sprach, antwortete er, jett habe er wieder vergessen, worum es sich handle, so lang ziehe sich die Sache hin. Ludwig XIV. drohte öfter, die Angelegenheit ganz fallen zu lassen, wenn Kom ihm nicht zu Willen sei. Er erscheine nicht als Bittsteller vor dem Papst, im Gegenteil solle man ihm dankbar sein, daß er die päpstlichen Bullen aussühren wolle. Allexander VII. hätte sich verlassen sollen auf das, was der König ihm vorstelle, der in Frankreich doch die Sachlage besser kenne als die Italiener oder ein unkluger Nuntius.

In Paris schlug Lionne dem Nuntius gegenüber denselben Ton an. Der König hatte ihm sogar verboten, mit dem Nuntius über die vier Bisschöfe auch nur zu reden. Es sei unerhört, bemerkte dazu Roberti, daß ein Fürst gehindert werde, durch seinen Gesandten mit einem andern Fürsten zu verkehren, solch eine Behandlung würde man sich nicht einmal gegen die Republik San Marino erlauben 1.

Beim Tode des Papstes hatten die beiden Breven noch keine Wirkung ausgelöst.

7.

In seinen letzten Lebensjahren war Alexander VII. auch noch gezwungen, dem Kampfe seine Aufmerksamkeit zuzuwenden, in den Pascals Provinzialbriefe so mächtig eingegriffen hatten, den Kampf gegen gewisse Berirrungen auf dem Gebiet der kirchlichen Moralwissenschaft. Schon vor Pascal waren diese Streitigkeiten entbrannt, und sie überdauerten seinen Tod. Daß es zu Zusammenstößen kommen mußte, und daß die Angrisse sich hauptsächlich gegen die Jesuiten richteten, liegt in der historischen Entwicklung und dem Eiser des Ordens gerade für Fragen der Moralwissenschaft begründet.

Die Vorliebe, mit der die Jesuiten sich der Ausbildung der theologischen Moral zuwandten, stammt in gerader Linie von ihrem Ordensstister selbst. Die Verstandesklarheit, die Ignatius von Lopola auszeichnet, das Bedürfnis, sich überall Rechenschaft von sich und seinem Tun zu geben, führte den eifrigen Aseten ganz von selbst dazu, zuerst auf dem nächsten Nachbargebiet der Moraltheologie, dem der Aszese, die leitenden Grundsäße sich bezrisstlich klarzumachen. Man braucht nur z. B. sein Exerzitienbuch oder seinen Brief vom Gehorsam etwa mit der "Nachsolge Christi" zu vergleichen,

<sup>1</sup> Ebd. 98 f.

um die Bedeutung zu verstehen, die er dadurch für die Entwicklung zunächst der Aszeit gewann. In dem Meisterwerk des Thomas von Kempen zeigt sich zwar die tiefste Einsicht in das Wesen des inneren Lebens, die tiefste Durchdrungenheit von den aszeisichen Grundsätzen, aber der Form nach bewegt sich das Büchlein in zwangslosem Gesprächston, nirgends eine Begriffsbestimmung, eine eingehende Gedankenentwicklung und Begründung. Das alles aber sindet sich bei Ignatius; er legte dadurch den Grund für die eingehendere Anwendung der theologischen Wissenschaft auf die Aszeie, und seine Jünger sind seinen Spuren gesolgt. Zahlreiche und umfangreiche Darstellungen der Aszeit wurden von ihnen geliesert; welche Katschläge die Issuiten für die Führung eines wahrhaft christlichen Lebens erteilten, ist in erster Linie aus diesen Schriften zu lernen.

Von der Afgetik zur theologischen Moralwissenschaft war nur mehr ein fleiner Schritt. Auch dieses Gebiet wiffenschaftlich neu durchzuarbeiten, lag für die Jesuiten besonders nabe, weil sie den öfteren Empfang der Eucharistie und in Verbindung damit die häufige Beicht betonten; ferner aber reichten die mittelalterlichen Handbücher für die fortgeschrittenen Berhältniffe des 16. Jahr= hunderts nicht mehr aus und litten auch sonft an Mängeln. Die mittel= alterlichen Summen von Silvester Prierias, Angelo de Chiavasio und andern ftellten in lexitalischer Anordnung Gemiffensfälle zusammen, aber für die Lösung beriefen sie sich meist nur auf Einzelentscheidungen im kanonischen Rechtsbuch, die man nicht ohne weiteres verallgemeinern durfte; es fehlten die klaren Grundsätze, nach denen die Einzelfälle einheitlich zu behandeln waren2. Schon vor den Jesuiten war hier von den Theologen des 16. Jahr= hunderts Bahn gebrochen worden, der neue Orden übernahm jest mit großem Eifer ihr Erbe. Die Grundfate, nach denen die einzelnen Gemiffensfälle gu entscheiden sind, wurden von den Jesuitentheologen weiter geklärt und in eingehender Rasuistik auf die Berhältniffe des damaligen Gesellschafts= und Wirtschaftslebens angewandt. Die Ausbildung der theologischen Moral ift deshalb zum großen Teil ihr Wert; wenn später Alfons von Liguori öfter die Jesuiten als die "Meister der Moral' bezeichnet3, so hat er diese Tat= fache vor Augen.

So wenig wie bei andern Wissenschaften vollzog sich aber in der Mozraltheologie der Fortschritt ohne Übertreibungen in der Kritik des Alten und

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Das ganze Gebiet der Afzese umfassen namentlich die Werke von Alvarez de Paz 1608 (drei Foliobände), Alsons Rodriguez 1609 (drei Quartbände), De Puente 1612, Crombecius 1613, Saint-Jure 1634, Le Gaudier 1643, usw.

<sup>2</sup> Albert Schmitt, Bur Gesch, des Probabilismus (1904) 7 ff.

<sup>3</sup> Jansen-Henze, Der hl. Alsons von Liguori und die Gesellschaft Jesu, Freiburg 1920, 11 ff.

ohne einzelne Irrtümer und Fehlgriffe 1; so wenig wie irgend etwas anderes auch nur beziehungsweise Neue, entging die neue Nichtung in der Moral dem Widerspruch, der sich aus einzelnen Mißgriffen eine bequeme Waffe schmiedete.

Rudem lagen Migverständnisse für Unkundige nahe. Es handelte sich bei den Einzelentscheidungen darum, die Grenze zwischen Erlaubt und Unerlaubt zu bestimmen. Damit sollte nun aber nicht der Rat gegeben werden, in allen Fällen an die Grenzen des Erlaubten zu geben und im Sittlichen fich mit dem unbedingt Notwendigen ju begnügen; für die Jesuiten beweisen ihre Predigten und afzetischen Schriften das Gegenteil. Die moraltheologischen Grörterungen find beftimmt, dem Beichtwater in seinen Schwierig= keiten Rat zu erteilen; denn wenn ein Beichtfind nun einmal nicht mehr tun will als das unbedingt Pflichtmäßige, jo muß der Beichtvater wiffen, wo die Grenze des Pflichtmäßigen ift, damit er nicht Pflichten auflegt, wo keine bestehen. Aber trot alldem mochten sich manche daran stoßen, wenn man an das garte Gebiet des Gemiffensbereiches mit dem logischen Sezier= meffer herantrat. So oft war zudem im firchlichen Rechtsbuch der Sat zu lesen, daß man im Zweifel den sichereren Teil mählen muffe. Auch Wohl= meinende mochten fich nur schwer damit abfinden, wenn nun dieser Sat auf die Rechtswiffenschaft und den praktischen Zweifel eingeschränkt wurde.

Die Grundsätze nämlich, nach denen die Zesuiten gleich allen Moraltheologen des beginnenden 17. Jahrhunderts bei der Entscheidung zweiselhafter Gewissensssälle vorangingen, bot ihnen der sog. Probabilismus<sup>2</sup>. Das Wort besagt durchaus nicht, daß man mit einem Gewissensurteil handeln dürse, das bloß "probabel" im Sinne von "zweiselhaft" ist. Niemand bestritt es, daß man vor der Handlung moralische Gewißheit über deren Erlaubtheit besigen müsse. Nun gibt es aber erfahrungsgemäß eine Unmasse von Fällen, in denen es zweiselhaft bleibt, ob diese oder jene Ginzelheit noch unter ein Geset fällt oder nicht. Der Probabilismus nun sollte das Mittel sein, um in solchen Fällen trotz der theoretischen Zweisel zu einem praktisch sicheren Urteil zu gelangen. Wenn es nämlich "probabel" ist, d. h. wenn gute, vernünstige Gründe dafür vorliegen, daß diese und jene Einzelheit unter dem Geset nicht einbegriffen ist, wenn das Vorhandensein des Gesets also für den vorliegenden Fall zweiselhaft ist, so darf man nach den Probabilisten

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. unten über die von Alexander VII. verurteilten Moralfätze. Darüber Dom. Viva, Damnatae theses ab Alexandro VII, Innocentio XI et Alexandro VIII ad theologicam trutinam revocatae, Padua 1708.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> De Blic im Dict. apolog. III 302—339; Vermeersch ebd. 339—362; Astráin IV 119—171; M. Schmitt a. a. D.; Degert im Bullet. de littérat. ecclés. V (1913) 401 ff; Döllinger-Reufch I 3 ff.

ben Grundsat anwenden, daß ein zweifelhaftes Bejet nicht verpflichtet, weil es für den betreffenden Fall als nicht promulgiert zu gelten hat, und weil als erlaubt anzusehen ist, was nicht als verboten erwiesen werden kann.

Die Anwendung des Probabilismus ift indes ausgeschloffen, wenn es fich nicht nur um die bloge Frage erlaubt oder unerlaubt' handelt, fondern fremdes Recht in Frage kommt oder die Verpflichtung besteht, durch die Sandlung eine bestimmte Wirkung möglichft ficher zu erreichen. Go tann man nicht fagen: Ich habe mahrscheinlich meine Schulden bezahlt, alfo bin ich ohne weiteres frei von aller Berpflichtung; der Richter muß nach der größeren Wahrscheinlichkeit zwischen den Parteien entscheiden, der Arat nach Möglichkeit das sichere Mittel anwenden; wo die Gültigkeit eines Sakramentes in Frage kommt, muß der Spender nach der sicheren Meinung sich richten, uiw. 1

Diese Ginschränkungen des Probabilismus auf sein eigentliches Gebiet wurden jedoch erst allmählich klar herausgestellt. Obwohl nämlich die probabilistische Unschauung ichon in manchen Außerungen bei den Rirchenvätern und im Mittelalter hervortritt2, so ift ihre klare Fassung doch erst ein Werk des 16. und 17. Jahrhunderts. Sie wird angebahnt durch die großen Dominitanertheologen von Salamanca, namentlich durch die Schule des eigentlichen Begründers der neueren Theologie, Franz von Bitoria 3: flar herausgearbeitet findet sich das Grundpringip zuerst bei dem Dominikaner Bartholomäus von Medina. Bis zur Mitte des 17. Jahrhunderts bekennen fich so gut wie alle Theologen zum Probabilismus. Was die großen Theologen in lateinisch geschriebenen, umfangreichen Werken niedergelegt hatten, wurde in der Boltssprache durch Not- und hilfsbüchlein zum Gebrauch der Beichtväter unter der Seelforgsgeiftlichkeit verbreitet. Im Baterland Pascals erlebte seit 1596 bis 1631 ein solcher "Führer der Pfarrer", verfaßt von dem Benediktiner Milhard, eine Menge von Auflagen; der Kardinal-Erzbischof von Bordeaux, De Sourdis, befahl allen seinen Geiftlichen, das Buch sich anzuschaffen. Ein turger Abrig der Rasuistit von dem Belt= priefter Bertin Bertaud, probabilistisch gehalten wie Milhard, erlebte von 1637 bis 1639 zwölf Neudrucke, denen noch fünfundzwanzig weitere folgten4. Escobars umfangreicheres Buch hatte es in spanischer Sprache schon auf 37 Auflagen gebracht, als der Berfasser eine lateinische Bearbeitung lieferte

<sup>2</sup> De Blic 304.

<sup>1</sup> So der auf katholischer Seite allgemeine Begriff des Probabilismus. Nach Dol= linger ware er freilich nichts anderes als ,die Runft, ichwere Gunden in leichte oder in unschuldige Handlungen umzudeuten' (Atad. Vorträge I, Nördlingen 1888, 397). Ahnlich Harnack (Dogmengesch. III 3 [1897] 671), nach dem der ftrenge Tutiorismus ,allein fitt= lich', der Probabilismus aber , die Befreiung der Moral von der Moral, der Religion von der Religion' ift (Dogmengesch. [Grundriß], Freiburg u. Leipzig 1893, 350). 8 Ebd. 315 ff. 4 Degert 403 f.

und es dadurch Pascals Spott zugänglich machte <sup>1</sup>. Unter den Jesuiten machte sich um den Ausbau des Systems besonders der größte ihrer Theoslogen, Franz Suarez (gest. 1617), verdient <sup>2</sup>; auf der andern Seite sinden sich aber unter den ersten Gegnern des Probabilismus die Jesuiten Comitoli und Rebello <sup>3</sup>. Dagegen werden als thpische Bertreter einer allzu weitgehenden Milde in den Moralentscheidungen gewöhnlich zwei Nichtzesuiten genannt, nämlich der Theatiner Diana und der Zisterzienser Caramuel <sup>4</sup>.

Im ganzen zeigt die probabilistische Kasuistik einen menschenfreundlichen Zug, ein Streben, den Weg zum himmel nicht enger zu machen, als man ihn machen muß, ein Verständnis für den Menschen, wie er nun einmal ist, und für die Schwierigkeiten, mit denen er im Leben zu ringen hat. Die nähere Anleitung zur Vollkommenheit des christlichen Lebens überläßt sie den Aszeten; aber eben dadurch, daß sie das Gebiet des streng Pflichtmäßigen genau umgrenzt, schafft sie Raum für den Aufschwung der Großmut und Liebe, die mehr tun will als das Pflichtmäßige.

Im ichroffften Gegensatz ju diesen Gedankengangen ftand die Moralauffaffung der Gegenfüßler der Jesuiten, der Jansenisten. Nach Jansenius entschuldigt unverschuldete Unwissenheit niemals von der Sünde; jede Sandlung, die mit dem Geset nicht übereinstimmt, sei es auch ohne Wiffen des Sandelnden, wird ihm als Schuld angerechnet, denn die Unwissenheit ift Folge der Erbjunde und entlastet deshalb nicht. Bei solchen Voraussetzungen bleibt natürlich für den Probabilismus kein Plat; mag man sich ein Urteil über die Erlaubtheit einer Handlung gebildet haben wie immer, sie wird doch immer Sünde sein im Falle, daß sie mit dem Gesetz materiell nicht übereinstimmt. Jansenius entruftet sich denn auch in der Tat über den Probabilismus 6; im Bereich seiner Anschauung kann beim Zweifel, ob erlaubt oder unerlaubt, nur die einzige Regel gelten, daß man durchaus das Sichere mablen muß; nach ihm ift es nicht nur ein Rat, sondern ftrenge Bflicht, daß man immer der Ansicht zu folgen hat, bei der jede, auch nur materielle Berletzung des Gesetzes ausgeschlossen ift. Auf dem Boden folder Unsichten erwuchs bann der Rigorismus, der sich namentlich in Pascals Leben und Lehre greifbar berkörpert. Gin driftliches Leben erfordert nach Pascal, daß man die Seele völlig loslofe von der Liebe zur Welt, fie trenne von dem, was dem Herzen das Teuerste ift, dag man die Seele sich selbst ersterben laffe, sie zu Gott hinwende und einzig an ihn fessele? Bei solcher Auffaffung, die nicht mehr unterscheidet zwischen ftrenger Christen= pflicht und höherer Bollkommenheit, begreift es sich allerdings, daß Pascal

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Weiß 16. <sup>2</sup> Schmitt 119—129. <sup>3</sup> De Blic 318; Döllinger-Reusch 31 f.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Cbb. 30, <sup>5</sup> Augustinus tom. 2, l. 2, c. 2, p. 117.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Ebb. lib. prooem. c. 8 28. <sup>7</sup> Lettres provinciales, lettre 5, p. 56.

v. Paftor, Geschichte der Bapfte. XIV. 1 .- 7. Aufl.

die Erörterungen der Kasuisten über das allenfalls Erlaubte nur mit Entrüstung lesen konnte. Allein in Wirklichkeit sind die übertriebenen Forderungen der Jansenisten unmenschlich, weil sie dis auf wenige das ganze Menschengeschlecht dem ewigen Berderben überantworten; sie sind unchristlich, weil Christus für niemand schärfere Worte hatte als sür jene, die den Menschen untragbare Lasten aufbürden; sie berauben auch auf dem Gebiet der höheren Bollkommenheit die schönsten Tugendblüten des eigentlichen Schmelzes und Duftes: aus einem freien Liebesdienst des Herzens wird das höchste sittliche Streben zum öden Gamaschendienst. Es gehört zu den Widersprüchen des Jansenismus, daß er die Liebe Gottes als einzige Tugend preist und in der Wirtlichkeit für seine Anhänger Furcht und Zittern zur Hauptsache macht.

Somit standen sich zwei Auffassungen der Moral entgegen, zwischen denen eine Vermittlung unmöglich, der Zusammenstoß unverweidlich war. Doch ging der erste Angriff nicht von den Jansenisten, sondern von den Calvinern aus, die sich zunächst nicht gegen die Jesuiten, sondern gegen die katholische Kirche überhaupt wandten. 1631 veröffentlichte ihr Vorkämpser Dumoulin ein Verzeichnis von anstößigen Säßen, die er aus katholischen Theologen ausgezogen hatte<sup>2</sup>. Ein Jahrzehnt später wurde in einem Streit der Pariser Hochschule mit den dortigen Jesuiten derselbe Gedanke wieder aufgegriffen 3. Zum großen Mißvergnügen der Universität war im Jahre 1618 den Jesuiten ihr Pariser Kolleg zurückgegeben worden. Die Professoren suchten

Die Stellen val. bei Kreiten in den Stimmen aus Maria-Laach XLV (1893) 171. A. M[olinier] urteilt über Pascal: La moindre contradiction le met hors de lui; esprit purement géométrique, il ne sait rien de la complexité de la nature humaine. Dans les Petites Lettres déjà ce défaut se fait jour, quand il a la prétention d'appliquer à l'humanité entière les règles d'une morale austère qu'à peine quelques hommes sur des millions pourraient pleinement pratiquer (Rev. crit. LVI [1903] 52). Über die Jansenistenmoral im allgemeinen ichreibt der Franziskaner 3. Bonal (Le chrétien du temps, 1655): Nach ihnen il n'y a rien de vertueux, s'il n'est pas héroique, rien de chrétien, s'il n'est miraculeux, rien de tolérable, s'il n'est inimitable. Cela tient plus de la roideur du storque ou du faste du phariséen que de la mansuétude du chrétien. Die Janjenisten, meint er, à force de hérisser le christianisme et d'en faire une religion épineuse, effroyable et inaccessible, feront, peut-être avec quelque petit nombre d'austères suffisants, beaucoup d'infirmes désespérés et plus encore de libertins impénitents. Schr jcharf urteilt auch Alemens XI. über die ,erlogene' janjenistische Sittenftrenge: Caritatem nulli impensius laudant, nulli impudentius violant; divinae gratiae veritatem praedicant, quam catholicus nullus negat, sed damnatis erroribus faventes spiritui gratiae contumeliam faciunt. Quod vero nos de pusillorum scandalo sollicitos plurimum excruciat, illud est, quod, dum plerique eorum haec faciunt vel consentiunt facientibus, adhuc specioso quodam ementitae severitatis amictu se contegentes, rigidioris doctrinae gloriam captare non cessant. Bulle ,Pastoralis' vom 28. August 1718, Bull. <sup>2</sup> De Meyer 514. <sup>3</sup> (56d. 374 ff. XXI 811.

nun die läftigen Mitbewerber auf dem Gebiet des Unterrichts unschädlich zu machen durch eine Berordnung, die tatsächlich alle Jesuitenschüler von den akademischen Graden ausschloß. Der Streit darüber brach 1642 von neuem aus, als die Jefuiten für ihre Professoren und Schüler Gleichstellung mit allen übrigen Rollegien verlangten. Um ihnen einen Schlag zu verfeten, jog der Wortführer der Universität, Godefroi Hermant, zuerst die Aufmerksamkeit weiterer Rreise auf die Morallehre der Jesuiten. Sie ift nach ihm1 ,der Hauptstein des Unstoßes, der Fallstrick für die Leichtgläubigkeit des Boltes, das verzuckerte Gift, das die Geifter ichmeichlerisch zugrunde richtet, der trügerische Zauber, der die Strenge der göttlichen Gerechtigkeit verhüllt, mit einem Wort, eine der gemiffesten Ursachen für das Berderbnis des letten Jahrhunderts'. Der Rektor der Barifer Sochschule, Saint-Umour, richtete sogar an Papst Urban VIII. eine Eingabe gegen die , Neuerungen' der Jesuiten in Dogmatif und Moral 2. In demselben Jahr trat auch Arnauld auf den Rampfplag. In der Beise von Dumoulin stellt er Gate der Jesuiten zusammen, die gegen die driftliche Sittenlehre im allgemeinen, gegen die Gebote Gottes, gegen die gehn Gebote, gegen die Lehre von den Saframenten, gegen die Rirche und die Sierarchie verstoßen follten 3. Diefe Schriften icheinen ihren Zweck erreicht zu haben, wenigstens zogen die Jesuiten im Streit gegen die Universität den fürzeren. Da alle Borfampfer der Pariser Dottoren, Hermant, Saint-Amour, Arnauld, führende Jansenisten waren, io können ihre Schriften als Borftog der Partei gelten. Nachdem er gegludt war, ichwiegen die Jansenisten über die Jesuitenmoral. Die Stimmung war damals gegen die Jesuiten fehr erbittert, aber nicht wegen ihrer Sittenlehre, sondern weil man sie beschuldigte, große Mengen von Getreide nach Spanien geschafft und dadurch Hungersnot hervorgerufen zu haben 4. Bermants Schriften mögen die Stimmung bis zum gewöhnlichen Bolf herab beeinflugt haben; Arnaulds gelehrte Arbeit hatte jo gut wie keinen Erfolg, sie wurde sogar vom Parlament zu Bordeaux zum Feuer verurteilt 5. Gin Umichwung erfolgte erst, als Pascal Arnaulds Beschuldigungen in die unterhaltende Form seiner Provinzialbriefe umgoß. Nun flammte beim Klerus die Entruftung auf. Der siebte Provinzialbrief mar kaum erschienen, als die Pfarrer von Paris forderten, man folle entweder die angegriffenen Moraljäge oder die Provinzialbriefe verurteilen. Gine Prüfung konnte indes nicht

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebd. 378. <sup>2</sup> Ebd. 378 f.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> La théologie morale des Jésuites. Extraict fidellement de leurs livres, Paris 1643 1644 (Œuvres XXIX 1 ff). Über die Quellen für Arnaulds Schrift vgl. De Meyer 510—549.

<sup>4 (966). 380;</sup> Annales de la Société des soi-disans Jésuites IV 884 jf, V 1 jf.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> als enthaltend des faussetés et des impostures (De Meyer 391).

stattsinden, da Paris damals keinen Erzbischof hatte. Aber nun traten die Pfarrer von Rouen auf, faßten den Inhalt der Provinzialbriese in 38 Säßen zusammen und luden ihre Amtsgenossen von Paris ein, mit ihnen zugleich sich um deren Berurteilung zu bemühen 1. Bon Paris aus wurde die Einladung an die Pfarrgeistlichkeit anderer Städte weitergegeben 2 und die gerade tagende Klerusversammlung um ihr Einschreiten gebeten gegen die angeklagten Säße und noch mehr gegen den Probabilismus, der das ganze Unheil verschulde. Die Bersammlung des Klerus ging auf diese Bitte nicht ein, sondern begnügte sich damit, den Neudruck und die Berbreitung der Instruktion des hl. Carlo Borromeo als einer Richtschnur für die Beichtväter anzuordnen 3.

Damit wäre also der Angriff auf den Probabilismus abgeschlagen gewesen. Aber nun kamen die Jesuiten selbst durch eine große Unklugheit ihren Gegnern zu Hilfe. Giner von ihnen, Georges Pirot, ein gelehrter Kanonift, schrieb eine recht ungeschickte Verteidigung der Rasuisten, in welcher er auf die Gegenstände zurücktam, die Bascal lächerlich gemacht hatte, und fie zu rechtfertigen suchte, obichon er dabei den ganzen Strom der gewöhnlichen Meinung gegen sich hatte. Der Obere der Pariser Ordensprovinz verweigerte die Druckerlaubnis, aber der Jesuitengeneral erteilte sie, dazu bestimmt durch den frangosischen Assistenten, der ein Freund Birots war. Noch zögerte der Provinzial, die Drudlegung zu gestatten, da die tüchtigsten Jesuiten von Baris dagegen waren, zulett jedoch gab er nach. Ende 1657 erichien das Buch und entfeffelte einen neuen Sturm gegen die Jesuiten und ihre Lehre, denn natürlich meinte man nunmehr den Beweiß in Händen zu haben, daß sie sich tatjächlich zu den von Pascal angegriffenen Sätzen bekannten 4. Gin volles Jahr hindurch erschienen jest wiederum eine Menge von Flugschriften, von neuem klagten die Pfarrer von Paris und Rouen und aus vielen andern Bistumern. Nachdem die Bischöfe von Tulle und Orleans den Anfang gemacht, verging vom September 1658 bis zum folgenden Mai fein Monat, in dem nicht eine oder mehrere bischöfliche Berurteilungen gegen Birot er= ichienen wären 5. Manche von den Bischöfen verurteilten unter andern Sägen auch den Probabilismus, manche bezeichneten ihn als Quelle des ganzen Übel36. Zu den bischöflichen Verurteilungen kam am 21. August 1659 noch die der römischen Inquisition 7.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Arnauld, Œuvres XXX XIII.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> [Minard], Divers écrits des curés de Paris, Rouen, Nevers, Amiens, Evreux et Lisieux contre la morale des Jésuites, (o. O.) 1762; Annales de la Société des soi-disans Jésuites IV 843 ff; neuer Abdruct in den Tendenzbrofchüren von Récalde.

Begert 406 ff. Appin III 14—16.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Degert 409 ff; Sommervogel VI 857—863. <sup>6</sup> Degert 411. <sup>7</sup> Reuft 486.

Gegen die Verurteilung Pirots durch etwa zwanzig Bischöfe hätte man noch einwenden können, daß die übrigen hundert Bischöfe Frankreichs sich schweigend verhielten. Aber nun erschien sieben Jahre später zu Lyon die französische Ausgabe einer spanischen Schrift, die den kaum verglühten Brand von neuem anfachte. Ein spanischer Dominikaner hatte nämlich 1654 zu Coimbra eine Schrift gegen die Morallehre der Jesuiten herausgegeben. Gegen ihn erhob sich 1657 der Jesuit Mateo de Moya unter dem Decknamen Amadeus Guimenius und suchte nachzuweisen, daß die angegriffenen Sähe entweder nicht von Jesuiten gelehrt würden, oder doch nicht von ihnen allein, sondern auch namentlich von Dominikanern. Unglücksicherweise aber wollte er auch manches entschuldigen oder rechtsertigen, was eine Entschuldigung nicht verdiente.

Am 3. Februar 1665 erhob fich die Sorbonne in den schärfsten Außedrücken gegen De Moha; er ist ihr ein Todseind für die Ruhe der Kirche, ein Berteidiger für alle Art von Verbrechen und Abscheulichkeiten<sup>2</sup>. Die Zensur gibt zu, daß De Moha die von ihm angeführten Sätze mitunter ausdrücklich verwerse; aber, so wird entgegnet, ihm gelte ja jeder Satz als probabel, der von angesehenen Lehrern vorgetragen werde; damit seien alle Sätze seines Buches für probabel erklärt; alle würden auch deshalb von der Fakultät verurteilt, weil man nicht nur Moha, sondern alle Vertreter einer enterteten Moral tressen worle<sup>3</sup>.

Die Fakultät hatte sich erlaubt, auch einen Sat über die Lehre von der päpstlichen Unsehlbarkeit bei De Moha und in dem Buch des Karmeliten Bernant zu verwersen. Dazu konnte der Papst nicht schweigen; wie er dem französischen Gesandten sagte 4, zielten derartige Lehren darauf hin, ihn zum bloßen Bischof von Kom herabzudrücken, und wenn die päpstliche Unsehlbarkeit nicht mehr galt, so waren die päpstlichen Erlasse gegen den Jansenismus entwertet. Sofort beklagte sich also Alexander VII. bei Ludwig XIV., und als seine Borstellungen kein Gehör fanden, erließ er am 16. Juni 1665 eine Bulle über die beiden Zensuren gegen Bernant und Guimenius. Die Berurteilung der Sorbonne wird darin als nichtig erklärt und das weitere Urteil über die Sache dem Heiligen Stuhl vorbehalten. Unter den Sätzen, die von der Sorbonne mit einer "anmaßenden" Zensur belegt seien, werden auch jene angeführt, die sich zauf die Regel der sitt=

4 Bourlemont an den König am 16. Juni 1665, bei Gérin II 11.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Astráin VI 150; Degert 411 ff; Reulth 497; Du Pin III 178—345; D'Argentré III 1, 106—114; III 2, 352 ff; Sommervogel V 1349—1355. 
<sup>2</sup> Du Pin 274.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> afin que du même coup de censure elle ne punit pas un écrivain seulement, mais aussi tous les auteurs trompeurs quels qu'ils soient. Du Pin 277.

lichen Handlungen beziehen' 1. Nicht mit Unrecht fand Arnauld deshalb in der Bulle eine päpstliche Bestätigung des Probabilismus 2.

Die Entscheidung des Bapftes bot indes dem Barlament den Anlag. die Lage der Dinge noch mehr zu verwickeln. Rach einer gehäffigen Rede des Generaladvokaten Talon vom 29. Juli verbot es die Bulle; niemand follte die zensurierten Thesen verteidigen dürfen, und dieser Beschluß mußte in allen Studienhäusern für Theologie verkundet werden. Die Sorbonne wurde gemahnt, gelegentlich in ihren Zenfuren fortzufahren 3. Die Berfammlung des Alerus hätte um fo mehr Grund gehabt, gegen die Parlamentsentscheidung über geiftliche Dinge einzuschreiten, als Talon am vergangenen 12. Dezember den weltlichen Machthabern gang ausdrücklich ein Entscheidungsrecht in Dingen des Glaubens und der Kirchenzucht zugesprochen hatte. Dagegen erhoben nun die Prälaten nicht gang ohne Erfolg Ginspruch beim König, für den Schutz der papstlichen Bulle aber taten fie nichts 4. Der König hatte durch seinen Gefandten versucht, den Papft jur Burudnahme seiner Bulle zu beftimmen 5. Darauf ließ sich natürlich Alexander VII. nicht ein; das Urteil über Buimenius, das er sich vorbehalten, erfolgte, als die Indexkongregation fein Buch berbot 6.

Schon längst war die Aufmerksamkeit der römischen Kongregationen den moraltheologischen Werken zugewandt, nur unterscheidet sich ihre Kritik sehr wesentlich von der jansenistischen. Man beanstandete nicht das probabilistische Spstem, man verurteilte nicht wegen einiger unrichtiger Entscheidungen in Bausch und Bogen die gesamte kasuistische Literatur. So erging 1603 ein Urteil gegen eine Kasuistisk des Jesuiten Emanuel Sa, ein kleines Büchlein, das nach Ordnung des Alphabets Entscheidungen von Gewissenssssällen ohne weitläusige Erörterung bot. Die Kongregation forderte, daß eine Anzahl

¹ Censura praesumptuosa notantur [von der Sorbonne] aliquae propositiones eaeque praesertim, quae ad . . . actionum moralium regulam pertinent, et aliae, quae et gravissimorum scriptorum auctoritate et perpetuo catholicorum usu nituntur. Bull. XVII 369.

² Remarques sur la bulle contre les censures (Œuvres X 743): puisqu'il appuye en particulier le principe de la probabilité qui est cette règle des moeurs dont il est parlé dans la bulle. Bgl. Degert 413. Im übrigen gründet sich Arnaulds Schrift auf grobe Berdrehungen. Aus der oben A. 1 zitierten Stelle der Bulle schließt Arnauld (X 741): Le Pape n'a pas craint d'approuver . . . toutes ces propositions censurées. . . . Ainsi . . . si l'on dit que c'est une erreur et une impiété de soutenir qu'il soit permis de tuer en secret un homme qui médit de nous, on est téméraire, scandaleux et présomptueux. Die Schrift beginnt (p. 740): La nouvelle bulle . . . est peut-être la chose la plus monstrueuse et la plus étonnante que l'on ait jamais su dans l'Église catholique. . . .

<sup>3</sup> Degert 414. Der Beschluß des Parlaments war jedoch nur provisorisch und ging nur mit 14 gegen 11 Stimmen durch; s. Gerin II 14 ss.

<sup>4</sup> Ebd. 17 ff. 5 Ebd. 36 ff. 6 am 10. April 1666; j. Reujch 500.

Stellen verbessert würden, in der verbesserten Form durfte aber das Buch in dreißig Jahren etwa dreißigmal gedruckt werden 1. Ühnlich bei andern Büchern. Baunys von Pascal 1656 so sehr angegriffenes Buch war schon 1640, und zwar unbedingt, verboten worden; auch gegen die anstößigen Sähe bei einem andern Opfer Pascals, dem Jesuiten Amico, war bereits 1654 der Index eingeschritten. Arnauld und Pascal hätten also, wenn es ihnen nur auf die Reinheit der theologischen Sittenlehre ankam, die Sorge dafür den römischen Kongregationen überlassen können.

Allegander VII. ftand im Gifer gegen die Ausschreitungen der Moraltheologen seinen Vorgängern nicht nach. Als die Dominikaner 1656 ihr Beneralkapitel feierten, ließ der Papft ihnen melden, daß er Uberdruß empfinde über die Unzahl von neuen Meinungen, durch welche die Lehre des Evangeliums verflüchtigt und mit den Gewiffen jum Schaden der Seele ein Spiel getrieben werde. Er wünsche deshalb von den Dominikaner= theologen ein Werk, in dem auf Grund der Lehre des hl. Thomas dieser Zügellosigkeit der Sitten und Meinungen entgegengetreten werde 3. Die papstliche Mahnung hatte weittragende Folgen: der ganze Orden der Prediger= brüder wandte sich vom Probabilismus ab und dem Probabiliorismus zu; von jener Zeit an hat tein Dominikaner mehr das probabilistische System verteidigt4. Dieser Gehorsam ging wohl zu weit, denn Alexander VII. hing für seine Person dem Probabilismus ans und er sprach fich in der schon erwähnten Bulle zu deffen Gunften aus 6. Wie berichtet wird, soll er eine eigene Konstitution beabsichtigt haben, in der die Grundsätze über die Entscheidung von Gewiffensfällen flargestellt würden. Auf des Rardinals Ballavicino Rat begnügte er sich jedoch damit, am 24. September 1665 und 18. März 1666 eine Reihe von zu weitgehenden Sätzen zu verurteilen. Von den 45 verworfenen Irrtumern berühren fich einige mit den von Pascal bekämpften Sätzen 7, einige find auch von Bedeutung für die nähere Begrenzung des Probabilismus8; von den übrigen bezieht sich die Mehrzahl auf die Pflichten des Priefters, auf Berwaltung des Bugfakramentes, auf Brevier und Meffelesen. Die Einleitung des Erlasses spricht sich scharf gegen die täglich wachsende ,Willfür ausschweifender Geifter' aus. Meinungen gegen die Strenge der driftlichen Bucht und das Beil der Seelen würden aus der Bergeffenheit wieder zum Leben erweckt oder neu aufgestellt im Widerspruch mit der Einfachheit des Evangeliums und der Lehre der Bater; ein gewaltiges

<sup>1</sup> Reusch II 312. 2 Ebd. 316.

<sup>3</sup> Vinc. Baron O. P. bei Astráin VI 146; De Blic 330; Döllinger-Reuich I 38.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Mandonnet im Dict. de théol. VI 919.

<sup>5</sup> Terillus (bei De Blic 330) bezeichnet das als ganz befannte Tatsache (notorium).

<sup>6</sup> Siehe oben S. 486 A. 1. 7 n. 1 17 f. 8 n. 26 27.

Berderben des chriftlichen Lebens müffe folgen, wenn diese Art des Meinens von den Gläubigen als sichere Regel angenommen werde.

In ähnlicher Beise sprach sich übrigens schon vorher die Leitung des Jesuitenordens aus. Bereits 1617 hatte der Ordensgeneral Bitelleschi über allzu freie Meinungen bei einigen Jesuiten geklagt und gemahnt, sich an die Ansichten zu halten, die sicherer sind und durch die angeseheneren Theologen verteidigt würden 1. Bitelleschis zweiter Rachfolger Biccolomini weiß 1651 von Beschwerden gegen solche, die einer zu weitgehenden Freiheit der Meinungen anhingen und neue Ansichten aufstellten oder auch längst ber= altete Meinungen wieder hervorholten 2. Bei der folgenden Generalswahl wird als notwendige Eigenschaft des ju Erwählenden gefordert, daß er seine Untergebenen fräftig zurüchalte von laren Meinungen 3. Der Ordens= general deutscher Abkunft, Goswin Rickel, erneut diese Mahnungen 1654 und wiederum am 12. Mai 1657. In dem letteren Schreiben ift die Beziehung auf die Provinzialbriefe nicht zu verkennen. Reine Beschuldigung, heißt es, werde zurzeit von den Jansenisten und andern Gegnern mit so triumphierender Miene vorgebracht wie die laren Morallehren. Gebe man also denen keinen Anlaß, die einen Anlaß suchen! Man wirft unsern Theologen vor, sie legten zuviel Gewicht auf Vernünfteleien und nahmen nicht genug Rücksicht auf die Frömmigkeit; sie seien weit abgewichen von der gerühmten Strenge der erften Jesuiten; sie erweiterten den Weg für Gunde und Sittenverderbnis, indem fie vieles als mahrscheinlich und erlaubt hinftellten, was früher als unerlaubt galt, besonders in den Fragen über das Duell, das fünfte Gebot, über Verleumdung, Bucher, Simonie. Biele gewiffen= hafte Leute scheuten sich, der Leitung der Jesuiten sich zu unterstellen, weil fie heilsame Strenge gefährlicher Milde vorzögen 4.

Daß die allerdings übertriebene Strenge der jansenistischen Grundsäte günstig für die Partei stimmte, wird schon durch den Erfolg der Provinzialsbriefe genügend erwiesen. Trot der persönlichen Ansichten Alexanders VII. beginnt mit seinem Pontisisat ein langdauernder Kampf gegen den Probabilismus. In Frankreich hat sich seit Pascal die Stimmung gegen ihn erklärt, die päpstlichen Dekrete werden nicht als bloße Verurteilung von Auswüchsen, sondern als Verwerfung des bisher herrschenden Moralspstems selber aufgefaßt, der mächtige Dominikanerorden ist seit Alexander VII. dessen Gegner. Erst seit Alfons von Liguori klären sich allmählich wieder die Anschauungen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bei Döllinger-Reuich I 32. <sup>2</sup> Instit. Soc. Iesu II, Pragae 1705, 226.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> [ne] laxi adeo sint in opinando circa res morales, cum harum disciplinarum dedecore, conscientiae et externorum offensione (bri Astráin VI 145).

<sup>4</sup> Cbb. 146.

8

Erzbischof Boonen von Mecheln, der unter Innozenz X. durch seine jansenistische Boreingenommenheit so viele Schwierigkeiten verursacht hatte, war am 30. Juni 1655, wenige Wochen vor Alexanders VII. Thronbesteigung, gestorben: sein Gegner, der Internuntius Andrea Mangelli, überlebte ihn nur noch kurze Zeit, bis zum 31. Oktober des Jahres 1. Auch unter dem neuen Papst wiederholte sich an der Löwener Universität jofort wieder das alte Spiel. Der Theologieprofessor Ban Werm ließ am 23. August 1656 wiederum Säte über die Gnadenlehre verteidigen, die zum mindeften zweideutig waren2. Alexander VII. mußte beim neuen Statthalter der Rieder= lande, Johann von Öfterreich, alsbald klagen, daß gegen das Berbot des Apostolischen Stuhles die verurteilten jansenistischen Sätze doch noch verteidigt würden, wobei man den Sinn der Verurteilung verdrehe 3. Mangellis Nachfolger, der Internuntius Girolamo de' Becchi von Siena, Abt von S. Maria di Monte Reale, hatte Mühe, eine klare Anerkennung der Bulle Innozenz' X. zu erwirken; die Universität suchte sich zu retten, indem fie die Erwartung aussprach, eine neue Bulle Alexanders VII. werde die Entscheidung seines Vorgangers näher erklären4.

Eine neue Bulle erschien von Alexander VII. in der Tat, aber es war der bekannte Erlaß mit der Entscheidung, daß die fünf Säze wirklich von Jansenius herrührten und in seinem Sinn verurteilt seien. Sosort erwuchsen nun in Löwen neue Schwierigkeiten. Am 7. April 1657 wurde freilich die neue Bulle der Universität vorgelesen und einstimmig von allen Fakultäten angenommen; zugleich erging der Beschluß, sie feierlich zu veröffentlichen Das schien unzweideutig gesprochen, allein sosort begannen die Winkelzüge. Angeblich um es ganz sicherzustellen, daß in Löwen nichts gegen die päpstliche Entscheidung gelehrt werde, und um jedem Berdacht den Boden zu entziehen, beschloß nämlich die theologische Fakultät noch außerdem, in Betreis der fünf Säze dem Papst eine Darstellung ihrer beständigen Lehre zu überreichen und ihm zu erklären, daß sie davon und besonders von ihrer

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Muntiaturbericht vom 18. Dezember 1655, \*Excerpta ex codice s. Officii, cuius inscriptio: Acta in Belgio circa Constitutionem damnantem quinque propositiones Iansenii a. 1653—1656 (Nachlaß von Schill).
<sup>2</sup> Ebb.

<sup>3</sup> Am 23. Dezember 1656, bei Fleury LXII 326. Schon in seinem \*Dankschreiben vom 21. August 1655 für den Glückwunsch der theologischen Fakultät zu seiner Thronsbesteigung läßt Alexander VII. die Mahnung einstließen, ut Apost. Sedis decreta reverenter accipiant. Epist. a. I, Päpst. Geh. = Archiv.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Rapin III 30. \*Breve vom 9. November 1655, das an De' Becchi die Bollmachten für gerichtliches Borgehen und überhaupt die Bollmachten eines Nuntius überträgt, in den Extracta e codice s. Inquisitionis continente Acta a. 1657 f. 519 (Nachlaß von Schill).

<sup>5</sup> Das Folgende nach einem Referat von De' Becchi, ebd. nach f. 479.

Zensur aus den Jahren 1588 und 1613 gegen Lessius niemals abweichen werde, es sei denn, daß Kirche oder Papst anders entschieden; Zweck dieses Schrittes sei, durch das Urteil des Heiligen Stuhles Sicherheit darüber zu erlangen, ob die Universität die rechte Lehre vortrage.

Der Internuntius De' Becchi war von diesem überstießenden Gehorsam nicht sehr erbaut. Als Sinnich und Bontan, beide des Jansenismus verdächtig, ihm am 12. April diese Erklärung überbrachten, äußerte er: die Fakultät fühle sich entweder durch die neue Bulle getroffen, und dann sei die Erklärung ein Beweis des Ungehorsams; oder sie fühle sich nicht getroffen, und dann sei die Erklärung überstüssig. Man solle sie also aus den Akten streichen und einfachen Gehorsam leisten. Die Fakultät strich nun die Erklärung wirklich, meldete aber dem Internuntius, sie sei gestrichen worden, weil der Vertreter des Papstes die Fakultät darüber beruhigt habe, daß ihre Lehre unangetastet bleibe und ein Angriff in dieser Hislaung war doch gar zu deutlich; auf Besehl von Kom mußte Internuntius De' Vecchi der Fakultät vor Notar und Zeugen mitteilen, er habe der Übereinstimmung der Löwener mit der Bulle feineswegs Zeugnis gegeben; was der Papst wolle, sei völlig klar, man solle seine Entscheidung also ohne Einschränkung oder Erklärung einsach annehmen.

De' Becchi verschob die Ausführung dieser Weisung, bis die Universität die Bulle seierlich veröffentlicht hatte, denn in der Jansenistensache richte sich das ganze Land nach dem Beispiel von Löwen; es sei also besser, die Bersöffentlichung nicht zu stören. Erst am 29. Juni führte er den päpstlichen Besehl aus?; er fand Gehorsam bei der ganzen Universität, nur die engere theologische Fakultät, bestehend aus Ban Werm, Pontan, Sinnich, Van Vianen und dem abwesenden Laurent, weigerte sich, die Erklärung zu widerzusen, wurde aber von den andern Theologen überstimmt. Ein Schreiben des Rektors. meldete die einstimmige, unbedingte Annahme der jüngsten päpstlichen Entscheidung, am 13. Juli erklärt auch die theologische Fakultät ihre Übereinstimmung mit der übrigen Universität.

De' Becchi war trop alledem nicht sehr zuversichtlich; der Gehorsam der Fakultät, meinte er auf Grund seiner Erfahrungen, bestehe mehr in Worten als in der Wirklichkeit. Für das Vikariat Mecheln mußte er die Bulle wegen Bosheiten beim ersten Druck zum zweitenmal drucken lassen?

<sup>1 \*</sup> Schreiben vom 23. Juni 1657, ebd.

<sup>2 \*</sup> De' Becchi an die Universität am 29. Juni 1657, ebd. f. 487.

<sup>3 \*</sup> Derfelbe am 7. Juli 1657, ebd. 4 \* vom 1. Juli 1657, ebd. f. 488.

<sup>5 \*</sup> Ebd. f. 502.

<sup>6 \*</sup> più tosto di parole che di fatti. De' Becchi am 21. Juli 1657, ebd.

<sup>7 \*</sup> mentre la prima volta vi havevano usato malitia. De' Becchi am 23. Juni 1657, ebb. f. 431.

der Rektor von Löwen bat ihn um Abdrücke davon, da die Universität, wie er fagte, zu arm fei, fie felbst berftellen zu laffen; in Wirklichkeit aber toftete der Drud nicht mehr als zwei Scudi, mabrend die arme' Universität für die Berbreitung des Jansenismus deren über hunderttausend ausgegeben hatte! Derfelbe Rektor hatte feine Gegner als Berrater bezeichnet, weil fie mit dem Internuntius Briefe wechselten 1. Überhaupt, fagt De' Becchi, sei feiner von den jansenistisch gefinnten Superioren, der sich anders als mit äußerstem Widerstreben zur Annahme der Bulle habe bewegen laffen 2. Ban Werm, deffen Thesen dem Nuntius Anlag zu gerichtlichem Berfahren gegen ihn boten, wird von De' Becchi als so verrannt in seine Ideen bezeichnet, daß er böllig unverbefferlich fei; er greife zu den tollsten Ausflüchten, um zu leugnen, daß die fünf Säte bei Jansenius sich fänden 3. 3mei Abgefandte der Universität, die in Rom deren Sache vertreten sollten, machten fich dort so verdächtig, daß eine Haussuchung bei ihnen angeordnet wurde 4. Man fand freilich nichts, was die Abgefandten selbst belastet hätte, wohl aber zahlreiche Briefe der Universität, die deren jansenistische Gesinnung unzweifelhaft machten.

Gleich seinem Borgänger Mangelli betrachtete De' Vecchi als den Hauptsitz des Übels die sog, engere theologische Fakultät an der Universität, die recht eigentlich Mutter des Jansenismus geworden sei, weil sie sich durch Kooptation und deshalb immer durch Jansenisten ergänze; diese engere Fakultät müsse also von Grund aus beseitigt werden 6. Einstweilen forderte der Internuntius die Mitglieder der engeren Fakultät auf, die Bulle so anzunehmen wie die Universität 7, und erbat sich in Rom Bollmachten, um die Ergänzung des Kollegiums regeln zu können 8. Es erging darauf ein Breve an den Statthalter, Erzherzog Johann, mit dem Ersuchen, niemand zu den erledigten Stellen an der Universität zuzulassen, der nicht die rechtzgläubige Lehre bekenne 9.

<sup>1 \*</sup> Schreiben vom 7. Juli 1657, ebd.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> \*Non vi è stato alcun Superiore adherente al Jansenismo che non mi sia bisognato tirarlo come la serpente al incanto ad una piena notificatione et accettatione della bolla. De' Becchi am 23. Juni 1657, ebb. f. 431.

<sup>2 \*</sup> Er ist così allucinato che sia incorrigibile quanto al intelletto, e che al più si possa sperare d'obligarlo col timore a tenere in se i suoi errori. Die fraglichen Stellen bei Jansenius erflärt er sciocchissimamente con sensi diversi dal genuino. Schreiben vom 28. Juli 1657, ebd.

<sup>4 \*</sup>Bericht darüber vom 17. Juni 1657 ebd. f. 79 ff. Bgl. Rapin III 31.

<sup>5</sup> Bgl. oben S. 242 ff.

<sup>6 \*</sup>Tutto il male sta nel collegio della stretta facoltà theologica, ora consistente in sei persone, che bisogneria estirparlo funditus. Am 23. Juni und 7. Juli 1657, ebb. f. 431.

<sup>7 \*</sup>Schreiben nach Rom vom 14. Juli 1657, ebd. 8 \* Am 21. Juli, ebd.

<sup>9 \*</sup> Breve vom 25. August 1657, ebd. f. 520. Ein ähnliches \* Breve erging an den

Am 28. Januar 1658 bedeutete der Erzherzog im ausdrücklichen Auftrag des spanischen Königs den Bischöfen durch ein Rundschreiben 1, es sei sowohl des Königs als sein eigener Wille, daß die päpstlichen Bullen über die fünf Säße unverbrüchlich beobachtet und die Erklärungen darüber nicht in Zweifel gezogen würden. Übertretungen dieser Erlasse sollten die Bischöfe bestrafen und über die Angelegenheit von Zeit zu Zeit an ihn berichten, die Hische des weltlichen Armes solle ihnen nicht fehlen.

Unterdeffen hatte fich ein neuer Streit zwischen weltlicher und firch= licher Gewalt angesponnen. Die Inquisition zu Rom verurteilte am 6. September 1657 eine Reihe von jansenistischen Büchern, und der Erzbischof von Mecheln ließ das Dekret anschlagen, ohne das staatliche Plazet nachzusuchen. Der Rat von Brabant erklärte diese Beröffentlichung für nichtig2, das gleiche tat aber die römische Inquisition 3 mit dem Nichtigkeitserlaß des Brabanter Rates. Der Internuntius berichtete nun an den Erzberzog Johann, der antwortete, er werde die Sache nach Madrid überweisen müssen 4. Zu diesem Schluß tam auch die Kommission, bestehend aus zwei spanischen Adeligen, dem Präsidenten Hovne und dem Erzbischof von Mecheln, die über die Sache beraten mußten 5. Noch vor Eintreffen der königlichen Antwort ließ aber De' Becchi das Inquisitionsdekret an der Kanglei von Brabant und an zwei Rirchen anschlagen 6. Darauf beschloß das Conseil von Brabant, den Internuntius über diesen Schritt zu befragen und an den Erzherzog zu berichten 7, dem es auch seine Absicht meldete, eine neue Nichtigkeitserklärung zu er= laffen 8. Schon vorher hatte aber der Statthalter dem Conseil verboten, in der Sache etwas ohne seine Mitwirkung zu tun 9; am 6. Juli untersagte er jeden neuen Schritt, da die Entscheidung des Königs abzuwarten sei 10. Sie tam gegen Ende des Jahres an: das Inquisitionsverbot jansenistischer Schriften, über das der gange Streit entbrannt mar, mußte nach diesem föniglichen Befehl nunmehr veröffentlicht werden 11.

Erzherzog am 13. Ottober 1657: er solle für gute Prosessoren in Löwen sorgen und daß janseniani a gradibus et honoribus arceantur. Epist. Alexandri VII a. III—V, Päpst. Geh.=Archiv.

¹ \*Excerpta e codice s. Inquisitionis continente Acta a. 1658 (gleichfalls aus bem Rachlaß von Schill) f. 398.

<sup>2 \*</sup> Edift vom 23. November 1657, ebd. f. 383.

<sup>3 \*</sup> am 14. März 1658, ebd. f. 389. 4 \* De' Becchi am 13. April 1658, ebd.

<sup>5 \*</sup> Derfelbe am 11. Mai 1658, ebd.

<sup>6 \*</sup> am 13. Mai 1658. Derfelbe am 17. Mai, ebd. 7 \* Ebd. f. 443.

<sup>8 \*</sup> am 22. Mai 1658, ebd. 9 \* De' Becchi am 18. Mai 1658, ebd.

<sup>10 \*</sup> Ebd. f. 445.

<sup>11 \*</sup>Schreiben des Madrider Runtius vom 13. Kovember 1658, ebd. 472. Ebd. 500 f zwei \*Gutachten von Rubeis und Laurea, nach denen in Belgien das Plazet nicht auf dogmatische Gegenstände ausgedehnt werden darf.

Natürlich hatte man in Rom zu diesen Übergriffen des Conseils nicht geschwiegen. Ein Schreiben an den Erzherzog 1 gab dem Schmerz des Papstes Ausdruck, daß der Rat sich gegen das römische Bücherverbot erhoben habe. Die Päpstlichen Konstitutionen und die Entscheidungen der allgemeinen Konzilien in Glaubenssachen unterständen nicht dem staatlichen Plazet. Der Erzherzog möge das Verbot des Conseils ausheben und aus den Registern entsernen, so daß keine Spur davon übrig bleibe. Einstweilen werde der Papst keine weiteren Schritte in der Sache tun.

<sup>1 \*</sup> vom 30. März 1658, Epist. Alexandri VII a. III—V n. 84. Ein \* Breve vom 7. August 1660 spricht noch einmal die Hossinung aus, die Universität werde gegen den jansenistischen Frrum Gehorsam leisten. Ebd. a. VI—VIII. Päpstl. Geh. = Archiv.

## VI. Förderung von Biffenschaft und Aunst durch Alexander VII.

1.

In seiner Jugend hatte Fabio Chigi sich in der Dichtkunft versucht 1, und eine Borliebe für die iconen Wiffenschaften begleitete ihn auch durch feine reiferen Jahre. Wie der spätere Paderborner Bischof Ferdinand von Fürstenberg 1657 berichtet, pflegte er noch damals als Bapft in den beißesten Stunden der Sommertage nicht eine Siefta ju halten, wie es in Italien Sitte ift: er lud vielmehr von seinen dichterisch begabten Freunden Natale Rondinini, Aleffandro Pollini, Agoftino Favoriti und Fürstenberg felbft abwechselnd einige zu fich und unterhielt fich während des Mittagstisches und nachber mit ihnen und Sforza Pallavicino einige Stunden lang über lite= rarische und wissenschaftliche Fragen 2. Gine volle Stunde besprach er sich einmal in dieser Erholungszeit mit Favoriti, Magalotti und dem gelehrten Zisterzienser Ughelli über einige Berfe des Ovid, und man sah ihn nie so heiter wie damals, da er über der Freude an diesen humanistisch=philologischen Kleinigkeiten seinen Zwist mit Ludwig XIV. für ein paar Augenblicke zu vergeffen schien3. Ein anderes Mal warf er dem Polyhistor Athanasius Kircher einen Zweifel archäologischer Natur in den Weg, was diesen zu einer eigenen Abhandlung für den Papft veranlagte 4. Ferdinand von Fürstenberg ichrieb ipater über seinen römischen Aufenthalt in den Jahren 1652-1661, noch

¹ Bon ihm Philomathi Musae iuveniles, hrsg. durch Wilhelm von Fürstenberg Köln 1645, durch Ferdinand von Fürstenberg Antwerpen 1654 und Amsterdam 1660; Prachtausgabe Paris 1656 (Richter in der Zeitschr. für vaterländ. Gesch. und Altertumsstunde Westfalens LVI 42). Bgl. im Archiv Chigi zu Rom den Koder Scritti di vari soggetti mit Autographen Alexanders VII.: ein Gedicht Iter Aquisgrand Romam 1651, ein Discorso sopra l'erario del Papa, ferner Entwürse zu Konsisterials und sonstigen Reden, eine Abhandlung: Che cosa sia più riguardevole nel cavaliere, il valor o la prudenza.

<sup>2</sup> Ferd, von Fürstenberg an Franz Ban der Beten am 23. Juni 1657, bei Richter a. a. O. 43.

<sup>3</sup> Ferd, Raggi bei Neri in der Riv. Europ. 1878, V 662.

<sup>\*</sup>Il P. Atanasio Kircher fra otto giorni trasmetterà a piedi di V. S. un intiero opusculo sopra i dubbii da lei mossigli intorno alle figure de'numeri. Serviranno i foglii del padre per materia de'quegli innocenti et eruditi trattenimenti che a V. B<sup>ne</sup> sono il divertimento della Villa et ad ogni altro sovrano anche pontifice sarebbero paruti occupationi stentate e soggetti da porsi tra le cure più gravi. Cliva an Merander VII. am 20. Mpril 1662, Bibl. Chigi àu Mom C. III 63.

immer erinnere er sich mit höchster Freude an jene goldene Zeit, "wo unter der Regierung Alexanders VII. die Wissenschaften und schönen Künste in voller Blüte standen und alle gelehrten Männer in ihren Geisteserzeugnissen die päpsteliche Huld wetteifernd priesen". Auch auf seiner Vigna hatte der Kardinal Chigi seine Akademie".

Alexander VII. fühlte sich eigentlich nur wohl unter den Gelehrten und humanisten und tat alles, um sie zu fördern. Unter den Briefen des Janus Nicius Ernthräus finden sich manche, die gerichtet find ,an feinen geliebten Freund' Tirreno, der fein anderer ift als Fabio Chigi 3; hat ja dieser ,ge= liebte Freund' auch den Drud der Pinacotheca des Ernthräus ermöglicht4. Alls Nuntius in Röln schenkte Chigi seine Gunft besonders dem Jesuiten Ban der Beken, der dort scholastische Theologie lehrte und auch ein gelehrtes theologisches Werf veröffentlichte 5. Er blieb mit Beken in brieflichem Berkehr und zog ihn später nach Rom. Dankbar erwies er fich gegen feinen Lehrer, den berühmten Kanonisten Klemens Merlin, dem er ein Grabmal in S. Maria Maggiore errichtete 6. Wenn er also die Vertreter der Scholastit und des Rirchenrechts in Ehren hielt, so war er wohl nicht zulett durch seinen Aufenthalt im Norden doch zu der Einsicht gelangt, daß die neue Zeit die Bflege der Kirchengeschichte und Altertumskunde nicht entbehren könne. Mit dem Altertums= und Geschichtsforscher Erncius Puteanus (Hendrik van Putte) trat Fabio Chigi als Kölner Nuntius in brieflichen Berkehr 7. Den Bollandiften wandte er um dieselbe Zeit Unterstützungen zu, ermunterte sie brieflich zur Fort= setzung ihres großen Wertes und erkundigte sich auch als Papst nach deffen Fortschritt; auf papstliche Einladung tamen Senschen und Papebroch im Dezember 1660 nach Rom und erfuhren dort durch Alexander VII. alle För= derung ihrer Arbeiten 8. Trot feiner Borliebe für den Humanismus hatte also der Papst es begriffen, daß es bei der Geschichte nicht auf die rhetorische

<sup>1</sup> Selbstbiographie, bei Richter a. a. D. 44.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Accademia delli sfaccendati. Ihr Sefretär war um 1655 Benedetto de Rubeis, einstiger Internuntius zu Wien (Mitteilung des Kanonikus Luigi Delbello aus den Archiven zu Montegiorgio [Ascoti]).

L. Cerboni, Un umanista nel secento: Giano Nicio Eritreo, Città di Castello 1907, 2; vgl. 36 f 77 f 105.
 Ebb. 75.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Hurter, Nomenclator III 49. Bon Ban der Befen \*Epistolae latinae ad Alexandrum VII 1642—1663, 2 Bde, Bibl. Chigi zu Rom A. II 32 f. Cbd. F. IV 98 99 Ban der Befens \*Ephemerides sanctorum 1643—1659, mit Widmung an Mexander VII.

<sup>6</sup> Posse, Sacchi 128 f. Gin Gedicht Alexanders VII. an Merlin in den Musae iuveniles n. 4.

<sup>7</sup> Fünf \*Briefe von Chigi an Buteanus 1643 und 1644 im Cod. Barb. XXXIII 95 (2575), Batik. Bibliothek.

<sup>8</sup> Acta Sanctorum, erster Februarband, in der Widmung an Alexander VII.; j. Belster in den Stimmen der Zeit IC (1920) 526.

Wirkung, sondern auf Feststellung der Wahrheit ankomme. So förderte er auch andere, die nicht humanisten, sondern Forscher waren. Der gelehrte Brieche Leo Allatius tonnte am 15. Januar 1661 einem Freunde feine Ernennung zum Ruftos der Batikanischen Bibliothek melden 1. Der Berfaffer des umfangreichen Wertes über die italienischen Bischofssike 2, der Zisterzienser Ughelli (geft. 1670), gehörte zum engeren Freundeskreis des Bapftes, durfte ihm den sechsten Band widmen und ware zum Bischof erhoben worden, wenn der bescheidene Gelehrte die Ehre nicht abgelehnt hatte. Dem zu seiner Zeit hochangesehenen Jesuiten Athanasius Kircher, der sich um die Entzifferung der Hieroglyphen auf den römischen Obelisten bemühte, gab er die Mittel zur Veröffentlichung dieser Studien, die freilich damals zu einem brauchbaren Ergebnis nicht führen konnten. Für den koftspieligen Drud des , Manptischen Ödipus' von Kircher mußten eigens bebräische, dalbäische, arabische, toptische und samaritanische Inpen hergestellt werden 3. Auch der erwachenden Natur= wissenschaft und Technik brachte Alexander VII. Berftändnis entgegen. Der berühmteste Astronom seiner Zeit, Cassini, wurde von ihm nach Rom berufen, um über verschiedene Fragen sein Gutachten zu erlangen 4. Über die oft versuchte Austrocknung der Pontinischen Sumpfe mußte ein hollandischer Sachverständiger sein Urteil abgeben 5. Seinen Freund Sforza Pallavicino, den Geschichtschreiber des Trienter Konzils und anerkannten Meister in Hand= habung der italienischen Sprache, ehrte er durch die Aufnahme in den höchsten Senat der Kirche 6.

Wie sehr die Förderung der Wissenschaft ihm am Herzen lag, zeigte Alexander VII. durch seine Sorge für die römische Universität, die sog. Sapienza. Er vollendete den Ausbau des Gebäudes, in dem die Anstalt untergebracht war. Seit länger als anderthalb Jahrhunderten arbeitete man daran, der römischen Hochschule eine würdige Stätte zu bereiten, aber die Ausführung der Pläne schritt langsam voran. Erst Alexander VII. darf den Auhm beanspruchen, hier endlich tatkräftig eingegriffen und durchgegriffen zu haben.

<sup>1 \*</sup> Cod. Barb. XLV 18 p. 275, Batif. Bibliothet.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Italia sacra, Romae 1644-1662; Freib. Kirchenleg. XII <sup>2</sup> 183 f.

<sup>3</sup> Kirchers Selbstbiographie, übersett von N. Seng, Fulda 1901, Kap. 7. Gine Würdigung der Verdienste Kirchers bei Duhr, Gesch. III 592 ff; Roack, Deutschtum I 189 f.

<sup>4</sup> Renazzi III 139. — Eine unfreundliche Stellung des Papstes zur Sternfunde möchte man aus einer Bemerkung von F. A. Kraus ableiten: H. Neusch (Bonner Theol. Literaturblatt 1870, 813; vgl. 1867, 752 ji) solgend, notieren dessen, Synchronistische Tabellen zur Kirchengeschichte (Trier 1894, 142) zum Jahr 1664: "Alexander VII. verurteilt in einer Bulle das kopernikanische Welkspstem als salzich. Allein eine eigene Bulle gegen Kopernikus gibt es nicht. Alexander VII. hat nur in einer Bulle die früheren Indezdekrete, also allerdings auch das gegen Kopernikus, bestätigt; aber durch diese Bestätigung wird den Indezdekreten keine höhere Autorität verliehen, als sie eben Indezdekrete besissen. Byl. Hist.-polit. Blätter CII 345.

5 Siehe oben S. 324.

Er wies dem Rettor der Anstalt, Emanuele Biggani, 10000 Scubi an, um die laufenden Ausgaben am Neubau zu bestreiten 1, und alsbald wurde das icon bestehende Gebäude vollendet und ein neuer Flügel hinzugefügt 2. Es fehlte dann noch an einer paffenden Räumlichkeit, wo die Studenten in der Zwischenzeit zwischen den Borlesungen sich aufhalten konnten. Alexander VII. forgte für einen entsprechenden großen Saal, und da eine reichere Bibliothek vermißt wurde, so wußte er auch diesem Übelftand abzuhelfen. In dem Städtchen Urbania besaßen nämlich die Minderen Regularkleriker als Bermächtnis des letten Herzogs von Urbino eine Büchersammlung, die von ihnen nicht benutt werden konnte. Der' Bapft entschädigte die Stadt und die Ordensgenoffenschaft, ließ durch Faustus Naironus die Bücher nach Rom schaffen und verforgte fo Professoren und Studenten mit einer Bibliothek, die er noch bedeutend vermehrte, namentlich durch die Bücherschäte, die der Benedittinerabt Costantino Gaetano für das Benediktinerhospiz zusammengebracht hatte 3. Gine Bronzebufte des Bapftes von Guidi in dieser fog. Biblioteca Aleffandrina mit entsprechender Inschrift4 verewigte dies neue Berdienst um die Wissen= ichaft, das Alexander VII. noch erhöhte durch Erneuerung eines Botanischen Bartens, der freilich ichon im 16. Jahrhundert angelegt wurde, im Laufe der Zeit aber ganz zugrunde gegangen war 5. Für den inneren Ausbau der Hochschule wurde durch Errichtung von sechs neuen Lehrstühlen gesorgt; vier davon dienten der Rechtswiffenschaft und sind wohl nur als Erneuerung einer ichon älteren Einrichtung zu betrachten, ein fünfter Lehrstuhl war der Kontrovers= theologie gewidmet; ein sechster, für den Unterricht in der Kirchengeschichte, ist eine gang neue Schöpfung des weitblidenden Alexander VII.6 Rachdem der Papst am 29. September 1659 alles besichtigt hatte, fand am 16. November

<sup>1</sup> Chirografo vom 7. April 1659, bei Renazzi III 254.

² Cbb. 153. Archigymnasii Romanae Sapientiae ab Alexandro VII P. M. perfecti, lustrati, consecrati postridie idus novembres descriptio, Romae 1661; Reyßler II 17 32; Moroni LXXXV 41 ff; Ameyden, De pietate Romana 108 f; L'Université de Rome, Rome 1927. Berfchiedene \*Aftenftücke: Sapienza e sua fabrica, in der Bibl. Chigizu Rom H. III 62; dort p. 15: Zeremoniell für Befuch Alexanders VII. am 7. Robember 1660; p. 16—18: Zahl der Professoren von 1539 bis 1658 (Söchstächt 1549 ift 40, tiefste Zahl 1552 ift 19); p. 25 36 40: Berzeichnis der Professoren 1658 und 1660; p. 43: Reformborschläge; p. 57: Alla lettura delle controversie dogmatiche concorrono P. Macedo, Osservante, P. Bonaventura Bontempi min. convent., P. Peri min. convent.; p. 64: Concorrenti per la catedra di matematica; p. 144: Fabrica e diversi conti, darunter p. 175: Bau der nuova chiesa per Aless. VII; p. 186: Giardino a S. Pietro Montorio.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Renazzi III 156 (vgl. 135); Lettere di M. Giustiniani, Roma 1675, 134 f. Bulle über Errichtung der Bibliothet, den Bibliothetar und zwei Kuftoden bei Carafa, De gymnasio Romano, Romae 1751, 600—607; Narducci, Catalogus Bibliothecae Alexandrinae, Romae 1872, 36—41.
<sup>4</sup> Renazzi III 255.
<sup>5</sup> Ebb. 158.

<sup>6</sup> Ebd. 159; val. 179 f.

v Paftor, Geschichte ber Bapfte. XIV. 1 .- 7. Aufl.

1660 die feierliche Einweihung der Universitätstirche vom hl. Ivo, der Schöpfung Borrominis<sup>1</sup>, durch den Bischof von Savona, Lorenzo Gavotti, statt. Am folgenden Tag eröffnete der Papst in Person die neue Universität; von den Professoren, die damals die Festreden hielten, tragen zwei einen bekannten Namen: die Professoren des Sprischen und Arabischen, Abraham Ecchelensis und Ludovico Maracci<sup>2</sup>.

Außer der "Alessandrinischen" Bibliothek wurde noch eine andere, weit bebeutendere Sammlung 1657 auf Alexanders VII. Anordnung nach Kom gebracht und der Baticana einverleibt, nämlich die Büchersammlung der früheren Herzöge von Urbino, deren Rechtsnachfolger nunmehr die Päpste waren. In Kom waren solche Schäße jedenfalls sicherer und der gelehrten Benugung leichter zugänglich. Der Wert der Bibliothek wurde auf 7400 Scudi geschäßt, der Papst gab aber der Stadt Urbino dafür ein Entgelt von 10000 Scudi 3.

Wertvolle Handschriften zu sammeln, war damals nicht so schwer; die Eigentümer legten vielsach nicht mehr so viel Wert auf den Besitz von derzgleichen, da in gedruckten Büchern derselbe Inhalt viel leichter lesbar vorlag. Alexander VII., der die Erbschaft der Borzeit in ihrer Bedeutung zu schäßen wußte, war ein eifriger Sammler von Handschriften. Was in seiner Baterstadt Siena aus der literarischen Hinterlassenschaft der Sieneser Päpste Pius II. und III. noch vorhanden war, wurde von ihm in seinen jüngeren Jahren durchgesehen und das Wertvollste davon seiner eigenen Bibliothek einverleibt. Seine Reisen in Frankreich und Deutschland boten ihm Gelegenheit, solch kostbare Schäße noch zu vermehren; Handschriften aus italienischen Klöstern kamen hinzu, und so entstand eine der wertvollsten Bibliotheken Roms, die Biblioteca Chigi.

Noch ein anderes großes Berdienst erwarb sich Alexander VII. um die geschichtliche Forschung kommender Zeiten. Bisher hatte es als selbstwerständzlich gegolten, daß der Staatssekretär die Nuntiaturberichte und sonstige amtzliche Schriftstücke bei Niederlegung des Amtes als Eigentum behielt und seiner

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Siehe unten S. 520. <sup>2</sup> Renazzi III 166 f.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> A. Valenti, Sul trasferimento della Biblioteca ducale di Urbino a Roma, Urbino 1878 (Berteibigung des Papites gegen den Angriff in der Riv. Europ. vom 1. Oftober 1877); F. Raffaelli, La imparziale e veritiera istoria della unione della Bibl. ducale d'Urbino alla Vaticana di Roma, Fermo 1877; Fraschetti in der Fanfulla della Domenica vom 29. Mai 1907. Bgl. über die Bibliothet Giornale stor. di letteratura ital. XLIX 467; Stornajoli, Codices Urbinatenses graeci, Romae 1895.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Cugnoni in der Accademia dei Lincei, Memorie della classe di scienze morali etc. VIII (1882 f) 319-686 f.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> J. Giorgi ebd., Rendiconti XXVII (21. April 1918) 151 ff; Mabillon, Iter Italicum 91; Gachard, La bibliothèque des princes Chigi à Rome, in Compte rendu des séances de la Commission Royale d'hist. 3. Serie X, Bruxelles 1869, 219 ff; A. Muñoz in der Zeitung Il Marzocco dom 28. Januar 1917.

Familie vererbte. Alexander VII. hatte schon als Staatssekretär dergleichen Akten für den Heiligen Stuhl gesammelt; als Papst errichtete er im Latikan ein eigenes Archiv dasür, das Archiv des Staatssekretariats. Für die Akten der römischen Kongregationen, die bisher von den Sekretären in ihren Wohnungen ausbewahrt wurden, schuf er ebenfalls eigene Archive.

Das Beispiel, das Alexander VII. als Förderer der Wiffenschaft vom papstlichen Thron herab beständig gab, konnte nur befruchtend und ermunternd auf das wissenschaftliche Streben in der Ewigen Stadt einwirken. Es wurde unter den römischen Brälaten Mode, sich nun ebenfalls auf das Sammeln alter Handschriften zu verlegen 2. Ughellis "Beiliges Italien" entstand früher als das gleichartige Werk der französischen Mauriner, das "Christliche Gallien", und wenn Frankreich die Ehre beanspruchen kann, die früheste literarische Zeit= ichrift, das ,Journal der Gelehrten', geschaffen zu haben, so erhielt doch bald auch Rom ein ähnliches Organ, das Giornale de' Letterati'3, das erste auf der Avenninischen Halbinsel. Unter Alexander VII. entstand auch das berühmte Kirchersche Museum. Alfonso Donnino, aus Toskana gebürtig, aber in Rom als "Sekretär des römischen Bolkes" lebend, hatte eine Sammlung von allerhand Merkwürdigkeiten und Seltenheiten jusammengebracht. Er hinterließ fie dem Römischen Rolleg, das mit der Obsorge Athanasius Rircher betraute. In der Folge wurde die Sammlung noch vermehrt, bis sie 1913 das Schicksal der Auflösung traf; die Gegenstände kamen in andere Museen4.

Natürlich hatten die Gunsterweise des Papstes die Folge, daß er nun von den Poeten angesungen und ihm Gedichte wie wissenschaftliche Arbeiten gewidmet wurden  $^5$ .

¹ G. Marini, Memorie istoriche 31; Laemmer, Mon. Vatic. 451; Taja 483; Novaes X 174 f. Bgl. den Entwurf einer Inschrift (bei I. B. Pitra, Analecta novissima I, Paris. 1885, 158): Alexander VII Pont. Max. sacri scrinii Palatini de gravissimis rei christianae negotiis epistolas, mandata, responsa, aliaque scripturarum monumenta quotquot reperiri potuerunt novo hoc tabulario recondi et ad sedis apostolicae usum posteritatisque memoriam adservari voluit, an. Chr. 1656, Pont. II. Birtlich angebracht wurde die Inschrift: Alexander VII P. M. | Variarum congregationum | de rebus ecclesiasticis | archiva | incertis antea locis dispersa | ad maiorem Sedis Ap. | securitatem dignitatemque | in Vaticanum | cubiculis, armariis foculisque | notis ad eam rem exstructis | adunanda transtulit | A. D. 1658, A. P. IV.

 $<sup>^2</sup>$  Ora che il genio del papa è fatto pubblico, tutti i prelati fanno alle pugna per buscar manoscritti (Lorenzo Magalotti bei Giorgi a. a.  $\mathbb O.$  XXVII 152).

<sup>3</sup> Seit 1663. Renazzi III 151.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> E. Rinaldi, La fondazione del Collegio Romano, Roma 1914, 121; Ph. Bonanni, Musaeum Kircherianum s. musaeum a P. Ath. Kirchero iam pridem incoeptum, nuper restitutum, Romae 1709; Mau, Katalog der Bibliothet des Deutschen Instituts I 1250; Kunstchronit XXV (1914) 411.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Unter den hier zu erwähnenden Dichtern ist der bedeutendste Jak. Balde, der 1663 dem Papst seine Urania victrix widmete. Unter den wissenschaftlichen Werken mit Wid-

2.

Ungleich bedeutender und fruchtreicher als für Literatur und Wissenschaft war die Regierungszeit Alexanders VII. für die Kunst. Gleich nach seiner Wahl war er entschlossen, den alten Kunstmäzenat des Heiligen Stuhles nachdrücklich zur Geltung zu bringen. Es sollte ihm dies um so glänzender gelingen, weil ihm eine große Anzahl von Künstlern zur Verfügung stand, unter ihnen Bernini, den er schon als Kardinal begünstigt hatte und noch mehr verehrte, als dies Urban VIII. getan hatte. Wie Baldinucci berichtet, war am Tage der Wahl Alexanders VII. die Sonne noch nicht untergegangen, als er den Meister rufen ließ und mit Ausdrücken größter Zuneigung seine Unterstüßung für die hohen Pläne verlangte, die er namentlich für St Beter hegte 1. So begann für Bernini, der sich bereits dem sechzigsten Lebensjahre näherte, eine neue, überaus fruchtbare Schaffensperiode, der mehrere seiner glänzendsten Leistungen angehören.

Fabio Chigi hatte sich bereits seit 1626 für die Restauration der herrlichen Kapelle interessiert, die sein Vorsahre Agostino Chigi in S. Maria del Popolo errichtet hatte<sup>2</sup>. Nachdem er 1652 Kardinal geworden und seinen

mung an Alexander VII. find der 1. Februarband der Bollandiften und der 6. Band von Ughellis Italia sacra bereits erwähnt. Bon Interesse sind weiterhin Fam. Nardini, Roma antica, Roma 1666, und Rossi, Teatro di Roma; ferner Musarum plausus Alexandro VII P. M. renuntiato (von Bollini), Romae 1656; B. Virglio, Rime per la felice dimora di Alessandro VII in Castel Gandolfo, Roma 1662; Ascanius de Silvestris, \*Romuleus Sol s. de Alexandro VII P. M. carmen (Cod. D. III 34, Bibl. Chigi zu Rom); Tibaldutius Solindrius Romanus, \* Alexandro VII carmina (ebd. D. II 30); Lod. Tingoli, \* Per la clemenza insigne del glorioso Pontifice Alessandro VII Ode (ebb. D. III 33); Sigisbertus Pleniplanus, De solis actione. L'oro nascente, idilio musicale, del fabro imperfecto al P. Alessandro VII et alla Reina di Suetia (Reg. 2021 p. 156, Batik. Bibliothet). Gin Band lateinischer Gedichte an Alexander VII. auch im Archiv Coftaguti zu Rom. Dom. Jacovacci, \* Notizie di Castel Gandolfo, di Albano, della Riccia, di Genzano e di Nemi, dedicate ad Alessandro VII (Hi der Ottoboniana, bei Cancellieri, Tarantismo 100). Ein \* Gedicht von Reger: Votum Alexandri VII über den Frieden, der von Rom ausgehen muffe, gegen Ludwig XIV. 1660 (Da, Pater omnipotens, ut sancta Ecclesia mater Extollat generosa caput Stygioque tyranno Praevaleat), im Vat. 6910 p. 339, Batif. Biblio= thet (vgl. Orbaan, Bescheiden I 57); Anniano Silvestro (Rarmelit), \*Breve relazione dell'imperio Turchesco di Levante 1664 (für Alexander VII.), Cod. G. IV 103, Bibl. Chigi zu Rom; Octavi Worst (Rapuginer) \* Apologia sacra für ben Primat und die Unfehlbarfeit des Papftes (an Alexander VII.), Cod. Barb. XX 7, Batik. Bi= bliothet, und Bibl. della fraternità di S. Maria zu Arezzo Cod. 270; Laurentius Pizzatus de Pontremolo, \*Totius urbis et orbis in multis rudis reformatio propter bonum publicum ad Alexandrum VII 1659 (Reg. 1507 und [italienijt]) 1925; Cod. Barb. XXXII 262 und LIX 20, Batif. Bibliothet).

Baldinucci, hrsg. von Riegl, 168.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cugnoni im Arch. d. Soc. Rom. IV 58 ff; L. Ozzola ebd. XXI 22 f. Ein \*Schreiben an Fabio Chigi vom 8. November 1625 berichtet über die Kapelle del Popolo, sie sei veramente un poco mal tenuta da questi padri, poichè la polvere che

dauernden Wohnsit in Rom genommen, ließ er diese Arbeiten durch Bernini wieder aufnehmen 1, und was er als Kardinal begonnen, befahl er als Bapft zu vollenden. Wiederholt erschien er, um den Fortgang des Unternehmens zu besichtigen2, und da er auf Beschleunigung drang, war Mitte 1657 alles beendigt3. Die Rapelle erhielt durch eine Baluftrade einen Abschluß, ihr Marmorfußboden murde erneuert, die Lünetten durch Malereien des Sienesen Raffaele Banni geschmuckt und die Pyramidengrabmäler des Agostino und Sigismondo Chigi restauriert 5. Den Hauptschmuck aber bildeten zwei neue, herrliche Werke der Stulptur, bei denen Alexander VII. anfangs den Wetteifer von Bernini und Algardi fich entfalten laffen wollte 6, schließlich aber doch den ganzen Auftrag Bernini zuwies. Als Seitenstück zu Lorenzettos Sonas und Elias' wurden von ihm für die zwei noch leeren Ednischen die Geftalten zweier anderer Propheten der Auferstehung Chrifti geschaffen: Habatut, den Engel zur Seite, ,inspiriert auffahrend wie aus einem Traume', und Daniel, ein wundervoller Jüngling, hinter dem ein Löwe erscheint; er fleht kniend mit gefalteten Sänden, vertrauensvoll nach oben blickend, die Silfe Gottes an 7.

Die Restauration der Chigikapelle dehnte Alexander VII. auf die ganze Kirche aus?. Bernini paste den Quattrocentobau dem Geschmack seiner Zeit

non si è in piccola quantità, non lassa godere le bellissime pitture che vi sono (Bibl. Chigi zu Rom A. III 64).

1 Siehe Cugnoni a. a. D. 72 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe \*Avviso vom 4. März 1656: Sonntag visitierte der Papst S. Maria Maggiore und besuchte S. Maria del Poposo, che S. Beatitudine sa tuttavia restaurare et abellire a proprie spese, mit Inschrift über dem Mittelportal (Päpstl. Geh.=Archiv). Sin \*Avviso vom 10. Februar 1657 (ebd.) spricht von einem päpstlichen Besuch am Donnerstag, ein solches vom 3. März des Jahres von einem Besuch am Mittwoch in S. Maria del Poposo. Es ist beigesügt, daß der Neubau si va persettionando; che a spese della S. S. si va con celerità terminando.

³ Siehe neben dem von Fraschetti (280 A. 1) mitgeteilten Schreiben des Franc. Gualengo vom 31. Juli 1659 das \*Avviso vom 7. September 1657 (Päpftl. Geh.= Archiv): die Kirche è fatta bellissima di ornamento e doi orgnani che fanno una bellissima vista.

<sup>4 \*</sup>Zahlungsanweisung von 300 Scudi für Raffaele Banni per haver fatto diverse pitture nella chiesa del Popolo im Cod. H. II 40, Bibl. Chigi zu Rom.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Gnoli zeigt im Arch. stor. dell'arte II (1889) 322 ff, daß die Grabmonumente 1652 nur restauriert und leicht verändert, aber nicht neu errichtet wurden, was Böhn (39) übersehen hat. Zahlungen für zwei Bronzeleuchter, die Alexander VII. stiftete, bei Bertolotti, Art. Bolognesi 196.

<sup>6</sup> Siehe das \* Handschreiben Alexanders VII. an L. Holftenius im Cod. C. III 62 der Bibl. Chigi zu Rom betreffend eine in der Kapelle anzubringende Inschrift.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Bgl. die treffliche Würdigung dieser Statuen durch Benkard (27 f; Abb. 46 u. 47).
Siehe auch Reymond 124 f.

<sup>8</sup> Siehe Alveri, Roma II 11; Forcella I 387; Colanbuoni, S. Maria del Popolo 182. Im März 1658 besichtigte Alexander VII. mit Bernini den Umbau; s. Fraschetti 283 A. 1.

an und verlieh ihm jenen Charakter heiterer Freiheit, der ihn noch heute vor andern auszeichnet 1. Echte Rinder der unerschöpflichen Phantafie des Meifters find die vielen Engelsfiguren an den Bogen und Wölbungen des Mittel= schiffes, am Choreingang und an der Orgel, wo das Chigimappen den Bauherrn verklindet2. Wie diese Stuckverzierungen3, so wurden auch die herr= lichen Statuen der ftehenden Engel an den beiden Altaren des Querschiffes nach Entwürfen Berninis von feinen Schülern ausgeführt, unter denen fich der Lombarde Antonio Raggi durch großes technisches Geschick und feines Berständnis für die Intentionen seines Meisters auszeichnete 4.

Aus Raggis Sand ging auch die Marmorstatue Alexanders VII. hervor, die er nach einem Modell Berninis für den Dom zu Siena, der Beimatstadt des Bapftes, arbeitete. Aus edelstem Marmor erbaut und mit Gold und Lapislazuli reich geschmückt, erhob sich zu Siena auch die Familienkapelle der Chigi. Alexander VII. ftiftete dorthin die beiden eindrucksvollen Marmorstatuen des hl. Hieronymus und der hl. Magdalena, die Bernini felbst ausführte 5.

Aber nicht bloß als Bildhauer, auch als Architekt wurde Bernini von seinem hohen Gönner in Anspruch genommen. Auch hier zeigte er sich groß, besonders bei seinen Rirchenbauten, für die er einen neuen, festlichen Stil schuf, wie er dem veränderten Charafter der Zeit entsprach 6. Außer dem Arfenal zu Civitavecchia 7 und dem schönen Brunnenhaus der Acqua Acetosa 8 vergrößerte er den Quirinal 9 und das Hospital von S. Spirito 10.

<sup>1</sup> Siehe Böhn 89. Bal. auch das Urteil von Reymond (121).

<sup>2</sup> Er brachte die Embleme der Chigi auch auf der Spige des Mittelgiebels der Fassade an. Über die Umgestaltung der Fassade f. Reymond 122 f.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Lgl. Ferrari, Lo stucco nell' arte italiana barocca 97 ff.

<sup>4</sup> Siehe Titi 389 390 f; Dvorat in dem Werke ,Der Palazzo di Benezia' 71. Abbildung der Engel an den Querichiffalturen bei Ricci, Baukunft 85; ebd. 95 die Orgelempore mit dem Wappen Alexanders VII. (1658); ebd. 84 der gleichfalls von Bernini entworfene Sochaltar.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Siehe Fraschetti 285 f, wo eine gute Abbildung der Statue Alexanders VII. Bgl. Reymond 126 f; Bentard 29 f, Abb. 48 u. 49. Für die 1661 gestiftete Kapelle schenkte Alexander VII. die kostbaren Altargeräte, die auf der Mostra d'arte in Siena 1904 allgemeine Bewunderung erregten. Es find römische Arbeiten: edelfter geschliffener Bergfriftall, reichste Goldarbeit mit Ginlagen in Email translucide, die sich in der Form an die beften Werke des Cinquecento anlehnen (vgl. L. v. Burtel in der Allg. Zeitung 1904, Beil. 131). Auf der genannten Ausstellung konnte man auch die von Alexander VII. dem fienefischen Dom geschenfte Goldene Rofe bewundern. Seine Berdienfte um die Rirchen von Siena schildert Novaes (X, Alessandro VII n. 79 ff).

<sup>6</sup> Siehe Reymond 127 f. 7 Thieme III 465.

<sup>8</sup> Laut Inidrift 1661 (vgl. Fraschetti 299), aber damals nicht vollendet, denn am Montag, so meldet ein \* Avviso vom 11. März 1662 (Bapftl. Beh. = Archiv), begab sich der Bapft zur nuova fabrica bei Acqua acetosa, che S. Sta fa fare. Die Inschriften find meist etwas früher datiert. 9 1656; s. Fraschetti 299.
10 Laut Inschift 1664; s. Fraschetti 297 f.

Im Auftrag des Kardinals Flavio Chigi führte er seit  $1665^{\,1}$  den von Carlo Maderna begonnenen Bau des monumentalen Palastes Chigi (jest Odescalchi) gegenüber SS. Apostoli in so glänzender Weise zu Ende, daß er in der Fassade geradezu den Kanon des Palaststils für die nächste Periode schuf<sup>2</sup>.

Dem päpstlichen Sommerpalast zu Castel Gandolfo ließ Alexander VII. durch Bernini die Fassade und die Galerie beifügen, welche die Aussicht zum Meere gewährt<sup>3</sup>. Unweit des Palastes befahl der Papst 1661 die Errichtung einer dem hl. Thomas von Villanova geweihten Kirche<sup>4</sup>. Bernini wählte dafür die Form eines griechischen Kreuzes. Außer diesem im Innern und Außern ungemein harmonischen Bau<sup>5</sup>, den Alexander VII. im Mai 1661 selbst einweihte<sup>6</sup>, schuf Bernini 1664—1665 in Ariccia die dem Chigipalast gegenübersliegende Kirche S. Maria Miracolosa<sup>7</sup>. Diesem einfachen Kundbau ist eine Arkadenhalle vorgelegt, die an den Seiten Portisen begleiten. Schlicht wie das Außere ist auch das Innere der Kirche; nur das Gesims, auf dem die Ruppel ansest, ist sehr reizvoll belebt durch einen Kranz von Engeln mit Girslanden in den Händen 8.

Den Reichtum seiner Phantasie zeigte Bernini von neuem, als ihn Mexander VII. beauftragte, den 1665 im Garten des Alosters von S. Maria sopra Minerva gefundenen kleinen Obelisken aufzurichten. Die Bibliothek Chigi bewahrt noch die sieben Pläne, die Bernini hierfür entwarf; mehrere davon sind so kühn, daß sie schwerlich hätten ausgeführt werden können.

<sup>1</sup> Siehe ebd. 298; Sübner II 407.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Urteil von Böhn (90). Bgl. Fraschetti 298 f; Briggs 36 f; Reymond 140. Nach dem Tode des Kard. Flavio fam der Palast 1694 zur Miete und 1745 als Eigentum an die Odescalchi; s. Ashby in den Papers of the British School at Rome VIII u. IX.

<sup>3</sup> Die Inscrift Alexanders VII. von 1660 an der Fassade des Palastes bei Guidi, Colli Albani 61. Byl. auch Gurlitt 416; Fraschetti 292; Cancellieri, Tarantismo 115 f 177 f. Aus der Bibl. Chigi H. II 42 teilt Fea (Varietà di notizie sopra Castel Gandolfo, Roma 1820, 37f) die Descrizione dell'acqua e scandaglio della spesa che si stima anderebbe a condurla in Castel Gandolfo mit. Das Wappen der Chigi auch am Gartentor des Palastes.

4 Inscript von 1661 bei Guidi a. a. D. 63.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Reymond (134) rühmt besonders die Kuppel. Den Altar, von Pietro da Cortona, bezeichnet Schrader (Campagna 175) als ein Meisterwert; Abbildung bei Ricci 87.

<sup>6</sup> Siehe \*Avviso vom 21. Mai 1661, Päpftl. Geh.=Archiv.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Siehe Guidi 84 f. Abbildung der Kuppel bei Ricci 72. Ein \*Avviso vom 16. Mai 1665 (a. a. O.) meldet, daß der Papst am Sonntag in der Kirche zu Ariccia die erste heilige Messe gelesen habe.

<sup>8</sup> Siehe Gurlitt 414; Böhn 91; Reymond 134 f; Tomassetti II 245 f und namentlich die seltene Schrift von E. Lucidi: Mem. stor. del municipio Ariccia. Roma 1796, wo S. 336 ff die eingehendsten Nachrichten über den Bau der Kirche und S. 295 f über die Sorge des Papstes für Ariccia. Ebd. 452 die Urfunde über den 1661 ersolgten Ansfauf des den Savelli gehörigen Palastes durch Mario, Flavio und Agostino Chigi.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Siehe die Abbildungen bei Fraschetti 300 f; Gnoli, Disegni del Bernini per l'obelisco della Minerva, im Arch. stor. dell'arte 1888; Renfler I 724.

Angeregt durch eine Abbildung in der 1499 in Benedig erschienenen Hypnerotomachia Poliphili des Dominikaners Francesco Colonna entschied Alexander VII. sich schließlich dafür, daß ein Elefant den Obelisken auf seinem Kücken tragen sollte. Das Denkmal, im April 1666 begonnen, ward im Februar des folgenden Jahres vollendet<sup>2</sup>; es ist Berninis letzte Arbeit für Alexander VII.

Außer Bernini hat der Chiqi-Papst auch den andern großen Träger der hochbaroden Bewegung in Rom, Vietro da Cortona, vielfach beschäftigt. Bereits 1655 übertrug er diesem genialen Rünftler die Leitung der Fresten, mit welchen die Galerie des Quirinals ausgestattet werden sollte. Cortona schuf 1656 auch mehrere Gemälde für den Papst, der ihn zum Ritter ernannte3. Diese Ehrung war der Lohn für die glänzende Art, mit der Cortona einen andern Auftrag des Papstes ausführte. Es handelte sich wie bei S. Maria del Popolo wieder darum, einen Bau Sixtus' IV., S. Maria della Bace, zu restaurieren, eben jene Kirche, in welcher Agostino Chiqi die durch Raffaels "Sibyllen' berühmte Kapelle stiftete. Alexander VII. hatte fie ichon 1627 instand setzen und ausschmücken laffen 4. Wie noch heute die vielen Embleme der Chigi zeigen, wurde jest das Innere der ganzen Kirche bollständig erneuert und auch ein neuer Fußboden gelegt<sup>5</sup>. Gleich den meisten andern Rapellen erhielt auch die Chigikapelle eine Baluftrade aus Marmor und außerdem für die Nischen die Statuen der Sieneserheiligen Caterina und Bernardino, letztere von Ercole Ferrata, erstere von Cosimo Francelli ausgeführt. Die beiden teilten sich auch in die Herstellung der rechts und links angebrachten Butten. Das Bronzerelief auf dem Altar, die ,Abnahme Chrifti vom Kreuz', schuf Cosimo Fancelli 6. Für den hohen Ruppelraum stiftete Alexander VII. ober= halb der Kapellen, wo sich bereits Peruzzis berühmter "Tempelgang Maria" befand, große Gemälde, darunter eine figurenreiche Arbeit von Carlo Maratta, die Marias Besuch bei Glisabeth darstellt?. Der Papst, der die Ausschmudung

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Das Exemplar der Hypnerotomachia in der Bibl. Chigi zu Rom zeigt zahlreiche Kandbemerkungen Alexanders VII. Berninis Modell des Elefanten mit dem Obelisk in der Galleria Barberina zu Rom. Bgl. Giehlow, Hieroglyphenkunst, im Jahrb. der k. k. Sammstungen XXXII (1915) 15.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siche das Diarium von Cervini bei Fraschetti 306. Bgl. das \*Avviso vom 19. März 1667, a. a. D.

<sup>3</sup> Siehe Pollak bei Thieme VII 492 und die Regesten in der Kunstchronik N. F. XXIII (1911/12) 565 f.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Siehe Cugnoni im Arch. Rom. IV 57 f 60 f 72 f. Bgl. Muñoz, Cortona 12.

<sup>5</sup> Bgl. C. Fea, Promemoria per la chiesa di S. Maria della Pace, Roma 1817,

9 f. Die Außgaben betrugen 1656—1661 im ganzen 51 583 Scudi (ebd. 12). Bgl. daß

\* Avviso vom 23. Dezember 1656 (a. a. O.): Gestern trat der Papst in Pace ein a dare
una vista a quella nuova fabrica, che si va terminando a spesa della S. S.

<sup>6</sup> Siehe Titi 414; Thieme XI 242 465.

<sup>7</sup> Siehe Fea a. a. O. 9; Bellori III (Pisa 1821) 147; Boß, Barocmalerei 602. Für

der Kirche 1657 zweimal besichtigte 1, war noch mehr befriedigt von dem Meisterwerk, das Vietro da Cortona schuf, indem er der einfachen, nur wenig veränderten Faffade 2 von S. Maria della Pace im Erdgeschof eine halbkreisfor= mige Salle aus acht gekuppelten toskanischen Säulen vorlegte, ,ein reizendes Motiv, das durch die edelste Durchbildung noch in seinem Wert gesteigert wird'. Auch das Obergeschoß der Fassade ist ebenso einfach wie schön modelliert 3. Es ift erstaunlich, daß es dem Meister gelang, in der kurzen Zeit bon 1656 bis 16584 dies bedeutende Werk der Architektur auszuführen und zugleich den davorliegenden Blat zu systematisieren 5. Auch hier zeigte er seine ganze Runft, galt es doch, den Plat nicht bloß zu erweitern, sondern ihn auch harmonisch zu ge= stalten. Die Aufgabe war schwierig, denn rechts und links von der Kirche mundeten zwei Stragen und erhoben fich Baufer von verschiedenster Bauart. Bietro da Cortona gliederte die beiden Platseiten durch eine zweigeschoffige Bilafterordnung, die an der Seite der Anima mit dem Medaillonbildnis Sixtus' IV., an der andern mit dem Alexanders VII. geschmückt wurde 6. "Der Platraum wirkt guerrechtedig; erst nach und nach merkt das Auge, wie vorzüglich detaillierte Beziehungen zwischen dem Kirchenbau, den Blatwandungen und dem Plagraum bestehen.'7 Welchen Wert der Papst auf diese Schöp= fungen legte, erhellt daraus, daß er jede Beränderung mit ftrengsten Strafen bedrohte 8.

Alle diese Unternehmungen treten zurück vor den großartigen Arbeiten am Betersdom, der unter Alexander VII. noch einmal der Mittelpunkt der

die Chigikapelle im Dom zu Siena malte C. Maratta die "Heimsuchung Maria" und die "Flucht nach Agypten"; j. Bellori III 149. Ebd. über weitere Aufträge an Maratta.

<sup>1</sup> Siehe die \* Avvisi vom 1. September und 10. November 1657, Bapft I. Beh.= Archiv.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die Eingangspforte, mit dem Wappen Sixtus' IV. und der Inschrift: Templum pacis Virgini dedicatum per Sixtum PP. IV, wurde nur mit einer zweiten Einfassung umgeben. Auch das Sixtuswappen am Giebel der Fassade blieb.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Siehe Gurlitt 376; Brindmann, Plat und Monument 78; Moschini in L'Arte 1921, 192 f.

<sup>\*</sup> Die beiden Inschriften karrekt bei Fea 10; bei Ciaconius IV 724 ist die Jahreszahl 1657 salsch (statt 1658). Die nach Fea im Innern besindliche Inschrift: Alexandro VII quod votis etc., besindet sich jett an der Außenseite nach der Anima hin, die zweite: Virgini pacis etc., im Innern über dem Eingang. Quasi finita waren übrigens die Arbeiten an S. Maria della Pace nach dem \*Avviso vom 4. Oktober 1659 über den Besuch des Papstes (Päpst. Geh.= Archiv) erst damals. Vgl. Forcella V 506; Martinelli, Roma ricercata (1660) 73; Bonanni, Numismata (1699) 644.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Agl. das Chirografo vom 4. Juli 1657 betreffs des Häuserankaufs bei Fea 36 f und Schmidlin 463.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Die meines Wissens noch nicht publizierten Inschriften unter den Medaissons lauten: bei Sigtus IV.: Erit opus iustitiae pax et cultus iustitiae silentium securitas usque in sempiternum; bei Alexander VII.: Orietur in diebus nostris iustitia et abundantia pacis, donec auferetur luna.

<sup>7</sup> Siehe Brindmann a. a. D. 78 f. 8 Siehe den Wortlaut des Verbotes bei Fea 22.

fünstlerischen Tätigkeit wurde. Seinen Ausdruck fand dies schon darin, daß der Chigi-Papst eine Reorganisation der Kongregation der Fabbrica di S. Vietro vornahm<sup>1</sup>. Eine seiner ersten Anordnungen bestand darin, daß er im August 1655 die Herstellung des Marmorfugbodens für die Bafilita anordnete, ju

<sup>1 3</sup>m Cod. H. II 22 p. 80 f ber Bibl. Chigi zu Rom findet fich hierüber eine eigenhändige \* Aufzeichnung: Nota dell'opere da farsi dalla ven. fabrica in s. Pietro con li suoi assegnamenti e della sua entrata et uscita.

| -                                                                     |     |        |
|-----------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| Altare di metallo per la catedra circa a scudi centomila              | sc. | 100000 |
| Candelieri e croci di metallo circa a sc. dodicimila                  | sc. | 12000  |
| Il residuo delle colonne di cottanello ordinate si qui a sc. tre mila | sc. | 3 000  |
| Il pavimento del portico circa a sc. dodicimila                       | sc. | 12 000 |

Somma in tutto la spesa sc. 127 000

| Assegnamenti della reverenda fabrica per le dicontro opere      |     |         |
|-----------------------------------------------------------------|-----|---------|
| Lei depositari della reverenda fabrica hanno in mano circa a    |     |         |
| sc. quarantamila                                                | sc. | 40 000  |
| Al signor Francesco Nunez Sanchez per rimesse di Portugallo     |     |         |
| sc. quattromila cinquecento                                     | sc. | 4500    |
| Monti diversi da vendersi sc. ventimila                         | SC. | 20000   |
| Cruciata di Spagna debitrice per l'anno 1656 di sc. ventimila   | sc. | 20000   |
| Cruciata di Portugallo debitrice come sopra di sc. settantamila | sc. | 70000   |
| Debitori diversi, che si esigeranno circa a sc. dodicimila      | sc. | 12000   |
| Sommano tutti detti assegnamenti                                | sc. | 166 500 |
| Somma la spesa dicontro                                         | sc. | 127 000 |
| Sopravanzo dell'assegnamenti                                    | sc. | 39 500  |
|                                                                 |     |         |

## Nota dell'entrata che ha di presente la reverenda fabrica.

| I I                                                         |     |       |
|-------------------------------------------------------------|-----|-------|
| Cruciata di Spagna l'anno sc. ventimila                     | sc. | 20000 |
| Detta per S. Giovanni Laterano sc. mille cinquecento        | sc. | 1 500 |
| Cruciata di Portugallo sc. sedicimila                       | sc. | 16000 |
| Tribunale di Napoli avanti il contagio sc. dodicimila       | sc. | 12000 |
| Gabelle di Napoli avanti il contagio sc. novemila           | sc. | 9 000 |
| Incamerationi di Roma e Stato Eccles. sc. ottomila in circa | sc. | 8 000 |
| Frutti di diversi Monti sc. mille                           | sc. | 1 000 |
|                                                             |     |       |

Somma l'entrata l'anno sc. 67500 Somma l'esito l'anno sc. 41 417

Sopravanza l'entrata all'esito sc. 26 083

Ma è da avvertire, che l'entrate di Napoli che prima erano sc. 21<sup>m</sup>, come sopra. Dio sa per l'avvenire quello renderanno.

Et che l'entrate di Spagna e Portugallo alle volte tardano gl'anni a riscuotersi.

| Nota dell'esito, che na di presente la reverenda l'abrica.         |     |        |
|--------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| Per li frutti de' suoi Monti passivi paga l'anno sc. sedicimila    |     |        |
| ventisette                                                         | sc. | 16027  |
| In manuali, musaici, cartoni, indorature, calce, puzzolana, pietra |     |        |
| et altro circa a sc. ventiquattro mila                             | sc. | 24000  |
| Provisionati sc. mille centosettanta                               | sc. | 1170   |
| Elemosine sc. ducentoventi                                         | sc. | 220    |
| Somma la spesa l'anno                                              | sc. | 41 417 |

dem Bernini den Entwurf lieferte. Zugleich verfügte er, daß in der Vorhalle sich keine Verkäuser aufhalten dürften und daß sie nachts geschlossen werde <sup>1</sup>. Bernini erhielt auch den Auftrag, den Boden der Benediktionsaula herzustellen und deren Decke zu restaurieren. Gleichzeitig gelangte in seiner Werkstatt das Basrelief zur Vollendung, das schon unter Urban VIII. in Arbeit war und seinen Platz über der Hauptpforte erhielt <sup>2</sup>; es stellt Christus dar, wie er durch die Worte "Weide meine Schase" den hl. Petrus als seinen Stellvertreter zum Hirten seiner Herde macht. Berninis Bruder Luigi lieferte die Stuckverzierungen für die Chor= und für die Sakramentskapelle des Petersdomes <sup>3</sup>. Erst unter Innozenz XI. gelangte in St Peter zur Vollendung Verninis prachtvolles Grabmal Alexanders VII., das der Papst schon im September 1655 für sich ausersehen hatte <sup>4</sup>. Er beabsichtigte auch den Bau einer neuen Sakristei <sup>5</sup>, kam jedoch nicht mehr dazu, den Plan ausführen zu lassen. Dagegen erlebte er noch die Errichtung des wunderbaren Aufsbaues, in welchem die Cathedra Petri geborgen werden sollte <sup>6</sup>.

Hand in Hand mit der inneren Ausschmückung der Basilika des Apostelsfürsten, die auch mit ansehnlichen Geschenken bedacht wurde<sup>7</sup>, gingen große andere Arbeiten. Der von Ferabosco unter Paul V. errichtete Eingang zum Batikan<sup>8</sup> sollte neugestaltet, der päpstliche Palast und St Peter unter sich verbunden und vor der Basilika ein Plat angelegt werden, der die Bedeutung des Weltsheiligtums würdig zum Ausdruck brächte. Diese Aufgabe, an sich schon sehr schwierig, wurde es noch mehr, weil infolge der jahrhundertelangen, nichts weniger als einheitlichen Baugeschichte des Batikans und der Peterskirche zahl-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Siehe Fraschetti 324. <sup>2</sup> Siehe eb. 324 f. <sup>3</sup> Siehe ebd. 213.

<sup>4 \*</sup>II Pontefice meditando continuamente la brevità della vita humana, oltre la scritta cassa fattasi fare per riporvi il suo cadavero, intendesi che hora faccia fare il disegno della sua sepoltura componendo egli medesimo l'inscrittione, che in essa dovrà farsi (Avviso vom 18. September 1655, Avvisi 102, Päpft f. Geh. Ardiiv). Bgl. Gregorovius, Grabmäler 56; Reymond 159f; Berteaux, Rome 149 151; R. Cecchetelli in der Riv. d'Italia 1915, I 546; Jahrb. der preuß. Kunstjamml. XLIX 36. Scharfe Kritif dei Brindmann, Barodsfulptur II 252.

<sup>5</sup> Bgl. \*Osservazioni del card. Castello sul progetto della nuova sagrestia [di S. Pietro] nel disegno del cav. Morelli fatti per commissione di Alessandro VII, Cod. M. VIII. LXVI, Bibl. Chigi ju Rom. 6 Bgl. unten ©. 515.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Die fostbaren, von Alexander VII. der Basilika geschenkten rotseidenen, mit Goldborten und Goldsransen verzierten Damasttücher zur Bekleidung der Marmorpilaster werden noch heute bei großen Feierlichkeiten benützt. Ein herrliches Kunstwerf ist das reich mit Miniaturen ausgeschmückte Missale, das als Titelblatt das Bildnis Alexanders VII. (1663) trägt; unter Ludwig XVIII. kam es aus Paris zurück und wird zetzt in der Schatkammer der Sistina bewahrt (vgl. Annuaire cath. pontifical 1909). Drei durch Alexander VII. anno nono, wie die Inschrift sagt, der Basilika S. Maria Maggiore geschenkte paliotti mit kostbaren Goldstickereien besinden sich noch im Schatz dieser Kirche.

<sup>8</sup> Bgl. unsere Angaben Bd XII 618.

reiche Widersprüche und Mängel zu beseitigen oder doch zu mildern waren, wenn aus diesem gewaltigen Komplex eine Einheit entstehen sollte 1.

Der Bedeutung der Basilika, zu der Scharen aus der ganzen Welt pilgerten, entsprach in keiner Hinsicht der alte Petersplat, auf dem die Gläubigen den Segen jedes neugewählten Papstes und dessen Osterbenediktion empfingen. Er war namentlich viel zu klein. Bereits unter Innozenz X. wurden von Papirio Bartoli und Carlo Rainaldi Pläne zu seiner Systematisierung entworfen. Aber so beachtenswert sie auch waren, so genügten sie doch nicht. Erst als Alexander VII. die Aufgabe in die Hände Berninis legte, wurde eine glückliche Lösung gefunden; aus einer monumentalen Platzanlage vor dem Petersdom, dem Eingang zum Batikan und den Berbindungsräumen zwischen beiden ward eine wundervolle Einheit hergestellt.

Wie Baldinucci berichtet, hat Bernini selbst geäußert, nicht dort zeige der Baumeister seine wahre Runft, wo er, durch keine Schranken gehemmt, die harmonischen Gebilde seiner Phantasie ausführen könne, sondern wo er gezwungen sei, das Unvollkommene und Schlechte hinzunehmen, und dennoch, allen hinderniffen zum Trot, etwas Schönes zu schaffen wiffe 4. In bewunderungswürdiger Weise gelang dies dem Meister junächst bei dem durch= greifenden Umbau der Treppe, welche den ältesten Teil des Batikans mit der Vorhalle der Beterstirche verband. Mit Überwindung großer technischer und praktischer Schwierigkeiten setzte er an Stelle des dunklen, engen und unregelmäßigen Aufgangs zur Sala Regia und ber Sixtinischen Rapelle ein bequemes, trefflich beleuchtetes Treppenhaus, deffen Majestät und Dekoration mit Recht berühmt find 5. Seine geschickte Sand verwandelte die Mängel der alten Stiege in neue Schönheiten. Wahrhaft genial war es, wie er, um Baldinuccis Worte zu gebrauchen, bei diesem schwierigsten aller seiner Werte durch eine prächtige Perspektive von Stufen, Säulen, Architraven, Gefimsen und Wölbungen fürs Auge die Weite des Eingangs mit der Enge des Ausgangs in eine gefällige Übereinstimmung brachte'6.

1663 begonnen, war die Prachttreppe, die den Namen Scala Regia erhielt, im Juni 1665 im wesentlichen vollendet; im folgenden Jahre erhielt sie schöne Stuckdekoration des Tonnengewölbes. Um Eingang verkündet

<sup>1</sup> Siehe Bog, Bernini als Architett 2 f.

<sup>2</sup> Bgl. Brindmann, Plat und Monument 66.

<sup>3</sup> Bgl. Bog a. a. D. 3f; hempel, C. Rainaldi 24f.

<sup>4</sup> Siehe Baldinucci, hrsg. von Riegl, 240.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Bgl. neben Panofsth, Die Scala Regia im Batikan, im Jahrb. der preuß. Kunstsfamml. XL (1919) 241 f und dazu Boß, Bernini als Architekt 6 f. Über die Kontroverse beider betreffs der peripektivischen Hilfsmittel s. jest Frey, Barockarchitektur 10.

<sup>6</sup> Siehe Balbinucci, hrag, von Riegl, 176 f.

<sup>7</sup> Siehe Fraschetti 318.

ein von zwei posaunenblasenden Genien gehaltenes Wappen den Ruhm des Erbauers Alexander VII. 1

Der Treppe vorgelagert ward ein hoher, lichterfüllter Raum, an dessen rechter Seitenwand sich in einer Nische auf hohem Sociel Berninis kolossales Reiterstandbild Konstantins des Großen erheben sollte. Noch unter Alexander VII. ausgeführt, wurde diese Statue des Gründers der Peterskirche erst 1670 enthüllt. Der "ftürmisch bewegten Reitersigur von hochdramatischer Pathetik" sollte auf der andern Seite, am Ende der Vorhalle von St Peter, das Standbild Karls des Großen entsprechen.

Es liegt ein tiefer historischer Sinn darin, daß in der Vorhalle von St Peter die ersten beiden großen Schirmherrn der Weltkirche, der Begründer des oftrömischen und der Schöpfer des weströmischen Reiches, die Ehrenwache halten am Grabe des Fischers vom See Genesareth.

Ein noch größeres Meisterwerk als in der Scala Regia hat Bernini im Auftrage Alexanders VII. mit den weltberühmten Kolonnaden des Petersplaßes geschaffen.

Als der Plan zu einem Borhof für St Peter Anfang 1656 zum erftenmal in der Kongregation der Fabbrica zur Berhandlung kam, erhob Kardinal Pallotto verschiedene Einwände. Durch die Fundamentierungsarbeiten, so führte er aus, sei zu befürchten, daß, wie sich dies bereits öfter in Rom gezeigt habe, frantheiterregende Ausdunftungen befordert murden; ferner ent= ständen große Rosten, da zahlreiche wertvolle Häuser niedergelegt werden müßten; endlich könne eine fo große Ausgabe bei der ungunstigen wirtschaft= lichen Lage zu Angriffen Auswärtiger den Anlag geben 3. Bon anderer Seite wurde dagegen mit Recht geltend gemacht, daß die Notlage gerade durch den Bau gemildert werde, da so viele Arbeiter dabei Beschäftigung fänden 4. Dieser Ansicht war auch Alexander VII., wodurch dann natürlich der Streit beendet war. Gemäß dem Befehl des Papstes beschloß die Kongregation der Fabbrica am 31. Juli 1656, die Systematisierung des Petersplates in die bewährte Sand Berninis zu legen 5. Die Arbeiten sollten zunächst an der linken Seite beginnen; deshalb verfügte die Rongregation am 19. August 1656 die Niederlegung aller Häuser vom Palazzo del Priorato bis zum Campo Santo. Aus einer Nachricht erhellt, daß Berninis Projekt fich damals jener noch

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Siehe Ferrari, Lo stucco nell' arte ital. tav. 80.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe Fraschetti 318 320; Benfard 41; Cechelli 23. Lgl. Dvořáf, Gejch. der ital. Kunst, München 1928, 208. Eine \*Satire auf die Statue im Barb. XLVIII 99, Batif. Bibliothet.

<sup>3</sup> Siehe Fraschetti 314.

<sup>4</sup> Siehe \*Ms. Chigi.

<sup>5</sup> Siehe Fraschetti 314.

<sup>6</sup> Fraschetti 315, dessen Angaben wesentsich ergänzt werden durch ein Avviso vom 19. August 1656: \*Si è resoluto mettersi di breve mano al gettito delle case contigue alla Penitentiaria nella piazza della Basilica Vaticana, cominciando dal

erhaltenen Zeichnung anschloß, nach welcher hinter einer zweigeschossigen Halle sich auch auf der linken Seite ein dem Batikan entsprechender Palast für die Kanoniker und Pönitentiare erheben sollte<sup>1</sup>. Im September begannen die Demolierungsarbeiten<sup>2</sup>. Ein päpstliches Handschreiben vom Dezember 1656 verfügte den Ankauf weiterer Häuser, die niedergelegt werden sollten<sup>3</sup>. In einer Sigung der Kongregation vom 17. März 1657, an der sieben Kardinäle teilnahmen, legte Bernini seinen Gesamtplan vor<sup>4</sup>, der das Ergebnis längerer Studien und vieler Entwürfe war. Er wurde gebilligt und dabei auch Berninis Gehalt festgesest<sup>5</sup>. Im Juni 1657 wird gemeldet, die nötigen Gelder seien bereitgestellt, in der folgenden Woche sollten die Arbeiten beginnen<sup>6</sup>. Dies geschah mit solcher Beschleunigung<sup>7</sup>, daß der Papst bereits am 28. August den Grundstein zu den Kolonnaden legen konnte<sup>8</sup>. Auf den bei dieser Gelegenheit in

Palazzo del Priorato sino a Campo Santo, per poi ambedoi le parti di essa piazza edificare con loggie coperte, appartamenti et altre commodità per li Canonici, Penitentieri e tutto il corpo del Capitolo di S. Pietro con ogni magnificenza (Avvisi 103, Păpft. Geh. = Archiv).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Zeichnungen, im Besitz des Architekten Busiri-Bici, zuerst veröffentlicht von ihm selbst in La Piazza di S. Pietro in Vaticano nei secoli III, XIV e XVIII, Roma 1893, und danach bei Fraschetti 309 und Niegl, Baldinucci 174, wist Boß (Bernini 22 A. 2) nicht einmal als Kopien nach Bernini gelten lassen; er hält sich aussichließlich an die authentischen Entwürfe Berninis in der Chigiana.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> \*Si è cominciato a cavar su la piazza di S. Pietro vicino alli Tedeschi [Campo Santo], per veder se terrà il fondamento (Avviso vom 29. September 1656, a. a. D.). Ebd. ein \*Avviso vom 8. September 1656: Il disegno de' portici da far a S. Pietro si è intorbidato, perchè il disegno non era del Bernini, al quale si crede habbi fatto far de'mali offitii.

<sup>3 \*</sup> N. S. ha spedito chirografo per la compra e demolitione di molte case sopra la piazza di S. Pietro da fabricarvi attorno il disegnato teatro (Avviso vom 23. Dezember 1656, a. a. D.).

4 \* Cod. H. II 22, Bibl. Chigi zu Rom.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Defret der Kongregation vom 17. August 1657, bei Fraschetti 315.

<sup>6</sup> Siehe \*Avviso vom 7. Juni 1657: Della prossima settimana ha ordinato il Papa doversi principiare la magnifica fabrica del già desegnato teatro sopra la piazza di S. Pietro, trovandosi per tale effetto all'ordine il contante necessario, come anche quello per l'accennato gettito delle case contigue alla chiesa della Rotonda per farvi isola in maggior decoro di quel tempio (Päpft. Geh. Arhiv). B. Prinzivalii bringt in der Zeitschrift Catholicon I (1899) 6 ff zur Mitteilung ungedruckte \*Scritture sulla controversia d'appalto dei lavori per i portici di S. Pietro fra il cav. Bernini e gli appaltatori, die tagebuchartig die auftauchenden Streitsfragen verzeichnen und Abschäungen der Erdarbeiten sür die Ausgrabung und den Bau der Fundamente sür den Riesenportikus enthalten.

<sup>7</sup> Siehe \* Avviso vom 18. August 1657, a. a. O.

<sup>\*</sup> Reben der Notiz des Giuseppe Cervini bei Fraschetti 315 s. die \*Avvisi vom 31. August 1657 (Dienstag [28. August] ando [der Papst] a S. Pietro e gettò la prima pietra nelli fondamenti con alcune medaglie d'oro, e poi entrò in chiesa e disse la messa bassa nel choro de' canonici), und vom 1. Scotember 1657 (\* Dienstag besah der Papst den Neubau in der Pace und legte den Grundstein zum teatro), Avvisi 105, Päpst l. Geh. = Archiv. Die Angabe von Mignanti (II 111), die Grundsteinlegung habe am Feste Mariä Himmelsahrt 1660 stattgesunden, ist salsch.

den Boden versentten Medaillen las man die Worte: Fundamenta eius in montibus sanctis - , Seine Fundamente find auf heiligen Bergen' (Pf 86 [87], 1). Die Abbildung darauf zeigt Berninis Plan für den Borhof mit einer dritten Salle, welche die herrliche Rundung der Kolonnaden nach vorne dort abschließen sollte, wo dem sich Nahenden die ganze überwältigende Größe der Betersfirche und ihrer Ruppel entgegentritt 1.

Im November 1657 besichtigte Alexander VII. Berninis Modell 2. Der Bapft mandte ben Arbeiten in den folgenden Jahren das gespannteste Interesse zu und nahm fie wiederholt in Augenschein, zuerft im September 16593 und bann im September 4 und Dezember 16605.

Obwohl mit dem größten Gifer gearbeitet wurde, konnte das Riefen= werk doch nicht so schnell fertiggestellt werden, als der Papst wünschte. Daß es eine Prachtanlage zu werden versprach, war schon jest unzweifelhaft 6. Im Juni 1661 beschenkte Alexander VII. bei seinem Besuche die Arbeiter 7. 3m August überzeugte er sich persönlich vom Fortgang des Fundamentierungs= werkes, das nun auch auf der rechten Seite in Angriff genommen wurde 8. Anfang Ottober ericbien er dort von neuem9. Diese Besuche wiederholten sich 1662 im März, Juni und September 10. Mitte Rovember 1662 konnte

<sup>1</sup> Abbildung der Medaille bei Fraschetti 306. <sup>2</sup> \*Avvisi p. 9, a. a. O.

<sup>3</sup> Siehe den Bericht des Franc. Gualengo bei Fraschetti 315.

<sup>4</sup> Siehe \* Avviso vom 11. September 1660: Freitag besah der Papft in St Peter die nuova fabrica di quel gran teatro, come anco dove si fabricano le statue da mettersi all'altare della cathedra di S. Pietro a capo di detta basilica, che sono di gran meraviglia, opera inventata dal celebre et famoso architetto sig. cav. Bernini. Bapftl. Beh. = Archiv.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Siehe \* Avviso vom 18. Dezember 1660: Freitag besah der Papst la nuova fabrica di quel gran teatro attorno la piazza, che riesce di gran bellezza, tirandosi avanti con celerità. Ebd.

<sup>6</sup> Siehe das Schreiben des Rard, D'Elce vom 11. September 1659 bei Ozzola 13 und das \* Avviso vom 26. Februar 1661: Sonntag besah der Papst bei St Beter die fabrica di quel teatro intorno a quella piazza, che riesce di tutta bellezza. Ubbildungen des Vorhofes murden bald durch Stiche verbreitet; am 6. September 1659 sandte man zwei solche an den Inquisitor nach Malta; s. Piccolomini, Corrisp. tra la corte di Roma e l'Inquisitore di Malta, Firenze 1910, 36.

<sup>7</sup> Siehe \* Avviso vom 18. Juni 1661: Freitag besah der Papst bei St Peter Die fabrica del nuovo teatro e fece regalare quei operarii di buona somma di danari, tirandosi avanti con ogni sollecitudine. A. a. O.

<sup>8</sup> Siehe \* Avviso vom 20. August 1661: Dienstag besah der Papst die nuovi fundamenti di quel teatro cominciati dall' altra parte (a. a. D.). Über die heidnischen Grabmäler, die bei den Fundamentierungsarbeiten zum Borschein kamen, f. Grifar, Gesch. Roms I 219 f.

<sup>9</sup> Siehe \* Avviso vom 8. Oktober 1661: Der Papft besah Freitag bei St Peter

das nuovo teatro. A. a. D.

10 Siehe die \*Avvisi vom 11. März 1662 (Freitag besah der Papst die fabrica del teatro von St Beter), vom 24. Juni 1662 (Montag bejah ber Papft den Bau des nuovo teatro und trat ins haus des Bernini ein, um die Statuen ju befeben, die er für ihn macht), vom 9. September 1662 (Montag bejah der Papft in St Peter nella

er feststellen, daß die Kolonnaden bereits zur Hälfte vollendet waren i; aber erst im November 1665 nahte der Abschluß des großen Werfes, das jedoch ein Jahr später noch nicht ganz beendet war . Im April 1666 wurden die letzten Häuser bei den Kolonnaden niedergelegt 3. Anfang 1667 hatte man begonnen, die geneigte herrliche Freitreppe an Stelle der alten Pauls V. und die ansteigenden Korridore anzulegen, welche die Kolonnaden mit der Petersfirche verbinden. Zu gleicher Zeit wurde das Fundament für den zweiten großen Springbrunnen gelegt, welcher dem von Carlo Maderna ausgeführten entspricht 4. Mitte März 1667 gingen die Korridore ihrer Vollendung entgegen 5. Unterdessen arbeitete unter Berninis Leitung eine ganze Schar von Bildhauern an der Herstellung der fünf Meter hohen Heiligenstatuen, die, 96 an der Zahl, die Balustraden der Kolonnaden krönen sollten 6.

Die Spstematisierung des Petersplates ist Berninis größte architektonische Leistung 7. Mit seinen Kolonnaden hat er ein Platbild geschaffen, ,das in Bezug auf Grandiosität der Konzeption, Weiträumigkeit und raffiniert berechnete perspektivische Ausnutzung den höchsten Ansprüchen entgegenkam's. Ein schönerer und würdigerer Borhof für die Weltkirche läßt sich kaum denken. Bernini gab ihm die Form einer Ellipse, an welche sich ein nach der Basilika breiter werdendes Viereck anschließt; dieses umsäumen geradlinige geschlossene Gänge, die zu den Enden der Vorhalle von St Peter führen und an der rechten Seite den Eingang zum Batikan bilden. Ihre schräge Stellung erweitert den Plat; das Gefälle, das Bernini ihnen und ihren Gesimsen gab, mildert den Eindruck der allzu großen Breite der Fassade der Basilika, läßt sie weiter zurücktreten und höher erscheinen.

fonderia le statue grandi di bronzo, che vi si perfettionano da porre attorno la cathedra). Ebb.

<sup>1</sup> Siehe \* Avviso vom 18. November 1662: Der Papst besah Montag quel teatro, la metà del quale è già compita. Ebd.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe \* Avviso vom 9. Oftober 1666: Der Papst besah Mittwoch die Arbeiten am teatro, che si va terminando. Ebd.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Siche \* Avviso vom 17. Mpril 1666: Essendo hormai perfettionato il teatro di S. Pietro, si demoliscono li palazzi e case, che restono fra mezzo di esso. Ebb.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Siehe \*Avviso vom 22. Januar 1667: Bor St Peter si è dato principio a fare la nuova scalinata, et al braccio che unisce il teatro col portico, com'anco al fondamento della fontana, simile all'altra di quà e di là della guglia. €bb.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Siehe \* Avviso vom 19. März 1667: Si termina il braccio, che unisce il teatro col portico di S. Pietro, col dimolirsi il palazzo del Priorato et altri, per fare la poca parte di mezzo, che manca per terminarlo. Ε΄δδ.

<sup>6</sup> Nach Sandrart hat Bernini für 22 Statuen selbst die Modelle gearbeitet. Stilistische Gründe sprechen dafür, daß eine Anzahl Statuen zum mindesten im Entwurf von Bernini herrühren; j. Boß, Bernini 25.

<sup>7</sup> Siehe Th. Hoffmann, Entstehungsgeschichte des St Beter in Rom (1928) 294 f.

<sup>\*</sup> Siehe Weisbach, Stadtbaufunst in Terza Roma, in den Preuß. Jahrbüchern CLVII (1914) 83.

An die Gänge schließen sich die Kolonnaden: zwei gewaltige, offene, halbfreisförmige Hallen, die aus einer viersachen Reihe nach außen stärker werdender Säulen dorischen Stiles bestehen. Diese 15 Meter hohen Travertinsäulen, im ganzen 284, werden durch 88 Pfeiler gegliedert, die ein einsaches,
kräftiges Gebälk und über diesem die statuengeschmückte Attika tragen. Die
Kolonnaden bilden drei Gänge, von denen der mittlere gewölbt und so breit
ist, daß zwei Wagen nebeneinander sahren können. Ihr praktischer Zweck, den
zur Grabkirche des Apostelfürsten Pilgernden gegen Sonnenbrand und Regen
zum Schutze zu dienen, hatte bereits Nikolaus V. bei seinem Plan von drei
Zugangsstraßen zu St Peter vorgeschwebt 1. In einer eigenhändigen Zeichnung
Berninis, die das Britische Museum bewahrt, wird dieser praktische Zweck im
erläuternden Text hervorgehoben 2. Auf ihn deutet auch die Inschrift, die
Allerander VII. im mittleren Gang am östlichen Eingang anbringen ließ 3.

Mit dem praktischen Zweck, der besonders bei den großen Prozes= fionen an Fronleichnam in Frage fam4, verbanden Alexander VII. und Ber= nini einen äfthetischen. Als der Papst an den Meister die Frage nach dem beften Mittel ftellte, die im Bergleich zur Breite allzu geringe Söhenwirkung der Peterskirche zu steigern, schlug Bernini die Unwendung niedrigerer Flügel vor, welche die Fassade höher erscheinen lassen würden. Er veranschaulichte seinen Gedanken durch ein Gleichnis: die Rolonnadenflügel follten dadurch die Höhe der Fassade eindrucksvoller machen, daß sie sich zu ihr verhielten wie zwei Arme zu einem Rumpf 5. In der Tat, wie Riesenarme recken sich die Rolonnaden den Ankommenden entgegen, wie um einzuladen zur Anbetung Gottes am Grabe des ersten Papstes. Zwei Inschriften, die Alexander VII. anbringen ließ, geben in Worten der Pfalmen und Propheten diesem Bedanken Ausdrud; die eine lautet: Venite, procidamus ante Dominum in templo sancto eius et nomen Domini invocemus (Rommet, lagt uns niederfallen bor dem herrn in seinem heiligen Tempel, und lagt uns den Namen des Herrn anrusen); die andere: Venite, ascendamus in montem Domini, adoremus in templo sancto eius (Kommet, lagt uns zum Berge des Herrn hinansteigen und in seinem heiligen Tempel anbeten)6.

<sup>1</sup> Siehe unsere Angaben Bd I 9 521. 2 Siehe Bog, Bernini 23 f.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> In umbraculum diei ab aestu, in securitatem a turbine et a pluvia (Bonanni 158; Martinelli II 112).
<sup>4</sup> Siche Pallavicino II 181 f.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Siehe Chantelou, Tagebuch über die Reise des Cavaliere Bernini nach Frankreich, hrsg. von Rose, München 1919, 36 49; dazu Panosisth im Jahrb. der preuß. Kunstsamml. XL 269 und Boß ebd. XLIV 20. Bgl. auch Fren, Barockarchitektur 105.

<sup>6</sup> Siehe Martinelli II 112. In einer Handidrift der Bibl. Chigi zu Rom (H. II 22) heißt es: \*Essendo la chiesa di S. Pietro quasi matrice di tutte le altre, doveva haver un portico che per l'appunto dimostrasse di ricevere a braccia aperte maternamente i cattolici per confermarli nella credenza, l'heretici per riunirli alla Chiesa, e gl'infedeli per illuminarli alla vera fede.

Die Borzüge des unvergleichlichen Portifus, den St Peter Alexander VII. verdankt, ichildert ein Zeitgenoffe Berninis also: "Das ichone Plagbild macht einen wundervoll befriedigenden Eindrud. Es wurde das nicht der Fall fein. wenn der Borplat gemäß den Entwürfen einiger Architekten rechtwinklig ware, um mit Bitrub zu reden, einen Periftyl bildete. Bei der jegigen Anlage formen die Einbuchtungen der Rolonnaden gleichsam Nischen, denen die Fontanen als Schmuck dienen. Wenn man in einer dieser Rundungen etwas vor dem großen Durchmeffer fteht und den Blid gegen den Monte Aureo wendet, überrascht die Wirkung. Bor dem Betrachter ragt der Obelist, neben diesem werfen die beiden rauschenden Fontanen schimmernde Wassermassen gegen den himmel. Durch ihren mächtigen Fall erregen fie freudiges Entguden gemeinsam mit dem Grun der Garten, das durch die Säulenhallen leuchtet, und laffen so das Wunder jener großräumigen und prächtigen Gesamtanlage gewahr werden.' ,Und wenngleich jedes Einzelne herrlich ift, so bietet es doch nur ein ergebenes Geleit, dem höchsten, dem gewaltigen Tempel. 1

Mit Recht bezeichnet ein neuerer Forscher die Systematisierung des Petersplates als einen unerschöpflichen Ruhmestitel Alexanders VII. Shedem versteckt und eingeengt, einen kleinen Plat erdrückend, erhielt die Basilika des Apostelfürsten nun den Raum, der ihr gebührte, um nicht bloß in den Augen der Kunstfreunde, sondern auch in denen der Pilger als das Hauptheiligtum der katholischen Welt zu erscheinen<sup>2</sup>. Berninis Borhof, ein Meisterwerk der Raumkunst von höchster Feierlichkeit und gigantischer Sinsacheit, kann sich den größten antiken Leistungen, wie denen zu Palmyra, an die Seite stellen<sup>3</sup>. Es zeigt sich hier ein Triumph des Geistes über die Materie, in seiner Art ebenso erstaunlich wie die Kuppel Michelangelos<sup>4</sup>. Beide haben nicht ihres-

¹ Carlo Fontana, Il tempio Vaticano, Roma 1694, 183 f 228, überļ. bei Brindsmann, Plat und Monument 72 f. Lateinijches Gedicht auf den Petersplat zum Lobe Alexanders VII. bei Forcella I 95.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe Sicher 27. Cicognara hat gejagt, wenn man Berninis Erfolg auf seine drei großen Werke für St Beter, das Kuppelziborium, die Kathedra und die Kolonnaden, gerecht verteilen wolle, müsse man bedenken, daß er durch die beiden ersten den Beisall seiner Zeitzgenossen, das letztere die Bewunderung der Nachwelt erlangt habe (Storia della scultura VI 143), eine Beurteilung, der Briggs (Barockarchitektur 35) und Reymond (115 f) zustimmen.

<sup>3</sup> Siehe Brinckmann a. a. D. 66. In seinem Werk "Stadtbaukunst" (Berlin 1920, 57) nennt Brinckmann die Piazza di S. Pietro den bedeutendsten Architekturplat der Welt, und an einer andern Stelle (S. 103) sagt er, dieser Platz, obgleich nicht einmal vollsendet, wird stells das bedeutendste Erlebnis historischer Stadtbaukunst bleiben.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Urteil von Rose (Spätbarock 88). Die riefigen Dimensionen lassen sich schwer veranschaulichen. Briggs (a. a. D.) gibt folgende Abmessungen: vom Portifus der Basilika bis zur Westseite der Ellipse 240 m, Hauptachse der Ellipse 190 m; die Gesamtoberstäche beträgt 34000 gm (Brindmann, Plaz und Monument 67).

gleichen auf Erden; sie spiegeln das Wesen der Weltkirche wider, ihre einzige Größe, ihre hehre Schönheit, ihre wundervolle Harmonie, ihre Einheitlichkeit.

Bur felben Zeit mit den Rolonnaden entstand ein anderes, nicht minder großartiges Werk, das gleichsam ,den fronenden Schlufftein in der räumlichen Spstematifierung des ganzen Kompleres der Bafilika' bildet 1: die Aufstellung des Bischofsstuhles des Apostelfürsten im Chor von St Beter, der bisber noch eines besonderen Schmuckes entbehrte. Ein Papftgrab im Kirchenchor inmitten der beiden schon vorhandenen wäre hier nicht am Plate gewesen. In der Bafilika des hl. Betrus konnte nur eine Erinnerung an den Apostelfürsten selbst diese Ehren= ftelle einnehmen. Da sein Grab bereits unter der Ruppel lag, zierte Alexander VII. den Chor der Kirche mit der ehrwürdigsten Reliquie, die man vom hl. Betrus befaß, seinem Bischofästuhl. Diese hochverehrte Reliquie, ursprünglich ein gang einfacher Seffel aus Eichenholz, im 9. Jahrhundert durch antike Elfenbeintäfelden an der Border- und Rückseite verziert und mit Ringen zum Durchfteden der Tragstangen zu einer Sedia Gestatoria umgewandelt, hatte ichon in der alten Beterstirche in der Tauftapelle des Bapftes Damafus einen Ehren= plat erhalten. Aus unzweifelhaften Zeugnissen ergibt fich, daß diese Cathedra Petri schon seit dem 3. Jahrhundert zugleich als ein Unterpfand und Symbol der apostolischen Sutzession und der unverfälschten Lehre angesehen wurde und mit einem besonderen Teste in Verbindung stand, das am 22. Februar begangen wurde. Während des Mittelalters wird die Cathedra besonders in den Berichten über die Inthronisation der Bapfte und in liturgischen Büchern erwähnt. Sie genoß nach wie vor die gleiche Berehrung wie im Altertum, und lange Zeit wurde fie jedes Jahr am 22. Februar feierlich jum Soch= altar der Petersfirche getragen, wo der Papst sie bestieg 2. Urban VIII. hatte die Cathedra in die neue Taufkapelle versetzt und sie verzieren 4, Innozeng X. sie in einen neuen Bronzebehälter einschließen laffen 5. Alerander VII. beschloß im März 1657 ihre Aufstellung in der Chornische zwischen den Grab-

¹ Den schon von Baldinucci (hrsg. von Riegl, 178 f) betonten zeitlichen Zusammenhang ergänzt H. Boß. "Durch die Raumerweiterung", sagt er (Jahrb. der preuß. Kunstsamml. XLIII 26 f), "die der Peterskirche an ihrer Eingangsseite zuteil geworden war, besonders aber durch die enorme Berlängerung und Betonung der großen Hauptachse des Ganzen entstand die unabweisbare Forderung, den Zielpunkt, in dem die gesammelten rhythmischen Energien ihre Entladung fanden, mit aller Macht festzulegen. Dies war die eigentliche architektonische Aufgabe der Cattedra di S. Pietro."

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> De Rossi (Bull. d. arch. crist. V [1867] 33 f), der 1867 die Reliquie untersuchte, zeigt, daß der Eichenstuhl in die älteste Zeit zurückreicht, die Berzierungen dagegen später sind. Bgl. Krauß, Roma sotterranea<sup>2</sup>, Freiburg 1879, 568 f; Cabrol-Leclerq, Dict. d'archéol. et de liturgie III 1, 40—47; Freib. Kirchenley. II <sup>2</sup> 262.

<sup>3</sup> Siehe Baglione, Vite 179 379.

<sup>4</sup> Siehe die Zahlungsanweisungen bei Fraschetti 331.

<sup>5</sup> Siehe ebd.

mälern Pauls III. und Urbans VIII.<sup>1</sup> Der Aufbau, welcher fie bergen sollte, ward vom Papste, der die nötigen Geldmittel auswarf<sup>2</sup>, Bernini übertragen. Die anfangs mit 150 Scudi monatlich festgesetzte Entschädigung für den Meister ward später auf 200 erhöht<sup>3</sup>.

Bernini entwarf ein kleines Modell, nach welchem seine Schüler ein größeres ausführten<sup>4</sup>. Wie sehr sich Alexander VII. für die Arbeit interessierte, erhellt daraus, daß er sie wiederholt, im September  $1658^{\circ}$ , im September  $^{6}$  und Oktober  $1659^{\circ}$ , dann nochmals im September  $1660^{\circ}$  und Ende September  $1661^{\circ}$  besichtigte. Im Juni 1662 und 1663 besuchte er Bernini in seinem Atelier, um die Statuen der vier Kirchenlehrer, welche die Cathedra tragen sollten, in Augenschein zu nehmen  $^{10}$ . Bei der Bewunderung, welche Berninis Modell besonders beim Papst erregte, kamen die Kosten nicht in Betracht. Sie beliesen sich, da noch mehr Erz als für das Kuppelziborium erforderlich war — 191383 Pfund  $^{11}$  —, auf 100000 Scudi  $^{12}$ . Die Gußearbeiten, die Giovanni Artusi da Piscina leitete  $^{13}$ , gelangten erst 1665 zum Abschluß. Die Bergoldung leitete Carlo Mattei  $^{14}$ . Der Papst erschien wiedersholt zur Besichtigung in der Gießerei und später in St Peter  $^{15}$ .

¹ Ein \* Schreiben vom 16. März 1657 melbet: Dove sono le due sepulture di Paolo III et Urbano VIII in mezzo vi si porrà la Catedra (Avvisi 105, Päpftl. Ech. = Archiv). Ebd. ein \* Avviso vom 17. März 1657: D'ordine della S. di N. S. è stata levata dalla capella del battesimo, dove da molto tempo in quà si trovava posta, nella basilica Vaticana, la cathedra dell'apostolo S. Pietro, e trasportata con ornamento più decente nella tribuna in faccia l'altare de'SS. Apostoli. Über die Cathedra 1657 j. Kunftgejchichtl. Mitteilungen 1906, 96.

<sup>3 3</sup>m gangen erhielt Bernini 8000 Scudi; f. Fraschetti 332.

<sup>4</sup> Siehe ebd.

<sup>5</sup> Siehe das Schreiben des Fr. Gualengo vom 18. September 1658, ebd. 333.

<sup>6</sup> Siehe das Schreiben des Fr. Gualengo vom 13. September 1659 bei Ozzola 10.

<sup>7</sup> Siehe \* Avviso vom 4. Oftober 1659: Montag bejah der Papít in St Peter den sontuoso altare che si fa fabricare al capo d'essa [chiesa] per collocarvi la Cathedra d'esso glorioso apostolo, et doppo dati gl'ordini necessarii per la continuatione della fabrica del gran teatro attorno la piazza della medesima restò a desinare in quel palazzo. βäρft. Geh.=Archiv.

<sup>8</sup> Siehe \*Avviso vom 11. September 1660: Freitag beiah der Papit bei St Peter die nuova fabrica di quel gran teatro, come anco dove si fabricano le statue da mettersi all'altare della Cathedra di S. Pietro a capo di detta basilica che sono di gran meraviglia, opera inventata dal celebre et famoso architetto il cav. Bernini. Edd.

<sup>9</sup> Siehe das Schreiben des G. B. Muzzarelli vom 1. Oktober 1661 bei Fraschetti 333.

<sup>10</sup> Siehe \* Avviso vom 24. Juni 1662: Montag besah der Papst den Bau des nuovo teatro und trat ins Haus des Bernini ein, um die Statuen zu sehen, die er für ihn macht. Die gleiche Nachricht im \* Avviso vom 9. Juni 1663 über einen Besuch am Dienstag. A. a. D.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Fraschetti (333) gibt 82 000, Cod. Chigi H. II 140 p. 136 aber 100 000 Scubi an.

<sup>13</sup> Siehe Fraschetti 332. 14 Siehe ebb. 333.

<sup>15</sup> Siehe die \*Avvisi vom 9. September 1662 (am Montag besah der Papft in St Peter nella fonderia le statue grandi di bronzo, che vi si perfettionano da

Im Jahre 1666 ward am 18. Januar, dem Feste Betri Stuhlseier<sup>1</sup>, der ehrwürdige Bischofsstuhl von den Kanonikern von St Peter in den Chor der Basilika übertragen und dort in Berninis Altarbau eingeschlossen<sup>2</sup>.

Die Stimmen, welche diesen gewaltigen Altaraufbau für die Aufbewahrung der Cathedra Petri ebenso scharf wie sein Kuppelziborium verurteilten 3, sind längst verstummt. Die neueste Forschung ist auch dieser Leistung gerecht geworden und hat anerkannt, daß Bernini seine Aufgabe in einer Weise löste, wie sie großartiger und wirkungsvoller nicht erdacht werden konnte 4. Erst der dritte Entwurf genügte ihm 5; er erst hob die kostbare Resliquie für den in die Basilika Eintretenden schon vom Haupteingang aus wirkungsvoll hervor, trug durch Anwendung malerischer Mittel dem Kuppelziborium und den beiden Papstgräbern im Chor Rechnung und paßte sich nicht bloß den riesenhaften Verhältnissen, sondern soweit möglich auch der gegebenen architektonischen Gliederung an 6. So entstand ein Werk, das zu den "phantasiereichsten und überirdischsten Leistungen der abendländischen Kunst" gehört 7.

Aus kostbaren Steinarten bestehend, gekennzeichnet mit dem Wappen Alexanders VII., sehnt sich der Unterbau für das riesige polychrome Meisterwerk an die Wand des Chores an und baut sich von ihr aus frei in den Raum vor. Schwarzer, weißgesprenkelter Marmor bildet das erste Geschoß des Sockels, rot= und gelbgesleckter glänzender Jaspis das zweite. Hierüber schwebt, von matt vergoldeten Wolken umgeben, der aus dunkler Bronze gebildete und

porre attorno la Cathedra), 22. September 1663 (Montag bejah der Papst in St Beter due statue di bronzo delle quattro che S. B. sa fare con spesa grandissima, rappresentanti li quattro dottori di s. Chiesa, con altri ornamenti dell'altare, che si farà in quella tribuna, ove si esporrà la Cathedra), 4. Ostober 1664 (Donnerstag bejah der Papst in St Beter die Cathedra di S. Pietro in Antiochia e statue di bronzo, che si vanno indorando), a. a. O.

<sup>1</sup> Bgl. unsere Angaben Bd VI 494.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die Feier fand nicht 1665, wie Benfard (30) angibt, sondern erst ein Jahr später statt; f. \* Avviso vom 23. Januar 1667, a. a. D.

<sup>3</sup> Siehe Burchardt, Cicerone 228 469 f, der es des Meisters "rohestes Werk, eine bloße Dekoration und Improvijation" nennt, was Benkard (41) als "protestantisches Sentiment" verurteilt. Uhnlich Gurlitt (417): "Berninis schlimmstes Werk". Ablehnend auch noch Riegl in seiner Ausgabe des Baldinucci S. 179.

<sup>4</sup> Urteil von Boß im Jahrb. der preuß. Kunstsamml. XLIII 26. Muñoz nennt die Cattedra di S. Pietro la più bella decorazione absidale che un tempio cristiano abbia avuto mai (Roma barocca 355). Siehe ferner Böhn 88 f und Benkard 30 f, deren treffslichen Ausführungen ich mich anschließe.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Der erste Entwurf in einer Zeichnung zu Windsor (f. Boß im Archiv für Kunstegeschichte II, Lief. 2—4), der zweite bei Metz, Imitations of ancient and modern drawings; beide nebeneinandergestellt im Jahrb. der preuß. Kunstsamml. XLIII 27. Berninis Bozzetto für die Cathedra, in der Sammlung des Fürsten Chigi, vgl. Fraschetti 331.

<sup>6</sup> Siehe Voß a. a. D. 27 f.

<sup>7</sup> Siehe Benfard 31. Bgl. das Urteil Renmonds (120 f).

mit leuchtenden Goldverzierungen geschmückte Prachtstuhl 1, der die kostbare Reliquie birgt. Rechts und links stehen zwei herrliche Engelsgestalten; über der Rücklehne, die ein Relief mit der Darstellung des "Weide meine Lämmer' zeigt 2, schweben zwei Genien, welche die Tiara und die Schlüssel Petri tragen. Die Apostelkanzel umgeben die mehr als fünf Meter hohen Riesengestalten von vier Kirchenvätern: zwei Lateinern: Augustinus und Ambrosius, und zwei Griechen: Athanasius und Chrysostomus, wie denn auch bei der Messe des Papstes Christi Wort in lateinischer und griechischer Sprache verkündigt wird. "Nur die Köpse und Hände der Kirchenväter zeigen die Natursarbe der Bronze, Gewandstücke und Mitren dagegen sind in den Hochglanz des Goldes getaucht".

Der Ausdruck dieser Gestalten, die hohen Ernst und Würde zeigen<sup>4</sup>, deutet kein Tragen oder Heben an, denn die Cathedra ist schwebend gedacht. Zur Hervorbringung der Ilusion, daß hier ein überirdisches Clement in den von Menschenhand gebildeten Raum einströmt und dessen Gesetze von Araft und Last aushebt', läßt Bernini zwischen dem Wolkengeschiebe um die Cathedra und hinter ihr die tatsächliche Architekturgliederung der Chornische ruhig stehen; daß sich von deren Weiß die dunkle Cathedra stark abhebt, erhöht den Sindruck, als ob der Apostelstuhl schwebe.

Die hellen Wolken um die Cathedra, aus denen vergoldete Strahlen nach beiden Seiten hervorbrechen, sind eng verbunden mit dem zweiten Hauptteil des Ausbaues, dem "Wunder in der Höhe". Inmitten des durch eine farbige Glasscheibe gesteigerten Beseuchtungsessetze erscheint dort als der Bermittler zwischen Himmel und Erde, von Scharen jubilierender Engel umgeben, der Heilige Geist in Gestalt einer Taube. Von hier aus, wo das Fenster des Chores, auf das genialste in die Komposition einbezogen ist, ergießt sich ein Strom überirdischen Lichtes nach unten' auf den Stuhl Petri 6.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Reymond sagt über die Cathedra: D'un très beau dessin architectural, elle est malgré ses dimensions colossales, traitée comme un délicieux bijou d'orsèvrerie; elle est charmante par ses formes courbes, par le gras bas-relief qui orne le dossier, par cette grille du siège faite pour laisser entrevoir la relique qu'elle recouvre, par toutes ses ciselures qui la décorent.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Jur Würdigung dieses von Fraschetti (334) als brutto bezeichneten Basreließ j. Benkard 33. <sup>3</sup> Siehe Benkard ebd.

<sup>4</sup> Unbegreiflich ift es, wenn noch Riegl (Baldinucci 179), ähnlich wie später Fraschetti (333 f), finden kann, daß die Kirchenväter "fich überaus aufgeregt gebärden". Man vergleiche die Sonderaufnahme des Augustinus bei Benkard Abb. 53. Der Bozzetto Gregors d. Gr. befindet sich im Besitz von L. Pollak in Kom; s. Brindmann, Barock-Bozzetti italienischer Bildhauer, Franksurt 1923, 100.

<sup>6</sup> Siehe Böhn 88. Bgl. Balbinucci, hrsg. von Riegl. 240. Jamais l'hymne de la lumière n'a été chanté avec une telle ivresse (Reymond 120). — Ios. Mariae Suaresii \*Racematio circa cathedram S. Petri apost. principis S° D° N° Alexandro VII P. M., im Cod. Barb. XXXVIII 69, Batif. Bibliothef; Honorati Fabii \*Extemporanea gratulatio de collocatione cathedrae s. Petri in throno gloriae per

Wie Kaffaels Disputa, so ist auch Berninis Cathedra Petri nur vom Standpunkt des katholischen Glaubens aus vollständig zu verstehen. Ein mystischer Zauber geht von dieser "Gold- und Lichtekstase" der Barocksunst aus, die besonders im Spiel des Sonnenlichtes um die Zeit des Aveläutens eine magische Wirkung ausübt und bei elektrischer Beleuchtung einen unverzesslichen Eindruck macht. Was in den leuchtenden Riesenlettern der Kuppel geschrieben steht, das tönt auch aus der großartigen Schöpfung Berninis dem Beschauer entgegen — der Wortlaut der Stiftungsurkunde des Papstums: Du bist Petrus, der unsterbliche Hirt und Lehrer der Kirche, in dessen Hände Gottes Sohn die Schlüssel des Himmelreiches legte, du der Fels, auf den der Herr seine Kirche baute. Hier wie dort das Bekenntnis zu dem von Christus auf unwandelbarem Felsensundament gegründeten Hirten= und Lehrstuhl Petri und seiner Rachsolger, den im Wechsel aller Zeiten kein Sturm erschüttern, keine Macht, auch nicht die Pforten der Hölle zu überwinden vermögen.

Die Beterskirche ihrer letten Bollendung und Ausschmudung entgegen= geführt zu haben, wäre schon genug Ruhm für einen Pontifikat gewesen. Allein bei aller Sorge für diesen Mittelpunkt der ganzen katholischen Welt behielt Mexander VII. auch die übrigen Kirchen der Ewigen Stadt im Auge. Faft überall in Rom begegnet man den Spuren seines wiederherstellenden und verschönernden Gifers. Die altehrwürdige Laterankirche hatte fein Vorgänger umaubauen begonnen4; Alexander VII. stellte 1663 das Mosaik in der Apsis wieder her, nachdem er schon um 1660 die antiken Bronzeturen von S. Adriano hatte vergrößern und nach dem Lateran übertragen lassen 5. Für die äußeren Seitenschiffe war dort die Anfügung von vier kleinen Rapellen vorgesehen, deren Ausführung zum größten Teil in die Regierung Alexanders VII. fällt 6. Mehrere Muttergotteskirchen entstanden zu Rom in derselben Zeit unter eif= riger Beteiligung des Papftes. Bon Grund aus neu aufgeführt wurde S. Maria in Campitelli. Nachdem 1656 die Best in Rom? erloschen war, beschloß der Senat, im Namen des römischen Bolkes für das Muttergottesbild von S. Maria in Portico im Rione di Ripa eine neue Kirche zu errichten, und erbat dafür

Alexandrum VII, im Cod. D. VII 110, Bibi. Chigi au Rom; O. Falconerius, De Petri cathedra ab Alexandro VII in Vaticanae basilicae apside collocata, Romae 1666.

<sup>1</sup> Zuerst hat dies Benkard (32 f) hervorgehoben. Bgl. jest auch Dvořák, Gesch. der ital. Kunst, München 1928, 209 f. 2 Siehe Cicher 28.

<sup>3</sup> Siehe Th. Hofmann, Entstehungsgesch. des St Beter in Rom, Zittau 1928, 287.

<sup>4</sup> Siehe oben S. 282.

<sup>5</sup> Ortolani, S. Giov. in Laterano 36 46; Crescimbene, Stato della chiesa Lateranese, Roma 1723, 68 92 116 143 147; Letarouilly 477; Lauer 334; Kenkler I 686; Forcella I 245, VIII 65; Breve vom 18. Dezember 1657, im Bull. XVI 332; \*Breve vom 10. Mai 1660, im Cod. Vat. 9313 f. 414, Batif. Bibliothef. Über die Bronzetüren j. Lanciani, Wanderings through ancient Rome (1924) 212; Hülsen, Forum 110.

6 Hempel, Borromini 108.

7 Bgl. oben ©. 324 f.

am 29. November die Erlaubnis des Papstes. Alexander VII. besichtigte selber den Bauplatz, fand ihn ungeeignet und besahl, die neue Kirche durch Umbau von S. Maria in Campitelli am Platz Capizucchi zu schaffen. Am 23. Januar 1660 hinterlegte er in der Bank von Pietro und Filippo Neri 15000 Scudi, am 7. März begann man Häuser niederzureißen, um Raum für den Neubau zu gewinnen, am 29. September fand die Legung des Grundsteines statt. Der Neubau wurde um die einstweilen noch stehenbleibende alte Kirche aufgesührt. Der Muttergottes zu Ehren darf man nichts unternehmen, was nicht groß ist', meinte Alexander VII. im Hinblick auf die Vorbereitungen für die neue Kirche, die erst unter Klemens X. zum Abschluß kam¹.

Zwei andere Muttergotteskirchen, S. Maria di Monte Santo und S. Maria de' Miracoli, sollten zugleich der Berschönerung der Biazza del Popolo dienen. Im Norden von Rom schiebt sich nämlich der Monte Vincio nahe an den Tiber heran, so daß ein verhältnismäßig schmaler Eingang in die Ewige Stadt bleibt. Dort befindet sich die Porta del Popolo, an sie schließt sich der gleichnamige Plat an, von dem drei geradlinige Straßen, im spiken Binkel sich treffend, ihren Ausgangspunkt nehmen. In diesen Winkeln sollten die beiden Marienkirchen fich erheben als die beiden Ecfaulen eines majestätischen Eingangstores in die Stadt der Papste. Carlo Rainaldi war von Alexander VII. mit deren Errichtung betraut, an seine Stelle trat später Bernini. S. Maria di Monte Santo kam jedoch erst 1675, S. Maria de' Miracoli erst 1679 zur Vollendung?. Eine weitere Muttergotteskirche, S. Maria in Bia Lata, erhielt in den Jahren 1658-1662 durch Borromini im Auftrag des Bapftes eine neue Faffade; ein Bortikus an der Rirche mar ichon 1661 fertiggestellt3. Alexander VII. kann auch den Ruhm beanspruchen, die Ivofirche der römischen Universität, eines der fühnsten und originellsten Werke Borrominis, zur Bollendung gebracht zu haben. Am 13. November 1660 fand die Einweihung dieses in Gold und fatten Farben prangenden, von Lichtströmen durchfluteten Gotteshauses statt; am folgenden Tage, nach der Konsekration des Altares, erschien Alexander VII., um die Messe zu lesen. Das Altarblatt, ein Werk des Pietro da Cortona, stellt Ivo, den heiligen

¹ Hempel, Rainaldi 36 ff; Gurlitt 394; Pascoli I 308; Forcella IX 93. Bgl. den \*Befchluß des Senats vom 13. Mai 1658: Li conservatori e priori furono ai piedi di S. B. e gli portarono i disegni e pianta della chiesa da farsi in S. Maria in Campitelli, e li disegni e piante per la ristaurazione delle mura di Roma incominciate già a ristaurarsi, come anche dello stato nel quale si trova la sepultura di Caio Cestio (Cod. G. III 78 p. 224 d. Sibl. Chigi żu Rom).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Hempel, Rainaldi 47 ff; Letarouilly 518. Über ein Schreiben Rainaldis an den späteren Kardinal Gastaldi über den Bau und die Medaisse Alexanders VII., die in die Fundamente von S. Maria di Monte Santo gelegt wurde, s. Giov. Incisa della Rocchetta in Il Messaggero vom 9. April 1926.

<sup>3</sup> Thieme VII 495; Forcella VIII 403; Muñoz, Cortona 12; Escher 29.

Rechtstundigen, Leo den Großen, den heiligen Theologen, Pantaleon, den heiligen Arzt, und andere Heilige dar, die in Beziehung zur Wissenschaft standen. Nach der dort angebrachten Inschrift: Initium sapientiae timor Domini (Der Anfang der Weisheit ist die Furcht des Herrn), und der Umschrift der damals geprägten Medaille: Omnis sapientia a Domino (Alle Weisheit ist vom Herrn), befestigte sich der Name "Sapienza" für die Universität". Besonders beliebt beim römischen Volke machte den Papst die Vollendung der Rirche S. Andrea della Balle, deren Fassade durch seine Mitwirtung fertiggestellt wurde". Die Wiederherstellungsarbeiten am Pantheon beschränkten sich auf die Ostseite des Pronaos, wo zwei Säulen errichtet wurden 3. Noch bei einer Anzahl anderer römischer Kirchen verkündet das Wappenschild des Chigispapstes, daß er ein Verdienst um sie besitzt. So sieht man die sechs Berge der Chigi mit dem Stern darüber an S. Giovanni in Fonte, an der Kirche dei Erociferi.

Mit der Erneuerung und Vollendung der Kirchen ging die Vergrößerung und Ausgestaltung der davor liegenden Plätze wie der dahin führenden Straßen Hand in Hand. So wurde der Platz vor S. Maria della Pace durch Alexander VII. erweitert und verschönert<sup>4</sup>. Wie Inschriften bezeugen, geschah dasselbe zugunsten der Chiesa Nuova und der Chiesa di Monte Giordano, ebenso auch für S. Carlo ai Catinari<sup>5</sup>. Im Jahre 1659 befahl der Papst den Jesuiten, den Palast Salviati zu kausen und so viel davon niederzulegen, daß sie dem Platz vor dem Kömischen Kolleg eine mehr regels

¹ Bgl. Opere del cav. Borromini: La chiesa e fabrica della Sapienza di Roma con le vedute in prospettiva, pianta etc., Roma 1720; N. Ratti, Notizie della chiesa interna dell' Archiginnasio Romano, Roma 1833; Pollaf im Jahrb. der Biener Zentralfommijjion 1911. Die 1870 dem Kultus entzogene Kirche wurde auf Anzegung von Gilberto Martire und P. Giovanni Genocchi am 22. März 1926 durch Muljoslinis Kultusminister Fedele ihrer ursprünglichen Bestimmung zurückgegeben. Bei dieser Gelegenheit veröffentlichte die Zeitschrift Italia sacra eine illustrierte Festschrift mit wertvollen Beiträgen von A. Muñoz, Alessandro Canezza und Paolo Romano (vgl. Corriere d'Italia vom 21. Januar, 5. u. 21. März 1926). Das am 7. November 1660 sestgesete \* Zeremoniell für den Besuch Alexanders VII. im Cod. H. III 62 p. 15 der Bibl. Chigizu Rom, wo p. 158 die Rechnungen für die Fabrica della Sapienza.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Sempel, Rainaldi 54; A. Boni, S. Andrea della Valle, Roma 1907; Moschini in L'Arte 1921, 194; Pallavicino I 281.

³ Fraschetti 299. Gutachten über die Verschönerung des Pantheons von Cipriano Cipriani in den Berichten über die Verhandlungen der fgl. sächs. Geseusch, der Wissensch, du Leipzig, Phil.-hift. Al. XXXVII (1885) 124 ff. Del Pantheon il maestro [Bernini] era ammiratore appassionato e ne studiò la cupola per le sue chiese di Sant'Andrea e di Ariccia, e diceva che la basilica di S. Pietro ha cento difetti e la Rotonda [Pantheon] neppure uno (Muñoz, Bernini 27).

<sup>4</sup> Siehe oben S. 505. \* Motu proprio di Alessandro VII sull'allargamento delle piazze e vie di Roma dato nel Nostro Palazzo Apost. di Mte Cavallo im Cod. H. III 57 p. 159 f der Bibl. Chigizu Rom. Ebd. N. III 80 p. 3 eine \*Beschreibung der Berichönerung Roms.

5 Ozzola 36 f; Escher 29.

mäßige Gestalt geben könnten <sup>1</sup>. Desgleichen wurden auf päpstlichen Befehl einige römische Straßen verbessert. So ebnete und verbreiterte man an einigen Stellen den Corso; eine Erweiterung ersuhr auch die Straße, die vom Plaz S. Marco zum Gesu führte, und die andere, die an der Porta Portese desgann<sup>2</sup>. Außerdem bemühte der Papst sich um die Wiederherstellung oder Berschönerung der Brunnen, die Rom mit Wasser versorgten, die Brunnen auf der Piazza Colonna, am Kapitol<sup>3</sup>, in Traztevere, auf der Piazza Navona, die Fontana delle Tartarughe<sup>4</sup>. Im Jahre 1667 wurde die Brunnenanlage vom Batikan nach dem Hospital von S. Spirito versetz<sup>5</sup>. Dazu kamen Herstellungsarbeiten an den Brücken S. Angelo und Quattro Capi, an der Phramide des Cestius und den Mauern von Kom<sup>6</sup>.

Wie Alexander VII. den großen Basilisen Koms, St Peter, dem Lateran, dem Pantheon, seine Sorge zuwandte, so auch den großen Palästen. Der Batisan war schon durch die Prachttreppe der Scala Regia mit St Peter verbunden worden; er erhielt außerdem durch Bernini noch eine besondere Zier durch die Ausschmückung der Sala Ducale? Der Quirinal, bereits durch die Fressen von Pietro da Cortona verschönert<sup>8</sup>, wurde durch einen Flügel zum Ausenthalt der päpstlichen Familie vergrößert<sup>9</sup>. Sine neue Münze entstand <sup>10</sup>, die Universität erhielt eine würdigere Stätte <sup>11</sup>, der Palast der Propaganda 1662 die endgültige Gestalt der seitlichen Fassade <sup>12</sup>, das Hospital von S. Spirito 1664 den Ausbau seiner rückwärtigen Fassade nach der Lungara hin <sup>13</sup>.

¹ E. Rinaldi, Fondazione 122. Darauf bezieht sich wohl ein \*Schreiben Pallavicinos an den Papst vom 8. Dezember 1660: er bittet um Audienz für il P. Giattino col modello della facciata della piazza e di quanto occorre, acciochè la S. V. possa den giudicare, in qual modo debba riuscir meglio l'ingresso della porta maggiore dello stesso collegio, avanti che si ponga mano all'opera.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ozzola 37 f. <sup>3</sup> Ebb. 34 f.

<sup>4 3</sup>ahlungsanweisungen von 1659 und 1660 ebd. 35. Bgl. Fea, Storia delle acque, Roma 1832, 32 46 148 327 330; Guidi, Le fontane barocche di Roma, Zurigo 1917, 47; Falda, Fontane di Roma 32. An der Fontana delle Tartarughe lieft man die alte Inschrift: Alexander VII a. IV° restauravit ornavitque. Über Berninis Brunnen auf der Piazza Navona j. oben €. 293 ff; Runstchronif XIX (1907/8) 179.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Ozzola 32.

<sup>6</sup> Ozzola 36. Bgl. die Injdrijt: Urbis moenia a porta Pinciana ad Flaminiam usque restaurata a. s. 1661, ebd. Bgl. aud €. 520 A. 1.

<sup>7</sup> Fraschetti 324; Letarouilly-Simil II 22; Eicher 28; Moroni IX 153; Reymond 142 f; Taja 196; Ferrari, Stucco 81.

8 Siehe oben S. 504.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Novaes X: Alessandro VII n. 77; Fraschetti 297. 

10 Ciaconius IV 726.

<sup>11</sup> Siehe oben S. 496 f.

<sup>12</sup> Hempel, Borromini 160 ff; Gurlitt, Barock 362; Weisbach 29. Im Archiv der Propaganda zu Rom (Fabrica 1663 p. 354: 1659—1600) Zahlung an Gius. Paglia Domenicano aiutante architetto della fabrica del Collegio Urbano de prop. fide.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Fraschetti 297; Forcella VI 441.

So hat Alexander VII. fast alle die bedeutendsten Anstalten Koms in großmütiger Weise bedacht, und wie er den Baumeistern Arbeit gab, so auch den Malern. Eine Schar von solchen beschäftigte er für die Ausschmückung der großen Galerie in dem Palast, den er mit Borliebe bewohnte, dem Quirinal. Die Oberleitung bei Ausstührung dieser Fresken, welche Szenen aus dem Alten und Neuen Testament darstellen, hatte Pietro da Cortona?; es gab aber fast keinen Maler in Kom, der nicht zu diesen Arbeiten herangezogen wurde: neben den Italienern Pier Francesco Mola. Ciro Ferri, Lazzaro Baldi, Guglielmo Cortese (Borgognone), Carlo Maratta, Giovanni Francesco Bolognese erscheinen auch Ausländer, wie Gaspard Poussin und die Innsbrucker Brüder Johann Paul und Ägidius Schor.

Sehr oft begegnet man in Rom dem Wappen des Chigi=Papstes oder einer Inschrift, die seine Berdienste verewigt 4. Sein Beispiel regte auch manche Kardinäle an, zur Verschönerung Koms beizutragen 5. Der neuen

¹ Es entstand damals die Frage, ob der Papst nicht am passendsten im Batisan wohnen solle; j. Scritture contrarie del card. Sf. Pallavicino e del M. Luca Olstenio sulla questione nata a tempo di Alessandro VII, se al Pontifice più convenga di abitare a S. Pietro che in qualsivoglia altro luogo della città, Roma 1776. Bgl. Forcella I 112.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Muñoj (Pietro da Cortona 16) urteilt über ihn: Tra il Bernini animatore di masse poderose e il Borromini cesellatore di fini gioielli, Pietro da Cortona è l'artista che seppe equilibrare in opere perfette le due opposte tendenze dell'architettura barocca.

³ Die Fresken von 1660 sind seit 1870 meist verdeckt. — Bgl. Pascoli, Vite I 138 150; Bellori, Vite III 148; Roack, Deutsches Leben in Kom 11. Über die beiden Schor vgl. auch Ozzola im Corriere d'Italia vom 31. März 1908; Benedetti, Palazzi Reali I (1911) 52 f. Auch Salv. Rosa matte im Quirinal siir Alexander VII., s. Ozzola, Vita ed opere di S. Rosa (1908) 133 f. Sacchi lieserte ebenfalls einige Werke für den Papst; s. Posse, Sacchi 111. — Über Salv. Rosa Wohnung in Kom: Nem in N. Antologia 1. Mai 1909 und Perrone di Martino, \*Memor. in Biblioteca Hertziana. Über ihn als Landschaftsmaser Woermann I 200.

<sup>4</sup> Jahlreiche solche Erinnerungen an den Chigi-Papst bei Ozzola im Arch. Rom. XXXI 1 st. Bgl. \*Cod. I. VI 205 p. 269—505 der Bibl. Chigizun Kom. Auch außerhalb Koms begegnet man den Spuren der restaurierenden Tätigkeit Alexanders VII., so in Orvieto (Inschrift bei Piccolomini-Adami, Guida 236), an der Rocca von Nettuno und der von Cività Castellana (Wappen des Papstes), an der Brücke von S. Gennaro (Tomassetti II 297). Über die Torre Alessandria bei Fiumicino 1662 s. Guglielmotti. Fortisicazioni 495; über das Hospital zu Civitavecchia: Ders., Squadra 40. Am Arsienal daselbst eine Inschrift Alexanders VII.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Die Cappella S. Giovanni in Olco 1658 umgebaut durch Kard. Franc. Paolucci (Hempel a. a. D. 182), die Cappella Spada in S. Girolamo della Carità 1660 (ebd.). In S. Jfidoro wurde die Kapelle der Unbesleckten Empfängnis durch den Jakobsritter Lopez de Silva mit Hilfe Berninis ausgeschmückt; s. Fraschetti 300. Hierher gehört auch die Gründung der französischen Akademie in Rom 1666; vgl. Moroni I 557; Franchi-Verney, L'Acad. de France à Rome 1666—1903, Turin 1903; Gazette des Beaux-Arts 1872; Lapauze, Hist. de l'Acad. de France à Rome, Paris 1924; Ders., La première liste des pensionnaires de l'Acad. de France à Rome (1668) et le premier logis de l'Acad., im Bullet. de l'art ancien et moderne 1912, 53.

Paläste und Kirchen wurden allmählich so viele, daß man allgemein das Kom der Baroczeit als das "neue", als das "moderne" Kom zu bezeichnen begann 1. Alexander VII. hatte sich ein hölzernes Modell seiner Residenzstadt herstellen lassen", an dem er sich Rechenschaft geben konnte, was zur Berschönerung der Weltstadt noch zu geschehen habe. Dem Beispiel Sixtus V. folgend, hatten Klemens VIII. und noch mehr Paul V., Urban VIII., Innozenz X. das Kom, wie es bis zum Jahre 1870 bestand, geschaffen. Diese unvergleichliche Keihe von Mäzenaten der Kunst erreichte in Alexander VII. einen Höhepunkt, der eine Art von Abschluß bedeutet.

¹ Chiębowifi II 275; G. J. Rossi, Il nuovo teatro delle fabriche et edificii in prospettiva di Roma moderna, Roma 1665. Beidreibungen des damaligen Rom: Nic. de Bralion (Oratorianer), Les curiosités de l'une et de l'autre Rome (auch manches über Ratafomben darin), Paris 1655; franzößische Beidreibung von 1662: Picot, Bibl. von Rothichild III 228; Alveri, Roma (1664) 39 (Biazza del Popolo), 108 (Engelsbrück); T. Ashby, Lievin Cruyl e le sue vedute di Roma 1664—1670, in den Atti della Pont. Accad. Rom. di archeol., Mem. 3. Serie I, Roma 1923/24; Christ. von Eisslingen, Breviarium itineris Italiae, Norimberg. 1664; Cornelius Poelenburg († 1667), Handzeichnungen in den Uffizien zu Florenz. Über Rom 1667 vgl. Arch. des miss. scientifiques 2. Serie IV 95.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Il Papa ha tutta Roma di legname in camera distintissima e curiosissima, come quello che non ha maggior sfera che di abellire la città (F. Raggi, zitiert in der Riv. Europ. 1878 V, 676). Die Bibl. Chigi zu Rom (H. II 22 p. 223) verwahrt noch eine eigenhändige \* Aufzeichnung Aleganders VII. über Plane zur Verschönerung Roms: La fontana di piazza Colonna metter in quella di S. Marco. — La fontana qui di Monte Cavallo in piazza S. Apost. — La guglia di Campo Marzo rizzarla qui a Monte Cavallo. - I cavalli portarli di qua e di la al portone di acqua disegnato con tagliar il canto di quello muro. - Rifinire Porta Pia e che in faccia sia l'acqua predetta. — Portare la mostra della fontana di Trevi in piazza Colonna. — A S. Pietro gli (1) scalini alla chiesa et al (2) teatro; la (3) fontana a suo luogo; (4) l'altra fontana di nuovo; il passo per le (5) carozze alla fine dei due bracci; le (6) guide a tutta la piazza, buttare (7) a terra il priorato. Dazu die Anmertungen: 1. La portione di dentro retta, quella di fuori circolare. - 2. Bastano di travertino e con meno ripulitura. — 3. Nel trasportarla accrescerla nel più largo giro. — 4. Se la tazza di Campo Vaticano è buona; si no, di travertino. - 5. Farci il disegno puntuale di questi passi di carozze. — 6. Per le guide che sorti di lastroni e de' loro profili. — 7. Far la stima e disegno di ciò che resta senza questo appoggio. Über die Bauten Alexanders VII. f. auch Brosch I 470; vgl. 426.

Drittes Buch.

Alemens IX. 1667—1669.

Klemens X. 1670-1676.



## I. Wahl, Vorleben und Charafter Klemens' IX. Die Rospigliosi. Förderung von Gelehrten und Künstlern.

Bei dem Tode Alexanders VII. zählte das Heilige Kollegium die gesetzliche Höchstzahl 70, indessen starben noch während des Interregnums am 5. Juni der gesehrte Jesuit Pallavicino und am gleichen Tage Bandinelli $^1$ . Da vier Kardinäle abwesend waren, betrug die Zahl der Wähler  $64^2$ .

Die Zeit der Sedisvakanz war reich an Satiren über Alexander VII. und das bevorstehende Konklave<sup>3</sup>, verlief aber im übrigen völlig ruhig<sup>4</sup>.

Ein Blid auf das Heilige Kollegium zeigt zahlreiche treffliche Männer. Selbst Gegner der Kurie<sup>5</sup> beugten sich vor den theologischen Kenntnissen

¹ Pallavicino sandte unter voller Anerkennung des von Flavio Chigi und Barberini Geleisteten auf seinem Todesbett die ernste Mahnung an die Kardinäle, Vorsorge gegen ungehörigen Nepotismus des neuen Papstes zu tressen; namentlich wollte er, che per avvenire non si dessero più alli parenti delli Papi titoli di Principi, Duchi etc., che tutto il denaro che si cavava dallo Stato, dalla Dataria, dalla vendita degli officii e da altri diritti della Sede Apostolica, s'impiegasse unicamente in benefizio dell'anime et in isgravamento delli popoli etc. (Arch. stor. ital., App. VI 398 f). Kardinal De Lugo sei, durch Ersahrungen besehrt, in seinen septen Lebensjahren zu strengeren Anschauungen über den Repotismus gekommen und habe ihm ein Schriftstück darüber hintersassen, damit er es verössentsiche. Der Papst dürse für seine Berwandten nicht mehr als 50 000 Scudi verwenden. Bgs. auch Silv. Maurus, Relatione della morte del sig. card. Pallavicino, Hi im Besit der Gesetlichasser.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe Ciaconius IV 779.

<sup>3</sup> Satiren dieser Art sind handschriftlich weit verbreitet. Ich notierte: Cortona, Bibl. Comun. Cod. 323; Florenz, Bibl. naz. Cl. VII n. 369 u. 370 und Staatsachiv (s. Carte Strozz. I 2, 389); Gubbio, Bibl. L. Benveduti; Rom, Archiv Boncompagni Cod. C. 15 u. 16; Batik. Bibliothek Cod. Barb. XLIV 231. Geradezu schmutzig ist \*Il conclave delle donne nella periculosa infermità di P. Alessandro VII seguita il mese di Agosto 1665, Barb. LI 84. Pasquinaten dieser Art gegen Mexander VII. erwähnt Guyot de Merville: Voyage d'Italie, La Haye 1729 (deutsche übersetung Frankfurt 1736).

<sup>4</sup> Siehe das \* Avviso vom 18. Juni 1667, Papftl. Geh. = Archiv.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Siehe die Stelle aus der Relazione della corte di Roma fatta alla Maestà del Re Christ. dal s. duca di Scione, ambasciatore della sudetta Maestà alla S<sup>tà</sup> di N. S. Clemente IX, tradotta dal Francese 1669, bei Lämmer, Jur Kirchengesch. 55. Lämmer charafterisiert die französisch und italienisch gedruckte, handschriftlich (München, Cod. ital. 310; Bien, Staatsbibliothek 5814 p. 177ff; Brescia, Bibl. Queriniana B. III 20) weitverbreitete Relation zutressender als Ranke (III Rr 137), der bemerkt: "Ich möchte doch zweiseln, ob diese Arbeit von einem französischen Gesandten stammt, es müßte denn der Duc de Chaulnes sein: von einem nicht ununterrichteten Zeitgenossen ist sie aber auf jeden

Borromeos, der kanonistischen Gelehrsamkeit Ottobonis, dem Scharssinn Imperialis, den umfassenden Kenntnissen Altieris und Azzolinis und der Klugheit und Geschicklichkeit Rospigliosis. Heiliges Leben und Gelehrsamfeit vereinte Barbarigo 1. Auch Carpegna war wegen seines untadelhaften Wandels und seiner milden Ratur allgemein besieht, jedoch zieh man ihn der Parteilichkeit für die Medici 2. Pallotto hatte sich nicht bloß in Rom, sondern auch in Deutschland und in Ferrara als ein geschickter, strenger und frommer Mann gezeigt. Man rühmte seine Kenntnis in Staatssachen, aber die Regierungen waren ihm, als dem Verteidiger der kirchlichen Freiheit, wegen seiner Unbeugsamkeit nicht günstig gesinnt. Brancaccio besaß ein umfassendes Wissen in der Kirchengeschichte und im kanonischen Recht, aber man glaubte, die Spanier wollten keinen Neapolitaner und hätten auch seine Konstitte mit dem Vizekönig von Neapel betress der kirchlichen Jurisdiktion nicht vergessen.

So nannte man noch viele, die durch treffliche Eigenschaften sich für die Papstwahl empfahlen, gegen alle jedoch bestanden auch gewichtige Einwände. Albizzis Kenntnisse in kirchlichen und politischen Angelegenheiten waren unbestritten, aber seine Heftigkeit schadete ihm bei den Fürsten und besonders bei den Chigi, gegen welche er sich mit ungewöhnlicher Freiheit ausgesprochen hatte. Den greisen Spada hätten die Fürsten und die meisten Kardinäle gern als Papst gesehen; unvergessen war auch seine langjährige Tätigkeit als Governatore von Kom. Es schadete ihm jedoch, daß er aus Lucca stammte; obschon von Innozenz X. ernannt, galt er auch als zu parteissch für die Barberini. D'Elce hatte sich in allen Ümtern, besonders in der deutschen Nuntiatur, ausgezeichnet; gesetzt, bescheiden, fromm, sittenrein, gelehrt wie er war, hatte er die Kardinäle Alexanders VII. unbedingt sür sich, aber gegen ihn sprach, daß die Medici keinen Sienesen wollten. In hohem Ansehen stand Farnese, der alle seine Ümter mit größtem Beisall verwaltet

Fall. Es gibt Überarbeitungen, bei denen mehreres geradezu aus Grimani herübergenommen ist. Der Duca di Chaulne wird als Versasser genannt auch im \*Barb. LVII 23 p. 530 f, einer Handschift, die Ranke gekannt hat, aber hier nicht zitiert. Die von Ranke III Rr 138 besprochene und stark benützte Relatione della corte di Roma del sig. Ant. Grimani, ambasciatore della republica di Venezia in Roma durante il pontificato di Clemente IX 1670 (handschiftlich auch in Paris [j. Marsand I 603] und im Barb. LVI 68 p. 11 f, Batik. Bibliothek, [unvollständig] gedruckt in Tesori della corte di Roma, Bruxelles 1672) rührt nicht, wie Ranke und ihm folgend Ademosso (Riv. Europ. 1878, V 291) und viele andere glaubten, von dem venezianischen Gesandten her, denn dessen im Staatsarchiv zu Venedig anders. Bon dem, was Pseudos-Grimani zum Lob Klemens' IX. sagt, habe ich keinen Gebrauch gemacht, weil ich Bedenken trage, einer Relation zu solgen, die unter falscher Flagge segelt. Zudem standen mir gleichzeitige Cuellen zu Gebote, die unzweiselhaft authentisch sind.

1 Bgl. oben S. 395.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Diese und die folgenden Charafterististen nach der \*Relatione sopra 15 cardinali papabili a S. A. elettore duca di Baviera im Barb. L 53 p. 16 ff, Batist. Bibliothet.

hatte, indes meinte man, daß die Fürsten einen Papst von solcher Geschäftsgewandtheit nicht gern sehen würden. Rospigliosi war an der Kurie und auch bei dem größten Teil der Kardinäle sehr beliebt. Er stand mit den Spaniern wie auch mit den Franzosen gut, dagegen schadete es ihm, daß er als Untertan der Medici geboren war und sehr viele Berwandte besaß. Buonvisis Wissen und Kegierungsgewandtheit bezweiselte niemand, jedoch galt er für noch zu jung. Die geringste Opposition, berichtet Kardinal Harrach am Borabend des Konklaves an Kaiser Leopold I., sinden unter allen Papabili Kospigliosi und Buonvisi, aber man glaube, daß ersterer zuviel Kepoten habe und allzu kränklich sei; doch meine man, daß er wohl noch zwei bis drei Jahre leben könne, und eben dies sei es, was ihm am ehesten zur Wahl verhelfen könne.

Man unterschied im Heiligen Kollegium zwei große Parteien: die 24 Kardinäle Alexanders VII. unter der Führung des Flavio Chigi und die 16 Urbans VIII., die sich um Antonio Barberini scharten. Zwischen beiden standen, von Azzolini und Imperiali geführt, die 10 Kardinäle des Squadrone volante, sowie die spanisch und die französisch Gesinnten, letztere Parteien fast gleich start. Die kaiserlichen Kardinäle Harrach und Hessen hielten zu den Spaniern, deren Führer Sforza jedoch bei seinen eigenen Parteigenossen höchst unbeliebt war. Harrach selbst schreb an Leopold I., die spanische Fraktion sei klein und könne zurzeit nicht mehr tun, als die Wahl eines Habsburgerfeindes verhindern. Die französisch gesinnten Kardinäle Este, Antonio Barberini, Orsini, Grimaldi, Key, Maidalchini und Mancini hielten eng zusammen.

Am 2. Juni 1667 wurde das Konklave von 61 Kardinälen bezogen, welche Zahl sich später auf 64 erhöhte<sup>5</sup>. Es wurde nicht, wie manche gewünscht, im Quirinal eingerichtet, sondern im Batikan, und war geräumiger als sonst <sup>6</sup>. Schon nach den ersten Berhandlungen zeigte es sich, daß nur drei Kandidaten: Farnese, D'Elce und Kospigliosi, ernstlich in Betracht kamen.

Farnese wurde von dem Squadrone volante abgelehnt. Die Aussichten D'Elces, für den sich Chigi mit aller Macht einsete, wurden durch den Überseiser eines Konklavisten im Keim erstickt. So blieb allein Kospigliosi, mit dessen Kandidatur seine Anhänger nur sehr vorsichtig hervortraten. Im ersten

<sup>1 \*</sup>Schreiben vom 2. u. 16. Juni 1667, Staatsarchiv ju Bien.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe Conclavi III 72. Die Zahl der Anhänger Chigis ift hier mit 34 angegeben, ein offenbarer Druckfehler, den aber Wahrmund (144) und Eisler (154) unbedenklich übernommen haben.
<sup>3</sup> Siehe Wahrmund 144 275—276.

<sup>4</sup> Als borbonici find die oben Genannten ausdrücklich charakterisiert in einer \* Aufzeichnung Alexanders VII. aus dem Anfang des Jahres 1667 über den Fall eines Konklaves. Familienarchiv zu Ariccia.

<sup>5 \*</sup>Diario nella sede vacante 1667, im Barb. 4436 (Batif. Bibliothef), wo auch ein Plan des Konflaves. 6 Conclavi III 40 66. 7 Siehe ebd. 80 ff.

Strutinium von 3. Juni hatte er zwei Stimmen erhalten. Um Morgen bes 7. traten elf, am Abend des gleichen Tages aber nur sieben, am 8. gar nur vier, am 9. wieder acht, am 10. fünf, am 12. vier, am 17. zwei Babler für ihn ein. Dann aber ftieg er am 19. auf fieben und fiel dann wieder auf fünf Stimmen. Roch am Morgen des 20. Juni erhielt er beren nicht mehr, am Abend des gleichen Tages aber stimmten von den 64 anwesenden Rardinalen 61 für ihn1. Dies Ergebnis mar keineswegs, wie es später die Franzosen darstellten, allein der nachdrücklichen Protektion Ludwigs XIV. zu verdanken, denn dessen erster Kandidat war Albizzi gewesen, mährend Rospigliofi erst an zweiter Stelle kam2. Die Spanier, welche von den Spinpathien Frankreichs für Rospigliosi keine Kunde hatten, waren diesem gunftig gesinnt, da er als Nuntius in Madrid das beste Andenken hinterlassen hatte 3. Der Squadrone volante sah in dem ebenso frommen wie tüchtigen Kardinal den richtigen Mann zur Leitung der Kirche. Das Haupthindernis bildete Flavio Chiqi, der jedoch seine Gegnerschaft endlich aufgab. Die letten, enticheidenden Berhandlungen führte Kardinal Azzolini, der zum Squadrone volante gehörte4. Es war deshalb eine übermütige Prahlerei, wenn der frangosische Gesandte nach Paris berichtete, nur die Gunft Ludwigs XIV. habe Rojpigliofis Wahl bewirkt, denn der König ernenne nicht mit mehr Selbstherrlichkeit den Vorstand der Kaufmannsgilde zu Paris, als er diesmal den Papst ernannt habe'!5

Giulio Kospigliosi, der sich Klemens IX. nannte, entstammte einer alten und angesehenen, ursprünglich lombardischen Familie, die sich zu Bisstoia in Toskana niedergelassen hatte 6. Er war dort am 28. Januar 1600 geboren 7. Bereits mit 17 Jahren begab er sich nach Rom zum Studium ins Seminar der Jesuiten, wo der berühmte Historiker Famian Strada sein Lehrer war. Später bezog er die Universität zu Pisa und erwarb sich dort

<sup>1</sup> Siehe die \* Liften im Barb. 4436 p. 46 f, Batif. Bibliothef.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe Hanotaux, Instructions 222. Bgl. Gérin II 181 ff, der eingehend und mit großer Unparteilichkeit die völlige Falschheit der französischen Berichte ausdeckt. Wie weit Rospigliofi 1661 den Franzosen entgegenkam, vermochte auch er nicht genau festzustellen.

<sup>3</sup> Bgl. oben S. 68 ff.

<sup>4</sup> Siehe Conclavi III 84 ff 93. Lgl. Wahrmund 144 f; \* Diario nella sede vacante 1667, a. a. D.

5 Siehe Gérin II 192.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Bgl. Fabronius, Vita Clementis IX, in Vitae ital. II, Pisis 1778. Bgl. auch Ameyden, Famiglie Romane II 174; G. Beani, Clemente IX. Notizie storiche, Prato 1893. Über daß Wappen Klemens' IX. j. Pasini Frassoni, Armorial 45.

<sup>7</sup> Siehe die Mitteilung aus dem Taufregister bei Beani 133. Bgl. \*Compendio della vita di Clemente IX S. P. fatto da Ant. Mattioli archivista dell'eccª casa Rospigliosi 1744, im Archiv Mospigliossi 3 u Nom N. 50, wo bemerkt ist: \*Ebbe il nome di Giulio a contemplazione di altro suo antenato di simil nome, stato eccellente nell'armi. Diesem Compendio sind die solgenden Daten entnommen. Siehe server G. Canevazzi, Papa Clemente IX poeta, Modena 1900, 48 f 57 ff.

das Doktorat in der Philosophie und Theologie. Bon 1623 bis 1625 lehrte er Philosophie an der Pisaner Hochschule. Er war aber nicht bloß Gelehrter, sondern auch Dichter. Am 25. April 1632 wurde er Referendar der beiden Signaturen und Sekretär der Ritenkongregation, am 24. Dezember 1636 Kanonikus an S. Maria Maggiore, am 28. April 1637 Ehrenbürger von Kom, am 29. April 1641 Hausprälat des Papstes und Sekretär der Breven an die Fürsten, am 4. Januar 1643 kanonistischer Konssultor der Pönitentiarie und am 14. Juli 1644 mit dem Titel eines Erzebischofs von Tarsus Nuntius in Spanien, wo er bereits als Begleiter des Kardinallegaten Francesco Barberini geweilt hatte<sup>2</sup>.

Neben sonstigen trefflichen Eigenschaften schätzten Urban VIII. und seine Nepoten in Rospigliosi besonders seine dichterische Begabung, ja man kann wohl sagen, daß seine seine literarische Bildung ihm den Zugang in den hochgebildeten Kreis der Barberini eröffnet hat.

Seine hohe Auffassung von der Poesie hatte Rospigliosi in einer Abhandlung zu Bracciolinis Poem über die Wahl Urbans VIII. dargelegt. 1629 verherrlichte er die Hochzeit des Taddeo Barberini mit Anna Colonna durch Gedichte<sup>3</sup>. Auch zum Lob der von Milton verehrten berühmten Sängerin Leonora Baroni verfaßte er ein Sonett<sup>4</sup>. Zur Einweihung des Theaters der Barberini im Jahre 1634 schrieb er sein erstes Melodrama Sant' Alessio, das Stefano Landi in Musit seste. Die Kunst der durch Bernini besorgten Inszenierung und die schöne Musit gestalteten die Aufstührung dieser rührenden Legende zu einem Ereignis im römischen Kunstleben<sup>5</sup>. Großen Erfolg hatten auch die weiteren Dramen mit Musit, die Rospigliosi verfaßte: Santa Teodora, San Bonifazio, Chi sosser speri, Sant' Eustachio.

Schon die Titel dieser und anderer Melodramen zeigen den Einfluß der spanischen Comedias de Santos auf den Verfasser, der sich von dem damals üblichen Manierismus freizuhalten wußte. Spanische Vorbilder waren nicht bloß für die religiösen, sondern auch für die profanen Dramen Rospigliosis maßgebend. Glaube und Tugend siegen darin über Unglauben und Laster. Man rühmte deshalb den guten moralischen Einfluß Rospigliosis auf das

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Durch Breve vom 27. Juli 1643 murde Rojpiglioji sigillatore della Penitenziaria e vicario della basilica di S. Maria Maggiore; j. \* Compendio a. a. D.

² Rofpigliofis \* Muntiaturberichte in Nunziat. di Spagna 89 90 91 A 92 A 93 94 96 97 98 99 99 A 100 101 102 104 346 347 348 ujw.; jeine \* Lettere famigliari aus der Zeit jeiner Nuntiatur 1644—1653 im Archiv Rojpigliojizu Rom T. 4 u. 5; ebd. T. 1—3 jeine \* Lettere famigliari aus Rom 1630—1643. Ademollo (Teatri 84) verlegt die Ernennung zum Nuntius irrig ins Jahr 1646, Bildt (Conclave 1) ins Jahr 1633.

<sup>3</sup> Siehe Ademollo a. a. D. 78 ff 86 ff; Canevazzi a. a. D. 57 f 59 ff.

<sup>4</sup> Bgl. Ademollo, La Leonora di Milton e di Clemente IX, Milano (c. 3.).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Siehe Ademollo, Teatri 7 ff; Canevazzi 65 ff; Fraschetti 261 f.

Theater zu Rom. In einzelnen Stücken, wie z. B. Dal male il bene, das in Madrid spielt, ist die Einwirkung Calderons unverkennbar. Als Kuntius in Madrid versaste Rospigliosi das Drama La comica del cielo, das während des Karnevals 1668 im Wohnsitz der Rospigliosi, dem Palast Ludovisi (heute Fiano) am Corso, wiederholt aufgeführt wurde und großen Beisall fand. Die Szenerie rührte von Bernini, die Musik von Antonio Maria Abbatini her. Das Stück behandelt die Bekehrung der schönen Spanierin Baltasara; es zeigt Reminiszenzen aus Tassos, Befreitem Jerusalem', aber zugrunde liegt ein spanisches Vorbild.

Rospigliosi hatte die spanische Nuntiatur neun Jahre lang 3 trefslich verwaltet und seine Uneigennüßigkeit gezeigt, indem er aus diesem "Indien der Prälaten", wie Pallavicino es nennt, arm zurückkehrte". Den Purpur, den er verdient hatte, erhielt er nicht, denn er teilte unter Innozenz X. die Ungnade seiner Freunde, der Barberini. Nach dem Tode dieses Papstes wählte das Kardinalskollegium ihn zum Governatore von Kom; in dieser schwiezigen Stellung bewährte er sich vortrefslich. Alexander VII., der Rospiglioss Berdienste wie seine literarischen Talente sehr hoch schätze, ernannte ihn zu seinem Staatssekretär. Am 9. April 1657 wurde er Kardinalpriester von S. Sisto 5, was besonders in Pistoia großen Jubel hervorries 6.

Als Staatssekretär gewann sich Rospigliosi durch untadelhaften Wandel, Bescheidenheit, Liebenswürdigkeit und Fleiß allgemeine Sympathie<sup>7</sup>. Er verlor jedoch zeitweise das Vertrauen des Papstes, weil er sich mit dem französischen Hose in eine Korrespondenz einließ, um sich für den Fall eines Konklaves die Unterstützung Frankreichs zu sichern. Da er sich jedoch bald wieder von den Franzosen zurückzog, konnte er sich in seiner Stelle behaupten<sup>8</sup>. Der Ausgang des Konklaves bewirkte, daß zum zweitenmal ein Staatssekretär Papst wurde, was dem Ansehen dieses Amtes sehr zustatten kam<sup>9</sup>.

Wie die Konsistorialatten melden, legte Rospigliosi sich den Namen Klemens bei, weil er damit die Hoffnungen bekräftigen wollte, die sich an seine Wahl

Eiche Ademollo a. a. D. 20 f 65 ff 81 f; Beani 139 173 ff; J. Sanesi, Poesie musicali di G. Rospigliosi (NozzePubl.), Pistoia 1894; Canevazzi 77 ff 86 96 ff 103 ff 123 ff 136. Bgl. Alaleona, P. Clemente IX poeta, im Bullet. d. Soc. filologica Romana 1905; Salza, Drammi inediti di G. Rospigliosi, in der Riv. music. XIV (1907); Fraschetti 270 f. Ein Teil der Privatbibliothef Alemens' IX., meist gedruckte, schön gebundene Werke, darunter viele musitalische, wird im Palast Rospigliosi zu Rom ausbewahrt. Bgl. unsere Angaben Bd XIII 483 953; Baumgartner VI 509 f; Bibl. zu Reapel XIII E 7. E 25.

<sup>8</sup> Nicht elf, wie Novaes (X 199) und andere angeben.

<sup>4</sup> Siehe Pallavicino I 264. Bgl. die lucchefisch Relation in den Studi e docum. XXII 232 und die \*Vita Clementis IX im Ottob. 2481 p. 440, Batit. Bibliothet.

<sup>5</sup> Bgl. das Breve Alexanders VII. an Pistoia bei Beani 159.

<sup>6</sup> Siehe Ademollo, Teatri 84. 7 Siehe P. Basadonna bei Berchet II 269.

<sup>8</sup> Siehe Gérin I 274 ff. 9 Siehe Richard in der Rev. d'hist. ecclés. XI 737.

fnüpften¹. In welchem Sinn er die Milve auffaßte, zeigt die Umschrift einer seiner Medaillen: "Nachsichtig gegen andere, nicht gegen sich selbst' (Aliis non sidi Clemens)². Für den ausgezeichneten Ruf, dessen Kospigliosi sich in Rom erfreute, ist es bezeichnend, daß sogar der boshafte Pasquino ihn mit einer Ode begrüßte, eine Ausnahme, deren sich keiner seiner Vorgänger rühmen durfte. Er pries Rospigliosis Gerechtigkeit und prophezeite, seine Regierung werde das goldene Jahrhundert der christlichen Völker heraufstühren³. Leider war der 67jährige Papst schwächlich und kränklich⁴, was auch sein trefsliches Porträt von Maratta bestätigt⁵. Er bevorzugte deshalb als seinen Wohnsitz den gesunden Quirinal vor dem Batikan⁶. Wenn man indessen während des Konklaves gezweiselt hatte, ob Kospigliosi den Ansstrengungen der kirchlichen Funktionen gewachsen sei, so erwies im ersten Jahre seiner Regierung seine Gesundheit in dieser Hinsicht sich so kräftig, daß er gesündere und stärkere Päpste in Schatten stellte 7. Am 26. Juni 1667 feierte man die Krönung, bereits am 3. Juli die Besügergreifung des Laterans 8.

Bisher hatte mit jedem neuen Pontifikat ein mehr oder minder großer Beamtenwechsel stattgefunden. Klemens IX. wollte hiervon nichts wissen. Abgesehen von einigen höheren Stellen, behielt er die Mehrzahl der Beamten seines Vorgängers bei<sup>9</sup>. Maestro di Camera wurde Emilio Altieri, Beichtvater der Fesuit Ambrogio Spinola, Datar Kardinal Pietro Ottoboni <sup>10</sup>, Staatsesekretär Decio Azzolini, die letzteren beiden Mitglieder des Squadrone volante, deren Einsluß auch sonst groß war, weil sie als die eigentlichen Urheber der

<sup>1 \*</sup>Confirmandae spei de se conceptae nomen sibi Clementis IX imposuit (Acta consist., Barb. XXXVI 66, Batif. Bibliothef). Es ist also unrichtig, daß er den Ramen angenommen, weil er unter Klemens VIII. geboren war, wie Terlinden (47) angibt.

2 über die Medaillen Klemens' IX s. Beani 189 f.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Havrà il mondo di pace ancor tesoro | Godrà il popol di Cristo un secol d'oro (Chledowsti II 271). Großes Lob spenden dem neuen Papst der Kardinal von Hessen und Joh. Emmerig in ihren \*Berichten an Leopold I. vom 20. Juni 1667 (Staatsarchivzu Wien). Siehe auch das \*Avviso vom 25. Juni 1667, Päpstl. Geh.=Archiv.

<sup>4</sup> essendo gracile di corpo e di complessione delicata, tanto che le accidentali sue indisposizioni di calcolo e di hernia acquosa l'hanno qualche volta indebolito e sconvolto. Relation des A. Grimani bei Berchet II 328.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Bal, unten S. 539.

<sup>6</sup> Siehe Bildt, Un banchetto al Quirinale nel seicento, Roma 1901, 10.

<sup>7</sup> Siehe die Relation der lucchefischen Gefandten in den Studi e docum. XXII 232 f.

<sup>8</sup> Siehe Cancellieri, Possessi 275 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Siehe die Relation der lucchesischen Gesandten a. a. D. 234. Sekretär der Breven an die Fürsten blieb der Florentiner Erzbischof Franc. Nerli; s. \* Epist. I, Päpstl. Geh.= Archiv. Auch G. F. Nini blieb zunächst Maggiordomo; erst 1669 folgte ihm B. Rocci; s. Moroni XLI 268.

<sup>10 \*</sup> Avviso vom 25. Juni 1667, Päpft I. Geh. = Archiv; Moroni XIX 138, XLI 135; Quirini bei Berchet II 332. Der \* Ruolo di famiglia di Clemente IX, dat. 1667 Nov. 1, im Cod. J. II 48 der Bibl. Chiqi du Rom.

Wahl galten. Neben Azzolini trat bald als Kardinalnepot der am 12. Dezember 1667 mit dem Purpur geschmudte Jacopo Rospigliosi. Dieser Bruderssohn des Papstes befand sich zur Zeit des Konklaves als Internuntius in Bruffel. Nach seiner Rudtehr blieb er, obwohl in diplomatischen Geschäften erfahren und bereits 38 Jahre alt, unter der Leitung Uzzolinis?. Die eigent= liche Führung der Staatsgeschäfte behielt sich der Papst selbst vor3. Die dem Repoten zugewiesenen Ginkunfte waren bescheiden. Auch in Betreff der übrigen Berwandten befolgte Klemens die Mahnungen des sterbenden Kardinals Pallavicino4; er brach mit der Sitte, die Repoten auf Staatskosten auszustatten, und versetze damit dem Nepotismus einen empfindlichen Stok5. Der Bapft bedenkt alle Welt, ausgenommen seine Familie, ichrieb der Herzog von Chaulnes, der seine Hoffnung zerrinnen sah, durch die Berwandten den Papst zu beeinflussen 6. Rlemens IX. ging in der heitlen Angelegenheit mit ebensoviel Takt wie Klugheit vor. Die Berwandten aus Bistoia, wo man die Wahl des Landsmannes enthusiastisch gefeiert hatte, durften Anfang Juli 1667 nach Rom kommen8, sollten jedoch dort nur während der Regierung des neuen Papstes bleiben dürfen. Der übliche Titel Don' blieb ihnen versagt. Wenn sie auch Stellungen in der Verwaltung erhielten — Klemens' IX. Bruder Camillo wurde im September 1667 General der Kirche und deffen Sohn Tommaso Kastellan der Engelsburg 9 —, so mußten sie sich doch mit den Ginfünften diefer Umter begnügen. Da der Papft zudem darauf hielt, daß seine Verwandten entsprechend auftraten, konnten sie keine Reich= tümer sammeln oder mit Bermehrung der Staatsschuld den Grund zu einer neuen Nepotenfamilie legen 10. Wenn die Rospigliosi, die im Palast Ludovisi am Corjo Wohnung nahmen 11, schließlich doch in die Reihe der großen römischen Familien eintraten, so geschah dies nur deshalb, weil Camillos Sohn Giambattifta, welcher Befehlshaber der papstlichen Garde wurde, eine reiche Pallavicino aus Genua beiratete. Selbst dieser Berbindung ftimmte der Papst nur widerstrebend zu, da seiner ursprünglichen Absicht gemäß die Rospigliofi nach seinem Tode wieder nach Bistoia zurückfehren sollten 12.

Siehe die Relation der lucchefischen Gefandten in den Studi e docum. XXII 233.
 Siehe Quirini bei Berchet II 331; Richard in der Rev. d'hist, ecclés, XI 737.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Siehe die Relation der lucchefischen Gesandten a. a. D. 235.

<sup>4</sup> Bgl. oben S. 527 A. 1. 5 Siehe Brojch I 435; Chkedowifi II 272.

<sup>6</sup> Siehe Gérin II 277.

<sup>7</sup> Siehe Ademollo, Teatri 98 f 227 ff; Beani 49 ff.

<sup>8</sup> Siehe \* Avviso vom 9. Juli 1667, Bapftl. Beh. = Archiv.

<sup>9</sup> Siehe \* Avviso vom 3. September 1667, ebd.

<sup>10</sup> Siehe die Relation der lucchefischen Gesandten a. a. D. 233; Quirini bei Berchet II 331 f; Brosch a. a. D.

<sup>11</sup> Siehe \* Avviso vom 1. Oktober 1667, a. a. D.

<sup>12</sup> Siehe die Relation der lucchesischen Gefandten a. a. D.

Gab Klemens IX. hier nach, so bestand er doch streng darauf, daß seine Verwandten sich in Geschäfte, die ihnen nicht aufgetragen waren, nicht einmischten. Die Rospigliosi entsprachen den edlen Absichten des Papstes durchaus. Camillo Rospigliosi trat höchst bescheiden auf, und nach dem Tode seiner Gattin, Lucrezia Cellese, widmete er sich vorwiegend Werken der Frömmigkeit und der Nächstenliebe. Nur darüber klagte er zuweilen, daß ihm sein Bruder, den er früher stets unterstützt habe, gar zu wenig zukommen lasse. Erst 1669 wurde ihm eine größere Schenkung durch den Papst zugewendet, doch handelte es sich auch damals nur um die Übertragung seines privaten Erbes<sup>2</sup>.

Ein Zeitgenosse schildert Camillo als einen Sbelmann, der nach alter Art lebte; wenn er sich auch nicht auf Komplimente verstehe, so behandle er doch jedermann mit großer Höslichkeit. Übrigens hatte ihm der Papst die Amtsbesugnisse vermindert, indem er das Amt eines Governatore des Borgo dem Governatore Koms übertrug, um dadurch Mißstände abzustellen, die während des vergangenen Pontisitats eingerissen waren. Bon den zahlreichen Söhnen Camillos wurden Kardinal Jacopo sowie Tommaso und Giambattista bereits erwähnt. Vincenzo, der älteste nach dem Kardinal, wurde Besehlshaber der päpstlichen Galeeren, der dem geistlichen Stande angehörende Felice ershielt nur zwei Abteien im Königreich Neapel, die nicht mehr als 1000 Scudi eintrugen.

Alle Rospigliosi zeichneten sich durch ihr bescheidenes, sanstes und zurückzgezogenes Wesen aus. Auch ihr Verhalten gegenüber dem Adel wird als sehr rücksichtsvoll geschildert<sup>5</sup>. Als im Sommer 1669 der erst 28jährige Tommaso Rospigliosi <sup>6</sup> durch ein Fieber hinweggerafft wurde, setzte man ihm wegen seiner Verdienste um die Stadt im Konservatorenpalast eine Ehrenstatue<sup>7</sup>.

<sup>1</sup> Siche ebd. 236.

<sup>2 \*</sup> Donazione di Clemente IX al suo fratello Camillo di tutta la sua porzione patrimoniale paterna e materna, dat. Roma, Monte Cavallo 1669 Gennaio 7: beiliegend das Chirografo über den fideicommisso Rospigliosi di Pistoia. Archiv Rospigliosi ju Rom.

³ Siehe die Relation der lucchesischen Gesandten a. a. D. Die Constitutio super reformatione iurisdictionis tribunalis Burgi, dat. Cal. Sept. 1667, in Bandi V 46, Päpfts. Geh. - Archiv, gedruckt im Bull. XVII 547 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Siehe Quirini bei Berchet II 332. Bincenzos Porträt, von Ferd. Boigt, im Palazzo Rojpiglioji, nachgebildet bei Terlinden 240.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Siehe die Relation der lucchesischen Gesandten a. a. D. 235. Vgl. Quirini bei Berchet II 331 f.

<sup>6</sup> Siehe die \*Berichte des Kardinals von Heffen an Leopold I., dat. Rom 1669 Ausgust 3 u. 10, Staatsarchiv zu Wien. Bgl. \* Avviso vom 10. August 1669, wonach der Papst den Erkrankten inkognito besuchte. Päpst l. Geh. = Archiv.

<sup>7</sup> Nach dem \*Avviso vom 17. August 1669 (ebd.) beschloß der Senat die Statue hauptssächlich wegen des Interesses, das Tommaso für die Seiden- und Wollindustrie gezeigt hatte. Die Inschrift der noch erhaltenen Statue bei Forcella I 64. T. Rospigliosi ward in S. Maria Maggiore beigesett; j. \*Avviso vom 10. August 1669, a. a. C.

Die Popularität, die Klemens IX. in Kom genoß, hätte nicht größer sein können. Ein heroischer Entschluß, der auch vom venezianischen Gesandten gerühmt wurde, gewann ihm schnell die Herzen aller: er setzte die Mahlsteuer herab, obgleich ein großer Ausfall in den Einnahmen die Folge war. Da bereits Alexander VII. eine solche Maßregel beabsichtigt hatte, trug Klemens IX. Sorge, daß nicht sein, sondern der Kame seines Borgängers in der betreffenden Verordnung genannt wurde. Als Wohltat empfand man es auch, daß der Papst den Ackerbau und die Woll- und Seidenfabrikation förderte sowie für gute Gerechtigkeitspslege sorgte und auch dem Geringsten, der zu klagen hatte, Zutritt gewährte. Gleich nach seiner Wahl hatte er in St Peter einen Beichtstuhl errichten lassen, in dem er selbst das Sakrament der Buße spendete.

Eine ungemein gütige Natur — sein Lieblingswort war Concediamo 3 —, tannte die Freigebigkeit Klemens' IX. teine Grengen. Für fich felbst mar er dabei sparfam: nicht mehr als 15 Baiocchi täglich durften für seinen Tisch ausgegeben werden4. In kurzer Zeit verschenkte er an Bedürftige aller Art 600 000 Scudi 5. Täglich wurden 13 Arme im Batikan gespeist, die der Papst jelbst bediente 6. Im November 1667 besuchte Klemens IX, die Kranken im Lateranhospital, fragte nach ihrem Übel, verteilte reichliche Almosen und befahl, sie gut zu behandeln; im Januar 1668 erschien er im Hospital della Consolazione; Um Gründonnerstag speifte er 400 arme Pilger, am Karfamstag faß er dreieinhalb Stunden Beicht in St Beter. Im September und nochmals im Dezember wiederholte er seinen Besuch im Lateranhospital?. Trot seines Alters und seiner Gebrechlichkeit bestieg er im Advent 1668 kniend die Beilige Treppe 8. Obwohl ihm die Arate wegen seines Steinleidens 1669 die Teil= nahme an den firchlichen Funktionen untersagten, machte er dieselben dennoch am Palmsonntag mit, was ihn sehr anstrengte9. Noch turz vor seinem Tode besuchte er die sieben Hauptkirchen Roms 10.

Daß ein so hochgebildeter Papst sich auch den Gelehrten, Künstlern und Musikern gnädig erwies, kann nicht überraschen. So förderte er den gelehrten Jesuiten Kircher, den Archäologen Giovanni Ciampini, den Literar=

¹ Siehe Quirini bei Berchet II 329; \*Avviso vom 2. Juli 1667, Päpftl. Geh.= Archiv; Novaes X 202.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe Benigni 58f; Novaes X 223. Bgl. \* Compendio della vita di Clemente IX im Archiv Rofpigliofi zu Rom.

<sup>3</sup> Siehe Rapin, Mém. III 396. 4 Siehe Bildt, Un banchetto 9.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> LgI. Quirini bei Berchet II 328 f 333.

<sup>6</sup> Siehe \*Avviso vom 30. Juli 1667, Bapftl. Beh.= Archiv.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Siehe die \*Avvisi vom 12. November 1667, 8. Januar, 29. September und 22. Dezember 1668, ebd., und die französischen Berichte bei Gérin II 229.

<sup>8</sup> Siehe \* Avviso vom 22. Dezember 1668 a. a. O.

<sup>9</sup> Bericht des Kardinals von Heffen an Leopold I. vom 20. April 1669, Staatsarchiv zu Wien. 10 Siehe \*Avviso vom 2. Rovember 1669, a. a. O.

historifer Leone Allacci, den Aftronomen Cassini und den Anatomen Blasius Benginus<sup>1</sup>; durch Giovanni Bona und Michelangelo Ricci ließ er eine Akademie zum Studium der Kirchengeschichte errichten<sup>2</sup>.

Für das literarische und fünftlerische Leben Roms von großer Bedeutung war es, daß am 22. November 1668 die hochgebildete Königin Chriftine nach zweieinhalbjähriger Abwesenheit von ihrer schwedischen Reise zurückehrte. Klemens IX. war schon als Kardinal mit ihr sehr befreundet gewesen. Durch Azzolini und durch Beeinflussung Ludwigs XIV. hatte die Königin für seine Wahl gewirkt3. Hierfür wie für das Interesse, das Christine dem Ratholizismus im Norden geschenkt4, wollte der Papst sich dankbar erweisen. Er bot daher alles auf, um den Einzug der Königin in Rom glanzvoll zu geftalten, und erteilte ihr fofort eine dreieinviertelftundige Audieng 5. Auch später ehrte er fie in hohem Mage. Anfang Dezember ftattete er Chriftine in ihrem Balaft an der Lungara perfonlich einen einstündigen Besuch ab. Die Königin empfing den Bapft kniend an der Treppe 6. Um 9. Dezember 1668 gab er ihr zu Ehren im Quirinal ein glänzendes Bankett, das durch einen Stich und ein Aquarell des Pierre Sevin, Pensionärs der 1666 in Rom von Ludwig XIV. gestifteten französischen Malerakademie 7, verewigt wurde. Das Zeremoniell dieses Festes wurde bis auf das kleinste festgestellt. Unter einem Baldachin ftand auf einer Eftrade der Tisch des Papftes, un=

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Siehe Beani, Clemente IX 110 ff. <sup>2</sup> Siehe ebd. 108.

³ Die bisherigen Nachrichten hierüber (Grauert II 213 und besonders Bildt, Christine e le card. Azzolini 195 \( f \) 208 \( f \) 219 \( f \)) werden bestätigt durch ein eigenhändiges Schreiben Klemens' IX. an Christine vom 22. Juni 1667, in dem der Papst für ihre Mitwirfung ähnlich dankt wie den Königen von Frankreich und Spanien und sie seiner besonderen Liebe versichert, da sie sei eletta dal S. Dio a si grande et straordinaria maniera di suo servitio, e che con tanta virtù e costanza, dopo haver sacrisicati i suoi regni alla vera sede di Christo, mostra anche con tante satiche e disastrosi viaggi la sua prontezza a sacrisicargli la vita e sa risplendere la gloriosa e degna perseveranza nella sua somma pietà. Am 3. Sceptember 1667 schrieb Klemens IX. als Antwort auf die Mitteilung ihrer Herreise vom 10. August, er habe sie von Ansang seines Pontisitats an mit Schnsucht erwartet, da ihre Gegenwart ihm Trost bereite (Lettere di propria mano Arm. 45, t. 41, p. 102 104, Päpst I. Geh.=Archiv, gedrucht nach einer Kopie im Bullet. stor. Pistoiese I [1899] 153 ss.). In den Lettere p. 140<sup>b</sup> \*Schreiben diner Kopie im Bullet. stor. Pistoiese I schreiber Antunst in Rom.

4 Bgl. oben S. 351.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Siehe Grauert II 216. Bgl. \*Avviso vom 24. Rovember 1668 (Päpftl. Geh.= Archiv) und \*Bericht des Kardinals von Hessen an Leopold I. vom 24. Rovember 1668 (Staatsarchiv zu Wien), der über Christine bemerkt: "Es scheinet woll, das Ihro die Raiß nichts geschadet, weillen sie saister zurückgekommen als abgereist."

<sup>6</sup> Siehe \* Avviso vom 8. Dezember 1668, a. a. D.

<sup>7 €</sup>iehe H. Lapauze, La première liste authentique des pensionnaires de l'Académie de France à Rome 1668 et le premier logis de l'Académie, in Le Bulletin de l'art ancien et moderne 10. février 1912, 46—98; 17. février 1912, 53—56 (Da documenti dell'archivo della parrocchia di S. Spirito, con lista dei pensionati 1665—1671).

mittelbar anstoßend ein niedrigerer für die Königin. Diese betrat zuerst den Saal, turz nachher erschien durch die entgegengesette Tur der Papft. Nach erfolgter Begrußung wollte der Maggiordomo dem Beiligen Bater die Gerviette reichen, aber die Königin übergab fie dem Bapft felbft. Mufit und Gesang verschönerten das Bankett. Rlemens IX., der niemals Wein trank, brachte das Wohl der Königin mit einer rotgefärbten Limonade aus. Den Schluß des Diners bildete das ,nach frangösischer Weise' zubereitete Deffert: in filbernen Körben und Gefäßen wurde Zudergebad, fog. Trionfi, aufgeftellt, die großenteils religiose Szenen darstellten. Nach beendetem Mahl sette man für die Königin einen zweiten Stuhl neben den papstlichen Tisch, und es begann eine kurze Unterhaltung, denn vorher hatten beide so entfernt geseffen, daß der dazwischenstehende Zeremonienmeister Febei den Austausch der Höflichkeiten vermitteln mußte. Um Schluß zogen fich die Souverane, fo wie sie gekommen, wieder gurud. Bon dem Repoten Giambattifta Rofpi= gliosi, den Hauptleuten der Schweizergarde und einer zahlreichen Eskorte war die Königin abgeholt worden; ebenso wurde sie wieder nach ihrem Palast zurückgeleitet 1. Auch bei sonstigen Geiegenheiten, z. B. zu Neujahr, wurden Christinen von papstlicher Seite besondere Aufmerksamkeiten zuteil2: 1669 gewährte ihr der Papst, offenbar auf Betreiben des Staatssekretars Azzolini, eine Jahrespenfion von 12000 Scudi3. Fast alle Monate besuchte fie den Papst 4, der zu den wenigen gehörte, die in ihre Bewerbung um die Krone Polens eingeweiht waren<sup>5</sup>. Christine erwies sich dankbar, indem sie der Schwester Rlemens' IX. ein Diamantkreuz schenkte und sich bei dem holländischen Ratspenfionar De Witt verwandte, damit den boshaften Berleum= dungen, die in Holland über die ersten Bersonen der Kurie ausgestreut wurden, Einhalt geschehe 6.

Es waren nicht bloß kirchliche und politische Angelegenheiten, namentlich die Abwehr der Türken, über welche sich Klemens IX. mit der geistreichen Königin unterhielt, sondern ebensosehr literarische, musikalische und künstlerische. Bei seinem Besuch in dem Palast an der Lungara besichtigte der Papst eingehend die berühmte Bildergalerie der Königin.

Wie Klemens IX.8, so interessierte sich auch sein Bruder Camillo lebhaft für die Kunst. Bisher waren in Rom durch die unter Paul III. gestiftete

<sup>1</sup> Siehe Bildt, Un banchetto. Zu den dort genannten Quellen ist noch hinzuzufügen das \* Avviso vom 15. Dezember 1668, Päpftl. Geh.=Archiv.

<sup>2</sup> Bgl. \* Avviso vom 5. Januar 1669, ebd.

<sup>3</sup> Siehe Bildt, Christine et le card. Azzolino 199 A. 2.

<sup>4</sup> Bgl. die \*Avvisi vom 18. Mai, 8. Juni, 10. August und 28. September 1669, a. a. D.

<sup>5</sup> Bgl. Grauert II 218; Bildt, Christine 441 f; André in der Rev. hist. 1908.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Siehe Grauert II 229 242. <sup>7</sup> Siehe \* Avviso vom 8. Dezember 1668 a. a. D. <sup>8</sup> Ein \* Avviso vom 12. November 1667 (ebd.) meldet den Besuch des Papstes in der

Künstlerbruderschaft der Virtuosi al Pantheon am Josephstag unter der Säulenhalle des Pantheons die Werke lebender Meister ausgestellt worden. Eine Neuerung war es, daß Camillo Rospigliosi am 29. August 1669 eine Ausstellung von Bildern alter Meister veranstaltete, zu der besonders die Galerie der Königin Christine beisteuerte. Salvatore Rosa erreichte es damals, daß neben Raffael und Tizian sein Gemälde "Saul und die Here von Endor", heute im Louvre, ausgestellt wurde. Die Bewunderung, die es erregte, war verdient, denn die Komposition ist trop aller Seltsamkeiten eindrucksvoll<sup>2</sup>.

Bereits als Kardinal hatte Klemens IX. viel mit dem Maler Carlo Maratta, einem Schüler des Andrea Sacchi, vertehrt. Als Papft fah er ihn öfter und gab ihm mannigfache Beweise seiner Suld. Maratta erhielt den Auftrag, das Porträt Riemens' IX. zu malen. Der Bapft fag ihm im Rlofter von S. Sabina, wohin er sich während des Karnevals zurudzuziehen pflegte. Während der Maler an der Arbeit war, hatte der Papft einen seiner plöglichen Ohnmachtsanfälle; der Biograph des Künftlers rühmt seinen Helden wegen des Taktes, mit dem er sich in dieser heiklen Situation benahm3. Marattas Bildnis Alemens' IX., jest im Besitz der Pallavicini zu Rom, gehört zu den klaffischen Papstporträts. Das Gemälde, für das Maratta sich am Innogeng X.' des Belasquez inspirierte, zeigt den Bapft in Halbfigur auf einem karmefin= roten Samtsessel sigend, auf dem Haupt die rote Kopfbededung; das Schultermäntelchen von gleicher Farbe hebt sich von dem weißen Obergewand trefflich ab. Klemens IX. hält in der einen Hand ein Buch, die andere lehnt auf dem Seffel. Auf dem Tischen bor dem Papft steht eine Glocke und eine Bittschrift mit den Worten: Per Carlo Maratta. Schon die Zeitgenossen rühmten die Ahnlichkeit dieses Porträts, aus dem die Mattigkeit des Alters spricht, ohne daß der Beschauer darüber die Majestät und den Geist des Dargestellten vergißt. Unübertrefflich wiedergegeben ift das blaffe, gefurchte, nervoje Antlig mit der spigen Rase, dem grauen Bart, den hellen, großen, lebhaften Augen4. Biel jünger erscheint Klemens IX. auf dem gleichfalls aus-

chiesa di S. Maria in Portico fabricata in adempimento del voto, che fecero l'anno 1656 la f. m. di P. Alessandro VII e il popolo Romano per la liberatione dalla peste, e diede una vista al sontuoso ornamento fatto attorno alla miracolosa imagine con architettura del S. Giov. Ant. de Rossi.

<sup>1</sup> Bgl. unsere Angaben Bd V 775 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe Cesareo, Poesie e lettere di S. Rosa II, Napoli 1892, 129 f; L. Ozzola, Vita e opere di S. Rosa, Straßburg 1908, 148 f; Chłędowifi II 438. &gl. oben 523 A. 3.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Bellori III 155 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Bortreffliche Nachbildung bei Venturi, Tesori d'arte inediti di Roma, Roma 1896. Kopien in der Eremitage zu St Petersburg (Justi, Belasquez II 188), im Palazzo Rojpigliosi zu Pistoia (Beani 196) und im Palast Rojpigliosi zu Rom. Hier auch eine Marmorbüste Klemens' IX. und des Kardinals Kospigliosi und ein Porträt der Schwester des Papstes, im Kasino eine gute Bronzebüste Klemens' IX. Ein sehr charatteristisches,

gezeichneten Porträt des Giovanni Battista Caulli, genannt Baciccia, das sich in der Accademia di S. Luca zu Rom befindet.

Bon den Rünftlern Roms ichatte Klemens IX. am meiften den genialen Architekten und Bildhauer Bernini. Während fich die Tage des Bietro da Cortona und die Borrominis ihrem Ende zuneigten2, ftand der Meifter, der jo vielen Papften gedient hatte, noch immer auf der Sohe feines Schaffens. Alsbald nach feiner Wahl übertrug ihm Klemens IX. neben der Bollendung des linken Armes der Rolonnaden von St Beter die Ausschmückung der Engelsbrücke. Rlemens VII. hatte dort die Statuen der Apostelfürsten Betrus und Paulus aufstellen lassen 3. Beim Empfang Karls V. durch Paul III. im Jahre 1536 zierte Raffael da Montelupo den Ponte S. Angelo mit vier= gehn Tonfiguren 4. Un ihre Stelle follten jest die überlebensgroßen Marmor= statuen von gehn Engeln mit den Paffionswertzeugen treten. Ein paffenderer Schmud für die Monumentalbrücke, welche alle zum Heiligtum des Apostelfürsten Bilgernden betreten mußten, ließ sich taum denten als dieser Rreuzweg. Es war die Christianisierung eines Monumentes des heidnischen Alter= tums, ähnlich wie einst Sixtus V. mit den Raisersäulen und den Obelisten verfahren war.

Mit jugendlichem Eifer ging der 67jährige Bernini an die Arbeit. Zwei Statuen, den Engel mit der Dornenkrone und den mit der Kreuzesinschrift, führte er eigenhändig aus. Der Papst wollte jedoch nicht, daß diese herrlichen Arbeiten den Unbilden der Witterung ausgesetzt würden; Kopien, von Paolo Raldini und Giulio Cartari gearbeitet, ersetzen sie auf der Brücke, die Originale kamen später in den Chor von S. Andrea delle Frattes. Die acht übrigen gewaltigen Marmorstatuen wurden nach Berninis Entwürsen von Cosimo Fancelli, Antonio Raggi, Domenico Guidi, Ercole Ferrata, Antonio Giorgetti und andern Schülern des Meisters ausgeführt. Auch scharfe Kritiker dieser mit flatternden Gewändern bekleideten Engel geben zu, daß sie, im ganzen gesehen, lediglich als Brückenschmuck, in der hellen Sonne des Südens die beste Wirkung machen. Die namentlich Berninis Frauengestalten eigene Weichheit tritt auch hier so start hervor, daß die Linien fast

Maratta zugeschriebenes Pastellbild des Kopses Klemens' IX. in der Bibliothef des Palais des Arts zu Lyon (P. Marcell, Les Musées de France 1912, Kr 1, S. 17).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Abbildung bei Ricci, Gesch, der Kunft in Korditalien 303 (vgl. 305). Eine kleine, treffliche Wiederholung im Balazzo Kospigliosi zu Rom. Bgl. Thieme XIII 277.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Borromini starb am 28. August 1667, Pietro da Cortona am 16. Mai 1669. Aber Borromini vgl. Bollet. d. Svizz. ital. IX 105 f.

<sup>3</sup> Bgl. unfere Angaben Bd IV 2, 564.

<sup>4</sup> Uber ben damaligen Schmud Roms f. unfere Angaben Bo V 171 ff.

<sup>5</sup> Siehe Baldinucci, hrsg. von Riegl, 274.

<sup>6</sup> Abbildungen bei Fraschetti 366 367 und Ricci, Roma barocca 373.

eine musikalische Stimmung auslösen 1. An dem schlanken Engel mit dem Kreuzesholz, den Berninis Sohn Paolo verfertigte, scheint der Meister selbst mitgearbeitet zu haben 2.

Im Juli 1668 besichtigte der Papst die Statuen im Atelier Berninis, wo auch die von Alexander VII. bestellte Reiterstatue Kaiser Konstantins ihrer Vollendung sich näherte<sup>3</sup>. Am 12. Januar 1669 wurde dies gewaltige Denkmal nach St Peter gebracht, wo es die Vorhalle zieren sollte<sup>4</sup>. Im Inern über dem Haupteingang fand dort 1675 auch Giottos wiederholt verssetzt und jest nochmals restaurierte Navicella in Mosaik ihren endgültigen Play <sup>5</sup>.

Im September 1669 besichtigte der Papst sechs von den zehn Statuen Berninis, die auf Marmorsockeln an den Seiten der Engelsbrücke aufgestellt waren <sup>6</sup>. Die Brücke erhielt bei dieser Gelegenheit ein Marmorgeländer, dessen Öffnungen durch Bronzegitter geschlossen sind. In seiner großen Bescheidenheit wollte Klemens IX. nicht, daß eine Inschrift oder ein Wappen seine Verdienste um die Engelsbrücke für die Nachwelt festhielte; nur Sprüche aus den Psalmen durften auf den Marmorsockeln eingehauen werden <sup>7</sup>. Erst Klemens X. ließ an den beiden Statuen nach dem Borgo hin das Wappen seines Vorgängers mit einer kurzen Inschrift <sup>8</sup> anbringen.

<sup>1</sup> Siehe Bergner, Barockes Rom 101; Ricci a. a. D. 372.

<sup>2</sup> Siehe Fraschetti 370 f.

<sup>3</sup> Am Sonntag, jo berichtet ein \*Avviso vom 28. Juli 1668, besichtigte der Papst das ornamento, che sa fare alli capi e sponde del Ponte S. Angelo di travertini bianchi tramezzati con finestre serrate, e sopra a piedestalli principali otto angeli grandi, che terranno in mano li misterii della Passione, satti dal cav. Bernino et altri principali scultori, et al ritorno visitò l'altra chiesa di detta Santa delle monache Domenicane, et prima su nell'officina del cav. Bernino a vedere la statua, che questo ha satto del Gran Costantino imperatore da porsi incontro al portico di detta basilica. Papst (Sep. 2 Archiv.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Dalla casa del S. cav. Bernino famoso scultore è stata portata nel Palazzo Vaticano la statua di marmo a cavallo dell'imperatore Constantino magno, ch'egli ha fatto d'ordine di Papa Alessandro VII da collocarsi a piè della scala Regia dirimpetto al portico della basilica. \*Avviso vom 12. Januar 1669, a. a. D.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Siehe G. Cascioli, La Navicella di Giotto a S. Pietro in Vaticano, Roma 1916, 20 ff.

<sup>6</sup> Siehe neben den Angaben aus dem Diario des Cervini bei Fraschetti 368 das \*Avviso vom 21. September 1669: Am Montag besichtigte der Papst die Marmorengel auf dem Ponte di Castello, che si vanno erigendo sino al numero di 10, d'altezza circa 15 palmi ciascuno, tenenti li misterii della Passione, fatti per ordine di S. Stà d'altretanti scultori per ornamento del medesimo ponte. Papst s. Est. Est. Est. Archiv.

<sup>7</sup> Die bisher noch nicht veröffentlichten Inichten, die nach dem \*Avviso vom 12. März 1672 (Päpftl. Geh. Archiv) Klemens X. anbringen ließ, lauten für die fünf Statuenpaare, von der Stadtseite beginnend: Tronus meus in columna — Flagellis paratus sum; — In aerumna mea dum configitur spina — Respic[e] faciem [Christi] tui; — Super vestem meam miserunt sortem — Aspiciant ad me quem crucifixerunt; — Regnavit ligno Deus — Cuius principatus super humerum eius; — Potaverunt me aceto — Vulnerasti cor meum.

Das Kolleg der Barnabiten befahl Klemens zu vollenden. Die Borhalle des Pantheons ließ er durch ein Eisengitter schützen. In S. Sabina wurde die Kapelle ausgeschmückt, die früher die Wohnzelle des hl. Dominikus gewesen war. Am Palazzo del Banco di Santo Spirito erinnert noch heute eine Inschrift daran, daß der Rospigliosi-Papst 1667 hierhin die Münze übertragen hat.

Bernini erhielt auch mehrere Aufträge für Pistoia, die Vaterstadt des Papstes. Er mußte dort das Grab der Eltern Klemens' IX. durch deren Büsten schmücken und die Zeichnung für den Prachtaltar des hl. Ignatius entwersen, der mit einem Gemälde von Pietro da Cortona der Jesuitenstirche geschenkt wurde<sup>5</sup>. Zeichnungen Berninis liegen auch der Villa di Spicchio der Kospigliosi zugrunde, die zu Lamporecchio dei Pistoia erbaut wurde<sup>6</sup>. Neuerdings hat man in Florenz eine Tonstizze Berninis für einen Brunnen gesunden, den Klemens IX. seiner Baterstadt hatte zum Geschenkt machen wollen: Delphine tragen eine Muschel, ein paar Tritonen blasen auf Muschelbörnern, in der Mitte das Wappen des Stifters<sup>7</sup>.

Für Rom faßte der Papst noch einen andern großen Plan, der erkennen läßt, wieviel sich die Künstler hätten versprechen können, wenn Klemens IX. eine längere Regierung beschieden gewesen wäre. Im August 1669 erhielt Bernini den Auftrag zu einem Umbau der baufälligen Tribuna von S. Maria Maggiore, in welcher Klemens IX. seine Kuhestätte sinden wollte. Eine Stizze sim Archiv der Basilika zeigt, in welch großartiger Beise dieser Reubau gedacht war, der ein Seitenstück zur Cappella Sistina und Paolina bilden sollte. Bereits im September wurde der Grundstein gelegt und die Arbeiten sosort begonnen. Zur Bestreitung der Kosten deponierte der Papst 150000 Scudi.

<sup>1</sup> Siehe die \*Verordnung vom 18. Februar 1668, die auf einem Chirografo vom 14. August 1667 beruht, in den Editti V 15, Päpftl. Geh. = Archiv.

<sup>2</sup> Am Sonntag besichtigte der Papst den portico di S. Maria del Panteon ornato di cancellate di serro intrecciate con l'armi di S. Stà. \*Avviso vom 30. März 1669, Bäpstl. Geh. = Archiv.

<sup>3</sup> Siehe Forcella VII 314; Berthier, S. Sabine, Rome 1912, 53; Guidi, Borromini 105, der eine Beteiligung Borrominis ablehnt.
4 Forcella XIII 184.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Beani 9 57 133 f; Gurlitt, Barockstil 417. Der \*Akt über die Schenkung von vier Säulen aus Berde Antico aus der Billa Giulia für den Ignatiusaltar in Piftoia im Archiv Rojpiglioji zu Rom.

<sup>6</sup> Siehe Fraschetti 374; Gurlitt a. a. D. 434.

<sup>7</sup> Kunstchronik XVIII (1906/07) Kr 8, S. 114. Ein verstümmelter Brunnen, der auf diese Stizze zurückeht, besindet sich im Palazzo Antemoro, Bia della Panetteria zu Rom. Ein \* Editto sopra mantenere nette le fontane fabricate nella piazza de' Barberini a Capo le case, dat. 1668 August 14, in den Editti V 51, Päpst. Geh. Archiv.

<sup>8</sup> Abbildung bei Fraschetti 381.

<sup>9</sup> Zu den Berichten bei Fraschetti 379 j vgl. noch das \*Avviso vom 7. September 1669: Si è dato principio a far li fundamenti della fabrica, che fa fare

Man berechnete indessen, daß diese Summe nicht ausreichen werde. Der venezianische wie der kaiserliche Gesandte meinten, der Bau werde 400 000 Scudi erfordern. Da die Rospigliosi fürchteten, nach dem Tode des Papstes möchte die lästige Pslicht der Vollendung ihnen auferlegt werden, erhoben sie Sinsprache. Auch das Kapitel von S. Maria Maggiore war gegen den Plan, weil die alte Tribuna Sixtus' III. an eine andere Stelle übertragen werden sollte, wodurch die kostbaren Mosaisen gefährdet würden. Die neue Tribuna sollte Carlo Maratta ausmalen. Troß des Widerspruches beharrte Klemens IX. bei seinem Vorhaben; noch im November 1669 befahl er die Anfertigung eines großen Holzmodells. Erst sein bald darauf ersolgtes Hinscheiden brachte das Unternehmen zum Stillstand.

S. S<sup>tà</sup> alla basilica di S. Maria Maggiore d'una nuova et magnifica tribuna, che sarà ornata tutta di pietre pretiose et lavorate con portico al di fuori sostenuto da colonne correspondente alle due sontuose cappelle collaterali de' Pontefici Sisto V et Paolo V. \$\particle{\pi} \tilde{\pi} \t

<sup>1</sup> Siehe Berchet II 329 und den \*Bericht des Kardinals von Heffen an Leopold I.,

dat. Rom 1669 August 31, Staatsarchiv zu Wien.

² Siehe Fraschetti 381. Abbildung des Außern der alten Apsis von S. Maria Maggiore vor der Restauration durch Klemens X. im Bollet. d'arte 1915, 144.

<sup>3</sup> Siehe Bellori, Vite dei pittori III, Pisa 1821, 159.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Fraschetti 381 f. Danach fann die Angabe im Arch. Rom. VIII 520 nicht richtig sein, daß im September 1669 Rainaldi an Berninis Stelle getreten sei.

## II. Kirchliche Tätigkeit Klemens' IX. Der Jansenismus und der sog. Alementinische Friede. Missionswesen in Oftasien.

1.

In seinem ersten Pontifikatsjahre ließ Alemens IX. in Rom die Bisitation zu Ende führen, die Alexander VII. für sämtliche Kirchen Koms angeordnet hatte<sup>1</sup>. Ebenfalls an eine Berordnung seines Borgängers anknüpfend, gestattete er für Rom und den Kirchenstaat das Offizium und die Messe zu Ehren der Unbesleckten Empfängnis Mariens<sup>2</sup>.

Am 15. April 1668 wurde in der reichgeschmücken Peterskirche die Seligsprechung der Rosa von Lima (gest. 1617) vorgenommen<sup>3</sup>. Da Rosa dem Dritten Orden des hl. Dominikus angehört hatte, veranstalteten die Dominikaner in der Minervakirche, und da sie unter spanischer Herrschaft gelebt, die Spanier in S. Giacomo besondere, glanzvolle Feiern<sup>4</sup>. Um 28. April 1669 erfolgte die Heiligsprechung des Petrus von Alcantara und der Maria Maddalena de' Pazzi<sup>5</sup>, wozu die Vorbereitungen bereits im Dezember 1668 begonnen hatten<sup>6</sup>. Der Papst hob durch eine Rede im Konsistorium die Bedeutung dieser Heiligsprechungen hervor<sup>7</sup>. Für die Feier selbst war die Peterskirche nicht bloß mit den Vildern der neuen Heiligen und mit Tausenden von Lichtern, sondern auch mit den Teppichen von Rassael geschmückt<sup>8</sup>.

Im Jahre 1668 wurde die Kongregation der Regularen reorganisiert<sup>9</sup>. Nachdem bereits Klemens VIII. vorübergehend eine besondere Kongregation für die Ablahangelegenheiten eingesetzt hatte, errichtete Klemens IX. durch Bulle vom 6. Juli 1669 eine ständige Kongregation, die sich mit der Prüfung und Erteilung der Ablässe und mit dem Urteil über Echtheit der Kelis

<sup>1</sup> Siehe Bull. XVII 572 f. 2 Siehe ebb. 583.

<sup>3</sup> Siehe ebd. 628; \*Avviso vom 21. April 1668, Bapftl. Geh. = Archiv.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Siehe die \*Avvisi vom 19. Mai und 16. Juni 1668, ebd. Bgl. auch \*Avviso vom 1. September 1668, ebd. Eine Inschrift über Nosas Seligsprechung in S. Sabina; f. Forcella VII 313. Defrete über ihre Chrung in Amerika bei Streit I 515 f. Bgl. Bull. XVIII 68 70 73 232.

<sup>5</sup> Siehe Acta canonizat. S. Petri de Alcantara et S. Mariae Magd. de Pazzis, Romae 1669; Novaes X 213 f. Bullen vom 11. Mai 1670, Bull. XVIII 1 f 11 f. Bgl. das \* Breve an Leopold I. vom 29. Mai 1669, Epist. II—III, Päpftl. Geh. = Archiv.

<sup>6</sup> Siehe \* Avviso vom 15. Dezember 1668, a. a. O.

<sup>7</sup> Siehe \* Acta consist. jum 5. April 1669, Bapftl. Beh. = Archiv.

<sup>8</sup> Siehe \* Avviso vom 4. Mai 1669, a. a. O. 9 Bull. XVII 654 f.

quien befassen und allen in dieser hinsicht einreißenden Mißbräuchen entgegen= treten sollte. Damit gelangte das von Sixtus V. begründete System der stän= digen Kongregationen zum Abschluß.

Rom zählte damals einen lebenden Heiligen in seinen Mauern. Es war ein einfacher Franziskanerbruder, Carlo da Sezze. 1613 geboren, war er in seiner Jugend Hirt in der Campagna. Zweiundzwanzigjährig nahm er das Rleid des hl. Franziskus, kam 1646 in das Rloster bei S. Pietro in Montorio und später nach S. Francesco a Ripa. Obwohl ohne alle höhere Bildung, verfaßte er doch eine Reihe von mystischen Andachtsbüchern, welche zu den beliebtesten Erbauungsschriften des 17. Jahrhunderts gehörten. Viele aus niederen wie höheren Ständen wählten ihn zu ihrem geistlichen Führer; auch Klemens IX. schätzte ihn hoch und ließ ihn wiederholt zu sich rusen. Mehrsach erinnert Carlo da Sezze an Filippo Keri: wie dieser verehrte er ganz besonders die Katasomben von S. Sebastiano. Als Carlo, in Einfalt und Keinheit ein Abbild des Poverello von Assistance. Vanuar 1670 im Kloster von S. Francesco a Kipa starb, kam die große Verehrung des Bolkes für ihn in ergreisender Weise zum Ausdruck.

Seit einem Menschenalter waren nach Kom von seiten der weltlichen Fürsten zahlreiche Klagen über Mißbräuche gelangt, die sich an die Immunität der Kirchen knüpften. Am 5. Juli 1668 erklärte Klemens IX. seine Absicht, hier Abhilse zu schaffen 3. Sine besondere Kongregation sollte untersuchen, ob und wieweit die Bestimmungen der Bulle Gregors XIV. über die
Immunität der Kirchen 4 abgeändert werden könnten. An den Sitzungen der
Kongregation beteiligten sich die Kardinäle Brancaccio, Gualtieri, Spinola und
weniger regelmäßig auch Borromeo. Als Sekretär fungierte Giacomo Altoviti,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Siehe ebb. 805; Moroni XVI 216 ff; Bangen 247 f; Anal. iuris pontif. 1855, 2270; Phillips VI 659 f; Hinchius I 473 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe Ant. Maria da Vicenza, Vita del b. Carlo da Sezze, Venezia 1881, 242 f 256 261 f. Die irdische Hülle Carlos wurde zuerst in der Kapelle des hl. Antonius, welche jett der hl. Hyazintha geweiht ift, beigesetzt, sand aber später (1711) an einem Pfeiler mitten in der Kirche eine neue Ruhestätte. Am 4. November 1881 wurde sie aus Anlaß der bevorstehenden Seligsprechung wieder ausgegraben, wobei man die Gebeine teilweise noch vorsand, während der andere Teil in Staub zerfallen war. Das Herz aber, welches in der in eine Kapelle verwandelten einstigen Zelle des hl. Franziskus samt dem Reliquiarium, worin es sich besand, vermauert ausbewahrt worden war, sand man unverwest, freilich ausgetrocknet und verkleinert. Frühere Grabschrift bei Forcella IV 417.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Für das Folgende eine aus dem Nachlaß des Kardinals Gentili stammende Handschrift, die ich 1902 in Rom erward: \*Atti della Congregazione particolare deputata dalla s. mem. di Clemente IX e confermata da N. S. Clemente X sopra le doglianze de' principi secolari contro l'osservanza della bolla di Gregorio XIV in materia dell' immunità, libertà e giurisdizione ecclesiastica 1668/71. Die mit jahlereichen Astenbessagen versehene Sammsung ist von Giac. Altoviti angelegt.

<sup>4</sup> Bgl. unfere Angaben Bd X 563.

Batriarch von Antiochien; zugezogen wurde auch der Erzbischof von Da= mastus, Rocci. In der ersten Sitzung der Kongregation, am 6. September 1668, wurde beschlossen, daß Spinola und Rocci, die beide Nuntien in Neapel gewesen waren, ihre dortigen Beobachtungen vorlegen follten, denn haupt= fächlich mit ben spanischen Behörden waren Streitigkeiten entstanden. Zwei weitere Sitzungen der Kongregation fanden am 12. Juli und 2. Oktober 1669 ftatt, dann ftarb Rlemens IX. Er hatte sich gerade im Jahre 1669 über schwere Beeinträchtigungen der firchlichen Freiheit durch die weltliche Gewalt im Königreich Neapel zu beklagen 1. Der Ausbruch des Atna im Upril 1669 gab dem Papst Anlag zu der Mahnung, nicht länger durch beständige Vergewaltigung der firchlichen Rechte den Born Gottes beraufzubeschwören 2. Die Mahnung fruchtete nicht. Schon im Sommer erfolgten in Mailand und Neapel wiederum so schwere Übergriffe, daß man in Rom die Berhängung firchlicher Strafen erwog3. Neue Klagen des Papftes über beftändige Beeinträchtigung des firchlichen Rechtes in den genannten Gebieten wurden im Laufe des Jahres notwendig 4, und so ging es weiter bis zu seinem Tode 5.

Lebhaft beschäftigten Klemens IX. die portugiesischen Angelegenheiten. Am 23. Rovember 1667 war dort der unfähige Alsonso VI. abgesett und sein Bruder Pedro II. erhoben worden. Mit Spanien wurde nun am 13. Februar 1668 ein Friede vereinbart, der endlich dem Zesährigen Kriege zwischen beiden Mächten ein Ende machte und dem Herrscher Portugals die Anerkennung als rechtmäßiger König brachte. Hierdurch erhielt der Heilige Stuhl die ersehnte Möglichkeit, die kirchlichen Angelegenheiten Portugals zu ordnen 6. Es war hohe Zeit, denn weil viele Bistümer unbesett waren, so hatten sich so gefährliche Zustände ausgebildet, daß man ein Schisma bestürchtete 7.

<sup>1</sup> Siehe die \*Cifre al Nuntio di Spagna vom 9. und 16. April 1669, Nunziat. di Spagna 139, Päpftl. Geh.= Mrchiv.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe \* Cifra al Nuntio di Spagna vom 30. April 1669, ebd.

<sup>3 \*</sup>Qui si conosce la necessità di venire all'uso delle armi date da Dio alla Chiesa per la necessaria difesa de'suoi diritti. Cifra al Nuntio di Spagna vom 6. Nuli 1669, ebb. Bgl. bie \*Cifra vom 20. Nuli 1669, ebb.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Bgl. im Anhang Rr 11 die \*Cifra al Nuntio di Spagna vom 31. Auguft 1669, ebd. Weitere Klagen über Eingriffe in Neapel und Mailand in den \*Cifre vom 14., 15., 17. und 28. September und 26. Oftober 1669, ebd.

<sup>5</sup> Siehe die \* Cifra vom 9. November 1669, ebd.

<sup>6</sup> über Klemens' IX. Drängen auf den Frieden und die Besetzung der Bistümer s. die \*Cifre al Nuntio di Spagna vom 24. Juni, 29. August, 27. September und 4. Ottober 1667, Nunziat. di Spagna 136, α. α. D.

<sup>7</sup> Bgl. die Dentschrift des César d'Estrées in den Annales de St.-Louis X (1905) 360 f. Siehe auch P. Coquelle, Hist. du Portugal et de la maison de Bragance<sup>2</sup>, Paris 1889.

Die Revolution in Portugal und der Friedensschluß mit Spanien waren ein schwerer Schlag für Ludwig XIV., der durch die Gemahlin Alfonsos VI., Maria Franziska von Savopen, Portugal im Fahrwasser seiner Politik gehalten hatte. Der frangösische König faßte sofort den Plan, Maria Frangiska mit Pedro II. zu vermählen, wobei jedoch für die notwendigen Dispensen der Bapft vollständig umgangen werden follte 1. Auf den Rat Ludwigs wandte sich die Königin nicht nach Rom, sondern an das Domkapitel zu Liffabon mit der Bitte, ihre Che als ungültig zu erklären, da fie nie vollzogen worden sei. Nachdem am 28. April 1668 ein günstiges Urteil in dieser Hinsicht erflossen war, blieb aber immer noch das Hindernis der "öffent= lichen Ehrbarkeit', nach dem niemand die Gattin des Bruders heiraten darf, und von dem nur der Papft dispensieren konnte. Allein Ludwig XIV. wollte nach wie bor den heiligen Stuhl ausschalten. Der Oheim der Königin, Kardinal Bendome, den der Papft zur Taufe des Dauphins als Legaten nach Frantreich gefandt hatte, war schwach genug, mit Überschreitung seiner Befugniffe die Dispens zu erteilen. Darauf fand die Bermählung ftatt. Bald aber empfand die Königin Unruhe über die Gultigkeit der Dispens; fie jandte deshalb ihren Beichtvater nach Rom, deffen Reise jedoch Ludwig XIV. alle möglichen Hinderniffe in den Weg legte. Der französische König wollte dem Papst die Prüfung des Liffaboner Urteils nicht gestatten und drohte, falls Rlemens fich feinem Willen nicht unterwerfe, werde man bom Standpunkt des Gallikanismus aus überhaupt die Behandlung fürstlicher Ghe= sachen durch den Papft angreifen 2.

Rlemens IX. ließ sich indessen nicht beirren; er bestand darauf, daß alle Aften vorgelegt und durch eine Kardinalskongregation geprüft würden, der Rospigliosi, Ottoboni und Azzolini, außerdem der berühmte Kanonist Fagnani angehörten. Später wurden auch noch Bona und Brancati von der Inquisition hinzugezogen. Die Kongregation entschied, daß Bendôme seine Bestugnisse überschritten habe. Die Prüfung, ob die erste Ehe gültig gewesen sei, wurde auß sorgfältigste unter Beobachtung aller Rechtsformen geführt; das Ergebnis war, daß sie ungültig gewesen sei. Der Papst bestätigte dies, dispensierte kraft seiner apostolischen Bollgewalt von dem Hindernis der öffentslichen Ehrbarkeit und sanierte die neue Ehe<sup>3</sup>.

Siehe Gérin II 251 ff. Die Darstellung bei Schäfer, Gesch. Portugals IV 630 634 f, V 160 f ist teilweise irrig.
 Siehe \*Avviso vom 5. Januar 1669, Staatsarchiv zu Wien; Gérin II 296 ff,

<sup>3</sup> Siehe \*Avviso vom 5. Januar 1669, Staatsarchiv zu Wien; Gérin II 296 ff, der das durchaus korrekte Berhalten Klemens' IX. in dieser Angelegenheit festgestellt hat. Damit fallen die Berleumdungen Boltaires (Le siècle de Louis XIV c. 10). Wenn Ademollo (Indipendenza Portoghese 79) behauptet, Klemens IX. habe die passione adultera der Königin legitimiert, so nimmt eine derartige Behauptung bei einem so unkritischen Schriftssteller nicht wunder. Leider hat auch ein deutscher Historiker, Schäfer (Gesch. Portugals

Nach dem Friedensschluß mit Spanien und der Ordnung der Cheangelegenheit stand der Annahme eines portugiesischen Gesandten in Rom kein Hindernis mehr entgegen. Als solcher wurde Francisco de Sousa Graf del Prado bestimmt, der jedoch auf seinem Posten erst anlangte, als der Papst bereits verschieden war 1.

War es Klemens IX. nicht vergönnt, die endliche Ordnung der portugiesischen Berhältnisse vorzunehmen, so hatte er doch die Genugtuung, daß der Patriarch Jakob von Großarmenien seinen Jrrtümern entsagte<sup>2</sup>. Auch der Erzbischof Pérésize de Beaumont von Paris, der eigenmächtig Feiertage aufgehoben hatte, unterwarf sich dem Urteil des Heiligen Stuhles, der die Zurücknahme dieser Berordnung verlangte<sup>3</sup>. Für Norddeutschland errichtete Klemens IX. 1667 ein eigenes Apostolisches Bikariat, dessen erster Inhaber Balerio Maccioni war<sup>4</sup>. In Oberdeutschland teilte der Papst die Kapuzinerprovinz<sup>5</sup>; in Bahern erlebte er die Freude, daß die unter Maximilian I. säkularisiert gebliebenen Klöster wiederhergestellt wurden. Eine eigene Kongregation hatte darüber beraten<sup>6</sup>.

Als Klemens IX. am 12. Dezember 1667 seinem Neffen Jacopo Rospigliosi den roten Hut verlieh, nahm er zugleich aus Dankbarkeit gegen seinen Borgänger dessen Berwandten Sigismondo Chigi und den Bruder des Großeherzogs von Toskana, Leopoldo de' Medici, ins Kardinalskollegium auf. Sigismondo Chigi, von Alexander VII. sorgfältig herangebildet, zeigte sich troßseiner Jugend des Purpurs würdig? Leopoldo de' Medici, ein warmer Freund der Kunst und Gelehrsamkeit, ist der hervorragendste unter den mediceischen Kardinälen geworden. Er leitete in Florenz die berühmte Accademia del Ciemento, die sich vorzugsweise mit physikalischen Untersuchungen beschäftigte, veranlaßte und förderte durch Mitteilung von Ungedrucktem die erste, 1656

V 160), sich den Aussall erlaubt, daß ,der römische Stuhl die gewohnte Bahn seiner Strenge in diesen Dingen verlassen habe, indem er mit einer in der Geschichte unerhörten Leichtigsteit die Ghescheidung und die auffällige Vermählung guthieß und bestätigte'.

<sup>1</sup> Bgl. unten Rap. 6.

<sup>2</sup> Bgl. das \* Breve an den Patriarchen Jakob vom 6. August 1667, Epist. I, Papstl. Geh. = Archiv; Ciaconius IV 779; Novaes X 207.

<sup>3</sup> Siehe die \*Breven an den Erzbischof von Paris, dat. 1668 Juli 10 und Dez. 8, Epist. II—III, a. a. D. Bgl. Gérin II 291 375 f.

<sup>4</sup> Bgl. Mejer II 251 258 f; F. W. Woter, Gesch, der fath. Kirche und Gemeinde in Hannover und Celle, Paderborn 1889, 29; über Maccioni ebd. 21 ff.

<sup>5</sup> Siehe Ment II 223.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Bgl. Riezler VIII 547 f; H. Räbel, Die Restitution der ehemaligen Benediktiner-Abelsabtei Weißenohe im Zusammenhang mit der Wiedererrichtung der übrigen oberpfälzischen Klöster (1669), München 1904 (Diss.).

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Grimani bei Berchet II 351; Ciaconius IV 787; Cardella VII 189 f. &gf. \*Compendioso ragguaglio ti tutti i cardinali viventi nel pontificato di Clemente X, Barb. 4704, Batif. Bibliothef.

zu Bologna erschienene Sammlung der Werke Galileis, unterstützte die Arbeiten der Akademie der Erusca: die Borbereitung zur dritten Auflage des Wörterbuches und den Druck von Texten aus dem goldenen Zeitalter der Sprache. Großartig war Leopolds Eifer und Verständnis im Sammeln von Kunstwerken: Gemälde, antike Statuen, Münzen, Gemmen, Inschriften, Handzeichnungen brachte er in großer Zahl zusammen. Ein Teil dieser Schäße ist nach seinem Tode 1675, ein anderer später in die Galerie der Uffizien gekommen; die Sammlung der Künstlerbildnisse verdankt Leopoldo ihren Ursprung. Allen Besuchern dieser in ihrer Art einzigen Galerie ist Fogginis Marmorstatue des Kardinals mit seiner Devise: Semper rectus, semper idem (Immer gerade, immer sich selber gleich), in Erinnerung. In Kom restaurierte der Kardinal seine Titelstirche SS. Cosma e Damiano 1.

Schon anläßlich der ersten Kardinalstreation machten Frankreich und Spanien ein Anrecht auf Ernennung von Kronkardinälen geltend, das der Papst aber nicht anerkannte<sup>2</sup>. Troß allen Drängens<sup>3</sup> befriedigte er erst am 5. August 1669 die Wünsche der beiden Großmächte, um deren Hilfe für den Türkenkrieg zu gewinnen. Der Kandidat Spaniens, Ludwig Emanuel Portocarrero<sup>4</sup>, wurde zunächst noch in petto behalten, der Frankreichs, Emanuel de la Tour, Herzog von Albret, bekannt als Kardinal von Bouillon, sosort publiziert. Der berühmte Dichter Jean de Lafontaine bemühte sich um die poetische Verherrlichung des Ernannten, dessen Oheim, der Marschall Turenne, fürzlich zur Kirche zurückgekehrt war<sup>5</sup>. Aber zufrieden war man auch jetzt in Paris nicht, man betrieb vielmehr mit größtem Eiser die Kandidatur des Cesar d'Estrées, eines für den Purpur ebenso ungeeigneten Mannes, wie es Bouillon war. Der Papst, der im ersteren Fall des Türkenkrieges

<sup>5</sup> Siehe F. Reyssié, Le card. de Bouillon 1647—1715, Paris 1899, 39 f. Über die Konversion Turennes f. Floquet, Vie de Bossuet III 196 f 263 f.

Reben Ciaconius IV 786 und Cardella VII 188 f vgl. A. Fabroni, Elogi d'alcuni ill. Toscani I, Pisa 1784; G. Pieraccini, La stirpe de' Medici di Cafaggiolo II 103; Conti, Firenze 27 ff 30 ff und namentlich Reumont, Gesch. Tostanas II 435 445 557 ff 603. Reumont (560) betont, daß daß Aufhören der Accademia del Cimento, zu der Leopolds Kardinalsernennung den entscheidenden Anstog gab, nicht, wie man behauptet hat, in Besorgnissen des Heiligen Stuhles vor physitalischen Untersuchungen seinen Grund hatte. Gaullis Brustbild des Kardinals (ca 1675) in den Uffizien; vgl. Riv. d'arte 1909, 337.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe Gérin II 233 f 291. In den \*Cifre al Nuntio di Spagna vom 8. und 15. Februar 1667 wird die volle Freiheit des Papstes betreffs der Kardinalsernennung betont. Nunziat. di Spagna 136, Päpstl. Geh. = Archiv.

<sup>3</sup> Siehe Gérin II 363 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Siehe Ciaconius IV 789; Cardella VII 193 f. Portocarrero († 1709) wurde 1678 Erzbischof von Toledo, dove, sagt eine \*Melation von ca 1686 über das Kardinalskollegium, al presente vive tutto applicato alla buona custodia della sua gregge. È generosissimo, pio, galante, cortese, affabile, officioso, di buon' indole e di miti costumi, dilettandosi di conversar con dame, nelle quali ha speso eccedentemente e niente meno che nelle publiche elemosine che diffusamente faceva (Archiv Liechtenstein zu Wien Af. 3). Bgl. dazu Grimani bei Berchet II 355.

wegen hatte nachgeben muffen, lehnte diesmal die Beförderung als unmöglich standhaft ab 1.

Ebenso fest verhielt sich Rlemens IX. gegenüber dem Wiener Sofe. Als sich Frankreich für die Kandidatur des Herzogs von Albret verwandte und infolgedeffen auch Spanien die Aufnahme des Jesuiten Nit= hard ins heilige Rollegium betrieb, hatte der Rardinal von heffen in Wien angeregt, daß sich auch der Raiser um einen Kardinal bewerben moge 2. Als solcher war der Abt von Fulda, Markgraf Bernhard Gustav von Baden= Durlach, vorgeschlagen 3. Die Bemühungen für ihn hatten indeffen keinen Erfolg. Die Gründe, weshalb die Ernennung eines faiferlichen Rardinals für eine spätere Zeit aufgespart werden muffe, legte der Wiener Runtius Pignatelli dem Raifer eingehend dar. Die Berücksichtigung der Buniche Frankreichs und Spaniens fei eine Enade des Papftes, welche zum Wohl der Christenheit, der Türkenhilfe wegen, erfolge; Ludwig XIV. solle durch diefen Gnadenbeweis ju noch größeren Rriegsleiftungen zur Rettung Candias angefeuert werden, denn es bestehe Gefahr, daß Benedig mit den Türken Frieden schließe und damit auch Italien und die Länder des Raifers den Türken preisgebe. Was den Enadenakt für Spanien anbelange, fo habe sich der Papft in der Notlage befunden, diese Macht in gleicher Weise wie Frankreich befriedigen zu muffen. Dem Bapft obliege es, bei dieser ersten Areation die Freiheit der Kirche zu wahren und nicht für die Fürsten, sondern für sich zu handeln. Sein Verhalten sei nur ein Gnadenakt, und aus den angegebenen Gründen könne er für den Raiser nicht dasselbe tun, da sonst der Zweck verfehlt ware und Frankreich fich nicht verpflichtet fühlen würde 4.

¹ Siehe das eigenhändige \* Schreiben Memens' IX. an Ludwig XIV. vom 24. September 1669, Arm. 45, t. 41, p. 152<sup>b</sup>, \$ ä p ft î. \$ e h. = U r ch i v; Gérin II 368 f. Über die Motive der Ernennung Bouillons heißt es in der \* Cifra al Nuntio di Spagna vom 5. August 1669: Non solo N. S. ha havuto riguardo ad impedir la pace de' Venetiani col Turco nella promotione del card. di Buglione, ma ha sperato che impegnandosi il Re Christianissimo nella difesa di Candia, anco per l'avvenire sarebbe ciò di gran sicurezza alla conservatione della pace fra le due corone. Nunziat. di Spagna 136, a. a. D.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe das \*Schreiben des Kardinals von Hessen an Leopold I. vom 19. Januar 1669, Staatsarchiv zu Wien. Später wollte die spanische Regierung P. Nithard als ihren Botschafter in Rom aktreditieren, was Klemens IX. ablehnte, da niemals ein Ordensmann Gesandter werden könne; s. \*Cifre al Nuntio di Spagna vom 6. und 20. Juli 1669, Nunziat. di Spagna 136, a. a. O. über Nithard vgl. Astrain VI 102—117; Duhr III 823—835; Hist.-polit. Blätter XCVIII 139 f, CLIV 465 s.

<sup>3</sup> Siehe Archiv für öfterr. Gesch, XX 293 f; Rübsam, Kard. Bernh. Gustav von Baden, Fulda 1924.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Siehe Levinson, Muntiaturberichte I 817 824 f. Bgl. dazu das Levinson unbekannt gebliebene eigenhändige \*Schreiben Klemens' IX. an Leopold I. vom 7. September 1669, Arm. 45, t. 41, p. 151<sup>h</sup>, Päpftl. Geh. = Archiv.

Leopold I. erklärte biefe politischen und staatsrechtlichen Gründe für Spikfindigkeiten, welche man in Deutschland nicht verstehe. Er blieb dabei, daß der Papst ihm dieselbe Gunft habe erweisen können. Ungleich heftiger sprach sich der Minister Lobkowit aus, der sich dem Nuntius gegenüber in den niedriaften Schmähungen erging und schwur, daß, wenn jest der Papft nicht auch den Erwählten des Kaisers ernenne, der Kaiser unbedingt seine Hand den Regern reichen muffe. Außerdem, so berichtete der Nuntius weiter, dente man daran, ihn felbst auszuweisen und den Berkehr mit dem Beiligen Stuble abzubrechen. Es sei erstaunlich, meint der Runtius, daß Lobkowig und Auers= perg, sonst Todfeinde, in diesem Puntte einig seien 1. Es stellte sich bald heraus, daß Auersperg der Urheber der Drohungen mar, denn diefer maßlos ehrgeizige Mann strebte mit aller Macht nach Erlangung des roten Sutes und icamte fich nicht, dabei formlich um die Fürsprache Frankreichs zu buhlen. Die Lage verschärfte fich in der Folge noch mehr. Im Minister= rat wurde beschloffen, daß der Runtius nicht mehr in der Hofburg erscheinen dürfe und aus den Erblanden ausgewiesen werden solle. Wenn man zulett hiervon absah, so geschah dies hauptsächlich deshalb, weil man angesichts des drohenden Türkenkrieges auf die Silfe des Papftes angewiesen mar. Schließ= lich gelang es den Anstrengungen des Nuntius, die Gemüter in Wien zu beruhigen und dem Standpunkt des Papstes in der Sache Anerkennung ju verschaffen 2. Auersperg aber wurde bald von seinem Geschick ereilt: als der kaiserliche Resident beim Seiligen Stuhl, Freiherr von Plittersdorf, am 5. November 1669 plöglich in Wien anlangte und Auerspergs geheime Berbindung mit Frankreich enthüllte, traf ihn die Berbannung vom Hofe 3.

In einer dritten Kreation kurz vor seinem Tode, am 29. November 1669, publizierte Klemens IX. Portocarrero und berief sieben weitere, würdige Männer in den Senat der Kirche<sup>4</sup>. Alle hatten dem Heiligen Stuhl bedeutende Dienste geleistet. Der Rechtsgelehrte Carlo Cerri war nach dreißigjähriger Tätigkeit in der Kota deren Dekan geworden<sup>5</sup>. Der Genuese Lazzaro Pallasvicino, Dekan der Kammerkleriker, hatte in schwierigen Zeiten die Annona verwaltet. Der hochgebildete Florentiner Francesco Kerli, Erzbischof seiner

<sup>1</sup> Siehe Levinson I 817.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe ebd. 602 f 818 f 830. Bgl. die eigenhändigen \*Schreiben Klemens' IX. an den Kaiser und die Kaiserin vom 17. Oktober 1669 zur Beruhigung über die Promotion Bouillons (Päpftl. Geh. = Archiv a. a. O. p. 155—156 b).

<sup>3</sup> Siehe Archiv für öfterr. Gefch. XX 299 f.

<sup>4</sup> Bgl. Grimani bei Berchet II 355 f; Ciaconius IV 790 ff; Cardella VII 197 ff.

5 Cerri war nach stürmischer Jugend und nachdem er verheiratet gewesen, unter Urban VIII. in den geistlichen Stand getreten. \*È di bello aspetto, sagt die oben S. 549 U. 4 angesührte Relation des Licchtensteinschen Archivs zu Wien, gioviale, loquace, magnanimo et amorevole, dabei seicht zum Zorn geneigt, aber schnell wieder zu bestänstigen.

Baterstadt, wo er vier Synoden abhielt, hatte zuerst unter Innozenz X., dann unter Alexander VII., zuletzt unter Klemens IX. das Sekretariat der Breven an die Fürsten verwaltet 1. Gleichfalls aus Florenz stammte der vielseitig begabte Niccold Acciajoli; er erwarb sich allgemeinen Beisall als Auditor der Kammer 2. Buonaccorso Buonaccorsi aus der Mark war Tessoriere der Kammer und vorher Begleiter des Kardinals Chigi bei dessen Legation nach Frankreich gewesen. Der Kömer Emilio Altieri bekleidete seit 1667 das Amt eines Maestro di Camera des Papstes, dessen Rachfolger er werden sollte.

Wohl der Trefflichste von allen am 29. November 1669 Ernannten war der aus Mondodi stammende Zisterzienser Giovanni Bona, 1651—1654 General des reformierten Zweiges seines Ordens in Italien. Alexander VII. zog ihn nach Kom, vertraute ihm wieder die Leitung seines Ordens an und beschäftigte ihn in verschiedenen Kongregationen, namentlich beim Index und der Inquisition. Kleinens IX. ernannte ihn zum Konsultor der neuen Kongregation der Ablässe und Keliquien. Gleich hervorragend als Ordensmann wie als Gelehrter, bereicherte Bona die aszetische, mustische, moralische, sirchengeschichtliche und vor allem die liturgische Literatur mit gediegenen Arbeiten. Seine Anleitung zu geistlichen Exerzitien wurde ins Französische und Polnische übertragen. Auch als Dichter hat sich der gesehrte Zisterzienser versucht. Bon seinen zahlreichen, noch ungedruckten Arbeiten ward der Hortus caelestium deliciarum neuerlich in trefslicher Weise herausgegeben Bona zeichnete sich durch so große Frömmigkeit und so tiese Demut aus, daß man bereits die Frage seiner Heiligsprechung erörtert hat 4.

<sup>1</sup> Bgl. \*Epist. Innocentii X, \*Epist. Alexandri VII, Päpftl. Веh.=Archiv.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Der Berfasser der genannten \*Relation im Liechtensteinschen Archiv verteidigt Acciajoli gegen ungerechte Anslagen seiner Feinde: Io l'ho sempre conosciuto per soggetto dignissimo, facile, spedito, giusto, applicato, indefesso, caritativo e pietoso, di costumi incorregibili, di pensieri vasti e di giustitia immacolata. Ha sufficiente scienza, di gran talenti, di maggior capacità et abilissimo a qualunque gran commando. È dotato di somma prudenza, di uguale acutezza d'ingegno, di gran maturità ne' consigli e nel risolvere. È libero di linguaggio et ingenuo di cuore.

³ Hortus caelestium deliciarum . . . a D. Ioanne Bona e Monte regali b. Mariae apud Vicum congreg. S. Bernardi ord. Cisterc. abbate, ed. M. Vattasso (Roma 1918), der S. xxv ff eine außgezeichnete, auch auf handschriftlichen Studien beruhende furze Biographie Bonaß gibt. Bgl. die Biographien von Bertolotti (Asti 1677), A. Zghina (Mondovì 1874) und G. B. Reffia (Mondovì 1910); I. Bonae epistolae, Taurini 1755, Lucae 1759; Civ. Catt. 1910, II 568—572; Breve Piuß' X. vom 25. April 1910, wo Bonaß schriftstellerische Tätigkeit alß zeitgemäß gerühmt wird, cum praesertim haeresis ianseniana per Ecclesiae ordines late serperet et quacumque virus iniecisset suum, omnem religionis fervorem extingueret.

<sup>4</sup> Siehe F. Tonelli in der Riv. stor. Benedett. V (1910) 253 ff 321 ff.

Dank dem Gallikanismus Ludwigs XIV. hatten unter Alexander VII. die vier Bischöfe von Alet, Pamiers, Angers und Beauvais drei Jahre lang ungestraft dem päpstlichen Formular die Unterschrift weigern dürsen. Die Ausführung der beiden Breven, die endlich gegen sie zustande kamen, war durch den Tod des Papstes wieder in Frage gestellt. Nach Alemens' IX. Thronbesteigung schien jedoch die französische Regierung Ernst mit der Angelegenheit machen zu wollen. Ihr Gesandter Chaulnes in Rom verlangte Bestätigung der Breven gegen die vier Bischöse, was Alemens IX. zugestand 1. Der neue Papst machte auch keine Schwierigkeit, als von Paris aus Anderungen in jener Klausel der Breven verlangt wurden, die den vier Bischösen verwehrte, einige von ihren Richtern abzulehnen 2. Daß durch diese Milderung den Beklagten eine Handhabe geboten war, die Berhandlung ins Unendliche hinauszuziehen, entzging dabei dem Papst nicht<sup>3</sup>. Eine neue Kardinalskongregation wurde mit der Behandlung der Jansenistensache betraut<sup>4</sup>.

Allein als am 23. Dezember 1667 die Breven endgültig ausgefertigt wurden, waren schon Ereignisse eingetreten, die ihre Ausführung unmöglich machten.

Klemens IX. galt bei den Jansenisten als Gegner Alexanders VII.5; den vier Bischöfen schien deshalb die Zeit gekommen, bei dem neuen Papst ihr bischeriges Berhalten zu rechtsertigen 6. Im Grunde ist ihre selbstbewußte Berteidigungsschrift nichts anderes als eine scharfe Berurteilung des Heiligen Stuhles. Die Streitigkeiten seit Innozenz X. wären, wie sie meinen, bereits vergessen, wenn man die rechten Mittel dagegen angewandt hätte 7. Allein die Forderung, auch die Tatsache durch Unterschrift des Formulars anzuerkennen, sei ein Mißgriff, da nach allen Theologen die Kirche im Urteil über Tatsachen nicht unfehlbar sei. Diese Forderung könne nur Meineid, Gewissensunruhe, Berfolgung aufrechter Männer zur Folge haben 8. Was die Lehre angeht, so hätten sie niemand gefunden, den sie gerechterweise des Irrtums anklagen könnten 9, mit andern Worten, es gibt nach den Vier überhaupt keinen Jansenismus in Frankreich. Unter den übrigen Bischöfen

<sup>1 \*</sup>Breve vom 23. August 1667 in den Excerpta 1666 f. 384 (Rachlaß Schill).

<sup>2 \*</sup> Reue Brevenaussertigung vom 23. Dezember 1667, ebb. f. 396. Über die Klausel, recusatione et recursu remotis' s. Gérin II 244 Ann.; Rapin III 425.

Marescotti, \* Relazione (1668), Bibl. Cafanat. zu Nom X. VI 34 f. 154 ff.
 Zufammengesett aus den Kardinälen Ginetti, Ottoboni, Borromeo, Albizzi, Chigi, Piccolomini, Rasponi, Rospigliosi, Azzolini, Celsi. \* Excerpta f. 422, a. a. O.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> [Varet] I 114.

<sup>6</sup> Schreiben vom 28. August 1667, bei [Varet] I 391—398. Es wurde übrigens von Caulet und Pavillon erst Ende September, von den beiden andern Bischöfen erst im Oftober unterzeichnet; j. Dubruel 222.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> [Varet] I 392. <sup>8</sup> Cbd. 395. <sup>9</sup> Cbd. 394.

seien viele, die bezüglich der Tatsachen derselben Ansicht huldigten wie sie selbst. Den römischen Index behandeln die Vier möglichst von oben herunter: sie tun so, als hätten sie von einem Indexverbot gegen ihre Hirtenbriese nichts gehört, sondern nur von Verdächtigungen dagegen, und auch das nur gerüchtweise. Dies Schreiben an den Papst übersandten die Verfasser dem König, den sie bei dieser Gelegenheit aufmerksam machten, daß die gallikanischen Freiheiten unvereindar seien mit dem Gerichtsversahren, das man gegen sie plane. In Kom beschloß die Inquisition, auf das Schreiben gar keine Antwort zu geben.

Die Vier hatten nicht so ganz unrecht, wenn sie von Gesinnungsgenossen im Klerus sprachen. Bon dem bischöflichen Formular der Klerusversamm-lung hatte früher Annat geäußert, die Schwierigkeit liege nicht darin, die Unterschrift, wohl aber darin, die aufrichtige Unterschrift zu erlangen. Man wußte das auch in Rom: als ein Breve gegen die ungehorsamen Bischöfe verlangt wurde, äußerten dort die päpstlichen Beamten, es werde nichts nüßen, denn die Vier hätten zuviel Gesinnungsgenossen sen die Wierlen hielten sich diese Gesinnungsgenossen im Dunkel; aber sie waren vorhanden, und die Partei fühlte sich stark durch sie. Gerade damals wurde sie noch mehr bestärkt, da eine einslußreiche Persönlichkeit sich seit kurzem in ihren Dienst gestellt hatte.

Es ist bezeichnend für eine Partei, die zunächst nur auf die Hochzebildeten zielte, die sich auf Schleichwegen und durch geistreiche Feinheit versbreitete und dem Gegner gern mit vergifteten Nadelstichen zu Leibe rückte, daß ihre Geschichte zu so großem Teil ein Werk von Frauenhänden ist. Den Mittelpunkt der ganzen Bewegung bildet ein Nonnenkloster, in den Salons der vornehmen Damen wird die neue Lehre gepslegt und dafür geworben, ein Hauptmanisest der Sekte, Arnaulds Kommunionbuch, knüpft an den Streit zweier hochgeborener Damen an 6, zu Saint-Chran gehört untrennbar Angelika Arnauld, neben Bascal steht seine Schwester Jacqueline, sogar dem unbeugsamen Pavillon sagte man nach, daß auch er sich vor dem Spruch der Mütter Angelika und Agnes Arnauld in Ehrsucht beuge 7. Nun zählte etwa seit 1657 unter die Hauptstüßen der Partei eine Prinzessin königlichen Blutes,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> [Varet] I 397. <sup>2</sup> Cbb. 66-68.

<sup>3 \*</sup> am 8. März 1666, Excerpta f. 440. Der gleiche Beichluß für das \*Schreiben ber Reunzehn, vom 12. April 1668, ebb. f. 472.

<sup>4 \*</sup>Nous ne sommes pas en peine de faire souscrire le formulaire, il y en a peu qui le refuse. Toute peine est d'obtenir d'eux qu'ils le fassent sincèrement. Car ils se forment une conscience je ne sais quelle, que pour souscrire il n'est point nécessaire de changer de sentiment. Unnat an Fabri am 22. Uugust 1664, Excerpta 1663 f. 514.

<sup>6</sup> Bal, uniere Angaben Bd XIII 683. 7 Rapin III 78.

Unne Geneviève de Bourbon, Herzogin von Longueville, die Schwester der Bringen Condé und Conti. Rachdem fie in den Unruhen der Fronde eine große Rolle gespielt und sich dadurch eine Art Berbannung vom Hofe zu= gezogen hatte, ergab sie sich zu Rouen einem frommen Leben im janseni= ftischen Sinne und murde für die Partei fehr bald das, mas fie früher für die Fronde gewesen war. Bon den Feinheiten der Gnadenlehre mochte fie wenig versteben, aber für ihre Meisterschaft in der Intrige, für ihre wunderbare Gabe, im Vertehr alles zu gewinnen, bot ihr der Jansenismus ein neues, dankbares Geld. Mehr als alle Schriften von Port-Royal, fo behauptete man, habe ihr Feuereifer die Bartei gefordert 2. Durch die Bergogin angeeifert, traten nach dem Tode der Königin auch andere Hofdamen für die Jansenisten ein; von neuem wurde in den Salons geseufzt über die Berfolgung gegen die heiligen Klosterfrauen von Port-Royal und die ebenso heiligen vier Bischöfe, und an Tadel gegen den Erzbischof wie die Jesuiten fehlte es ebenfalls nicht 3. Als Pringeffin von Geblüt durfte die Bergogin es auch auf sich nehmen, an Klemens IX. zu schreiben, um Fürbitte einzulegen für die Nonnen von Port-Royal und um ihn fraft ihres überlegenen Wiffens über die Lage in Frankreich aufzuklären 4. Ebenso wandte fie sich an Kardinal Azzolini5, und als der Internuntius Rospigliosi auf der Rudreise von Bruffel nach Rom die Hauptstadt Frankreichs berührte, forgte fie dafür, daß ihm eine von Arnauld verfaßte Denkschrift's überreicht wurde. Auch auf die Sorbonne war ihr Einflug nicht gering. Dem Bemühen ihrer Freunde wird es zugeschrieben, daß die Doktoren aus den Bettelorden bis auf eine unbedeutende Zahl aus den Sigungen ausgeschloffen wurden und dadurch die antipäpstliche Partei dort das Übergewicht erhielt. Die Doktoren aus der Partei der Herzogin waren es, die dem König einredeten, die Lehre von der papstlichen Unfehlbarkeit sei staatsgefährlich, denn sie gebe dem Papst das Recht, die Könige abzusegen 7.

In Rouen hatte die Herzogin von Longueville schon die Mehrzahl der Pfarrer und manchen Bischof für die Jansenisten gewonnen 8. Jest sette fie diese Bemühungen fort 9; wie man wissen wollte 10, gehörten zur Zahl der von ihr Beeinflugten jene 19 Bischöfe, die auf Betreiben des Erzbischofs Condrin von Sens und des Bischofs Vialart von Chalons sich zugunften ihrer vier Amtsbrüder an den Papft mandten 11.

 $<sup>^1</sup>$  Cbd. 423 ff 445 ff ; [Varet] I 69 f.  $^2$  Rapin III 429.  $^3$  Cbd. 430 f.  $^4$  [Varet] I 72—85.  $^5$  Cbd. 86—89.  $^6$  vom 31. Juli 1667, ebd. 90—95.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Bargellini bei Cauchie in der Rev. d'hist. ecclés. 1903, 51.

<sup>8</sup> Rapin III 430 f. 9 66b. 431.

<sup>10</sup> Ebd. 432 439. Man nannte in Paris die Neunzehn les champions de la duchesse de Longueville et les nouveaux Jansénistes de sa façon. Ebb. 440.

<sup>11</sup> am 1. Dezember 1667, bei [Varet] I 388-391; vgl. 40 ff.

Das Schreiben der Neunzehn 1 war ein Ereignis von weittragender Bedeutung. An Rahl waren sie ja so bedeutend nicht, und auch die Unterschriften der verhältnismäßig nicht so vielen waren nur mit Mühe durch eine Rundreise Papins 2 zusammengebracht. Inhaltlich bedeutete das Schreiben ebenfalls nichts Hervorragendes. Nach der Versicherung, die frangösischen Bischöfe würden sich von niemand an Chrfurcht gegen den Beiligen Stuhl übertreffen laffen, folgt eine Lobeserhebung auf die Tugend der vier Ungehorsamen und dann eine gang unrichtige Darftellung des eigentlichen Fragepunktes. Sie klagen nämlich, daß man Entscheidungen über Tatsachen, wie fie tagtäglich vorkommen', Unfehlbarkeit beilege 3. Das hatte in Wirklichkeit niemand behauptet; man nahm Unfehlbarkeit nur für fog. dogmatische Tatsachen in Anipruch, d. h. für folche, die mit der Entscheidung über eine Glaubensmahrheit untrennbar verbunden find 4. Allein mochte der Inhalt des Schreibens auch wie immer sein, so war es doch jedenfalls ein bedenkliches Anzeichen für die Stimmung im Rlerus, daß 19 Bifchöfe fich gegen Rom erhoben, und zu= dem mochte ihr Schreiben nicht mit Unrecht behaupten, die Grundfäße Bavillons und seiner drei Anhänger seien von nicht wenigen andern, auch angesehenen Bischöfen angenommen. Dieselbe Versicherung wiederholten drei von den Unterzeichnern des Schreibens in einem weiteren Brief nach Rom, in dem fie einem Kardinal rundheraus fagten, der Papft laffe fich gegen die Canones, gegen die Rechte der Bischöfe vom Parteitreiben beeinfluffen, man möge den Papst endlich über die mahre Sachlage auftlären, die gang unleugbar durch die Kunftgriffe gewisser Leute bisher geflissentlich verschleiert worden sei 5.

Für solche Anschuldigungen wurde auch in weiteren Kreisen Stimmung gemacht, indem man das Schreiben der Neunzehn dem Inhalt nach der Öffentlichkeit kundgab. Noch mehr diente demselben Zweck ein Rundschreiben, das im Namen der Vier an den ganzen französischen Spistopat gerichtet und durch den Druck vervielfältigt wurde <sup>6</sup>. Es war darin mit nackten Worten

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Es waren: der Erzbijchof von Sens, die Bijchöfe von Châlons, Boulogne, Meaux, Angoulême, La Rochelle, Comminges, Coujerans, Saint-Pons, Lodève, Bence, Mirepoix, Agen, Saintes, Rennes, Soissons, Amiens, Tulle, Tropes. [Varet] I 43.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bgl. darüber ebd. 95-114 119.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> decretis, quibus quotidiana nec revelata divinitus facta deciduntur. Cbd. 389.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Dubruel 228.

<sup>5 \*</sup> Die Bijchöfe von Châlons, Angoulême und Rennes am 1. März 1668, Excerpta f. 448: S. Pontificis maiestatem adversus canones, adversus omnium episcoporum iura improvide nonnulli ob privatas forsan utilitates in partes trahere moliuntur. Sie fordern auf, dem Papst den wahren Sachverhalt darzulegen: quorundam hominum artibus semper apud vos studiose, ut patet, hactenus dissimulatum et tectum.

<sup>6</sup> Datiert vom 25. April 1668, aber erst im Juni ausgegeben; j. [Varet] II 19—55. Bersasser dieses Schreibens wie der andern, welche die Vier an den Papst und den König richteten, ist Arnauld; j. ebd. 149. Bgl. Arnauld, Œuvres XXIV 549 ff 148.

vor der Öffentlichkeit ausgesprochen, daß Pavillon und seine Gefinnungs= genoffen dem papstlichen Urteilsspruch niemals gehorchen würden 1. Un dem eigentlichen Rernpunkt des Streites, ob nämlich der Bapft entscheiden kann, was Häresie und wer Häretiker ift, geht das Aktenstück schweigend vorbei; dafür wird unter Aufgebot vieler historischer Gelehrsamkeit das papstliche Berichtsverfahren gegen die Bier angegriffen. "Es handelt fich', beißt es gleich zu Anfang, ,nicht um die Unterdrückung unserer Berson, sondern um die Berkehrung der beiligften Rechtsbeftimmungen, um die Berletzung der erften Grundsäte ber natürlichen Billigfeit, um die außerste Berabwürdigung unserer gemeinsamen Burde.'2 Der Papft wird in dem Schriftstud geradezu als Feind der Bischöfe behandelt, gegen den man sich wehren müsse. Man gibt zu bedenken, ob nicht der Epistopat zerstört werde, wenn man ihn dem unbedingten Willen des Sauptes der Bischöfe unterwerfe; man deutet an, der Papft merde da= durch nicht nur als unsehlbar, sondern geradezu als unsündlich hingestellt3. Welcher Bischof, heißt es, könnte sich noch in seiner Kirche sicher fühlen, wenn mächtige Feinde ihn nur mangelnder Ehrfurcht gegen den Papft anzuklagen brauchten, um seine Absetzung zu erreichen ?4 Wenn ein so berderbliches Vorgehen in der Kirche auffäme, gabe es kaum noch eine Wahr= heit, die man nicht unterdrücken, keinen Irrtum, den man unter dem Gin= fluß mächtiger Persönlichkeiten nicht einführen könnte<sup>5</sup>. Für den Apostolischen Stuhl und seinen Vorrang findet das Schreiben gelegentlich noch ein Wort der Anerkennung 6; dafür richtet sich aber der Angriff um so schärfer gegen seine Ratgeber, besonders die Ordensleute, die den Papft zu über= raschen und ihm Dekrete gegen die Bischöfe zu entreißen missen?. Diese Leute machen sich ein Bergnügen daraus, durch die Tat zu lehren, was die römischen Theologen in ihren Büchern vortragen, daß der Papft souveraner und absoluter herr ber Rirche, die Bischöfe nur seine Stellvertreter find, die er anhört oder nicht anhört, wie es ihm gefällt8. Besonders scharf redet das Rundschreiben von dem Indexverbot gegen die Hirtenbriefe der Bier 9. ,Man weiß, wie es hergeht in der Inderkongregation, und daß vier oder fünf Ordensleute die Herren find über alles, mas dort geschieht. Ift es zu ertragen, daß solche Leute sich zu unbeschränkten Richtern der Berordnungen aufwerfen, welche die Bischöfe für die Berwaltung ihrer Bistumer erlaffen?" Mäßigung und Schweigen solchem Unrecht gegenüber ift nicht am Plat, benn es ermutigt nur zu neuen Übergriffen; eben beshalb wenden nunmehr die vier Bischöfe sich klagend an ihre Amtsbrüder 10.

<sup>1</sup> On nous doit faire un commandement, auquel on sait bien que nous n'obéi-

Rom hatte sich nur zögernd, im Vertrauen auf den König, zu einem Berfahren gegen die vier Bischöfe entschlossen, für das es nicht viele Beispiele in der neueren Kirchengeschichte gab 1. Nach dem Schreiben der Neunzehn und noch mehr nach dem völlig revolutionären Kundschreiben der Vier mußte die Überzeugung zum Durchbruch kommen, daß ein rücksichtsloses Bestehen auf dem Buchstaben der Breven auf Jahrzehnte hinaus ein Schisma gefährlichster Art zur Folge haben könne.

Die Stimmung war baher in Kom einem Ausgleich günstig, und nicht weniger war sie es in Frankreich. Der König freisich zürnte den Bier, daß sie es wagen dursten, seinem Willen Troß zu bieten. Seine drei Minister aber begünstigten im geheimen die Jansenisten; sie wünschten außerdem ihres Gallikanismus wegen nicht, daß Koms Ansehen durch einen Machterweis gegen die vier Bischöfe steige; sie mußten endlich den höchsten Wert darauf legen, daß der innere Friede des Landes nicht durch religiösen Streit gestört werde<sup>2</sup>.

Aus Rücksicht auf den König zeigten die Minister freilich nach außen hin Eiser für die päpstliche Kommission. Als der Erzbischof von Sens zu Le Tellier sagte, wenn der König gegen die Vier vorgehe, müsse er das auch gegen vierzig andere und ihn selbst tun, erhielt er zur Antwort, nach den Vier kämen die Vierzig an die Reihe, und mit dem Erzbischof von Sens fange man an 3. Ein Schreiben an den König, das die Keunzehn zur Verteidigung Pavillons und seiner drei Anhänger versast hatten 4, dursten sie nicht überreichen 5, ein Parlamentsbeschluß 6 verbot, es durch den Druck zu vervielfältigen, und tadelte die "unerlaubten Versammlungen", in denen es zusstande gekommen, wie die Grundsäße, die es enthalte. Durch Verbot des Staatsrates 7 wurde ebenso das Kundschreiben der Vier an ihre Mitbischöfe unterdrückt. Aber freilich brachte der Angriff auf ihr freies Versammlungserecht die Vischöfe erst recht in Aufregung und hatte mehrere Veschwerden beim König und bei hochstehenden Veamten zur Folge, die dann zum Teil

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Rapin III 394 423.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Lionne und Le Tellier waren auch durch persönliche Gründe beeinflußt (Rapin III 445 f). Le Tellier stand unter dem Einsluß seines Sohnes, des fünstigen Erzbischofs von Reims, der gerade mit Auszeichnung seine Studien beendet hatte (ebd. 450). Bgl. den \*Bericht des Runtius vom 30. Januar 1665 (Päpstl. Geh.=Archiv, Nunziat. di Francia 126): Lionne und Colbert wollen nicht, daß die Sorbonne so vorgehe (gegen die päpstliche Unsehlbarkeit), ma il petulantissimo abbate Tellier è capo di tutta questa cabala, ed il padre che crede che suo figlio sappia più di S. Thomaso, stütt die Sorbonne im Staatsrat. Bgl. ebd. \*16. April: der junge Le Tellier wird bald ein Bistum haben und molto peggiore werder als sein Freund Condrin.

<sup>3</sup> Rapin 440; \*Bargellini am 19. Juni 1668, Excerpta 1668 f. 149.

<sup>4</sup> Bei [Varet] I 44-51. 5 Ebd. 6 vom 19. März 1668, ebd. 134 f.

<sup>7</sup> vom 4. Juli 1668, ebd. 57 f.

wieder in die Öffentlichkeit geworfen wurden und die Gärung noch steigerten 1. Gondrin von Sens sagte öfter zu Le Tellier, wenn es zur Verurteilung der Vier komme, so lasse er sich eher den Kopf abschneiden, als daß er in Gemeinschaft mit denen trete, welche das Urteil ausgesprochen hätten 2.

Trop aller Schritte gegen die Vier und die Neunzehn war übrigens die Regierung damals nicht romfreundlicher als sonst. Die Jansenisten hatten eine französische Übersetzung des Neuen Testaments veranstaltet 3, die der Partei ein Ansehen verschaffte wie kaum etwas anderes 4. Pavillon hatte ein Rituale für sein Bistum drucken lassen, in dem das Bußwesen ganz im Sinne Arnaulds behandelt war 5. In Rom wurden beide Bücher auf den Inder gesetzt, in Frankreich aber konnte der Nuntius es nicht wagen, das Inderdekret gegen das Rituale auszugeben; das päpstliche Verbot gegen das sog. Neue Testament von Mons hatte er schon drucken lassen, als ein königsliches Verbot ihn hinderte, die gedruckten Abzüge abzusenden 7. Man durfte ungestraft auf jansenistischer Seite die Verurteilung gegen die genannte Übersetzung als nichtig bezeichnen, das Rituale Pavillons aber wurde im solgens den Jahre von 29 Vischöfen öffentlich belobt 8.

Um diese Zeit hatte man in Rom als neuen Nuntius für Paris den sehr tüchtigen Marescotti ausersehen, mit Kücksicht auf seine Friedenspläne aber wußte Lionne statt seiner den unbedeutenden Niccold Bargellini zu erlangen, der in seiner Naivität und Furchtsamkeit den geriebenen französischen Diplomaten in keiner Weise gewachsen war . Im April 1668 trat Bargellini sein Amt an 10.

Die erste Aufgabe des neuen Runtius wäre es nun gewesen, in Aussführung der päpstlichen Breven das Gerichtsverfahren gegen die vier unsgehorsamen Bischöfe in Sang zu bringen. Nachdem kurz nach Pfingsten der Toulouser Erzbischof als Vorsigender des Richterkollegiums eingetroffen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> [Varet] I 140 ff, II 105; \* Bargellini an Rospigliofi am 30. August 1668, Nunziat. di Francia 137, Գäբst . ઉ e հ. - Ardi v. <sup>2</sup> [Varet] I 156.

<sup>3</sup> Bgl. ebd. 226—250. <sup>4</sup> Rapin III 391. <sup>5</sup> [Patouillet] III 498 ff, IV 45 ff.

Bijchöfe folgten, hatte die Übersetzung zensurert am 18. Rovember 1667 und 20. April 1668; j. Rapin III 397. Gründe der Zensurert am 18. Rovember 1667 und 20. April 1668; j. Rapin III 397. Gründe der Zensur ebd.; Berbot des königlichen Rates gegen die Übersetzung, vom 22. Rovember 1667, ebd. 399. Breve Klemens' IX. bei [Dumas] III, Rec. 210. Bgl. Reusch, Index II 669.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Gérin II 246 291 374.

<sup>8 [</sup>Varet] II 498 ff. Pavillon gedachte sein Rituale in öffentlichem Hirtenbrief (ebb. 460-498) zu verteibigen. Er hielt an dem Buch beständig sest. Briefe von ihm darüber von 1678 bei E. Jovy, Les archives du card. Alderano Cybo a Massa, im Bullet. du Bibliophile 1919, 51.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Auch Cauchie, der Bargessinis gute Eigenschaften hervorhebt, spricht doch von seiner incommensurable naïveté und tendance à grossir les difficultés (Revue d'hist. ecclés. 1902, 975).

10 Gérin II 244 f: Rapin III 446.

war<sup>1</sup>, bemühte sich auch Bargellini in der Tat, dessen nicht allzu großen Eiser für die Sache anzusachen<sup>2</sup>. An Stelle der Bischöse von Lodève und Soissons, die sich entschuldigt hatten, wurden zwei andere Richter ernannt<sup>3</sup> und der König zu einigen Drohungen gegen die Bier veranlaßt<sup>4</sup>. Es war der Regierung aber damit nicht so Ernst, da sie keine Aufregung im Land hervorrusen mochte<sup>5</sup>. Bald wollte sie nur mehr von friedlicher Lösung der Zwistigkeiten wissen, und Bargellini ließ sich für diesen Gedanken gewinnen, wenn er auch nach außen hin noch immer viel Eiser für die Gerichtskommission an den Tag legte.

Wenige Wochen nach seiner Ankunft in Paris 6 meint Bargellini, daß man bei der weiten Berbreitung des Jansenismus in einem so ausgedehnten Reich einen großen Umsturz unausweichlich vor Augen sehe. Während des Streites mit Alexander VII. erreichten, wie er klagt, die Jansenisten die Aufshedung des Gewissenstes, der aus dem königlichen Beichtvater, dem Erzbischof von Paris und andern Eiferern für den Heiligen Stuhl bestand. Die Ernennung der Bischöfe kam dadurch in die Hand der Minister und vornehmen Damen. Jugleich wußten die Jansenisten es in die Wege zu leiten, daß in den Sizungen der Sorbonne das Stimmrecht der Ordensleute eingeschränkt wurde; für schlimme Thesen und Bücher war damit freie Bahn geschaffen. Die Partei wurde immer furchtbarer durch den Schuz zweier Damen: die eine ist die ränkesüchtige Herzogin von Longueville, die andere die Brinzessin Conti, welche durch ihren Übereiser in die Schlingen der

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> [Varet] I 299. <sup>2</sup> @bb. 295—298.

<sup>3</sup> Ebd. 14, II 106. Lodeve wurde durch Glandeve, dann durch Séez, Soissons durch Evreug ersett. \*Bargeslini an Rojpigliosi am 3. August 1668, Nunziat. di Francia 137, Bäyst l. Geh. - Archiv.

<sup>\*</sup> Der König subito mandò a chiamare l'arcidiacono di Tolosa e due altri vescovi de' commissarii . . . e ordinò che si procedesse con ogni rigore e sollicitudine contro li quattro vescovi (Bargellini am 8. Juni 1668, ebd., Cifre). Die Bischjes, \* meldet der Runtius am 12. Juni, seien wütend über das Borgehen des Königs, der nach Bargellinis \* Depeschen vom 15. u. 19. Juni sest bleibt (Päpstl. Geh.=Archiv).

<sup>5 [</sup>Bargellini], Il Giansenismo estinto, bei Dupin III 188: Il vero desiderio di S. M<sup>tà</sup> fu, che non si venisse alla condannatione dei quattro vescovi, per non far nascer disturbi nel regno. Rante, ber (Franzöj. Gejd. III <sup>4</sup> 255) Bargelliniß Relation nach einer Handickrift des Britischen Museums zu London benützte, übersah, daß sie längst gedruckt ist. Eine \*Relation ohne Autorname (Bibl. Casanatense zu Rom X. VI 24 f. 33) urteilt: Es dauerte so lang, bis die Kommission beisammen war, che si vedea chiaramente, che non si facea da dovero, scoprendosi ogni di tra li ministri ed altri personaggi più qualesicati della corte una gran propensione verso i quattro vescovi et una plausibile approbazione di tutte le scritture che davano fuori in loro difesa.

<sup>6 \*</sup> am 15. Mai 1668; j. Nunziat. di Francia 137 p. 246 f, Bäpft I. Մeh.= Archiv.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> per troppa sua bontà. Bgl. Rapin III 77: Cette princesse étoit janséniste de meilleure foy que tous les autres, puisqu'elle donna toutes ses pierreries, qu'on

Jansenisten geriet. Zudem hat Pring Condé beim König fehr eifrig zuaunsten der Sektierer gearbeitet. Bon den Ministern steht Le Tellier unter dem Einfluß des jansenistenfreundlichen Roquette, Bischofs von Autun, Colbert ift eng befreundet mit dem Jansenisten Bourgens, Bertrauter Lionnes ift Le Camus, der ebenfalls der Partei anhängt 1. Das Abel wird noch schlimmer durch diejenigen, die eigentlich die berufenen Berteidiger des Beiligen Stubles maren, die Bischöfe. Aber außer den zweiundzwanzig, die den argernisgebenden Brief an den Papft unterzeichnet haben, warten, wie behauptet wird, dreißig andere nur auf eine Belegenheit, fich in gleichem Sinne zu er= flären, und was noch schlimmer ift, ihre Bistumer anzusteden. Trot aller Bemühungen beim König und bei den Ministern geschieht gegen die Schriften der Jansenisten nichts, oder es geschieht so lau, daß es noch mehr zum Ungehorsam reizt. Man lobt ihre spigen Reden und erlaubt die Berbreitung ihrer Schriften. Der König legt gute Gefinnung an den Tag, ift aber gang umgeben von Jansenistenfreunden. Dazu kann der Nuntius nicht ohne weiteres zu ihm gelangen, wie das noch vor zehn Jahren der Fall mar, son= dern muß ,in die Trompete stogen', um Audienz zu erlangen, und findet dann den König immer icon voreingenommen. Bei Kardinal Ret werden Rufammenkunfte gehalten im Beisein des Bischofs von Autun und des Abbe Le Tellier, des Sohnes des Ministers. Man überlegt dort über einen Ber= gleich in Sachen der vier Bischöfe.

Der Papst ließ diese Klagen mit dem Ausdruck seines tiesen Schmerzes beantworten. Der Runtius möge dem König<sup>2</sup> und ebenso dem Minister<sup>3</sup> nahelegen, daß die neue Sekte eine Gefahr nicht nur für die Keligion, sondern auch für den Staat bedeute; bei seiner jetzigen Macht und Herrelichkeit könne und müsse der König die Hydra ersticken, bevor sie unüberwindlich geworden sei<sup>4</sup>. Namentlich sei Äußerste Wachsamkeit bei Besetung der Bistümer vonnöten<sup>5</sup>.

estimoit près de deux cent mille écus, aux pauvres, qui passa pour une des plus belles actions de ce siècle en ce genre.

¹ Shon Königin Anna sagte, que les trois ministres avoient chacun leur janséniste: Le Tellier avoit Coquelin, Colbert l'abbé du Bourzeis, de Lionne Gaudon, tous trois, à ce qu'on disoit, favorables au party. Rapin III 193. Über Colbert und Bourzeiß ebd. 138; über Colberts Begünstigung des Jansenismus ebd. 137.

<sup>2 \*</sup> An Bargellini am 16. Juni 1668, Nunziat. di Francia 137, Cifre al Nuntio, Bäpftl. Geh.= Archiv. 3 \* An Bargellini am 9. Juli 1668, ebd.

<sup>4 \*</sup>Per hora che S. M<sup>tà</sup> è si gloriosa e potente, può e deve estinguere quest'Hidra prima ch'ella cresca a segno d'essere insuperabile. Um 16. Juni 1668, ebb.

<sup>5 \*</sup>Se veramente S. Mta preme in estinguere il veleno di questa setta, è necessario somma vigilanza nell'elettione di soggetti per le chiese. Um 12. Juli 1668, ebb.

v. Paftor, Gefdichte ber Bapfte. XIV. 1 .- 7. Auft.

Unterdessen war im Juni 1668 das völlig aufrührerische Schreiben der vier Bischöfe vom 25. April 1668 in der Öffentlichkeit bekannt geworden. Auf Bargellinis Andringen stellte freilich Annat dem König vor, daß dies Schreiben nicht nur gegen den Heiligen Stuhl, sondern auch gegen die staatsliche Gewalt sich richte und falsche Lehren enthalte<sup>1</sup>, und Ludwig XIV. schien auf diese Gedanken einzugehen<sup>2</sup>. Allein als auch in Rom dies Schreiben vorlag<sup>3</sup>, mußte man dort einsehen, daß man mit dem Gerichtsversahren gegen die Vier nichts ausrichten werde und eine Anderung in der Instruktion des Kuntius notwendig sei.

Am 13. Juli beschloß die Kardinalskongregation für den Jansenismus, der Nuntius solle zwar auf der Ausführung des Bredes gegen die Vier bestehen, wenn sie aber ohne Winkelzüge zu unterschreiben bereit seien, so wolle die Kongregation nicht, daß sie zu einem andern Widerrus verpslichtet würden<sup>4</sup>. Gleich am folgenden Tag wurde in diesem Sinne an Bargellini geschrieben, aber dabei so klar wie nur möglich betont, daß von einem Widerrus nur unter der Bedingung abgesehen werde, daß die Unterschrift ,ohne Klauseln, einsach, aufrichtig und klar' geleistet werde und ,keinerlei Borbehalte, Ausslegungen oder irgend eine Bestegung enthalte, die den Berdacht der Zweibeutigkeit oder eine Beziehung auf Mandamente aussommen lasse, denn in diesem Falle würde die Angelegenheit nicht beendet sein, sondern zu größeren Übeln und größerer Herabwürdigung des Heiligen Stuhles Anlaß geben<sup>6,5</sup>. Von einem Schreiben der Vier an den Papst wollte man in Kom nichts

<sup>1 \*</sup> Bargellini am 19. u. 29. Juni 1668, ebd.

<sup>2 \*</sup> Derfelbe am 12. u. 15. Juni 1668, ebd.

<sup>3</sup> Übersandt vom Nuntius \* am 12. Juni 1668, ebd.

<sup>4 \*</sup> Omnes dixerunt: quod Nuntius instet pro executione Brevis. Secreto vero moneatur, quodsi episcopi velint subscribere pure et simpliciter, mens S. Congregationis est, ut non compellantur episcopi ad aliam retractationem. Nuntius procuret evitare epistolam omnium episcoporum, quod vero ad epistolam scribendam per quatuor, non exigat, sed mittentur Nuntio formulae, quibus uti debent, quando scribent SS. Pontifici. Sed non communicet, nisi opportune et quando subscriptio fuerit secuta pure et simpliciter (Bibl. Angelica zu Rom S. 3. 1 p. 139, aus cinem Roder des Heiligen Dffiziums "Jansenio et formulario"). Die Rommission bestand aus den Rardinälen Ginetti, Brancaccio, Ottoboni, Borromeo, Albizzi, Chigi, Piccolomini, Raiponi, Rospigliossi, Azzolini, Celsi und dem Assignifica Calanale (ebd.).

<sup>5 \*</sup>Se i quattro vescovi vedendo inevitabile la loro condemnatione offerissero di sottoscrivere il formulario, è mente di N. S., che V. S. accetti e faccia che sottoscrivano subito.... Avverti però sopra tutto che la sottoscrizione sia pura, semplice, sincera e schietta e che non contenga restrizioni, interpretationi o attacco alcuno che inducesse sospetto di doppiezza o relatione a mandamenti, perchè in vece di terminare quest'affare ne sorgerebbero maggiori mali e maggior discredito della S. Sede. In caso dunque che effectivamente la sottoscrizione sia libera e tale quale si desidera, conviene non accadene [?] per la raggione detta di sopra, che V. S. insisti nella retrattatione. Roppigliofi am 14. Juli 1668, Nunziat. di Francia, Cifre al Nuntio 137, Päpft I. Geh.=Ardiv.

wissen, oder wenigstens müsse es kurz sein, damit nicht Schlimmes darin vorkomme. Da besonders Lionne auf das Schreiben drängte, erklärte der Staatssekretär noch am 27. August  $1668^2$ , es komme nur auf die aufrichtige Unterschrift des Formulars an; zu vermeiden sei alles andere, das den Wert der Unterschrift vernichten könne.

Bei allem Mißtrauen gegen die vier Bischöfe waren also die römischen Kreise einem Berzicht auf das Gerichtsversahren und einer friedlichen Beislegung nicht abgeneigt. Als indes die römische Kongregation sich zu größerer Milde bereit erklärte, waren in Frankreich bereits umständliche Berhandlungen über einen Ausgleich zu Ende geführt worden, die schon vor Bargellinis Ankunft in Paris begonnen hatten. Nur bauten sich diese Berhandlungen auf ganz andern als den römischen Boraussetzungen auf, die als erste Bedingung des Friedens die aufrichtige und unverklausulierte Unterschrift des Formulars einschlossen.

Vermittler des Ausgleiches war Bischof Vialart von Châlons. Nachdem nämlich Ludwig XIV. das Schreiben der neunzehn Bischöfe zurückgewiesen, hatte Vialart, als der Alteste von ihnen, Mitte April persönlich Vorstellungen beim König gemacht, der ihn an Le Tellier wies. Der Minister war leicht zu überzeugen, daß der ganze Fehler der vier Bischöfe ausschließlich in einer Unvorsichtigkeit bestehe: sie hätten nämlich im Druck ausgehen lassen, was andere nur in unveröffentlichten Schriften sagten. Le Tellier zeigte sich demgemäß einer friedlichen Beilegung des Streites nicht abgeneigt, nur meinte er, nachdem der König sich so weit in die Sache eingelassen, sei es Sache der vier Bischöfe, ihm einen ehrenvollen Ausweg anzugeben 5.

Einen solchen zu finden, war jetzt Bialarts Bemühen. Er beriet sich namentlich mit Erzbischof Gondrin von Sens, der zu Le Tellier in näheren Beziehungen stand und von ihm die Auskunft erhielt, daß man vor allem den Papst zufriedenstellen müsse, dann werde der König sich von selbst beruhigen 6.

Nach Ankunft des Nuntius Bargellini machte sich Erzbischof Gondrin an ihn heran und stellte ihm vor, wie ruhmvoll es für den Papst und den Nuntius selbst sei, der französischen Kirche den Frieden zu geben. Bargellini ließ sich leicht für diesen Gedanken gewinnen, und nun ging Gondrin zu

¹ \*Rospigliosi an Bargellini am 20. Juli 1668, ebd. Man wollte, heißt es in einer \*Relation, ein jolches Schreiben nicht, per dubbio che in dette lettere non fossero per parlare così circospettamente, che non dassero occasione di dubbitare della sincerità, che si desiderava nella loro sottoscrizione. Bibl. Casanat. zu Rom X. VI 24 f. 34.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> \* Rospigliosi a. a. O. <sup>3</sup> purità di sottoscrizione del formulario.

che possa destruggere il frutto della sottoscrizione.
 [Varet] I 216 f.
 6 6bb. 218.
 7 6bb. 218.

näheren Berhandlungen über, deren erste Bedingung war, daß zu Paris und Rom das völlige Geheimnis vor den Jesuiten und deshalb auch vor dem Pariser Erzbischof gewahrt werde. Es war klug von Gondrin, diese Bedingung zu stellen, aber unklug vom Nuntius, sie anzunehmen, denn der königliche Beichtvater Annat war in Sachen des Jansenismus auf dem laufenden wie kaum ein zweiter und wäre Bargellinis bester Ratgeber gewesen. Gleich Gondrin bearbeitete auch Bialart den Runtius sowohl in persönlichen Zusammenkünsten als durch den Bischof von Laon, den späteren Kardinal D'Estrées, denn er wußte, daß Bargellini von Rom aus an den Rat des Bischofs von Laon gewiesen war.

Wie diese Besprechungen mit dem Nuntius sorgfältig geheimgehalten wurden, so vor der Kenntnis des Kuntius selbst wieder andere Verhandlungen, die den Führer der Vier, Bischof Pavillon, und durch ihn seine drei Gesinnungsgenossen zu einigem Nachgeben vermögen sollten. Vialart von Châlons schrieb darüber an Choiseul von Comminges, der am 23. Juni 1668 mit Caulet von Pamiers zu einer Beratung bei Pavillon eintraf. Es sollte, wie Choiseul dem Vischof von Alet auseinandersetze, keine Rede davon sein, daß ein Widerruf oder eine Anderung der Hirtenbriefe als Friedensbedingung gesordert werde; es werde genügen, daß man das päpstliche Formular von neuem unterzeichne, es könne aber eine geheime Erklärung vorausgeschickt werden, die den Sinn der Unterschrift näher bestimme. So sei es zu Sens und in vielen andern Vistümern geschehen. Nachher möge man dann ein Schreiben an den Papst richten, das nichts den Vischösen Unangenehmes, sondern nur allgemeine Versicherungen von Hochachtung und Unterwürsigkeit enthalte.

Pavillon begriff nicht, was denn eine Unterschrift solle, die doch nur bestätige, was in den Hirtenbriesen bereits enthalten sei. Er vermutete, daß man ihm einen Fallstrick lege, um ihn von einem ersten Zugeständnis zu weiteren hinüberzuziehen. Daß die Sache auch umgekehrt liegen könne, daß nicht er, sondern der Papst getäuscht werden solle durch öffentliche Gehorsamserklärungen mit geheimen Vorbehalten, daran scheint ihm gar kein Gedanke gekommen zu sein. Er antwortete also vorsichtig, außer dem gerade ans

¹ [Varet] I 222; [Dumas] II 186; Rapin III 454 475. \*Bargellini an Rospigliosi am 21. August 1668: Trot meines engen Verkehrs mit Annat nè esso, nè alcuno della congregatione [der Jesuiten] è consapevole del segreto; und \* am 7. September 1668: Passando questo affare con somma segretezza tra il Re, li ministri, li vescovi scelti per mezzani et me, non devo participarlo a M. arcivescovo di Tolosa nè al P. Annat (Nunziat. di Francia a. a. D.). — Wie der Runtiuß \* am 4. September 1668 schreibt, mahnte Annat noch damals zum ardore; außer der Unterschrift sei qualche atto di penitenzia publica notwendig (ebb.).
² [Varet] I 223 224.
³ am 26. Mai 1668, bei [Varet] II 65—69.

wesenden Caulet von Pamiers müsse er die Ansicht seiner beiden andern Gesinnungsgenossen, der Bischöse von Angers und Beauvais, hören; er knüpse seine Zustimmung an die Bedingung, daß die vier Bischöse in die Erksärung vor der Unterschrift wie in das Schreiben an den Papst hineinsegen könnten, was sie wollten, und daß die verabschiedeten Doktoren der Sorbonne und die Nonnen von Port-Rohal in den Frieden einbegriffen würden. Caulet und die beiden andern Bischöse waren einverstanden mit der Entscheidung ihres Meisters Pavillon. Mehr Mühe kostete es, Arnauld und die Doktoren zu gewinnen; auch sie hatten Furcht vor einer Täuschung, aber freilich nicht vor der Täuschung des Papstes, zu der sie sich hergeben sollten. Arnauld schlug eine Theologendisputation in Gegenwart des Königs vor, Pavillon sollte dazu nach Paris sommen<sup>4</sup>; der König wollte aber davon nichts wissen<sup>5</sup>.

Nachdem von seiten der vier Bischöse und Arnaulds keine Schwierigskeiten mehr zu erwarten waren, galt es den Nuntius für den Bergleich zu gewinnen. Diese Aufgabe übernahm nach Besprechungen mit Gondrin der königliche Minister Lionne. Bald hatte der schwache Bargellini den Gründen des Ministers nichts mehr entgegenzusetzen.

Rätselhaft sind nun Bargellinis Berichte nach Kom aus jener Zeit. Mitte Juli schreibt er dem Staatssekretär 6, wenn der Papst sich mit dem Gehorsam der vier Bischöfe und ihrer aufrichtigen Unterschrift begnüge, so gebe Lionne einige Hossung, sie dazu zu vermögen; daß dies Zugeständnis bei den Vier schon durchgesetzt sei, hatte ihm nämlich Lionne noch nicht mitgeteilt. Weiter gibt Bargellini die Bemerkung des Ministers weiter, daß man auf einem förmlichen Widerzuf nicht zu bestehen brauche, die Gehorsamserklärung beseitige ja ohnehin die früheren Hirtenbriefe. Im übrigen aber sucht man in den chiffrierten Berichten Bargellinis vergeblich nach Aufschluß über seine Besprechungen mit Lionne. Was er bietet, sind vor allem wieder die früheren Klagen über die französischen Zustände; namentlich betont er nunmehr 7, daß zur Berteidigung des Heisigen Stuhles niemand eine Hand rühre mit Ausnahme der Jesuiten; diese schrieben zwar gut, aber auch mit übertriebener Leidenschaftlichkeit, und zusdem habe ihre Ausnahmesstellung den Rachteil, daß die ganze Sache wie ein

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Relation de ce qui s'est passé entre MM. les évêques d'Alet, de Pamiers et de Commenge, cbb. 64—78.

Ebd. 86.
 Ebd. 88.
 Ebd. 115 128 f.
 Pavissons Schreiben vom 16. Juli 1668, ebb. 135 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Fu scritto dal Nuntio a Roma, che se S. S. si contentasse dell'obedienza de i quattro vescovi, con la sincera sottoscrizione del Formulario, Mons. de Lionne havea gli dato sopra questo punto qualche speranza di poterlo ottenere da loro. Bei Dupin III 190.

<sup>7 \*</sup> am 20. Juli 1668, a. a. O. (Cifre), zum Teil bei Cauchie in der Rev. d'hist. ecclés, 1902, 979.

bloßer Parteistreit zwischen Jansenisten und Jesuiten erscheine 1. Bon den übrigen Ordensleuten fei bisher nicht eine Seite für die Rechte des Papftes geschrieben worden, und selten redeten sie darüber so, wie sie sollten. Es wäre aber doch recht, daß die sämtlichen Orden zur Berteidigung der Religion auf der Rangel und mit der Feder Mut zeigten. Seitdem durch Defret vom 25. September 1663 die Doktoren der Bettelorden aus der Sorbonne ausgeschloffen wurden, seien auch die romfeindlichen Schriften gahlreicher geworden, sie würden unentgeltlich in gang Frankreich verteilt, die Jansenisten befäßen eine Kaffe, um Stimmung für ihre Partei zu machen, und die Benfur begunftige fie bor ihren Gegnern. Reu ift allerdings in Bargellinis Berichten, daß er aus den Unterhaltungen mit dem Minister Hoff= nungen auf einen gludlichen Ausgang feiner Sendung geschöpft zu haben scheint. Er macht jett in Rom Borschläge, wie die Lage zu beffern sei. Was die Ordensleute angeht, so meint er, solle der Staatssekretar fich mit den Ordensgeneralen ins Einvernehmen seten, damit Wandel geschafft werde. Wenn die sämtlichen Orden eingriffen, so werde die Angelegenheit als eine allgemeine und nicht als bloße Jesuitensache erscheinen. Die Jansenisten und ihre Beschützer wurden in Schrecken geraten; wenn die Orden ichon früher Mut gezeigt hätten, wurde die Sorbonne fich nicht zu haretischen Sagen über die papftliche Unfehlbarkeit haben hinreigen lassen, und bei einer Underung in ihrer Haltung wurden auch die Orden gang anders dafteben. Freilich war, wie er weiter fagt, zur Zeit Alexanders VII., als die Religion fich in Frankreich zu verlieren drohte, jedes Auftreten für den Papft gehindert. Die Freunde des Heiligen Stuhles find auch nicht genügend belohnt worden, da doch wenigstens in der Bretagne die Verfügung über Pfründen durch das Konkordat nicht beschränkt war.

Acht Tage nach diesem Bericht ist Bargellini voll Hoffnung auf einen guten Ausgang der Sache, der König sei des Willens, ein Ende zu machen. Die römische Instruktion wird der Nuntius treu befolgen, nur scheine es für das Ansehen des Heiligen Stuhles ersprießlicher, daß die "aufrichtige Unterschrift der vier Bischöfe und ihr Schreiben an den Papst erst erfolge, nachdem die päpstliche Kommission ihnen ihre Vorladung zugeschickt habe.

So wenig aus Bargellinis chiffrierten Berichten über den Ausgleich zu entnehmen ist, so war der Runtius dennoch tatsächlich dafür gewonnen, und man mußte nun eilen, alles unter Dach zu bringen. Denn die päpstliche

<sup>1 \*</sup> Questi scrivevano bene, ma con qualche ardore eccessivo, ed io, che ho bisogno delle loro penne, non posso dir loro, [non] vorrei che la causa della S. Sede si facesse (come da molto tempo in qua hanno cominciato a dire) di due partiti tra Jansenisti e Gesuiti, perchè le cose s'inasprirebbero maggiormente. A. a. D. 2 \* am 27. Suli 1668, ebb.

Bischofskommission war bereits nahezu vollzählig beisammen 1, und wenn man auch unter allerhand Vorwänden den Vorsigenden, den Erzbischof von Toulouse, für ein hinauszögern der Berhandlungen zu gewinnen wußte, so konnte doch die Eröffnung des Verfahrens nicht mehr lange auf fich warten laffen. Le Tellier ichlug deshalb vor, sofort in Baris das Schreiben zu ent= werfen, in dem die vier Bischöfe, der Berabredung gemäß, dem Papst Nachricht von der vollzogenen Unterschrift des Formulars geben mußten 2. Das war nun freilich gegen die Übereinkunft mit Bavillon, der sich ausdrücklich ausbedungen hatte, daß außer den Bier niemand über die Geftaltung jener Gehorsamserklärung entscheiden folle 3. Allein von anderem abgesehen, hatte man in Paris Arnauld zur Berfügung, der überhaupt Pavillons lette Schreiben verfaßt hatte 4, und es bedurfte einer gewandten Feder für ein Schriftstud, das fozusagen einen doppelten Sinn haben mußte. Der Papft sollte daraus die Überzeugung schöpfen, daß die vier Bischöfe ohne Zusätze und Borbehalte unterschrieben hatten, auf der andern Seite wollten aber die Bier nicht, daß in Wirklichfeit eine folche Berficherung abgegeben würde. Bezeichnend für die Seelenverfaffung der Jansenisten und für ihre Stellung jum Beiligen Stuhl ift es, daß fie mahrend der Borbereitung des unmurdigen Doppelspiels beständig überfliegen von Beteuerungen ihrer Wahrhaftigfeit und der "driftlichen Aufrichtigkeit'5. Den Bapft betrachten diese Gallikaner beinahe wie eine feindliche Macht, ihn zu täuschen erscheint fast wie ein autes Werk.

Erst nach langen Beratungen und nachdem auch die Wünsche der drei Minister berücksichtigt waren, kam endlich das Schreiben zustande und wurde dem König vorgelegt. Arnauld hat in dem Schreiben in der Tat wieder eines seiner Meisterstücke geliefert: es ist vom Anfang bis zum Ende ein Gewebe von Zweideutigkeiten und für den Wissenden ein förmlicher Spott auf den Papst. Kein Wort steht in dem Schreiben darüber, wie es bei Leistung der neuen Unterschrift zuging und daß die vorausgeschickte Erklärung sie entwertete. Es wird nur mit zweideutiger Wendung gesagt, die Vier hätten nach dem Beispiel "der französischen Bischöse", oder wie man es auch

¹ [Varet] II 146. ² Ebb. 145. ³ Bgl. oben €. 565. ⁴ [Varet] II 149.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Wie der Janjenist Varet (II 147) das ausdrückt: es joste nichts in dem Briefstehen, ni qui pût ou offenser le Pape, ou blesser la delicatesse de conscience des IV évêques, . . . ni qu'ils eussent fait rien d'indigne de la sincérité chrétienne [!].

<sup>6</sup> Ebd. 150. Abdruck des Schreibens bei [Dumas] III, Rec. 187.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> So urteilt aud der janienistenistenistenistenistenisteniste Codin (215): On est forcé de reconnaître que la lettre au pape . . . montre une ambiguïté extrême, une sincérité presque insuffisante. Toutes les questions en jeu y sont laissées dans une ombre si dense, que le regard le plus habitué aux subtilités théologiques ne saurait voir si les évêques rétractaient ou non leur doctrine. Henri Arnauld trouvait fort heureuse cette obscurité voulue.

verstehen kann, nach dem Beispiel "französsischer Bischöfe" gehandelt, mit denen sie in der Gesinnung durchaus übereinstimmten 1. Natürlich fließen die Vier, die noch vor kurzem so scharf gegen Kom sich ausgesprochen, diesmal über von Bersicherungen ihrer Ehrfurcht gegen den Apostolischen Stuhl. Indem sie dem Beispiel "anderer" oder "der andern" sich anbequemten, hätten sie vor der ganzen Kirche ihre Liebe zur kirchlichen Sinheit bezeugt, und der Grund, weshalb sie dies Zeugnis ablegten, sei die Ehre des Apostolischen Stuhles und ihre Ehrfurcht vor ihm. Den ganzen Schluß des Schreibens bilden Bersicherungen der Anhänglichkeit an den Papst, denen aber durch eine geschickte Wendung vorangestellt ist, daß sie nur im gallikanischen Sinne gemeint und also von zweiselhaftem Wert sind. Gleich die Datierung sochreiben sehr den Unterschrift bereits als vollzogen voraus, am 1. September aber hatte noch keine von den Synoden stattgefunden, auf denen die Unterschrift geseistet wurde.

Unterdes erhielt Bargellini aus Rom die Nachricht, daß man dort mit dem Vergleich zufrieden sei<sup>3</sup>, natürlich nur in der Voraussetzung, daß die Vier ihre Unterschrift ohne Einschränkung seisteten. Jetzt wurde ihm durch Gondrin das Schreiben an den Papst vorgelegt; nachdem auch er einige Änderungen verlangt hatte<sup>4</sup>, meinten Gondrin und Bargellini sich versprechen zu dürfen, daß die Vier unterschreiben würden und auch der Papst zufrieden sein

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nam cum in exequenda . . . Constitutione Gallicani episcopi, nobiscum sensibus coniunctissimi, eam disciplinae formam amplexi sunt, quam Sanctitati V. acceptiorem fuisse intelleximus, Nos . . . So das nach Rom überschickte Driginal, das Register des Nuntius ([Dumas] III 166 ff), die \* Abschrift des Schreibens im Cod. 60 der Bibl, von C. Bietro in Vincoli ju Rom f. 375 f. Bargellinis \* Schreiben nach Rom vom 16. November 1668 (j. unten). Die jansenistischen Drucke lesen: mult i Gall. episcopi, nobiscum licet sensibus coniunctissimi (|Varet| II 155), wonach es möglich war, die Stelle auf Gondrin und seine Freunde zu beziehen, deren Beispiel die Bier gefolgt waren. Allein multi' ftand nur im erften Entwurf und wurde entfernt auf Drangen des Nuntius (vgl. [Dumas] III 164 ff). Bargellini, obichon er das multi' und ,licet' nicht las, macht sich doch schon in seinem \*Schreiben vom 16. November 1668 Sorgen darüber, daß die Bier jene Worte beziehen fonnten auf quelli vescovi della Francia che si dice habbino fatto processo verbale. Aber, meint er, la risposta per la S. Sede è prontissima perchè le sudette parole non si possono mai intendere se non per quello che hanno fatto publicamente i vescovi dell'assemblea del clero descritto nel libro intitolato: Relations des deliberations du clergé de France a carte 83, dove consta che tutti segnarono senza alcuna restrittione, anche quelli che si dice habbino fatto alcuni particolari nascostamente. Bapftl. Beh. = Archiv.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> [Dumas] III 180. Der 1. September ist das Datum der nach Rom abgesandten Kopie, im Register des Runtius ist sie dem 15., in der Relation Rospigliosis (ebd. 175) dem 26. September zugeschrieben.

<sup>3</sup> Rospigliosi bei [Dumas] II 188 (Bogen H III); Bargellini bei Dupin III 192. 4 \*Bargellini an Rospigliosi am 12. Ottober 1668, Nunziat. di Francia 137, Bäpstl. Geh.=Archiv.

werde 1; der Nuntius ging fogar so weit, im Namen des Papstes den Entwurf zu unterzeichnen, ein Wagnis, das felbst den Jansenisten als taum glaublich und wie ein Wunder erschien2. Auch Arnauld meinte Gondrin gegenüber versichern zu können, Pavillon werde dem Schreiben an den Bapft feine Bustimmung nicht versagen, da es ja nichts gegen die "Wahrheit und Aufrichtigkeit' enthalte3.

Wenn indes Arnauld geglaubt haben sollte, daß Pavillon sich ohne Widerspruch fügen werde, so hatte er fich verrechnet. Die Bischöfe von Ungers und Beauvais freilich unterzeichneten ohne weiteres und übersandten sogar, aufgefordert oder unaufgefordert, für vorkommende Fälle beide ein weißes Blatt Papier mit ihrer Unterschrift, auf das man alles Mögliche in ihrem Namen schreiben konnte4. Allein als am 12. August 1668 De Saint-Laurens zu Pavillon abgeordnet war, erfuhr man, daß der hartnäckige Heilige von Alet nicht nur seinen Gegnern läftig sein konnte. Während nämlich die Parifer Diplomaten sich alle Mühe gegeben hatten, in dem Schreiben ge= wiffe Dinge nicht zu berühren oder zu verschleiern, wollte Pavillon darin dem Papft ins Geficht hinein gefagt wiffen, daß die Bier an ihren Sirten= briefen festhielten, die auf den Inder der verbotenen Bücher gesetzt waren! Dann konnte man fich natürlich das Schreiben sparen, und der gange Bergleich war zerschellt. Aber Pavillon blieb fest. Es nütte nichts, wenn Gondrin in einem Begleitschreiben auseinandersette, daß der Bergleich den jog. Janse= nisten Freiheit bringen, den Jesuiten den schwersten Schlag versehen murbe, daß Gondrin mit des großen Arnauld Zustimmung sein Wort für Pavillons Unterschrift gegeben habe. Der Unbeugsame beharrte auf seiner Forderung, und Caulet von Pamiers leiftete ihm, wie immer, fo auch jest Gefolgschaft.

Darüber große Verlegenheit in Paris. Der gang unbedeutende Phrenäenbischof war auf einmal der Papst von Frankreich und das Zünglein an der Wage geworden. Einen vollen Monat hielt Pavillon die Freunde hin, und das zu einer Zeit, da die papstliche Kommission ihr Richteramt schon hätte aufnehmen sollen und man immer wieder beim Erzbischof von Toulouse um Aufschub nachsuchen mußte 6. Brief über Brief wurde nach Alet gerichtet 7;

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> [Varet] II 152. <sup>2</sup> Cbb. 161 f. <sup>3</sup> E66. 153. 4 (Ebb. 170 173.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> vom 11. August 1668, ebd. 163—167.

<sup>6</sup> Ebd. 168 172 229. Bgl. Bargellinis \* Berichte nach Rom (Nunziat. di Francia 137, Bapft I. Geh.= Urchiv): am 17. August 1668: Rach Beratung mit Annat und dem Erzbischof von Toulouse habe ich noch 14 Tage Aufschub gegeben; am 30. Auguft: Die 14 Tage find verftrichen, ich antwortete nicht auf die Forderung eines neuen Aufschubs; am 4. September: Es ift nötig, noch 10 Tage zu warten, bis zur Rückfehr bes Ruriers; am 11. September: Der Ronig will höchftens noch bis Samstag Zeit geben; am 17. September: Man will noch volle 14 Tage Aufschub.

<sup>7</sup> Arnauld am 22. August 1668, bei [Varet] II 175 (unvollständig auch bei Arnauld,

dem ersten Unterhändler, der unverrichteter Sache zurucktehrte, wurde ein zweiter und dritter nachgefandt', Choiseul machte sich in Begleitung von Caulet zweimal auf den Weg nach dem fleinen Phrenäenstädtchen2. Alles schien zunächst vergebens, aber zulett ergab sich Pavillon dennoch und unterichrieb. Um 14. September tam das unterzeichnete Schreiben nach Paris. Sofort meldete Gondrin die gute Nachricht dem Nuntius, und bald war das Schriftstud in Bargellinis Sanden3, der daraufhin beim Beraustreten aus einer Audienz beim König die Sache der Vier als beendet und mehr als beendet bezeichnete4. Die Bischofstommission jum Gericht über die Bier mar jett zwecklos und wurde auf Antrag des Nuntius selber aufgelöst. Im legten Augenblid scheint übrigens Bargellini noch Gemiffensbiffe verspürt zu haben. Er schickte das Schreiben der Bier nicht im Original nach Rom, sondern nur in Kopie, damit der Papst eber freie Sand habe, den Bergleich zurückzuweisen 6. Auch sonst begann der schwache Mann zu ahnen, daß er sich habe irreführen laffen; in einer Berhandlung mit Gondrin und Bialart ergriff er einmal ein Meffer und zerschnitt den Brief von oben bis unten 7; vor den beruhigenden Versicherungen seiner Freunde hielt aber seine Unruhe nicht stand 8.

Es folgten nun die Synoden der vier Bischöfe, auf denen sie ihren Klerus das Formular Alexanders VII. unterzeichnen ließen 9. Die Bischöfe von Angers und Beauvais waren so vorsichtig, des geringeren Aufsehens wegen nur eine kleinere Zahl von Geiftlichen außerhalb ihrer Bischofftadt zu versammeln; Buzenval von Beauvais hielt am 14. September die Spnode auf seinem Landsitz Bresle, Henri Arnauld die seine am folgenden Tag ju Saumur bei den Oratorianern; er zog nur 60 Kleriker bei, auf die er sich besonders verlaffen konnte 10. Am 18. September folgten Pavillon von Alet und Caulet von Pamiers in ihrer Bischofsstadt. Die der Unterschrift voraus= geschickte Erklärung über deren Sinn ift auf allen vier Synoden wörtlich

<sup>(</sup>Euvres I 621); Condrin am 25. August und 3. September 1668, bei [Varet] II 181 225; Bugenval am 1. September 1668, ebd. 216; die Kanonifer von Beauvais am 13. Auguft 1668, ebb. 220.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebd. 194 f 230 236. <sup>2</sup> Ebd. 186 230.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> [Varet] II 255. <sup>3</sup> Cbb. 245 250; [Dumas] II 173 f.

<sup>5</sup> Ebd. 252 255 256. \* Gondrin hatte ihm am 26. August 1668 geschrieben, Angers und Beauvais seien tout prêts d'executer les choses, que je lui [dem Nuntius] ai promises, und hofft dasselbe von den beiden andern (Excerpta 1668 f. 412). Am 31. August 1668 \* meldete ihm Vialart, Caulet sei derselben Meinung wie die beiden; mas er ihm am 22. August geschrieben, ne me laisse aucun doute qu'il n'execute ce qu'il faut; hofft dasselbe von Pavillon (ebd. 416, Nachlaß Schill).

<sup>8</sup> Ebd. 263—266.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> [Varet] II 258 f. <sup>7</sup> €bb. 259 f. <sup>9</sup> [Dumas] II 187 ff. <sup>10</sup> [Varet] II <sup>10</sup> [Varet] II 184.

dieselbe¹, man hatte sie gleich dem Schreiben an den Papst von geschickter Hand in Paris entwerfen lassen und den vier Bischösen zugesandt². Die Erklärung enthält drei Punkte: daß man die fünf Säße verurteile, an der Lehre der hll. Augustin und Thomas, d. h. an der auß sich wirksamen Gnade festhalte, daß man aber, was die Tatsache angehe, nur zu einer Unterwerfung der Ehrsurcht verpstichtet sei. Henri Arnauld von Angers versügte am Schluß dieser Erklärung, sie sei auch von den abwesenden Welt= und Ordensgeistslichen in zwei Monaten zu unterzeichnen. Diese Anordnung wurde jedoch nicht außgeführt³. Buzenval von Beauvaiß, der dieselbe Vorschrift erlassen hatte, segte zwar auf seiner nächsten Synode im Juli 1669 das Formular samt der Erklärung des Vorjahres den übrigen Geistlichen vor, bestand aber nicht auf der Unterschrift⁴.

Es war auch wohl nicht möglich, das Formular samt der voraufgehenden Erklärung zur allgemeinen Unterzeichnung vorzulegen, denn die Erklärung sollte geheim bleiben und wurde strengstens geheim gehalten<sup>5</sup>. Noch 1680 wagte Henri Urnauld nicht, sie zu veröffentlichen<sup>6</sup>.

Die Synode von Pamiers hatte vier Tage später noch ein Nachspiel. Um 22. September erschienen neun Domherren vor dem Generalvikar und fagten aus, ihr Bischof habe auf seiner Synode erklärt, sein hirtenbrief sei nach erneuter Untersuchung in Rom unbeanstandet geblieben, es hätten fogar mehr als vierzig Bischöfe und die besten Röpfe des Rönigreiches ihn in andere Form gebracht, die unterschrieben werden solle. In der vorgelesenen Er= flärung sei die Unterscheidung von Recht und Tatsache enthalten gewesen; auf ihre wiederholte Bitte, das Aktenstück ihnen schriftlich zu geben, habe der Bischof trocken geantwortet, man werde sehen, ob das notwendig sei. Abgesehen von den erften Unterschriften, seien die übrigen auf lofen Blättern geleiftet worden, die also zum Beleg für jede beliebige andere Sache dienen konnten. Trogdem verweigerten die neun Domherren ihre Unterschrift nicht, als der Bischof ihnen sagte, Papst und König würden sehr zufrieden sein, wenn die vier Bischöfe von neuem unterschrieben und unterschreiben ließen. Später aber habe fich ihr Gewiffen geregt, weil die Unterschrift gegen den Willen des Papstes sei; deshalb gaben sie jett ihre Erklärung ab, deren Eintragung in die Aften sie verlangten 7.

In anderer Weise erfuhr auch die Septemberspnode des Bischofs von Angers eine Ergänzung. Antoine Arnauld wünschte unter den geänderten

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> [Dumas] II 190 196.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> [Varet] II 163. Pavillon hat doch wenigstens einen Satz von dem Seinigen beisgesteuert ([Dumas] II 197).

 <sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ebb. 200.
 <sup>4</sup> Ebb. <sup>5</sup> [Varet] II 277; Cochin 218 f.
 <sup>6</sup> Cochin 223.
 <sup>7</sup> Bei [Dumas] II 202—207.

Berhältnissen nun ebenfalls, das Formular zu unterschreiben, aber allerdings nicht in Paris, wo Erzbischof Pérésize über die Unterscheidung von Recht und Tatsache die jansenistischen Ansichten nicht teilte. Bei dem bischösslichen Bruder in Angers fand Arnauld nun freilich diese Schwierigkeit nicht, dafür aber die andere, daß er nicht zum Bistum Angers gehörte. Doch man wußte dem abzuhelsen: man belehnte ihn auf dem Papier mit einer Pfründe, die nirgends existierte sondern eigens für Arnauld erdichtet wurde; als deren Inhaber unterschrieb der große Arnauld die Septemberspnode von Saumur, obschon er im September gar nicht in Saumur anwesend war 1. Bischof Henri hatte, man weiß nicht warum, auf jener Spnode sämtliche Pfarrer von Angers auf zwei Exemplare seiner Erklärung ihre Namen seßen lassen 2. Auf dem einen dieser Exemplare wurde, wie aus zwei Abschriften hervorgeht, Antoine Arnaulds Name angebracht.

Arnaulds ganzes Schickfal schien nun mit einemmal eine andere Wendung zu nehmen. Die Tage waren vorüber, da er von einem Versteck ins andere irren mußte. Runtius Bargellini empfing ihn am 13. Oktober in Audienz; Arnauld versicherte, in Angers durch einen Stellvertreter das Formular unterzeichnet zu haben, und Bargellini forderte ihn auf, künftig seine Feder von Gold im Dienste der Kirche zu gebrauchen<sup>4</sup>. Es folgte Arnaulds Vorstellung beim König, der ihn mahnte, die Vergangenheit nunmehr vergangen und vergessen sein zu lassen<sup>5</sup>. Die vornehmsten Herren bemühten sich um die Wette, dem ehemals Geächteten in seinem Zusluchtsort bei der Herzogin von Longueville ihre Auswartung zu machen<sup>6</sup>.

Überhaupt hatte es den Anschein, als ob jetzt eine neue Zeit im Anbruch sei. Freilich mißlang der Versuch, Arnauld wieder als Doktor in die Sorbonne aufnehmen zu lassen, und sein Empfang bei Bargellini entsesselte einen Sturm der Entrüstung gegen den Nuntius. Aber die jansenistischen Domherren von Beauvais kamen wieder zu Ehren und Würden, die Nonnen in Port-Rohal-des-Champs wurden im Februar 1669 wieder zu den Sakramenten zugelassen, wenn sie auch allerdings ihren Schwestern in Port-Rohal zu Paris, die sich schon früher unterworsen hatten, zwei Drittel des Vermögens der beiden Häuser überlassen mußten. Der Nuntius erhielt Dankbriese von

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Cochin 219. <sup>4</sup> [Varet] II 297 ff. <sup>5</sup> C65. 314.

 <sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Rapin III 478 f.
 <sup>7</sup> [Varet] 414 f; Ca
 <sup>8</sup> Cauchie ebb. 94.

<sup>7 [</sup>Varet] 414 f; Cauchie in der Rev. d'hist. ecclés. 1903, 50.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> [Varet] II 416 f. Ordonnanz des Erzbischofs Péréfixe von Paris zugunsten der Nonnen von Port-Royal-des-Champs, ebd. 418; [Dumas] II 267 ff. Bgl. \*Bargellini an Rospigliosi am 23. November 1668, Nunziat. di Francia 137, Päpftl. Geh. - Archiv. \* Lodato Dio, schreibt der Nuntius Ende Kebruar 1669 (ebd.), daß die Nonnen ohne

den vier Bischöfen und war eine Zeitlang von glückwünschenden Besuchern so überlaufen, daß es ihm bange wurde; da die Ordensgenerale der Cassinenser Kongregation, der Benediktiner und Bernhardiner, die Provinziale der Dominikaner, Minimen, Augustiner, der Beschuhten und Unbeschuhten Karmesliten ihm ihre Auswartung machten, begann er zu fürchten, der Jansenismus möchte in den Orden mehr Boden gewonnen haben, als man meine<sup>2</sup>.

In derselben Weise, wie die vier Bischöfe an den Papst geschrieben hatten, faßten auch die Bermittler des Friedens ihre Berichte nach Rom ab. Auch in diesen Schreiben tieses Schweigen über den Punkt, auf den alles ankam, dagegen in rhetorischem Stil allgemeine Versicherungen über den aufrichtigen Gehorsam der Vier, die alles geleistet hätten, was man von ihnen verlangen könne. Vialart von Châlons schrieb, die Sache sei zur höchsten Ehre des Apostolischen Stuhles beigelegt; sobald die vier Vischöse eingesehen hätten, wie man den Papst zusriedenstellen könne, hätten sie den höchsten Grad von Nachgiebigkeit und Bereitwilligkeit gezeigt, um aufs aufzichtigste zu umfassen, was des Friedens sei, und ähnliches gelte von den Theologen<sup>3</sup>. Sebenso versicherte Gondrin von Senz, alles habe sich dem Papst unterworfen, so daß man in Wahrheit sagen müsse: "Der Erdtreis schwieg vor dem Angesicht Eurer Heiligkeit"! Nüchterner, aber im Grunde mit berselben Zweideutigkeit drückte sich D'Estrées von Laon aus.

Mehr Bertrauen als diese Redensarten mochten in Rom die Außerungen bes Nuntius einflößen; aus seinen Meldungen mußte man dort herauslesen,

Restriction unterschrieben haben, so ist sradicata questa radice del Jansenismo a gloria del felicissimo pontificato di N. S.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Buzenval im September 1668, bei [Dumas] II 208; \* gemeinsames Schreiben von Pavillon und Caulet vom 10. September 1668, Excerpta 1668 f. 436; Henri Arnauld am 12. September 1668, ebd. f. 437.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cauchie a. a. D. 1902, 980.

<sup>3 \*</sup>Eo tandem perducta res est, ut ex omnium sententia atque consensu cum summo Apost. Sedis honore transigeretur.... Simulac illis episcopis oblata est ratio, qua Sanctitati V. fieret satis, nihil fuerit ipsis ad amplectenda sincerissime pacis consilia flexibilius aut promptius (Excerpta 1668 f. 456). Das Schreiben ift undatiert. Ein anderes \*Schreiben von Bialart (undatiert), an einen Kardinal, ebd. f. 465.

<sup>4 \*</sup>Paruere enim sine cunctatione et alacri animo, ut primum mentem Sanctitatis V. propositumque acceperunt, eosque sponte secuti sunt, quotquot erant iisdem difficultatibus implicati theologi, ut vere dicendum sit, terram siluisse in conspectu Sanctitatis Vestrae (1 Mach. 1, 3) (Excerpta 1668 f. 448). Ühnlich \*Gondrin an Moipigliofi am 17. September 1668 (cbd. f. 450): Die Bier se sont portés avec joie à faire tout ce qui leur a été possible pour satisfaire Sa Sainteté et pour lui rendre l'obéissance, qu'ils lui doivent; . . . ils ont agi en cette occasion avec les sentiments de religion et de soumission.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> \*Schreiben vom 22. September 1668 an den Papst, ebd. f. 467 und bei [Dumas] II 211 ff, III Rec. 189 f, und an Kardinal Kospigliosi, Excerpta 1668 f. 476 und [Dumas] II 214. Bgl. [Varet] II 511 ff.

daß die Vier ihr Schreiben an den Papst aufrichtig unterzeichnet hätten und daß er sich bei Lionne für ihre unverklausulierte Unterschrift des Formulars einsehe.

In Rom beruhigte man sich bei all diesen glatten Worten einstweilen nicht. Ein Grund zur Zurudhaltung lag barin, daß der Nuntius bas Schreiben der Bier nur in Abschrift überfandt hatte, und außerdem bermifte man ein Aftenftud, das als unzweideutiger Beleg für die vollzogene Unterichrift der Bier hatte dienen können. Mit den erwähnten Söflichkeitsschreiben war auch eine merkwürdige Depesche vom Minister Lionne an Kardinal Rospigliosi eingelaufen, in der es hieß, der Minister könne zwar nicht glauben, daß Bargellini seine Instruktion überschritten habe, sollte das aber in einem Bunkt dennoch der Fall sein, so sei jett der Rudweg abgeschnitten, denn die vier Bischöfe befänden sich in gleicher Lage mit dreißig, vierzig andern: diesen allen den Prozeß zu machen, sei aber untunlich, die Richter wurden sich fämtlich für sie erklären. Und ferner habe der Nuntius eingewilligt, daß die Richterkommission entlassen werde; sie noch einmal zu versammeln, sei fast unmöglich; drei oder vier von den Kommissären hatten geschwankt, ob sie das Richteramt annehmen sollten, diese würden jest entschieden ab= lehnen. Bargellini habe übrigens, nachdem die Dinge sich so weit entwickelt hatten, seine Zustimmung zur Auflösung der Kommission wohl geben müssen. Außerdem bittet Lionne, noch zweierlei zu erwägen: ob es nicht gut sei, daß der Bapft den Bieren antworte, fie könnten sonft sein Schweigen als Zeichen der Ungufriedenheit auffassen, und ob es sich nicht empfehle, das tiefste Geheimnis über die ganze Sache zu bewahren und den Brief der Bier nicht befanntzugeben, damit nicht wieder ein Federkrieg entbrenne3.

¹ So \* am 14. August 1668: Gestern sam ein Kurier an die vermittelnden Bischöse und meldete, daß alle Bier senza riserva alcuna unterschrieben haben; \* am 28. August: Auß dem Briese Gondrinß entnehme ich, daß zwei Bischöse sinceramente unterschrieben haben; \* am 4. September: Gondrin und Bialart teilten mit, daß Pavillon s'è indotto a sottoscrivere con ogni sincerità; \* am 21. September: Auf neue Schwierigseiten hin io risposi che per esser sincerissima la sottoscrizione de' quattro vescovi era necessario sosse senza mandamenti o processi verbali; \* an demielben 21. September: Der Bischos von Laon hat mich mehrmals versichert der Chrlichseit der Vier und che il nome e il libro di Jansenio restarà abolito affatto. Nunziat. di Francia 137 (Cifre del Bargellini), Päpstl. Geh.-Archiv.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> \*Circa il particolare de' quattro vescovi nel principio del discorso dissi a M. de Lionne che si desiderava la retrattatione formale de' mandamenti, ma conoscendo dalla risposta di S. S. che era impossibile ottenerla, mi restrinsi che sottoscrivessero e giurassero il formolario e lo facessero giurare e sottoscrivere al loro clero, ma sopra tutto che le sottoscrittioni fossero pure, semplici, sincere, schiette; che per non perder tempo di mandare a Roma la lettera, che li quattro vescovi devono scrivere a N. S., S. E. facesse sottoscriverli perchè in tanto la havessimo concertata assieme di sodisfattione commune e mandata quando fosse ridotta al segno che conviene. Bargellini am 3. Mugult 1668, a. a. D.

<sup>3</sup> \*Gran negotio et maggior di quello che se possa imaginare per la con-

Dieselben Gründe entwickelte Lionne auch dem französischen Gesandten in Rom<sup>1</sup>, und wie der Minister von Albizzi erfuhr<sup>2</sup>, waren sie es, die den weiteren Lauf der Sache in Rom bestimmten. Mochte Bargellini, was Lionne ja klar genug andeutet, seine Instruktion überschritten haben, man konnte jest nicht mehr rückgängig machen, was er zu Paris im Namen des Papstes zugestanden hatte.

Um 25. September war der Kurier mit der Gehorsamserklärung der Bier in der Ewigen Stadt angefommen. Gleich am folgenden Tag ber= sammelte fich die Kardinalskongregation für den Jansenismus zur Beratung. Das Schreiben der Bier, fo beißt es in ihrem Befchluß, fei fo abgefaßt, daß der Heilige Stuhl, ohne fich etwas zu vergeben, es annehmen und beantworten fonne. Wenn der Nuntius das Original in handen habe, so moge er es einschicken, wenn nicht, es von Lionne zurückfordern und sagen, er habe nur deshalb nach Rom blog eine Abschrift gefandt, um dem Beiligen Stuhl freiere Sand zu laffen. Ebenso solle er die Briefe, welche die Bier an ihn selbst gerichtet hatten, in der Urschrift übersenden, weil aus ihnen ,klar die Ehrfurcht jener Bischöfe gegen den Beiligen Stuhl und ihr ergebener Gehorsam gegen die Befehle des Papstes hervorgehe'. Außerdem sei es am Nuntius, auf geschickte Art sich in den Besitz eines authentischen Zeugnisses über die Unterschrift der Vier zu segen, damit die Tatsache für alle Zukunft feststehe. Bevor dieses Aktenftuck vorliege, gezieme es sich nicht, daß der Papst die Schreiben Gondrins und Vialarts beantworte; der Nuntius moge die beiden aber der Geneigtheit des Papstes versichern und den Aufschub der Antwort

seguenza si è concluso; was Piccolomini und Roberti nicht gelungen ist, hat die patienza und dolcezza Bargellinis mit den allein capaci mezzani zustande gebracht. L'anima del negotio è stata il segreto che si è guardato.... Io son securo che Ms. Nuntio ha troppa prudenza et essatezza per havere deviato un sol punto dalli suoi ordini et instruttioni; pur quando havesse trascorso in qualche cosa, il partito che ha pigliato fin qua volontariamente, si trova hoggi essere di mera necessità per molte raggioni, delle quali ne addurrò solo due brevemente. . . . Der Muntius mußte der Entlassung der Kommission zustimmen, als ihn die vescovi mezzani fragten, se i quattro vescovi havendo compito tutto quello che havesse desiderato da loro per parte di S. Bne havessero anco da temere che si potesse ripensar di nuovo al far loro il processo. Gleichwohl wird der König der Kommission bei der Entlasjung jagen, wenn nötig, werde man sie rufen. Er gibt ju erwägen: 1. se parerà alla Santità Sua con li termini che stimerà più proprii respondere alla lettera dei quattro vescovi...; 2. se li parerà di tenere segretissimo tutto quello che si è trattato et aggiustato per non dare occasione zu neuen Streitschriften. . . . Man soll nur im allgemeinen jagen, che Ms. Nuntio ha aggiustato l'affare a sodisfattione di S. Santità. Lionne an Rospigliosi, Excerpta 1668 f. 457.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Gérin II 305.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> \*Bargellini an Rospigliosi am 20. Oftober 1668, Nunziat. di Francia 137, Bäpstl. Geh.=Archiv; E. Dejean, Un prélat indépendant 224 Anm.; Dubruel im Bullet. de littérat. ecclés. 1918, 387; Rapin III 467.

erklären. Endlich solle Bargellini das von Lionne gewünschte Geheimnis besobachten 1. Demgemäß wurde ein Schreiben an den Nuntius abgefaßt 2.

Außer diesen Weisungen für den Nuntius mußten aber auch Antworten auf die eingelausenen Schreiben ersolgen. Der Papst erließ also am 28. September ein Breve, in dem er vorsichtig einstweisen nicht auf den Brief der Vier, sondern auf das Begleitschreiben Ludwigs XIV. erwiderte und seiner Freude Ausdruck gab über "den Gehorsam und die Unterwürfigkeit' der Vier "in der einsachen und unverklausulierten Unterschrift des Formulars'. Wenn in der Sache noch etwas zu tun übrig sei, so bitte man den König, ergänzend einzutreten³. Am 8. Oktober kam dies Breve in Paris an; zwei Tage später war es allgemein bekannt⁴, nicht gerade zur Freude der Jansenisten, denn in der breiten Öffentlichkeit, die von den geheimen Erklärungen nichts wußte, konnte man durch die Ausdrücke des Papstes nur in der Ansicht bestärft werden, daß sie sich wirklich aufrichtig und ohne Winkelzüge unter-

<sup>1 \*</sup> Quod scribatur Nuntio: Excepisse laeta fronte S. D. N. gratiasque Deo retulisse nuncium de subscriptione formularii executioni demandata per episcopos etc., lectamque fuisse copiam epistolae, qua praedicti quatuor episcopi scripserunt Sanctitati Suae, iudicatumque fuisse, eandem ita fuisse conceptam, ut cum dignitate Sedis Ap. possit recipi, illique responsum dari. Verum quia ex epistola Nuntii Ap. non bene percipitur, utrum originale sit apud se vel restituerit, censuere EE. PP., ut eidem Nuntio scribatur, quod, quatenus sit penes se, transmittat quam primum, si minus, dicat Dno de Lionne, qualiter ipse, ne S. Sedem induceret in aliquam necessitatem et ad cautelam, misisse [sic!] copiam et repudiasse originale, verum quia pro comperto habet . . . velit idem D. de Lionne, ut denuo tradatur ipsi Nuntio, in quo industriam suam adhibeat, ut id faciat cum proprii ministerii honore. Idem Nuntius mittat originales epistolas eidem scriptas per quatuor episcopos, cum ex earum tenore clare pateat eorundem episcoporum observantia erga S. Sedem atque resignata obedientia erga mandata S. D. N. Pariter resolutum fuit, ut idem Nuntius dextre et apposite curet habere actum authenticum subscriptionis formularii, ut de eo in futurum constare valeat. Et quia non videtur convenire, quod S. S. respondeat archiepiscopo Senonensi et episcopo Chalon., qui scripsere . . . Sanctitati S. atque Eminentissimo Rospigliosi antequam constet de subscriptione per actum authenticum, Nuntius sumpta occasione illos certiores faciat non modo animi et propensae in eos voluntatis Sanctitatis S., verum etiam de causa dilationis. . . . Auch Ret foll Dank erhalten. Tandem quia D. de Lionne summa et singulari sollicitudine petiit ab eodem Nuntio, ut omnia gesta hucusque pro felici exitu huiusmodi negotii alto silentio involverentur, idque fuisse caute praestitum in Galliis, ut optimum consilium solerti atque amanti animo datum cum utilitate et beneficio religionis catholicae coniungatur, et dempta ansa iurgiorum tandem novisque rumoribus et dissensionibus, quae oriri ex malitia hominum possent, sedentur atque comprimantur. Bibl. Angelica zu Rom S. 3. 1, aus dem Koder des Heiligen Offiziums mit dem Titel "Jansenio et formulario', Sigung vom 26. September 1668, p. 320.

<sup>2 \*</sup> vom 28. September 1668, Nunziat. di Francia 137 f. 61, Päpftl. Geh. - Archiv.
3 [Dumas] II 217. Tanta sane cum laetitia cognovimus in simplici ac pura subscriptione formularii quatuor illorum episcoporum obedientiam et obsequium.
665. III, Rec. 191 f.
4 [Dumas] II 220.

worfen hatten. Roch mehr Arger bereitete ihnen ein Erlag des königlichen Rates pom 23. Oftober 1668. Es hieß nämlich darin1, der Papft habe fich gang zufrieden gezeigt mit dem , Gehorsam', den die Bier den Konstitutionen Innozenz' X. und Alexanders VII. geleistet hätten durch ihre eigene aufrich= tige Unterschrift, durch die Forderung der Unterschrift von ihren Untergebenen und durch ihr Schreiben an den Papft, in dem fie ihn ihrer Unterwerfung unter die genannten Konstitutionen versicherten, mas den Papst bewogen habe, die Bergangenheit zu vergeffen. Der papstlichen Mahnung gemäß, mit dem foniglichen Ansehen den Streitigkeiten, die sich ,an die Berurteilung des Buches des Jansenius knupften', entgegenzutreten, befehle weiterhin der König die Beobachtung der genannten Konstitutionen und verbiete im Berkehr der Barteien untereinander die Ausdrude Baretifer, Jansenisten, wie auch die Beröffentlichung von Schriften über die Streitfrage oder beleidigende Aufterungen gegen die Unterzeichner des Formulars. Den Janjenisten war es icon zuviel, daß der Ronig in diesem Erlag vom ,Gehorsam' der Bischofe iprad. Wenn die Bischöfe papstliche Konstitutionen veröffentlichten, so fei das, wie sie meinten, nur ein Zeichen ihrer Zustimmung, aber nicht der Unterwerfung. Sbenjo stiegen sie sich daran, daß der Papst Ursache habe, etwas zu vergeffen, und daß von der "Verurteilung' des Janjenichen Werkes geredet werde2. Der Berdacht ist übrigens nicht ausgeschlossen, daß die jansenistenfreundlichen Minister diese Ausdrücke mählten, um ihre Teilnahme an dem Betrug der Bier zu verdecken3. Zudem war die Verordnung erlaffen, bevor noch der Papst sich endgültig als zufrieden mit dem ,Gehorsam' der Bier erklärt hatte; offenbar wollte man ihn dadurch auf der Bahn der Bugeständnisse borandrängen4.

Doch um wirklich zum Ziel zu gelangen, mußte die Regierung das unzweiselhafte Zeugnis über den Gehorsam der Vier beizubringen suchen, das man in Rom verlangt hatte — dem Anschein nach eine unmögliche Aufgabe, denn wie sollte man Pavillon je zu einem solchen Zeugnis vermögen? Doch Lionne wußte sich zu helsen; er brachte ein Zeugnis Pavillons auch ohne neue Anfrage bei Pavillon zustande. "Ich habe", schrieb er dem König, "die vier Zeugnisse dem Kuntius eingeliesert, es fanden sich nämlich glücklicherweise leere Blätter mit der Namensunterschrift der vier Bischöfe." Mit andern

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Gbd. 224 ff. <sup>2</sup> [Varet] II 324 ff. <sup>3</sup> Gérin II 306.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Dem Nuntius gegenüber entschuldigte sich Lionne damit, daß er nicht länger habe zögern können, weil sonst Schriften gegen das Übereinkommen erschienen wären. \*Excerpta 1668 f. 976. \*Bericht des Nuntius darüber vom 26. Oktober 1668 ebd. f. 974.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> J'ai... fourni les quatre certificats au Nonce, s'étant trouvé ici heureusement des blancs signés des quatre évêques. Mad Arch des affaires étrangères, Paris (France t. 416 f. 122) bei Dejean 225 Mnm.; Dubruel im Bulletin de litt. ecclés, 1918, 388.

v. Paftor, Befchichte ber Papfte. XIV. 1 .- 7. Auft.

Worten: er schrieb kurzerhand die verlangte Erklärung auf die leeren Blätter und schickte sie nach Rom1.

Wie Rospigliosi an Bargellini schrieb, kam dorthin zugleich mit den vier Erklärungen auch die Nachricht, daß sie nicht aufrichtig seien. Aber gleichwohl war der Papst durch den neuen Schachzug Lionnes geschlagen. Denn man mochte ja freilich in Rom dem Heiligen von Alet und seinen Anhängern mißtrauen; aber durfte man auch öffentlich sagen, daß man Winkelzüge hinter der Unterschrift von vier katholischen Bischöfen vermute? Man mußte sich schließlich in Rom mit der Unterschrift der Vier begnügen und die Ehrlichkeit der Unterschrift voraussen. Der Papst urteilt nur über äußere Handlungen', sagte später Kardinal Rospigliosi.

Obschon Arnauld und andere Vertreter der strengen Moral beständig die "christliche Aufrichtigkeit" im Munde führten, so waren sie doch einverstanden mit dem "Streich", den Lionne mit seinen Blankos dem Papste spielte; sie bedangen sich nur aus, daß am Schluß der vier Zeugnisse gesagt werde, die Unterschrift sei in Übereinstimmung mit dem Schreiben der Vier geschehen 4.

Nicht so unbesorgt wie die Jansenisten war Lionne. Wenn die Vier nur unterzeichneten ,in Übereinstimmung' mit ihrem Schreiben, so hatten sie also nicht unbedingt unterschrieben, und Kom konnte aus der Redewendung Argwohn schöpfen. Und was sollte werden, wenn in einer späteren römischen Außerung Bezug genommen wurde auf die Unterschriften der Vier, von denen diese selbst gar nichts wußten? Lionne mußte vorbauen. In einem Schreiben an Kardinal Rospigliosi vom 12. Oktober erklärte er, die Klausel sei notwendig gewesen, weil sie den einzigen Ausweg und das einzige Band zwischen den beiden Parteien darstelle und eine unverklausulierte Unterschrift noch

¹ Die vier Zeugnisse finden sich in den \*Excerpta f. 835 (Mct), 836 (Mngers), 838 (Pamiers), 840 (Beauvais); auch im \*Cod. Vat. 7405 f. 24, Batif. Bibliothef. Das Zeugnis Pavisions sautet: Nous Nicolas évêque d'Aleth certifions à tous qu'il appartiendra que nous avons assemblé notre synode dans notre église cathedrale aujourd'hui [!] mardi 18. sept. 1668 et que dans iceluy nous avons signé et fait signer sincèrement par les ecclésiastiques de notre diocèse le formulaire de foi contenu dans la Constitution de N. S. P. le Pape Alexandre VII d'heureuse mémoire conformément à la lettre que nous en avons écrit à N. S. P. le Pape. Das Zeugnis von Beauvais bei [Dumas] II 231.

<sup>2 \*</sup>che l'atto di sottoscrittione non è stato fedele e sincero, ma con circostanze di gravissimo peso e di pessime conseguenze. Schreiben vom 6. November 1668, Nunziat, di Francia 137, Päpft I. Geh.-Archiv.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Le cardinal Rospigliosi me répéta . . . que le Pape ne jugeait que des actes extérieurs. Bourlemont am 20. Januar 1669, bei Cochin 230.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Nos Messieurs ne sont point effraiés du certificat, pourvû qu'il soit relatif à la Lettre. Mais ils imaginent un tour qu'ils vous diront demain, qui ne rend pas la chose plus difficile. Enfin cette affaire ne rompra la paix de leur côté. Die Herzogin von Longueville an Gondrin, bei [Varet] II 292 f.

unmöglicher als unmöglich sei. Er sprach dann den Wunsch aus, daß die vier Zeugnisse niemand gezeigt würden, und daß der Papst in seinem Breve nur von "aufrichtiger", nicht aber von bedingungsloser Unterschrift rede. Man habe es eben zu tun mit einem Querkopf wie dem Bischof von Alet; handle man anders, als angegeben, so werde man zweiselsohne aus der Pfanne in die glühenden Kohlen fallen und in einem Augenblick zerstören, was mit soviel Mühe aufgebaut sei. Auch das Ansehen des Königs könne dann nicht hindern, daß Pavillon sein Schreiben an den Papst mit seinen Glossen drucke und eine Sündslut von Manifesten loslasse, um die Welt in seiner Weise über den Berlauf der Dinge zu unterrichten.

Deshalb solle auch das Schreiben an den König nicht veröffentlicht und in dem zu erwartenden Breve an die Vier nur ja nichts von den vier Zeugnissen gesagt werden. Zu Anfang des Briefes streift oder verschleiert vielmehr Lionne die Entstehungsgeschichte der vier Zeugnisse. Sie seien nicht ohne die größten Schwierigkeiten zu erlangen gewesen. Um die Ehre des Papstes nicht durch einen ungewissen Erfolg zu gefährden, habe Lionne dem Nuntius geraten, nicht selbst mit den vermittelnden Bischsen zu unterhandeln; der Minister habe das in eigener Person in die Hand genommen und außer den Gründen auch das Ansehen des königlichen Namens in die Wagschale geworfen, was vielleicht nicht unnüß gewesen sei. In einem zweiten Schreiben von demselben Tag klagt Lionne über die Jesuiten, die sagen, er habe den Nuntius und den Papst getäuscht<sup>2</sup>.

<sup>1 \*</sup> La clausola di detto atto autentico relativa alla lettera scritta a S. Santità ci ha dato finalmente il modo da uscire del passo et è stato il solo legame che vi poteva essere per conciliare con soddisfattione ambe le parti; poichè sicome era impratticabile anzi impossibilissimo di cavarlo assolutamente libero [von Raujein] per le considerationi che V. E. comprenderà molto bene, così habbiamo havuto M. Nuntio et io ogni ragione di credere che mentre S. Santità si era degnata di explicarsi che havrebbe havuto la bontà di ricevere detta lettera e di rispondermi favorevolmente, non poteva non esserli anco grata detta clausola remissiva alla medesima lettera.... Havendo noi da fare con un cervello della tempra del vescovo d'Alet, se in questi due punti ch'io tocco se ne usasse costì altrimente che secondo il mio in ciò debole parere, caderiscino senza dubbio come si dice dalla padella nella brace, si rovinarebbe in un istante tutto quello che habbiamo edificato con tanta fatiga ... e non facesse [Bavillon] manifesti a diluvio per instruire il mondo a suo modo di come siano passate le cose etc. In dem Breve an die Bischöfe wäre nur zu erklären, sicome la Santità Sua è restata sodisfatta e della lettera loro e delle prove effettive e asseverante che hanno dato della loro ubbidenza alle Constitutioni, non nominando specificamente gli atti authentici delle sottoscrizioni per restare più che si puote nei termini generali, womit die Autorität des Papstes gedect ist, schivando con applicata industria i termini che potessero anche da lontano dar occasione a credere ad altri che habbino fatto più di quello che veramente hanno fatto per la loro ubbidienza alla S. Sede (Excerpta 1668 f. 861). Bgl. Dejean 225 Anm. 2 \* Excerpta 1668 f. 862.

Natürlich war es auf die Dauer unmöglich, die Vorgänge auf den Spnoden der Bier geheimzuhalten. Briefe ohne Namensunterschrift liefen aus Pamiers, Alet, Paris in Rom ein und gaben Nachricht von der Unaufrichtigkeit der Vier1. Bargellini begann einzusehen, daß man sein Bertrauen migbraucht habe, und beklagte fich am 24. und 25. September bitter darüber bei Lionne2. Der Minister antwortete, wenn die vorausgeschickte Erklärung geheim sei, so brauche die Kirche über Geheimes nicht zu urteilen; vierzig andere Bischöfe wurden dasselbe getan haben, und er meine auch von vornherein darüber einen Wink gegeben zu haben. Das leugnete nun Bargellini entschieden: nie sei ihm von einer vorausgeschickten Erklärung geredet worden oder von etwas anderem, das die Reinheit der Unterschrift beeinträchtigen könnte; er legte zum Beweis die Abschrift seines Schreibens nach Rom bom 1. Juni vor und wies darauf hin, wie oft er gesagt habe, daß die Unterschrift aufrichtig sein muffe. Lionne antwortete, die Sache habe so kommen muffen, und Rom habe jest nur mehr die Wahl, sie entweder ruhen zu laffen oder auch vierzig andern Bischöfen den Prozeß zu machen3. Auch Annat, mit dem Bargellini bis Anfang des Monats verkehrt hatte, ohne ihn ins Geheimnis zu ziehen4, sprach die Hoffnung aus, die Gute des Papstes werde fich mit dem Gehorsam der Vier zufrieden geben, ohne nach den geheimen Erklärungen zu fragen 5.

Am 8. Oktober lag Bargellinis Schreiben entziffert in Kom vor, am 11. trat die Kongregation für den Jansenismus zu einer Sizung zusammen. Der Runtius — das war das Hauptergebnis der Beratung — solle in geschickter Weise und im tiefsten Geheimnis zu erkunden suchen, wie es auf den Synoden der vier Bischöfe zugegangen sei, ob über den Verlauf der Synode ein Protofoll aufgenommen wurde und was darin stehe, namentlich ob es etwas gegen die Aufrichtigkeit der Unterschrift enthalte. Zugleich solle der Kuntius an größere Vorsicht im Reden gemahnt werden, er dürfe nicht so offen sagen, was er nach Kom geschrieben habe, denn dadurch könne er dem Papst die Freiheit des Handelns verkümmern.

f. 339, Bävitl, Geh. = Archiv; f. Anhang Mr 7.

<sup>1 \*</sup>Excerpta 1668 f. 740 f 742 748. Das Schreiben aus Afet ist vom 18. Sept. 1668.
2 \*Bargellini an Rospigliosi am 25. September 1668, Nunziat. di Francia 137

³ A. a. D. — Nach Barct (II 143 f 258 281 f) hätte Bargellini eingewilligt, daß die Vier fissent signer de nouveau sur des Procès-verbaux. Daß dies unrichtig ift, folgt aus dieser Stelle und dem ganzen Zusammenhang. Bargellini war kein Diplomat, aber auch kein Berräter. Bgl. [Dumas] III 149—192.

<sup>4 \*</sup> Bargeslini an Rospigliofi am 7. September 1668 (f. oben S. 564).
5 \* Bargeslini an Rospigliofi (Cifra) am 25. September 1668, a. a. O.

<sup>6 \*</sup> Es meinte Ottoboni: der Auntius solle sich um den procès-verbal der Synoden überhaupt nicht kümmern; Borromeo dagegen: er solle untersuchen, ob dadurch die Unterschrift verklausuliert werde; Albizzi: der Auntius solle Abschrift des procès-verbal ein=

Diesen Beisungen gemäß wurden unter dem Datum des 11. Oftober drei Schreiben an den Nuntius ausgefertigt 1. Das erste 2 legt dar, es könne nicht genügen, daß in irgend einem Schriftftud die Unterschrift der Bier als aufrichtig bezeichnet werde, Bargellini möge fich um den authentischen Att der Unterschrift bemühen; erft dann, wenn darin unter dem Formular des Bapftes fich der Namenszug der vier Bischöfe finde ohne irgend eine ein= idrankende Bemerkung, sei man der Aufrichtigkeit der Bier versichert. Der Nuntius moge also nur darum sich bemühen und sagen, er habe es für besser gehalten, von einer vorausgehenden Erklärung, die vielleicht vorhanden sein fönne, nichts nach Rom zu schreiben. So habe Lionne geraten, und in Wirklichkeit sei von den Bier nichts anderes verlangt worden als die aufrichtige Unterschrift; da diese nach glaubwürdigem Zeugnis erfolgte, so muß der Papst porausfeken, daß eine vorhergeschickte Erklärung entweder nicht vorhanden sei oder nichts gegen die Aufrichtigkeit der Unterschrift enthalte. Lionne gegen= über foll der Nuntius aber betonen, er werde an den Bapft berichten muffen, wenn irgend etwas an den Tag komme, was die Aufrichtigkeit der Unteridrift beeinträchtige. Das zweite Schreiben3 enthält den Auftrag, unter der Sand im tiefften Geheimnis der Erflärung por der Unterschrift der Bier nachzuforichen und namentlich zweierlei festzustellen: einmal, ob jene Erklärung in die Synodalakten aufgenommen fei, also öffentliche Geltung habe, jo daß man dazu nicht schweigen könne, und dann ferner, ob fie etwas gegen die

fenden. Omnes tandem dixerunt, scribatur Nuntio, quod curet habere actum subscriptionis factae per quatuor episcopos formulario et quod subscriptio sit sincera et libera, advertendo quod ista verba "sincera et libera" nihil aliud significant, quam quod episcopi non possint apponere restrictionem aliquam, non vero quod teneantur expresse dicere ,sincere et libere subscribo'. Curet idem Nuntius, ut pateat, quibus opus est, quod ipse non certioraverit S. D. N. de processibus verbalibus factis seu faciendis per dictos quatuor episcopos occasione dictae subscriptionis, imo dicat Domino de Lionne, ipsum non scripsisse inhaerendo suis consiliis et suasionibus. Curet etiam, sed singulari solertia et impenetrabili silentio scire, quid actum fuit in synodis celebratis per quatuor episcopos occasione subscriptionis formularii, et utrum super actis synodalibus formatus fuerit processus verbalis, quid in illis contineatur et utrum aliquid insertum sit, quod repugnet sinceritati et libertati purae subscriptionis. Et cum aliis notatum fuerit, quod dictus Nuntius facile pandit, quod de iis quae ad eius aures perveniunt, certiorem reddit SSum et inde videtur indecora et praeiudicialis tolerantia, quae aliter honeste praetermitti possit et sperni, omnes EE. PP. dixerunt, ut scriberetur Nuntio, qualiter in posterum, ut vigens necessitas non consulat in contrarium, taceat et dissimulet scripsisse ad Urbem, ut tum ipse quam s. Congregatio libere possint deliberare iuxta normam verae prudentiae et ut praesens temporum conditio tulerit. Quod vero ad notulam transmissam per Nuntium atque exaratam de consilio P. Annat S. J., omnes dixerunt, nihil pro nunc respondendum, sed laudandam pietatem dicti Patris. Bibl. Angelica zu Rom S. 3. 1 p. 360.

<sup>1</sup> Siehe Anhang Nr 8, Bapft I. Geh.= Archiv.

<sup>2 \*</sup> Nunziat. di Francia 137 f. 64, ebb. 3 \* Ebb. f. 65

Aufrichtigkeit der Unterschrift enthalte. Das dritte Schreiben endlich bezeichnet es als sehr angebracht, wenn Bargellini dem Minister Lionne einiges nahelegen könne: daß der Auntius es nämlich deshalb für besser erachtet habe, von den Erklärungen der Vier zu ihrer Unterschrift nichts nach Kom zu schreiben, weil der Papst zu seinem Borgehen sich nur entschloß auf Drängen des Königs und im Bertrauen auf die Autorität und den Eiser Seiner Majestät und des Ministers selbst; deshalb sei es Seiner Heiligkeit als das Beste erschienen, hinsichtlich der aufrichtigen Unterschrift auf das Wort des Königs und des Winisters sich zu verlassen und nach Weiterem nicht zu fragen. Voraussetzung war dabei für den Papst, daß in einer so wichtigen Sache, die in gleicher Weise das Interesse und die Frömmigkeit Seiner Majestät wie die Autorität des Papstes angehe, Seine Heiligkeit einen Betrug nicht fürchten könne, da sich ja alles auf Treu und Glaube des Königs und des Ministers stütze und es sich also um die Ehre Seiner Majestät handle, von der niemand je werde sagen können, daß sie Seiner Heiligkeit gegenüber versagt habe.

Deutlicher konnte man einem allmächtigen König gegenüber nicht reden. Bargellini suchte sich in den nächsten Wochen über sein Mißgeschick zu trösten, so gut es ging. Am 19. Oktober spricht er von seiner Freude über den Gehorsam der Vier; auch die Jesuiten begännen sich der Ansicht zu öffnen, daß diese ihre Pflicht getan hätten. Wäre es nicht der Fall, um so schlimmer für sie, dann wären sie ja als doppelzüngige Betrüger bloßgestellt vor aller Welt. Einige Wochen später macht der Runtius sich Sorgen darüber, daß die Vier rückfällig werden und dann versuchen könnten, der Schmach des Meineids durch den Hinweis auf das Versahren anderer französischer Bischöfe zu entgehen. Allein, so beruhigt er sich, eine Stelle in ihrem Schreiben an den Papst, auf die sie sich berufen könnten, sei offenbar nur von den Bischöfen der Klerusversammlung zu verstehen, die alle ohne vorherige Erklärung unterschrieben hätten.

In Rom war man nicht so vertrauensselig. Wenn der Nuntius, so schrieb ihm der Kardinalstaatssekretär<sup>4</sup>, es zustande bringen könne, daß die bischöflichen Friedensvermittler oder die Vier selbst schriftlich gäben, was sie

<sup>1 \*</sup> Nunziat. di Francia 137 f. 66.

 <sup>2 \*</sup> An Mospigliosi am 19. Oftober 1668, ebd. f. 368.
 3 \* An benselben am 16. November 1668, ebd. f. 400.

<sup>4 \*</sup>am 30. Ottober 1668, ebd. f. 69 f. Über die Worte im Schreiben der vier Bischöfe "episcopi Gallicani nobiscum sensibus coniunctissimi" und den Streit, der sich daran fnüpfte, weil die Jansenisten in ihren Abdrücken vor "episcopi" noch "multi" einsügten, vgl. [Dumas] III 164 ff. "multi" stand im ersten Entwurf, wurde aber auf Drängen des Runtius entsernt. Es sehlt auch in dem oben A. 3 zitierten Brief vom 16. November und in der Abschrift des Briefes im Cod. 60 der Bibl. von S. Pietro in Bincoli zu Rom f. 37 ff.

mündlich so oft versichert hätten, daß keine einschränkende Erklärung zur Unterschrift bestehe, dann wäre alles erreicht, was man nur wünschen könne. Bargellinis Schritte in dieser Hinsicht dürften aber nicht den Berdacht erwecken, daß man in Rom an das Vorhandensein von derartigen Erklärungen glaube. Könne er das verlangte Zeugnis nicht erreichen, so solle er trozdem vorgehen wie bisher, es sei denn, daß ein Beweis für die Tatsächlichkeit jener Erstlärungen sich ergebe.

Daß aber wirklich die Vorgange auf den Spnoden der Bier das Licht zu scheuen hatten, wurde unterdessen immer klarer. Am 30. Oktober 1668 berichtete Bargellini1, mas er durch die Jesuiten über die Synoden erfahren hatte. Er fügte hinzu, er könne keinerlei Bürgschaft für die Zuverlässigkeit des Berichtes geben, aber in Birklichkeit enthielt er die volle Wahrheit. Um 1. November brachte die Zeitung von Umsterdam die Nachricht, die Bier hätten nur gemäß ihrem Sirtenbrief unterschrieben, und der Papst sei damit einverstanden2. Wenige Tage später meldete der Rardinalstaatssekretar Rospi= gliosi3, er habe den Brief der Vier in der Urschrift und die authentischen Atte über ihre Unterschrift erhalten, fügte aber hinzu, er habe Nachricht, daß der Alt über die Unterschrift nicht ehrlich und aufrichtig fei. Der Papst sei noch unentschieden, ob er diesen Nachrichten glauben solle, der Nuntius möge die Wahrheit erforschen. Die Wahrheit brach fich bald immer mehr Bahn. Um 27. November übersandte der Nuntius den Protest der neun Domherren von Pamiers gegen Caulets Vorgeben auf seiner Spnode4. An dem gleichen Tag war Klemens IX. seiner Sache schon so sicher, daß er in strengem Ton Auskunft von dem frangofischen Gesandten verlangte, der verlegen antwortete, er sei nicht unterrichtet5. Der Papst wandte sich also nach Paris um näheren Aufschluß, und Lionne erteilte ihn in seiner Weise. Durch Sarlan, den Erzbischof von Rouen, bestimmte er Bialart zu einem neuen Zeugnis über die völlige Aufrichtigkeit der vier Bijchöfe. Um 5. Dezember gab der Minister in einem langen Brief 6 Nachricht von Vialarts Erklärung, die auch Arnaulds Unterschrift trage; deffen Name unter bem Schriftstud hatte, wie Bargellini gleichzeitig schrieb, mehr Gewicht, als wenn die Vier fämtlich unterzeichnet hätten, denn diese würden es nicht magen, in irgend einer Sache einem Mann zu wider= sprechen, deffen Schriften ihrem ganzen Treiben Halt gegeben hatten 7.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> \* Excerpta 1668 f. 1000. <sup>2</sup> [Varet] II 378.

<sup>3 \*</sup> Un Bargellini am 6. November 1668, Nunziat. di Francia a. a. D., Päpftl. Geh. = Archiv.

<sup>4 \*</sup> Excerpta 1668 f. 1039. Bgl. oben S. 571. 5 Bei Gérin II 306.

<sup>6 \*</sup> Excerpta 1668 f. 1072; [Varet] II 402. Bgl. Bialarts Zeugnis vom 15. Dezember 1674 über die Erflärung, bei Arnauld, Fantôme du Jansénisme chap. 19 (Œuvres XXV 127); [Varet] II 403.

<sup>7</sup> Bargellini am 4. Dezember 1668, bei Cauchie in der Rev. d'hist. ecclés. 1903, 51.

Im Grunde mar Vialarts Erklärung wieder eine neue Zweideutigkeit. Die vier Bischöfe, so beginnt er, handelten im besten Glauben von der Welt. Die fünf Cape hatten fie verurteilt mit allen Arten von Aufrichtigkeit, ohne Ausnahme und Beschränkung. ,Bas die Beziehung dieser Sate zum Buch des Jansenius angeht, so hatten sie dem Beiligen Stuhl erwiesen und erweisen laffen all die Ehrfurcht und all den Gehorsam, der ihm gebührt nach der Lehre der Theologen' usw. 1 Um diesen Ausführungen noch weiteren Nachdruck zu geben, ließ Lionne am 14. Dezember in Rom durch den frangösischen Gefandten erklären, wenn der Bapft das Schreiben der Bier berwerfe und auf ihrem Prozeß bestehe, so habe er 70-80 Bischöfe gegen fich, und die übrigen wurden mit diesen gemeinsame Sache machen ichon aus dem blogen Grunde, weil man gegen einen Amtsbruder borgebe. Die Sache könne bis zu einem Nationalkonzil führen2. Harlan hatte ichon vorher ein Schreiben nach Rom gefandt, in dem er es als eine Art Wunder pries, daß die Jansenisten sich zu größeren Zugeständnissen als je zubor herbeigelassen hätten 3.

Was jett zu tun sei, war für die Kardinalskongregation eine dornige Frage. Der Papst mußte darauf bestehen, daß die vier Bischöfe die fünf Säße als häretisch im Sinn des Jansenius anerkannten; wie Kardinal Rospigliosi später ausdrücklich sagte, war Klemens IX. in dieser Hinsicht zu keinem Zugeständnis bereit. Aber war es nach den letzten Außerungen aus Frankreich sicher, daß die Bier an der Rechtgläubigkeit des Jansenius sestschlieben? Eine Reihe von anscheinend unzweideutigen Zeugnissen stand dieser Annahme im Wege, da sie eine aufrichtige Unterschrift des Formulars Alexanders VII. außer Zweisel zu stellen schienen. Mochten die Bier es nicht als Glaubenswahrheit annehmen, daß Jansenius Häretiker sei, so schienen sie doch die betressende Entscheidung mit innerer Zustimmung anzunehmen, und konnte man sich damit nicht begnügen? Die Unsehlbarkeit des Papstes in dogmatischen Tatsachen war ja ebensowenig erklärter Glaubenssay wie die päpstliche Unsehlbarkeit selbst.

Als daher nach Ankunft der Erklärung Vialarts der Kardinalskongregation am 23. Dezember 1668 die Frage vorgelegt wurde, ob die Vier ihre Schuldigfeit getan hätten, antworteten Ginetti und Ottoboni mit Ja; Ottoboni fügte noch den Grund hinzu: die aufrichtige Unterschrift habe eine öffentliche Urkunde

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> [Dumas] II 239 ff. <sup>2</sup> Gérin II 308.

<sup>3 \*</sup> En effet, jamais le parti des Jansénistes n'était venu jusque là, que c'était une espèce de miracle de les avoir menés aussi avant etc. (am 5. Dezember 1668, Excerpta 1668 f. 1063). Die Erflärung stimme mit den früheren Außerungen der Bier und sogar der Neunzehn überein ([Varet] II 406 f). Auch Gondrin \* erflärte sich am 10. Dezember 1668 zum Zeugnis Bialarts (Excerpta 1668 f. 1079 f).

für fich, das Gegenteil nur Gerüchte und unsichere Schriften. Borromeo ftimmte dem zu; er habe außerdem von Anfang immer gefagt, in Bezug auf Tatsachen könne der Papft nicht zu inneren Akten verpflichten. Diesen Ansichten trat aber nunmehr mit Schärfe Albizzi entgegen: durch das beftändige Gerücht über eine notorische Tatsache und durch das Zeugnis der Domherren von Pamiers stehe fest, daß die Unterschrift nur mit Klauseln geleistet wurde; wenn jest der Papst darüber wegsehe, wenn er den vier Bischöfen antworte und erkläre, fie hätten den Befehlen des Apostolischen Stuhles genügt, so sei es um die Religion und Frankreich und die papstliche Unfehlbarkeit geschehen; die Erklärung Biglarts fei nur ein Zeugnis über die Gefinnung von andern, und Harlay deute diese Erklärung nach seiner eigenen Auffassung. Albizzi rat bemgemäß, der Papst möge durch eine neue Konftitution die früheren Urteile Innogenz' X. und Alexanders VII., die Berbote gegen die Hirtenbriefe der Bier und gegen andere Angriffe auf die papstlichen Konstitutionen erneuern. Chigi dagegen meinte, man solle der Spnodal= prototolle und der Unterschriften habhaft zu werden suchen; in jedem Fall muffe in einem Antwortbreve betont werden, daß die Bier ohne Zusätze und Einschränkungen unterschrieben hatten. Rasponi ftimmte zu, das Breve muffe jeden Zweifel ausschließen, daß der Bapst über die aufrichtige Unterschrift ficher gewesen sei. Rospigliosi empfahl, sich an die Erklärung Biglarts und Arnaulds und den Begleitbrief Harlans zu halten; wenn die vier Bischöfe gehandelt hatten, wie darin gesagt, so hatten fie den papftlichen Befehlen völlig genügt, mehr laffe sich von einem katholischen Bischof nicht verlangen; gegen fold umfaffende Versicherungen könnten die Hirtenbriefe usw. nicht aufkommen. Azzolini urteilte, man muffe den Bier durchaus Antwort geben, und zwar bald, nur folle sie vorsichtig abgefaßt sein. Gelsi hatte tropdem noch Bedenken: wenn an der Aufrichtigkeit der Bier kein Zweifel bestände, so wollte auch er fich den übrigen anschließen; allein ein Zeugnis über die Unterschrift sei noch nicht die Unterschrift selbst, also müsse man darauf bestehen, daß die Bischöfe Sicherheit über ihre Unterschrift gaben. Ottoboni und Borromeo machten dagegen Einwendungen, aber Celfi blieb bei feiner Anficht. An dem endlichen Beschluß konnte er freilich durch seinen Widerspruch nichts ändern; alle, mit Ausnahme von Albizzi und Gelsi, entschieden, man folle antworten 1.

Als das Breve an die Vier nach vielen Anderungen und Verbesserungen? in der Kongregation zur Verhandlung vorlag, erneute Albizzi noch einmal

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Siehe Anhang Nr 8. Albizzi hatte schon am 1. November 1668 dem Papst alcune scritture e lettere über die Treulosigkeit der Bischöfe überreicht. Anonyme \*Relation, Bibl. Casanat. zu Rom X. VI 24 f. 35.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Zwei \* Entwürfe ebd. f. 850 u. 856; vgl. f. 898.

seine Einwendungen. Die Vier, so sagte er, behaupten in ihren Synoden, Klemens IX. habe nach grundlicherer Renntnisnahme ihre Hirtenbriefe gebilligt und die Konstitutionen seiner Vorganger aufgegeben. Wie ferner aus den Berichten und Zeitungen von Paris, Amsterdam und Brüffel zu ersehen sei, hätten sie das durch ihre Anhänger in ganz Europa verbreitet. Bei dieser Sachlage scheine es für die Ehre und den Ruf des Papstes und das Unsehen des Heiligen Stuhles nicht hinreichend, sich mit einer Antwort an die vier Bischöfe zu begnügen. Sende man die Antwort an den Runtius, so weiß Gott, ob er nicht, um zu verbergen, daß er betrogen wurde, Schwierigkeiten machen wird, sie in die Bande der Bier zu übergeben, und so eine Sache in die Länge zieht, die baldiger Erledigung bedarf. Sende man die Antwort unmittelbar an die Bier, so würden sie entweder leugnen, sie erhalten zu haben, oder sie mit Glossen versehen oder sie fälschen, wie sie die Absicht des Papstes gefälscht hätten. Das richtige Mittel sei die von ihm vorgeschlagene Konstitution, sie werde die Katholiken tröften und die Lügen ber= hindern. Zum Schluß bemerkt Albizzi: "Ich bitte, dieses mein Gutachten bem Papst seiner ganzen Ausdehnung nach vorzulesen; ich werde dann beruhigt darüber sein können, daß ich die Pflicht erfüllt habe, die mir als Rardinal der heiligen Kirche obliegt. Und ich meine, Seine Beiligkeit könnte auf mich einigermaßen mehr Zutrauen segen als auf andere, weil durch meine Sande die ganze Jansenistensache in ihrem Entstehen und Wachsen hindurchgegangen ist und ich es nicht ertragen kann, daß man der Welt einreden will, diese Säresie sei vernichtet, während sie in ihrer angeblichen Vernichtung mehr als je sich erneuert zeigt.' Wie Albizzi, so ift auch Celsi gegen Absendung einer papstlichen Außerung an die Vier, desgleichen Viccolomini, der in der Sitzung nicht anwesend war. Ihr Einspruch konnte aber nicht mehr durchdringen.

So kam es endlich zu dem langersehnten Breve an die vier Bischöfe<sup>2</sup>; am 2. Februar 1669 war es in der Hand des Königs. Klemens IX. verzichtet darin rücksichtlich der Vergangenheit auf jeden schärferen Ausdruck, erwähnt den Namen des Jansenius überhaupt nicht und vermeidet dadurch eine Auseinandersetzung über Tatsache und Recht. Dagegen wird den vier Gallikanern sehr deutlich gesagt, daß sie zum Gehorsam gegen den Papst verpslichtet sind und daß die Aufrichtigkeit ihrer Unterschrift die Voraussetzung für das väterliche Wohlwollen bilde, das der Heilige Stuhl ihnen wieder zuwendet<sup>3</sup>. Mit andern Worten: wenn die Unterschrift nicht ernst gemeint

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Siehe Anhang Nr 9. <sup>2</sup> vom 19. Januar 1669, bei [Dumas] III, Rec. 198.

<sup>3</sup> In ihrem Schreiben nach Nom, heißt es von den Vieren, eum ingenti obsequii nobis et huic S. Sedi per vos debiti testificatione significadatis vos iuxta praescriptum Literarum Apostolicarum sincere subscripsisse et subscribi fecisse Formulario.

war, werden die Vier sich auf das Breve nicht berusen können. Die Gerüchte über unehrliches Spiel der Prälaten werden einmal flüchtig gestreift, dagegen sehr deutlich gesagt, daß Klemens IX. den Konstitutionen seiner Vorgänger gegenüber nie zu einer Ausnahme oder Einschränkung sich hätte bereitsinden lassen. Hür die Zukunft spricht der Papst die Hoffnung aus, daß die Vier in aufrichtigem Gehorsam verharren werden. Dieselben Gedanken erhalten womöglich noch schörferen Ausdruck in den Begleitschreiben des Breves an Vialart und Gondrin<sup>2</sup>, sowie in späteren Äußerungen des Papstes an Ludwig XIV. und Kospigliosis an Lionne<sup>3</sup>.

Ein Schreiben an den Runtius 4 zählt die Gründe auf, die den Papft zur Milde bewogen; es find Bialarts Erklärung, die von Arnauld unter= ichrieben, von Gondrin befräftigt wurde, die authentischen Zeugnisse der Bier über ihre aufrichtige Unterschrift, die Sicherheit, die Lionne darüber dem Nuntius gab, die Zeugnisse des Erzbischofs von Rouen und anderer. Alles das bilde in den Augen des Papftes einen Beweis, der bei weitem ge= wichtiger sei als alle gegenteiligen Nachrichten in einzelnen Blättern und Privatberichten über den Inhalt der Synodalprotofolle. Deshalb fonnte und mußte der Papft auf das Wort des Königs und so gewichtige Aussagen bin fich überzeugen laffen von dem wirklichen und völligen Gehorsam und der aufrichtigen Unterschrift der Bier. Der Nuntius soll fich mit dem Wortlaut des Breves genau vertraut machen und sein Verhalten danach einrichten; er braucht es jedoch nicht weiter zu verbreiten, wenn dadurch unruhigen Beiftern neue Gelegenheiten geboten werden. Wo nötig, muß er aber in ernsten Worten fagen, die bollftändige Unterwerfung der Bier sei die Grundlage ihrer Begnadigung. Erft dann, wenn wirkliche Doppelzungigkeit zutage treten follte und Lügen verbreitet wurden jum Schaden des völligen Gehorsams, zu dem die Bier sich bekannt hatten, soll der Runtius das Brebe und Berichte über die Tatsachen veröffentlichen. Darüber wird er sich von vornherein mit Lionne besprechen 5.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> dictorum praedecessorum Nostrorum constitutionibus firmissime inhaerentes nullam circa illud [negotium] exceptionem aut restrictionem admissuri unquam fuissemus. ©60.

<sup>2</sup> [Dumas] II 246.

<sup>3</sup> vom 26. Februar und 5. März 1669, bei Gérin II 310. Durch sincera e totale obbedienza haben die Vier die Milde des Papstes verdient, jagt Rojpigliosi.

<sup>4 \*</sup>vom 20. Januar 1669, Nunziat. di Francia 137 f. 94, Bäpftí. Geh. = Archiv; f. Anhang Rr 10.

<sup>5</sup> Ein \*Schreiben vom gleichen Datum erklärt dem Nuntius, warum man zum Wort ,formulario' im Breve nicht beigefügt hat ,di fede'. Das hätte Unlaß geben können zu neuen Schikanen über Recht und Tatsache (ebb. f. 97). Eine Schrift über die Unaufrichtigfeit der Bier, die man Albizzi zuschrieb, will der Papst, wie \*Rospigliosi ebenfalls am 20. Januar 1669 schreibt, nicht beachten. Aber je mehr derartige Schriften erschienen, um so mehr ist es Pflicht der Vier, der Vermittler, Lionnes und des Königs, die sinceritä

Das Breve wurde in Frankreich mit dem überschwenglichsten Lob als ein Meisterwerk geseiert. Einem Dankschreiben des Königs an Klemens IX. und Kardinal Rospigliosi<sup>1</sup> folgten Lobeserhebungen durch den Erzbischof von Kouen<sup>2</sup> und den Bischof von Châlons<sup>3</sup>. Lionne ließ nach Kom schreiben, das Breve sei das schönste Aktenstück, das seit mehr als hundert Jahren vom Heiligen Stuhl ausgegangen sei<sup>4</sup>. Die kleinsten Worte darin seien Meisterwerke<sup>5</sup>. In Abschriften, schrieb Bargellini, werde das Breve verbreitet und sinde überall Beifall, alle Welt wünsche den Druck<sup>6</sup>. Klemens IX. benützte sein Antwortschreiben an den König, um von neuem zu betonen, daß nur der aufrichtige Gehorsam der Vier die Boraussetzung seines Breves gewesen sei, und daß er für die Zukunft vom König hosse, daß er bei neuen Regungen der alten Unordnungen dem Papst mit seinem königlichen Ansehen zur Seite stehen werde<sup>7</sup>.

Neben den Stimmen des Lobes murden jedoch auch folche der Beforgnis laut. Eine Schrift ohne Verfaffernamen 8 wurde nach Rom eingefandt, die zehn üble Folgen des Vergleiches aufzählt. Was bisber hinsichtlich der Unterscheidung zwischen Recht und Tatsache geschehen, sei dem Gespött der Calvinisten preisgegeben, man sage, die Kirchenregierung hänge den Mantel nach dem Winde, man gebe die Unfehlbarkeit in dogmatischen Tatsachen auf, usw. Der Bischof von Evreur bat den Papst, die Gläubigen über die Vorgange aufzuklären und Winke zu geben, mas zu urteilen und zu tun sei in fo dunkler Sache, damit nicht einige boswillige Leute durch trügerischen Frieden Unvorsichtige täuschen könnten. Der Bischof von Lombez meldet dem Papft. nach allgemeinem Glauben seien die Borgange auf den Synoden der Bier von den vermittelnden Bischöfen unrichtig dargestellt worden. Er wolle niemand anklagen, aber das Wohlwollen gegen den zurückgekehrten verlorenen Sohn folle doch nicht zum Schaden des älteren Bruders ausschlagen, der nie den Bater verließ. Nun aber führten seit ungefähr vier Monaten eben jene, deren Unterwerfung und Wiederaufnahme der Papft wollte, fich so auf, als

der Unterschrift zu betonen, auf Grund deren der Papft sich zufrieden gegeben hat. Cifre al Bargellini, Nunziat. di Francia 137, Päpfts. Geh.=Archiv.

<sup>1 \*</sup> vom 7. u. 8. Februar 1669, Excerpta 1669 f. 25.

<sup>2 \*</sup> An Rardinal Rospialiosi am 15. Februar 1669, ebd. f. 34.

<sup>3 \*</sup> An den Papft, ebd. f. 91.

<sup>4</sup> An Bourlemont am 8. Februar 1669, bei Gérin II 309.

<sup>5</sup> An Rospigliosi am 8. Februar 1669, ebd. 310.

<sup>6 \*</sup> An Rospigliofi am 5. u. 10. April 1669, Nunziat. di Francia 137, Päpftl. Geh.= Ardiv. 7 \*Breve vom 26. Februar 1669, Excerpta 1669 f. 42; Gérin II 310. 8 \* Excerpta 1668 f. 1045.

<sup>9 \*</sup> Mm 18. Februar 1669: quid actum sit in hac causa et quid deinceps sentiendum et agendum ad sedandos animos in tam obscura ac turbulenta materia, ne subdola pace decipiant incautos maligni quidam homunciones. Excerpta f. 164.

habe der Richter sie als unschuldig und als Sieger erklärt gegenüber falschen Brüdern, die der Verleumdung überwiesen seien 1. Ebenso erbat Bischof Abelly von Rodez nähere Auskunft über den Frieden; es gehe das Gerücht, der Papst habe die Handlungsweise der Vier gebilligt und die Konstitutionen seiner Vorgänger außer Kraft geset, was auch nur zu denken schon ein Unrecht wäre. Er bittet deshalb um eine neue Vestätigung der früheren Konstitutionen 2.

Die drei Bischöfe erhielten anerkennende Breven 3 und wurden an den Runtius verwiesen, der erklären sollte4, die jansenistischen Streitigkeiten seien durch Innozenz X. und Alexander VII. entschieden, von deren Konstitutionen Klemenz IX. weder abweichen konnte noch wollte5. Die vier Bischöfe hätten Beweise ihres vollen Gehorsamz gegeben, dezhalb habe der Papst durch daz Breve ihnen sein Wohlwollen bezeigt, dessen Beröffentlichung aber nicht gestattet. Denn die Jansenistensache im allgemeinen, die bereitz beendet und unabänderlich entschieden sei, werde durch daz Breve nicht berührt, ex handle sich nur um einen Sonderakt des Wohlwollenz gegen die vier Bischöse 6. Der Papst werde über die Beobachtung der Konstitutionen wachen; weil sie aber hinlänglich klar seien, so halte er einen neuen Erlaß nicht für notwendig. Kom hielt in der Tat an diesen Konstitutionen sest und ließ sich nicht ein auf Lionnes Drängen, nunmehr auch die Unterschrift des Formulars Alexanders VII. zu beseitigen 7.

In den Augen der Jansenisten war ihre Wiederaufnahme keine Begnadigung. Sie seien, so klagt eine nach Kom übersandte Schrift<sup>8</sup>, übermütiger als je; die vier Bischöfe, so verbreiteten sie auch nach Holland und Flandern und durch die Zeitungen, hätten nur im Sinn ihrer Hirtenbriefe unterschrieben, der Papst habe eingesehen, daß seine Vorgänger in ihren Konstitutionen sich getäuscht und die sog. Jansenisten recht hätten. Sie prägten

<sup>1 \*</sup> aliter credi actum esse a quatuor episcopis in synodis, quam a mediatoribus significatum fuerat; das įci notorietate publica gewiß. Ita bene sit minori filio... revertenti, ut nihil adversi contingat maiori, qui nunquam a patre discessit.... A quatuor circiter mensibus sic gesserunt se, quos subditos et reconciliatos vult S. T., quasi sint probati a iudice innocentes et victores adversus falsos fratres de calumniae crimine convictos. Ebd. f. 165 (ohne Datum).

<sup>2 \*</sup> Ebd. f. 166 f (ohne Datum).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> \*dalle quali S. S<sup>tà</sup> non ha voluto nè potuto recedere nella causa particolare dei quattro vescovi.

<sup>6 \*</sup>come quello non tocca la causa publica delle controversie de' Jansenisti già terminata e definita inalterabilmente, ma solo un atto particolare di benignità di S. B<sup>ne</sup> verso i quattro vescovi. <sup>7</sup> Gérin II 311.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> \*Excerpta 1668 f. 1045.

für den ganzen Vorgang den Ausdruck ,der Klementinische Friede', als handle es sich um einen Vertrag zwischen ihnen und dem Papst als zwei gleichsberechtigten Mächten. Eine Medaille auf diesen Frieden wurde geschlagen mit der Inschrift: "Gnade und Friede von Gott", und: "Zum Andenken an die Herstellung der Eintracht in der Kirche".

Klemens IX. zeigte sich sehr verlet über die Gerückte, die ihn im Angesicht von ganz Europa in Gegensatz zu seinen Borgängern brackten, wie über die Medaille, die ihn Frieden und Eintracht herstellen ließ. Er habe nichts dergleichen getan, sondern nur die Bischöfe, die das Formular noch nicht unterschrieben hatten, wieder aufgenommen. Anfangs habe er ihr Schreiben, obschon es voll von Unterwürsigseit und Aufrichtigkeit gewesen, überhaupt nicht beantworten wollen, weil man ihm schrieb, sie hätten nur mit gewissen Klauseln unterzeichnet. Als er jedoch dann von ihnen selbst neue Bersicherungen ihrer Ehrlichseit und Zeugnisse von ihren bischöflichen Freunden in Händen hatte, habe er ihnen geschrieben, aber in einer Weise, die zeigte, daß er keineswegs die Konstitutionen Innozenz' X. und Alexanders VII. beeinträchtigen, sondern im Gegenteil auch um den Preis seines Lebens sie aufrechterhalten wolle — für die Ehre des Heiligen Stuhles und seiner Unsehlbarkeit wie für seine eigene Ehre; denn hätte er getan, was man ihm nachsagt, so wäre er unwert zu leben².

Einige Monate später mag Klemens IX. wohl besser eingesehen haben, was die Jansenisten unter Aufrichtigkeit verstanden. Jest nachträglich noch eine Konstitution zu erlassen und dadurch wieder neue Aufregung in Frankzeich hervorzurusen, war aber kaum ratsam<sup>3</sup>. Die Pflicht, das Formular Alexanders VII. zu unterschreiben, bestand noch fort für alle neu eintretenden Geistlichen, und in welchem Sinn die Unterschrift in Kom gesordert wurde,

¹ Gratia et pax a Deo — Ob restitutam Ecclesiae concordiam ([Dumas] II 248 jj; [Varet] II 424 jj; Rapin III 489 jj). Abbitbung der Medaille bei Arnauld, Œuvres XXII 192. Über die Injdrijt in den Beröffentlichungen der Atademie der Injdrijten j. Dupin III 209; [Patouillet] III 220. \*Rojpiglioji betlagte fich am 27. Mai 1669 bei Bargellini über die scandalosa medaglia, die den König dem Papit gleichstelle. Quel chiamar poi "concordia" l'obedienza dei quattro vescovi non è conforme nè al vero nè al dovere alla S. Sede, onde non dovrebbe parlarne in altro modo che di obedienza (Cifre al Bargellini, a. a. D.).

<sup>2</sup> Bonfils an Lionne am 4. Juni 1669, bei Gérin II 312 f.

³ Rapin III 502. Bojjuet urteitte: Comme pourtant la chose était à un point qu'on ne pouvait pas pousser à toute rigueur la signature du Formulaire sans causer de grands désordres et sans faire un schisme, l'Église a fait selon sa prudence d'accommoder cette affaire et de supporter par charité et condescendance les scrupules que de saints évêques et des prêtres, d'ailleurs attachés à l'Église, ont eus sur le fait. Voilà ce que je crois pouvoir établir par des raisons invincibles. Un den Maridiall De Bellefonds am 30. September 1677, in Corresp., éd. Ch. Urbain et E. Levesque II, Paris 1909, 51.

konnte nicht zweifelhaft sein. So mochte die Hoffnung nicht unberechtigt icheinen, daß die jansenistischen Meinungen von selbst aussterben würden.

Als man das Zustandesommen des Klementinischen Friedens klarer durchschaute, sprach sich die Unzufriedenheit des Heiligen Stuhles im Geschick des Unterhändlers aus. Nach Abschluß des Friedens bemühte Bargellini sich vergeblich, noch ein anderes religiöses Unternehmen ins Leben zu rusen, eine Konvertitenstiftung, aus der übergetretene Prediger unterstützt werden sollten. Im August 1671 wurde er abberusen, war einige Jahre Bizelegat von Avignon, lebte dann aber noch 25 Jahre ohne Amt und Ehren. Die Jansenisten selbst wie die französischen Diplomaten hatten für den schwachen Mann nur Verachtung. Albizzi bezeichnete ihn schon im Dezember 1668 geradeheraus als einen sehr großen Dummkops.

An der Sorbonne rief der Alementinische "Friede" einen Umschlag der bisher entschieden gallikanischen Stimmung hervor; nach dem Breve vom 19. Januar 1669 wurden außergewöhnliche Ehrenbezeigungen für den Papst veranstaltet. Weniger freudenreich war die Wendung der Dinge für andere, "Wenn von den Jesuiten sich nicht einer erhängt, ist es ein großes Wunder", hatte Le Telliers Sohn auf die Nachricht von dem abgeschlossenen Bergleich geschrieben". Für eine Zeitlang wurden die Jesuiten in der Tat am Hofe zum Gespött, dis namentlich die Predigten Bourdaloues ihr Ansehen wiederherstellten". Der königliche Beichtvater Annat hatte sogleich, nachdem der Inhalt des päpstlichen Breves bekannt geworden war, dem König geschrieben, daß er und seine Mitbrüder dem Papst sich völlig unterwürfens. Ein päpstlicher Besehl an ihren General, von Lionne durch den Nuntius erlangt, gebot ihnen, die Streitigkeiten nun ruhen zu lassen.

Der Einfluß der Herzogin von Longueville ging bald nach dem Frieden zu Ende. Der König betrachtete die Zusammenkünfte bei der alten Verschwörerin mit mißtrauischem Auge; als der Nuntius ihm von den politischen Gefahren

Sache einmische (an Bargellini am 30. April 1669, a. a. D.).

¹ Aug. et Claude Cochin, Le grand dessein du Nonce Bargellini et de l'abbé Desisles contre les réformés (1668); Annuaire-Bulletin de la Soc. de l'hist. de France 1913. ��gl. \* ��argellini an ℛoipigliofi am 26. Ђebruar 1669, Cifre del Bargellini a. a. Đ.

 <sup>&</sup>lt;sup>2</sup> [Dumas] II 270; Rapin III 503.
 <sup>3</sup> [Varet] I 219; Gérin II 452 f.
 <sup>4</sup> très grand coillon (an Lionne am 18. Dezember 1668, bei Cauchie 1902, 975).

<sup>5</sup> Ebb 1903, 47. 6 Rapin III 471. 7 Ebb. 497 f 506. 8 Ebb. 471. 9 Unonyme \*Relation in der Bibl. Casanatense zu Rom X. VI 24 f. 41. Um 2. April 1669 \*schreibt Rospigliosi an Bargellini, der Jesuit Maimbourg möge sein Buch nicht veröffentlichen, besonders da man erregt sei wegen eines dem Jesuiten Fabri zusgeschriebenen Brieses über die Unterschrift der Bier (Nunziat. di Francia, Päpstl. Geh.= Archiv). Fabris Bries war am 26. März 1669 auf Besehl des Parlaments verbrannt worden (Sommervogel III 516). \*Rospigliosi will nicht, daß Bargellini sich in die

dieser Konventikel sprach, ließ Ludwig XIV. sich leicht überzeugen; die Herzogin mußte sich auf ein Landgut zurückziehen.

Urnauld vermochte trot der Friedensstimmung seine Wiederaufnahme in die Sorbonne nicht zu erreichen. Der König wollte nicht, daß er dort anders Eintritt erlange als durch die gewöhnliche Pforte, nämlich dadurch, daß er das Formular unterzeichne wie alle andern und der Berurteilung feines Buches guftimme. Bargellini betrachtete es als eine Chrenfache für den Heiligen Stuhl, daß ihm die Pforte der Sorbonne nicht etwa durch Ausnahmeerlaffe eröffnet werde, und daß die Ronnen von Port-Royal nicht wieder ihr Kloster in Paris zurückerhielten2. Der Erzbischof von Paris mahnte Urnauld zu einem Widerruf; aber Urnauld antwortete, er habe das nicht nötig, da er nichts gegen den Heiligen Stuhl geschrieben habe3, und von Rom aus wies man Bargellini an4, auf dem Widerruf nicht zu besteben, die Gefahr scheine hier größer als der Nugen, den man von einer solchen Forderung und von den fünftigen Schriften Arnaulds fich versprechen könne. Arnauld hatte nämlich nach dem Frieden, gemäß der Mahnung des Nuntius<sup>5</sup>, seine Feder der Verteidigung des tatholischen Glaubens gegen die Calviner ge= widmet; 1669 erschien der erfte Band des großen Werkes, das den katholi= ichen Glauben über die wirkliche Gegenwart Chrifti als die Aberzeugung der gangen driftlichen Vergangenheit erweift. Die drei erften Bande ftammen von Nicole und Arnauld, Renaudot fügte einen vierten und fünften hinzu 6. Boffuet konnte im ersten Band sein Urteil über das Buch dabin abgeben,

¹ Nuntiaturberichte vom 3. u. 17. Mai und 22. Oftober 1669, bei Cauchie a. a. O. 1903, 51 st. \*Bargellini war der Ansicht, die ehemalige Fronde habe sich nur hinter der Maske des Jansenismus versteckt, die Kabale erhalte Geld aus Holland und England (Cifre del Bargellini vom 16. November 1668 und 23. Januar 1669, a. a. O.). Die Kabale versammle sich jetzt, \*sichreibt er am 3. März 1669 (ebd.), unter dem Vorwand der Predigten des Jansenisten Desmares (vgl. \*Bargellini am 24. Mai 1669 und \*Rospigliosi vom 22. Oftober 1669, ebd.). Wie \*Bargellini am 17. Mai 1669 (ebd.) jchreibt, bediente er sich gern für die Jansenisten vor dem König und dem Hos des Wortes "Kabale", per sepelire affatto quello [nome] de' Jansenisti. . . . Questo nome [cabala] opera meraviglie, perchè ferisce il cuore del Re. Eine Gesahr sah man in Rom auch darin, daß Choiseul von Comminges als Bischos nach Tournai versett werden sollte; er könne dort um so mehr für den Jansenismus wirken, da er den Ruf eines sittenreinen Mannes habe. Der König blieb indes bei seinem Willen (\*Rospigliosi am 24. September und 19. Rosvember 1669, ebd.).

<sup>2 \*</sup> Bargellini an Rospigliosi am 17. Mai 1669, Nunziat. di Francia 137 f. 628, Päpftl. Geh. - Archiv. 3 \* Bargellini am 16. Oftober 1668, ebd.

<sup>4 \*</sup> Rospigliofi am 23. März 1669, ebd. f. 116. 5 Siehe oben S. 572.

<sup>6</sup> Perpétuité de la foi catholique touchant l'Eucharistie défendue contre le ministre Claude. Erster Keim des Buches ist eine Abhandlung von Nicole, die als Einsleitung zu einer Übersetzung des Sakramentsoffiziums diente. Nach einem Angriss des Predigers Claude ersolgte von Nicole 1664 die sog, kleine' Perpétuité, die sich nach neuen Angrissen Claudes zu dem großen Werke auswuchs (Degert im Bull, de littérat. ecclés., Toulouse 1924, 314).

daß es "völlig mit dem katholischen Clauben" übereinstimme 1. Ganz hat indes Arnauld seine Mißstimmung gegen Rom nicht unterdrückt<sup>2</sup>, Bargellini erhielt jedoch von dort die Weisung, darüber hinwegzusehen<sup>3</sup>.

Klemens IX. vermied es, im Konsistorium die Unterwerfung der vier Bischöfe zu berühren, da Lionne wünschte, es möchte über die Sache möglichst wenig gesprochen werden<sup>4</sup>. Später meinte Lionne, man könne jetzt ohne Gefahr reden, da das Breve in Frankreich mehr bekannt sei als in Rom<sup>5</sup>. Der Papst entschied aber, es sei für eine Erwähnung im Konsistorium oder sonst zu spät; je weniger man von der Sache rede, um so besser sei es.

3.

Die neue Organisation des Missionswesens, die namentlich seit Alexander VII. begonnen hatte, wurde unter Klemens IX. noch weiter gefördert durch sehr viele Erlasse zugunsten der Apostolischen Bikare im fernen Osten. Bon besonderer Wichtigkeit ist darunter ein Breve, das nicht lange vor dem Tod Klemens' IX. veröffentlicht wurde. Noch unter Alexander VII. war nämlich Jacques Bourges, der Begleiter des Apostolischen Bikars Lambert, aus Siam nach Europa zurückgekehrt und hatte in Rom beantragt, sämtliche Missionäre den Apostolischen Bikaren zu unterstellen, ein Generalseminar für einheimische Priester mit von Rom gebilligten Regeln zu errichten und endlich die Schwierigkeiten der Missionen bezüglich der Lehre und Kirchenzucht zu entscheiden. Außerdem wünschter in der Nähe der Missionsfelder einen sicheren Zusluchtsort für die Glaubensstoten, besonders enge Verbindung der Missionen mit dem Papst, der Propaganda, dem Pariser Seminar, sowie die besondere Gunst einer europäischen Großmacht?

Die Vorstellungen von Bourges hatten Erfolg. Durch ein Breve vom 13. September  $1669^8$  wurden die Missionäre in weitem Umfang unter den Gehorsam der Apostolischen Vikare gestellt; sie müssen diesen ihre Vollmachten vorweisen und können keinen Gebrauch davon machen ohne deren Zustimmung. Sie können zu Diensten in der Seelsorge gezwungen werden und unterstehen in der Ausübung des Pfarramtes den Apostolischen Vikaren, die auch die Pfarreien teilen und Gehilfen aus andern Orden dort anstellen sowie Streitig=

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> F. Mourret, L'ancien régime 395. <sup>2</sup> Livre 7.

<sup>3 \*</sup> Rospigliosi am 2. April 1669, a. a. O. f. 120.

<sup>4 \*</sup> Mospigliosi an Bargeslini am 25. März 1669, Nunziat. di Francia 137 (Cifre al Bargellini), βäpst I. Geh. = Archiv.

<sup>5 \*</sup> Bargellini an Rospigliosi vom 10. Mai 1669, Cifra del Bargellini a. a. O.

<sup>6 \*</sup>Rojpigliosi an Bargellini am 4. Juni 1669, Nunziat di Francia 137 f. 137, a. a. D. Über die Literatur zum Klementinischen Frieden s. Cauchie in der Rev. d'hist. et de lit. rel. III (1898) 481—501.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Kilian Stumpf Missionis Sinicae, \*Succincta chronologica relatio et historia Missionis Sinicae, in Europam missa mense oct. 1710, ad a. 1665, Βαητ. સείμεατή iv Jes. in genere, fasc. 14 Nr. 281.

\* Ius pontif. I 399.

feiten zwischen den Ordensleuten schlichten können. Sie besitzen das Recht, zu visitieren, über Beobachtung der Festtage und über kirchliche Gebräuche zu entscheiden, die päpstlichen Aktenstücke und Gnaden zu veröffentlichen. Gehorsamsgelübde der Katechisten gegenüber den Ordensleuten können den Vikaren die Hände nicht binden.

Chenfalls noch in die Regierung Alexanders VII. fallen Greigniffe, an die fich lange Streitigkeiten noch weit hinaus über die Lebenszeit Rlemens' IX. und X. knüpften. Während der Minderjährigkeit des dinesischen Raisers Kanghi war auf Betreiben der Regentschaft die driftliche Religion als berwerflich erklart und die Gesamtheit der Missionare verbannt worden. Ihrer mehr als zwanzig kamen am 25. März 1666 in Kanton an, wo ihnen das Haus der Jesuiten als Gewahrsam angewiesen wurde. Die Mehrzahl dieser Gefangenen gehörte dem Jesuitenorden an, außerdem befanden fich unter ihnen drei Dominikaner und der Franziskaner Antonio von der hl. Maria. Ihre unfreiwillige Muße benütten die Jesuiten, um sich über wichtige Unliegen der Mission zu besprechen, und luden die übrigen gefangenen Missionäre zu den Verhandlungen ein. Zuerst wurden weniger schwierige Gegenstände vorgelegt, 3. B. ob man in China mit einer Ropfbededung die Meffe feiern folle, ob Chinesen, die aus abergläubischem Beweggrund fasteten, vor der Taufe dies Fasten aufgeben mußten oder ob es genüge, den Beweggrund zu ändern, wie die Taufformel in dinesischer Sprache lauten folle, u. dgl. Schon waren nach vierzig Tagen die Beratungen zu Ende, als der Dominikaner Sarpetri auch die bisher gemiedene Frage ber Confucius= und Ahnenverehrung zur Sprache brachte.

Natürlich war es nicht ohne Gefahr, diese Frage wieder anzurühren, und die Gefahr war größer, als man sich vorstellen mochte. Sarpetris Antrag gab nämlich den Anlaß, daß der Hauptgegner der Riten auf den Kampsplaß trat: der Dominikaner Domingo Fernandez Navarrete, der mit Morales 1649 nach den Philippinen gekommen war und dem als Bekämpfer der Riten ein Plaß unmittelbar neben Morales zukommt. Sarpetri selbst stand in der Frage der chinesischen Gebräuche auf seiten der Jesuiten, sein Antrag schien zunächst für diese günstig zu wirken. Zwar erhoben die beiden andern Dominikaner und Antonio von der hl. Maria Einspruch, als die Versammlung einen Beschluß über die Riten im Sinn der Jesuiten faßte. Aber sowohl der genannte Franziskaner als Navarrete waren dann doch wieder einverstanden, daß die Frage nach Stimmenmehrheit, und dann na-

¹ Das Defret enthält die Antwort auf Anfragen, die Pallu und Lambert an die Propaganda richteten und von dieser am 22. März 1669 beantwortet wurden (Collectanea S. Congreg. de Prop. Fide n. 178; vgl. n. 174 180 182). Über die Opposition gegen das Defret vgl. Schmidlin 378.

türlich zugunsten der Jesuiten entschieden wurde 1; das Schriftstück, in dem man diesen Beschluß und 41 andere zusammenstellte, trug die Unterschriften von sämtlichen Teilnehmern an der Versammlung.

Allein damit war die Sache noch nicht zu Ende. Antonio von der hl. Maria zog seine Unterschrift zurück, er sowohl als der Dominikaner Felipe Leonardo schrieben an den Jesuitengeneral, an den die Beschlüsse gesandt wurden, und äußerten in drei Punkten eine abweichende Ansicht. Navarrete suchte zu verhindern, daß man den Beschluß über die Riten unter die andern aufnehme, und bat, die Absendung der Akten zu verschieben, bis er seine Schwierigkeiten außeinandergeset habe<sup>2</sup>.

Es begann jest ein Federkrieg. Gegen die Auseinandersetzungen Navarretes wandten sich die Jesuiten Le Favre und Brancati, für ihre Ansicht trat auch Sarpetri in mehreren Schriften auf; ebenso griffen die Jesuiten Jakob de Faure und Intorcetta zur Feder<sup>3</sup>. Brancatis Aussührungen sollen auf Navarrete Eindruck gemacht haben; jedenfalls kam es am 29. September 1669 zu einem schriftlichen Abkommen mit dem Vizeprodinzial der Jesuiten Antonio de Godea, wonach die Dominikaner sich im großen und ganzen an das Vorgehen der Jesuiten in der Ritenfrage anzuschließen versprachen<sup>4</sup>.

Aber bald bereute Navarrete seine Zugeständnisse; in seinen späteren Schriften erwähnt er sie niemals mit einem Wort. Um 9. Dezember 1669 entsloh er dem Gefängnis zu Kanton, ohne Abschied zu nehmen. Die Wachen waren nämlich schon sehr bald zurückgezogen worden, die Gesangenen blieben auch ohne äußeren Zwang beisammen, weil eine Flucht üble Folgen für die Zurückbleibenden haben konnte. Sie dursten in ihrem Gesängnis frei die Besuche der Christen empfangen und mit der nötigen Vorsicht auch auswärts Seelsorge ausüben. Navarrete wandte sich nach Rom, wo er nicht weniger als 119 Zweisel über chinesische Verhältnisse vorlegte. Zwei Konsultoren beantworteten die Anfragen in Navarretes Sinn, eine Bestätigung durch die Propaganda aber erfolgte weder während der sechzehnmonatigen Anwesenheit Navarretes in Rom, noch auch, nachdem er 1674 durch den Ordensgeneral als Prokurator der Philippinenprovinz nach Madrid abberusen war.

Was er in Rom nicht erlangt hatte, dachte Navarrete durch Herausgabe eines dreibändigen Werkes über China durchzusehen, dessen zweiter Band die

¹ Es wurde beschlossen, bezüglich der Confucius= und Ahnenverehrung sich an die Entscheidungen Alexanders VII. zu halten, quia fundantur in valde probabili opinione, cui nulla contraria evidentia opponi potest. Qua posita probabilitate non est occludenda ianua salutis innumerabilibus Sinis, qui arcerentur a christiana religione, si prohiberentur ea facere, quae licite ac bona fide facere possunt, et non sine gravissimis incommodis praetermittere cogerentur (Biermann 119 A. 23).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Biermann 121. <sup>3</sup> Ebd. 121 f und \*Castner c. 2. <sup>4</sup> Biermann 122.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Ebd. 124; vgl. 123 A. 34.

Streitigkeiten in der chinesischen Mission der Welt bekanntgeben und die Jesuiten ins Unrecht setzen sollte. Auch durch dieses Buch erreichte er kein Einschreiten der römischen Behörden, und in Spanien wurde der zweite Band noch vor der Fertigstellung von der Inquisition beschlagnahmt. Navarrete selbst kam 1677 als Erzbischof von Santo Domingo nach Westindien und hatte von da an für seine Person mit chinesischen Streitigkeiten nichts mehr zu tun. Die wenigen geretteten Abdrücke seines zweiten Bandes aber wurden für die Jansenisten und alle Jesuitengegner eine vielbenützte Wasse gegen den verhaßten Orden. Navarrete schont nämlich in seinem Wert die Jesuiten durchaus nicht; noch in China hatte er unvorsichtige Außerungen, die in vertraulichem Gespräch mit ihnen gefallen waren, sogleich zu Papier gebracht und nützte derartige Dinge jetzt gegen sie aus?

Sowenig wie Navarrete unter Klemens X. war es noch unter Klemens IX. seinem Ordensbruder Juan Polanco gelungen, die römischen Kongregationen in der Ritenfrage zu einer Underung ihrer Stellung zu vermögen. Polanco war 1661 von dem Provinzialkapitel der chinesischen Domini= kanerproving jum Vertreter beim kunftigen Generalkapitel in Rom ernannt worden. Auf seinen Bericht hin hatte zu Manisa der Dominikanerprovinzial Felipe Bardo eine neue Untersuchung über die Ritenfrage nach den Büchern der Chinesen angeordnet. Man ging so weit, daß man sogar eigens Christen von Manila nach China sandte, damit sie dort aus eigener Anschauung über die Confuciusopfer sich vergewisserten3, obschon doch in Martinis Bericht 4 und im Dekret von 16565 von Confuciusopfern gar nicht die Rede ift. Die Untersuchung tam zu dem Ergebnis, daß Martinis Angaben mit der Wahrheit nicht ftimmten und daß man sich an die Zugeständniffe des Kongregations= dekretes von 1656 nicht halten dürfe. Polanco nahm die Akten mit nach Rom; er erreichte eine Bestätigung des Kongregationsdekretes vom Jahre 16456, aber in demfelben Erlaß wurde auch das Dekret von 1656 ebenfalls als geltend ausdrudlich vorausgesett. Die Erlasse sind beide zu beobachten je nach den Umftänden.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bb I: Tratados historicos, politicos, ethicos y religiosos de la monarchia de China, Madrid 1676; Bb II: Controversias antiguas y modernas de la mision de China, ebb. 1679. Bqf. Bicrbaum xix 127.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe Bierbaum 127 f. <sup>3</sup> Ebd. 101.

<sup>4</sup> Bgl. oben S. 419 f. 5 Bgl. oben S. 418 f.

<sup>6</sup> Defret vom 13. November 1669, Collectanea 64 n. 189: Decretum S. C. de Prop. Fide datum sub 12. septembris 1645 [oben €. 151] secundum tunc exposita in dubiis, esse in suo robore, neque per decretum S. C. S. Off. latum sub die 23. martii 1656 [oben €. 417] fuisse circumscriptum, sed omnino, secundum quaesita, circumstantias et omnia in dictis dubiis expressa, esse servandum, ut iacet; quemadmodum servandum declaravit decretum S. C. S. Off. latum ut supra, die 23. martii 1656 iuxta quaesita, circumstantias et omnia in eis expressa.

Aus den Erlassen Klemens' IX. über das Missionswesen ist besonders hervorzuheben ein strenges Verbot aller Handelsgeschäfte für die Missionäre 1. Zum Schutz der Katholiken wandte sich der Papst an den Perserschah 2, zu demselben Zweck schrieb er auch an den König von Siam 3.

<sup>2</sup> \* Regi Persarum, dat. 1668 Mai 19 und Ott. 13, 1669 Febr. 13, Epist. II—III,

Päpftl. Beh. = Archiv.

<sup>1</sup> Bull. XVII 798 ff; Ius pontif. I 390 ff 402 ff. Ein erstes Sandelsverbot für Die Miffionare erließ Bius IV. am 4. Ottober 1563; das Breve bietet der portugiefischen Regierung eine Sandhabe gegen jene Rlerifer, welche das fonigliche Privileg des alleinigen Sandels nach Indien verlegen, indem es ihre Befreiung vom weltlichen Gericht (privilegium fori) aufhebt. Als dann Urban VIII. den Miffionaren erlaubte, auch auf anderem Beg als über Portugal nach Indien zu reisen und damit ein portugiesisches Borrecht beseitigte (Ronstitution vom 22. Februar 1633, Ius pontif. I 143), erneuerte er in demjelben Erlaß das erwähnte Verbot des Sandels, der für Rlerifer nicht paffe, schützte also dadurch mittelbar von neuem das portugiefiiche Sandelsvorrecht. Riemens' IX, Bulle vom 17. Juni 1669 ift das erfte papftliche Attenftud, das fich ausschließlich nur mit dem Berbot des Sandels für Die Rlerifer der gangen Erde beschäftigt und Diesen Gegenftand fo ericopft, daß den fpatern Erlaffen von Benedikt XIV. 1741 und Rlemens XIII. 1759 nichts Neues mehr hinzuzufügen bleibt. Bgl. Th. Grentrup in der Zeitschr. f. Missionswissenich. XV (1925) 257 ff. Es ift aber trothem ben Miffionaren nicht unterfagt, gur Steuer der eigenen Rot handel gu treiben, wenn andere Mittel, um den Lebengunterhalt zu gewinnen, nicht vorhanden find'. Bon dem erwähnten äußerften Fall abgesehen ift indes daran festzuhalten, daß ,die Not ber Miffion oder irgend ein Rugen der Glaubensverbreitung fein hinreichender Grund ift, um den Miffionären den Sandel zu geftatten' (ebd. 268).

<sup>3</sup> Regi Siam, dat. 1669 Aug. 24, ebd.

## III. Alemens' IX. Bemühungen für den Frieden zwischen Frankreich und Spanien und für die Abwehr der Türken. Der Verlust Candias. Der Tod des Papstes.

Der im Jahre 1645 begonnene wechselvolle Krieg um den Besitz der Insel Candia (Areta), des letten Bollwerkes der Benezianer im öftlichen Mittelmeer, war zur Zeit der Erhebung Rlemens' IX. in ein entscheidendes Stadium getreten. Die Türken hatten die Insel nach und nach vollständig in Besitz genommen, nur die an der Nordkufte gelegene Hauptstadt Candia (jest Megalo Raftro), welche als eine der stärksten Festungen der Welt galt, mar in der Sand der Benezianer geblieben. Das ganze driftliche Europa blickte ebenso wie die mohammedanische Welt auf die dortigen Rämpfe, in denen sich nun der Krieg zwischen Kreuz und Halbmond konzentrierte, so daß die Belagerung eine ähnliche Bedeutung erlangte wie mährend der Kreuzzüge etwa die von Ptolemais oder im 19. Jahrhundert die von Sebastopol. Eine im Mai 1667 von dem Großwesir Uhmed Köprülü, dem Sohne Mohammeds Köprülü, mit 70 000 Mann unternommener Angriff auf die Festung, deren sieben Saupt= bastionen und ausgedehnte Neben= und Außenwerke von mehr als 400 Ka= nonen verteidigt wurden, hatte nur geringe Ergebnisse erzielt. Allein an ein Aufgeben der Belagerung, die, wenn auch mit geringerer Heftigkeit, den Winter über andauerte, dachten die Türken nicht 1.

In voller Erfenntnis der Gefahr, die der Christenheit vom Halbmond drohte, war Klemens IX. vom ersten Tage seines Pontisitats an um deren Abwendung bemüht. Da er den Benezianern in umfassender Weise Hilfe bringen wollte, richtete er sofort sein Augenmerk auf die Beendigung des Krieges, den Ludwig XIV. im Mai 1667 durch seinen Einfall in die spanischen Riederlande begonnen hatte. Bereits am 21. Juni 1667 ersieß er an den französischen König ein eigenhändiges Schreiben mit der dringenden Bitte, auf Friedensverhandlungen mit Spanien einzugehen, da die Türken nicht bloß Kreta, sondern auch Dalmatien bedrohten. Der Papst erbot sich, die Bermittlung mit Spanien zu übernehmen?. In dem gleichen Sinne schrieb er am 21. Juni an die Königin=Regentin von Spanien, Maria Anna, die für

<sup>1</sup> Bgl. Sammer III 618 ff; Zinkeisen IV 971 ff.

<sup>2</sup> Siehe Gérin II 206 ff 314 A. 1.

den unmündigen Karl II. die Regierung führte 1. Auch den Kaifer Leopold I. rief er am 22. Juni zur Herstellung des Friedens auf 2.

Die Pariser Nuntiatur war nicht besetht3. Der Papst befahl daber am 23. Juni dem Internuntius in Bruffel, seinem Neffen Jacopo Rospigliosi, sich nach Baris zu begeben und dort die Annahme der päpstlichen Bermittlung zur Berbeiführung eines Waffenstillstandes zu betreiben4. In dem Konsiftorium pom 18. Juli, in welchem Rlemens IX. mit ergreifenden Worten die Unterftütung der Kardinäle für die Ausübung seines schwierigen Amtes erbat, tonnte er melden, daß die spanische Königin seine Bermittlung bereits angenommen habe 5. Auch Ludwig XIV. ließ sich hierzu herbei, lehnte aber Rom als Berhandlungsort ab und schlug eine neutrale Stadt vor, wie es feinerzeit Münfter gewesen sei. Die Bedingungen, welche der französische König den Spaniern stellte, waren unannehmbar 6. Rlemens IX. wandte sich deshalb am 4. Oktober abermals an Ludwig XIV. und hob die Gefahr hervor, daß die Türken nicht bloß die Benezianer in Areta, sondern auch das Königreich Polen bedrohten 7. Als Ort für die Friedensverhandlungen schlug er jest Köln oder Lüttich vor 8 und ernannte am 21. Oktober zum Bermittler den Rölner Nuntius Agostino Franciotti, der früher Bizelegat in Avignon gewesen war 9.

<sup>1</sup> Siehe \*Lettere scritte dalla Stà di Clemente IX di propria mano, im Arm. 45 t. 41 p. 99, Päpftl. Geh. Arhiv. Er scritte am 21. Juni: \*Haveremmo desiderato, che estinte o sospese le agitationi, che da si gran tempo tengono in armi cotesti regni, si fusse a Noi aperto l'adito di poter con intera sodisfattione di V. M. sgravar la Nostra conscienza col proveder alla necessità di tante anime in estremo bisognose di chi le guidi e conservi all'ovile di Christo. Onde tanto più sente il cuor Nostro con amarezza, che in vece di goder la quiete da Noi bramata in cotesti regni, insorghino hora in Fiandra nuove cagioni d'inquietudini et di turbolenze. Bitte, jum Frieden mitjumirfen.

<sup>2</sup> Siehe \*Arm. 45 t. 41 p. 92, Bapftl. Beh. = Archiv.

<sup>5</sup> Die Geschäfte führte M. A. Bibu; s. Terlinden 52.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Siehe das \*Breve an Ludwig XIV. vom 23. Juni 1667, Epist. I, Päpft. Geh. Archiv. Ebd. das \*Breve an die Königin-Mutter von Spanien vom 7. Juli 1667. Bgl. Compendio della vita di Clemente IX bei Terlinden 52. Siehe auch den \*Bericht des Joh. Emmerix an Leopold I., dat. Rom 1667 Juni 23, Staatsarchiv zu Wien.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Siehe \* Acta consist., Barb. XXXVI 66, Latik. Bibliothek. Betreffs der Mithilfe der Kardinäle bemerkte Klemens IX.: Nunquam navis regitur solo nauclero:

— Ubi multa consilia, ibi multa salus (Spr 11, 14). Bgl. auch das \*Breve an Leopold I. vom 16. Juli 1667, Epist. I, a. a. D.

<sup>6</sup> Siehe Terlinden 55. 7 Siehe Gérin II 314 A. 1.

<sup>8</sup> Siehe \* Cifra al Nuntio di Spagna vom 5. Ottober 1667, Nunziat. di Spagna 136, Päpft I. Geh. = Archiv.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Siehe Bull. XVII 582. Bgl. \* Cifra al Nuntio di Spagna vom 25. Oftober 1667 (a. a. O.) mit Lob der capacità et prudenza, die Franciotti in seinen bisherigen Stellungen gezeigt habe. In dem \*Breve an Ludwig XIV. vom 25. Oftober 1667 heißt es: Pacificationi filiorum instantes, ut prompta persona sit futuro congressui nomine

Wenn Ludwig XIV. sich auf Friedensverhandlungen einließ, so hegte er dabei den Hintergedanken, die Spanier zur Niederlegung der Waffen zu bewegen, um darauf die Wehrlosen völlig erdrücken zu können 1. Als die spanische Regierung Lüttich oder Köln, weil zu nahe bei Paris und zu weit von Madrid gelegen, ablehnte und Rom als Kongreßort forderte, erklärte Ludwig XIV., in der Ewigen Stadt würden die Spanier allein verhandeln können 2.

Während der französische König den Kongreß hinauszog ³, gewann sein Gesandter in Wien, der strupellose Herr von Grémonville, den ehrgeizigen und eitlen Minister des Kaisers, Auersperg, durch das Versprechen, dessen Bewerbung um das Kardinalat zu unterstüßen ⁴. Bon diesem ungetreuen Minister beraten, ging Leopold I. am 19. Januar 1668 auf den Borschlag einer eventuellen Teilung des spanischen Erbes ein: Spanien, Westindien, Mailand und Sardinien sollten an den Kaiser, die Riederlande, Burgund, Neapel und Sizilien an Frankreich fallen 5. Am folgenden Tage benachrichtigte Ludwig XIV. den Papst aus sindlicher Ehrfurcht, wie er sagte, von seiner Absicht, in die Franche-Comté einzurücken, was Spanien dem Bunsche Seiner Heiligkeit nach Frieden günstig stimmen werde! § An demselben Tage, an welchem die französischen Truppen diesen Kaubzug wider eine Witwe und ihr Kind antraten, wagte der König es noch, in einem Schreiben an Klemens IX. von seiner großen Sehnsucht nach Herstellung des Friedens zu sprechen! 7

Der Papst hatte unterdessen einen neuen Versuch zur Beendigung des Krieges unternommen, indem er am 14. Januar 1668 die Absendung von drei außerordentlichen Nuntien beschloß. Pietro Bargellini, Erzbischof von Theben, sollte sich nach Paris, Federigo Borromeo, Patriarch von Alexandrien, nach Madrid und Galeazzo Marescotti, Erzbischof von Korinth, nach Wien begeben 8. Bargellini, der am 9. April in Paris eintraf, fand Ludwig XIV.

Nostro, fr. August. archiep. Trapezuntis in tractu Rhenano Nunt., qui audito Elect. loci praesto erit, cum pacis tractatui tempus hybernum favet in tam necess. opus curam collaturus. Absque mora plenipotentiarios illuc allegare velis, quo pax revocari et rei Christ. ab immani hoste graviter divexatae et pericula maiora pertimescenti subveniri queat (Epist. I, a. a. D.). Bgl. ebd. daß \*Breve an Leopold I. vom 29. Oftober 1667. Über Franciotti j. Reumont in der Zeitschr. deß Aachener Geschichtsbereins 1883. Bgl. Gérin II 222. Daß \*Registro di lettere tanto in piano quanto in cifra del card. Azzolini über die Friedensverhandlungen im Cod. X. A. 1 der Bibl. Altieri zu Rom.

<sup>3</sup> Klemens IX. hatte auf möglichst schleuniges Zusammentreten gedrängt; s. \* Cifra al Nuntio di Spagna vom 30. August 1667, a. a. D. 4 Bgl. oben S. 551.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Siehe Klopp, Stuart I 212 f; Redlich 188; F. Scheichl, J. B. v. Gremonville, Berlin 1922. <sup>6</sup> Siehe Gérin II 224. <sup>7</sup> Siehe Terlinden 59.

<sup>8</sup> Marescotti sollte zugleich die fascie für den neugeborenen Erzherzog bringen; s. \* Compendio della vita di Clemente IX, Archiv Rospigliosi zu Rom. Am 16. Januar 1668 ward Kard. Bendôme zum Legaten in Frankreich ernannt, um bei der

pöllig umgewandelt. Aus Rücksicht auf den Papft, so ließ er dem Nuntius erklären, habe er in einen Waffenstillstand gewilligt. In dem gleichen Sinne schrieb der König am 16. April auch an Klemens IX.1 In Wirklichkeit wich Ludwig XIV. vor den Gefahren zurud, die der Abschluß der Tripelallianz zwischen Holland, England und Schweden in sich barg 2. Gemäß einem eigen= mächtigen Borschlag des spanischen Statthalters der Niederlande, Caftel Rodrigo, murde als Verhandlungsort die freie Reichsstadt Aachen gewählt und dies dem Nuntius Franciotti mitgeteilt3. Auch über die Friedensbedingungen verständigten sich Frankreich und Spanien im geheimen zu Saint-Germain, so daß der Aachener Kongreß zu einer reinen Formalität herabsank. Am 2. Mai wurde der Friede unterzeichnet, der dem frangösischen Rönig seine Eroberungen in den Niederlanden ließ, wogegen er die Franche-Comté herausgab; das Friedensinftrument erwähnte in der Ginleitung ehrenvoll die Bermittlung Rlemens' IX. und seines Reffen Rospigliosi 4. Die Genugtuung des Bapftes über den Frieden ftieg, als am 31. Mai der frangofische Gefandte, der Herzog von Chaulnes, in Rom die Pyramide niederreißen ließ, deren Inschrift seit dem Bisaner Vertrag in so beleidigender Weise den Triumph Ludwigs XIV. über den Papst verkündete 5. Es war dies die Antwort auf die kirchenpoli= tischen Zugeständnisse, welche Klemens IX. furz vorher gemacht hatte 6. 3m Juni veranstaltete Chaulnes ein von Bernini erdachtes großes Feuerwerk, das den Papst als Friedensfürsten feierte 7. Der Papst war über die Beendigung des Krieges um so mehr erfreut, weil er nun auf wirksame Hilfe der driftlichen Fürsten, namentlich des bisber gleichgültigen Franzosenkönigs 8,

Tause des Dauphins als Bertreter des Papstes die Patenstelle zu übernehmen; s. \* Acta consist. a. a. D., Batik. Bibliothek. Bargeslini war ordentlicher Runtius; s. das \* Breve an Ludwig XIV. vom 11. Februar 1668, Epist. I, a. a. D.

Der \*Brief wurde im Konfistorium vom 30. April 1668 verlesen; s. Acta con-

sist. a. a. D. Bgl. Terlinden 61 f; Levinson, Nuntiaturberichte I 811.

2 Siehe Klopp, Stuart I 219 f 223. Bgl. Ment I 144.

3 Siehe Terlinden 59. Bgl. Gérin II 223. In der \* Cifra al Nuntio di Spagna vom 31. Juli 1668 wird darüber geklagt, daß Castel Rodrigo wenig attentione für den Heiligen Stuhl und den Papst bei der mediatione della pace gezeigt habe (Nunziat. di Spagna 136, Päpstl. Geh. = Archiv).

4 Siehe Terlinden 63 ff. Bgl. Ment I 143. Die Friedensartitel murden im Ron-

fistorium vom 14. Mai 1668 verlesen; f. \*Acta consist. a. a. O.

<sup>5</sup> Siehe oben S. 378. Bgl. den \*Bericht des Kard. von Hessen an Leopold I. vom 26. Mai 1668, Staatsarchiv zu Wien. Bgl. Gerin II 230 f. Chaulnes verlangte aber, als die Phyramide abgebrochen wurde, die Entsernung einer Inschrift von der Erinnerungssäule an Heinrich IV. (über Heinrichs Absolution), obschon die Inschrift (vgl. unsere Angaben Bd XI 104) nichts Beleidigendes enthielt; f. Lanciani, Pagan Rome 37. Benebitt XIV. restaurierte 1745 die Säule und weihte sie Deiparae Virgini.

6 Siehe das Indult der Nomination für die Abteien in den Bistümern Meh, Toul und Berdun vom 23. März 1668 im Bull. XVII 636 und ebd. 647 f die Erteilung des Nominationsrechtes für das Bistum Arras und die neuen Besitzungen in Belgien vom 9. April 1668. Bgl. Gérin II 225.

7 Siehe Gérin II 227.

8 Siehe Terlinden 66 ff.

für das hart bedrängte Rreta hoffte 1. Er selbst hatte dafür schon vorher alles getan, mas in seinen Rräften ftand.

Im Juli 1667 erhielt Benedig ein papstliches Geschenk von 30000 Scudi. Auch die Aushebung von Truppen im Kirchenstaat ward gestattet und die Bahl der nach Dalmatien gesandten Mannschaften verdoppelt. Im Oftober erfolgten Truppensendungen und Lieferung von Kriegsmaterial nach der Laqunenstadt2. Im November ward der Republik die Erhebung eines Zehnten von allen Kirchengütern ihres Gebietes geftattet 3. Obgleich fich die Signorie nichts weniger als dankbar erzeigte und einen Konflikt an der Grenze bon Verrara propozierte 4, beharrte Rlemens IX, bei seiner Hilfsbereitschaft auch im folgenden Jahr. Die papstlichen Galeeren wurden instand gesetzt, ihr Rommando dem Bincenzo Rospigliosi anvertraut und 20000 Scudi für Ausrüftung eines Regiments der Republit zur Verfügung gestellt 5. Mit alldem nicht zufrieden, war der Papft unablässig bemüht, den Gifer der driftlichen Fürsten für die Unterstützung Benedigs aufs neue anzufachen. Er hoffte nach der Beendigung des Krieges zwischen Frankreich und Spanien, daß seine Mahnungen 6 auf einen besseren Boden fallen würden. Um die Türken von Kreta abzulenken und anderweitig zu beschäftigen, suchte er durch Volen auf Rugland 7 und durch dirette Schreiben auf den Verserschah einzuwirken 8.

Ende Mai 1668 stachen die papstlichen Galeeren unter Bincenzo Rospi= gliosi in See, um sich mit der venezianischen Flotte unter Francesco Morosini zu vereinigen 9. Bald nachber erfolgte die Aussendung eines eigenen Agenten, des Abtes Airoldi, um von den italienischen und deutschen Fürsten Silfe für Kreta zu erlangen 10. Auf Grund der Nachrichten Airoldis und der

<sup>1</sup> Siehe das \* Breve an Ludwig XIV. vom 1. Mai 1668 auf die Mitteilung des Königs de pace iam certa et paene perfecta (Epist. I) und von demselben Tage ein eigenhändiges \*Schreiben im Arm. 45 t. 41 p. 109, Bapftl. Beh. = Archiv.

<sup>2</sup> Siehe Zinkeisen IV 962; Terlinden 76; Gérin II 311 f.

<sup>3</sup> Siehe Bull. XVII 60 f.

<sup>4</sup> Siehe Gerin II 318 f; Terlinden 77. Über die egoistische Interessenpolitik Benedigs auch in der Ligafrage f. Levinson, Nuntiaturberichte I 580 f. Scharf tadelte es Kurfürst Schönborn, daß Benedig die Bemühungen des Papstes mit Undank lohnte (Meng II 196).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Siehe Guglielmotti, Squadra 312 f; Terlinden 85.

<sup>6</sup> Um 1. Mai 1668 ergingen \* Breven an den Kard. Aragon, an die Herzöge von Loth= ringen und Savogen und an ben Raijer (an ihn nochmals am 12. Mai), am 19. Mai an den Großmeister der Johanniter. Epist. I, Päpftl. Geh. = Archiv. 
7 Siehe das \* Breve vom 11. Februar 1668, ebd.

<sup>8</sup> Siehe die \*Breven an den Rex Persarum vom 19. Mai und 9. Juni 1668, ebd.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Siehe \*Avviso vom 30. Mai 1668, Päpft I. Geh. - Archiv. Bgl. Guglielmotti 315 f; Bigge, Guerra 32 ff; die Berichte Rospigliosis in der Zeitschrift Il Muratori I, Roma 1892, 123 f 181 f, II 167 ff.

<sup>10</sup> Siehe die \* Breven an Kard. Harrach, zahlreiche deutsche Bischöfe und Fürsten vom 2. Juni 1668, Epist. I, a. a. D. Wegen ber Unterftugung Benedigs hatte Klemens IX. ichon vorher \*Breven gerichtet am 21. Januar 1668 an Genua, den Kardinal Thun und ben Bergog von Bapern, am 3. Marg 1668 an ben Grogmeifter des Deutschen Ordens. Ebd.

Nuntien berichtete der Papft am 9. Juli in einem Konsistorium über die bisher erzielten Ergebnisse<sup>1</sup>. Sie entsprachen leider nicht der Notlage, in welche die Benezianer geraten waren, nachdem die Türken im Frühjahr 1668 den Angriff gegen die beiden Bastionen an der Seeseite Kretas begonnen hatten<sup>2</sup>.

Von der Madrider Regierung waren 50000 Scudi und die Absendung ihrer Galeeren von Neapel und Sizilien, wenn möglich auch der von Ratalonien in Aussicht gestellt worden, aber sie zögerte mit der Ausführung ihres Bersprechens bis in den Herbst. Das gleiche galt von den zwölf Kompagnien, die Genua versprochen hatte. Toskana sandte 400 Fußsoldaten. Der Herzog von Savogen bewilligte zwei Regimenter; über die venezianischen Hilfstruppen für Rreta durfte mit des Herzogs Bewilligung ein Marschall im savonischen Dienste, Guiron François de Bille, den Oberbefehl übernehmen. Die Regierungen von Parma, Modena und Lucca versprachen Kriegsmaterial3. Bedeutende Summen steuerten aus eigenen Mitteln die Kardinäle Barberini und Rospigliosi bei4. Der Kaiser, dem der Papst und der Nuntius Vignatelli die nachdrücklichsten Vorstellungen machten, versprach ein Silfstorps von 3000 Mann, deffen Bereitstellung jedoch, wie in Wien gewöhnlich, höchst langfam vor fich aing 6. Bon den protestantischen deutschen Reichsfürsten war nichts für die gemeinsame Sache der Christenheit zu erlangen. Unter den tatholischen zeichneten sich die Herzöge von Braunschweig und Lüneburg aus, deren Eifer der Papst durch Enadenerweise angestachelt hatte. Sie stellten 3300 Mann ihrer besten Truppen zur Berfügung, die unter dem Oberbefehl eines bewährten Feldherrn, des Grafen Josias von Waldeck, den Ruf deutscher Tapferkeit auf der fernen Insel bemähren sollten. Die geistlichen Fürsten von Röln, Paderborn, Trier und Salzburg lieferten Bulver. Die Deutsch= ritter stellten 100 Mann. Die Berhandlungen mit dem Berzog von Bagern zerschlugen sich leider. Auch die großen Bersprechungen des Herzogs Karl von Lothringen, an die man in Rom weitgehende Hoffnungen knüpfte, zer= rannen infolge widriger Umftände fast vollständig?.

Bei dieser Sachlage erschien es Klemens IX. als ein bedeutender Erfolg, daß Ludwig XIV. endlich seine zweideutige Haltung zu verlassen begann.

<sup>1</sup> Siehe \* Acta consist. a. a. D., Batif. Bibliothef. 2 Siehe Bigge 44 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Bgl. Zinkeisen IV 967 f; Terlinden 84 ff.
<sup>4</sup> Siehe Grimani bei Berchet II 352 353.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Siehe das \*Breve vom 31. März 1668, Epist. I, a. a. O.

<sup>6</sup> Levinson, Nuntiaturberichte I 812.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Bgl. neben den \*Acta consist. zum 18. Juli 1668 (a. a. D.) und Grimani bei Berchet II 352: Zinkeisen IV 964 f; Terlinden 92 ff. Aus einem gleichzeitigen Tagebuch schöpft ein Aufsak in der Alg. Zeitung 1893, Beil. 152: "Braunschweigische Truppen im Dienste der Republik Benedig". Zwischen Bahern und Benedig kam es erst am 13. März 1669 zum Abschluß einer Kapitulation (Riezler VII 64).

Die Rücksicht auf die öffentliche Meinung wirkte dabei mit; angefacht von Predigern, wie dem jungen Bossuck, flammte der Kreuzzugseifer bei den ritterlichen Franzosen wieder auf, dazu kamen die Bemühungen des Nuntius Bargellini, der freilich seinen Einfluß ktark überschätzte.

Im Juli 1668 gab Ludwig XIV. dem Herzog De la Feuillade die Ersaubnis, mit einem Freiforps der bedrängten Insel zu Hilfe zu kommen, was Klemens IX. sofort mit wichtigen kirchlichen Gnadenerweisen belohnte. Über diese Truppen sollten nicht unter dem Banner Frankreichs ausziehen, sondern unter dem der Malteser, da der französische König sich zu einem offenen Bruch mit der Pforte nicht verstehen wollte. Das 600 Mann starke Freiforps, das sich Ende September einschiffte und Ansang November in Kreta eintraf, erhöhte zwar den Mut der Belagerten beträchtlich, brachte aber durch seine Tollkühnheit wenig Nuzen. Ansang 1669 kehrten davon 200 Mann wieder heim, die übrigen waren verwundet oder gefallen. Die gesamte Besatung der Festung bestand damals nur mehr aus 7000 Mann. Nachdrückliche Hilse war daher nötig, wenn eine Katastrophe vermieden wersden sollte.

Niemand verkündete diese Gesahr unablässiger und lauter als der Papst. Schon bevor die Expedition des Herzogs De la Feuillade abzog, hatte er große Anstrengungen gemacht und Gottes Hilfe angerusen. Am 18. August 1668 erhielt Venedig die Erlaubnis, Kirchengüter für den Türkenkrieg zu verkausen<sup>4</sup>, später eine Million Dukaten aus aufgehobenen Klöstern<sup>5</sup>. Am 17. September besprach der Papst im Konsistorium die kritische Lage Kretas sowie die Gesahr, die für Polen drohe, wenn König Johann Casimir abdanke, und mahnte zum Gebet<sup>6</sup>. Darauf ließ er in allen Kirchen Koms das heiligste Sakrament aussesen und reichliche Almosen verteilen. Ein vollkommener Ablaß wurde für alle verkündet, die an der Bittprozessision von S. Stanislao nach S. Marco teilnehmen würden. Klemens IX. selbst erschien bei dieser Feier. Ansang Oktober besuchte er S. Maria Maggiore und S. Maria della Bittoria, wo, wie in den übrigen Kirchen, wiederum das heiligste Sakrament ausgesetz

<sup>1</sup> Siehe Gerin II 317 f; vgl. 192 ff über den Charatter Bargellinis.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ius nominandi ad eccl. Tornacensem vom 27. August 1668, im Bull. XVII 702; ebb. 704 für Abteien in dem von Belgien abgetrennten Teil. Bgl. das sehr warme, eigenhändige \*Dankschreiben an Ludwig XIV. vom 26. August 1668, Arm. 45 t. 41 p. 115 b, Päpstl. Geh. = Archiv.

<sup>3</sup> Siehe Gérin II 322; Zinkeisen IV 985 f; Terlinden 97 f 128 f.

<sup>4</sup> Siehe Bull. XVII 701.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Siehe ebd. 739 f 748 f 781. Bgl. Grimani bei Berchet II 351.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Siehe \*Acta consist. a. a. D. Über Polen, wo Johann Cafimir am 16. Sept. 1668 auf den Thron verzichtete, f. Chkedowsti II 331 f. Der Papst hatte durch einen eigenhändigen \*Begleitbrief zum Breve vom 21. Juli 1668 vor dem Schritt gewarnt (Arm. 45 t. 41 p. 138<sup>b</sup>, a. a. D.).

war<sup>1</sup>. Mitte Oftober fehrte Vincenzo Rospigliosi zurück. In Castel Gandolfo, wo damals der Papst für kurze Zeit weilte, erstattete er Bericht über seine Seeexpedition<sup>2</sup>. Infolge der Prätensionen der Malteser war das Unternehmen vorzeitig abgebrochen worden, und die Ergebnisse entsprachen nicht dem Auswand, den es ersordert hatte; Rospigliosi konnte jedoch darauf hinweisen, daß sein Erscheinen die türkische Flotte lange am Ausschiffen neuer Truppen gehindert und somit den Benezianern zum Rutzen gereicht habe<sup>3</sup>.

Da die Nachrichten über eine Beteiligung Frankreichs an dem Türkenfriege günstig lauteten, suchte Klemens IX. auf alle Weise Spanien ebenfalls zur Teilnahme zu bewegen. In Madrid befürchtete man indessen nicht ohne Grund einen Angriff Frankreichs. Der Papst hatte große Mühe, von Ludwig XIV. ein Versprechen zu erhalten, das Spanien für die Zeit des Heiligen Krieges vor einer solchen Eventualität sicherstellte. Endlich erlangte er nicht bloß dies, sondern auch ein nach damaligen Begriffen bedeutendes französisches Hilfstorps von 6600 Mann und eine Flotte von 42 Segelschiffen und 18 Galeeren 4. Zum Entgelt mußte troß großer Bedenken Herzog D'Albret in das Kardinalskollegium aufgenommen werden 5.

Am 4. Februar 1669 bewilligte Klemens IX., der im November 1668 für das gleichfalls von den Türken bedrohte Ragusa 30000 Scudi gespendet hatte 6, ein Jubiläum für Frankreich, wodurch nicht weniger als 100000 Scudi aufgebracht wurden. Da die von Ludwig XIV. für militärische Zwecke auszeworfenen Summen genügten, sollte damit ein großes internationales Hospital in Kreta errichtet werden 7.

Der Papst wie sein Nuntius Bargellini drängten auf Beschleunigung der Rüstungen in Frankreich<sup>8</sup>, denn nachdem die Belagerung der Festung Candia während des regnerischen Winters fast ganz geruht hatte, war sie im

<sup>1</sup> Siehe die \*Avvisi vom 15. u. 29. September und 6. Oftober 1668, Päpftl. Geh. = Archiv. Die Ablässe im Bull. XVII 727 729. Ablas und Gebete wurden im folgenden Sommer wiederholt; auch der Papst besuchte damals die Hauptbasilisten, um für Candias Rettung zu beten; j. \*Avvisi vom 21. u. 27. Juli, 3. u. 10. August 1669, a. a. O.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe \*Avviso vom 20. Oftober 1668, a. a. D. <sup>3</sup> Siehe Bigge, Guerra 43. <sup>4</sup> Siehe Terlinden 136 ff 142 ff 144 ff 149 165 ff. Die Versprechungen Spaniens erfüllten sich nicht; s. ebb. 179 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Bgl. oben S. 551. In dem eigenhändigen \*Schreiben an Ludwig XIV. vom 5. August 1669 betont der Papst, daß er viele schwere Bedenken gegen die Ernennung D'Albrets gehabt habe. Arm. 45 t. 41 p. 149, Päpstl. Geh.=Archiv.

<sup>6</sup> Siehe Bull. XVII 763; Terlinden 158 160 f.

<sup>7</sup> Siehe \* Avviso vom 3. November 1668, Bapft l. Geh. = Archiv.

<sup>\*</sup> Bgl. das eigenhändige \*Schreiben Klemens' IX. an Ludwig XIV. vom 22. März 1669, worin der Papst bemerkt, er werde sich auch an die übrigen christlichen Fürsten wenden, obwohl Frankreichs König die Macht besitze, ohne fremde Unterstützung Kreta zu besreien (Arm. 45 t. 41 p. 145, a. a. D.). Ebd. ein eigenhändiges \*Schreiben an die Königin von Spanien vom 25. März 1669, sie möge Kreta helsen.

Frühjahr 1669 von Ahmed Köprülü mit gewaltigen Kräften an Mannschaft und Kriegsmaterial wieder aufgenommen worden. Die Lage hatte sich so kritisch gestaltet, das Ansang April in Kom bereits das Gerücht von einer Kapitulation der Festung auftauchte. Unter diesen Umständen war die Frage berechtigt, ob Ludwigs XIV. in letzter Stunde gewährte Hilse noch imstande sein werde, das Äußerste abzuwenden. Zum Oberbesehlshaber aller Streitkräfte, der französischen wie der venezianischen, wurde im März 1669 Vincenzo Rospigliosi ernannt. Die ganze Expedition sollte im Namen und unter der Fahne des Papstes stattsinden, denn Ludwig XIV. wollte auch jetzt seine diplomatischen Beziehungen zur Pforte nicht abbrechen.

Anfang Mai 1669 sandte Klemens IX. an François de Vendôme, Herzog von Beaufort, und an den Grafen von Vivonne die Ernennung zu päpstlichen Admiralen und eine prächtige purpurne Standarte mit dem Vildnis des Gefreuzigten. Auch das Banner Rospigliosis war mit dem Kruzifig geschmückt und der vielverheißenden Inschrift: Dissipentur omnes inimici eius (Zerftreut sollen werden all seine Feinde)<sup>3</sup>.

Die sieben papstlichen Galeeren begaben sich am 18. Mai von Civitavecchia nach Messina, von wo sie am 15. Juni mit den Schiffen der Malteser nach Kreta aufbrachen. Bu ihnen ftiegen die 13 frangöfischen Galeeren des Grafen von Livonne, der Toulon am 21. Mai verlaffen hatte; die 18 Galeeren und 17 Transportschiffe unter dem Herzog von Beaufort brachen erst am 6. Juni von demfelben Safen auf, aber vom Wind begünstigt, segelten fie febr ichnell und vereinigten sich dann bei der Insel Cerigo mit der Flotte der Benezianer unter Taddeo Morosini. Um Abend des 19. Juni marfen beide Geschwader im Hafen von Candia Anter. Um dem Feuer der Türken zu entgehen, erfolgte die Ausschiffung der Truppen am 20. Juni im Dunkel der Nacht4. Die Festung befand sich schon damals in einem furchtbaren Bu= stand. Teilweise war sie nur noch ein Trümmerhaufen, und auf dem mit Ruinen bedeckten und von Minen unterwühlten Boden konnte man nur noch mit Mühe festen Fuß faffen. ,Entsetlich', so schildert einer der französischen Offiziere, mar der Anblid, den diese Stadt darbot: die Stragen mit Rugeln jeden Kalibers, Bombensplittern und Granaten überfät; feine Kirche, fein Gebäude mehr, deffen Mauern nicht zerschoffen und fast in Ruinen berwandelt gewesen wären; alle Häuser nur noch jämmerliche Löcher. Überall

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Terlinden 187 f 194; Bigge 64.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe Gérin II 326; Terlinden 171 f.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Siehe Mém. du voyage de M. le Marquis de Ville, p. p. D'Alquié II, Amsterdam 1671, 293. Bgl. Zinfeijen IV 987; Terlinden 177 ff.

<sup>4</sup> Siehe Guglielmotti 327 f; Bigge 60 ff 71 ff; Terlinden 197 204 f; G. Bruzzo, Francesco Morosini nella guerra di Candia e nella conquista della Morea, Forlì 1890.

ein ichredlicher Geruch, und wo man hinblidte, fah man nichts als Leichen, Bermundete und Rrüppel.'1

Ein sofort am 25. Juni von den Franzosen mit tollfühner Tapferkeit unternommener Ausfall, bei welchem der Herzog von Beaufort den Heldentod ftarb2, scheiterte und hatte Streitigkeiten zwischen Franzosen und Benegianern im Gefolge3. Das gleiche Miggeschick begleitete fast alle übrigen Unternehmungen zur Rettung Candias. Am 29. Juni trafen auf fechs Schiffen die baprischen Hilfstruppen ein, alle völlig ermattet, da sie mährend der Uberfahrt bei großer hite ,so compreß als die Beringe in den Tonnen' zusammen= gepfercht waren. Noch schlimmer erging es dem Korps, das mit einer papst= lichen Unterstützung von 30000 Scudi 4 Herzog Aleffandro Bico della Miran= dola aufgebracht hatte; durch Krankheiten war es von 1500 Mann auf 600 zusammengeschmolzen, als es am 25. August ankam 5. Am 3. Juli trafen die frangofischen, papftlichen und maltesischen Galeeren ein. In einem allgemeinen Rriegsrat ward beschloffen, mit den 58 Schiffen, die über 1100 Geschütze verfügten, ein Bombardement auf die Angriffsarbeiten der Türken vor der Bastion S. Andrea vorzunehmen; wenn dieses hinreichend gewirkt hätte, sollte ein Ausfall den Jeind aus seinen vordersten Stellungen vertreiben. Das Bombardement hatte jedoch wenig Erfolg, weil die Türken sich auch gegen die See verschanzt hatten und aus gesicherter Stellung mit ihren Geschützen den Schiffen übel mitipielten. Auch der verabredete Ausfall miglang 6. Das Scheitern beider Unternehmungen verursachte neue Streitigkeiten zwischen den Frangosen und Benegianern. Die Uneinigkeit ward so groß, daß die Franzosen am 20. August mit Ausnahme von 300 Mann ihre Truppen auf die Schiffe zurudzogen. Der bescheidene, sanfte Rospigliosi mar nicht der Mann, dies zu hindern 7. Die Türken versuchten nun am 24. August einen Generalfturm; hauptjächlich durch die Tapferkeit der deutschen Silfstruppen wurde er zwar abgeschlagen, aber tropdem war die Festung nicht mehr zu

<sup>1</sup> Siehe Daru, Hist. de Venise IV 616; Zinkeisen IV 991.

<sup>2</sup> Auf Befehl des Papstes (\*Avviso vom 17. August 1669, Päpst l. Geh.=Archiv) wurden die Exequien für Beaufort in Araceli besonders feierlich gehalten. Ein \* Avviso vom 28. September 1669 (ebd.) berichtet darüber: il sontuosissimo mausoleo desegnato [dal S. cav. Bernino], circondato da circa 50 gran torcieri d'argento, eretto nel mezzo della chiesa tutta apparata di lugubre, et illuminata al di sopra di torcie, rappresentante uno scoglio coperto di tutte le sorti di armi, con sopra una piramide tutta historiata di varie battaglie et in cima la statua del defonto in piedi con la spada alla destra e lo scudo con la croce alla sinistra, il tutto posto a oro et chiari e scuri con varie inscrittioni et elogii alle quattro faccie delle base e piramide in sua lode, sicome l'oratione funebre, che fece il P. Adami Giesuita.

<sup>3</sup> Siehe Bigge 64 ff; Terlinden 220 ff.

<sup>4</sup> Siehe \* Miscell. di Clemente XI t. 123 p. 226, Bapft I. Geh. = Archiv. 5 Siehe Valiero 731 739; Zinkeisen IV 994.

<sup>7</sup> Siehe Bigge 88; Terlinden 225 ff 229 ff 275.

<sup>6</sup> Siehe Bigge 37 ff.

halten, denn nicht blog die Geschoffe der Türken, sondern auch das heiße Klima dezimierte die Besatzung. Pico della Mirandolas 600 Mann konnten diesen Verluft nicht ersegen. Die Festungswerke waren wie ein Maulwurfs= haufen von Minen zerlockert, die Entmutigung seit dem Abzug der Frangosen allgemein. So entschloß sich Morosini am 28. August, Berhandlungen betreffs der Übergabe zu eröffnen. Um nicht Zeuge des Falles von Candia zu fein, folgte Rospigliofi ebenso wie die Malteser und Savoner dem Beispiel der Franzosen. Außer den Benezianern hielten nur die Braunschweiger und Bapern bis zulett aus. Um 6. September ward unter ehrenvollen Bedingungen die Rapitulation unterzeichnet 1. Die Festung fiel nach einer beispiellos gaben Berteidigung: die Befatung hatte 45 Sturme abgeschlagen, 96 Ausfälle unternommen. Über 1100 Minen ließen die Benezianer springen, die Belagerer dreimal soviel. Etwa 30000 Christen und über 100000 Türken fanden auf dem blutgetränkten Boden des klassischen Gilandes ihr Grab 2. Der lange, von Byron die "Ilias Benedigs' genannte Rampf war zu Ende. Nach dem Urteil militärischer Fachmänner ift die Hauptursache des ungünstigen Ausganges in der ungenügenden Ausnützung der überlegenen Gewalt jur See zu suchen 3.

Die Nachricht von dem Abzug der französischen Streitkräfte traf Alemens IX. um so schwerer, weil Ludwig XIV. im Gegensatz zur Untätigkeit Spaniens auf die wiederholten Aufsorderungen des Papstes sich zu weiterer Hilfe bereit zeigte 4. Bewunderungswürdig ist, daß der Papst, nachdem er Mitte Oktober die Kunde vom Falle Candias erhalten hatte, den Mut so wenig versor, daß er sofort an die Bildung einer Defensibliga dachte. Es wurde zu diesem Zweck unter dem Borsitz Kospigliosis eine besondere Kongregation eingesetzt, bestehend aus den Kardinälen Azzolini, Ottoboni, Barberini, Spinola, Chigi, Borromeo und Imperiali<sup>5</sup>. Allein auf die Nachricht,

<sup>1</sup> Siehe Bigge 91 ff; Terlinden 239 283 ff; Zinkeisen IV 994 f; Riezler VII 65.
2 Siehe Hammer III 635. Wie damals die Satire vor kaum etwas Halt machte, zeigt die Tatsache, daß selbst über den Fall Candias Pasquille versaßt wurden; s. die \*Codicilli della città di Candia in Cl. VII Cod. CCXI der Markusbibl. zu Benedig; dagegen ein \*Lobgedicht in venezianischem Dialekt (von Cesare Tebaldi) auf Klemens IX. wegen des Krieges gegen die Türken in Candia 1668 im Cod. Ottob. 2481

p. 444, Batik. Bibliothek. 3 Siehe Bigge 103 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Terlinden 241 ff 244. Dringende Aufforderungen zu weiterer Hike in den eigenhändigen \*Schreiben Klemens' IX. an Ludwig XIV. vom 1. u. 8. Oftober 1669 im Arm. 45 t. 41 p. 153 dec 154 dec 154 dec 155 dec

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Gérin II 388; Terlinden 286 293 ff. Über die Folgen, die Candias Fall nach sich ziehen werde, urteilte man in Rom, jest sei Sizilien bedroht. Questo pericolo si sarebbe evitato con soli tre mila huomini e forse anco meno, che di Napoli si

daß Candia gefallen sei und die Benezianer einen Waffenstillstand abgeschlossen hätten, änderte Ludwig XIV. seine Haltung und ließ alle Rüstungen einstellen. Am 5. Dezember empfing er trot der Gegenanstrengungen des Pariser Nuntius in seierlicher Audienz einen Abgesandten des Sultans!

Die Kunde davon erreichte Klemens IX. nicht mehr. Am 25. Oftober hatte er die sieben Hauptlirchen besucht und sich dabei zu sehr angestrengt. In der folgenden Nacht traf ihn ein leichter Anfall 2. Kaum hergestellt, widmete er sich wieder den Amtspsichten; am 1. November, dem Feste Allerheiligen, besuchte er noch einmal die sieben Kirchen 3, am 16. erteilte er den Besehl zur Einsezung der erwähnten Kardinalstongregation 4, am 29. nahm er auf seinem Krankenbett eine Vermehrung des Heiligen Kollegiums vor 5; aber seine Kraft war erschöpft. Am 2. Dezember ließ er sich die heiligen Sterbsakramente reichen, am 9. hauchte er, beinahe siebzigjährig, nach dreißigstündiger Agonie seine Seele aus 6. Allgemein urteilte man, daß der Schmerz über den Fall Candias ihn vorzeitig ins Grab gebracht habe 7.

Der Papst war im Quirinal gestorben; man brachte seine Leiche nach St Peter, wo sie vorläufig neben Alexander VII. beigesetzt wurde 8. Das Bolk eilte in Scharen herbei und verehrte die Leiche wie die eines Heiligen 9.

fossero nel Agosto mandati in Candia. Gine Defensivsiga sei nötig (\* Cifra an den spanischen Nuntius vom 9. November 1669, Nunziat di Spagna 136, Päpsts. Geh. Archiv). \*La pace di Venetia col Turco fa che già tutta Europa aspetti l'armi di esso in Ungheria o in Sicilia. L'unica via per divertirvele è una diversione, che si faccia col mezzo de' Cosacchi (ebd. 23. November 1669).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Terlinden 297 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe Gérin II 388 f; Terlinden 304; Bildt, Conclave 11 f. Einen ähnlichen Anfall hatte Klemens IX. bereits bei der Besper am 5. Januar 1669 erlitten; f. \*Vat. 8414 p. 64<sup>b</sup>, Batik. Bibliothek.

<sup>3</sup> Siehe \* Avviso vom 2. November 1669, Papft l. Geh. = Archiv.

<sup>4</sup> Siehe \* Avviso vom 16. November 1669, ebd.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> \*Bericht des Kard. von Heffen, dat. Rom 1669 Rov. 30, Staatsarchiv zu Wien. Bgl. oben S. 551.

<sup>6</sup> Siehe Gérin II 390. Bgl. \* Avviso vom 14. Dezember 1669: Der Papīt sendo stato da un mese e mezzo travagliato da varii accidenti e dolori di pietre et calcoli con febre e debolezza grande, ricevuti con gran divotione e rassegnatione li sacramenti, rese lunedì mattina 3 hore avanti giorno lo spirito. 70 Jahre alt; sin all'ultimo dal S. card. Rospigliosi e da molti prelati e religiosi, com'anco negl'ultimi giorni della sua infermità assistito dalla regina di Suetia e da sig. cardinali (Päpīt. Geh.=Archiv). Siehe auch Relatione della infermità e morte di Clemente IX, Roma 1669.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Sieße Grimani bei Berchet II 353; Gérin II 387; Bernhardy, Venezia e il Turco, Firenze 1902, 59; Bildt, Conclave 16.

<sup>8 \*</sup> Avviso vom 14. Dezember 1669, a. a. O.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Die Berehrung war noch 1675 jo ftart, daß Gesahr entstand, man werde den Sarg öffnen, um sich Reliquien daraus zu nehmen. Die Leiche wurde deshalb am 26. April 1675 geheim sortgebracht; wohin, wußte man nicht (Cartari, \* Memorie, Archiv Piccolomini zu Orvieto). Rach S. Maria Maggiore kamen die Gebeine erst 1680; s. die

Rlemens IX. wollte vor der Confessio von S. Maria Maggiore ruhen, wo nur die wenigen Worte: Hic iacent ossa Clementis IX (Hier ruhen die Gebeine Rlemens' IX.), den Ort bezeichnen sollten. Sein dankbarer Nachfolger errichtete ihm am Eingang der Basilika ein schwes Grabmal, beschränkte sich aber im Sinne des Verstorbenen auf eine kurze Inschrift; sie rühmt des Papstes Eiser für den Glauben, seine Wohltätigkeit und seine Bemühungen zum Schutz der Christenheit. Damit sind die Hauptverdienste des kurzen Pontifikats — zwei Jahre und fünf Monate — gut gekennzeichnet.

Unablässige Sorge für Arme und Kranke wie tiefe Frömmigkeit hatten dem Papst die Verehrung des römischen Bolkes erworben<sup>2</sup>. In seiner Regierungstätigkeit von bestem Willen beseelt, war der neunte Klemens vom Glück nicht begünstigt. Der Friedensschluß mit den Jansenisten vermochte die Streitigkeiten nicht beizulegen. Die vielkachen Opfer, die er für den Türkenkrieg, für die Venezianer und Ludwig XIV. gebracht, wurden ihm mit Undank gelohnt, und schließlich erwiesen sich alle seine Anstrengungen zur Kettung Candias als vergeblich. Troßdem bildet der hingebende Sifer, mit dem Klemens IX., obschon von Alter und Krankheit gebeugt, getreu den Überlieserungen des Heiligen Stuhles, die Christenheit gegen den Islam zu schüßen suchte, den größten Ruhm seines Pontisitats. Er gehört sicher zu den besten Päpsten, weshalb auch sein Name als von guter Vorbedeutung von mehreren seiner Nachsolger gewählt ward.

<sup>\*</sup>Ricognizione del cadavere di Clemente IX, dat. 9. Februar 1680, wonach die Leiche mit vollem Bart noch gut erfennbar war. Unter Leitung des Architeften Matthias de Rubeis ward das Grab geschlossen und mit folgender Inschrift in Goldbuchstaben verschen: Clemens IX P. M. Liberianae basilicae olim canonicus et vicarius hic iacens eius praesidium, quae ianua coeli est, et fidelium preces implorat. Obiit die IX Dec. A. S. 1669, aetatis 69°, vixit in pont. annos 2, menses 5 et dies 19. Ausgeichnung im Archiv Rospigliosi zu Rom T. 26 p. 322 u. 727.

<sup>1</sup> Siehe Ciaconius IV 784; Moroni XII 125; Rengler I 715.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe die \*Avvisi vom 14. u. 21. Dezember 1669 (Päpft 1. Geh. -Ardiv). In letterem wird der Katajalf bei den Erequien also beschrieben: Il gran mausoleo eretto in mezzo in forma di tempio, sostenuto da colonne, tutto illuminato di candelotti, et in mezzo l'urna con sopra il triregno sostenuto da un altissimo piedestallo con 4 eloggi alle sue faccie in lode di S. S., il 1º posto dalla Chiesa cattolica per la pace fatta tra li principi christiani con haverli infiammati alla guerra contro l'inimico commune, il 2º dal popolo Romano per haver eccitate [?] nuove arti a publica utilità, il 3º dalle vedove et orfani piangenti il loro padrone et tutore, et il 4º dal popolo dello Stato ecclesiastico per haver sollevata l'annona et diminuite le gabelle, e ultimamente fece l'oratione funebre il S. Agost. Favoriti.

## IV. Klemens' X. Wahl und Persönlichkeit; ber neue Papst und Kardinal Paluzzi-Altieri. Förderung der Kunst.

Ein erstaunlicher Reichtum zuverlässiger Quellen liegt für das Konklave vor, das für Klemens IX. einen Nachfolger bestimmen sollte. Zahlreiche Gesandtschaftsberichte und genaue Listen über die Abstimmung ermöglichen es, die Wahlhandlung, obsichon sie sich mehr als vier Monate lang hinzog, bis in alle Einzelheiten zu verfolgen. Dazu kommt noch eine ganz eigenartige Quelle: der Briefwechsel zwischen Kardinal Azzolini, dem Kardinal Vidoni und der Königin Christine von Schweden. Während Azzolini durch seinen Vertrauten Zetina die geistvolle Frau über alle Vorgänge im Konklave auf dem laufenden hielt, unterrichtete Christine ihren Freund über die Ereignisse in Kom und vermittelte den Verkehr mit den Gesandten Frankreichs und Spaniens. Christinens Eiser war erstaunlich; oft schrieb sie an einem Tage bis zu drei Briefen, die nicht selten sehr lang und alle eigenhändig waren 1.

Von den 70 Mitgliedern des Heiligen Kollegiums nahmen 65 an der Wahlhandlung teil, jedoch waren diese nicht sämtlich in Rom anwesend, als das Konklave am 20. Dezember 1669 im Batikan begann. Bei der ersten Abstimmung am 21. Dezember waren 56 Kardinäle zugegen<sup>2</sup>. Nach und nach trasen dann die andern Wähler ein.

¹ Die französischen Berichte bei Gerin II 391 st, die italienischen bei Petrucelli III 224 st, die faiserlichen, jedoch unvollständig, dei Wahrmund 276 st, die venezianischen und zahlreiche andere Atten, namentlich der Brieswechsel Azzolinis und Christinens, in dem hochinteressanten Wert des Barons De Bildt: Christine de Suède et le conclave de Clément X, Paris 1906 (im folgenden zitiert als Bildt, Conclave). Siehe auch De Bildt, The Conclave of Clement X. (Proceedings of the British Academy), [Oxford 1906], und G. Sardi, Il card. G. B. Spada e il conclave del 1670, Lucca 1920, der das Familienarchiv Spada in Lucca benützte und De Bildt mehrsach ergänzt. Sardi (157 st) betont mit Necht, daß die Kontsavisten nicht immer gut unterrichtet waren und ihre Berichte gegenüber den Atten der Faktionssührer nicht auffommen können. Die \*Strutinienlisten im Bard. 4440, V atit. Vibliothet, und im Konssitarachiv des Vatitans C. 2943 (s. Bildt 269). Bgl. auch die \*Avvisi im Päpstl. Geh.=Archiv t. 115 und eine zweite Sammlung von \*Avvisi, die ich im Archiv zu Campello bei Spoleto gefunden habe. Plan des Konsslaveraumes, von G. B. Falda, in der Vatit. Vibliothet. Verzeichnis der Konstavisten Bull. XVIII 30 st.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Praesentes in conclavi 58, aegroti absentes a scrutinio 2 (Barb. 4440, a. a. D.). Danach ist De Bildt (269) zu berichtigen. Die Daten für die Ankunft der einzelnen Kardinäle am besten in den \*Avvisi des Päpstl. Geh.-Archivs. Die Angabe von Guarnacci (I 7), es hätten 69 Kardinäle am Konklave teilgenommen, ist irrig.

Die Parteigruppierung war fast die gleiche wie im Jahre 1667. Die Faktion Frankreichs bestand auß 7 Kardinälen; ihrem Führer Renaud d'Este folgten Antonio Barberini, Orsini, Rey, Maidalchini, Mancini und Bouillon. Haupt der spanischen Partei war Leopoldo de' Medici; sie zählte außer ihm noch 6 Mitglieder: Sforza, Raggi, Acquaviva, Pio, Bisconti und den Kardinal von Hessen. Francesco Barberini führte die älteren Kardinäle auß der Zeit Urbans VIII., Flavio Chigi die 24 von Alexander VII. ernannten. Der Squadrone volante zählte 12 Mitglieder; zu ihrem Führer Azzolini, der die Unabhängigkeit der einzelnen Kardinäle von den Wünschen der Mächte vertrat, hielten aber fest nur Ottoboni, Imperiali, Gualtieri, Omodei und Borromeo. Dazu kamen acht Kardinäle des verstorbenen Papstes, die sich um den Kardinalnepoten Giulio Kospigliosi scharten. Über die zur Wahl nötige Zweidrittelmehrheit von 44 Stimmen verfügte mithin keine Partei; von allen war nur Chigi mit seinen Anhängern stark genug, einen Kandidaten auszuschsließen 1.

Da eine überragende Persönlichkeit im Heiligen Kollegium sehlte, war die Zahl der Papabili sehr groß. Die zeitgenössischen Berichte nennen deren 21°. Bon den alten Kardinälen gehörten dazu Ginetti, Carpegna, Gabrielli, Facchinetti und Brancaccio, von den Kardinälen Innozenz' X. Odescalchi und Spada. D'Esce, Celsi, Buonvisi und Bidoni, die von Alexander VII., Nerli, Bona und Altieri, die von Klemens IX. erhoben waren, konnten sich ebenfalls Hoffnung machen, aber alle die Genannten, auch so musterhafte Kirchenfürsten wie Spada, Odescalchi und Bona, hatten mit großen Schwierigkeiten zu kämpfen, so daß es sehr ungewiß war, ob einer von ihnen die Tiara erlangen werde.

Am meisten Aussicht schien der ehemalige Nuntius in Polen Pietro Bidoni zu haben, ein sehr fähiger, energischer, noch in der Bollkraft der Jahre stehender Mann, der sowohl den Franzosen wie den Spaniern genehm war. Mit den Mitgliedern des Squadrone volante eng befreundet, war er der Kandidat Azzosinis und Christinens, aber auch an ihm sollte sich das Sprichwort bewahrheiten: "Wer als Papst ins Konklave eintritt, verläßt es als Kardinal." Und doch gingen Vidonis Freunde mit höchster Borsicht vor gemäß dem Grundsat Azzosinis: Das Geheimnis des Schweigens ist bei einer Konklavepraktik entschedend. Auch Königin Christine suchte

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Siehe Bildt, Conclave 29 ff 48. 

<sup>2</sup> Siehe Conclavi III 123 ff.

<sup>3</sup> Siehe Bildt 51 ff.

<sup>4</sup> Arcanum taciturnitatis est anima conclavis in negotio alicuius capitis. Bgl. Candidatus papalis dignitatis eiusdemque promotor probe instructus, hoc est em. card. Azzolini aphorismi politici, 1670, vorgedrudt der Schrift von J. F. Mayer: Commentarius de electione Romani pontificis, Lipsiae 1691. Azzolini zugeschrieben werden auch \*Regole eruditissime esemplari, necessarie per ogni cardinale per il

zunächst die Aufmerksamkeit von Vidoni möglichst abzulenken; als sie vor Schließung des Konklaves die Räumlichkeiten besichtigte, bemerkte sie bei Vidonis Zelle: Auch einer, der nicht Papabile ist! Entscheidend für das Scheitern von Vidonis Wahl sollte neben der Abneigung Medicis der zähe Widerstand Chigis werden, der alles aufbot, um den Kandidaten Azzolinis zu Fall zu bringen 2.

Bald nach Beginn des Konklaves zeigte sich eine Scheidung der Karbinäle in zwei Lager. Auf der einen Seite skand Chigi mit seinen Anshängern, verstärkt durch die Spanier, auf der andern die Parteien Barberinis, Azzolinis und Rospigliosis. Der damalige Winter war sehr streng, und die Kälte machte sich in den schlecht geheizten Zellen sehr bewerkbar 4; aber Entschendes konnte nicht vorgenommen werden, bevor die Franzosen eingetrossen waren, die sehnsüchtig erwartet wurden 5. Um 16. Januar 1670 langten endlich Retz und Bouillon samt dem französischen Gesandten, dem Herzog von Chaulnes, in Kom an. Sie verhielten sich zunächst vollständig neutral 6. Als aber dann Chigi immer eifriger die Wahl D'Elces betrieb, machte Chaulnes am 10. Februar von seiner Befugnis Gebrauch und erteilte diesem die französische Exklusion. Darauf ließen Medici und Chigi die Kanzdidatur D'Elces fallen 7. Kun entstand ein wahres Wirrsal, da keiner der vorgeschlagenen Kandidaten sich durchsehen ließ 8. Gegenüber Buonvisi, den

conclave (Kopie, 1902 von mir in Rom gekauft). Eine andere \*Ropie, mit dem Titel Aforismi politici del card. Azzolino per il conclave del 1667, im Archiv zu Campello, Miscell.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Siehe Bildt 28. <sup>2</sup> Bgl. Sardi, Spada 109.

<sup>3</sup> Siehe Bildt 77 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Siehe den \*Bericht des Kard. von Hessen an Leopold I. vom 11. Januar 1670, Staatsarchiv zu Wien. Eine besondere Plage war es auch, daß insolge der mangelshaften Kamine, besonders bei tramontana, Rauch das Wahllokal erfüllte; s. die \*Avvisi vom 25. Dezember 1669 und 8. Januar 1670 im Archiv zu Campello.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> \*Pare a tutti ogn'ora un anno, che vengano i cardinali Francesi (Avviso vom 8. Januar 1670, Archiv μu Campello).

<sup>6 \*</sup>Galli nihil suam intentionem declarant et videntur captare tempus rei bene gerendae, affectibus tum in unum aliquem inclinantibus, jágreibt der Kard. von Heffen am 8. Februar 1670 an Leopold I. (a. a. D.).

<sup>7</sup> Siehe Bildt 119 ff 123 ff.

<sup>\*</sup> In einem \*Schreiben vom 22. Februar 1670 bemerkt der Kard. von Heisen über die Aussichten der verschiedenen Kandidaten: Bon der chigianischen Partei bleibt bloß Litta akzeptabel, aber auch dieser hat in Maisand mit den Spaniern Reibungen gehabt. Wenig Aussichten haben die barberinischen Kandidaten Francesco Barberini, Ginetti, Brancaccio und Facchinetti. Die zwei Papabisi der Pamfilipartei sind Spada und Odescalchi. Spada ist bei den Franzosen wegen eines Borsalls aus seiner Statthalterzeit übel ansgeschrieben. In der rospiglianischen Partei sind Papabisi Altieri, Nerli, Bonapede (Buonaccorsi?). In primum [Alterium] non videntur consensuri neque Barberinus, qui post obitum Urbani huius cardinalis fratrem a pontificatu reiecit, neque Pamphiliani ob privatas simultates tempore Innocentii X, neque Chisiani, propterea quod Alexan-

Chigi am 5. März vorschlug, verhielt sich Chaulnes passiv, und die Angelegenheit scheiterte 1.

Unterdessen waren Azzolini und mit ihm die Squadronisten sowie die Königin Christine unermüdlich für Bidoni tätig. Auch die Franzosen suchten Bidonis Wahl nach Aräften zu fördern, stießen aber auf den größten Widerftand bei den Spaniern, deren Botschafter, der Marchese Aftorga, verlauten ließ, die Königin-Regentin habe Bidoni die Erklusion erteilt2. Nicht besser ging es mit der Kandidatur Odescalchis, so eifrig auch die Spanier und Chigi fie unterstütten. Obwohl in jeder Hinsicht der Tiara bochst würdig und ohne einen Feind im Konklave, genügte, um ihn zu Fall zu bringen, die formlose Erklärung des frangösischen Gesandten, daß tein Rardinal er= hoben werden könne, der dem König von Frankreich nicht irgendwie verpflichtet sei. Sehr schadete Odescalchi auch die stürmische Art, mit der namentlich die Anhänger Chigis für ihn eintraten. Ginen Bersuch, den Neapolitaner Brancaccio durchzubringen, vereitelte am 11. April die Exklusive seitens des spanischen Gesandten Aftorga3. Am 19. April 1670 traf, so lange vergeblich erwartet, Kardinal Portocarrero ein, am folgenden Tag ein außerordentlicher Rurier der spanischen Regierung mit der Nach= richt, die Königin-Regentin schließe weder Vidoni noch einen andern Randidaten aus; aber an der Sachlage war durch diese Desavouierung Aftorgas nichts mehr zu ändern 4. Chigi brach nun mit den Spaniern und suchte fein Beil bei den Franzosen. Bur selben Zeit gelang es der geschickten Bermittlung des venezianischen Botschafters Grimani, zu bewirken, daß sich der spanische und der frangösische Gefandte darauf einigten, einen Randidaten unter den Kardinälen Klemens' IX. zu wählen. Chigi erlangte bei dieser Gelegenheit von Chaulnes das Versprechen, daß Vidoni ausgeschlossen werde. Nun blieb nur noch die Frage, wer von den Kardinalen der Partei Rospigliofi gewählt werden sollte. Chigi, Chaulnes und Rospigliofi entschieden fich am 28. April in geheimer Beratung für Emilio Altieri. Gegen ihn konnte auch Barberini keine Einwendungen erheben. So brach der 29. April an. Beim ersten Strutinium erhielt Altieri von 56 nur 3 Stimmen 5.

der VII eum bonum senem e proceribus Romanis et suae familiae ultimum in promotionibus praeterivit. Staatsarchiv zu Wien.

<sup>1</sup> Siehe Bildt, Conclave 144 ff.

<sup>2</sup> Siehe Bildt 105 ff 120 ff 131 f 137 ff 159 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Siehe ebd. 164 ff 175 192 ff. Über das stürmische Eintreten der Anhänger Chigis für Odescalchi schreibt der Kard, von Hessen am 22. März 1670 an Leopold I.: \*Haec cursatio velut praematura, sincere an malitiose facta, mihi sane magnopere displicuit (Staatsarchiv zu Wien). Bgl. den Bericht vom 29. März 1670 bei Wahrmund 278.
<sup>4</sup> Siehe Bildt 212 ff 220.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Siehe Vatasso, Hortus caelest. deliciarum a D. I. Bona, Roma 1918, xlvII Ann.

Darauf enthüllte Rospigliosi den Squadronisten, daß sich auf diesen Kandidaten Chigi, Medici und Barberini geeinigt hätten. Uzzolini, vollständig überrascht, versuchte vergeblich, wenigstens noch einen Aufschub zu erreichen. Ein unerwartetes Hindernis entstand dadurch, daß Altieri unter Tränen inständig bat, von ihm abzusehen, da er zu alt und einer solchen Stellung nicht würdig sei. Man erklärte ihm, die Erfüllung dieses Wunsches sei unmöglich, und führte ihn mit sanster Gewalt nach der Sixtinischen Kapelle, wo sofort die zweite Abstimmung vorgenommen wurde 1. Man hatte nicht einmal das Erscheinen der Kardinäle abwarten wollen, die wegen Krankheit in der Stadt weilten 2. Das Strutinium ergab 21 Stimmen und 35 Akzesse; von 59 Wählern entschieden sich also 56 für Altieri 3. Es war 3 Uhr nachmittags. Gleichwohl dauerte es noch eine volle Stunde, bis der Erkorene die Wahl annahm. In Erinnerung an seinen Wohltäter Klemens IX. nannte er sich Klemens X. Unter den ersten, die gratulierten, war die Königin Christine 4.

Die außerordentlich lange Dauer des Konklaves, die in Kom wie außewärts lebhafte Klagen veranlaßte und eine Menge von Satiren hervorrief<sup>5</sup>, hatte nicht zulet ihren Grund in der ungescheuten Ginmischung der Laienegewalt, über welche der Kardinal von Hessen in seinem Bericht an Kaiser Leopold mit Recht bittere Klage führte<sup>6</sup>. Schließlich aber waren es keinese

<sup>1 \*</sup>Subito si andò in cella del medesimo Altieri, che cominciando a piangere disse assolutamente che non voleva esser Papa, e chiamati i cardinali Paluzzi e Gabrielli li pregò, che come parenti dovessero far desistere gli altri cardinali dall'esaltarlo. Quanto più il card. Altieri ricusava con dir di esser troppo vecchio e non meritevole di tal carica, tanto maggiormente da' cardinali veniva pregato in modo tale, che tutti quelli ch' erano presenti, tanto cardinali quanto conclavisti, cominciarono a piangere. Durò il contrasto gran tempo, finalmente più sforzato che vinto fu portato su le braccia di Medici, Chigi et altri in cappella senza pranzarsi (Avviso vom 30. April 1670, Archiv zu Campello). Bgl. \*Avviso vom 3. Mai 1670, Pāpftl. Geh.=Archiv; den \*Bericht des Kard. von Heijen an Leopold I. vom 29. April 1670, Staatsarchiv zu Wien, und \*Diario del conclave 1670 im Barb. 4672 p. 262<sup>b</sup>, Batif. Bibliothef.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> D'Elce war am 12. April 1670 gestorben, Grimaldi, Moncada und Aragona waren abwesend. Begen Krankheit weilten in der Stadt Ant. Barberini, Orsini, Ludovisi, Gi=netti, Acquaviva, Caracciolo und Buonaccorsi; j. Bildt 222.

<sup>3</sup> Siehe Barb. 4440, Batik. Bibliothek. 4 Vgl. Bildt 222—223.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Die Pasquinaden während des Konflaves Klemens' X. sind zum Teil gedruckt; f. G. Leti, L'ambasciata di Romolo a' Romani, Bruxelles 1671, und Li segreti di stato dei principi dell' Europa, Bologna 1671. Bon \* Handschriften vgl.: Florenz, Bibl. Nazionale Cl. VII n. 886; Rom, Bibl. Corsini Cod. 45 F. 3 4 5 8 9; Batik. Bistliothet Barb. LI 31 41 53 p. 198 sp. LV 33.

<sup>6 \*</sup> Quorsum tandem haec evadent, nemo facile dixerit; utcumque fiet, deplorandum sane est, in hoc sacrosanctum pontificiae electionis negotium, quod cardinalium dumtaxat esse deberet, laicos sic intromitti, idque ad merae politices trutinam remitti, prorsus ut verendum sit, ne Deus tantam contra Christos suos iniuriam severe vindicet. \*Bericht vom 5. April 1670, Staatsarchiv zu Bien.

wegs die Vertreter der großen Mächte gewesen, die den Ausschlag gaben. Wenn der spanische Botschafter Aftorga gleichwohl behauptete, der neue Papst verdanke seine Erhebung den Spaniern, so war dies ebenso unrichtig wie die Versicherung des französischen Gesandten Chaulnes, Ludwig XIV. allein habe die Wahl bewirkt. Der eigentliche Sieger war Flavio Chigi: sofort, noch am 29. April, ward sein Verwandter Kardinal Paluzzi zum Karbinalnepoten des 80jährigen Papstes erklärt.

Emilio Altieri, einer alten Patrizierfamilie Roms entsproffen2, besaß einen vortrefflichen Bater. Ein Zeitgenoffe schildert den alten Lorenzo Altieri als einen Mann von feurigem Geift und majestätischer Saltung, aber von aröfter Bescheidenheit, wie das ichon sein Blid zeigte, und ausgezeichnet durch Sittenreinheit und große Frömmigkeit3. Aus Lorenzos Che mit Bittoria Delfino, einer Schwester bes Gentile Delfino, Bischofs von Camerino 4, stammten mehrere Söhne: Giambattifta, der 1643 Rardinal wurde 5. Girolamo, Gesandter der Malteser in Rom, Margio, Ritter des Jakobsordens, Francesco, Offizier mährend des Dreißigjährigen Krieges in Deutschland und im Castrokriege († 1644), endlich Emilio, geboren am 13. Juli 1590 zu Rom, wo er seine Studien zuerst am Collegio Romano, dann an der Universität machte 6. Nach Erwerbung des juriftischen Doktorats (17. Oktober 1611) arbeitete er eine Zeitlang bei Giovan Battifta Pamfili, dem späteren Innozenz X., der damals Auditor der Rota mar. Obwohl Emilio einen großen Ruf als Abvokat erlangte, erwählte er doch gleich seinem Bruder Giambattista und andern Mitgliedern seiner Familie den geiftlichen Stand 8. 1623 begleitete er als Affeffor Giambattifta Lancellotti auf beffen

¹ Diario del conclave, Barb. 4672 p. 268 b, Batif. Bibliothet; Bildt, Conclave 223—225. Über Azzolini, der die Unabhängigfeit der Kardinäle von den Mächten vertrat, bemertt De Bildt (⑤. 11): Azzolini a perdu la bataille, mais ce sera toujours pour lui un titre d'honneur, d'avoir indiqué la voie à suivre et préparé l'avènement dans la curie Romaine d'une politique exclusivement dévouée aux intérêts de l'Église.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe Bonanni II 722; Amayden, Famiglie Romane, ed. Bertini I 41 f.

über das Wappen der Familie f. Pasini Frassoni 45.

<sup>3</sup> Carlo Cartari (\* Memorie), der Lorenzo Altieri noch gut getannt hatte, schreibt: Visse egli fino all'età molto senile, ma con spiriti vigorosi, maestoso nel portamento, accompagnato però da una modestia singolare che fino negli occhi gli campeggiava, di altrettanto bella canitie nell'esterno ricoperto quanto di una candidezza di costumi, e di una rara pietà a meraviglia dotato, fortunato anche ne'figli. Archiv Piccolomini zu Orvieto.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Siehe Ughelli I 567. <sup>5</sup> Agl. unsere Angaben Bo XIII 705.

<sup>6</sup> Bgl. für das Folgende die authentischen Angaben bei C. Cartari, \*Memorie, a. a. O.

<sup>7</sup> B. Argenti (Alteria Sydera, Macerata 1625) nennt Emilio advocatus peregregius.

<sup>8 \*</sup> Secondando il genio che alla vita clericale lo persuadeva, a questa si applicò, angezogen, fagt E. Cartari (a. a. D.), da gli esempii di Mario Altieri zio paterno [Berfasser des Bertes De censuris ecclesiasticis], dell'accennato Gentile Delfino

Nuntiatur nach Polen 1. Rach seiner Rückkehr ward er 1627 an Stelle seines Bruders Giambattista Bischof von Camerino, wo er eine segensreiche Tätigkeit entfaltete, 1630 eine Synode abhielt und die Oratorianer nach Montecchio brachte 2. Das Bertrauen Urbans VIII. genoß er in hohem Grade. Der Papst machte ihn zum Governatore von Loreto, zweimal, jedoch nur für kurze Zeit, zum Governatore der Mark, auch betraute er ihn mit der Sicherung Ravennas gegen Überschwemmungen, welche Aufgabe Emilio Altieri durch Errichtung großartiger Schupbauten mit Erfolg ausführte. Die Stelle eines Apostolischen Bisitators des ganzen Kirchenstaates konnte er wegen des Castrokrieges nicht antreten 3. Auch Innozenz X. war Altieri anfangs gewogen und sandte ihn 1644 als Nuntius nach Neapel. Hier geriet Altieri während der Revolution gegen die spanische Herrschaft in eine sehr schwierige Stellung<sup>4</sup>, behauptete sich indes bis 1652. Dann aber entaing auch er nicht der Ungnade Innozenz' X. Er zog sich deshalb in sein Bistum Camerino gurud. Während Diefer Zeit traf ihn ein schwerer Berluft, indem 1654 sein Bruder Giambattifta ftarb, der eine so bedeutende Stellung im Beiligen Rollegium einnahm, daß man ihm wiederholt die Tiara in Aussicht stellte 5. Nachdem Emilio Altieri während des Konklaves von 1655 im Auftrag des Rardinalkollegiums für den Frieden in Oberitalien gewirkt hatte, zog ihn Alexander VII. wieder nach Rom, ernannte ihn 1657 zum Sekretar der Kongregation der Bischöfe und Regularen, später auch jum Konsultor der Inquisition; der längst verdiente Purpur aber ward ihm nicht zuteil. Klemens IX. wählte ihn 1667 zu seinem Maestro di Camera und ernannte ihn endlich am 29. November 1669 zum Kardinal. Ohne den roten but erhalten ju haben und ohne daß die Öffnung und Schließung des Mundes an ihm vorgenommen war, trat der fast Achtzigjährige ins Konklave ein, aus dem er als Papst hervorging.

Klemens X. war von mittlerer Gestalt und majestätischem Aussehen, aber einnehmend und verbindlich im Verkehr<sup>6</sup>. Alle stimmen darin überein, so urteilte der venezianische Botschafter Antonio Grimani, daß die Anlage

zio materno e del descritto G. B. Altieri suo fratello. Die Priesterweihe empsing er nach Cartari ca 1623. 

Bgl. unsere Angaben Bd XIII 109 f A. 3.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ughelli I 570, der Constitutiones synodales a S. D. N. Clemente X a° 1630 tunc eccl. Camerin. moderante in comitiis synodalibus editae tennt. Sie erjøjenen 1672 im Druď.

<sup>3</sup> Siehe Cartari, \*Memorie. 4 Bgl. oben S. 64 f.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Für 1644 f. Menčík 50, für 1648 Berchet II 80 und ebb. 151 für 1651. Der Kapuziner Seb. Mele da Bitonto prophezeite in seinen \*Pensieri sul Pontificato (Widmung vom 2. Oktober 1649) Altieri die Tiara (Originalmanustript, das ich 1906 bei dem römischen Antiquar Luzzietti sah).

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> \*Fu di statura mediocre, d'aspetto maestoso, di natura piacevole (Cartari, Memorie).

seines Gemütes einem Engel gleich sei; demütig von Herzen, aufrichtig, barmherzig, wohltätig und äußerst gütig, sehe man es ihm an, wie es ihn schmerze, wenn er eine Gnade versagen müsse. Bis jest habe die Erhebung zur höchsten Würde in seiner einsachen Art zu leben und sich bedienen zu lassen, keine Veränderung bewirkt. Grimani rühmt besonders die Sparsamfeit, mit der sich Klemens X. der Gelder der Kirche bediene, über welche, wie er sage, er nicht Herr, sondern nur Verwalter sei, der einst einem alles sehenden Richter Rechenschaft ablegen müsse. Dieser ernsten Gesinnung entsprach die aufrichtige Frömmigkeit Klemens' X., der troß seines hohen Alters wiederholt die anstrengende Wallfahrt zu den sieben Hauptkirchen Koms machte.

Wenn der neue Papst auch eine starke Konstitution besaß, so machte sich doch bei ihm die Last der Jahre nur zu sehr bemerkbar. Auf ein baldiges Ableben deutete indessen nichts; sein Befinden war vielmehr so, daß man ihm noch manches Jahr prophezeite, besonders da seine Borfahren überaus hochbetagt ihr Leben beschlossen hatten<sup>3</sup>.

Der Papst lebte sehr regelmäßig, aber anders als die Mehrzahl der Menschen. Zu jeder Jahreszeit erhob er sich zwei dis drei Stunden vor Tagesanbruch, kleidete sich ganz allein an, um zunächst die heilige Messe zu lesen und seine Gebete zu verrichten und dann oft schon um 5 Uhr morgens Audienzen zu erteilen. Die Folge des frühen Ausstehens war, daß der Papst, nachdem er zwei Stunden vor dem Aveläuten seine Hauptmahlzeit eingenommen hatte, sich mit Sonnenuntergang zur Rube begeben mußte. Als man ihm in seinen späteren Jahren Borstellungen darüber machte, daß er sich auch im kalten Winter so früh erhebe, meinte er, so habe er es immer gehalten, und da es ihm gut bekomme, gedenke er nicht davon abzugehen 4.

Der 80jährige Papst bedurfte einer Unterstützung, um die Last der Geschäfte tragen zu können. Er hatte deshalb gleich nach seiner Wahl den Kardinal Paluzzi degli Albertoni hierzu bestimmt, dessen Nesse Gaspare die ebenso schöne wie bescheidene Laura Caterina Altieri, Nichte Klemens' IX. und einzige Erbin der Altieri<sup>5</sup>, geheiratet hatte. Dem Kardinal wie dessen

<sup>1</sup> Siehe Grimani bei Berchet II 356.

<sup>2</sup> Bgl. die \* Avvisi vom 2. Mai und 14. November 1671, Bapftl. Geh.= Archiv.

<sup>3</sup> Siehe Grimani bei Berchet II 356; Gérin II 408 f. Die Schwester des Papstes, Birginia, Dominitanerin im Kloster della Maddalena beim Quirinal, wo sie ein heiliges Leben führte, starb 79 Jahre alt am 21. Februar 1673 (Cartari, \*Memorie; \*Avviso vom 25. Februar 1673, Päpst I. Geh.=Archiv).

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Siehe \*Cartari a. a. D., der sich auf das Zeugnis des Arztes Alemens' X. beruft. Bgl. die \*Relatione del conte di Lucerna, Batif. Bibliothef, und Gérin II 408 f.

<sup>5</sup> Laura wird in der \*Relatione del conte di Lucerna (a. a. O.) als ichön, lebhaft, freundlich, beicheiden und beredt gerühmt.

Neffen verlieh er den Namen Altieri. Gaspare wurde General der Kirche und Kastellan der Engelsburg, sein Bater Angelo, der sich am Zuge gegen Kreta beteiligt hatte, bekam die Aufsicht über die Galeeren<sup>2</sup>. Gaspare, auf dem der Fortbestand der Familie beruhte, erhielt die Privatgüter des Papstes und den Palast Altieri, aber er mußte sich ebenso wie Angelo mit seiner Stellung begnügen und durfte sich, obschon ihn der Papst liebte, in andere Angelegenheiten nicht einmischen<sup>3</sup>.

Den edlen Gesinnungen Klemens' X. entsprach die Berteilung der Hofsämter. Ein trefflicher und gelehrter Kömer, Camillo Massimo, ward Maestro di Camera; ihm folgte nach seiner Ernennung zum Kardinal ein anderer Kömer, Alessand Crescenzi, der als ein strenger, wahrhaft apostolischer Mann geschildert wird. Maggiordomo wurde der gewandte Bernardino Rocci, gleichfalls Kömer. Seinen bisherigen Beichtwater behielt der Papst bei. Da dieses Amt unter Alexander VII. und Klemens IX. Jesuiten versehen hatten, schlossen viele daraus, der neue Papst sei der Gesellschaft Iesu ungünstig gesinnt. Diese Annahme ist jedoch völlig unbegründet, denn Klemens X. kannte die Berdienste des Ordens des hl. Ignatius sehr wohl, und daß er ihn schäe, zeigte er auch durch die Tat.

Der Kardinal = Padrone Paluzzi=Altieri, dem die zweite Stelle am römischen Hofe zugefallen war und der alle Ehren und Würden eines

<sup>1</sup> Man warf Klemens X. vor, daß er mit der unerwarteten Erhebung Paluzzis zum Cardinale Padrone und seiner Adoption den Rard. Gabrielli, suo naturale nipote, außgeschlossen habe. Zur Erklärung bemerkt ein Zeitgenosse: \* Il vero motivo politico di questa novità è nato da ciò che non avendo il fratello del Pontefice lasciato che una figlia herede delle sue facoltà a condizione che chi volesse sposarla per conseguire la sua eredità, dovesse prendere insieme il cognome di casa Altieri, e non essendosi trovato alcuno nella nobiltà Romana che abbia voluto accettare questa heredità con si fatto peso, la sola casa Paluzzi . . . si accommodò a questa fortuna. Onde sebene il cardinale Paluzzi non appartenesse nulla al Pontefice in quanto alla sua propria persona, gli apparteneva però molto in virtù di quella del marchese (era principe) suo nipote, che avendo sposato la nipote di S. Bne, ha sposato insieme tutte le ragioni di casa Altieri. Con qualche ragione adunque ha il Papa anteposto Paluzzi a Gabrielli. Für die Ausschließung vom ministerio habe Alemens X. indes den Rard. Gabrielli durch Enadenerweise entschädigt, so daß er, se non contento, può rimaner sodisfatto della presente fortuna. So der Verfasser der Ab= handlung \* Nuovo governo di Roma sotto il pontificato di P. Clemente X, con aggiustamento seguito tra li due cardinali nipoti di S. Stà Altieri e Gabrielli, im Barb. LIX 57, Batik. Bibliothek. Bgl. auch \* Avviso vom 3. Mai 1670, Staat 3= archiv zu Wien, und die \* Relatione del conte di Lucerna, a. a. D.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe \* Avviso vom 10. Mai 1670, Päpft I. Geh. = Archiv; Guglielmotti 365 ff; Calisse, Storia di Civitavecchia 469.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Siehe \* Relatione del conte di Lucerna, a. a. D.

<sup>4</sup> Siehe Moroni XLI 135 268. Erescenzi und Rocci wurden 1675 Kardinäle, ihnen folgten Antonio Pignatelli und Orazio Mattei. Über Erescenzi s. Grimani bei Berchet II 357 und unten Kap. 3.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Siehe \* Nuovo governo di Roma, Barb. LIX 57, Batik. Bibliothek.

Kardinalnepoten erhielt <sup>1</sup>, wurde bald so sehr der eigentliche Leiter aller Angelegenheiten, daß der Staatssekretär Federigo Borromeo, dem 1673 Franscesco Nerli folgte, in die zweite Linie trat. Das gleiche war der Fall mit dem zum Datar ernannten gelehrten Gaspare Carpegna <sup>2</sup>.

Paluzzo Paluzzi degli Albertoni, jest Altieri, einer alten römischen Familie entstammend, deren Familienkapelle man noch in Araceli sieht, war durch Alexander VII. Kardinal geworden 3. Er verdankte sein Aussteigen dem Kardinal Flavio Chigi 4, der deshalb den größten Einsluß erhielt 5. Geboren 1623, stand Paluzzi-Altieri noch in der Bollkraft der Jahre, jedoch begann sein schwarzes Haar bereits zu erbleichen 6. Man rühmte von ihm, daß er täglich seine greise Mutter besuche und dabei stetz ihren Segen erbitte. Bon tadellosen Sitten, äußerst talentvoll, ungemein fleißig, sehr geschickt und höchst erfahren in Geschäften, ward er dem greisen Papste bald unentbehrlich 7. Da das Gedächtnis des Achtzigjährigen oft versagte und er infolgedessen die gleichen Gnaden mehreren versprach, entstand Berwirrung. Um dem abzuhelsen, ließ Paluzzi-Altieri nur wenige zur Privataudienz zu und unterrichtete sich vorher über ihre Wünsche Fapst durch unangenehme Nachrichten ausgeregt wurde 9.

<sup>1</sup> Siehe \* Avviso vom 3. Mai 1670, Päpftl. Geh.=Archiv; Cardella VII 168 f.
2 Siehe \*Relatione del conte di Lucerna, a. a. D. Joh. Walter Slufe aus Lüttich wurde Brevenseftretär (Lob über ihn in dem \*Schreiben Mocenigos vom 7. Ottober 1673, Batik. Bibliothek; vgl. Gérin II 511), Mario Spinola Sekretär der Brevia ad principes.

<sup>3</sup> Val. oben S. 395.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Fl. Chigi hatte ihn zum Kammerauditor gemacht und bei seiner Ernennung zum Kardinal entscheidend mitgewirft; während des Konklaves hatte er von Altieri die Zusicherung erlangt, ihn zum nipote adottivo zu machen; s. die \*Relatione del conte di Lucerna, a. a. D. <sup>5</sup> Bgl. das \*Avviso vom 31. Mai 1670, Staatsarchiv zu Wien.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Lucerna, a. a. O.

<sup>7</sup> Unparteiische Schilderungen des Kardinals entwerfen A. Grimani, bei Berchet II 358, die \*Relatione del conte di Lucerna (a. a. D.) und der Verfasser der \*Relation über die Kardinäle ca 1686, Archiv Liechtensteinzund Wien Af. 3. Auch Chaulnes und Bonfils schildern ihn ansangs sehr günstig; s. Gerin II 409 (vgl. aber 483 über die Ursachen des Umschwungs in der Beurteilung durch die Franzosen). Im Gegensat hierzu zeichnet ihn P. Mocenigo (bei Berchet II 382) mit den schwärzessen Farben. Brosch (I 437 f) hat dieses Zerrbild einsach übernommen, obwohl es klar ist, daß Mocenigo, der mit dem Kardinal die heftigsten Streitigkeiten hatte, ab irato schreibt und sich nicht schut, handgreissiche Lügen vorzubringen, z. B. (S. 382) daß Klemens X. niemals Nuntius geweien sei, oder (S. 386) daß er Laura Altieri fast nie sche. Bzl. dagegen die \*Relatione del conte di Lucerna, a. a. D. Übrigens hat bereits Kanke (III, Anh. Kr 144) nachdrücklich darauf ausmerksam gemacht, daß Mocenigos Außerungen über Kardinal Altieri , die Nachwirkung persönlicher Misperhältnisse darstellen, daß er in demselben Sinne alse übrigen Persönlichseiten schildert und auch andere Angelegenheiten in "seiner irritierten Weise behandelt. Bzl. auch Gerin II 471.

<sup>8 \*</sup> Avviso, eingesandt vom Kard, von Hessen an Leopold I. am 10. Mai 1670, Staatsarchiv zu Wien.
9 Siehe Grimani bei Berchet II 358.

Zur Bereicherung der Altieri wollte Klemens X. anfangs nicht die Hand bieten <sup>1</sup>, so daß diese sich sehr beklagten <sup>2</sup>. Kardinal Paluzzi-Altieri verbarg zunächst seinen Reigung, Reichtümer zu sammeln <sup>3</sup>; er ging aber ebenso wie die übrigen Repoten begierig auf seinen Borteil aus, nur tat er dies weniger auffällig als jene. Übrigens bot ihm seine Stellung die Gelegenheit, sich zu bereichern, gleichsam von selbst <sup>4</sup>. Als der Papst älter und schwächer wurde, milderte sich auch seine Strenge gegen die Bereicherung seiner Nepoten; zahlreiche Beweise der Gnade wurden ihnen zuteil <sup>5</sup>. Für seine Familie sorgte der Kardinal, indem er seine Nichten in so hervorragende Häuser wie die der Colonna und Orsini verheiratete <sup>6</sup>. Das Bertrauen des Papstes hatte er sich gleich ansangs dadurch zu erwerben verstanden, daß er bei öffentlichen Unglücksfällen, so z. B. im Dezember 1670 bei einem großen Brand und bei einer Tiberüberschwemmung, hilsreich eingriff <sup>7</sup>.

Auf Klemens X. machten solche Beweise von Mildtätigkeit um so mehr Eindruck, weil er ungemein besorgt für das Wohl seiner Untertanen war.

<sup>1</sup> Siehe \*Avviso vom 5. Juli 1670: . . . mostrandosi il Papa già qualche tempo inesorabile in certe cose, massimamente quando è eccitato da qualcheduno. Onde è certo che il card. nipote non ha quella authorità che molti pensano, singolarmente nelle cose dove il Papa tiene qualche scrupulo di conscienza, come sarebbe a dire di slargar la mano a pro de' parenti. Egli liberamente dice e torna a dire che i Paluzzi non gli sono niente, e che se hora gli fusse intiero, non li dichiarebbe per tal più. E che in tutti i casi vuole salvare l'anima sua e non perderla per arrichirli; haver esso vissuto 80 anni intatto di tali peccati, non volere hora per pochi mesi di pontificato deviare dal dovuto sentiero (\$\pi\$ ap ft 1. \$\pi\$ ch. = \$\pi\$ ratio).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bgl. \* Relatione del conte di Lucerna, a. a. D.

<sup>3</sup> Siehe Grimani bei Berchet II 358.

<sup>4</sup> So fagt bie \*Relatione del conte di Lucerna, a. a. D. Lgl. auα \*Nuovo governo di Roma, Barb. LIX 57, Latit. Bibliothet.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Siehe \*Index brevium et bullarum Clementis X ad favorem Alteriorum, Cod. I G 13 bes Archivs Altrieri zu Rom.

<sup>6</sup> Siehe die oben S. 620 A. 7 angeführte \*Relation im Archiv Liechtenstein zu Wien. Die Trauung der Ludovica Altieri mit dem Herzog von Gravina vollzog der Papst selbst am 9. April 1671, ebenso die der Tarquinia Altieri mit Egidio Colonna am 21. Januar 1672 und der Anna Altieri mit dem Herzog von Anticoli am 14. Juni 1676; s. Cartari, \*Memorie, Archiv Piccolomini zu Orvieto, und Ademollo, Il matrimonio di suor Maria Pulcheria, al secolo Livia Cesarini: Memorie particolari, Roma 1883, 22 si 28 si. Rach dem \*Avviso vom 30. September 1673 (Batif. Bisbliothes) war die letzere Ehe schon damals beschlossen worden.

<sup>7</sup> Cartari, \* Memorie, a. a. D. Derfelbe berichtet, daß 1676 der Tiber mehrmals anschwoss und der Ponte Mosse der Strada Flaminia bedrohte: e talmente ad essa strada erasi il fiume avvicinato che poteva dubitarsi in breve tempo di vederlo giunto. Stimatosi pertanto necessario il rimedio, fu eletta persona forestiera e prattica nelle operazioni delle acque, che nel mese d'Aprile diede principio con passonate e con lo scavo della sponda opposta, ma dagli architetti di Roma si stima infruttuosa l'operazione, o sia per dispiacere di non essere stati essi impiegati, o sia, come gli stessi dicono. assai diverso essere l'operare nelle lagune che nel Tevere. Über einen Plan, den Tiber dis Perugia schiffbar zu machen, berichtet P. Mocenigo in seinem \*Schreiben an A. Contarini vom 17. Februar 1674, Vatit. Vibiliothet.

Den Steuerdruck konnte er allerdings nur wenig ermäßigen 1, weil die Rassen durch die große Freigebigkeit Klemens' IX. geleert waren. Man beriet hin und her, wie alle überslüssigen Ausgaben im Palast und im Staat einzeschränkt werden könnten. Zu einer neuen Herabsetung der Monti wollte Klemens X. nicht schreiten, weil er dadurch zuviele Familien und die frommen Stiftungen in Mitleidenschaft gezogen hätte 2. Aber er sparte, wo es nur anging. Sämtliche Nutznießungen, die in die Privatkasse des Papstes zu fließen pflegten, ließ er in Monti di Pietà hinterlegen, um Staatszwecken zu dienen 3. Allgemein anerkannt ist die Förderung, welche Klemens X. dem Ackerbau und der Versorgung Roms mit Getreide zuteil werden ließ 4.

Wie verständnisvoll der Papst vorzugehen pslegte, zeigt seine Einrichtung einer öffentlichen Zahltasse, welche die kleinen Händler gegen die Auswüchse des sog. Borgspstems schügen sollte. Die Maßnahme war veranlaßt durch die üble Gewohnheit der Metger und Fischhändler, ihre Lieferanten übermäßig lange auf Bezahlung warten zu lassen; deshalb galt sie ursprünglich auch nur für die genannten Gewerbe, wurde in der Folge aber auf alle Lebensmittelgeschäfte ausgedehnt. Der Berkäuser erhielt seine Bezahlung ohne Berzug durch die Kasse, und diese, mit besonderen Rechten ausgerüstet, trieb die bezahlte Summe dann vom Schuldner wieder ein 5. Heilsam war auch das Berbot gefährlicher Messer im Monte di Pietà verboten und streng darauf gesehen, daß sie ihre Abzeichen trugen 8. Durch mehrere Verfügungen wurde auch versucht, der Verwüstung der Wälder im Kirchenstaat vorzubeugen 9. 1674 wurde die Reparation der Kanäle im Chianatal durch

<sup>1</sup> Das \* Avviso vom 3. Januar 1671 berichtet von der Aufhebung der gabella del quattrino der artisti in Rom. Päpftl. Geh. = Archiv.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> \*E perchè vedevasi per esperienza che (per la cattiva qualità de' tempi) le spese della Camera sopravanzavano alle rendite della medesima, dopo diverse congregazioni tenutesi per questo affare, non havendo il Pontifice voluto indursi alla reduttione de' luoghi de monti, ben considerando il danno che a tante famiglie et in particolare a' luoghi pii ne resultarebbe, si era resoluto di resecare le spese che in qualche parte parevano superflue, e perciò dicevasi che si scemarebbe il numero delle galere pontificie, che si riformarebbe la soldatesca di Roma, e si andava tuttavia pensando ad altre riforme, anzi il cardinale Altieri con molta generosità si esibì pronto a rilasciare in utile della stessa Camera la provisione che come a cardinale sopraintendente dello Stato ecclesiastico annualmente si pagava (Cartari, \*Memorie, a. a. O.).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Siehe \* Relatione del conte di Lucerna, a. a. D.

<sup>4</sup> Siehe Benigni 59. Bgl. De Cupis 276 f.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Siche Rodocanachi, Les corporations ouvrières à Rome depuis la chute de l'Empire Romain, Paris 1894; Gottlob im Hift. Jahrb. XVI 132.

<sup>6</sup> Erwähnt bei Cartari, \* Memorie, a. a. D.

<sup>7</sup> Siehe \* Avviso vom 10. Oftober 1671, Bapftl. Beh. = Archiv.

<sup>8</sup> Siehe \* Cartari a. a. D. 9 Siehe ebd.

eine Gelbanweisung gefördert <sup>1</sup>. Gleich seinem Borgänger suchte Klemens X. die Woll= und Seidenfabrikation zu heben <sup>2</sup>. Eine Reihe von Maßnahmen zeugt von dem humanen Sinn des Papstes; so sorgte er für das körpersliche und geistige Wohl der erkrankten Campagnaarbeiter<sup>3</sup>, für das Begrähnis der in den Hospitälern Roms Gestorbenen<sup>4</sup>, und für den geistlichen Beistand der dort verpstegten Kranken<sup>5</sup>. 1675 ordnete er die Freilassung alter Türkenssstlaben auf den päpstlichen Galeeren an <sup>6</sup>.

Trog des schlechten Standes der Finanzen spendete Klemens X. reichlich Almosen. Wie Klemens IX., so ließ auch er täglich dreizehn Arme im Vatikan speisen. 39 000 Scudi wurden jährlich im stillen als Almosen verteilt. Außerdem unterstützte der Papst nach Kräften Hospize, Kollegien und bedürftige Klöster in Kom. Regelmäßige Gaben empfingen die Jesuiten in Konstantinopel und Chios, die Kollegien in Köln, Braunsberg, Wien und Prag. Durch den spanischen Kuntius ließ der Papst jährlich 400 Scudi den Missionären in Japan senden. Durch den Kuntius in Savoyen unterstützte er die Missionäre in den Alpenländern, wo der katholische Glaube gefährdet war. Die Gesamtsumme der milden Gaben belief sich im Jahre 1672 auf 125 946 Scudi?

Obwohl Klemens IX. kein Grabmal gewollt hatte  $^8$ , ließ Klemens X. seinem Wohltäter nach einem Entwurf des Carlo Rainaldi ein solches in

¹ \* Chirografo vom 5. Dezember 1674, Arm. 52 t. 30 p. 151, Päpft l. Geh.= Archiv. Bgl. \* Cartari a. a. D.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe Grimani bei Berchet II 366. Erlaubnis für den Adel zum Handeltreiben im Bull. XVIII 229. Die Bevölferung Roms, die 1667 110489 und 1670 115480 betragen hatte, stieg unter Klemens X. auf 127907 Einwohner; f. Studi e docum. XII 180.

<sup>3</sup> Siehe das \*Edift vom 20. Juni 1672 in den Bandi V 9 p. 1, Päpft I. Geh.= Archiv, und das vom 5. Juni 1675 bei De Cupis 279 f.

<sup>4 \*</sup> Decretum vom 8. August 1675, Bandi V 9 p. 21, a. a. D.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> \* Decretum voni 10. Februar 1676, ebd. p. 25.

<sup>6</sup> An den Generalschapmeister, 3. Juli 1675: \*Compatendo Noi la vecchiaia et indispositioni respett. delli infrascritti schiavi delle Nostre galere, ancorchè Turchi, per li quali si sono ridotti inabili al servitio, habbiamo risoluto di dargli libertà. Besellen Freilassung von Ali di Mustafa di Bona (65 Jahre alt), Giuseppe di Maumetto di Natolio (59 Jahre), Saino d'Asanne di Corone (70 Jahre) und Musa di Alimana di Salenichi (58 Jahre), schiavi tutti nella galera padrona, dandogli la commodità di potersene andare alle loro case per mare e per terra, come a loro più piacerà, senza che paghino cosa alcuna alla Nostra Camera. Besellen auch, dasiir Anordnungen zu geben, die Wir bestätigen. Arm. 52 t. 30 p. 234, \$\vec{a}\vec{a}\vec{p}\subseteq \vec{t}\subsetes \vec{t}\vec{t}\subsetes \vec{t}\vec{t}\subsetes \vec{t}\vec{t}\vec{t}\vec{t}\vec{t}\vec{t}\vec{t}\vec{t}\vec{t}\vec{t}\vec{t}\vec{t}\vec{t}\vec{t}\vec{t}\vec{t}\vec{t}\vec{t}\vec{t}\vec{t}\vec{t}\vec{t}\vec{t}\vec{t}\vec{t}\vec{t}\vec{t}\vec{t}\vec{t}\vec{t}\vec{t}\vec{t}\vec{t}\vec{t}\vec{t}\vec{t}\vec{t}\vec{t}\vec{t}\vec{t}\vec{t}\vec{t}\vec{t}\vec{t}\vec{t}\vec{t}\vec{t}\vec{t}\vec{t}\vec{t}\vec{t}\vec{t}\vec{t}\vec{t}\vec{t}\vec{t}\vec{t}\vec{t}\vec{t}\vec{t}\vec{t}\vec{t}\vec{t}\vec{t}\vec{t}\vec{t}\vec{t}\vec{t}\vec{t}\vec{t}\vec{t}\vec{t}\vec{t}\vec{t}\vec{t}\vec{t}\vec{t}\vec{t}\vec{t}\vec{t}\vec{t}\vec{t}\vec{t}\vec{t}\vec{t}\vec{t}\vec{t}\vec{t}\vec{t}\vec{t}\vec{t}\vec{t}\vec{t}\vec{t}\vec{t}\vec{t}\vec{t}\vec{t}\vec{t}\vec{t}\vec{t}\vec{t}\vec{t}\vec{t}\vec{t}\vec{t}\vec{t}\vec{t}\vec{t}\vec{t}\vec{t}\vec{t}\vec{t}\vec{t}\vec{t}\vec{t}\vec{t}\vec{t}\vec{t}\vec{t}\vec{t}\vec{t}\vec{t}\vec{t}\vec{t}\vec{t}\vec{t}\vec{t}\vec{t}\vec{t}\vec{t}\vec{t}\vec{t}\vec{t}\vec{t}\vec{t}\vec{t}\vec{t}\vec{t}\vec{t}\vec{t}\vec{t}\vec{t}\vec{t}\vec{t}\vec{t}\vec{t}\vec{t}\vec{t}\vec{t}\vec{t}\vec{t}\vec{t}\vec{t}\vec{t}\vec{t}\vec{t}\vec{t}\vec{t}\vec{t}\vec{t}\vec{t}\vec{t}\vec{t}\vec{t}\vec{t}\vec{t}\vec{t}\vec{t}\vec{t}\vec{t}\vec{t}\vec{t}\vec{t}\vec{t}\vec{t

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Siehe daß \* Einnahmen= und Ausgabenverzeichnis der Apostolischen Kammer von 1672 im Archiv Liechtenstein zu Wien A. f. 3 n. 3336. Bgl. Miscell. I der Bibl. Altieri zu Rom. Der Papst unterstützte auch Kollegien in Italien. Aus Sant' Angelo in Bado führt Cartari folgende Inschrift an: \* Clementi X P. O. M. | cuius paterna liberalitate | Collegium hoc Barberinum | auctum fuit praediis Valentinianis | ac annua perpetua pensione | . . . 1674.

8 Bgl. oben S. 610.

S. Maria Maggiore setzen. Es ist fast ganz, selbst hinsichtlich des farbigen Marmors, dem gegenüberliegenden, von Sixtus V. errichteten Grabmal Niko-laus' IV. nachgebildet. Die sixende Statue des Verstorbenen, der segnend die Rechte erhebt, versertigte Domenico Guidi, die Seitensiguren, Claube und Liebe, stammen von Cosimo Fancelli und Ercole Ferrata.

Den großartigen Plan Klemens' IX. zum Umbau der Tribuna von S. Maria Maggiore ließ sein Nachfolger als zu kostspielig fallen, wodurch die höchst gefährliche Übertragung der kostbaren Mosaiken vermieden wurde. Zwei bereits abgenommene Stücke wurden wieder eingesetzt. Nachdem die baufällige Tribuna entsprechend gesichert worden war, ließ der Papst 1673 durch Carlo Kainaldi. der an Stelle des greisen Bernini Hofarchitekt wurde, die Außenseite in ganz einsacher Weise mit Travertin verkleiden, oben auf der Balustrade mit Statuen verzieren und vor der ganzen Chorseite der Basilika eine mächtige Freitreppe anlegen, wobei der Abhang des Hügels seine gegenwärtige Gestalt erhielt<sup>2</sup>.

Wie Alemens X. die Enthüllung von Berninis Konstantinsstatue an der Scala Regia <sup>3</sup> erlebte, so war es ihm beschieden, die Ausschmückung der Engelssbrücke durch weitere vier Marmorstatuen nach dem Entwurf Berninis vollendet zu sehen <sup>4</sup>. Wenn er hier das Andenken Klemens' IX. durch Inschrift und Wappen ehrte, so ließ er auch, als unter seiner Regierung die von dem linken Flügel der Kolonnaden in die Borhalle von St Beter führende prachtvolle Eingangspforte und die Statuen auf den Kolonnaden zur Bollendung gelangten, nicht sein eigenes, sondern die Wappen Alexanders VII. und Klemens' IX. andringen <sup>5</sup>. Nur auf dem Fußboden der Borhalle, den Klemens X. mit verschiedenen Marmorarten belegen ließ, sieht man das Altieriwappen <sup>6</sup>. Das Mosais Giottos, das unter dem Ramen "La Navicella" (Das Schifflein Betri) bekannt ist und unter Paul V. aus der alten Beterskirche entsernt worden war, besahl Klemens X. auf Antrag des Kardinals Barberini nach einer unter Urban VIII. gemachten Kopie <sup>7</sup> neu zusammenzuseßen und in der Lünette über

<sup>1</sup> Siehe Cartari, \* Memorie, a. a. D. Bgl. Cfcher 104; Hempel 82. Abbitdung bei Jozzi, Storia di S. Maria Maggiore, Roma 1904, tav. 21. Das Grab befand sich nach \*Cartari (a. a. D.) ursprünglich nella sinistra parte della tribuna, wo auch das Nito-laus' IV. stand. Erst später wurden beide zur Acchten und Linken vom Eingang des Hauptsichisses der Basilika versetzt.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe oben S. 543. Fraschetti 382 ff. Bgl. \* Cartari. Die Arbeit Rainaldis, so urteilt Briggs (Barockarchitektur, Berlin 1914, 21), zeigt "nichts überschwengliches; alles ift an seinem Platz und in vollkommener Harmonie mit der päpstlichen Kapelle sowie mit ihrer Umgebung. Sie ist ein ausgezeichnetes Beispiel des besten Barockstils". Bgl. Hempel 60 ff.

<sup>3</sup> Siehe die \* Angaben Cartaris a. a. D.

<sup>4</sup> Siehe ebd. 2gl. \*Avviso vom 12. März 1672, Bapft I. Geh.=Archiv.

<sup>5</sup> Siehe \* Cartari a. a. D. 6 Siehe Fraschetti 395.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Diese Kopie befindet sich jett über dem Eingang der Kapuzinerkirche zu Rom, wohin sie Urban VIII. schenkte.

dem mittleren Eingang der Bafilika anzubringen <sup>1</sup>. Für die Sakramentskapelle ließ er im Jahre 1674 durch Bernini ein kostbares Ziborium in Form eines Rundtempels, für das Bramantes Tempietto bei S. Pietro in Montorio als Borbild diente, in vergoldeter Bronze ausführen und mit Lapislazuli verzieren; auf der Rundung stehen die Statuen der Apostel, auf der Spize der Erlöser mit dem Kreuz; an den Seiten sind zwei anbetende Bronzegengel auf prächtigen Marmorpiedestalen angebracht, die das Wappen der Altieri zeigen <sup>2</sup>.

Einen wundervollen Schmuck erhielt unter Klemens X. der Petersplat. Paul V. hatte dort auf der Seite nach dem Batikan durch Maderna einen prachtvollen 14 Meter hohen Springbrunnen errichten lassen. Klemens X. beschloß, ihm auf der andern Seite ein Gegenstück zu geben. Zu diesem Zweck mußte zunächst der gewaltige Brunnen Pauls V. an seine gegenwärtige Stelle gebracht werden; es zeigte sich aber, daß die Acqua Paola für beide Brunnen nicht genügend Wasser lieserte, so daß die Leitung nach dem Braccianersee erweitert werden mußte. Über den hierzu erforderlichen Arbeiten starb der Papst 3.

Ein Werk der Pietät war die Ausschmückung der Familienkapelle der Alkieri in S. Maria sopra Minerva. Roch heute sieht man dort die Grabplatten des Alkieri Corraducci, der 1431, hundertzehn Jahre alk, starb, und des Angelo Alkieri, Bischofs von Sutri, der das Alker von neunzig Jahren erreichte. Auch zwei Brüder des Papstes, der Kardinal Giambattista und Marzio, sowie sein Bater Lorenzo waren dort beigesetzt worden. Klemens X. ließ die Kapelle nach einem Plan des Kardinals Massimo auf das reichste mit Schmuck, Marmor und Malerei verzieren. Für die Gräber seines Baters und seines Bruders Giambattista versertigte Cosimo Fancelli Marmordüsten. Der neuerrichtete Hochaltar erhielt ein Gemälde Carlo Marattas: St Petrus stellt der Muttergottes die fünf von Klemens X. kanonisierten Heiligen vor. Die Deckenmalereien rühren von Baciccia her Loie Gesamtskoften beliesen sich auf 12000 Scudi. Am 12. August 1672 besichtigte Klemens X. die so glänzend geschmückte Kapelle 6. Den Familienpalast aber,

<sup>1</sup> Siehe die \* Angaben Cartaris.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe Titi 11; Fraschetti 394 f (mit Abb.). Die Besichtigung des Ziboriums durch den Papst melden die \*Avvisi vom 7. Juli und 13. September 1674, Päpstl. Geh. Archiv. In der Lateranensischen Basilita ließ Klemens X. Treppen zum Tabernatel mit den Apostelhäuptern anbringen; s. Crescimbeni, Stato della chiesa Lateran., Roma 1723, 92.

<sup>3</sup> Siehe \* Cartari a. a. D. Bgl. Fraschetti 396.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Siehe Titi 158 f; Berthier, L'église de la Minerve, Rome 1910, 200 f. Lgl. Forcella I 416 420 502; Bellori III 159 f. <sup>5</sup> Siehe \*Cartari.

<sup>6</sup> Siehe \* Avviso vom 13. August 1672, Päpstl. Geh. = Archiv.

v. Paftor, Geschichte ber Bapfte. XIV. 1 .- 7. Auft.

den Kardinal Paluzzi-Altieri bei der Kirche des Gefü durch Giovanni Antonio de' Rossi errichten ließ, einen der mächtigsten und weiträumigsten in ganz Rom<sup>1</sup>, hat der Papst absichtlich nie betreten<sup>2</sup>.

¹ Gurlitt, Barodstil 433. Wegen des schwankenden Gesundheitszustandes Klemens' X. ließ Kard. Altieri den Bau möglichst beschleunigen; s. den \*Bericht des Kard. von Hessen an Leopold I. vom 2. April 1672, Staatsarchiv zu Wien, und \*Schreiben des P. Mocenigo an Alvise Contarini vom 3. Juni 1673, wonach Tag und Racht dort gearbeitet wurde: È finita la scala maestra che riesce molto lucida et è tanto magnissa, maestra e della, che Roma non ne ha un altra che l'appareggi. Si perfectionara presto la prima facciata del palazzo. Bgl. desselben \*Schreiben vom 4. November 1673: Il palazzo sarà capace per cinque corti che tanto ne fanno quei signori, compreso quella del sig. cardinale. Siehe auch Cartari, \*Memorie, und Ademollo, Il matrimonio di suor Maria Pulcheria 17—19. Der angesührte Bericht des Kardinals von Hessen schildert die Bibliothet des Palastes (j. Kanke III, Anh. 196; vgl. Blume III 176 sp.), erwähnt aber die berühmte Treppe (s. Gurlitt a. a. D.) nicht. Die Kosten betrugen nach Cartari 300 000 Scudi. Die Decke des Festjaales schmückte Carlo Maratta mit einem Fresso; s. Bellori 160 f. \*Rechnungen über die Malereien des Palastes in der Bibl. Altierizun Rom Miscell. I.

<sup>2 \*</sup>È però degno di riflessione che in sei anni di fabrica mai il Pontefice habbia havuto curiosità di vederla. Das sei um so aufsallender, weil er zur Karnevalszeit jährlich das Bierzigstündige Gebet im Gesü besuchte, sagt Cartari (\*Memorie, a. a. D.). Zur Berschönerung Roms diente die Anlage einer neuen Straße bei der Chiesa Ruova; s. \*Chirografo al Tesoriere vom 9. Rovember 1673, Arm. 52 t. 30 p. 32, Päpstl. Geh. = Archiv, und Forcella XIII 90. Cbd. 151 Inschrift über eine Restauration in der Engelsburg. Inschrift über die Restauration des Hafens von Civitavecchia bei Calisse 474.

# V. Unterstützung Polens gegen die Türken. Gefandtschaft des rufsischen Zaren in Rom.

In seiner Jugend hatte Klemens X. als Assessor des Nuntius Lanscellotti längere Zeit in Polen verweilt und die dortigen religiös wie poslitisch ungemein verwickelten Verhältnisse durch persönliche Anschauung kennen gelernt. Er ahnte damals wohl nicht, wieviel Sorge ihm einst als Papst Polen bereiten sollte; aber vollkommen klar war ihm geworden, welche Bedeutung dieses östlichste Vollwerk des Katholizismus und der westlichen Kulturwelt als Schutzmauer gegen den Islam besaß. Als Papst betonte er die Gefahr, die von dem gemeinsamen Feind der Christenheit drohte, bereits in seinem ersten Konsistorium vom 16. Mai 1670.

Die Berhältniffe in Polen hatten fich fehr traurig gestaltet. Schwere Tage waren über das Königreich gekommen, als nach der Thronentsagung Johann Cafimirs (September 1668) auf einem fturmischen Reichstag unerwartet und wider den Willen des Senats ein angeblich aus dem jagellonischen Saufe stammender Fürst Michael Wisnowiecki zum König gewählt worden war. Jung, franklich und eigensinnig, lieh Michael nur wenigen, namentlich dem litauischen Großkangler Pac und dem Kronvigekangler Olfzowifi, fein Dhr; dagegen fließ er die Mehrzahl ber Großen zurud, darunter vor allem den Großmaricall Cobieffi, der wegen feiner Siege über die Rosafen und Tataren hoch gefeiert war. So fand der 38jährige Türkensultan Mohammed V., als er im Juli 1672 mit 100000 Mann gegen Polen aufbrach, das Königreich in größter Verwirrung. Am 30. August fiel die Festung Ramieniec, die den Schluffel zum füdlichen Polen bildete. Gang Podolien mar damit verloren; schon schweiften die Türken, durch Rosaken und Tataren verstärkt, bis unter die Mauern von Lemberg, wo sie nur noch Sobiestis Tapferkeit zurückhielt 2.

Als Mitte Oktober 1672 die Nachricht vom Falle Kamieniecs nach Kom gelangte, war die Bestürzung allgemein. Klemens X., der vor dem An-

<sup>1</sup> Siehe [A. Bartolini], Alcuni atti concistoriali della S<sup>tà</sup> di Clemente X, Roma 1878 (Νολλε-Ψυβί.), 13.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Hammer II 661 f; Binteijen V 70 ff. Bgl. \*Relazione della presa di Cameniz fatta da' Turchi, da Stefano Gradi per relatione di Mathia Gondola testimonio oculato, Barb. XXXIII 114, Batit. Bibliothet.

griff der Türken vergeblich den Kaiser zur Hilse für Polen zu bewegen gesucht hatte 1, ließ eine besondere Kongregation zusammentreten und traf nach
deren Kat Maßregeln, um der großen Gesahr im Osten zu begegnen 2. Vor
allem ließ er ein allgemeines Jubiläum mit Ablässen ausschreiben, die noch
im Oktober verkündet wurden. An der Prozession, welche sich im Rovember
von S. Maria sopra Minerva nach der Rationalkirche der Polen, S. Stanislao, bewegte, beteiligte sich der Papst troß seines hohen Alters selbst 3.
Tag und Racht beschäftigte ihn, wie er am 20. Oktober an den Kaiser
schrieb, die Gesahr im Osten 4.

Schon vorher hatte Klemens X. an die Beendigung der inneren Wirren gemahnt<sup>5</sup>; um dazu mitzuwirken, wurde Ende Oktober 1672 die Sendung des Kölner Nuntius Francesco Buonvisi nach Warschau beschlossen. Ein größerer Geldbeitrag zur Bestreitung der Kriegskosten wurde ebenfalls nicht vergessen <sup>6</sup>. Ende Oktober ergingen an alle katholischen Fürsten Breven mit der dringenden Aufforderung, Polen bei der Bekämpfung des Erbseindes zu unterstüßen <sup>7</sup>. Der Kaiser wurde namentlich darauf hingewiesen, daß die Gesahr für Polen auch eine Bedrohung Österreichs seis. Da der Beistand Schwedens wegen seiner politischen Bedeutung und seiner geographischen Lage besonders wichtig erschien, entschloß sich Klemens X., sogar ein Breve an den protestantischen König dieses Reiches, Karl XI., zu senden <sup>9</sup>. Der Gedanke hierzu ging wahrscheinlich von der Königin Christine aus, die den Papst häusig besuchte <sup>10</sup>. Christine begleitete das Breve mit einem sehr ge-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. Theiner, Mon. Pol. III 590; Tcharykow 25; Levinjon, Nuntiaturberichte II 93 f 112 f.
<sup>2</sup> Bgl. \* Cartari a. a. D.

<sup>3</sup> Siehe die \*Avvisi vom 22. u. 29. Oftober, 5. u. 12. November 1672, Päpfts. Geh.= Archiv.

<sup>4 \*</sup>Breve vom 20. Oktober 1672, Epist. II—III, Päpftl. Geh. = Archiv. Ebd. ein ähnliches \*Breve an die Königin-Regentin von Spanien vom 20. Oktober 1672.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Lgl. Theiner a. a. D. 604.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Siehe T. Trenta, Memorie per servire alla storia politica del card. Fr. Buonvisi I, Lucca 1818, 68 ff; \*Acta consist. zum 14. November 1672, Päpftl. Geh.=Archiv; Theiner a. a. D. 608. Bgl. Gérin II 521.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Die im Breve an den Polenkönig vom 15. Oktober 1672 (Theiner III 605) erwähnten Schreiben an die katholischen Fürsten, d. h. den Kaiser, die geistlichen und die weltlichen Fürsten Deutschlands, dat. 1672 Okt. 29, in \*Epist. II—III, a. a. O. Der Mainzer Erzbischof Joh. Philipp von Schönborn ward durch \*Breve vom 5. Februar 1673 (ebd.) für seine Unterstützung Polens besobt.

 <sup>\*</sup>Breve vom 29. Ottober 1672, a. a. O.
 Text bei Theiner a. a. O. 607—608.

<sup>10</sup> Besuche Christinens bei Klemens X. verzeichnen die \*Avvisi von 1671 März 7, Oftober 10, November 28, 1672 Januar 20 (Dank stir gran cereo), Mai 21, Oftober 1 u. 29, Dezember 31, 1673 Juni 17, August 12, 1674 Januar 20, Juli 21, 1675 Mai 18, Juni 8, September 21, 1676 Januar 4, Mai 2, Päpstl. Geh. = Archiv. Das Leben Christinens unter Klemens X., ihre Teilnahme an kirchlichen wie weltlichen Festlichkeiten,

schickt abgefaßten Schreiben an Karl XI., dem sie die Angelegenheit durch ihren Gesandten, den Marchese del Monte, auf das dringendste empfahl. Monte sollte dem Schwedenkönig vorstellen, daß die Türken nach Unterjochung Polens die schwedischen Besigungen Pommern und Livland höchlich gesährden, sich der Ostsee bemächtigen und Schweden selbst angreisen würden. In Voraussicht, daß man sich an dem streng protestantischen Hofe zu Stockholm an einem brieflichen Berkehr mit dem Papste stoßen werde, machte die Königin ihren Gesandten auf Beispiele für den Berkehr andersgläubiger Fürsten, selbst des Sultans, mit Kom ausmerksam. Allein alle ihre Gründe blieben bei Karl XI. ohne Eindruck. Der König erkannte zwar in seiner Antwort an Christine den Eiser des Papstes und der Königin gebührend an, gab aber nur unbestimmte Versicherungen und erklärte ausdrücklich, daß er nicht unmittelbar mit dem Papste in Unterhandlungen eintreten könne.

In Rom, von wo im November 1672 die erste Geldsendung nach Polen abging 2, verfolgte man die Entwicklung der dortigen Verhältnisse mit steigender Sorge. Der schmachvolle Friede, den der kopflose König Michael am 18. September 1672 mit den Türken geschlossen, ward nicht bloß vom Papste, sondern auch von einem sehr großen Teile der Polen misbilligt. Die Aufregung stieg so, daß sich das Keich in zwei Parteien spaltete, die sich wie feindliche Heerlager gegenüberstanden.

So war die Lage höchst kritisch, als der außerordentliche Nuntius Buonvisi, nachdem er sich bei den rheinischen Kurfürsten und in Wien für die Unterstützung Polens bemüht hatte, am 27. Januar 1673 in Warschau anlangte<sup>3</sup>. Er bot alles auf, was in seinen Kräften stand, um den Aus-

besonders an Theater und Karneval, schildert gut Grauert (II 229 ff). Bgl. auch Ademollo, Teatri 129 ff; Clementi 500 ff. Für die Behauptung Chkedowstis (II 338), Christine habe gegen Klemens X. einen geheimen Krieg begonnen, fehlt der Beweis. — Die größte Rivalin Christinens in der römischen Gesellschaft war die Richte Mazarins, Maria Mancini, die Jugendliebe Ludwigs XIV., deren Schönheit die Bildnisse von Mignard und Retscher in der Galerie Colonna beweisen. Sie kam 1661 als Gattin des Großconnetable Lorenzo Onofrio Colonna nach Kom, wo sie die in den vornehmen Familien immer noch herrschende Abgeschlossenheit der Frauen durchbrach, im Palast Colonna ein großes Haus machte und die römische Damenwelt und die Fremden um sich vereinte. Am 29. Mai 1672 stoh Madame la Connétable, wie sie genannt wurde, vor der Eisersucht ihres Gatten mit ihrer Schwester Horetense, der Duchesse der Mazarin, nach Frantreich. Bgl. über die abenteuernde Frau, die zuerst die freiere französische Sitte in Rom einsührte, Reumont III 2, 805 f; L. Perey, Une princesse romaine au XVIII° siècle, Paris 1894; Arch. Rom. XX 95 ff; Chkesdowsti II 341 ff.

<sup>1</sup> Siehe Arckenholtz II 152 ff, III 438 ff. Die Rückfehr des Marchese del Monte nach Rom mit einem Geschenk Karls XI. für Christine meldet das \*Avviso vom 27. Mai 1673, Päpftl. Geh. - Archiv.

<sup>2</sup> Siehe \* Cam. div. III, Staatsarchiv gu Rom.

<sup>3</sup> Siehe Trenta I 71 ff 81 ff. Bgl. \* Diario del viaggio di Mons. Buonvisi da Colonia verso Polonia, im Cod. R. II 53 der Bibl. Chigi ju Rom.

bruch eines Bürgerkrieges zu verhindern, indem er mit ebensoviel Eifer wie Freimut beide Teile zur Mäßigung mahnte. Mit großer Beredsamkeit zeigte er, daß der innere Streit der beste Bundesgenosse der Türken sei, daß ohne Herstellung der Eintracht alle Bemühungen des Papstes gegen den äußeren Feind vergeblich sein müßten. Nachdem er eine Aussöhnung eingeleitet hatte, stellte plößlich das Erscheinen eines französsischen Sendlings alles wieder in Frage. Schließlich aber gelang es Buonvist, das Haupt der Unzufriedenen, Sobiesti, für seine Anschauung zu gewinnen und eine Aussöhnung mit dem König zustande zu bringen. Für den Türkenkrieg sandte Klemens X. im April 1673 10000 Gulden zu Händen Buonvissse, mit dessen Wirksamkeit er so zusrieden war, daß er ihm am 15. Juli 1673 an Stelle Kanuccis die ordentliche Kuntiatur in Polen übertrug. Buonviss selbst betrieb, nachdem der Keichstag den Frieden mit den Türken verworsen hatte, mit allem Eiser die Anstalten zum Widerstand gegen den gefährlichen Feind. Es war höchste Zeit, denn schon nahte ein neues türksiches Heer.

Während man in Rom mit Furcht den kommenden Dingen entgegensah<sup>4</sup>, fanden sich dort Abgesandte des russischen Zaren und des Perserschafts ein. Im Auftrag des persischen Herrschers brachten zwei Dominikaner die Antwort des Schahs auf die Aufforderung Klemens' IX. zur Beteiligung am Türkenkriege<sup>5</sup>. Sie lautete ablehnend<sup>6</sup>.

Die Tätigkeit des russischen Gesandten in Rom ist erst neuerdings durch eingehende Forschungen aufgehellt worden?. Die friedlichen Beziehungen zwischen Rußland und den Türken nahmen ein Ende, als Sultan Mohammed IV. die Unterwerfung des Hetmans von Kleinrußland, Doroschenko, annahm. Nun fühlte der ZarAlexis Mikhaïlowitsch sich bedroht; er beendete 1667 durch den Wassenstillstand von Andrussow den bereits 13jährigen Krieg mit Polen und schloß mit dem bisherigen Feind ein Bündnis, wonach im Falle eines

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Siehe Trenta I 98 sp 305 sp. Die Berichte Buonviss sind hier zum Teil gedruckt. Bgl. auch Zaluski, Epist. hist. famil. Tom. I, continens acta regum Michaelis et Ioannis III, Brunsbergae 1709; Frasnói, Ungarns Befreiung 12 f.

<sup>2</sup> Siehe die Nuntiaturberichte bei Tcharykow 72.

<sup>3</sup> Siehe Trenta I 132 ff; Theiner III 620; Karttunen, Nonciat. Apost. 234. Über die Stellung Ranuccis und Buonvisis s. das \*Schreiben des P. Mocenigo an A. Contarini vom 26. August 1673, Vatif. Bibliothef.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> August 1673; j. \*Cartari a. a. D. Derselbe berichtet zum April 1673: Per qualche sospetto di legni Turcheschi furono mandati soldati a cavallo alla marina e rinforzati li presidii nei luoghi vicini al mare.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Sonntag wurden sie in Audienz empfangen, meldet daß \*Avviso vom 9. September 1673, Päpst l. Geh. - Archiv. Bgl. \* Cartari a. a. O.

<sup>6</sup> Siehe \* Barb. 6337 p. 55 ff, Vatit. Bibliothet.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> N. Tcharykow (Ministre-Résident de Russie près le Saint-Siège), Une ambassade russe à Rome au XVII<sup>o</sup> siècle: Paul Menzies de Pitfodels (Extrait du Cosmos catholicus), 1901.

türkischen Angriffes Rugland und Polen fich vereint zur Wehr feten follten. Dieser Fall mar gegeben, als am 11. Juli 1672 ber Sultan mit 100000 Mann die Donau überschritt und sich der Festung Ramieniec in Bodolien bemächtigte. Jest gedachte der Zar einen Bund der europäischen Fürsten gegen den gemeinsamen Erbfeind zustande zu bringen. Er jandte drei Ub= geordnete nach dem Westen: Udraingeff nach Stocholm, Kopenhagen und dem Haag, Binius nach Paris, London und Madrid, Paul Menzies von Bitfodels nach Berlin, Dresden, Wien, Benedig und Rom 1. Mengies mar ein katholischer Schotte, der um des Glaubens willen seine Beimat hatte berlaffen muffen und zuerst in polnische, dann 1661 in ruffische Dienste getreten war. Er reifte am 20. Oftober 1672 von Mostau ab, erhielt an den weltlichen Sofen verbindliche Worte und kam am 18. August 1673 in Rom an. Am 28. August hatte er Audienz beim Papste 2 und überreichte das Schreiben seines Fürsten's. In der Antwort drudte Rlemens X. feine Freude über die Schritte des Zaren aus; der Papst habe es gegen die Türkengefahr an Mahnungen und Unterstützungen nicht fehlen laffen; auch in Zukunft werde er die driftlichen Fürsten ermutigen 4.

Die Verhältnisse im Osten hatten sich unterdessen weiter entwickelt. Johann Sobiesti, nicht bloß vom Papst, sondern auch von dem edlen Karzdinal Odescalchi mit 20 000 Gulden unterstügt 5, hatte ein Heer von 50 000 Mann zusammengebracht. Der merkwürdige Mann, der den Namen Löwe des Nordens' nicht mit Unrecht verdiente, wollte den Feind nicht in der Heimat erwarten, sondern zog ihm kühn entgegen. Das Glück begünstigte ihn. Am 11. November 1673, dem Tage des hl. Martin, übersiel er das zu weit ausgedehnte Lager der Türken bei der Festung Chocim am Onjestr und vernichtete in einem mörderischen Kampse beinahe ihr ganzes Heer 6. König Michael war am Vorabend dieses Sieges, erst 35 Jahre alt, zu Lemberg einer tücksischen Krankheit erlegen 7.

Klemens X. feierte den Sieg Sobiestis, den er am 15. Dezember 1673 erfuhr 8, durch ein Hochamt in St Peter 9. Ende April 1674 empfing er aus den Händen des Abgesandten Sobiestis die bei Chocim erbeutete große

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Tcharykow 3. <sup>2</sup> Cbd. 14.

³ Fatsimile des russischen Tegtes ebd. 4, lateinische übersetzung bei A. Theiner, Monuments hist. relatifs aux regnes d'Alexis Mikhailovitch, Théodore III et Pierre le Grand, Rome 1859.

4 Tcharykow 18.

5 Siehe Trenta I 315.

<sup>6</sup> Siehe Hammer III (1840) 665 f; Coyer, Hist. de J. Sobieski, Paris 1761, 221 f.

<sup>7</sup> Siehe Trenta I 134 ff. Die Exequien für Michael in S. Stanislao zu Rom besichreibt das \* Avviso vom 10. März 1674, Päpftl. Geh. = Archiv.

<sup>8</sup> Siehe das \*Schreiben des B. Mocenigo an A. Contarini vom 16. Dezember 1673, a. a. D.

<sup>9</sup> Siehe \* Avviso vom 23. Dezember 1673, a. a. D. In S. Stanislao fand eine ähnliche Feier statt; f. \* Avviso vom 13. Januar 1674, a. a. D.

grünseidene Fahne des türkischen Heeres, die er als Triumphzeichen der Christenheit in der Beterskirche aufhängen ließ 1. Um den Türkenkrieg wirksam zu unterftüten, beichlog der Papft, dem italienischen Klerus drei Zehnten aufzuerlegen 2. Allein die Früchte des Sieges konnten leider nicht gepflückt werden, denn in Polen beschäftigte nun die Frage der Königswahl alle Gemüter 3. Diese Frage aber interessierte gleichfalls in hohem Grade die Nachbarstaaten Österreich, Brandenburg, Schweden, Rugland und auch Frankreich. Die Zahl der Bewerber belief sich auf nicht weniger als sech= zehn. Für den Heiligen Stuhl kam es, wie bei der Thronvakanz von 1668 und 1669, bor allem darauf an, daß fein Schismatiker oder Baretiker die jagellonische Krone erhalte, und daß der katholische Charakter des polnischen Staates nicht beeinträchtigt werde. Augerdem mußte wegen der Turkengefahr ein friegstüchtiger König gewählt werden. Alles andere trat für den Seiligen Stuhl in die zweite Linie. Deshalb mahnte ber Papft im Januar und April 1674 die geistlichen und weltlichen Stände Polens, wenn auch nur in allgemeinen Wendungen, ohne Verzug zur Wahl eines gut katholischen, tapferen Fürsten zu schreiten 4. Dementsprechend verhielt sich auch Buonvisi gegenüber den Bitten der gablreichen Thronbewerber auf dem Konvokationsreichstage, der am 15. Januar zu Warschau eröffnet wurde 5. Als er am 5. Mai vom Wahlreichstage in Audienz empfangen wurde, empfahl er keinen bestimmten Kandidaten, sondern mahnte nur, einen wirklichen Katholiken zu mählen, und versicherte für diesen Fall Polen des ferneren Wohlwollens und der Unterftütung des Papstes 6. In nicht geringe Berlegenheit hatte ihn ein Schreiben des papstlichen Staatssekretars Rerli bom 3. Februar bersett, das angesichts der Verwirrung auf dem Wahltage die Randidatur des papstlichen Nepoten Gaspare Altieri empfahl. Jedoch stand man in Rom, als der Nuntius freimütig die Unmöglichkeit dieses Randidaten darlegte, von dem Plane alsbald wieder ab 7.

Mit aller Entschiedenheit aber trat Buonvisi dagegen auf, daß der calvinische Kurfürst von Brandenburg oder einer seiner Sohne die polnische Krone

<sup>1</sup> Siehe \* Avviso vom 28. April 1674, a. a. D., und das \* Schreiben des P. Mocenigo vom 28. April 1674, a. a. D. Das Schreiben Sobieftis vom 20. November 1673 mit der Siegesnachricht und der Ankundigung der Fahne bei Theiner, Mon. Pol. III 622. Bgl. auch Trenta I 136. Cartari (\* Memorie, a. a. D.) jagt, man sehe die Fahne aufgehängt sotto la loggia di mezzo nella parte interiore della chiesa. Es murde darauf auch eine Medaille geprägt; f. Bonanni II 731.

<sup>2</sup> Siehe \*Schreiben des P. Mocenigo an A. Contarini vom 17. März und 14. April 1674, a. a. D.

<sup>3</sup> Siehe Trenta I 137 ff 143 ff; hirsch in der hift. Zeitschr. LXXXVII 224 f. 4 Siehe Theiner, Mon. Pol. III 623 ff 626 ff. Bgl. \* Acta consist. jum 19. Fe-

bruar 1674, Päpstl. Geh. = Archiv. 5 Siehe Trenta I 140.

6 Siehe Theiner III 626 f. 7 Siehe Trenta I 147 ff 322 ff.

erlange. Er sparte weder Mahnungen an die Bischöfe, noch Bersprechungen von Geldunterstützungen für den Türkenkrieg, noch auch die Drohung, der Bapft werde im Falle der Wahl eines Protestanten die diplomatischen Begiehungen abbrechen; allein bei dem unberechenbaren Charafter der Bolen fühlte er sich des Erfolges tropdem nicht sicher 1. Es war daher für ihn eine Erlösung, als endlich am 20. Mai 1674 durch die unerwartete Wahl Sobieffis die Gefahr eines nichtfatholischen Königtums beseitigt wurde 2. Klemens X. ließ zum Dant in der Rapelle des Quirinals ein Tedeum abhalten3. Aber die in seinem Gratulationsschreiben4 ausgesprochene Hoff= nung auf energische Betreibung des Türkenkrieges durch den gefeierten Rriegs= helden ging junachft nicht in Erfüllung, da es an genügenden Streitfraften fehlte. Im Sommer 1675 mußte Sobiefti sogar seine Truppen aus der Utraine zurudnehmen, um Lemberg gegen einen neuen Angriff ber Türken zu decken. Um 24. August kam es bei diesem letten Bollwerk des Reiches zu einer Schlacht, die mit einem unerwarteten Sieg Sobieffis endete 5. 3wei Monate vorher hatte Klemens X. eine neue Geldunterstützung nach Polen gesandt 6. Da der Krieg fortdauerte, bewilligte er im Mai 1676 die Erhebung einer Abgabe bom polnischen Klerus?. Den Ausgang der Rämpfe hat der Papst nicht mehr erlebt.

<sup>1</sup> Siehe Hiltebrandt in den Quellen und Forschungen XI 334 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe Trenta I 326-331; Theiner, Monuments 84 ff; Hirid a. a. D. 249 f.

<sup>3</sup> Siehe \*Avviso vom 23. Juni 1674, Päpstl. Geh.=Archiv. Bgl. den \*Bericht des Kard. von Hessen an Leopold I. vom 23. Juni 1674, Staatsarchiv zu Wien.

<sup>4</sup> Bei Trenta I 342.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Siehe Coyer a. a. D. 288 f; Zinkeisen V 77. Buonvisi wurde damals nach Wien versetzt; s. Trenta I 163 ff. An seiner Stelle ward am 15. September 1675 Francesco Martellio ernannt; s. Theiner, Mon. Pol. III 635.

<sup>6</sup> Bgl. Cam. div. III, Staatsarchiv zu Rom.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Theiner, Mon. Pol. III 638.

## VI. Innerfirchliche Tätigkeit Alemens' X. Das Jubeljahr 1675. Kardinalsernennungen. Zerwürfnisse mit Ludwig XIV. Ableben bes Papstes.

1.

Ru den vielen Eingriffen, die sich Ludwig XIV. in das Gebiet der päpstlichen Autorität erlaubte, gehörte eine Berordnung des Staatsrates vom März 1669, durch welche sich die französische Krone die Entscheidung rein geistlicher Streitfragen zwischen ben Bischöfen und dem Regularklerus anmaßte. Die Alagen, welche der Heilige Stuhl über diese Neuerung durch den Nuntius erheben ließ, hatte der frangösische König nicht beachtet 1. Die Angelegenheit war noch nicht geordnet, als Klemens IX. ftarb. Sein Nachfolger regelte sie durch die berühmte Konstitution vom 21. Juni 1670, die hinsichtlich der Ausübung des Predigtamtes und der Berwaltung des Bußsakramentes durch den Regularklerus Regeln feststellte, die noch heute gelten. Um in einer Ordenskirche öffentlich predigen zu dürfen, beift es darin, muffen die Regularen fich dem betreffenden Bischof vorstellen und von ihm den Segen erbitten. Außerhalb der Kirche ihres Ordens bedürfen die Regularen zum Predigen, abgesehen von der Ermächtigung durch ihre Ordensoberen, auch der ausdrücklichen Erlaubnis des betreffenden Ordinarius; der Bischof ift aber nicht befugt, schlechthin und allgemein den Regularen das Predigen in ihren Rirchen zu verbieten. Die Regularen empfangen die Jurisdiktion und Approbation für die Berwaltung des Buffakramentes, soweit es fich um die Beichte und Absolution ihrer Ordensbrüder und aller derjenigen, auch Laien, handelt, welche im Dienst des Klosters stehen und dort Wohnung und Nahrung erhalten, von ihren Ordensoberen, also völlig unabhängig von den Bischöfen. Soweit dagegen andere Bersonen in Frage kommen, muß der Ordenspriefter nicht bloß die Erlaubnis seines Obern besitzen, sondern auch die Approbation des Bischofs, in deffen Diözese er Beicht hören soll. Zweifel über die Privilegien der Regularen sind nicht vor den Metropoliten, sondern vor den Bapft zu bringen 2. Während diese Berfügungen in allen übrigen Ländern

<sup>1</sup> Siehe Gerin II 380 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe Bull, XVIII 55 ff. Bgl. Dict, de theol. III 95 ff.

zur Durchführung kamen, wurden sie in Frankreich durch einen Parlaments= beschluß vom 12. September 1672 verboten 1.

Eine andere Ungelegenheit betraf die Rlagen, die von den weltlichen Fürsten, namentlich der spanischen Regierung, gegen Gregors XIV. Anord= nungen über Regelung des Ainlrechtes erhoben wurden. Klemens X. hatte icon unter seinem Vorgänger als Bischof von Camerino und Sefretar der Rongregation der Bischöfe und Regularen die einschlägigen Fragen genau tennen gelernt. Die Beratungen darüber in der schon von Klemens IX. ein= gesetzten besonderen Kongregation ließ er fortführen 2. Allein die Borschläge, welche fie Ende 1671 jum Ausgleich der Streitigkeiten mit den spanischen Behörden in Mailand und Neapel machte, wurden nicht angenommen. In Mailand steigerten sich die Prätensionen des Herzogs von Osuna, und Rardinal Litta mußte über Berletung seiner Würde flagen 3. Auch in Reapel tam es wieder zu Streitigkeiten 4. In Mailand blieben die Zustände un= erträglich. Die Beschwerden darüber ziehen sich durch die ganze Regierung Klemens' X.5 Schon hieraus erhellt, daß man mit Unrecht den Bapft als parteiisch für die Spanier hinstellte 6. In Madrid war man nichts weniger als zufrieden mit Rlemens X.; man klagte vielmehr, von Rom seien keine Enadenerweise zu erhalten. Nach der Angabe Mocenigos verdroß es die spanische Regierung besonders, daß die wiederholt dringend erbetene Erlaubnis, Behnte vom amerikanischen Rlerus zu erheben, nicht erteilt wurde. Auch in weltlichen Angelegenheiten entstanden gahlreiche Streitigkeiten zwischen Madrid und Rom. Die neapolitanischen Bizekönige behaupteten, daß entflohene Banditen im Rirchenftaat Aufnahme fanden. Betreffs eines Aufstandes in Meffina beschwerten sich die Spanier darüber, daß aus Rücksicht auf Frankreich der

<sup>1</sup> Siehe Gérin II 477.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Sitzungen fanden statt am 24. September und 17. Dezember 1670, am 13. Februar, 19. März, 8., 19. u. 30. April, 9. Juli, 5. Oftober, 6. u. 18. November, 3., 7. und 27. Dezember 1671. Am 28. Dezember 1671 wurde das Ergebnis der Beratungen durch Kardinal Altieri dem Papst mitgeteilt. Dieser beschloß, durch den Runtius Marescotti der spanischen Regierung entsprechende Borschläge zu machen. Damit enden die \*Atti della congregatione particolare deputata dalla s. m. di Clemente IX e confermata da N. S. Clemente X sopra le doglianze de'principi secolari contro l'osservanza della bolla di Gregorio XIV in materia dell'immunità, libertà e giurisdizione eccl. 1668 al 1671. Manustript in meinem Besitz.

<sup>3</sup> Siehe \* Cifre al Nuntio di Spagna vom 16. Januar, 23. April, 2. Juli, 13. August und 5. November 1672, Nunziat. di Spagna 139, Päpstl. Geh. = Archiv.

<sup>4</sup> Siehe \* Cifre al Nuntio di Spagna vom 3. Dezember 1672, ebd.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Siehe \* Cifre al Nuntio di Spagna vom 11. Februar, 22. April 1673, 10. Februar, 8. u. 22. September 1674, 9. März 1675, ebd. Bgl. auch daß \* Breve an König Karl von Spanien vom 5. Januar 1676, Epist. IV—V, Päpstl. Geh. = Archiv.

<sup>6</sup> Diese Ansicht vertritt namentlich der ungenannte Bersasser der Abhandlung \*Nuovo governo di Roma sotto P. Clemente X, Barb. LIX 57, Batif. Bibliothef.

Papst nicht die Sand zur Unterdrückung der Rebellen biete 1. In Rom binwiederum mar man mit dem Berhalten Spaniens in der Türkenfrage fehr unzufrieden 2.

Bu feiner weltlichen Macht ftand Alemens X. in befferen Beziehungen als zum Raifer, deffen tiefe Frommigkeit man in Rom febr ichate; man übersah aber darüber nicht Leopolds Mangel an Energie, seine Abhängigkeit von den Ministern und die in Wien übliche Gewohnheit des Verschleppens. Infolgedeffen konnte selbst ein jo energischer Nuntius wie Alberizzi bei offenbaren Eingriffen der Regierung in geiftliche Angelegenheiten die geforderte Genugtuung nicht erhalten 3. Auch mit dem deutschen Klerus tam es zu Mishelligkeiten, hauptsächlich wegen der Sandhabung des Konkordats, über deffen Verletzung sich die drei geistlichen Kurfürsten 1673 beim Bapft in einer besonderen Denkichrift beschwerten 4. Mit dem Berhalten der Rur= fürsten im hollandischen Krieg mar die Kurie schon beshalb nicht gang ein= verstanden, weil ihr die Verteidigung Polens gegen die Türken als das Wichtigste erschien 5. In Portugal begannen nach so langen Wirren sich wieder geordnete Zustände anzubahnen. Roch unter Klemens IX. traf wieder ein portugiesischer Gesandter ein, Francisco de Sousa, Graf von Sousa, der am 22. Mai 1670 dem neuen Papft Obedienz leiftete 6. Run wurde auch die Nuntiatur von Liffabon wieder besett; am 12. August 1670 erhielt Francesco Ravizza seine Ernennung zu diesem Bosten; er war der Überbringer der Beftätigungsbullen für die Bischöfe und Pralaten, die der Regent pra= sentiert hatte. Der Friede mar damit eingeleitet, doch fehlte es auch jest nicht an Schwierigkeiten auf firchenpolitischem Gebiet 7.

Für die Aufrechterhaltung der Disziplin in den italienischen Nonnen= flöstern verschärfte Klemens X. die Bestimmungen über die Klaufur8; in Rom wurden sie durch den vortrefflichen Vitar Kardinal Carpegna durchgeführt 9.

Die Zahl der Beilig= und Seliggesprochenen hat Klemens X. beträchtlich vermehrt 10. Rach den vorgeschriebenen Vorverhandlungen 11 fand am 12. April

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Siche Mocenigo bei Berchet II 390. 2 Bal. oben S. 605.

<sup>3</sup> Siehe Levinson, Nuntiaturberichte II 47 f.

<sup>\*</sup> Stehe Levinjon, Kuntiaturverigte II 4/7.

4 Siehe Gaertner, Corp. iur. eccl. II 322.

6 Siehe Menk II 199.

6 Siehe \*Acta consist., Batit. Bibliothet. Die \*Rede des Papstes in den Epist. ad princ. I p. 16, ebd. Bgl. auch Ademollo, Indipendenza Portoghese 80 f.

7 Siehe Schäfer V 162. Bgl. Ademollo a. a. D. 82.

8 Bull. XVIII 606 f.

9 Siehe Cartari, \*Memorie, a. a. D. Über Gaspare Carpegna und sein reformatorisches

Wirfen gahlreiche \*Aften im Archiv bes romijden Bifariats. Bgl. De Santi, Quarant' hore (1919) 312 ff. Carpegna (j. Moroni X 101) war Besitzer einer reichen Bibliothet und einer fostbaren Münzsammlung; s. Monterchi, Scelta di medaglioni più rari nella biblioteca del card. G. Carpegna, Roma 1679 (lat. Amstelodami 1685).

<sup>10</sup> Decoro suo è la gloria de santi, ließ er auf eine seiner Medaillen sețen; s. E. Arisio, Memorie sulla vita di Clemente X, Roma 1863, 27.

<sup>11</sup> Siehe \*Acta consist. jum 3. u. 16. Marg 1671, Bapft I. Beh. = Archiv.

1671 in der Peterskirche die Kanonisation des Gaetano di Tiene, Stifters der Theatiner, des Franz Borja, Generals der Jesuiten, des Filippo Benizio, Mesormators der Serviten, des Luis Beltran, eines Verwandten des hl. Vinzenz Ferrer, und der Rosa von Lima statt. In letzterer erhielt Südamerika die erste Heilige.

Am 5. Mai 1672 wurd in der Peterskirche das Breve 2 über die Seligsprechung Pius' V. verlesen und sein Bild auf dem Altar der Cathedra enthüllt, worauf ein Tedeum stattfand. Die Basilika war besonders reich mit Teppichen geschmückt, die unter Alexander VII. und Klemens IX. gewirkt waren. Das Bild Pius' V., dem ein Engel die Schlacht bei Lepanto zeigt, hatte Lazzaro Baldi gemalt. Die musikalischen Aufführungen leitete der berühmte Kapellmeister Onorato Benevoli3.

1675 erfolgten noch weitere Seligsprechungen: im April die des Johannes vom Kreuz, im Juli die des Franz Solano, im November die der Marthrer von Gorfum<sup>4</sup>. Durch Breve vom 28. Januar 1671 bestätigte Klemens X. die Berehrung der Ludovica Albertoni (gest. 1533), deren Grabstätte in S. Francesco a Ripa Kardinal Paluzzo-Altieri durch eine von tief religiösem Geiste durchdrungene Statue der Seligen schmücken ließ<sup>5</sup>.

Ein Dekret vom 30. Juli 1672 traf eingehende Bestimmungen über die Erhebung von Reliquien in den Katakomben, die erst nach Prüfung durch den Kardinalvikar zur öffentlichen Berehrung ausgestellt werden sollten. Strenge Strafen wurden festgesetzt für solche, welche Reliquien mit fremden Namen belegten oder Geld für die Ausstellung der Beglaubigungsurkunden verlangten 6.

<sup>1</sup> Siehe \*Avviso vom 18. April 1671, Päpstl. Sch.=Archiv; Novaes X 234 ji; Bull. XVIII 187 ji 215 ji. Ebd. 1 ji 11 ji die von Klemens IX. nicht mehr publizierten Dekrete über die Kanonisation des Petrus von Aleántara und der Maria Maddalena de' Pazzi.

² vom 27. April, Bull. XVIII 304. €iche \*Avviso vom 7. Mai 1672, a. a. c. D. Da\$ \*Avviso vom 28. Mai 1672 metbet: Nella basilica di S. Maria Maggiore nella gran cappella del Pontefice Sisto V sotto il bellissimo deposito e statua di marmo del beato Papa Pio V, che li fece fare il detto Pontefice Sisto, si è fatta una piccola cappella sotterranea, nel cui altare vi si è posta la cassa di piombo con il suo santo corpo per celebrarsi in avvenire la messa.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Siche Cartari, \* Memorie, a. a. D.

<sup>4</sup> Siehe die \*Avvisi vom 27. April, 6. Juli, 30. November 1675, a. a. D. Bgl. Bull. XVIII 526 528 600; \*Cartari a. a. D.; Novaes X 252 f. Bgl. Meuffels, Les martyrs de Gorcom, Paris 1908, 182. Novaes X 249 si über die durch einsaches Tekret vorgenommene Kanonisation Brunos, des Stifters der Kartäuser; ebd. 244 si und 247 si über die Förderung der Berehrung anderer Seligen. Bgl. auch Forcella VI 366.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Siehe Fraschetti 396 ff. Cine \*Istoria della b. Ludovica Albertoni descritta da P. F. F. Gennaro de Malta d'Hero Napolet. Min. Ref., dedicata al card. Paluzzi Altieri 1671 sah ich in römischem Privatbesig. Gebruckt, aber höchst selten (das einzige Eremplar in Rom in der Bibliothet des Klosters von Tor de' Specchi) ist die Vita della b. Lud. Albertoni scritta da Fr. Giov. Paolo . . . predicatore dei Min. Rif. e procuratore nella causa della sua canonizzazione, Roma 1672.

<sup>6</sup> Siehe Novaes X 246 ff.

Zur Bersorgung von solchen, die zur katholischen Kirche übertraten und dadurch in Not gerieten, war bereits zur Zeit Klemens' VIII. ein kleines Konvertitenhaus gegenüber S. Giovanni de' Fiorentini gegründet worden. Auf Betreiben des ausgezeichneten Oratorianers Mariano Soccino kaufte Klemens X. dafür einen Palast in der Ripetta und wies entsprechende Einstünfte an. Später erhielt die Anstalt ihren Sitz bei der Kirche der Masdonna delle Grazie unweit der Porta Angelica.

Die Auslieferung des Abenteurers, Arztes und Alchimisten Francesco Borri, der wegen Irrglaubens verfolgt wurde, hatte bereits Klemens IX. betrieben 2. Sein Nachfolger erreichte sie endlich. Im August 1670 wurde der Unglückliche in den Kerker der römischen Inquisition eingeliefert 3. Zwei Jahre später war sein Prozeß beendet: er schwur seine Irrtümer in der Minerva ab und wurde zu lebenslänglichem Gefängnis verurteilt 4.

Zur besonderen Freude gereichte es Klemens X., daß er das Jubeljahr von 1675 feiern konnte. Am Borabend von Weihnachten 1674 öffnete er die Heilige Pforte. Dieser Feierlichkeit wohnten die Königin Christine und andere Fürstinnen wie auch verschiedene deutsche Fürsten bei <sup>5</sup>. Die Kömer sahen an diesem Tage zum erstenmal das reiche, nach den Zeichnungen Berninis ausgeführte Tabernakel in der Sakramentskapelle von St Peter, das 40000 Scudi gekostet haben soll <sup>6</sup>. Der Papst schenkte der Kirche des Apostelsfürsten auch einen prachtvollen Teppich, der noch heute bei großen Feierlichkeiten gebraucht wird.

Die Zahl der Pilger war durch die Kriegswirren gemindert, aber immershin noch beträchtlich. Mehr als 10000 wurden durch das deutsche Rationalshospiz der Anima verpflegt. Die berühmte Erzbruderschaft Trinità de' Pelles

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Siehe Bull. XVIII 545 ff; Moroni L 15 f; Novaes X 254 ff. Den Grundstock des Kapitals für das neue Konvertitenhaus, besonders für Deutsche bestimmt, bildete das Bermögen des Kard. Rasponi, das dieser auf Beranlassung des Kard. von Hessen für diesen Zweck vermachte; s. den \*Bericht des Kard. von Hessen an Leopold I. vom 7. Dezember 1675, Staatsarchiv zu Wien.

<sup>2</sup> Bgl. oben S. 392.

<sup>3</sup> Siehe \*Avviso vom 16. August 1670, Päpft 1. Geh. - Archiv. Bgl. Fr. Colonna, Fr. Massimo (1911) 30; Levinson, Nuntiaturberichte II 7 f 89 f.

<sup>4</sup> Siehe \*Avviso vom 1. Oftober 1672, a. a. O. Bei der Krantheit des Herzogs D'Estrées wurde Borri gestattet, an ihm einen Heilungsversuch zu machen; s. Schreiben des P. Mocenigo vom 6. Juli 1675 bei Gérin II 609. Auch Kard. Nerli wurde durch Borri ärztlich behandelt; s. Schreiben Mocenigos vom 20. Juli 1675, Batik. Bibliothek. Später kam dies noch wiederholt vor; s. Ademollo in der Fanfulla della Domenica 1880, Nr 24; Ders., Il matrimonio di suor Maria Pulcheria 167; Fr. Colonna, Fr. Massimo 43 f; ebd. 44 über Borris Tod (1695).

<sup>5</sup> Siche \* Avviso vom 29. Dezember 1674, a. a. D. Bgl. Manni 211 ff.

<sup>6</sup> Siche Cartari, \*Memorie, a. a. D. Bal. F. M. Phaebeus, De origine et progressu solemnitatis anni iubilaci, Romae 1675.

<sup>7</sup> Siehe Schmidlin 465. Gin \*Avviso vom 23. März 1675 (Päpftl. Geh.= Archiv) meldet die Ankunft des Pringen Karl Ernft von heffen jum Jubilaum.

grini forgte für 280496 Pilger <sup>1</sup>. Bei der Aufbringung der nötigen Geldmittel hierfür zeichneten sich Laura Caterina Altieri und der Schapmeister Giodanni Francesco Giannetti aus, der auf seine Kosten mehr als 2000 Pilger verpflegte <sup>2</sup>. Auch die Königin Christine, welche im Gebäude der Erzbruderschaft in der Karwoche 13 Pilgerinnen die Füße wusch, machte reiche Geschenke <sup>3</sup>. Klemens X. zog am 18. September nach Trinità de' Pellegrini, um 12 Pilgern die Füße zu waschen <sup>4</sup>. An die reichen Almosen, die er der Anstalt erteilte, erinnert in der Eingangshalle eine Inschrift bei seiner von Bernini versertigten Halbsigur <sup>5</sup>.

Wenn der Papst im Jubeljahr nur siebenmal den Segen erteilen und nur fünsmal die sieben Kirchen besuchen konnte 6, so erklärt sich dies durch den schlechten Zustand seiner Gesundheit. Gicht und Katarrh quälten den 85jährigen Greis. Trozdem nahm er in der Oktav des Rosenkranzsestes an der Feier in S. Maria sopra Minerva teil, wobei er den ganzen Kosenkranz zur Erbauung der großen Volksmenge selbst vorbetete 7. Er hätte gern noch mehr getan. "Jest", sagte er zu einem Präsaten, "wo Wir ein Adler sein möchten, werden Wir mehr denn je durch Unsern Gesundheitszustand gehindert." Von den Kardinälen zeichnete sich namentlich Francesco Barberini durch seine Frömmigkeit während des Jubiläums aus.

Bei den Prozessionen der Bruderschaften, von denen viele auch von auswärts eintrasen, sah man, wie in früheren Jahren, eine Fülle von symbolischen Darstellungen <sup>10</sup>. Die traditionelle Auferstehungsseier der Spanier in ihrer Nationalkirche an der Piazza Navona, der auch Königin Christine beiwohnte, wird als besonders glänzend geschildert <sup>11</sup>. Berschiedene Kirchen in Rom wurden im Jubeljahr restauriert und verschönert <sup>12</sup>, Gesu e Maria am Corso am 28. Januar eingeweiht <sup>13</sup>; bei der Erneuerung des Hochaltars im

<sup>1</sup> Siehe Manni 214. Bgl. \* Avviso vom 6. April 1675, a. a. O.

<sup>2</sup> Siehe \* Cartari a. a. D.; Manni 214.

<sup>3 \*</sup>Si trattenne tre hore, lavò li piedi a tredici pellegrine, a ciascuna delle quali donò un doblone da sei scudi, e di più fece dare un testone a ciascuno pellegrino che giungeranno al numero di 1700; donò alla confraternità 200 doble e vi lasciò la biancaria della quale si era servita calcolando che il donativo ascendesse a mille e dugento scudi compreso quello de' pellegrini (Cartari a. a. D.).

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Siehe cbd. <sup>5</sup> Forcella VII 215.

<sup>6</sup> Siehe die \* Avvisi vom 1675, Papftl. Geh. = Archiv. Bgl. Cartari a. a. D.

<sup>7</sup> Siehe \*Avviso vom 19. Oktober 1675, a. a. D.

<sup>8</sup> Siehe \* Cartari a. a. D. 9 Siehe ebd.

<sup>10</sup> Siehe die \* Avvisi vom 13. u. 20. April 1675, a. a. D. Bgl. \* Cartari a. a. D.

<sup>11</sup> Siehe \* Avviso vom 27. April 1675, a. a. D. Bgl. \* Cartari a. a. D.

<sup>12</sup> Siehe \* Cartari a. a. D. Über den Altar von Rainaldi in S. Lorenzo in Lucina s. Hempel, Rainaldi 76 f. Bei der Restauration von S. Giuliano de' Belgi wurde die Statue des Titelheiligen an der Fassade der Kirche angebracht; s. Abbildung im Catholicon I (1899) 5.

Pantheon wurde eine Metallkassette mit Gebeinen von Heiligen gefunden, die Bonifaz IV. im Jahre 606 bei der Konsekration der Kirche hineingelegt hatte<sup>1</sup>. Das Jubeljahr war auch Beranlassung, daß die von Kardinal Altieri 1671 erteilte Erlaubnis zur Abhaltung von Stierkämpfen im Kolosseum zurückgenommen wurde. Der Riesenbau, in dem, wie man glaubte, viele Marthrer gelitten hatten, wurde mit einem großen Kreuz versehen; Klemens X. ließ dort auch einige Fresken andringen, welche das Marthrium von Glaubenshelden darstellten<sup>2</sup>.

Zu den verantwortungsvollsten Obliegenheiten des Oberhauptes der Kirche gehört die Auswahl neuer Kardinäle, aber die Auswahl wurde damals ungemein erschwert durch die Eisersucht der weltlichen Mächte und ihr Streben nach einer so starken Bertretung im Heiligen Kollegium, wie sie kein Papst, ohne sich aufzugeben, zugestehen konnte. Es war vor allem der jugendliche Franzosenkönig, der seinen Einsluß in Rom durch ihm ganz ergebene Kardinäle zu verstärken trachtete und sich dabei sehr geschickt die Empfehlungen der befreundeten Herrscher von Polen und Portugal zunutzen zu machen verstand.

Alemens X. war kaum gewählt, als die Franzosen ihr Drängen auf Erteilung der Kardinalswürde an den Bischof von Laon, César d'Estrées, mit aller Macht erneuerten, während Kaiser Leopold die Kandidatur des Markgrafen Bernhard Gustav von Baden=Durlach, Fürstabtes von Fulda, durchzusezen bemüht war<sup>3</sup>.

Alle Höfe, besonders der Pariser, waren auf das höchste unzufrieden, als Klemens X. in seiner ersten Kardinalsernennung am 20. Dezember 1670 nur jene drei berücksichtigte, die dem Heiligen Stuhl bereits wesentliche Dienste geleistet hatten; es waren dies der Staatssekretär Federigo Borromeo, ein Mailänder, der unter Klemens IX. Kuntius in Madrid gewesen war, der Maestro di Camera Camillo Massimo, der gleichsalls die Madrider Runstiatur geseitet hatte, und endlich der Datar Gaspare Carpegna 4.

<sup>1</sup> Siehe \*Avviso vom 9. März 1675, Päpftl. Geh.=Archiv. Bgl. dazu die \*Aufzeichnung von Bartol. Nappini im Vat. 9200 p. 255 f, Batif. Bibliothef. Unter Klemens X. erhielt Rom mehrere neue Kirchen. Das \*Avviso vom 27. September 1670 (a. a. D.) meldet: Sonntag fonsefrierte Kardinal Barberini la nuova chiesa che fece fabricare da' fondamenti della Santissima Incarnatione del Verbo Divino delle Carmelitane scalze di S. Maria Maddalena de Pazzi.

Siche Colagrossi, L'amfiteatro Flavio, Firenze 1913, 214 ff.
 Bgl. Gérin II 412 ff 417 ff; Levinjon, Nuntiaturberichte II 107 109 f.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Siehe Guarnacci I 11 ff; Cardella VII 203 ff. Gin Zeitgenoffe charafterifiert F. Borromeo als \*di natura nobile, generoso, disinvolto, di maniera dolce e magnanima. Sarebbe buon Papa et è uno de'confidenti di S. Stà. Bon Majfimo fagt derjelbe: \*Soggetto di gran meriti e di molta modestia e cortesia, habile per esser Papa, amico delle virtù, amato da Romani, stimato nella corte (Compendioso

Die Mächte, vor allem Frankreich, gaben nach diefem erften Migerfolg ihre Bemühungen teineswegs auf, sondern verdoppelten sie. Ludwig XIV. ichidte auf Lionnes Rat nun Cefar d'Eftrees als außerordentlichen Gefandten nach Rom, damit er dort seine Ernennung selbst betreibe 1. Der Druck, den Frankreich in Rom ausübte, war so groß, daß der Papst zulett nachgeben mußte. Gang Europa ftaunte damals die bisherigen Erfolge des jugend= lichen Herrschers an und schien wie bezaubert durch die Überzeugung von feiner unüberwindlichen Macht. Gin diffriertes Schreiben des papftlichen Staats= setretars an den Nuntius in Spanien bom 1. August 1671 zeigt, daß diese Stimmung in Rom bis in die höchsten Kreise verbreitet war 2. D'Eftrees erhielt das Bersprechen, der Papst werde ihn mit dem Fuldaer Abt bei der nächsten Promotion in das Heilige Rollegium aufnehmen; aber schon berlangte Frankreich, daß auch Polen durch Erhebung des Erzbischofs von Toulouse, Bierre de Bonsh, zufriedengestellt werde 3. Zugleich machte auch das Madrider Kabinett in der ftartsten Beise seinen Unspruch geltend, bei der nächsten Promotion berücksichtigt zu werden. Des Drängens mude, er= nannte der Papst in einem Konsistorium bom 24. August 1671 D'Estrées und den Fuldaer Fürstabt zu Kardinälen in petto 4. Der Hochmut D'Estrées stieg jett ins Unerträgliche. Er wartete vierzehn Tage, bis er im Quirinal erschien, und dann tat er dies, wie er selbst schreibt, nicht um fich zu bedanken, sondern um dem Papst Gelegenheit zu geben, sich über die Promotion zu äußern. Da Klemens X. wegen der Berhandlungen mit Spanien die Bubli= tation der Ernennung D'Estrées' hinausschieben mußte, hatte dieser die Dreiftig= feit, dem Papft sein Erstaunen darüber auszudrücken, daß er mehr Rücksicht auf das ichwache Spanien nehme als auf einen Fürsten, der über eine Urmee von über 200 000 Mann und eine große Flotte verfüge!5

Den Herbst und den ganzen Winter hindurch wurde mit den Kabinetten von Paris, Madrid und Wien über die Kardinalspromotion verhandelt. Bei

ragguaglio di tutti i cardinali viventi nel pontificato di Clemente X, Barb. 4704, Batif. Bibliothef). <sup>1</sup> Siche Gerin II 439 ff.

<sup>2 \*</sup>Le fortune della Francia, le forze unite, gli eserciti pronti, gli acquisti fatti hanno cagionato lo spavento in tutta Europa, e vorrebbono gli Spagnoli che solo il Papa resistesse alle permissioni divine, opponendosi alla felicità di quella nazione, unicamente capace hora di soccorrere alla depressa christianità. Solea dire Clemente IX che il maggior servitio, il quale potesse farsi alla monarchia di Spagna, era di obligarsi la Francia per haver in essa un capitale di gratitudine, di cui potesse usarsi in benefitio della monarchia medesima. Nunziat. di Spagna 139 p. 13<sup>b</sup>—14, \$\partitus \text{prftI. \$\partitus \text{efj.} = \$\partitus \text{refjiv.}\$

<sup>3</sup> Siehe Gérin II 439.

<sup>4</sup> Siehe Guarnacci I 25 ff; Cardella VII 208 ff. Lgl. A. Rübsam, Kard. Bernhard Gustav, Markgraf von Baden-Durlach, Fürstabt von Fulda 1671—1677, Fulda 1923. Bernhard Gustav nannte sich der Markgraf Gustav Adolf als Benediktiner.

<sup>5</sup> Siehe Gérin II 444 ff.

der außerordentlich großen Eifersucht dieser Mächte auseinander war es für den Papst ungemein schwer, ja fast unmöglich, einen alle befriedigenden Ausweg zu finden. An Drohungen, zum Teil brutaler Art, ließen es weder die spanische noch die französische Regierung fehlen.

Rlemens X., der bereits durch Breve bom 21. September 1671 die Ernennung D'Eftrées' sichergestellt hatte 3, traf in einem Konsistorium bom. 22. Februar 1672 folgende Entscheidung: Bon den zwei am 24. August 1671 in petto Behaltenen wird der Fuldaer Fürstabt publiziert, der andere bleibt weiter in petto; außerdem werden zu Rardinälen ernannt und sofort publiziert Bierre de Bonin, Erzbischof von Toulouse, der Dominikaner Bincenzo Maria Orsini und ein dritter Kandidat, der noch in petto bleibt 4. Es war ein öffentliches Geheimnis, daß letterer der Jesuit Cberhard Ridhard fei, ein geborener Mühlviertler 5, der als Beichtvater der spanischen Königin 1666 zum Generalinguisitor und ersten Minister emporgestiegen war und 1671 den Titel eines Erzbischofs von Sdeffa erhalten hatte, um spanischer Gefandter in Rom werden zu können 6. Dieser Bosten sollte eine Entschädigung bafür bilben, daß Ridhard in Spanien seinen Gegnern weichen mußte. Kandidat des Kaisers für das Kardinalat war Nidhard schon 1669 gewesen. Jest war seine Publikation noch vom Ausgang der Verhandlungen mit dem Madrider Kabinett abhängig.

Obwohl Klemens X. Kücksichten auf alle katholischen Großmächte genommen hatte, waren diese nicht völlig zufrieden. Ganz unbegründet war es, wenn Spanien die heftigsten Klagen erhob, hatte doch das Haus Habsburg für jede seiner Linien einen Kardinal bekommen 7.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. die \*Cifre al Nuntio di Spagna 1671 August 29, Sept. 12, Nunziat. di Spagna 139, Päpstl. Geh.=Archiv.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe Gérin II 446 ff. <sup>3</sup> Siebe ebd. 448.

<sup>\*</sup> Siehe \* Acta consist., Päpstl. Geh. = Archiv; Guarnacci I 30 ff; Cardella VII 211 ff. Lgl. die \* Breven an Bonsh und den Fuldaer Fürstabt vom 27. u. 28. Februar 1672, Epist. II—III, Päpstl. Geh. = Archiv. Ebd. das \* Breve an Orsini vom 1. März 1672 mit der Ausscherung, das Kardinalat anzunehmen.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> über E. Nidhard s. Sotwel 441 st; Crétineau-Joly IV <sup>3</sup> 108 st; Hift.-polit. Blätter XCVIII(1887) 139—154; F. Poeichs, Johann Eberhard Nidhard, ein Kardinal und Staatsmann aus Oberösterreich, Rohrbach 1914. Die fostbare Bibliothek Nidhards, besonders reich an orientalischen Werken aus der Druckerei der Propaganda in prächtigen italienischen Geschenkbänden, kam 1777 aus der Bibliothek der Jesuiten zu Linz in die dortige öffentliche Bibliothek.

<sup>6</sup> Siehe \* Cifre al Nuntio di Spagna vom 7. u. 21. November 1671, Nunziat. di Spagna 139, Päpftl. Geh. - Archiv.

<sup>7</sup> Siehe die Rechtsertigung der Promotion in den \*Cifre al Nuntio di Spagna 139 vom 24. Februar und 23. April 1672 (a. a. D.). In der ersteren \*Cifra heißt es: È stranissimo . . . che gli Spagnuoli si figurino di poter dar legge e por confini alla independente libertà del Papa nelle promozioni.

Nachdem im März 1672 der Herzog D'Estrées, der Bruder Césars, als Gesandter Ludwigs XIV. nach Kom gekommen war, ging im April Francesco Nerli als Nuntius nach Paris. Um 16. Mai erfolgte die Publitation der in petto behaltenen Kardinäle D'Estrées und Nidhard; ersterer erhielt den Besehl, als französischer Kronkardinal in Rom zu bleiben.

Es ichmerzte Klemens X., der feinem Borganger das dantbarfte Un= benten bewahrte, daß die Ernennung des Felice Rospigliofi gegenüber den Randidaten der Mächte hatte gurudstehen muffen. Er holte das Berfäumte nach, indem er dem Genannten am 16. Januar 1673 den Burpur verlieh 3. Um 12. Juni des gleichen Jahres erfolgte, völlig unerwartet felbst für die meiften Mitglieder des heiligen Rollegiums 4, die Ernennung von fünf neuen Kardinälen, von denen einer in petto behalten wurde 5. Alle waren Italiener und so vortreffliche Männer, daß die Wahl allgemeinen Beifall fand 6. Francesco Nerli, zuerst Nuntius in Warschau (1670/71), dann in Paris (1672/73), war nach dem Tode Federigo Borromeos Staatsfetretar geworden 7. Gewiffenhaft und bon engelgleichen Sitten, wie ein Zeitgenoffe fagt, fürchtete man ihn wegen seiner Strenge 8. Der Benuese Birolamo Gaftaldi hatte 1657 als Generalkommiffar Alexanders VII. zur Zeit der römischen Best sich großen Ruf erworben 9, den er auch als Schatmeister unter Klemens IX. bewahrte. Sein Name ift allen Romfahrern durch die beiden auf seine Rosten beendigten Rundfirchen am Eingang des Corso 10 bertraut, deren Giebelinschriften ihn der Nachwelt verkündigen 11. Nicht minder

<sup>1</sup> Siehe Gérin II 460 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe \* Acta consist., Päpftl. Geh.=Archiv; Gérin II 465. Klemens X. teilte durch \*Breve vom 16. Mai 1672 die Ernennung D'Estrées' den Königen von Frantzreich und Portugal, die Nidhards der Königin-Regentin von Spanien mit. Epist. II—III, Päpftl. Geh.=Archiv.

<sup>3</sup> Siehe das \*Schreiben des P. Mocenigo an A. Contarini vom 26. Januar 1673, Batik. Bibliothek: Guarnacci I 46; Cardella VII 219.

<sup>4</sup> Siehe den \* Bericht des P. Mocenigo an A. Contarini vom 17. Juni 1673, a. a. D.
5 Allgemeine Angaben über den Lebenslauf der Ernannten bei Guarnacci I 49 jf;
Cardella VII 220 ff (die Kreation ist hier irrig auf den 13. Juni verlegt).

<sup>6</sup> Siehe den \*Bericht des P. Mocenigo an A. Contarini vom 17. Juni 1673, a. a. O. Mocenigo erwähnt die Beleuchtung des Palazzo von S. Marco, die alles bisher in dieser Art Dargebotene übertroffen habe.

<sup>7</sup> F. Borromeo war am 19. Februar 1673, erst 56 Jahre alt, gestorben, worauf Altieri auch das Staatssekretariat übernahm (s. \*Avviso vom 25. Februar 1673, Päpst. Geh. -Archiv; \*Schreiben des P. Mocenigo an A. Contarini vom 16., 18. u. 25. Februar 1673, Batik. Bibliothek, bis Kerli im August aus Frankreich anlangte (s. Cartari, \*Memorie, a. a. O.). Die Dankbarkeit Kerlis zeigt sich in dem ungemessenen Lobauf Klemens X. in einer Inschrift von 1677 in S. Basilio (j. Forcella XII 120).

<sup>8</sup> Bgl. die \*Scrittura politica sopra il conclave con la descrittione di tutti i cardinali von 1686, Archiv Liechtenstein zu Wien A f. 3.

<sup>9</sup> Vgl. über die Pest oben S. 325. 10 Vgl. oben S. 520.

<sup>11</sup> Bgl. Fraschetti 399 ff.

lebendig ift in der Ewigen Stadt das Andenken an Girolamo Cafanata geblieben burch die großartige Bibliothek im Dominikanerkloster S. Maria sopra Minerpa. die seinen Ramen trägt; ihre Entstehung geht auf Kardinal Torquemada und Giobanni Maria Castellani, ben Arzt Gregors XV., zurud; eine Marmor= statue des Kardinals Casanata, von Le Gros, schmudt noch heute den großen, von Carlo Fontana erbauten Bibliothekssaal. Casanata verband mit seiner Stiftung ein Jahrgeld für Bucherbeichaffung, ein Rolleg von Theologen und zwei Lehrstühle für öffentliche Vorlefungen über die "Summa' des hl. Thomas von Aquin 1. Er gehörte zu den alten Freunden Rlemens' X. und hatte diesem zur Zeit der Ungnade Innogenz' X. große Dienste geleistet 2. Gin Ge= lehrter war auch der mit Rudficht auf die Markusrepublik ernannte Pietro Basadonna, der unter Alexander VII. seine Baterstadt in Rom vertreten hatte. Der fünfte der neuen Kardinäle, Federigo Baldeschi-Colonna, mard in petto behalten und erft am 17. Dezember 1674 publiziert3. Balbeschi, mit bem Bapfte verwandt, war von 1665 bis 1668 Nuntius in der Schweiz gewesen und hatte sich dann als Sekretär der Propaganda und Affessor der Inquifition ausgezeichnet.

Obwohl Frankreich bei den bisherigen Kardinalsernennungen hinreichend berücksichtigt war, erhob Ludwig XIV. noch weitere Ansprüche. Der Papst follte einen Franzosen, den Bischof von Marfeille, Forbin=Janson, zum polnischen Kronkardinal und einen Deutschen, Wilhelm von Fürstenberg, jum frangösischen Kronkardinal ernennen! 4 Der Herzog D'Estrées, unterstützt von seinem Bruder dem Kardinal, betrieb diese Angelegenheit mit einem wahren Beuereifer. Unaufhörlich wurde der Papst um außerordentliche Audienzen angegangen unter dem Borwand, dringende Depeschen der frangösischen Regierung forderten eine sofortige Antwort. Das war auch wieder einmal am 21. Mai 1675 der Fall. D'Eftrees brachte mit großer heftigkeit seinen Streit mit dem Kardinal Altieri zur Sprache und hob die militärischen Machtmittel seines Rönigs hervor, besonders wies er auf die frangösische Flotte bin, die das aufständische Messina gegen die Spanier unterftugen sollte und gerade in Civitavecchia ankerte. Der Papst verwies den Gesandten an die von ihm felbst für den Mustrag seines Streites auserwählten Bermittler und fügte bann hinzu: "Seit langem sprechen Sie nicht von den Angelegenheiten Ihres Königs, sondern nur von Ihren eigenen; Wir wiffen, daß dies nicht in der

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Siehe Mon. ord. Praed. hist. XIII 335; Blume III 126 ij; Berthier, L'église de la Minerve 401 ij. M. d'Angelo, Il card. Girolamo Casanata 1620—1700, Roma 1923.

<sup>2</sup> Siehe die oben S. 643 A. 8 zitierte \* Scrittura politica.

<sup>3</sup> Siehe \*Acta consist., Papftl. Geh. = Archiv.

<sup>4</sup> Siehe Gerin II 558 ff 561 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Rgl. ebb. 583. Über den Aufftand Meffinas f. F. Guardione, Storia della rivoluzione di Messina contro la Spagna (1671-1680), Palermo 1906.

Absicht Seiner Majestät liegt, und werden ihm entsprechende Mitteilungen machen.' Der Gesandte bat inständig, hiervon abzusehen, und brachte dann wieder die Ernennung Forbins zum Kardinal zur Sprache, wobei er sich aufs neue in den stärksten Anklagen gegen den Rardinal Altieri erging. Rlemens X. wollte diefer peinlichen Auseinandersetzung ein Ende machen und gab durch die Glode ein Zeichen, was der Gesandte zu verhindern fucte, indem er die Sand des Papstes ergriff. Unterdessen mar bereits der Coppiere eingetreten. D'Estrées sagte ihm in herrischem Tone, er habe Seiner Beiligkeit noch eine Mitteilung vorzulegen. Und nun entspann sich eine Szene, die fast ohne Beispiel in der Geschichte der Diplomatie dasteht. D'Estrees marf dem Papste betreffs der Rardinalsernennung Wortbruch bor. Rlemens X. wollte darauf die Audienz aufheben, aber D'Eftrees entfernte sich nicht, sondern wiederholte nur noch heftiger seine früheren Unklagen. Ja als der Bapft, nachdem er zum drittenmal geläutet, aufsteben wollte, faßte D'Eftrees den 85jährigen Greis mit den Sanden an der Bruft und drudte ihn auf seinen Seffel nieder. Rlemens X., auf das höchste erzürnt, rief ihm zu: "Sie find exfommuniziert!", und machte der Audienz ein Ende 1.

Der Vorfall, der in Kom in allen Areisen gewaltiges Aussiehen erregte, war weit entfernt, den greisen Papst einzuschüchtern; Klemens X. nahm vielmehr die Herausforderung an und beschleunigte die beabsichtigte Kardinalszernennung, bei welcher die Kandidaten Frankreichs übergangen wurden.

Bereits am 27. Mai 1675 fand ein Konsistorium statt, in welchem sechs Kardinäle erhoben wurden. Es waren vier Römer: Galeazzo Marescotti, Alessandro Crescenzi, Bernardino Rocci und Fabrizio Spada, ferner ein Neapolitaner: Mario Alberizzi, und ein Engländer: Philipp Thomas Howard.

Galeazzo Marescotti, unter Alexander VII. Assessor bei der Inquifition, 1668—1670 Nuntius in Polen, 1670—1675 Nuntius in Spanien, vereinigte viele trefsliche Eigenschaften, vor allem eine große Liebe zum Hei-

¹ Siehe die authentische Schilderung der Audienz in dem chisserten Bericht, den Altieri am 22. Mai 1675 an den französischen Nuntius Spada richtete, damit er ihn Ludwig XIV. vorlege, abgedruckt bei Gérin II 585 A. 3. Mit diesem Bericht stimmt in allem Wesentlichen die vom Kard. von Hessen am 25. Mai 1675 an Leopold I. gesandte \*Relation (Staatsarchiv zu Wien) überein, in der es über die Schlußizene heißt: Obligd [D'Estrées] il Papa non solo a sonar la terza volta il campanello, ma a muoversi dalla sedia, al che l'ambasciatore s' oppose con altro atto più irreverente del primo, anzi inimaginabile, havendo alzate, stese e portate le sue mani verso la Stà Sua per impedirglielo, et all' hora N. S. con senso di savio biasimo dell' atto medesimo gli disse ch' egli era scommunicato per la violenza, che usava alla persona della Stà Sua. Questo è il racconto historico del successo, le cui particolarità parrebbero incredibili, se così precisamente, si come le ho descritte, non mi sussero state riserite dalla viva voce di N. S. Auf Gerüchten beruht die Erzähsung der Audienz durch Moscenigo in seinem \*Schreiben an A. Contarini vom 1. Juni 1675, a. a. D.

2 Bgl. über die Genannten Guarnacci I 71 ff; Cardella VII 230 ff; Gérin II 595 ff.

ligen Stuhl, so daß ein Zeitgenosse von ihm rühmte, er besitze eine Bruft von Erz für die Berteidigung des Papsttums.

Fabrizio Spada war gleichfalls Nuntius gewesen: 1672-1674 in Turin, 1674-1675 in Paris. Gelehrt und mildtätig, zeigte er so große Frömmigkeit, daß manche von Übertreibung redeten<sup>2</sup>. Sehr fromm war auch der Somasker Alessandro Crescenzi, 1646-1652 Nuntius in Turin, dann Bischof von Bitonto, wo er fast buchstäblich alles, was er besaß, den Armen schenkte, endlich Maestro di Camera Klemens' X.3

Bernardino Rocci hatte 1661—1668 die Nuntiatur in Neapel verssehen, unter Klemens IX. und Klemens X. das Maggiordomat verwaltet 4.

Mario Alberizzi war unter Alexander VII. Sekretär zweier Kongregationen: der Propaganda und der Kongregation der Bischöfe und Kegularen, und hatte dann von 1671 bis 1675 die Nuntiatur beim Kaiser bekleidet 5. Neben großer Frömmigkeit zeichnete ihn ein reiches Wissen aus. Seine erslesen Bibliothek vermachte er der Propaganda.

Philipp Thomas Howard, Sohn des Grafen Heinrich von Norfolf, daher Kardinal von Norfolf genannt, war früh in den Dominikanerorden getreten und hatte sein gesamtes Vermögen für die Seelsorge seiner Landsleute in Flandern geopfert. 1662 in die englische Heimat zurückgekehrt, wirkte er als Hoskaplan der Gemahlin Karls II., Katharina von Portugal, und als Apostolischer Vikar in aufopfernoster Weise für seine verfolgten Glaubensegenossen, die auch ihn 1674 das Schicksal der Verbannung traf 6.

Nicht bloß Kardinal D'Estrées, sondern auch die übrigen französisch gessinnten Kardinäle besuchten die Reuernannten nicht und vermieden jeglichen Berkehr mit ihnen. Der Herzog D'Estrées siel vor Aufregung und Verdruß über das Scheitern seiner Pläne in eine schwere Krankheit. Klemens X. verzgalt Böses mit Gutem, indem er aufrichtige Teilnahme für den Herzog

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Siehe die oben S. 643 A. 8 zitierte \* Scrittura politica. Der Nachlaß Marescottis wurde leider zerstreut; der größte Teil kam in die 1901 versteigerte Bibliothek Corvisieri zu Rom (f. Biblioteca Corvisieri II 31 ff 413 ff 425 ff 453 ff). Ein Manustript,
das sich auf die polnische Nuntiatur bezieht, bei Hierfemann (Leipzig), Katalog 477 (1920),
Rr 67. Über die polnische Nuntiatur Marescottis s. auch Ciampi I 55 ff 317 ff. Marmorbüste des Kardinals im Palazzo Ruspoli zu Rom. Bgl. Litta 43.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> \*Dotto, arguto, generoso, caritativo et officioso, ... assai propenso alla divotione, in che tal volta ha usato qualche semplicità per li modi improprii, che prattica di spirituale. Scrittura politica, a. a. ♥. 3 ♣gl. oben ♥. 619.

<sup>4</sup> Bgl. oben S. 619. 5 Bgl. Levinson, Nuntiaturberichte II 498 ff.

<sup>6</sup> Siche Touron, Hist. des hommes illustres de l'ordre de St. Dominique, Paris 1743—1749, V 698 if und die Monographie von Palmer, London 1869. Durch \*Breve vom 27. März 1674 lobte Klemens X. die heroica pietas Norfolks bei der Berfolgung. Epist. IV—V, Päpftl. Geh.=Archiv. Ebd. daß \*Breve der Ernennung Howards vom 4. Juni 1675 und Breve darüber vom 30. Juli an die englische Königin. Briefe von Howard, hrsg. von Beda Jarret O. P. in Publications of the Cath. Record Society XXV (1925) 1—92.

zeigte. Es dauerte acht Monate, bis D'Estrées wiederhergestellt war; während dieser Zeit führte sein Bruder, Kardinal D'Estrées, die Geschäfte der Gesandtschaft. Ludwig XIV. weigerte sich, Schreiben der neuen Kardinäle anzunehmen; päpstliche Breven dagegen wies er nicht ab, denn, so versicherte er, sein Widerstand richte sich nicht gegen den Papst und den Heiligen Stuhl, sondern nur gegen Altieri.

2.

Frankreich, der beständige Schauplatz der Sektenumtriebe, für die es die zweite Heimat geworden, war und blieb noch immer für den Heiligen Stuhl ein Land der Sorgen und Befürchtungen.

Sobald der Abschluß des sog. Klementinischen Friedens 3 gesichert war, schien zunächst die öffentliche Aufmerksamkeit sich völlig von den Jansenisten abzutehren. Das päpstliche Antwortschreiben an die vier Bischöse, das der ganzen Angelegenheit das Siegel aufdrücken sollte, wurde allerdings mit Spannung erwartet, aber noch am Tag bevor es in Paris eintraf, am 1. Februar 1669, hatte Bargellini geschrieben, über die Jansenistensache herrsche die unglaublichste Stille, gleich als ob es niemals in der Welt einen Jansenius gegeben hätte<sup>4</sup>. Zwei Jahre später meint der venezianische Gesandte in Paris, Giovanni Morosini, die Jansenisten hätten fast alle Bedeutung verloren 5. Die gewandten Federn, die in so hohem Grad die Aufmerksamkeit auf die Sekte gelenkt hatten, dursten eben deren Grundsäge nicht mehr offen versherrlichen, da Ludwig XIV. alles Schreiben dasür oder dagegen verboten hatte 6.

Die anscheinende Ruhe war jedoch trügerisch. Eben wegen der Zugeständenisse Klemens' IX. befestigte sich die Anhänglichkeit an die Sekte erst recht; bis nach Italien und sogar bis nach Kom hin regte sich der Zweisel, ob die Entscheidungen Alexanders VII. gegen den Jansenismus nicht zu weit gegangen seien?

Foscarini, seit 1678 Morosinis Nachfolger<sup>8</sup>, weiß von dem ,alten Un= kraut', um dessen Ausrottung Ludwig XIV. sich noch immer bemühen muß,

<sup>1</sup> Siehe Gérin II 608 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe das \*Schreiben des P. Mocenigo an A. Contarini vom 24. August 1675, a. a. O. <sup>3</sup> Siehe oben S. 553 sf.

<sup>4 \*</sup> Qui si desidera e si aspetta con passione particolare la risolutione circa le materie janseniste, intorno alle quali si vive con tal quiete, che è cosa incredibile, a segno che pare non sia mai stato nel mondo Jansenio. Un Rojpigliofi am 1. Februar 1669, Nunziat. di Francia 137 f. 491, Päpftl. Geh. = Archiv.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> quasi che totale depressione de' Giansenisti e altri religionari in Francia (bei Barozzi-Berchet, Francia III 218). <sup>6</sup> Gérin II 306.

<sup>7 \*</sup>L'apparenza di queste ragioni haveva talmente operato nell'animo del popolo, che non solo in Francia e in Fiandra, ma in Italia et in Roma medesima pareva, che troppo si fusse avanzato Alessandro e troppo si pretendesse dal successore in volerlo sustinere. Relatione del succeduto nella causa di Giansenio vom 1. März 1693, wahrifteinlich von Bargessini, Vat. 7405 f. 16 f. Batif. Bibliothef.

<sup>8</sup> Barozzi-Berchet III 388.

um die innere Rube im Reich aufrecht zu erhalten. Gin Bericht über die Lage der damaligen frangösischen Kirche entwirft in der Tat von den religiösen Buftanden nicht eben ein glanzendes Bild. Dem König rede man bor, ber Bapft mache täglich Angriffe auf die königliche Gewalt; der Jansenismus fei nichts anderes gewesen als eine Ginbildung der Jesuiten; ware er aber früher etwas anderes gewesen, so doch jest nicht mehr, und sei er noch nicht gang gerftort, so werde er mit der Zeit ichon bon felbst aufhören, wenn man nur Schweigen über ihn befehle. Durch dieses Schweigen aber lebt, erstartt, machft der Jansenismus von Tag zu Tag. Der König sei sonst vortrefflich gefinnt, aber die Minister sorgten, daß er nicht alles mit eigenen Augen sehe. Bon diesen Ministern war nach jenem Bericht der erste (Colbert) früher den Neuerungen der Sette nicht völlig geneigt, aber feit er den General der Oratorianer (Sainte-Marthe) zum Beichtvater und Ratgeber im Geiftlichen hat 2, ift er ihnen gunftig. Denn man weiß, wie sehr jener Oratorianergeneral in diese Frrtumer ver= widelt und wie wenig wohlgefinnt er dem Beiligen Stuhle ift. Der Minister liebt die Jesuiten wenig und verfolgt, was für den Jansenisten natürlich ift, in jeder Weise den Ordensftand. Der zweite Minister (Le Tellier) unterftutt aus Rudficht auf seine Sohne die Sekte, soviel er kann. Der dritte (Louvois) ist der Sohn des zweiten. Wie er lebt, weiß jedermann, von seinem Glauben und seiner Religion weiß niemand. Welchen Gifer er nicht für den Schut, sondern die Verfolgung des Heiligen Stuhles hat, tritt hinlänglich zutage in der Sache der Lazarusritter, die er angefangen hat, fortsett, durch= führt ohne Erlaubnis von Rom, obichon es fich dabei um Rirchengüter handelt3. Der lette Minister (Pomponne) ist aus Arnaulds Familie. Er hat offen gesagt, die Ordensleute seien das Verderben für den Staat und das Reich. Er fteht deshalb bei vielen im Berdacht, der neuen Gekte im geheimen gunftig zu fein, aber bisher ift davon nach außen noch nicht viel hervorgetreten 4.

Vom Adel und der Beamtenschaft ist der größere Teil für die Kirche, ebenso die Prinzen des königlichen Hauses, dagegen nicht die Herzogin von Longueville.

<sup>1 \*</sup>Bibl. Casanatense zu Kom X. VI 24 f. 179—189. Er ist versatst während des Ministeriums Pomponne 1672—1679. Am Schluß heißt es, die Mauriner von SteGermainedes-Prés hätten seit mehr als sechs Jahren schon über 10 000 Scudi auf eine neue Augustinusausgabe verwandt. Die Ausgabe wurde 1669 in Angriss genommen. Non dubitamus, heißt es, quod facient de operibus doctoris huius, quod alii de Novo Testamento falsisicato pro sustinendis erroribus suis. Über die Geschichte der Maurinerausgabe des Augustinus vgl. Katula in den Sigungsberichten der Wiener Atademie CXXI f CXXVII f; Ingold, Paris 1903, dazu Stimmen aus Maria-Laach LXVIII 320 ff.

<sup>2</sup> Eine Zeitlang ftand Colbert unter deffen Leitung. Batterel, Mem. IV 19.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Bgl. Gérin II 490. <sup>4</sup> Bgl. Morosini bei Barozzi-Berchet III 212.

Von den Bischöfen waren vor der Verurteilung des Jansenius kaum vier oder sechs für ihn, seither ist diese Zahl gewachsen wegen der Abneigung gegen die päpstliche Autorität. Am eifrigsten sind die Prälaten von Sens, Tournai, Beauvais, Auxerre, Châlons, Angers, Agen, Nevers, Alet, Pamiers. Alle diese gehen mit solchem Eifer vor, entweder bezüglich der Spendung der Sakramente oder hinsichtlich der Vorrechte, die den Ordensleuten zugestanden sind, daß es in ihren Bistümern beständig Argernisse gibt.

Von den Orden sind die Kongregation der hl. Genovesa, die Oratorianer, die Reformierten Benediktiner (Mauriner) fast vollskändig in jene Irrtümer verstrickt, die Zisterzienser nur zum Teil und von den Dominikanern nur wenige. Alle andern Orden blieben unberührt, besonders die Franziskaner und Karmeliten, namentlich die unbeschuhten.

Mit Ausnahme von Port-Royal sind auch die Nonnenklöster fast alle im Glauben gesund. Früher waren freilich einige stark angesteckt; aber jetzt sehen die Ronnen ein, daß sie getäuscht wurden, und haben alles Bertrauen auf die Sekte verloren. Sie waren schon zu solcher Berachtung des Heiligen Stuhles gekommen, daß der Papst ihnen als ein Schreckgespenst galt. In der Sorbonne gibt es viele Jansenisten, aber sie bilden doch nur den kleineren Teil.

Das gewöhnliche Volk merkt nicht viel von den Streitigkeiten, aber immershin wird es von den neuen Lehren über den Empfang der Sakramente bezührt, der namentlich in Sens abnimmt.

Die eigentlichen Jansenisten sind und bleiben die alten; sie sagen vom Klementinischen Frieden: Ohne daß wir eine Hand rührten, sind wir gestern abend als Häretiker und außer der Kirche zu Bett gegangen und heute morgen als Katholiken wieder aufgestanden. Von dem Frieden nehmen sie Anlaß zur Lästerung des Papstes. Das päpstliche Breve, obwohl es ihnen günstig ist, wurde auf ihr Betreiben beim Nuntius nicht bekanntgemacht, damit es nicht scheine, als ob sie ihre Ansichten geändert hätten.

Eine Zusammenstellung über die Verhältnisse der Sorbonne bezeichnet unter den Doktoren, die dort von 1650 bis 1673 ernannt wurden, 356 als Katholiken, 193 als Jansenisten, 36 werden als eifrige Katholiken, 60 als eifrige Jansenisten hervorgehoben. Über die Wirkungen des Klementinischen Friedens gibt auch diese Liste einigen Aufschluß. Unter den jansenistischen Doktoren erhalten einige die Bezeichnung "Begünstiger des jansenistischen Friedens"; es sind das jene, die vor dem Frieden gegen die jansenistischen Ansichten standen, dann aber aus Furcht, Klugheits= und Nüglichkeitsrücksichten zum Teil oder ganz in den letzten Bersammlungen sich anders verhielten. Ebenso

<sup>1 \*</sup>Bibl. Cajanatenje zu Rom X. VI 24 f. 200-218.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> \*qui quidem a die dictae pacis ab ipsa veritate, quam antea contra Iansenistas defenderant, vel si opus fuisset etiam strenue propugnassent, iam vel ex

werden unter den katholischen Doktoren seit 1650 28 als "politische und nachzgiebige Katholiken" hingestellt; es sind das diejenigen, die seit dem Klementinischen Frieden und der Regierung des neuen Pariser Erzbischofs (Harland de Champvallon, seit 1671) aus Politik in vielem den jansenistischen Anssichten sich anschließen, oder einen Mittelweg versuchen, oder Schweigen verlangen, wenn über eine jansenistische Schrift zu urteilen ist. So sind sie manchmal noch schädlicher als die Jansenisten selbst.

Auch auf Feder und Presse, bisher ihre Hauptwassen, hatten die Jansenisten noch nicht verzichtet. Nachdem "Friede" das Losungswort auf reliziösem Gebiet geworden war, durften sie freilich nicht mehr daran denken, durch Streitschriften im Stile Arnaulds ihre Sache zu fördern, aber es blieben ihren Schriftstellern noch andere weite Gebiete der Betätigung. Früh hatten sie begonnen, durch Schriften von scheindar rein erbaulicher Richtung ihren Ansichten Geltung zu verschaffen. Schon vor dem Klementinischen Frieden veröffentlichte Le Maître de Sach die Anfänge seiner jansenistisch gefärbten Bibelübersetzung z; allmählich vervollständigt, wurde sie für die französischen Jansenisten ungefähr dasselbe wie Luthers Bibel für die deutschen Lutheraner. Französische Übersetzungen der liturgischen Bücher, des Meßbuches und Breviers, oder einzelner Teile davon sichlossen sich an. All diese Bücher ereilte die Berurteilung durch französische Bischöse oder sogar durch den Papst. Auf die Bearbeitungen der Liturgie folgten eine Menge von aszeisschen Abhandlungen

metu aut pusillanimitate seu nimia prudentia carnis, non spiritus, vel ex propriae utilitatis aut honoris commodo aliquatenus aut etiam in totum deflexerant in postremis comitiis.

<sup>1 \*</sup> catholici politici et molliores, in ceteris omnibus bene sentientes, verum plus quam par sit, quandoque politici et molliores, quique a die praetensae pacis ecclesiae et Dni Arch. Parisiensis moderni ad sedem Paris, promotione ita politice se gesserunt et adhuc se gerunt, ut vel Iansenistarum sententiam sequantur in pluribus, vel medias quasdam vias ineuntes, aut silentium postulantes, ubi occasio est vel necessitas statuendi aliquid contra iansenianas theses, libros, conciones, iam non modo inutiles religioni et sanae doctrinae contra iansenianum virus nondum emortuum facti sint in facultate, sed saepe fiant ipsis Iansenistis quodam modo nocentiores. - Als eifrige Janseniften fteben in der Lifte an Bischöfen: Le Tellier von Reims, Choiseul von Tournai, Marmiesse von Conserans, Colbert von Augerre, Le Sauvage von Lavaur, Tonnerre von Royon, Hocquincourt von Verdun, Barillon von Lucon. Janseniften gewöhnlichen Schlages find De la Borde von St-Brieuc und Bertier von Montauban; politische Jansenisten: Guron Rechigne von Comminges und Etienne Le Camus von Grenoble; politische Ratholifen: Bourbon von Soiffons und Boffuet von Condom. Sarlay von Paris beigt Begunftiger bes Janfenismus. Als ausgezeichnete Katholiken find bezeichnet: De la Motte Houdancourt von Auch und Loménie de Brienne <sup>2</sup> Nouveau Testament de Mons.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Das Meßbuch übersett von Boifin 1660 ([Patouillet] III 199), das Brevier durch Le Tourneug 1687 (ebb. I 199); Heures de Port-Royal übersett durch Le Maître (ebb. II 177); L'année chrétienne, ou les messes des dimanches etc. von Le Tourneug († 1686), ujw.

und Andachtsbüchern, die gelegentlich und unter der Hand die jansenistische Auffassung der Gnade verbreiteten. Namentlich gewannen einen weiten Lesertreis Nicoles Darstellungen aus der Sittenlehre; begonnen 1671, wuchsen sie allmählich bis auf 13 Bände an. Der vielschreibende Mauriner Gerberon pflegte außer der aszetischen Schriftstellerei auch namentlich das Gebiet der Geschichte, indem er die jansenistischen Streitigkeiten und ihre Entwickslung im Sinne der Partei darstellte<sup>2</sup>.

Die Regierung gab sich über die Lage keinen Täuschungen hin. Die Wege, auf denen die Jansenisten sich den sog. Frieden verschafft hatten, waren zu verschlungen, als daß man nach dem Tod des Papstes nicht hätte für dessen Bestand fürchten müssen. Noch während des Kontlaves wies die französische Regierung ihren römischen Gesandten an, sosort nach der Wahl mit Festigkeit dem neuen Papst zu erklären, er werde schlecht von ihr unterstüßt werden, wenn er etwa dem Rat Albizzis oder dem Drängen der Jesuiten sosse und an dem Friedenswerk seines Vorgängers rüttle; im Gegenteil möge der Gessandte den Versuch, den man schon bei Klemens IX. gemacht hatte, wieder aufnehmen und sich bemühen, das Formular Alexanders VII. ganz zu beseitigen, so daß dessen Unterschrift nicht mehr gefordert werde 3. Noch am 7. März 1670 ermächtigte der König seinen Vertreter, sich das Wort darauf geben zu lassen, daß keine Neuerung unternommen werde 4.

Dem Neugewählten stellte demgemäß der Gesandte vor, das Formular sei freilich ein Heilmittel gewesen, aber nachdem die Wunde geheilt, könne das Pflaster nur schädlich wirken. Der Papst antwortete jedoch, er wisse nichts davon, daß die Wunde wirklich ausgeheilt sei. Der Kardinalstautssekretär Altieri zeigte sich davon noch weniger überzeugt als der Papst 5. Zu Schritten gegen die französischen Jansenisten kam es unter Klemens X. nicht.

Lagen also in Frankreich die religiösen Verhältnisse nicht gut, so waren sie im eigentlichen Vaterland der neuen Sekte um nichts besser. Das janse-nistische, in Rom verurteilte Nituale von Alet war in Flandern in aller Händen, die jansenistisch gefärbte Übersetzung des Neuen Testamentes von Mons wurde öffentlich verkauft, der "Augustinus" des Jansenius ohne Bebenken gelesen, die Schrift des Kölner Advokaten Widenseldt gegen die Mutter-

<sup>1</sup> Über ihre jansenistische Färbung s. [Patouillet] II 68—91, über ihren Einsluß bis ins 19. Jahrhundert hinein Seche I 235 f 244 251. Nicole edierte auch die Schriften des Arztes von Port-Royal, Hamon, † 1687 ([Patouillet] IV 157 ff).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Histoire générale du Jansénisme, Amfterdam 1700; Histoire abrégée du Jansénisme, Röln 1698; Mémorial historique de ce qui s'est passé depuis l'année 1647 jusqu'à l'an 1653 (1676); Traités historiques sur la grâce et la prédestination par l'Abbé de St-Julien (1699).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ludwig XIV. und Lionne an Chaulnes am 3. u. 17. Januar 1670, bei Gérin II 411. <sup>4</sup> Ebb. 411 f. <sup>5</sup> Ebb. 412.

gottesverehrung hartnäckig verteidigt. Dazu kamen andere Jrrtümer: über Bilderund Heiligenverehrung, über die Verwaltung des Bußsakramentes; einige lehrten, die bischöfliche Gewalt sei unmittelbar von Christus, und schloßen daraus, daß der Papst sie nicht einschränken könne. Es befestigt sich die Abneigung gegen die Bettelorden, weil sie die Scholastik und die päpstliche Gewalt hochhalten.

Auch über den Gouverneur von Flandern klagt der Papst, daß er ihm die Freiheit, zu seinen Untergebenen zu reden, beschränken will, wie es gegeschehen sei, als von Rom aus Beschwerden über die unpassende Inschrift auf dem Grab des Jansenius erhoben wurden.

3.

Es war also bloger Schein, wenn in Flandern und Frankreich die gefährlichen religiösen Bewegungen erstorben schienen. Namentlich Frankreich tonnte auf firchlichem Gebiet jeden Augenblick zu einer Bedrohung für den Frieden Europas werden; auf politischem Gebiet brauchte Frankreichs Berrscher das nicht erst zu werden, er war es schon tatsächlich, namentlich durch seine Stellung zu den Türkenkriegen. Während man in Rom auf die Abwehr der Gefahr bedacht war, die bom Islam dem Chriftentum und feiner Rultur drobte, ordnete der Frangofenkönig, nur auf feine Sonderintereffen bedacht, anfangs 1670 in der Person des Marquis de Nointel einen Gesandten nach Konstantinopel ab, um die guten Beziehungen wiederherzustellen, die durch die Beteiligung der Frangosen an der Berteidigung Rretas sich getrübt hatten. Nointel ftieß auf nicht geringe Schwierigkeiten; als er die Macht seines Königs etwas ftark betonte, mußte er von dem Großwesir die Antwort hinnehmen, der Raiser von Frankreich sei freilich ein großer Monarch, aber sein Degen sei noch neu. Bei Betonnng der alten und aufrichtigen Freundschaft durch Nointel meinte der Großwesir: "Die Franzosen find allerdings unsere Freunde, aber seltsamermeise finden wir fie überall auf seiten unserer Feinde.'3 Ludwig XIV., sonst namentlich den Papften gegenüber so

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Disordini ecclesiastici in Fiandra 1675, bei Laemmer, Melet. 397.

<sup>2 \*</sup> A V. S. incarica S. B. di rappresentare con fortezza di cuore e di lingua la non mai usata temerità del governatore di Fiandra, arrivato a pretendere che il Papa non possa scrivere a chi gli pare e intorno a materie, che sono intieramente del servitio di Dio e della religione cattolica, sicome succede nel fatto d'Ipri in ordine alla lapide, la quale è stata posta con iscrizione impropria sopra 'l sepolcro di Cornelio Jansenio; e faccia Ella ben considerare a S. M. ed al Conseglio l'ingiustitia e 'l mancamento di rispetto che si prattica verso S. Stà, a cui si vuol torre quella libertà che nè pure a nemici è prohibita; e protesti che, ove non si dia proporzionato rimedio a si grandi disordini, sarà S. B. posta nella necessità di cambiare il tenore delle sue paterne inclinationi e provedere al decoro delle sue pontificie determinazioni etc. An den spanischen Muntius am 19. September 1672, Nunziat. di Spagna 139 f. 56, Päpftl. G c h. = Ar ch i v.

3 Siche Binteijen V 20. Bgl. Vandal, L'odyssée d'un ambassadeur. Les voyages

empfindlich auf Wahrung seiner "Ehre' bedacht, nahm solche Außerungen hin und ließ mit den Ungläubigen weiter verhandeln, was in Rom Besorgnis erregte ¹. Er veranstaltete damals gewaltige Rüstungen. Man wußte anfangs nicht, gegen wen; endlich zeigte sich, daß ein vernichtender Schlag gegen die niederländische Republik geplant war, wo der Gedanke an eine Koalition gegen seine Vorherrschaft seste Wurzeln gefaßt und in der Tripelallianz die erste Blüte getrieben hatte. Der geniale Leibniz versuchte es damals, dem Ehrgeiz des Franzosenkönigs die Richtung auf Ägnpten zu geben, wodurch Frankreich die Türkengesahr abgewendet und als Lohn die Vorherrschaft im Mittelmeer und im Orient gewonnen hätte, die sich später die Engländer sicherten. Allein Ludwigs Minister Pomponne äußerte, die Kreuzzüge seien seit Ludwig IX. nicht mehr in der Mode², man hatte in Versailles nur Sorge um die nächste Grenze.

Während sich Alemens X. bemühte, durch ein Bündnis zwischen dem Raiser und Polen den Türken einen Damm entgegenzustellen<sup>3</sup>, setzte Ludwig XIV. seine Vorbereitungen für das Unternehmen gegen Holland fort. Er löste zuerst England durch den Dover-Vertrag, dann auch Schweden von der Tripelallianz los und gewann außerdem noch den Kölner Kurfürsten und Fürstbischof von Lüttich, Maximilian Heinrich, einen bayrischen Prinzen, und ebenso den friegerischen Münsterer Fürstbischof Vernhard von Galen, der seit langem in Händeln mit den Holländern lag. So konnte das kleine Holland mit überlegener Macht von allen Seiten angegriffen werden. Die militärischen Operationen nahmen einen so raschen und glänzenden Fortgang, daß die letzte Stunde für die niederländische Republik gekommen schien: bis wenige Meilen vor Amsterdam streifte französische Reiterei<sup>4</sup>.

Die raschen Ersolge Frankreichs verursachten in ganz Europa einen panischen Schrecken. In Kom war man über die Lage verschiedener Ansicht. Klemens X. hatte mit Sorge den Ausbruch des Krieges beobachtet<sup>5</sup>; besonders fürchtete er, das Kriegsgewitter möchte auch über katholische Landesteile losbrechen und es könne zu einem offenen Kampf zwischen Frankreich und

du Marquis de Nointel, 2° éd., Paris 1900. Nointel erlangte 1673 die Erneuerung der Kapitulationen, die für Frankreichs Handel so wichtig waren, und eine gewisse Anerkennung des frangösischen Protektorats über die lateinischen Christen des Orients.

<sup>1</sup> Siehe Gérin II 521.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe Werke von Leibniz, hrsg. von D. Klopp, Erste Reihe II, Hannover 1864, 3—159 177—426; Guhrauer, Kurmainz in der Epoche von 1672 I, Hamburg 1839, 37 213 st, II 351; Plathoss, Ludwig XIV. 30; Leibnitii de expeditione Aegyptiaca Ludovico Franciae regi proponenda scripta, ed. O. Klopp, Hannover 1864.

<sup>3</sup> Bgl. oben S. 627 f. 4 Bgl. Blok V 309 ff.

<sup>5</sup> Siehe die \*Breven an die Erzbischöfe von Mainz, Köln und Trier vom 20. März 1672, Epist. II—III, Päpft I. Geh. = Archiv.

<sup>6 \*</sup> Breve an den Münfterer Fürftbijchof Galen vom 30. April 1672, ebd.

Spanien kommen 1. Biele Politiker auch in Rom beklagten die Verlufte der Hollander, als jeien sie selbst davon betroffen 2. In geiftlichen Kreisen kam indes eine andere Auffaffung gur Geltung. Seit mehr als hundert Jahren waren die Ratholiten in der niederländischen Republik in ihren heiligften Rechten verfürzt und auf alle Weise verfolgt worden, und noch immer dauerte diese Bedrückung fort3; wiederholt hatte das Haager Kabinett mit den erbittertsten Feinden der Kirche gemeinsame Sache gemacht, und nach wie bor mard allen papstfeindlichen Stribenten in den Niederlanden eine Freistätte gewährt. Wie erfreulich erschien da die Aussicht, daß nun der Allerchriftlichste König diese Soch= burg des Calvinismus niederwerfen und daß er entsprechend seinen lauten und feierlichen Verficherungen seine Siege zum Wohl der katholischen Religion gebrauchen werde 4. In dieser optimistischen Auffassung wurde man in Rom bestärft durch die Rachricht, in allen von den Frangosen eroberten Städten würden auf Befehl Ludwigs XIV. die Sauptkirchen den Ratholiten zurück= gegeben, die Bischöfe von Münster und Köln hätten die von den Hollandern geraubten Kirchengüter wieder ihrem ursprünglichen Zweck zugewendet, in dem herrlichen Utrechter Dom seien die Altäre wieder aufgerichtet worden und der feierliche Gottesdienst werde wieder abgehalten 5. So versteht man, daß gahl= reiche Prediger in Rom die hollandischen Siege Frankreichs als gottgewollt hinstellten. Auch der greise Rlemens X. glaubte eine Zeitlang im Ernft, der Angriff auf Holland bezwecke das Wohl der katholischen Religion, und freute fich deshalb aufrichtig über jeden Erfolg Ludwigs XIV.6 Ein Abgefandter Ludwigs ging so weit, den Bapst aufzufordern, er moge Bittgange für den Sieg der frangösischen Waffen anordnen und die katholischen Fürsten er= mahnen, nicht durch Neid oder Eifersucht ein für die Kirche so wichtiges Unternehmen zu ftören?. Der Bariser Runtius gab die Anregung, dem französischen König den Dank des Papstes auszudrücken 8. Dementsprechend ergingen nicht

<sup>1 \*</sup> Breve an die Königin-Regentin von Spanien vom 18. April 1672 und an Ludwig XIV. vom 13. Mai 1672, ebd. Vgl. Buonvisis Schreiben und das Breve an Köln bei Brom, Archivalia III 553 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Utcunque fiet, Gallis aegerrimum est videre etiam Romae Italos quam plurimos Batavis saltem animis aspirantes et illorum ruinas quasi suas existimantes. Der Kard. von Hessen an Leopold I., dat. Rom 1672 Juli 16, Staatsarchiv zu Wien.

<sup>3</sup> Bgl. unsere Angaben Bd XI 316 sf, XII 399 sf, XIII 780 sf.

<sup>4</sup> Siehe Wagner, Hist. Leopoldi I Bd I 377; Rlopp, Stuart I 306.

<sup>5</sup> Siehe die \*Cifre del Nunzio di Parigi vom 21. Juni und 12. August 1672, Nunziat. di Francia 148, Päpstl. Geh. Archiv, und die Berichte bei Brom im Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht XX 393 s.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Siehe daß \* Schreiben des Kard. von Hessen an Leopold I., dat. Rom 1672 Juli 16, a. a. D. Ganz irrig behauptet Ranke (Französ. Gesch. III [1855] 371), der 1670 zur Regierung gelangte Papst habe "unzweiselhaft" zur antifranzösischen Partei in Europa gehalten.

<sup>7</sup> Siehe Wagner a. a. D. 277.

<sup>8</sup> Siehe \*Cifra vom 21. Juni 1672 (decif. 14. Juli), Bapft I. Geh. = Archiv.

bloß an den Fürstbischof von Münster, sondern auch an den französischen General, den Marquis D'Estrées, Lobbreven mit der Mahnung, bei ihren für die katholische Sache so günstigen Unternehmungen zu beharren 1.

Wie fest man an der Kurie im August 1672 auf Frankreich vertraute, erhellt aus einigen Weisungen des Staatssekretariats an den spanischen Kuntius. Wenn der Allerchristlichste König, heißt es hier unter dem 13. August, die holländischen Kezer niederwirft und den disher unterdrückten Katholiken zur Glaubensfreiheit verhilft, so könne Seine Heiligkeit dafür nur Gott danken, wie er es anderseits bedauern müsse, daß der Bundesgenosse der Holländer, der Statthalter der flandrischen Niederlande, Graf Monteren, arme Mendikantenklöster mit schweren Auflagen bedrücke. Gewiß würde es besser sein, wenn die christlichen Fürsten gemeinsam die Türken bekämpften, aber die Ersahrung habe gezeigt, wie schwer sich ein Bündnis zustande bringen lasse. So bleibe nur übrig, Gott zu bitten, daß er Ludwigs XIV. Bestrebungen für die Befreiung der holländischen Katholiken segne und das Kriegsseuer auf das Land der Kezer beschränke.

Wenn im September Truppen des Kaisers aus Böhmen, verstärkt durch 14000 Brandenburger, nach dem Rhein zogen, so mißsiel dies in Kom nicht wenig. Daß Leopold I. die Neutralität aufgegeben hatte, führte man auf spanischen Einfluß zurück und beklagte es, daß die Truppen des Kaisers nicht Polen schützten, wodurch auch Ungarn gesichert werde. Spanien wurde ermahnt, auf den Schutz seiner wertvollen italienischen Besitzungen gegen die Türken bedacht zu sein; das aber, so sollte der Nuntius darlegen, sei unsmöglich, wenn man den Holländern Hilfe sende 3. Die Mißstimmung des Papstes stieg noch, als Spanien in den Niederlanden, in Neapel und Mailand sich starke Eingriffe in das kirchliche Gebiet erlaubte 4. Vorsichtiger als das Madrider Kabinett benahm sich das Pariser, welches im ersten Kriegsjahre

<sup>1 \*</sup>An Ludwig XIV. am 3. Mai und 12. Juli 1672, am 26. April, 26. Juli und 22. August 1673, Brevia, Päpftl. Geh.=Archiv. Bgl. den \*Bericht des Kard. von Hessen an Leopold I., dat. Kom 1672 Aug. 24, Staatsarchiv zu Wien. Am 7. September 1672 \*meldet derselbe, daß er für Leopolds Bemühungen zur Katholisierung Ungarns ein ähnliches Breve nicht habe erlangen können. Ebd.

<sup>2</sup> Siehe \* Cifra vom 13. Auguft 1672.

<sup>3</sup> Siehe \* Cifra al Nuntio di Spagna vom 19. November 1672, Nunziat. di Spagna 139 p. 54 ff, Bapft I. Geh. = Archiv.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Siehe ebb. Ein \*Mahnbreve an den Statthalter der spanischen Niederlande, Monteren, vom 16. Juli 1672, in den Epist. II—III, a. a. D. Ebd. \*Mahnbreve an den Marchese de Astorga, Prorex Neapol., vom 1. November 1672. Das Schreiben half wenig, Klemens X. mußte seine Klagen wiederholen; s. die \*Breven an Aftorga und die Königin-Regentin von Spanien vom 21. Januar 1673, Epist. IV—V, a. a. D. Ein neues Attentat gegen die firchlichen Rechte in Reapel zwang Klemens X., abermals seine klagende Stimme zu erheben durch \*Breven an die Königin-Regentin von Spanien, an Aftorga und den Kuntius in Reapel, dat. 1673 Sept. 10, ebd.

alle kirchlichen Streitigkeiten mit dem Papst vermied 1, galt es ja, die mahren Biele bei dem hollandischen Unternehmen zu verschleiern und den Bapft darüber zu täuschen. Nachdem diese Absicht genügend erreicht schien, hielt man sich von weiteren Rudsichten entbunden. Ende 1672 ließ Ludwig XIV. ohne vorherige Verftändigung mit dem Beiligen Stuhl ein Edikt veröffentlichen, durch welches er sich die Herrschaft über den Orden des hl. Lazarus und den der Muttergottes vom Karmel anmaßte und zugleich eine Anzahl von andern firchlichen Institutionen aufhob, um mit deren Gutern die enormen Rriegs= toften zu decken. Die Ausführung diefer Magregeln hatte begonnen, ebe die Runde davon in die Öffentlichkeit drang; vom Papst verlangte man, er solle fie einfach gutheißen 2. Dazu kamen noch andere Eingriffe in das geiftliche Gebiet. Seit 1673 begann Ludwig XIV. das Recht, während der Erledigung eines Bistums deffen Ginfunfte ju beziehen und die freiwerdenden Pfründen zu besetzen, das fog. Regalienrecht, auch auf die Kirchenprovinzen auszudehnen, wo es bisher nicht galt3. Ungemein schmerzlich empfunden wurde in Rom4 ein auf Colberts Antrieb veröffentlichtes Edikt bom März 1673, das unter der harmlosen Form eines fiskalischen Aktes, der Aufficht nämlich über die Geldsendungen nach Rom, die firchliche Freiheit schwer schädigte. Der Papft verlangte die Zurudnahme oder wenigstens die Suspendierung dieses Erlasses wie desjenigen über die Ordensumwandlungen. Am 22. April 1673 wandte er sich mit seinen Klagen unmittelbar an den König; aber schon vorher war dem Pariser Runtius Nerli in den stärksten Ausdrücken erklart worden, die Regierung denke nicht an eine Zurudnahme ihrer Berordnungen 5.

Während dieser Vorfälle erhob das Madrider Kabinett gegen die Poslitik Klemens' X. die Anklage, sie sei französisch orientiert! Zutreffend konnte man von Rom aus antworten, der Heilige Stuhl verhalte sich gegenüber den Kriegswirren indifferent, für seine Stellungnahme komme nur der Vorteil der Keligion in Betracht, dieser freilich im weitesten Sinne 6. Aus diesem

<sup>1</sup> Siehe Gérin II 479. 2 Siehe ebd. 490 ff.

<sup>3</sup> Über den Regalienstreit vgl. unten bei Innozenz XI.

<sup>4</sup> Bgl. das \*Schreiben des P. Mocenigo an A. Contarini vom 24. April 1673, Barb. 6449, Batik. Bibliothek.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Siehe Gerin II 494 ff. Bgl. im Anhang Nr 16 das \*Schreiben Altieris an Nersi vom 11. Juli 1673. Nersis Nachfolger, F. Spada, wurde in seiner \*Instruktion vom 2. Januar 1674 angewiesen, energisch gegen das Edikt zu remonstrieren (Nunziat. di Francia 432 p. 164 ff, Päpftl. Geh.=Archiv). F. Spada, der am 15. Februar 1674 in Paris anlangte, brachte in seiner Audienz bei Ludwig XIV. die Angelegenheit sofort zur Sprache; fu risposto che è un affare meramente politico (ebd. \*Giornale di Msgr. F. Spada).

<sup>6</sup> Siehe die \* Cifre al Nuntio di Spagna vom 28. Januar und 25. Februar 1673, Nunziat, di Spagna 139, Päpftl. Geh. - Archiv.

Grunde stand für Klemens X. damals in erster Linie der Schutz Polens, der alten Bormauer der Kirche in Osteuropa. Wenn Polen unterliegt, so schrieb der Staatssetretär schon am 11. März 1673, so sind auch Ungarn und Deutschland verloren, und selbst Italien ist mit der Gefahr der Stlaverei bedroht. Die Kurie mißbilligte es deshalb, daß der Kaiser und Spanien mit den Wassen für den Schutz Hollands eintreten wollten, wodurch eine Unterstützung Polens unmöglich wurde.

Wegen der Eingriffe in das kirchliche Gebiet wollte fich Klemens X. nicht mit dem König überwerfen, denn Ludwig XIV. hatte versprochen, bei den Friedensverhandlungen mit Holland für die freie Religionsübung der dortigen Ratholiken einzutreten, so daß man in Rom hoffte, dadurch könne einigermaßen wettgemacht werden, was die Rirche damals in England an Berlusten erlitten habe 3. In sein Breve an Ludwig XIV. vom 26. April 1673 flocht deshalb der Papft neben erneuten Rlagen über das Märzedift ein warmes Lob ein über das, was der König als Bekämpfer der Hugenotten und Jansenisten und als Berteidiger der bedrückten hollandischen Katholiken unternommen hatte4. Der Franzosenkönig tat auch in der Folge alles, um die Rurie in der Unnahme zu bestärken, sein Rrieg gegen Holland bezwecke vor allem den Vorteil der katholischen Religion. Aus Brüffel konnte ber Runtius melden, Ludwig XIV. habe fieben Engländer jum Feuertod und drei andere zum Erschiegen verurteilt, weil sie in einigen Kirchen Safrilegien begangen hätten. Weiterhin wurde berichtet, von Kardinal Bouillon seien im Auftrag des Königs von den Calvinisten geschändete Rirchen wieder eingeweiht und Geld zur Abhaltung des Gottesdienstes gespendet worden 5.

<sup>1</sup> Siehe \* Cifra vom 11. März 1673, ebd.

<sup>2</sup> Siehe ebd.; Levinson, Nuntiaturberichte II 627 f.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Siehe daß \*Schreiben des P. Mocenigo an A. Contarini, dat. Rom 1673 April 29, Batik. Bibliothek.

<sup>\*</sup> Strenue orthodoxae religionis tuendae et propagandae zelo succensus tuo non tantum in regno eiusdem in incrementum totus incubuisti, compressis scilicet eis qui a via veritatis aberrabant et ad debitam Constitutionibus Apostolicis obedientiam authoritate tua reductis, sed fines quoque ditionum tuarum egressus extulisti fidei vexillum, quo gementes sub potestate iniquae dominationis Christifideles in pristinam divini cultus exercendi libertatem vindicares. Breve vom 26. April 1673, Epist. II—III, Bäpftl. Geh.=Ardiv.

<sup>5 \*</sup>Per avvisi di Brusselles come era qui male inteso il poco rispetto portato alle chiese dall'esercito Francese nel passare per li stati catholici della Fiandra, così ha molto edificato la pietà dello stesso Re dimostrata nel condennare al fuoco sette Inglesi et altri tre alle moschettate in pena dell'indegnità e sacrilegi commessi in alcune chiese nello stato del Re catholico in Fiandra, per la rebenedizione delle quali ha mandato il s. card. di Buglione con ornamenti e con buona somma di contante da lasciarsi per il buon culto e per la commodità di quei luoghi sacri non senza merito della religiosità dell'animo della M. Sua. Schreiben des B. Mocenigo an A. Contarini vom 1. Juli 1673, a. a. D.

Großen Eindruck machte in Rom auch die Nachricht, der Apostolische Visar Johann Neerkassel in Utrecht habe ganz frei als katholischer Bischof auftreten und das Fronleichnamssest mit großem Gepränge ganz wie in der alten katholischen Zeit feiern können; der Baldachin über dem Allerheiligsten sei von vier französischen Offizieren getragen worden. Gleichzeitig vernahm man, daß die Jesuiten in Zwolle bereits eine Schule eingerichtet hätten und das gleiche auch in andern eroberten Städten tun würden. Als die Nachricht von der Eroberung Maastrichts einlief, wußten die Franzosen in Rom nicht genug von der Frömmigkeit ihres Königs zu erzählen, der dort sofort die Rückgabe aller Kirchen samt ihren Gütern an die Katholiken verfügt habe?. Klemens X. ergriff die Gelegenheit, am 26. Juli 1673 dem König zu diesem Erfolg zu gratulieren und ihm für seine Wohltaten gegen die Katholiken in den wärmsten Ausdrücken zu danken.

Wie groß aber auch in Rom die Freude über die günstige Wendung der Dinge sein mochte, so beklagte man doch, besonders im Hindlick auf die Türkengesahr, die Kriegswirren und wies im Juli 1673 die Nuntien an, für einen Friedensschluß zu wirken 4. Im August ergingen in ähnlichem Sinne neue Weisungen an die Nuntien, wobei die Hoffnung ausgesprochen wurde, daß der Friedensschluß den holländischen Katholiken dauernde Keligionsfreiheit schaffen werde 5.

Nachdem der in Rom so sehr gefürchtete offene Krieg zwischen Frankereich und Spanien 6 ausgebrochen war und der Kaiser eine päpstliche Friedense vermittlung vorgeschlagen hatte, ging Klemens X. sofort darauf ein 7. Seine Nuntien in Paris, Madrid und Wien waren hierfür beständig tätig, begegneten aber den größten Schwierigkeiten. Weil der Heilige Stuhl über den Parteien stand, tat er den einen zu wenig, den andern zu viel. Der Kölner Kurfürst, der zu Ludwig XIV. hielt, erklärte den Runtius Buonviss, weil er sich freimütig aussprach, für österreichisch gesinnt. In Wien beschuldigte man den Runtius Mario Alberizzi der Franzosenfreundlichkeit, und den gleichen

<sup>1</sup> Siehe Brom, Archivalia III 387 ff 408 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe das \*Schreiben des P. Mocenigo an A. Contarini vom 22. Juli 1673, a. a. D. D'Estrées teilte dem Papst sofort die Einnahme von Maastricht mit. \*In questa occasione hanno procurato i Francesi far spiccare la pietà della M. S. publicando il benefitio che ha fatto alla religione col levare tutti i tempii agl'eretici e coll'obbligarli a la restitutione dei beni che erano anticamente della Chiesa.

<sup>3</sup> Siehe im Anhang Ar 17 das \* Breve vom 26. Juli 1673, Päpftl. Geh. = Archiv. Ein nochmaliger Dank im \* Breve vom 22. August 1673, ebd.

<sup>4</sup> Siehe das \*Schreiben des P. Mocenigo an A. Contarini vom 29. Juli 1673, a. a. D.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Siehe das \*Schreiben des P. Mocenigo an A. Contarini vom 12. August 1673, ebd.

<sup>6</sup> Siehe dasselbe, ebd.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Siehe daß \* Schreiben deß P. Mocenigo an A. Contarini vom 18. November 1673, ebd.; Levinjon II 157 159.

Vorwurf mußte der Runtius in Madrid vernehmen 1. Die Beröffentlichung der Nuntigturberichte Alberiggis hat klargestellt, wie haltlos diese Borwürfe gegen ihn find. Der Wiener Nuntius bestrebte sich nur deshalb, den Bruch Leopolds I, mit Frankreich zu verhindern, um die kaiserlichen Truppen für den Schutz Bolens gegen die Türken frei zu machen. Er felbst wie der Papft tonnten die Entwicklung der Dinge nur mit Schmerz verfolgen; denn mahrend Polen und damit auch Ungarn vom Erbfeind der Christenheit bedroht wurden, rudte die Gefahr immer näher, daß die drei tatholischen Berricher bon Öfterreich, Frankreich und Spanien sich zerfleischten, und bas noch mit dem Beiftand und zur Berteidigung protestantischer Staaten. Das Bestreben des Heiligen Stuhles ging daher nach wie vor auf den Frieden 2; allein wenn auch, von Schweden angeregt, ein Friedenskongreß zu Röln tagte, so murde ein Ergebnis doch nicht erzielt. Um 28. August 1673 ichlossen der Raiser und Spanien, am 30. beide mit Holland Bertrage, um Frankreich in die Grengen bon 1660 zurudzuweisen. Die neue Roalition gegen Frankreich, die sich bald noch verstärkte, außerte in kurzem ihre Wirkung im Felde. Die Hollander tonnten wieder aufatmen, besonders da sich im Februar 1674 die englisch= französische Allianz auflöste 3.

Bereits im Januar 1674 hatte der Kölner Nuntius berichtet, daß die niederländische Regierung eine päpstliche Friedensvermittlung ablehne<sup>4</sup>. Durch diesen Mißerfolg nicht erschreckt, arbeiteten die päpstlichen Diplomaten weiter. Im April hatten alle katholischen Mächte im Prinzip die Friedensvermittlung des Papstes angenommen<sup>5</sup>; aber der Kampf erweiterte sich noch, nachdem am 24. Mai 1674 die Kriegserklärung des deutschen Reiches an Frankreich erfolgte und am 1. Juli der Kurfürst Friedrich Wilhelm von Brandenburg wieder in ein Offensivbündnis mit dem Kaiser, mit Spanien und Holland gegen Frankreich getreten war.

Diese Beispiele führt die \*Cifra al Nuntio di Spagna vom 11. März 1673 an (a. a. D.).
 Levinson II 18 f 22 f 30 f 37 f 46 f.
 Siehe Jmmich, Staatensystem 78 f.

<sup>4</sup> Schreiben D. Pallavicinos vom 14. Januar 1674, bei Brom, Archivalia I 796. Pallavicino hatte in seinen Reden zu vermeiden sich bemüht, di far apparire che la guerra di Olanda non è di religione; er meinte, die Breven des Papstes könnten dasür keinen Borwand bieten! (Siehe seine Schreiben vom 31. Juli 1673 bei Blok, Verslag van onderzoekingen naar Archivalia in Italië belangrijk voor de geschiedenis van Nederland, La Haye 1901, 41.) Im Frühjahr 1676 machte Pallavicino einen Ausstug nach Holland, den er in einer Resation beschrieb (hrsg. von Brom in den Bijdragen en Mededeelingen van het Hist. Genootschap van Utrecht XXXII 64 sp.). Bon den resigiösen Zuständen ist hier nur gesegentlich die Rede, da diese der Brüsser Runtiatur unterstanden. Im allgemeinen, sagt Pallavicino, sebe man in Frieden; aber er fürchtete, das die katholische Resigion stets bleiben werde serva, e la disserenza sarà solo nell'esser trattata più o meno duramente.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Siehe \* Cifra al Nuntio di Spagna vom 19. Mai 1674, Nunziat. di Spagna 139, a. a. D. Bgl. Levinson, Nuntiaturberichte II 167 f.

Der wechselvolle Gang der Rriegsereigniffe brachte es mit fich, daß auch katholische Gegenden davon betroffen murden. Schon Ende 1673 mar dies der Fall, als die Hollander und ihre Verbündeten in das Gebiet des Erz= bischofs von Röln und des Fürstbischofs von Münfter eindrangen, fo daß der Rölner Erzbischof fliehen mußte 1. 3m folgenden Jahr legte der Statt= halter der Niederlande, Monteren, holländische Truppen als Besatzung in katholische Städte, wo das protestantische Rriegsvolf solche Sakrilegien verübte, daß der Papft in Madrid und Wien Borftellungen erheben mußte 2. Nicht wenig schmerzte Klemens X. eine Meldung aus Bruffel, wonach die frangösischen Befehlshaber in den eroberten Landesteilen den Berkehr mit dem Bruffeler Internuntius verboten hatten 3. Dazu fam die Runde, daß die Truppen Condes in den katholischen Gotteshäusern Flanderns geradeso hauften wie die protestantischen Hollander 4. Diese Nachrichten, die in der Folge noch ichlimmer lauteten 5, trugen mit dazu bei, daß der Papft zur Erkenntnis kam, man habe ihn getäuscht, als man ihm versicherte, der Krieg der Franzosen gegen Holland bezwecke nur das Wohl der katholischen Religion. Rlemens X. nahm nun keinen Anstand, das Unternehmen zu migbilligen 6, und das um so mehr, weil das Verhalten Ludwigs XIV. die Absicht verriet, die papstliche Friedensvermittlung auszuschalten. Es sollte dazu ein Streit benutt werden, der im Berbst 1674 in Rom zwischen dem französischen Gesandten D'Estrées und dem Kardinal Altieri ausbrach.

Die exterritoriale Stellung der Essandten in Rom hatte zu schweren Mißbräuchen geführt, nicht bloß wegen des Asplrechtes, sondern auch wegen der Zollfreiheit, welche die Vertreter fremder Staaten für die Einführung auswärtiger Waren genossen. In geradezu zhnischer Weise nutte der französische Gesandte D'Estrées, der sich beständig in Geldnöten befand, seine Vorrechte zum Schaden der Apostolischen Kammer aus? Um dem Mißbrauch zu steuern, veröffentlichte Kardinal Altieri am 11. September 1674 ein strenges Edikt, das einen Eingangszoll von 3 Prozent auf alle Waren legte. D'Estrées

<sup>1</sup> Siehe das \*Schreiben des P. Mocenigo an A. Contarini vom 18. Nov. 1673, a. a. O.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe das \*Schreiben des P. Mocenigo an A. Contarini vom 26. Mai 1674, ebb.

<sup>3</sup> \*Dice [der Brüffeler Auntius] che da' capi Francesi in Tornay, convocatosi un consiglio, si hanno concluso di prohibire ai sudditi delle nuove conquiste il riconoscere l'autorità dell'Internuntio. P. Mocenigo an A. Contarini am 2. März 1674, a. a. D.

<sup>4</sup> \*Schreiben des P. Mocenigo an A. Contarini vom 9. Juni 1674, ebb.

 <sup>\*</sup>Schreiben des P. Mocenigo an A. Contarini vom 25. August 1674, ebd.
 Siehe Wagner, Hist. Leopoldi I Bd I 277.
 Siehe Gérin II 539 ff.

s Für das Folgende vgl. die Altenstücke im Bard. 5307 u. 5640 p. 309—444 (Batik. Bibliothek), letztere Sammlung von Kard. Carlo Barberini angelegt. Die Darstellung von Mocenigo bei Berchet II 399 ff ist einseitig venezianisch gefärbt, ebenso wie die Ariefe des Gesandten im Bard. 6449. Auf französischen Berichten beruht die Schilderung von Gerin (II 539 ff 568 ff 613). Ganz gegen Altieri gerichtet ist die handschriftlich (z. B.

aber erklarte dadurch feine ,Rechte' für verlett. Es gelang ihm leicht, für feine Unichauung ben Bertreter des Raifers, den Rardinal von Heffen, zu gewinnen, ber dem Bapft und seiner Regierung ichon viele Ungelegenheiten bereitet batte 1. Bald darauf brachte er auch den spanischen Kardinal Nidhard und den venezianischen Botschafter Mocenigo auf seine Seite2. Die vier Diplomaten bereinbarten, fich in einer gemeinsamen Audienz beim Papft zu beschweren. Da ihnen dies als ungewöhnlich und niemals gebräuchlich durch Rardinal Altieri nicht zugeftanden wurde, wollten fie wenigstens bei dem Rardinal gemeinsam vorsprechen; aber auch dieser erklärte, er könne sie nur einzeln empfangen. Obgleich die Gesandten darauf Miene machten, eine gemeinsame Audienz bei dem Nepoten zu erzwingen, wurde ihnen eine solche nicht zu teil. Kardinal Altieri ging so weit, den Quirinal in Berteidigungs= auftand setzen zu laffen, als fürchte er einen formlichen Aberfall. Die öffent= liche Meinung, die den Migbrauch der Zollfreiheit ungern fab und daber bisher auf der Seite Altieris gestanden hatte, wandte sich nun gegen ihn. Fast täglich erschienen Schmähschriften gegen Altieris Regierung 3. Dem Papfte war der Zwischenfall anfangs verheimlicht worden; er mußte ihn besonders peinlich berühren, da er gerade als Friedensvermittler auftreten wollte 4. Gemeinsam erhielten jedoch die Gesandten trot erneuten Andringens keine Audienz, fie murden nur einzeln empfangen. Auf ihre Erklärung, fie konnten nicht mehr weiter mit dem Rardinalnepoten verhandeln, bis diefer Genugtuung geleistet habe, antwortete Klemens X., er sei bereit, sie zu jeder Stunde des Tages und der Nacht zu hören 5. Schon hoffte D'Estrées, es werde ihm gelingen, Altieri zu fturgen und durch Rospigliosi zu ersetzen. Der Wiener Nuntius Alberizzi fürchtete, der Papst werde völlig nachgeben, und mahnte

Urb. 1693 p. 36 ff; Cod. Bolognetti 57 u. 76) oft vorliegende \*Narrazione de' disturbi accaduti 1674 fra i quattro ambasciatori di Francia, Spagna, Venezia e dell' Impero con il card. Pauluzzi-Altieri. Siehe auch Levinson, Muntiaturberichte II 174 ff. In den \*Cifre scritte dall' em. Altieri ai Nunzii di Vienna, Madrid etc. 1674—1675 (Cod. 26 E 3 des Archivs Altieri zu Rom), spiest der Gesandtenstreit eine große Rosse.

<sup>1</sup> Bgl. Levinson, Nuntiaturberichte II 92 108 f 112 130.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dies war um so auffallender, weil, wie der Kardinal von Hessen am 11. November 1673 an Leopold I. meldet (Staatsarchiv zu Wien), Hessen und Nidhard infolge des Krieges zwischen Frankreich und Spanien beschlossen hatten, ihren Verkehr mit dem französischen Gesandten auf das unbedingt notwendige Ausmaß von Höslichkeit zu beschränken.

<sup>3</sup> So \*meldet P. Mocenigo an A. Contarini, dat. Rom 1674 Dez. 29 (a. a. D.). Hierher gehören die von Ranke (III, Anhang Ar 145) besprochenen Schriften, deren Fundort er nicht angibt, und folgende \*Satiren: 1) La republica christiana (Cod. 33 A 14 der Bibl. Corsinizu Rom); 2) Discorso satirico sopra le simonie della Dataria (Cod. B IV 19 p. 79 ff der Bibl. Queriniana zu Brescia).

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Bgl. die \*Breven an den Kaiser und an die Königin-Regentin von Spanien vom 8. Dezember 1674, an Ludwig XIV. vom 5. Januar 1675, Epist. IV—VII, Päpftl. Geh. - Archiv. 

\* Siehe Gerin II 550.

zu energischem Festhalten gegenüber den Gesandten 1. Roch eifriger als D'Estrées verfocht der Kardinal von Seffen in feiner fturmifchen Urt die Rechte der Befandten, fo daß felbst der milde Rlemens X. sein Auftreten unerträglich fand und ihm seine Abreise aus Rom nahelegte 2. Mit größter hartnädigkeit bestanden die vier Gesandten darauf, daß ihnen Genugtuung geleistet werden muffe. Man verhandelte hierüber hin und her, und endlich fand fich ein Ausweg. Das strenge Edikt vom 11. September 1674 ward aufgehoben unter der Bedingung, daß ein milderes, vom 28. Juni des Jahres, in Kraft bleibe; ferner mußte Kardinal Altieri Ridhard und dem Kardinal von Heffen einen Entschuldigungsbesuch abstatten 3. Da sich mit diesem Rückzug auch der Bertreter Benedigs begnügte 4, mar der Blan D'Eftrees', den Repoten zu fturgen, vereitelt, aber es war ihm und dem Kardinal von Seffen gleichwohl gelungen, Altieri zu demütigen und ihm viele neue Feindschaften zuzuziehen 5. Altieri hatte sich auch mit der Königin Christine überworfen. Schon bei Eröffnung ber Beiligen Pforte auf Weihnachten 1674 und bei der Segnung der Agnus Dei fühlte Chriftine fich zurudgeset und beleidigt. Zum offenen Zwift tam es, als die Königin zu Oftern 1675 dem Papft einen Gratulationsbesuch machen wollte und Altieri fie abschlägig beschied 6. Die Tochter Gustav Adolfs, in ihrer königlichen Würde tief verlett, klagte laut, ja fie ftieß Drohungen aus. Rardinal Azzolini und zulet Klemens X. selbst suchten sie zu befänftigen und versprachen, eine schriftliche Entschuldigung zu erwirken. Als die Königin auf einem persönlichen Besuch Altieris bestand, brachte der Rardinal seine Entschuldigung in so leisem Tone vor, daß die Umgebung Christinens wenig davon verstand. Die Königin antwortete sehr laut und in demütigendem Ton, fie wolle die Beleidigung vergeffen und am nächsten Tage dem Papft von dem Vorgefallenen Nachricht geben. Das tat sie denn auch. Mit Befriedigung berichtete Seffen, der beftändig gegen Altieri intrigierte, dem Raifer über den Mut dieser Frau und die Demütigung des Rardinalnepoten 7.

<sup>1</sup> Siehe das charakteristische Schreiben vom 21. November 1674 bei Levinson II 173 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> E65. 56.

<sup>3 \*</sup>Abkommen vom 11. Juli 1675, Barb. 5307 p. 7 ff, Batik. Bibliothek. Bgl. Gérin II 569 ff. Meift wird angegeben, Kardinal Colonna habe das Abkommen vermittelt. P. Mocenigo sagt indessen in seinem \*Schreiben vom 20. Juli 1675 (a. a. D.), dies sei geschehen per opera del P. Generale de' Min. osserv. di S. Francesco.

<sup>4</sup> Siehe das \* Schreiben Mocenigos vom 27. Juli 1675, a. a. D.

<sup>5</sup> Altieri hat gleich zu Anfang, als sich sein Ginfluß auf den Papst herausstellte, sehr viele Gegner besessen; j. den \*Bericht des Kard. von Hessen vom 10. Mai 1670, Staatsarchiv zu Wien. Derselbe \*meldet am 30. Mai 1671 (ebd.) ein Zerwürfnis Altieris mit dem spanischen Gesandten.

<sup>6</sup> Bgl. für das Folgende den \*Bericht des Kard. von Heffen an Leopold I. vom 11. Mai 1675, a. a. O.

<sup>7 \*</sup> Obstupuit Roma tantum videns in femina animum et tantum in cardinali abiectionem, fagt der Kard, von Hessen in seinem eben angeführten Bericht. Rach dem

Unbekümmert um das fortbauernde Zerwürfnis zwischen Kardinal Altieri und den Franzosen betrieb Klemens X. die Friedensbermittlung mit unvermindertem Eiser. Er erntete dafür von Kardinal D'Estrées nur Spott und von Ludwig XIV. Berdruß, indem der König als Kongreßort zuerst Breda, dann Khmwegen vorschlug, Städte mit vorwiegend calvinischer Besölferung, in denen ein Bertreter des Papstes nur schwer erscheinen konnte. Man sah darin mit Recht ein Zeichen, daß Frankreich die unparteiische Bermittlung des Papstes nicht wollte. Da Klemens X. noch auf eine Besserung der Stimmung hoffte, wurde die Absendung eines päpstlichen Bertreters für den Friedenskongreß aufgeschoben und im April 1675 die Runtien in Wien, Paris und Madrid angewiesen, auf die Wahl eines andern Kongreßortes hinzuarbeiten. Der spanische Gesandte schlug als Ausweg vor, der päpstliche Bevollmächtigte solle sich nach einem katholischen Ort in der Rähe von Rymewegen begeben.

Den Papst beschäftigte die Friedensvermittlung, bei der er auch Vorteile für die katholische Religion zu erlangen hosste, Tag und Nacht. Ansang Oftober 1675 beschloß er, dafür außerordentliche Nuntien nach Paris, Wien und Madrid zu senden; Pompeo Varese, Erzbischof von Adrianopel, sollte sich zu Ludwig XIV., Luigi Bevilacqua, Patriarch von Alexandrien, nach Wien und Petrus, Erzbischof von Nicomedia, nach Madrid begeben <sup>6</sup>. Da der

Borgefallenen kann es nicht wundernehmen, daß Chriftinens Versuche, Kardinal Azzolini in das Staatssekretariat zu bringen, am Widerstand Altieris scheiterten (\*Schreiben Mocenigos vom 20. Juli 1675, a. a. D.).

<sup>1 \*</sup>Dissidium quoque inter regem Gallum et cardinalem de Alteriis perennat. Trot verschiedener den Franzosen sehr günstiger Anerbieten, welche durch Bermittlung des Kardinals Bonsh dem König angetragen wurden, tamen ad omnia respondisse
dicitur nullam cardinali de Alteriis redeundi in gratiam fore viam, nisi sequestri
et mediatore suo in urbe legato regiorum consiliorum maxime conscio. Die Einzeweihten glauben, regem nempe hoc toto pontificatu iram demonstraturum, ut
Alterianas quas appellant creaturas, ad summum gradum aspirantes metu offendendi regis ab earum promotore alienas reddat. Trotzem trachtet der Kardinal Altieri
mit allen Mitteln, die Gnade des französsischen Königs wieder zu erlangen, nec tamen
proficit hactenus. Bericht des Kard. von Hessen Bericht die Notiz: Ein hundertvierjähriger
Greis aus Padua wurde letzen Dienstag vor den Papst geführt, ubi de vita et vivendi
ratione ultro citroque dictis, tandem senex donatus a sene dimissus est.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Lgl. Gérin II 637 ff.

<sup>3</sup> Siehe Levinson, Nuntiaturberichte II 181.

<sup>4</sup> Siehe \* Cifra al Nuntio di Spagna vom 20. April 1675, Nunziat di Spagna 139, Päpftl. Geh. Urchiv. Bgl. ebd. die \* Cifra vom 15. Juni 1675. Siehe auch das \* Breve an Ludwig XIV. vom 27. Juni 1675, Epist. IV—VII f. 269, Päpftl. Geh. - Urchiv.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Siehe das \*Schreiben P. Mocenigos an A. Contarini vom 18. Mai 1675, a. a. O. <sup>6</sup> Siehe die \*Breven an Ludwig XIV., an den Kaiser und die Königin-Regentin vom Spanien vom 5. Oktober 1675, Epist. IV—VII, a. a. O. Die \*Instructione per li

Pariser Nuntius Fabrizio Spada Kardinal geworden war, sollte Varese nach Bollendung seiner Friedensmission als ordentlicher Nuntius an seine Stelle treten. Allein Ludwig XIV. verlangte, daß noch andere Kandidaten für die Nuntiatur vorgeschlagen würden. Der Papst willigte jedoch in dies Verlangen nicht ein, worauf Ludwig erklärte, er werde mit Barese nur über den Frieden verhandeln. Demgemäß versuhr er auch, als Varese im Frühjahr 1676 in Paris eintras.

Ohwohl der Kongrefort immer noch nicht feststand, hatte der Papst am 5. Oktober 1675 dennoch einen Bevollmächtigten dafür bestimmt. Es war Fabio Guiniqi, Erzbischof von Ravenna2. Als man die Instruktion für ibn aufsette, mußte auch die Frage entschieden werden, wie weit der Vertreter des Papstes auf dem Rongreß mit den von der Rirche Abgefallenen verkehren dürfe. Rardinal Chigi, der spätere Alexander VII., hatte fich in dieser Frage auf dem Kongreß in Münster streng an die alte firchliche Disziplin gehalten 3, konnte aber infolgedeffen auf die Berhandlungen nicht entsprechend einwirken. Auf dem Aachener Kongreß zur Zeit Klemens' IX. wurde dem Rölner Nun= tius Franciotti gestattet, von der starren Maxime Chigis etwas abzuweichen. Franciottis Nachfolger Buonvifi wurde im Oktober 1671 durch Klemens X. dahin instruiert, mit den Richtkatholiken human zu verkehren und privaten Unterredungen mit protestantischen Gesandten nicht ohne weiteres auszuweichen; benn Höflichkeit, das Zeichen eines gebildeten Mannes, sei nicht unverträglich mit dem Charafter eines papstlichen Gesandten, der sie mit besonderem Nugen bei folden Bersonen anwende, die fich einer fanften Behandlung zugänglicher erweisen als den ftarken Antrieben des Gewiffens und der Bernunft 4. Für Buinigi empfahl man jest einen Mittelweg: er folle im Berkehr einen Unterschied machen zwischen Ratholiten und Baretikern, denn es mare zu widerfinnig, wenn man geschworene Feinde der tatholischen Rirche wie Brüder behandle; dabei aber solle er auch nicht durch Rleinlichkeit die Protestanten beleidigen, die Ratholiken berftimmen und dem eigentlichen Zweck des Rongreffes hinderniffe bereiten. Die Klugheit muffe in den einzelnen Fällen den

Nuntii straordinarii spediti alle corti per procurar la pace im Cod. 381 der Bibl. von S. Croce in Gerufalemme zu Rom. Einige Stellen daraus bei Lämmer, Zur Kirchengesch. 30.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Siehe Gérin II 640 ff. Die Instruktion für Barese (s. Lämmer, Zur Kirchengesch. 32) widerlegt die von Ranke (III 111) übernommene Behauptung Morosinis von einer naturale partialità del card. Altieri per la corona cattolica.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe das \*Breve an Ludwig XIV. vom 5. Oftober 1675, a. a. O. f. 335.

<sup>3</sup> Bgl. oben S. 76.

<sup>4</sup> Siehe Trenta I 294. Hier auch der Bericht Buonvisis über seine ihm von Altieri gestattete Ginladung der Gesandten von Dänemark und der Rheinpsalz zu einem Bankett, was großen Eindruck machte und den Brandenburger sogar veranlaßte, bei einem von der Stadt gegebenen Bankett auf die Gesundheit des Papstes zu trinken.

Eifer regulieren; um der Wohltat des europäischen Friedens willen könne man gewisse Zugeständnisse machen, die ohne einen so starken Grund Ürgernis erregen würden. Um 15. Februar 1676 versicherte Klemens X. dem Kaiser, er denke Tag und Racht an die Friedensvermittlung. Um 19. Juni beschwor er den Kaiser, am folgenden Tag den französischen König. Jur Vorbereitung des Friedens einem Wassenstillstand zuzustimmen. Um 15. Juli empfahl der Papst den deutschen Fürsten seinen Bevollmächtigten für die Friedensverhandlungen, Fabio Guinigi. Alls diese Schreiben abgingen, hatte bereits die Hand des Todes den 86jährigen Greis berührt.

Mit ganz bewundernswerter Kraft hatte sich Klemens X. lange aufrechtzehalten und, soweit er konnte, seinen Amtspflichten nachzukommen gesucht. Wenn er auch seit Beginn seiner Regierung stark an Podagra litt und sein Besinden sehr häusig wechselte, so war doch sein Zustand nicht eigentlich besorgniszerregend 6. Noch im Jubeljahr 1675 konnte er für sein Alter Erstaunliches leisten 7. Erst im Juni 1676 ward seine Umgebung ernstlich beunruhigt, da sich Anzeichen von Wassersucht zeigten 8. Trozdem erteilte der Papst noch bis Mitte Juli Audienzen 9; dann aber besiel ihn ein bösartiges, von den Ärzten nicht recht erkanntes Fieber, das bald seine Auslösung herbeisührte. Um 22. Juli wurden die Kardinäle an sein Sterbebett gerufen, an dem sich auch Königin Christine einfand. Klemens X. empfing mit großer Andacht die Tröstungen der Keligion und starb noch am Rachmittag des gleichen Tages 10.

<sup>1</sup> Siehe Hiltebrandt in den Quellen u. Forsch. XV 366 f, der übersehen hat, daß eine Stelle aus der Instruktion bereits durch Lämmer (Zur Kirchengesch. 31 f) gedruckt war und daß dort die ganze Instruktion eingehend analysiert ist.

<sup>2 \*</sup> Imperatori, dat. 1676 Febr. 15.

<sup>3</sup> Siehe \* Epist. IV-V, Bapft I. Geh. = Archiv. 4 Siehe Gerin II 641.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> \* Epist. IV-V, a. a. D.

<sup>6</sup> Bgl. die \*Berichte des Kard. von Hessen, besonders die vom 20. September 1670 und 20. Mai 1673, Staatsarchiv zu Wien, und die sehr genauen \*Berichte Moccenigos an A. Contarini von 1673—1675, a. a. D.

<sup>7</sup> Bgl. oben S. 639. Siehe auch Gérin II 595 und den \*Bericht des P. Mocenigo

vom 24. August 1675, a. a. O. 8 Siehe Gerin II 643.

<sup>9</sup> So noch am Mittwoch, meldet das \*Avviso vom 17. Juli 1676, Päpstl. Geh.= Archiv.

<sup>10</sup> Siehe den \*Bericht des Kard. Carlo Pio an Leopold I., dat. Rom 1676 Juli 22, Staatsarchiv zu Wien, und \*Avviso vom 25. Juli 1676, Päpftl. Geh. -Archiv. Bgl. ebd. das \*Avviso vom 1. August 1676 über die Beischung vicino la cappella del SS. Sacramento. Cartari (\*Memorie, a. a. D.) bezeichnet genau das deposito sopra la porta nel pilastro che è di rimpetto al nobile sepolcro della contessa Matilde.

# Ludwig Frhr. v. Baltor. Geschichte der Bäuste

Bis jest erichienene Banbe:

#### Zeitalter der Kenaissance

1. Band: Martin V., Eugen IV., Nikolaus V., Kalirtus III. (1417-1458). 8 .- 9., un. veränderte Auflage. 24 Mark; gebunden in Leinwand 28 Mark.

2. Band: Bon der Thronbesteigung Pius' II. bis zum Tode Sirtus' IV. (1458—1484). 10.—12., unveränderte Aufl. 17 Mark; geb. 21 Mark; in Halbfranz 24 Mark. 3. Band: Bon der Wahl Jnnozenz' VIII. bis zum Tode Julius' II. (1484—1513). 8. und 9., unveränderte Auflage.

1. Abteilung: Innozenz VIII. und Alexander VI. 15 Mart; gebunden 19 Mart; in Halbfrang 22 Mark.

2. Abteilung: Bius III. und Julius II. 11 Mark; gebunden 15 Mark; in Halbfrang 18 Mark.

#### Zeitalter der Kenaissance und Glaubensspaltung

4. Band: Bon der Bahl Leos X. bis zum Tode Klemens' VII. (1513-1534). 10.-12. unveränderte Auflage.

1. Abteilung: Leo X. (1513-1521). 13 Mart; gebunden 17 Mart; in Halbfranz 20 Mark.

2. Abteilung: Abrian VI. und Rlemens VII. (1522-1534). 17 Mart; gebunden 21 Mark; in Halbfranz 24 Mark.

#### Geschichte Bapit Bauls III.

5. Band: Geschichte Papst Pauls III. (1534-1549). 10.-12., unveränderte Auflage. 19 Mark; gebunden 23 Mark; in Salbfrang 26 Mark.

#### Zeitalter der katholischen Geformation und Gestauration

6. Band: Julius III., Marcellus II. und Paul IV. (1550—1559). 10.—12., unveränderte Auflage. 16 Mart; gebunden 20 Mart; in Halbfranz 23 Mart. 7. Band: Pius IV. (1559—1565). 10.—12., unveränderte Aufl. 15 Mart; geb. 19 Mart;

in Salbfrang 22 Mark.

8. Band: Bius V. (1566 -- 1572). 10.—12. Aufl. 15 Mf.; geb. 19 Mf.; in Halbfr. 22 Mf.

9. Band: Gregor XIII. (1572-1585). 8.-10., unveränderte Auft. 20 Mark; geb. 24 Mark; in Halbfrang 27 Mark.

10. Band: Sirtus V., Urban VII., Gregor XIV., Junozenz IX. (1585—1591). 1. bis 7. Auflage. 20 Marf; gebunden 24 Marf; in Halbfranz 27 Marf.

11. Band: Klemens VIII. (1592-1605). 1.-7. Aufl. 20 Mt.; qeb. 24 Mt.; in Salbfr. 27 Mt.

### Zeitalter der katholischen Kestauration und des Dreißigjährigen Krieges

12. Band: Leo XI. und Baul V. (1605-1621). 1 .- 7. Auflage. 20 Mart; gebunden

24 Mark; in Halbfranz 27 Mark.

13. Band: Gregor XV. und Urban VIII. (1621—1644). 2 Abteilungen.

1. Abteilung: Gregor XV. (1621—1623), Urban VIII. (1623—1644). 1. Teil. 16 Mark; gebunden 20 Mark; in Halbfranz 23 Mark. 2. Abteilung: Urban VIII. (1623—1644). 2. Teil. 14 Mark; gebunden 18 Mark; in Halbfranz 21 Mark.

### Zeitalter des fürstlichen Absolutismus

14. Band: Bon der Wahl Innozenz' X. bis zum Tode Innozenz' XII. (1644—1700).
1. Abteilung: Innozenz' X., Alexander VII., Klemens IX. und X. (1644-1676), liegt vor. 2. Abteilung: Innozenz XI., Alexander VIII., Innozenz XII. (1644-1700).

Die weiteren Bände, beren Manuftript ber Berfasser noch vor seinem Tobe hatte vollenden können und beren Erscheinen somit gesichert ist, werden enthalten:

15. Band: Riemens XI., Innozenz XIII., Benedift XIII. und Riemens XII. (1700-1740).

#### Zeitalter der Aufklärung und der Kevolution

16. Band: Benedift XIV., Riemens XIII. und XIV., Bius VI. (1740-1800). Reber Band bilbet ein gefchloffenes Banges und ift einzeln täuflich.

- Die kirchlichen Geunionsbestrebungen während der Gegierung Garls V Aus den Quellen dargestellt. 7 Mark.
- Zur Beurteilung Bavonarolas († 1498). Kritische Streißüge. 1 Mark. Allgemeine Dekrete der römischen Inquisition aus den Jahren 1555 bis 1597. 1.40 Mark.
- Charakterbilder katholischer Keformatoren des XVI. Jahrhunderts: Ignatius von Lopola, Teresa de Jesús, Fisippo Neri, Carlo Borromeo. Mit einem Gedenkwort zum 70. Geburtstag des Berfassers und 5 Bildern. Gebunden 4.70 Mark.
- Die Stadt Kom zu Ende der Kenaissance. Mit 113 Abbildungen und einem Plan. 4.—6., verbesserte und vermehrte Auflage. Gebunden 4.50\* Mark.
- Die Fresken der Bixtinischen Kapelle und Kaffaels Fresken in den Stanzen und den Loggien des Batikans beschrieben und erklärt. Mit 5 Abbildungen. Gebunden 2\* Mark.
- August Keichensperger 1808 bis 1895. Sein Leben und sein Wirken auf dem Gebiete der Politik, der Kunst und der Wissenschaft. Mit Benutzung seines ungedruckten Nachlasses dargestellt. 2 Bände. Gebunden 28.50 Mark.
- Conrad von Hötzendorf. Ein Lebensbild nach originalen Quellen und persönlichen Erinnerungen entworfen. 11.—15. Tausend. Kartoniert 1.40 Mark; gebunden 2 Mark.
- Generaloberst Biktor Bankl, der Sieger von Krasnik und Berteidiger Tirols. Beiträge zur Kenntnis seiner Persönlichkeit. Kartoniert 1.40 Mark.
- Btiftspropst Dr. Franz Kaufmann 1862 bis 1920. Gin Lebensbild, vornehmlich nach seinen Briefen entworfen. 1.20 Mark.
- Der Mainzer Domdekan Dr. Joh. Bapt. Heinrich 1816 bis 1891. Ein Lebensbild nach originalen Quellen und persönlichen Erinnerungen. Mit einem Bilde Heinrichs. 1\* Mark.
- Johannes Janssen 1829 bis 1891. Ein Lebensbild, vornehmlich nach den ungedruckten Briefen und Tagebüchern desselben entworfen. Geb. 2.20\* Mark.
- Johannes Janffens Briefe. 2 Bande. Gebunden 3\* Mark.
  - \* = Zeitweilig ermäßigter Preis.

# Deutsche Geschichte im neunzehnten Jahrhundert

Erfter Band: Die Grundlagen

Groß-Oftav. XII und 620 Seiten. 13.50 Mark; in Leinwand 16 Mark

Hier wird wirklich einmal eine längst empsundene Lücke in der Geschichtsliteratur ausgefüllt. Zum ersten Male seit Treitschke — also seit 50 Jahren! — wagt ein Historiker von Rang sich an das gewaltige Unternehmen, eine Geschichte des für uns und unsere Zeit und Zukunft eminent wichtigen 19. Jahrhunderts zu schreiben.

Mit einer ausschließlich ober vornehmlich die staatliche Entwicklung umfassenden Darstellung würde die Lücke keineswegs ausgefüllt. Das Buch, das und sehlt, muß die deutsche Geistesgeschichte des 19. Jahrhunderts mit der staatlichen verdinden und gerade auf die geistigen und sozialen Strömungen besonderen Nachdruck legen. Das bekannte Buch von Ziegler, das vor 25 Jahren einen ungewöhnlichen Erfolg hatte, ist veraltet, und doch wird es immer wieder neu ausgelegt, weil ein anderes nicht existiert. Schnabels Werk ist nicht etwa aus neueren geschichtlichen Einzelschriften, sondern aus den Quellen unmittelbar herausgearbeitet.

Arbeiten abgeleiteter Art über den in Frage stehenden Zeitraum haben wir mehr als genng. Die Quellen aber für die politische, geistige und soziale Geschichte des 19. Jahrhunderts sind unermeßlich an Zahl. Schnabel hat die entscheidenden und wesentlichen ausgewählt.

Die Geschichte des 19. Jahrhunderts ist — zumal wenn man die Geistes und Sozialgeschichte mit hineinzieht — nicht zu verstehen, wenn nicht ein breiter Unterbau, der die Entwicklungen und Tendenzen der früheren Zeit darlegt, vorangestellt wird. Schnabel hat die vielen Motive zusammengesaßt und ist tropdem nicht der Gesahr des Schematissierens erlegen.

Das Buch geht neue und eigene Wege. Es hat weder was die Methode noch was den Inhalt anbetrifft einen Konkurrenten.

Der Wert des Buches wird durch die Anmerkungen gesteigert, weil nicht nur die geläusige monographische Literatur mitgeteilt, sondern durch Darbietung bezeichnender Stücke aus den primären Quellen auch hier einem besonderen wissenschaftlichen Bebürsnis entsprochen wird.

Das Werk ist wissenschaftlich unansechtbar, die Darstellung vornehm, maßvoll, tendenzfrei, sprachlich sehr gepflegt, für jeden Gebildeten interessant und verständlich.





Mk. 22. -

